

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

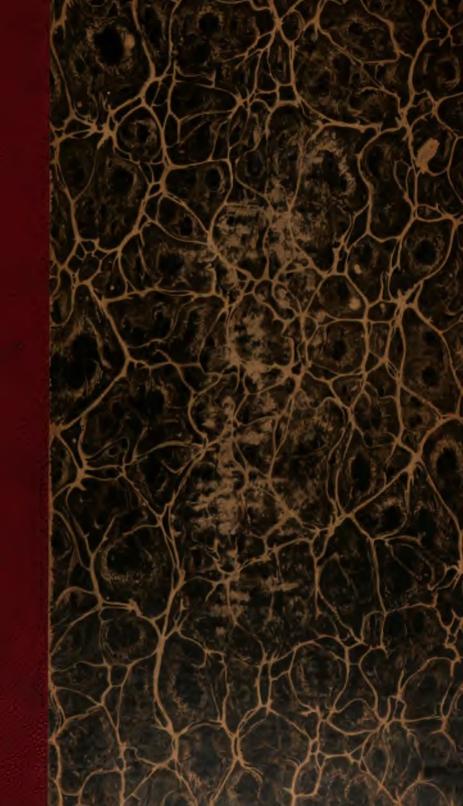

Bd. March, 1889.

3022 206.211



### Parbard College Library

FROM THE FUND OF

## CHARLES MINOT (Class of 1828).

Received 8 Sept. 1887-29 Dec. 1888.

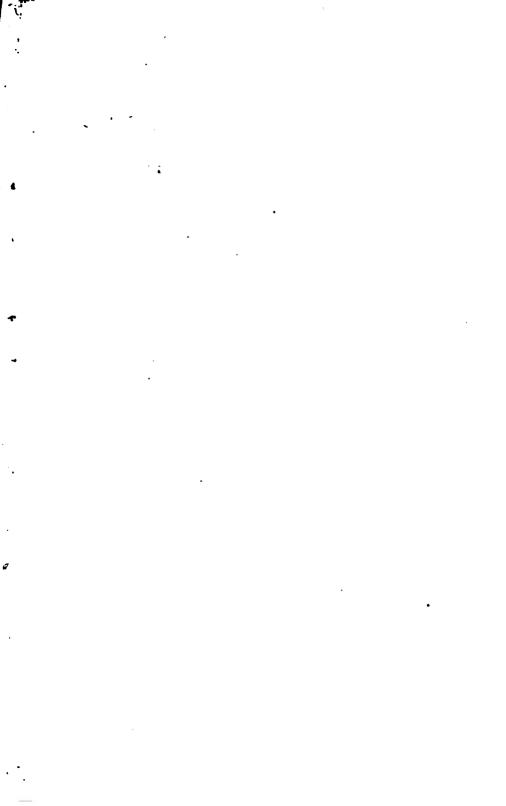

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

• •

Der

# Wucher auf dem Lande.

Berichte und Gutachten

veröffentlicht

vom

Perein für Socialpolitik.



Leipzig,

Werlag von Dunder & Humblot. 1887.

Der Wucher auf dem Lande.

## Schriften

bes

# Pereins für Socialpolitik.

### XXXV.

Der Bucher auf dem Lande.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1887. Der



# Wucher auf dem Lande.

Berichte und Gutachten

veröffentlicht

nom

Yerein für Şocialpolitik.



Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1887. EconP. 26.1.11

VI 5147

1887, Sept. 8-1888, Dec. 29.

Minot fund.

Alle Rechte für das Canze wie für die einzelnen Thelle find vorbehalten. Die Berlagsbuchbandlung, Nachdem der Ausschuß des Bereins für Socialpolitik in seiner Sitzung vom 28. December 1885 beschloffen hatte, zur Bervolkständigung der früheren Berichte über die landlichen Berhältnisse einen besonderen Sammelband über das Borkommen des Buchers auf dem Lande zu veröffentlichen, übernahm der Unterzeichnete die Aufstellung eines betreffenden Fragebogens und die Gewinnung von Berichterstattern. Im Frühjahr 1886 wurde der nachstehend abgedruckte Fragebogen verschiedt:

### Der Wucher auf dem Cande.

Der Berein für Socialpolitik beabsichtigt, Untersuchungen anstellen zu lassen über die Ausdehnung und die schädlichen Wirkungen des Wuchers auf dem Lande, sowie über etwaige Abhülsemittel gegen die beobachteten Rißstände. Diese Untersuchungen sollen sich nicht beschränken auf den Wucher im engeren Sinne, also den Gelde oder Areditwucher, sondern sie sollen sich erstrecken auf wucherische Geschäfte aller Art, also auf alle Geschäfte, bei welchen unter Ausnutzung der Rothlage, des Leichtsinns, der Unersahrenheit und Unwirthschaftlicheit der eine Theilnehmer zu zukünstigen Leistungen verpslichtet wird, welche zu der gegenwärtigen Gegenleistung des anderen Theilnehmers oder zu dem aus dem Geschäft vernünstigerweise zu erwartenden Ruten in einem mehr oder minder großen Mißverhältniß stehen und die, an und für sich ungerechtsertigt und bedrückend, zu einer schweren Bermögensbeschädigung oder gar zum wirthschaftlichen Ruin des Verpslichteten

führen muffen.

In Diefer Begiebung tommen bier neben bem Beld- und Rrebitwucher hauptfachlich in Betracht ber Biehwucher, ber Grunbftud= wucher und ber Baarenwucher, und gilt es junachft feftzuftellen, in welchem Umfang und in welcher Form biefer Bucher in ber betreffenden Segend vortommt. Sodann würden die Urfachen zu ermitteln fein, welche au biefen wirthicaftlichen Difftanben geführt haben, und folieglich wurden bie Abhalfemittel ju besprechen fein, welche man gegen biefe verschiebenen Formen des Buchers theils ichon angewandt hat, theils in Borichlag bringen Will man als einen Anhalt zu einer folchen Untersuchung ben Inhalt derfelben als Antworten auf bestimmte Fragen fich benten, so würden etwa die nachfolgenden Fragen in Betracht tommen, wobei indeß ausbrudlich bemerkt wird, daß hiermit eine erschöhfende Fragestellung nicht beabsichtigt ift und daß es einem jeden Bearbeiter freiftebt, einzelne Fragen auszulaffen, andere hingugufligen; nur ift es wunschenswerth, fich in ber Reihenfolge ber Beantwortung nicht ju febr bon ber nachfolgenden Frageftellung ju entfernen, um die Bergleichung ber betreffenden Buftanbe in ben einzelnen Landestheilen zu erleichtern.

1) In welchen Formen und in welchem Umfang tritt ber Geld= und

Rreditwucher hauptfächlich auf?

Ist im Besonderen ein Mißbrauch der Wechselsähigkeit sestzustellen? Findet die Bewucherung mehr durch Festsetzung zu hoher Zinsen, Provisionen, Stundungs- und Prolongationsgebühren, Konventionalstrasen oder durch Borwegabzüge an der Kapitalsumme, auf welche die Wechsel oder Schuldscheine lauten, oder durch Zahlung in minderwerthigen Waaren an Stelle des Geldes statt oder werden diese Formen gleichzeitig angewandt?

Alibren die Wucherschulden bäufig zu Eintragungen und bann zu

Awanasvertäufen?

Wer betreibt hauptsächlich den Wucher und stehen die einzelnen Wucherer unter einander in Geschäftsverbindung? Wird eine solche Berbindung benutzt, um diejenigen Bauern, welche sich mit Wucherern nicht in Geschäftsverbindung einlassen wollen, oder welche sich durch Benutzung solider Kreditquellen, Sparkassen, Dartehnskassen z. aus einer solchen Geschäftsverbindung befreien wollen, wirthschaftlich zu schädigen, indem man ihnen bei Ankauf ihrer wirthschaftlichen Bedürsnisse und noch mehr beim Berkauf ihres Eigenthums oder ihrer Produkte Schwierigkeiten bereitet?

2) In welcher Form und in welchem Umfang findet ber Biehwucher

ftatt?

Die einsachste Form würde die Erhebung einer zu hohen Gebühr für ben Zwischenhandel sein, wobei der Zwischenhandel so organisirt ist. daß

fich der Bauer nicht von ihm frei machen tann.

Es folgen bann die verschiedenen Formen des Viehverleihgeschäftes, des Einstellviehes u. s. w. Wird Vieh verliehen unter der Bedingung, den Mehrwerth später zu zahlen und noch dazu ein oder mehrere Stud Jungvieh für den Berleiher aufzuziehen? oder wird Vieh auf den halben Rugen verliehen, dergestalt, daß später das betreffende Viehstud und sein Rachwuchs (also z. B. ein Kalb, nachdem es erwachsen ist und selbst zwei Kälber gebracht hat) verlauft und der Erlös zwischen den Verleiher und dem Leiher getheilt wird, wobei event. noch zu Gunsten des Verleihers der ursprüngliche Werth des Stückes Vieh vorab an der zu theilenden Summe abgezogen wird? Wird dies Leihverhältniß beim Mangel sester schriftlicher Abmachungen auch noch misbraucht, um den Leiher durch die Furcht vor plötzlicher Kündigung des Verhältnisses und Rücknahme des Viehes zu zwingen, andere sitr ihn unvortheilhaste Geschäfte, Vieh-An- oder Verkäuse, Viehvertauschungen, Land-An- oder Verkäuse zu einzugehen?

Werden solche Biehverleihgeschäfte den Bauern geradezu aufgedrungen und zunächst durch kleine Nebenvortheile annehmbar gemacht? Haben diese Biehleih- und Vertauschgeschäfte auch noch dadurch einen schlechten Einstuß, daß immer das bessere Bieh gegen daß schlechtere umgetauscht und dadurch die Qualität des ganzen Viehbestandes einer Gegend allmälig verschlechtert

wird?

3) Besteht eine das Bedürfniß übersteigende Sucht, Land zu erwerben, und werden hierbei Preise bezahlt, welche zu dem Werth des Landes in teinem Verhältniß stehen (sog. Landhunger), oder wird nur durch den Vertauf mit ganz unverhältnißmäßig erstreckten Terminen dem leichtsinnigen Antauf zu ungemeffenen Preisen Vorschub geleistet? Wird auf diese unwirthschaftlichen und von der Unsähigkeit zur Anstellung richtiger Ertrags-

berechnungen zeugenden Verhältnisse ein Grundstückwucher begründet und in welchen Formen tritt derselbe auf? Werden bei Versteigerungen unzulässige Rittel der Beeinstussung angewandt, kostenlose Veradreichung geistiger Getänke 2c.? Werden die Versteigerungsprotokolle selbst wieder zu Objekten des Wuchers gemacht, indem einerseits dem Versteigerer ein den Jinsverlust durch die langen Zahlungstermine weit übersteigender Abzug dei Vaarzahlung der ganzen Steigerungssumme gemacht wird, andrerseits nun die Ansteigerer wucherischen Eingrissen von Seiten des neuen Gläubigers ausgesetzt sind. 3. B. anscheinende große Vereitwilligkeit zu Stundungen der Jins- oder Abschlagszahlungen, dabei aber Ausstellung solcher Schuldscheine, welche augenblickliche oder sehr kurz befristete Kündigungen ermöglichen, die dann zu Erpressungen in Geld, zum Iwang zu unvortheilhaften weiteren An- oder Berkäusen oder Tauschgeschäften, zu Verboten, bei gewissen Verläusen mit zu bieten, und sonstigen, den Ansteigerer schädigenden Maßregeln mißbraucht werden.

- 4) Besteht ein Waarenwucher in größerem Umsang und in welcher Form? 3. B. Areditirung von Saatgut gegen Aushaltung eines Antheils an der Ernte, Umtausch der landwirthschaftlichen Produkte gegen minderwerthige Kolonial- oder sonstige Waaren u. s. w.?
- 5) Ift fclieglich eine Bereinigung aller biefer Bucherformen in ber Art festzustellen, bag ber Bucherer sich ber ganzen Geschäftsführung bes Bauern bemächtigt, alle An- und Bertaufe für ihn vornimmt, ihn babei über feine Bermogenslage gang im Dunkeln balt, nie gründlich und klar mit ihm abrechnet und gegebenen Falls zu bem Provifionswucher auch noch ben biretten Betrug fügt, indem er Einnahmen nicht verrechnet ober Ausgaben mehrfach bucht, was alles ber Bauer mangels jeber eigenen Buchführung nicht burchschaut ober nur febr schwer im Brozeswege beweisen tann, falls er es fiberhaupt bei ben Roften und Umftanben folder Brogeffe ju einem Prozef tommen laft. Sierbei ift noch zu berudfichtigen, ob nicht folde Gefchafte erft möglich ober boch wefentlich geforbert werben burch ben Diebrauch bestimmter Rechtsformen: Ausftellung bon Schulbicheinen mit biretter Exetutirbarteit ober jur Bermeibung aller fpateren Unfechtungen ber Berichuldung : Bethätigung freiwilliger Urtheile ober notarieller Atte. in welchen ber Schuldner fich ju angeblich baar empfangenen Darleben betemt, wo in Birtlichteit nur Berpflichtungen aus fehr zweiselhaften Beschäften vorliegen, welche verschleiert werden sollen.

6) Welche Urfachen tragen zur Ausdehnung aller biefer Formen bes

Buchers hauptfächlich bei?

Unwirthschaftlichkeit und mangelnde Berussbildung, wirthschaftliche Rothlage, Leichtsinn, schlechte Ernten, Unglückställe, Mangel an Borsorge gegen dieselben, Unterlassen der Feuer-, Bieh-, Hagel- und Lebensversicherung, Mangel an ausreichenden Aredit-Instituten und Scheu vor der mit ihrer Benutung verbundenen Oeffentlichkeit. Versallen dem Wucher nur liederliche, unwirthschaftliche Personen oder auch brave, tüchtige Menschen, die durch von ihnen nicht gewollte Wege, d. B. Ankauf der Steigerungsprotostolle, mit Wucherern zu thun bekommen?

7) Wie hat sich bas Gefet vom 24. Mai 1880, betreffend bie Beftrafung bes Buchers, § 302a u. f. bes Strafgefethuches, bewährt?

Ift eine Ausbehnung strafgesetlicher und sonstiger Bestimmungen auf die durch jene Paragraphen nicht getroffenen wucherischen Geschäfte wünschenswerth?

3. B. Berbot der Landversteigerungen im Wirthshaus und der koften-

freien Berabreichung von Getranten?

Ift es zwedmäßig, wie in Ungarn, Wirthshausschulben nur bis zu

einem gang geringen Betrag für eintlagbar gu ertlaren?

Ift von einer Berpflichtung gewerdmäßiger Gelbverleiher zur Buchführung und Offenlegung ihrer Bücher ber Behörde gegenüber eine Bestegung ber Scheu ber Gelbbarleiher vor ben öffentlichen Kredit-Instituten zu erwarten?

Wenn man der Ansicht ist, daß die Mehrzahl der berührten wucherischen Geschäfte durch das Strasgesetz nicht getrossen werden kann, welche privaten Anstrengungen sind dann gemacht worden oder zu empsehlen, um dem Wucher entgegenzutreten? Berbreitung von Darlehnskassen und Thätigkeit derselben zum Austauf von Bersteigerungsprotokollen, Benutzung der Sparkassen als Aredit-Institute, spezielle Bereine gegen den Wucher oder zur billigen Biehbeschaffung, Einwirkungen zur Bermehrung der Wirthschaftlichkeit und Bermeidung der Fallstricke der Wucherer durch die landwirthschaftlichen Bereine, Beröffentlichung der Namen bekannter Wucherer und Warnung vor denselben.

Ingwifden batte fich auch auf Beranlaffung bes Minifters fur Landwirthschaft, Domanen und Forften, Dr. Lucius, bas Preußische gandes-Dekonomie-Rollegium im Berbft 1886 mit ber Bucherfrage befakt und von feinen Mitgliedern Berichte über die bezüglichen Berbaltniffe in ihren Bereinsgebieten eingezogen. Die im Laufe bes Winters 1886/87 eingegangenen Berichte und Gutachten tonnten baber mit gutiger Erlaubnik bes Minifters durch das Material des Landes-Dekonomie-Rollegiums da erganzt werden. wo es nicht möglich gewesen war, einen Berichterftatter für ben Berein für Socialpolitit zu gewinnen. Auf biefe Weife burften bie nachfolgenden Berichte ein ziemlich vollftandiges Bilb ber betreffenben Berhaltniffe in Deutschland ergeben, wenn auch natürlich die Rachrichten aus den einzelnen Gegenden verschieben ausführlich ausgefallen find. Ueber das mehr ober minder baufige Bortommen des Buchers in seinen verschiedenen Formen ift es leider nicht möglich, positive statistische Daten zu ermitteln, die Kriminalstatistit zeigt nur die geringe Bahl der zur gerichtlichen Rognition gekommenen Fälle des eigentlichen Geldwuchers, im Uebrigen ift man auf Stimmungsberichte mit ber Sache vertrauter Personen angewiesen. Da bie Braktiken bes Buchers fiberall giemlich biefelben find, jo muß bie Bufammenftellung ber Berichte an einer gewiffen Gleichförmigfeit und häufigen Wiederholung

berfelben Schilberungen leiben, mas aber ber Ratur bes Stoffes nach nicht ju bermeiben war, wenn man nicht ftatt ber Originalberichte nur einen trodenen Auszug hatte geben wollen. Wenn es erlaubt ift, ein Gefammtergebniß aus ben Berichten bier ju zieben, fo burfte es biefes fein, bag ber Bucher überall verbreitet ift, daß er aber in größerem, gemeinschablichem Umfange fich nur da entwidelt hat, wo unwirthschaftliche Formen der Befitzverhaltniffe, also vor Allem eine teine genugende Existeng bietenbe 3merg= wirthichaft ober unwirthichaftliche Charaftereigenschaften in ber Bevollerung weit verbreitet auftreten, ohne daß mit entsprechenden Mitteln gegen die Urfachen biefer Schaben angefampft wirb. Reben ben truben Bilbern, welche bie Berichte bon bem wirthschaftlichen Rrankfein ganger Gegenden entrollen melben fie boch auch, mit welchem Erfolg einzelne Manner und gange Bereine biefen Schaben entgegengearbeitet haben, und zeigen auf biefe Beije bie gur Befampfung bes Buchers einzuschlagenben Bege. Die Borbebingung ber Befferung ift wie immer bie Ertenntnig bes Uebels und feiner Urfachen und bas Aufgeben ber Meinung, wie fie nur ju leicht burch die Gewöhnung an bestimmte Buftanbe erzeugt wird, bag folche Migstande naturgemäß und nicht zu begeben feien. Wiebiel auch immer ber Gefetgebung in ber Befampfung bes Buchers zufallen mag, allein wird fie biefe Aufgabe nie vollständig lofen tonnen; es muß bas Mitwirten aller an ber Gefundung und Gefunderhaltung unferer wirthichaftlichen und gefellschaftlichen Buftanbe intereffirten Bevolterungstreife hinzutreten, um nachhaltige Erfolge gu er-Daß biefe Arbeit ba eine leichtere ift, wo bas Uebel noch nicht weit um fich gefreffen bat, liegt auf ber Band; bie Unaufhaltfamteit und Bleichgiltigfeit lagt es aber meift erft bann ju Abhilfemagregeln tommen, wenn die Schaben icon bas Mart ergriffen haben und ber Organismus nur ichwer bie nöthige Wiberftandefraft wieder erlangen tann. Gin Sauptzwed biefer Sammlung wurde erreicht fein, wenn fie bagu beitruge, bie Gleichgiltigfeit gegen biefe Frage und bas ausschließliche Bertrauen auf bie individuelle Selbsthilfe ju erschüttern und die Befampfung vorhandener Mifftanbe burch Organisation entsprechender gemeinsamer Gegenmagregeln anzuregen.

Berlin im Juni 1887.

H. Thiel.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### Inhaltsverzeichniß.

| I.                                                                                                                                                                      | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bucher in Elfag-Sothringen. Bon Minifterialrath Des in Strafburg                                                                                                        | 1     |
| II.                                                                                                                                                                     |       |
| Der Bucher auf bem Lande im Grofherzogthum Baben. Bon A. Buchen-<br>berger, Ministerialrath in Rarleruhe                                                                | 17    |
| III.                                                                                                                                                                    |       |
| Der Bucher auf dem Lande im Königreich Würtemberg. Bon Dr. Guftab Dehlinger aus Stuttgart, Gutsbefiger zu Weilerhof bei Wolfskehlen-<br>Darmstadt                       | 53    |
| IV.                                                                                                                                                                     |       |
| Der Bucher auf bem Lande in hobenzollern. Bon Regierungsrath Drols-<br>hagen in Sigmaringen                                                                             | 62    |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                |       |
| Der Bucher auf dem Lande im Großherzogthum Heffen. Dargeftellt vom Landtagsabgeordneten Frit Schabe in Altenburg, Oberheffen                                            | 65    |
| VI.                                                                                                                                                                     |       |
| Der Bucher auf bem Lanbe im biesrheinischen Babern. Bon Freiherrn von Cetto, Gutsbefiger ju Reichertshanfen, Oberbabern                                                 | 85    |
| VII.                                                                                                                                                                    |       |
| Der Bucher auf bem Lande in der baperischen Rheinpfalz. Bericht des Rechts-<br>anwalts Mahla in Landau                                                                  | 113   |
| VIII.                                                                                                                                                                   |       |
| Der Bucher im preußischen Saargebiete. Bon C. R. Anebel, Landrath in Bedingen a. b. S                                                                                   | 121   |
| IX.                                                                                                                                                                     |       |
| Der Bucher in den Dörfern bes trierichen Landes. Bon Raplan G. F. Dassbach, Schriftführer bes Trier. Bauern-Bereins                                                     | 151   |
| <b>X.</b>                                                                                                                                                               |       |
| Aus einem Berichte bes landwirthschaftlichen Zentralvereins für die Rhein-<br>proving und aus dem 5. Jahresbericht des Bereins kleinerer Landwirthe<br>in Rieder-Emmels | 193   |
| XI.                                                                                                                                                                     |       |
| Der Bucher auf bem Lande im Regierungsbezirk Wiesbaben. Bon Lehrer Scharbt in Sppenrob                                                                                  | 213   |
| XII.                                                                                                                                                                    |       |
| Bucher im Regierungebegirf Raffel                                                                                                                                       | 219   |

| XIII.                                                                                                                                                                                   | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das Bortommen bes Buchers auf bem Sanbe im Bereiche ber Proving Beft-<br>falen. Bericht, im Auftrage bes westifälischen Bauernvereins erstattet von<br>Dr. B. Fagbenber in Münster i. B | 227         |
| XIV.                                                                                                                                                                                    |             |
| Der Bucher auf dem Lande in der Proving Hannover                                                                                                                                        | 245         |
| XV.                                                                                                                                                                                     |             |
| Bericht, betr. bas Bortommen bes Buchers im Berzogthum Olbenburg, erftattet von Generalfetretar v. Mendel in Olbenburg                                                                  | 251         |
| XVI.                                                                                                                                                                                    |             |
| Die Bucherverhaltniffe in ber Probing Sachfen. Bon Detonomie-Rath Robbes Riebertopffiebt und Anauer-Grobers                                                                             | 259         |
| XVII.                                                                                                                                                                                   |             |
| Der Bucher auf bem Lande in Thuringen. Bon Dr. Frang in Weimar .                                                                                                                        | <b>26</b> 5 |
| XVIII.                                                                                                                                                                                  |             |
| Herzogthum Braunfcweig                                                                                                                                                                  | 282         |
| XIX.                                                                                                                                                                                    |             |
| Der Bucher auf bem Lanbe in Schleswig-Holftein. Bon Botelmann, Direktor bes landw. Zentralvereins in Riel                                                                               | 283         |
| XX.                                                                                                                                                                                     |             |
| Bericht über ben Bucher auf bem Lande in ber Provinz Brandenburg. Bon 3. Schneiber, Wanderlehrer best landwirthschaftl. Provinzialbereins in Friedenau bei Berlin                       | 299         |
| XXI.                                                                                                                                                                                    |             |
| Ronigreich Sachsen                                                                                                                                                                      | 299         |
| XXII.                                                                                                                                                                                   | 200         |
| Großbergogthum Medlenburg                                                                                                                                                               | 801         |
| XXIII.                                                                                                                                                                                  | 001         |
| Der Bucher auf bem platten Lanbe in der Probing Bofen. Bon Sanbrath                                                                                                                     |             |
| von Rathufius in Obornit                                                                                                                                                                | 303         |
| XXIV.                                                                                                                                                                                   |             |
| Broving Schlefien. Aus ben Berhandlungen bes Zentralfollegiums ber ver-<br>bindeten landwirtbichaftl. Bereine ber Broving Schleffen                                                     | 325         |
| XXV.                                                                                                                                                                                    |             |
| Brobing Bommern                                                                                                                                                                         | 339         |
| XXVI.                                                                                                                                                                                   | ~~          |
| Weftbrenken                                                                                                                                                                             | 345         |
| XXVII.                                                                                                                                                                                  | 0.10        |
| Offingenben                                                                                                                                                                             | 947         |

T.

### Bucher in Elfaß=Lothringen.

Bon Minifterialrath Men in Strafburg.

I.

Die Alagen über ben Bucher fommen in Elsaß nicht erst in neuerer Zeit vor. Bereits 1779 erschien eine anonyme Schrift "Observations d'un Alsacien sur l'affaire présente des Juis en Alsace" (zweite Ausgabe Reuchatel 1790), welche die Juden als Urheber des Buchers antlagt. Bei Geldbedarf, so führt diese Schrift aus, sei ber Bauer genöthigt, sich an Juden zu wenden, weil diese allein Geld verliehen. Das gewünschte Darlehen werde gewährt, aber der Empfänger müsse immer eine größere Summe verschreiben, als ihm gezahlt werde. Dabei würden die gesetlichen Borschriften zur Berhütung des Buchers schlau umgangen.

Benn bei solchen Darlehen Terminzahlungen verabredet seien, biete der Darleiher oft freiwillig Stundung der fälligen Zahlungen an. Seien aber auf solche Weise mehrere Zahlungen rückständig geworden, so erscheine plöhlich der Jude zu einer Zeit, zu welcher, wie ihm wohlbekannt, der Bauer kein Gelb habe und sordere die Schuld zurück unter Androhung gerichtlicher Klage. Der Bauer wolle Aufsehen vermeiden und einige sich mit dem Gläubiger unter Ausstellung eines neuen Schuldbekenntnisses über eine Summe, welche er gar nicht ausbezahlt erhalte. Der Bauer sei dann im solgenden Jahre noch weniger als früher im Stande, die vergrößerte Schuld abzutragen, und deshalb genöthigt, auf gleiche Weise wie im Borjahre seinen drängenden Gläubiger zu begütigen. Wolle er ein neues Darlehen ausnehmen zur Abzahlung der alten Schuld, sehe er sich wieder in der Lage, zu einem subischen Geldverleiher seine Zuslucht zu nehmen, der dann das gleiche Spiel mit ihm von neuem beginne. In allen Fällen aber sei der Bauer gezwungen, Setreide Wein, Semüse, Thiere und andere landwirthschaftliche Erzeugnisse dem Gläubiger unentzgeltlich zu siesern, damit ihm Jahlungsfrist gewährt werde. Der Anlaß zum Borgen liege meist in Ankausen von Grundeigenthum und von Bieh-

2

Den Grund des Umsichgreisens des Wuchers sindet der Berfasser in der Seschäftsthätigleit der Juden, welche aus demselben ihr Haupteinkommen bezögen. Im Jahre 1689 habe man im Elsaß 587 Judensamilien gezählt, 1716 seien schon 1348 vorhanden gewesen. Zur Zeit der Absassung der oben angeführten Druckschift, um 1779, habe die Zahl der Juden auf das dreißigsache sich bermehrt; es gebe Dörfer, in welchen mehr Juden als Christen wohnten.

Im wesentlichen übereinstimmend hiermit schilbert bie 1858 schienene Schrift von August Heilmann, "Les paysans d'Alsace" bie Bucherverhältniffe 1). Much er fcreibt ber unerfattlichen Gelbgier ber Bucherer Die Schuld an der beklagenswerthen Lage vieler Landleute gu, aber er erkennt auch an, bag in ben Bewohnheiten ber letteren baufig ber erfte Unlag jum Beginn ber Berichulbung ju fuchen fei. Sochmuth und Reid feien Die Triebfebern bei ben Anfaufen bon Grundeigenthum über die Rrafte ber Raufer binaus. Auf bem Lande werbe ber Bauer nur gefchatt und geachtet nach Berhaltnig ber Bahl feiner Meder, feiner Bierde und feines Rindviehes und folgeweife treibe ber Chrgeis ihn immer und immer wieder au neuen Erwerbungen. Da der Bauer fur moblhabend gehalten fein wolle, fo fuche er feine Schulden ju verbergen und siehe beshalb viele unbekannte aber beimlich gehaltene Schulben einer eingigen aber bekannten bor. Biete fich Gelegenheit gum Rauf, fo enticheibe immer feine Begierde nach Grundeigenthum, er bente nicht an die Butunft, ober hoffe auf den Gintritt guter Ernten, ben Anfall einer Erbichaft und abnliche gludliche Greigniffe, welche ibm die Bablung des Raufgelbes ermöglichen würden.

Bur Inanspruchnahme der Wucherer treibe die Bauern allerdings die Roth, weil andere Personen nicht leicht die nothigen Seldbeträge hergäben. In den händen der Wucherer besinde sich das meiste baare Seld und sie allein borgten Beträge von 100, 200 oder 300 Franken. Dabei ließen sie dem Schuldner die Wahl, ob er das Darlehen in Theilzahlungen zurückerstatten wolle. Andere nur auf erlaubten Zinsgewinn rechnende Personen könnten auf solche Bedingungen nicht eingehen und borgten deshalb nur höhere Summen. Die Wucherer suchten mit der Sewährung von Darlehen andere Seschäfte, wie Verkauf von Grundstücken, Vieh u. s. v. zu verdinden, weil ihnen aus denselben größerer Sewinn erwachse und weil sie Selegenheit böten, den wucherischen 3weck des Gesichäfts leichter zu verdecken.

Der Berfasser zählt sobann die Geschäfte auf, welche benutt werben, um den Bucher zu verdeden. Da nach dem französischen Gesets vom 3. September 1807 (Bulletin des lois Ser. 4 Rr. 2740) der vertragsmäßige Jins den Betrag von 5 Proz. nicht übersteigen dars, und die Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung mit Strase bedroht ist, so muß der Wucherer Mittel und Wege suchen, welche ihm den wucherischen Gewinn gewähren, ohne daß er der Strase verfällt. Zu diesem Zwecke

<sup>1)</sup> Les paysans d'Alsace, l'impôt et l'usure, par Auguste Heilmann: Strasbourg chez Salomon, 1853.

werden eine Menge verschiedener Mittel angewandt. Der Berfasser schilbert die Operationen eingehend. Wir wollen uns begnügen eine Anzahl berselben hier anzusühren, welche am häufigsten zur Anwendung kommen und welche geeignet sind, das Treiben der Wucherer am klarsten darzulegen.

1. Der Bucherer behalt einen Theil der verschriebenen Darlehnsfumme, gewöhnlich ein Biertel ober ein Drittel, bei der Auszahlung gurud. Die ganze Summe muß aber bis zur Rückzahlung mit fünf vom

hundert verzinst werden.

2. Der Erborger muß gleichzeitig mit Empfang bes Darlehns bem Darleiher ein Grundfluck zu einem Preife abkaufen, welcher ben wahren Berth mehrfach überfteigt.

3. Befindet fich ein Schuldner am Zahlungstermin nicht im Stande, feine Schuld guruckjugahlen, fo muß er dem Gläubiger gleichfalls ein Grunbftud zu einem weit hoberen als dem wahren Werth abkaufen.

4. Der gelbbedürftige Bauer wird genöthigt, dem Bucherer ein etwa um die Hälfte mehrwerthiges Grundstüd jum Betrage des gewünschten Darlehns zu verkausen, welches er dann zum wahren Werthe zurücklaust, unter der Bedingung, daß der Kauspreis mit den gesehlichen Zinsen in einigen Jahresraten zurückbezahlt wird. Der Gläubiger empfängt mithin einen höheren Betrag als er dargeliehen hat und erhält diesen auch noch berainst.

5. Raufvertrage unter ber Bedingung des Wiedertaufs werden eben-

falls jur Berbedung mucherischer Manipulationen benutt.

6. Als eine der schlimmsten Formen des Wuchers wird diejenige bezeichnet, welche sich durch Uebertragung von Forderungen vollzieht. Zu diesem Zwede stellt der Darlehnsuchende irgend einer Person eine Scheinurfunde siber eine Schuld aus Kauf- oder Darlehnsvertrag aus, welche innerhalb bestimmter Frist zuruchzuzahlen ist. Diese Forderung wird dem Wucherer um 1/4 bis 1/8 unter dem wahren Werthe zedirt. Vorsichtshalber lautet die Schuldurkunde meist auf den wahren Werth, in welchem Falle jedoch die Summe, welche den Wuchergewinn bildet, dem Gläubiger vorher gezahlt werden muß.

7. Im Elsaß taufen kleine Rentiers oft Kaufgelbforderungen zu einem geringeren Preise an, und erzielen dadurch einen Gewinn von 6½ bis 8 Prozent. Dieser Reigung der kleinen Rentiers bedienen sich die Wucherer häusig, um ohne Auswendung eigener Mittel hohen Gewinn zu erzielen. Sie schließen nämlich mit gelbbedürstigen Personen einen Scheindertrag ab und verkausen dann die Forderung aus demselben an einen solchen Rentier. Mit dem Erlos wird das dem Schuldner gewährte Darlehn bezahlt, von welchem der wucherische Gewinn vorweg genommen wird.

8. Ein ergiebiges Felb für Wuchergeschäfte bilben bie Erbauseinanderjezungen ber Geschwister. Im Elfaß ist es Regel, daß der älteste Sohn
ben hof zu einem Anschlagspreise übernimmt, welcher nach Abzug der
darauf haftenden Schulden sämmtlichen Geschwistern zu gleichen Theilen
zusällt. Oft wollen diese nun ihre Forderung in Geld umsetzen und vertaufen, salls der hosbesitzer zur sofortigen Zahlung nicht im Stande ist,

ihre Forberung an einen Geschäftsmann für die halfte oder zwei Drittel bes wahren Werthes. Das Geschäft wird meist in Anwesenheit und mit Zustimmung des Schuldners abgeschlossen, welcher aber seine Anwesenheit nur zur Erlangung einer Zahlungsfrist von seinem neuen Gläubiger benutzt. Diese Form der Geschäfte stehe im Einklang mit der in Elfaß bestehenden Gewohnheit, Forderungen lieber zu geringerem Preise zu verkausen, als

felbft einzuflagen.

4

9. Sehr verbreitet ift ber Bucher im Biebhanbel, welcher im Unschluß an die auf Grund ber Artitel 1804 und 1818 1) des Code civil abgefoloffenen Biehpachtvertrage ins Wert gefett wirb. hierbei wird meift in folgender Beife verfahren. Der Berpachter übergiebt bem Bauer ein Ralb ober ein Rind, beffen Werth burch ben Bachtvertrag festgefest wird. Der Bachter verpflichtet fich gur Aufzucht ber beiben erften Ralber, bis fie bon ber Mutter abgefest werden, und erhalt bafür ben gefammten Ertrag ber Ruh, welcher in ber Milch und bem Dunger befteht. Etwa 14 Tage nach ber Geburt bes zweiten Ralbes läuft ber Bertrag ab. nun die Abicatung ber Rub und ber von ihr gezogenen beiden Ralber; von dem abgeschätten Betrag wird ber Werth der Ruh bei ber Ueberlieferung an ben Bachter abgezogen und ber Ueberfchug wird unter ben Rontrabenten getheilt. Bei biefem an und für fich bem Gefete entfprechenden Berjahren werden aber häufig Runftgriffe angewandt, welche ben Bachter au Gunften bes Berpachters benachtheiligen. Der Werth bes verbachteten Ralbes ober Rindes wird a. B. baufig bober als ber mirtliche Werth angesett, wenn ber Bachter fich genothigt fieht, um jeden Preis ein Stud Bieb anguichaffen. 3m Sommer ift ber Bachter, welcher oft ein wenig Grundbefit bat, wohl im Stande, die Rub zu ernähren, wenn er bie Bemeindeweibe benutt, Gras an den Wegen und Untraut in den Felbern fammelt; mitunter aber fehlt bas nothige Rutter und bann bleibt bem Bachter haufig nur fibrig, die Silfe bes Berpachters jum Antauf von Futter in Anspruch zu nehmen. Dieser leiftet zwar Hilfe. aber gegen solche Bortheile, welche bei Ablauf des Bertrags den dem Pächter zukommenden Gewinnantheil vollftandig wegnehmen. Da die Schätzung des Thieres bei Ablauf des Bertrags meift dem Ermeffen des Berpachters anheimgeftellt ift, fo richtet er biefelbe lediglich nach feinem Bortheile ein. Wenn ferner ein Bauer ober ein Tagelohner Geld bedarf, und folches auf teine andere Art beschaffen tann, fo vertauft er eine Ruh um die Balfte ober ben britten Theil ihres Werthes unter ber Bedingung, daß fie ihm wieber verpachtet werbe. Diefer Bertrag wirb bann in ber oben geschilberten Beife jum Rachtheil bes Bachters abgeschloffen und burchgeführt. Endlich er-

<sup>1)</sup> Diefe Befegesstellen lauten:

Art. 1804. Der einfache Biehpacht ift ein Bertrag, durch welchen man einern andern Bieh jur Obhut, Futterung und Bartung mit der Bedingung übergiebt, dat ber Pachter die Salfte ber Zuzucht erhalten und auch ben Berluft zur Salfte tragen foll.

Art. 1818. Der Biehpacht jur Salfte ift ein Gefellichafisbertrag, bei bem jeber ber bertragschließenden Theile die Salfte des Biehes liefert, welches auf Gewinn ober Berluft gemeinschaftlich bleibt.

halten die Pächter auch häufig werthlose Thiere zu einem hohen Schätzungswerth. Gehen die Thiere zu Grunde, so empfangen die Verpächter den halben Werth vom Pächter ersett, welcher aber in Folge der übertriebenen

Abschähung ben mahren Werth vollständig repräsentirt.

10. Bauern, welche in geordneten Verhältnissen leben, erhalten bas nothige Bieh auf Aredit, aber zu einem Preise, welcher den wahren Werth weit übersteigt. Diese Geschäfte zeigen den wucherischen Charakter jedoch erst dann, wenn der Schuldner an rechtzeitiger Erfüllung seiner Verbindlickteiten gehindert ist. In diesem Falle dringt der Gläubiger auf sofortige Zahlung. Der Schuldner schließt dann, um gerichtlicher Verfolgung zu entgehen, einen neuen Vertrag ab, welcher dem Gläubiger weitere Vortheile gewährt. Verliert der Bauer Vieh durch den Tod, so such er den Ersat bei seinem Viehhändler und macht auch mit diesem Tauschgeschäfte, welche nur letzterem Vortheil gewähren.

11. Die Schuldner eines Wucherers werden oft genothigt als Gegenleistung für die Gewährung von Nachsicht im Zahlen von diesem Grundstüde zum zweis oder dreisachen Pachtwerthe zu pachten. Ist der Wucherer mit hilse der bisher geschilderten Geschäfte oder anderer gleichartiger in den Besitz von Forderungen gelangt, welche die hälfte des Werthes des Immobilienbesitzes des Schuldners übersteigen, so versagt er dem letzteren jeden weiteren Kredit und zwingt ihn dadurch zum Bertauf einzelner Crundstüde, die endlich der Grundbesitz soweit zusammengeschmolzen ist, daß der verbliebene Rest kaum zur Dedung der Schulden außreicht.

Dann führt ber Gläubiger ben 3mangsvertauf berbei.

Bei Erwerb von Grundeigenthum wird in dem Vertrage die Kaufjumme meist geringer als sie wirklich sestgeset ist, angegeben, damit die Enregistrementsgebühren herabgedrsicht werden. Der verschwiegene Theil des Preises wird entweder baar bezahlt oder es wird eine Schuldurkunde von gleichem Betrage ausgestellt. Will der Käuser zahlen, so überredet der Gläubiger ihn, das Geld noch in Händen zu behalten und verhält sich so lange ruhig, dis er weiß, daß der Schuldner augenblicklich außer Stande ist zu zahlen. Dann wird er plötzlich drängend und nötzigt den Schuldner zur Uebernahme einer neuen Schuld, zur unentgeltlichen Lieserung von Raturalien, zum Antauf weiterer Grundstücke und zu anderen Geschäften, durch welche die Schulden vermehrt werden.

Die Enquete über die Lage der Landwirthschaft in Frankreich, welche in den Jahren 1866 bis 1869 durchgeführt wurde, wiederholt die früheren Rlagen über die Berschuldung der Landwirthe und über das verderbliche Treiben der Wucherer. Tifferand und Leiebure 1) bemerken bei Darstellung der Ergebniffe der Enquete im Elsaß, die Geld, und Kreditbedürstigkeit der Landwirthe habe meistentheils ihren Grund in dem übermäßigen Ankauf von Grundstüden, bei welchem das Borhandensein eigener Zahlungsmittel

<sup>1)</sup> E. Tisserand et L. Lefébure, Etude sur l'Economie rurale de l'Alsace, Paris 1869, Berger-Levrault et fils. — 2191. audi: L'Enquête agricole au point de vue particulier d'Alsace par le vicomte de Castex. Paris 1866, Veuve Berger-Levrault et fils.

nicht in Erwägung gezogen werbe. Es sei in vielen Fällen allerbings möglich, die ersorberlichen Gelber durch Erborgung gegen Berpfändung von Grundeigenthum aufzunehmen, allein der Landmann ziehe, auch ganz abgesehen von den Kosten der Errichtung einer Hypothet, die Erborgung auf anderem Wege vor.

"Im Clfaß giebt es auf dem Lande eine Klasse von Bankiers, meist Israeliten, welche immer zur Gewährung von Darlehn an Landwirthe bereit sind, bisweilen allerdings gegen wucherische Zinsen, aber immer rasch, auf lange Termine, und was die Hauptsache ist, diese Darleiher bieten den Bauern vollkommene Sicherheit, daß ihre Schuldverhältnisse verscheit bieten, oder welche weite Ziele sit die Rückzhlung bedürsen oder welche nur kleine, von gewöhnlichen redlichen Kapitalisten nicht zu erlangende Beträge erborgen wollen, auf solche Geschäftsleute angewiesen sind, so ist ihre Inanspruchnahme allgemein üblich geworden und bildet einen charakteristischen Zug der elsässischen Landwirthschaft; die Errichtung der großen Kreditinstitute, wie der credit soncier, ist ohne Einsluß auf die Landwirthschaft geblieben."

Das Treiben ber Bucherer wird ganz in berfelben Beise geschildert, wie wir es oben nach Anleitung ber Schrift von heilmann "Les paysans d'Alsace" in turzem Umriß vorgeführt haben. Weiter wird bemerkt, daß die Gerichte nur selten im Stande seien, gegen wucherische Geschäfte einzuschreiten, obgleich im Elsaß ganze Dorfer vorhanden seien, in welchen man

taum einen gablungsfähigen Ginwohner finden tonne.

Much die im Jahre 1884 burchgeführte Untersuchung über die Lage und bie Bedürfniffe ber Landwirthschaft 1) bietet bas gleiche traurige Bilb ber Rreditverhaltniffe, welches die fruberen Schilderungen aufbewahrt haben. Eine Berbefferung ber Rreditverhaltniffe murbe als bringend nothwendig geschilbert. Bur Muftration wollen wir bier eine Angabl Erklärungen ber Rreistommiffionen folgen laffen, welche mit ben Erhebungen über die Lage und Bedfirfniffe ber Sandwirthschaft betraut waren. Als haupturfache bes Schulbenmachens wird auch bei biefer Gelegenheit die weitberbreitete Sucht nach Landerwerb feitens ber Arbeiter und ber Bauern hervorgehoben. Bei folchen Antaufen werben die vorhandenen Zahlungsmittel nicht in Betracht gezogen und beshalb auch haufig unverhaltnigmagig hohe Breife gezahlt und auf Rredit getauft. "Das Beftreben Grundeigenthum ju erwerben", fagt die Rommiffion des Rreifes Gebweiler, "fturgt viele fleine Leute in Schulden jum Zwed bes Landantaufs. Die Belegenheit bei (meist inbifchen) Sandlern auf Rredit und lange Termine, aber ju fibertriebenen Preifen gu taufen, ift nachweislich borhanden; bei einer Reibe ichlechter Ernten, ber alsbann eintretenben Unmöglichkeit Binfen und Terminaablungen au entrichten, fuhrt bies ben Raufer bann ficher gum Ruine."

"Sehr oft tommt es bor", lautet die Meußerung ber Rommiffion für

<sup>1)</sup> Bgl. die Druckichrift: Untersuchung der Lage und Bedürfnisse der Landwirthschaft in Elsaß-Lothringen. Strafburg, C. F. Schmelt's Universitätsbuchhandlung, Friedrich Bull, 1885.

ben Areis Rappoltsweiler, "daß der Rebmann beim Handelsmann Grundstüde zu hohem Preise taust. Hat er einige Jahre teine Zinsen und keine Termine bezahlt, so hängt ihm der Handelsmann wieder andere Grundstüde zu hohen Preisen auf, und dies geht so lange sort, bis gänzlicher oder theilweiser Ruin des Rebmanns eingetreten ist. Der Handelsmann weiß stets zu berechnen, wie weit er ohne Schaden zu nehmen gehen dars, weil er die Berhältnisse der Rebleute genau kennt und sich über deren

Lage genau orientiren tann."

"Eine weitere Ursache ber Verschuldung liegt in den Biehläusen und in der Miethe von Bieh. Das Kausen von Bieh bei den (jüdischen) Händlern auf Aredit und Termine zu Preisen, welche den Werth des Kausschiefts erheblich übersteigen, ist eine Hauptursache der Verschuldung. Das zuerst gelauste Stud Vieh ist in der Regel von so schlechter Beschaffenheit, daß regelmäßig in Bälde dem Kaus ein Tauschgeschäft zwischen dem gleichen Händler und dem Landwirthe nachsolgt, dei welchem der letztere wieder Geld nachzuzahlen oder weitere Schulden zu machen hat, dis er seinem Gläubiger völlig preisgegeben ist und, wie Händler dieser Sorte es zu bezeichnen pflegen, die Suppe außessen muß." (Kreis Gebweiler.)

Im Kreise Rappoltsweiler wird bemerkt: "In der Regel beginnt die Berschuldung damit, daß der Rebmann beim Handelsmann Rindvieh auf Borg zu sehr hohem Preis und mitunter von schlechter Qualität antaust. Fallt das Stück Vieh nicht zur Befriedigung aus, so ist schon der Handelsmann bereit, ein anderes Stück, das in der Regel nicht viel besser ist, gegen das schlechte einzutauschen, natürlich gegen eine bedeutende Mehrzahlung, welche mit der ersten Schuld weiter treditirt wird, und so geht es weiter bis zum theilweisen oder ganzlichen Ruin des Rebmanns."

Auch bei anderen Areisen wird die Nothwendigleit Bieh anzuschaffen als eine Hauptursache der Berschuldung angegeben. Im Areise Saar-

gemund wird Bieb faft ausschlieflich auf Rredit getauft.

Das Rreditbeburinig ber Landwirthe findet feine Befriedigung in ber Regel burch Erborgung der nothigen Summe bei Brivatversonen. habende Landwirthe erhalten, nach ben Mittheilungen bei Gelegenheit ber Enquete bon 1884, Die Belber ohne Schwierigkeit gegen einen ben gefetlichen Binsfuß von 5 Brogent nicht überfteigenden Bins entweder gegen Sppothet ober gegen einfachen Schulbichein. Doch bilben die hopothefarifch geficherten Unleiben nicht bie Regel. Die Beitläufigfeiten, Roften und fonftigen Schwierigkeiten ber Spothetenbestellung laffen bequemer ericheinen, bas nothige Gelb bei Gefcaftsleuten ju erborgen, welche für ihr Entgegentommen burch boberen Bins fich ju entschädigen wiffen. Der Landmann befitt auch jett noch eine ungewöhnlich ftarte Abneigung, befannt werben zu laffen, daß er zum Borgen fchreiten muß. Da er ber Berjchwiegenheit jener Geschäftsleute ficher ift, fo beruht auch hierauf ein Grund feiner Borliebe jum Borgen bei letteren. Er borgt beshalb auch nur in feltenen Fallen bei Rreditanftalten. Die Rommiffion für ben Rreis Rolmar bemertt: "Rrebitanftalten, Banten, Darlehnstaffen werben wenig in Anfpruch genommen; ber Bauer fceut ben geraben Weg, wenn er feine Lage Mar machen und Aredit in Anspruch nehmen foll." 3m Rreife

Meş.

Gebweiler wird bemerkt: "In der Regel und vorwiegend werden private Geldverleiher in Anspruch genommen (meist Juden), und aus falscher Scham vieler kleinbäuerlicher Besitzer, daß über ihre pekuniäre Situation in der Gemeinde etwas bekannt werde." Im Kreise Rappoltsweiler wenden sich Landwirthe meistens, wenn sie Geld brauchen, an Privatpersonen. An Kreditanstalten wenden sie sich nur in dringendsten Fällen, weil sie die Formalitäten, welche bei diesen ersordert werden, und in deren Folge sie zu lange warten müssen, schenen." Bom Kreise hagenau heißt es: "Jur Besriedigung des Kreditbedürsnisses pstegen die Landwirthe hinsichtlich des Immobiliar- und Mobiliartredits vorwiegend private Geldverleiher in Anspruch zu nehmen. Darlehnskassen sinden nur wenig Zuspruch, da der Bauer meistens aus einem irre geleiteten Schamgesühl sich scheut, sein Kreditbedürsniß auch nur im engsten Kreise bekannt werden zu lassen."

"Bur Befriedigung des Areditbedürsnisses", sührt die Kommission sur ben Kreis Malsheim aus, "werden vorwiegend private Geldverleiher in Anspruch genommen, aber meist nicht direkt, sondern durch Bermittelung der wegen ihrer Berschwiegenheit gern gesuchten Handelsleute." "Wenn (im Areise Weißenburg) der Landwirth eine größere Summe bedarf, so wendet er sich an einen Privatgelbdarleiher und verpfändet sein Grund-

eigenthum ober einen Theil besfelben."

In Lothringen "werden nur Rotare und private Geldverleiher zur Beschaffung des nöthigen Aredits in Anspruch genommen, öffentliche Areditanstalten kommen nicht in Betracht". Speziell in Saargemünd (wohl der am wenigsten wohlhabende Areis des Landes) sällt der Bauer in die hand des Bucherers; das Areditgeschäft ist sast ausschließlich in israelitischen händen, ohne deren Bermittelung kaum das geringste Tausch- und Kausgeschäft abgemacht werden kann; gekaust wird nur ausnahmsweise gegen Baarzahlung; in der Regel auf Aredit. Der Private leiht zu 5 Prozent auf 8 bis 4 Termine; bei Richtleistung einer Terminzahlung sind aber alle übrigen sosoot proport fällig.

II.

Die Mittel und Wege, welche zur Beseitigung bes Buchers führen könnten, find seit langer Zeit Gegenstand der Erwägung in den betheiligten Areisen sowohl als seitens der Regierung gewesen. Bewohner des Sundgaues richteten z. B. schon 1818 an die sranzösischen Kammern eine Eingabe, in welcher sie um zwangsweise leberführung der Juden in andere Departements baten, wo ihnen die Berhältnisse weniger Gelegenheit böten, wucherische Geschäfte zu betreiben und sie deshalb genöthigt sein würden, sich anderen Geschäften zuzuwenden.

Den allgemeinen Anschuldigungen der israelitischen Wucherer gegenüber heben Tifferand und Lefebure aber auch die Berdienste der Geldverleiher hervor. Durch ihre Bermittelung allein sei die Berbefferung der Arbeiter-

<sup>1)</sup> Tifferand und Lefebure a. a. D. S. 222.

verhaltniffe auf bem Lande möglich geworben, indem fie burch ihre Bereitwilligfeit gur Gewährung bon Darleben ben Erwerb von Grundbefit für bie arbeitenbe Rlaffe geforbert hatten 1). Der Arbeiter hatte auf teine andere Beife ben nothigen Rredit finden tonnen. Es fei beshalb Unrecht. die Urfache des Uebels allein bei ben Israeliten ju fuchen. Schon bei ber Enquete von 1866 murbe bie Anficht vertreten, baf eine jebe Erleichterung bes Rreditnehmens bem Bauern nur Schaben bringen werbe, weil er den Rredit nur migbrauchlich benuten werbe gur Bergrogerung feines Grundbefikes obne Rudficht auf die ibm gur Berfugung ftebenben Betriebsmittel. 3m Elfaß fei Erleichterung bes Rreditwefens nicht nothwendig, die Sauptsache sei "de moraliser le crédit lui-même, d'amener le cultivateur à emprumter ouvertement, hautement et de le détourner de l'incrovable et malheureuse habitude qui le pousse à recourir aux prêts usuraires, alors même, qu'il pourrait se procurer des capitaux aux conditions les plus acceptables. C'est là le fléau, ajoute-on, et il n'y en a point d'autre."

Doch fei es unbestreitbar, daß Darleben von fleineren Summen febr fcwer, wenn nicht unmöglich zu erhalten feien und daß fie beshalb nur

gu wucherischen Bebingungen erlangt werben tonnten.

Die Wünsche, welche in Bezug auf die Maßnahmen zur Abhilse der bestehenden Kreditmängel ausgesprochen wurden, gingen weit auseinander: die einen sorderten die Einrichtung von Kreditbanken nach schottischem Muster, die andern wollten, daß der Staat Darlehnskassen einrichte, dritte wollten die Sparkassen mit Darlehnskassen verbinden; im großen und ganzen aber kann als die allgemeine Ansicht angesehen werden, daß es Ansgabe der Privatthätigkeit sei, Kreditanskalten zu gründen. Bon der Regierung könne nur gesordert werden, daß sie alle Maßregeln ergreise, welche den Ausschwung und die freie Entwickelung solcher Anskalten zu fördern geeignet seinen. Namentlich müsse dahin gewirkt werden, daß die Bank von Frankreich ihre Suktursalen in den wichtigeren Ackerbaugegenden vermehre und der Credit soncier Kontore errichte.

Bor allem aber sei nothwendig, daß der landwirthschaftliche Unterricht ausgedehnt und mittels desselben den Landwirthen gelehrt werde, den Kredit zu übrem Bortbeil zu gebrauchen, statt ihn zur Gerbeiführung von

Berluften, ja ihres Ruins ju bermenben.

Aus den Aeußerungen der Untersuchungsfommiffion bei der Enquete von 1884 über die jur Berbefferung der Areditverhaltniffe zu ergreifenden

Dagregeln wollen wir ebenfalls die wichtigften anführen.

Im Areise Alttirch wurde bemerkt: "Für die wohlhabenden Landwirthe, welche sich immer Geld zu günstigen Bedingungen verschaffen können, genügt der gegenwärtige Justand." "Für die weniger bemittelten Landwirthe ist aber die bisherige Nebung, sich Gelb zu verschaffen, zu theuer und zu gesährlich." "Zur Hebung des Mobiliartredits sollte der Einrichtung ländlicher Darlehnskassen möglichst Borschub geleistet und zur Hebung des Immobiliartredits sollte eine Landes=

<sup>1)</sup> Tifferand und Lefebure a. a. D. S. 223.

10 Meg.

tredittaffe, bei welcher die Anlage von Sparkaffen- und Mündelgelbern zu erfolgen hatte, mit dem Bortheile annuitätenmäßiger Abzahlung und

magiger Berginfung eingerichtet werben."

Im Areise Kolmar: "Gute Wirthe haben im ganzen noch immer Aredit. Es giebt aber doch eine Menge von Landleuten, die durch die Berhältniffe beengt teine Sicherheit bieten können, deren Verlegenheiten durch Wucherer ausgenützt werden. Für diese find bei dem geringen Ertrage, insbesondere bei schlechtem Boden der Zinssuß von 5 Prozent und

turge Bahlungsfriften verhangnigvoll."

Im Areise Gebweiler wird gewünscht, daß mit der Gründung von Spar- und Darlehnstassen endlich begonnen werden könnte, von welchen man sich einen guten Ersolg, insbesondere der Berdrängung wucherischer Geldverleiher versprechen könne. "Wülnschenswerth wäre auch", sagt die Rommission für den Areis Gebweiler, "daß namentlich in den weinbautreibenden Gemeinden die Gründung von Darlehnstassen, die wiederholt jedoch ohne Ersolg angeregt wurde, platgreise. Der Bauer, der schnell Geld nöthig hat, ist vielsach gezwungen, seine Ernte mit Berlust zu verkausen, häusig wird dieselbe schon lange vor der Einbringung verkaust; hat er aber eine Darlehnstasse zum Berstausg, so kann er warten, bis sich zum Bertause seiner Produkte eine günstigere Gelegenheit bietet. Welcher Verlust sitt den Produzenten, wenn, wie dies z. B. im Jahre 1882 in Gemax und Ilhäusern vorgesommen ist, Bauern wegen Geldnoth ihren Hopfen vor der Ernte um 160 Mart die 100 Kilo an Händler versaust haben, während der Hopfen später zu 800 Mart versaust wurde."

Die Kommission sur den Kreis Erstein erklätte: "Für den kleinen Landwirth ist es durchaus nothwendig, um ihn von der Herrschaft des Wuchers zu befreien, daß derselbe zur Ausnahme von kleineren Darlehen im Höchstetrage von etwa 1000 Mark sich vertrauensvoll an Institute wenden kann, welche räumlich nahe liegen, Darlehen ohne behindernde Formalitäten gewähren, möglichst wenig Kosten verursachen, einen Zinsssuß von etwa 4½ Prozent sessten und Annuitäten zulassen." In allen übrigen Kreisen des Landes wurde ebenfalls die Nothwendigkeit einer Verbesserung der Kreditverhältnisse hervorgehoben, mit dem geringsten Rachdruck in Lothringen. Die Kommission sur den Kreis Dieden-hosen äußerte sich insbesondere: "Die Gründung von Darlehnskassen wäre an sich erwünscht; allein nach den gemachten Ersahrungen sei zu erwarten, daß die Landwirthe dieselben wenig benuhen, vielmehr vorziehen würden, ihre Kreditbedürsnisse durch Entnahme von Gelb bei Privatpersonen, insbesondere den Rotaren zu befriedigen."

·

#### III.

Die Regierung hatte schon vor Abschluß der Untersuchung über die Lage und Bedürsniffe der Landwirthschaft in Elsaß-Lothringen ihr Augenmerk auf die bestehenden Mängel des Kreditwesens gerichtet und nament-

lich biejenigen Mängel ins Auge gesaßt, welche in der bestehenden Gesetzgebung liegend die Entwickelung eines gesunden Hopothekarkredits hindern. Zu diesem Zwecke wurde zunächst der Entwurf eines Gesetz über Einsthrung eines Grundbuches ausgearbeitet und dem Landesausschuffe in der 12. Sitzung (von 1886) zur Beschlußfaffung vorgelegt.

In ber Begrundung biefes Entwurfes wird ber Antheil ber Gefetsgebung bes burgerlichen Rechtes an bem ungenügenden Buftande bes land-

lichen Rredits in folgender Beife gufammengefaßt:

1. Dem bestehenden Immobiliarrecht fehlt vor allem die unerläßliche Grundlage einer bestimmten, leicht erkennbaren und nach allen Seiten bin wirtsamen Form jur die vertragsmäßige Erwerbung des Grundeigenthums, sowie die Bubligität der übrigen Erwerbsatte.

2. Der Eigenthumsübergang fann nach dem bestehenden Recht in zahlreichen Fällen auf Grund gesehlicher ober vertragsmäßiger Rechte mit rudwirtender Rraft gegen dritte Erwerber und Spoothekarglaubiger aufgeboben werden, ohne daß für die Offenkundigkeit dieser Gesahr in aus-

reichenber Beife geforgt mare.

3. Die Eigenthumsübertragung tann ohne jebe Mitwirtung einer öffentlichen Behörde durch Privatalte vollzogen werden, und deshalb pflegen diefe Urtunden der Garantie ihrer Existenz und des Nachweises der Echtheit zu entbehren und an ungenauer Bezeichnung der Betheiligten sowie der Grundstüde zu leiden.

4. Das Spothefarrecht leibet hauptfachlich baran, bag bie Brundfage

ber Spezialität und Bubligitat nicht genugend burchgeführt find.

5. Weber die Transsftription ber llebertragungsatte noch die Einschreibung ber hypothetarischen Belaftungen verleiht ben eingetragenen Rechten einen positiven Schuh, so daß der Erwerber berselben in Folge der Beurkundung burch die Register des hypothetenamtes gegen Ansechtung seines Erwerbs materiell irgendwie gesichert ware.

6. Die Regifter des Sypothetenamtes entbehren der erforderlichen

Neberfictlichkeit und leichten Berftanblichkeit im höchften Grabe.

7. Eine Folge der Unübersichtlichkeit der Bucher ift die hauptsächlich zur Entlastung der Berantwortlichkeit der Spoothekenbewahrer dienende

10jährige Berjährung der Hypothekareinschreibungen.

8. Silfsmittel für unfolide Areditgewährung und wucherische Ausbeutung bietet das dem Berkaufer wie dem Tauscher bei Nichterfüllung der Berbindlichkeiten des Erwerbers zusichende Resolutionsrecht. Der Beräußerer hat hierdurch die für den Erwerber verderbliche Wahl, bei Richterfüllung zur Zwangsversteigerung oder zur Auflösung zu schreiten: den ersteren Weg wird er einschlagen, wenn das Grundstück im Werthe gesunken und Hoffnung vorhanden ist, dasselbe zu niedrigerem Preise wieder zu erwerben, den letzteren Weg aber dann, wenn sich der Werth des Grundstücks gehoben hat; die Anzahlungen werden in letzterem Falle gewöhnlich gegen die vom Käuser bezogenen Früchte ausgerechnet. —

Roch fcablicher aber erweist fich für ben Grundbefig, namentlich ben mittleren und fleineren, Die gerichtliche Spothet, welche ihrer urfprung-

12 Met.

lichen Beftimmung und Entftebung entgegen beute vielfach nur eine Form der Rreditgemabrung barftellt. Gin oder zwei gerichtliche Spotheten, namentlich wegen fleinerer Saushaltungs- ober Birthicaftsichulben. aenugen, um einem Glaubiger, ber weniger auf bobe Binfen als auf ficheren Eingang berfelben und bes Rapitals balt, bom Rreditiren abzuhalten. Dagegen borgen unfolide Geschäftsleute, fo lange noch die Möglichkeit eines Gewinns besteht, bem Grundbefiger ohne Schwierigteit, tommen ibm fogar entgegen, indem fie ibm ibre Baaren für Sausbaltung und Birthschaft, sowie Darleben für ben Antauf namentlich bon ganbereien und Bieh aufdrängen, und erwirken bei Fälligkeit der Schuld, ftatt auf Bahlung ju bestehen, oft in wiberwilligem Ginverftandniffe bes Schuldners, Urtheile ober die ben letteren in ber Wirtung gleichstehenden Bablungsober Bollftredungsbefehle, worauf fofort die Gintragung folgt. holen fich folche Operationen, fo gerath ber nach anderer Seite treditlos geworbene Schuldner allmählich mehr und mehr in die Gewalt des Blaubigers und endet das Berbaltnig regelmäßig mit der Außerbefitsetung des Schuldners und bem Berlufte feines Gigenthums." -

"Auch diejenigen, welche in leichtsinniger Weise auf den kunftigen Anfall des elterlichen Grundbesites Aredit suchen, erlangen solchen nicht selten gegen Urtheil und gerichtliche Hypothet ohne Schwierigkeiten. Hierdurch aber bekommen die Darleiher Gelegenheit, als Gläubiger oder als Zessionare der Erbtheile (um geringen Preis) bei den Familientheilungen mitzuwirken und dadurch manche friedliche Auseinandersetzung zu verhindern, weil ihr Interesse es erheischt, sich der Naturaltheilung im Hinblick auf den bei weiteren Berkausen zu erwartenden Gewinn zu widersetzen." Die Regierung nahm die Besserung dieser mangelhaften und schäde

Die Regierung nahm die Besserung dieser mangelhaften und schablichen Areditverhältnisse in der Art in Aussicht, daß einmal auf die Bildung von Aredit an stalt en hinzuwirken sei, welche im Stande seien, daß solide, eine sichere Anlage suchende Kapital zu sammeln und dem Areditbedürstigen zuzusühren, dann aber auch auf gründliche Resorm des Immobiliarrechtes, welche die nothwendige Boraussehung sur die gedeihliche Wirksamteit eines jeden Areditinstituts für den Grundbesitz bilbe.

Der bem Lanbesausschuffe jur Erreichung bes letteren Zieles junachft vorgelegte Gesetsentwurf über Einführung eines Grundbuches fand nur bei bem geringeren Theil biefer Rorperschaft Beifall und tam beshalb nicht

jur Einführung.

Das Ministerium saßte aber auch die Verbesserung des Personaltredits ins Auge und suchte die Einrichtung von Darlehnstassen dadurch zu sobern, daß den Bezirkspräsidenten Mittel zur Unterstützung der Einrichtung solcher Kassen zur Verstügung gestellt wurden. Der Ersolg war indessen ein geringer. Im Jahre 1885 wurde deshalb noch eine spezielle Untersuchung über die Hebung diese Kredits veranstaltet. Dieselbe wurde in den einzelnen Kreisen des Landes denselben Kommissionen übertragen, welchen die Durchsührung der Untersuchung über die Lage und die Bedürsnisse der Landwirthschaft obgelegen hatte. Der Untersuchung wurde ein Fragebogen zu Grunde gelegt, desse Beantwortungen ein deutliches Bild von

ben Beburinifien bes Berfonalfredits ber landwirthichaftlichen Bevolferung

gemähren 1).

Bunachft ift bon ben Rommiffionen faft einstimmig bezeugt worden, bag burch Bereinigung von Privatpersonen die Ginrichtung von Darlebnstaffen vorausfichtlich in der nachften Zeit nicht in folchem Umfang erfolgen werbe, bak bem Bedürfniffe nach Berfonalfrebit baburch genügt merbe

Die Dehrzahl ber Rommiffionen ift baber ber Anficht, bag die zur Reit bereits bestebenden öffentlichen Darlehnstaffen 2) aus Landesmitteln gu unterfifiten feien, bamit fie ibre Aufgabe wirtfamer erfullen tonnen. Ueber Die Mittel und Wege, welche einzuschlagen feien, um in ben Gegenben Darlehnstaffen ins Leben ju rufen, in welchen folche Anftalten noch nicht in genugender Ungahl vorhanden find, gingen bie Anfichten weit auseinander. Die Benutung ber Spartaffengelber jur Grundung bon Darlebnstaffen, welche in anderen beutschen ganbern mit fo gunftigem Erfolge ftattfindet, begegnet in Elfaf-Lothringen in Rolge ber Gewöhnung an bie frangofifde Ginrichtung ber Spartaffen teinem Berftanbnig und ift beshalb auch von der überwiegenden Debrzahl der Rommiffionen als nicht burchinbrbar bezeichnet worben. Ebenfo ablehnend verhielten fie fich gegen die Grandung von Gemeinbespartaffen in Berbindung mit Darlebnstaffen neben ben jest beftebenden reinen Spartaffen, wenngleich die Begnerichaft gegen folde Anftalten geringer ericheint. Daß aber auf biefem Wege allen Beburfniffen bes landwirthichaftlichen Rredits werbe genugt werden tonnen, wird nur bon zwei Rommiffionen für mahricheinlich gehalten.

Die meiften neigten fich ju ber Anficht, bag ohne Rudficht barauf, ob durch Brivattbatigfeit ober tommunale Ginrichtungen eine Berbefferung bes landwirthichaftlichen Berfonalfredits ju erwarten fei, fofort mit einer bas gange Land umfaffenben Organisation biefes Rrebits in ber Weise porgegangen werbe, daß burch Bejet Darlebnstaffen als juriftifche Berjonen aefcaffen und aus Canbesmitteln mit ben nothigen Betriebsfonds ausge-

fattet werben möchten.

#### IV.

Die mitgetheilten Meußerungen fachfundiger Berfonen über bie Urfachen, Formen und Birtungen des Buchers feit etwa ber Mitte bes

ftredten ihre Birtfamfeit

<sup>1)</sup> Bal. die Drudichrift: Untersuchung ber Lage und Beburfniffe bes landwirthichaftlichen Berfonaltrebite in Elfag-Lothringen. Strafburg, Buchbruderei von Fifchbach, 1885.

\*) Borhanden waren gur Zeit biefer Untersuchung 80 Raffen. Bon biefen er-

<sup>75</sup> auf bas Webiet je einer Bemeinbe,

<sup>3</sup> auf je 3 Gemeinden, 2 auf bas Gebiet je eines Rreifes.

<sup>40</sup> von biefen Raffen find Ortsfeuerverficherungstaffen, welche ihre verfügbaren Beftande zum Theil gegen Schuldichein und Burgichaft ausleihen.

14 Meg.

vorigen Jahrhunderts lassen erkennen, daß die Bucherverhältnisse im großen und ganzen sich nicht verändert haben. Weder die gesetliche Festsetzung des Zinssußes durch das französische Geset vom 3. September 1807 noch die reichsgesetlichen Bestimmungen des Strafgesetluches und des Gesets vom 21. Mai 1880 betr. die Bestrasung des Wuchers 1) haben die Klagen über wucherische Ausbeutung der ländlichen Bevöllerung zu beseitigen oder auch nur merklich zu vermindern vermocht. Der Grund der geringen Wirtung solcher Geset liegt in dem Umstande, daß sie die Ursache des Wuchers nicht heben und daß die gerichtliche Bersolgung der Wucherer um deswillen so schwierig ist, weil auch die Beschädigten in den meisten Fällen das größte Interesse daran haben, ihre Betheiligung bei wucherischen Geschäften nicht offentundig werden zu lassen. Jene Ursachen liegen stets in einem Kreditbedürfnisse, welches nur mit hilse solcher Personen besriedigt werden tann, die das Geschäft zu wucherischem Gewinn benußen.

Würde jedes Kreditbedürfniß in einer Weise befriedigt werden können, welche die Mitwirtung von Wucherern nicht nöthig machte, so würden diese von selbst verschwinden. Da es aber zu allen Zeiten leichtsinnige und unbedachtsame Menschen geben wird, welche schlecht wirthschaften und deshalb keinen soliden Kredit sinden, so wird allerdings die gänzliche Unterdrückung des Wuchers ein frommer Wunsch bleiben. Wohl aber lassen sich underern entziehen können, welche die große Zahl derzenigen Personen den Wucherern entziehen können, die unverschuldet in Geldverlegenheiten gerathen. In allen Aeußerungen über die Ursachen des Wuchers wird hervorgehoben, daß der geldbedürstige Landmann im Elsaß nothgedrungen an gewerdsmäßige Geldverleiher sich wenden musse, weil er bei anderen Personen die nöthigen Darlehen nicht erhalten könne und Kreditanstalten sehlten. In diesem Mangel an Gelegenheit zum Borgen unter soliden Bedingungen sei aber die Wurzel des Uebels zu suchen.

Man hat, wie oben bereits ermahnt, gegen die Brundung ber Darlehnstaffen ben Ginmand erhoben, daß die Erleichterung bes Borgens bie Landwirthe nur zu vermehrtem Schuldenmachen veranlaffen und bamit zum Ruin führen werbe. Diefes Bebenten ericheint aber nicht begrundet. Auch die jegigen Rreditverhaltniffe haben ben leichtfinnigen Schulbenmacher nicht vom Borgen abgehalten, wohl aber haben fie bagu beigetragen, daß auch andere Berfonen in die Sande der Bucherer getrieben wurden. Wenn allein biefer Difftand befeitigt wurde, fo mare bamit icon ein großer Gewinn erreicht und zahlreichen Familien geholfen. Bei folden Raffen wurde auch bie ratenweise Abzahlung kleinerer Darleben wie die Rudzahlung hppothefarifcher Schulden mittels Annuitaten gur Bedingung gemacht merben und bamit nicht allein bem Schuldner eine Erleichterung gewährt fonbern auch ein 3mang auferlegt werden, welcher in febr vielen Fallen wohltbatig Biele Schuldner find nämlich im Stande fleine Betrage abguwirkt. gablen, fie unterlaffen es aber aus Bequemlichkeit, Unachtfamkeit und aus

<sup>1)</sup> Bon 1880 bis 1884 wurden in Elfaß Lothringen 18 Bucherprozeffe berhandelt, von welchen die Salfte mit Berurtheilung ber Angellagten enbete. Die andere führte zur Freifprechung der Angeflagten.

andern Gründen, welche durch die auserlegte Röthigung zu theilweiser Abzahlung unwirksam werden. Rach welchen Grundsähen solche Kassen zu gründen seinen, kann hier nicht allgemein giltig entschieden werden. Wenn Darlehnskassen irgend einer Art in einem Landestheile sich bereits bewährt und deshalb Anklang bei der Bevölkerung gesunden haben, wird deren Weiterverbreitung sich empsehlen. Wo aber derartige Kassen, wird deren Westerben, wird zu untersuchen sein, welche Art der Kassen nach den drelichen Berhältnissen am leichtesten einzurichten sei und die sicherste Aussicht aus ausgedehnte Wirksamkeit biete. Damit aber die Auswahl nicht beschränkt sei, werden etwa noch bestehende hindernisse für Einrichtung von Darlehnskassen durch Semeinden nothigensalls aus gesetzlichem Wege zu beseitigen sein, und wenn irgendwo die Mittel von Privaten und Korporationen sich als ausreichend nicht erweisen sollten, würde der Staat einzutreten haben.

Die Darlehnstaffen, welche wir hier im Auge haben, find bestimmt zur Gewährung kleinerer, bem augenblidlichen Bedürsniffe dienender und bald zur Rudzahlung gelangender Anleihen. Für diejenigen Schulden, welche auf langere Dauer, etwa zur Aussuhrung von Meliorationen, zur Bestreitung von Bautosten u. f. w. eingegangen werden, ist die Sppothekenschuld mit annuitätenweiser Rudzahlung die angemeffene Form. Die Resorm des Spoothekenselens bildet darum ein wesentliches Glied in der Reihe derjenigen Rafnahmen, welche die möglichste Einschräntung des Wuchers herbeizusühren

geeignet find.

Man barf sich jedoch nicht der Hoffnung hingeben, daß die Wirkung solcher Einrichtungen und gesetzgeberischer Maßregeln sosort eintreten und sich in kurzem bemerkbar machen werde. Die tiefgewurzelte Reigung der Landwirthe, ihre Schulden möglichst geheim zu halten und zu diesem Zwecke mit Borliebe die Hise von Privatgeldverleihern in Anspruch zu nehmen, wird erst allmählich der besseren Erkenntniß des eigenen Bortheils weichen. Die Aussicht auf ansangs geringe Wirkung der gegen den Wucher zu ergreisenden Maßnahmen darf diese aber nicht verhindern; wenn nur einzelne zur Benutzung solcher Anstalten gebracht werden, wird der offenbare Auten derselben andere zur Nachfolge anspornen. Solche Beispiele und Belehrung der landwirthschaftlichen Bevölkerung durch Wort und Schrift werden dieselbe sicher im Lause der Zeit zu gleicher Benutzung eines soliden Kredits bringen, wie sie in anderen deutschen Ländern üblich ist, und damit den Wucher auf das Gebiet einschränken, auf welchem er immer herrschen wird, nämlich dassenige leichtsinniger Wirthschaft.

# Der Bucher auf dem Laude im Großherzogthum Baden.

Bon A. Buchenberger, Ministerialrath in Rarlsrube.

## Borbemertung.

Die Nachforidungen nach bem Bortommen wucherlicher Geschäfte in ben Landorten begegnen febr erheblichen Schwierigteiten und es ericheint fanm möglich, ein flares und gutreffendes Bilb barüber ju gewinnen, ob in einzelnen Gegenden und Gemeinden ein baufiges ober minder baufiges Bortommen bes Buchers plaggreift. Dieje Schwierigkeiten find icon bei ben "Erhebungen über bie Lage ber Landwirthichaft" vom Jahre 1888 ju Tage getreten, wennichon bei bem amtlichen Charafter biefer Erbebungen und der mit benfelben betrauten Berfonen manches Wiffenswerthe feftgeftellt werben tonnte, mas einer nichtamtlichen Erhebung gegenüber ficherlich unermittelt geblieben ware. Die Schwierigfeiten einer Rundbarmachung bes Umfangs wucherlicher Gefcafte liegen nämlich nicht allein barin, bag bie Bewucherten felber aus nabeliegenben Grunben — aus falfcher Scham, ans Furcht vor ihrem Gläubiger - ju einem Geftandniß fich nicht ober nur felten berbeilaffen, fondern bag auch die mit ben Ortsverbaltniffen vertrauten makaebenden Berfonlichteiten (wie Burgermeifter, Rathichreiber u. a.) nur ungern ju Mittheilungen über biefe Dinge fich bergeben, weil man in bem Borhanbenfein wucherlicher Geschäfte einen Datel für ben Ort erblict, über ben man baber Richt Ortsangeborigen gegenüber am liebsten Stillschweigen beobachtet. Dieje Burudhaltung in Bezug auf Angaben ber in Rede ftebenben Art ift auch jest - bei ber bon bem Berein fit Sozialvolitit veranstalteten Erhebung - ju beobachten gewesen und bem Berfaffer diefes Auffages tonnten baber aus einer Angahl Begirte von Bertrauensmannern, an bie er fich gewendet hatte, feinerlei beftimmte Dittheilungen über ein thatfacliches Bortommen wucherlicher Gefcafte gemacht werben, weil man, wie es in einem ber betreffenben Schreiben beißt, "entweber aberhaupt nichts bon Bucher wiffen wollte, ober, wenn man weiter brang, fich über biefe Ausforschungen fichtlich unangenehm berührt zeigte ober es ablehnte, gemiffen auffälligen Befchaften ben Charafter von mucherlichen beizulegen". Es würbe nun an fich naheliegen, aus folchen Thatfachen

ben Schluß zu ziehen, daß in diesen Gegenden der Wucher gänzlich verschwunden sei. Einer solchen Schlußfolgerung neigen aber die meisten der vernommenen Gewährsmänner keineswegs zu und sie stünde auch nicht im Einklang mit einigen großen Wucherprozessen, welche in den letzten Jahren an einigen Gerichtshöfen des Landes sich abspielten und denen gerade zu entnehmen war, wie es den Wucherern gelingt, oft Jahre lang ihr unsquberes Handwert unentdeckt sortzuseten, die endlich — selten durch eine Anzeige der Bewucherten selbst, häusiger durch dritte Personen oder zusällige Umstände irgend welcher Art — der Schleier sich lüstet und das bäsliche

Treiben in einer oft fchrechaften Ausbehnung zu Tage tritt.

Ammerbin lakt fich aus ben neuesten Ertundigungen erfeben - und bies ftimmt auch mit ben landwirthichaftlichen Erhebungen von 1883 überein -, bak der Bucher in ben Canborten feit Anfang Diefes Nabrzehnts eber ab- als augenommen bat, wie benn ein Gemahrsmann ausbrudlich bervorbebt, "bak manche Orte, welche vor 5-6 Jahren als mehr ober weniger ftart bewucherte galten, bon ben Bucherern fich freizumachen verftanben", und bag biefe erfreuliche Ericheinung außer auf bas Wuchergefet insbefondere auf eine beffere Organisation des Bersonaltredits, namentlich auf die Errichtung lokaler Darlehenskaffen (ländlicher Areditvereine) zuruckzuführen ift. Eben von biefer Seite wird auch bemertt, bag es gwar an ben meiften Orten einzelne Leute gabe, die in ben Sanden gewerbsmäßiger Bucherer (Gelbund Biebbanbler) auch beute noch fich befinden, daß aber hierunter ausnahmslos folche Landwirthe fielen, welche wirthschaftlich so verkommen, auch intellektuell und moralisch so gesunken bezw. von Anfang ab so tief geftanden feien, daß ihnen fonft niemand etwas borgen wurde". gemeinen wird man wohl nicht gang irre geben, wenn man annimmt, baß ber gewerbsmäßige Wucher bermalen am meiften noch in ben Reborten fich breit macht, in benen bas Schwantenbe und Unfichere ber Rabreseinnahmen im Zusammenhang mit einer gewiffen leichten Auffaffung bes Lebens ober einer fanguinischen Bertrauensseligfeit ber Bevolkerung bagu beitragen. baß die Bilfe aufdringlicher Geldverleiber zc. gern und mit Borliebe in Anibruch genommen zu werben pflegt; bag aus abnlichen Grunden mucherliche Belbgeichafte auch in einzelnen Gegenben ausgeprägten Sanbelsgewächsund namentlich bes Sopfenbaues, nicht gang felten find, weil bei beffen schwantenben Ronjunkturen die Wirthschaftsführung abnlich wie in den Rebaemeinden ber wunschenswerthen Stabilitat entbehrt und ju unerwartetem und baufigem Areditinanspruchnehmen nöthigt; bag ferner ba, wo der Grundbefit febr zerfplittert und bas 3 wergwirthich aftenthum vorherrichenb ift (wie bies jum Theil wiederum für viele Rebgemeinden gutrifft), wenigftens jene Form bes Buchers, welche als Diehwucher auftritt, eine ziemlich allgemeine Berbreitung bat; daß aber fiberall ba ber Bucher weniger jur Beltung gelangt, wo in Folge gunftiger Befigverhaltniffe, b. b. alfo bes Borhandenfeins auch großerer Birthichaften neben ben mittleren und fleinen. der armere und unbemitteltere Theil ber Bevölkerung an bem wohlhabenderen in Gelbangelegenheiten einen gewiffen nachbarlichen Rudhalt findet und bie Bilfe bes ortsfremben Gelbverleihers nicht in Anspruch zu nehmen braucht. und ferner auch ba, wo in Folge langeren Bestehens aut geleiteter Spartaffen ober anderer nicht vorwiegend auf Gewinn arbeitender Areditinstitute die bäuerliche Bevölkerung allmählich daran gewöhnt worden ist, das ängstliche heimlichthun in Geldsachen aufzugeben und ohne die bekannte falsche

Schen und Scham fich ber Dienfte jener Inftitute ju bebienen.

Bon einzelnen ber von bem Berfaffer befragten Gemabremanner wird die Bucherfrage in unmittelbaren Aufammenbang mit tonfessionellen Berbaltniffen gebracht und ber gewerbsmäßige Bucher mit bem Betrieb von handelsgeschäften israelitischer Gelb- und Biebbandler gemiffermaßen identifigirt. Bon Mittheilung ber bierauf beguglichen Meukerungen ift Umgana genommen worden, weil man für Ausschreitungen einzelner nicht eine gange Religionsgemeinschaft verantwortlich machen barf, weil ferner der Trieb nach mrechtmäßigem Belberwerb an die Gigenart ber Stammesangeborigfeit ober bes Betenntniffes feineswegs gelnupft ift und vielerlei Beifpiele bafur fic anführen laffen, bak auch Angehörige ber driftlichen Religion es unter Umftanden nicht verschmaben, unerlaubte Gewinne einzuheimfen oder aus der Unerfahrenheit ober Rothlage ihrer Mitburger unlautere Bortheile gu gieben. In diefer Begiebung barf nicht unermabnt bleiben, bag, wie mehrfach behauptet wird, angesehene Ortsburger nicht felten mit gewohnheitsmaßigen Bucherern "unter einer Dede ju fteden fcheinen" und insbefondere fich nicht entbloben, die Rolle fog. "Butreiber" gegen angemeffenen Entgelt au übernehmen und bak ben Bucherern ihr Gewerbe auch badurch haufig febr erleichtert wird, daß fie bas jum Betrieb besfelben erforderliche Geld von den wohlhabenderen Landwirthen gur Berfügung gestellt erhalten, banfig auch bei ben Gelbanftalten ber betreffenben Gegend, insbesondere bei den Borfduftaffen, theilweise auch bei Spartaffen eines oft ungemeffenen Aredits sich exfreuen. Es wird dem nicht mit Unrecht beigefügt, daß auf biefe Beife bas ber Landwirthschaft felber entstammende Rapital recht eigentlich bagu bienen muffe, die eigenen Standesgenoffen bem Bucher in bie Arme gu fubren 1). Alle biefe Angaben find felbstrebend mit einer gewiffen Borficht aufgunehmen: wenn fie begrundet maren, fo murbe bies freilich von neuem beftätigen, wie es immer noch vielerorts der bauerlichen Bevolterung an bem richtigen gemeinsamen Standesbewuftsein gebricht und daß manche Gelbinftitute nicht immer bem Grundgebanten ihrer Entftehung: in gemeinnutiger Weife bem Boltswohl ju bienen, eingebent find, fondern aberwiegend bon Rudfichten eines gewinnreichen, mit hoher Dividendenbertheilung vertnupften Geschäfts fich leiten laffen. Unter bem Gindrud einer folchen Befchaftsgebahrung fchreibt benn auch ein Bemahrsmann aus dem badifchen Unterland: "Die früher fo häufig aufgestellte Behauptung, bag bie Grundung von Borfcugvereinen bem Bucher fteuere,

<sup>1)</sup> So wird aus dem badischen Unterland geschrieben: "Leider werden Wucherer auch von den Landwirthen selber dadurch unterstützt, daß sie solchen gegen höhere Berzinung Geld geben, obwohl sie wissen, daß es zu schmutzigen Geschäften verwendet wird. Bor etwa 1/2 Jahr ift in H. ein solcher Ehrenmann durchgebrannt, welchem das Voll den charafterstisschen Beinamen "Höllenhund" deigelegt hatte. Die vielen auch keiner Flucht im Amtsblatt erschennen Klagen auf Rückzahlung von Darlehen deweisen, daß dieser Wuchere nicht nur von seinen istaelitischen Glaubensgenossen, wudern auch von babischen und baherischen Landwirthen viel Geld erhalten hat."

bat sich nach meinen Wahrnehmungen im allgemeinen nicht bewährt: a. B. bat mabrend bes Beftebens ber Borfchuftlaffe in bem Stabtchen R. N. in den benachbarten Orten die Ausbeutung durch Wucher arg jugenommen. Der Grund liegt barin, bag biefe Raffen lebiglich auf großen Umfat und hohe Dividenden ausgingen und beshalb auf ber einen Seite die Schulbner bart hielten, auf ber anberen Seite burch Gingeben gang unborfichtiger Geschäfte arge Schlappen erlitten. Die Bereine nahmen fast burchweg 6 %, baufig noch Brovifion, faft immer Brolongationsgebubren, die Rinfen murben meift fofort bom Rapital abgezogen (?), bei Berzug tam 8% Bins in Berechnung, bei Dabnidreiben mußten 50 Biennige bezahlt werben. Durch Grundung etlicher landlicher Rreditvereine, noch mehr burch bas brobenbe Befpenft einer Bandestredittaffe find biefe Berhaltniffe theilweife beffer geworben, icheinen aber an manchen Orten noch fortzubauern. Gin febr intelligenter Landwirth außerte in Gegenwart bes Stadtichreibers, bag außer dem Bebahren der Borichuftaffe R. R. ibm feine Bucherfalle befannt Aebnlich ichreibt ein Berichterstatter aus bem babifden Oberland. daß "bobe Zinfen, Brovision und Brolongationsgebubren sowohl bei privaten Beldverleihern als wie bei Borfcuffaffen vortommen und bag noch jest ber Bins unter Ginrechnung der Brovifion zc. auch bei letteren fich baufig auf 7 % berechnet".

In ben folgenden Ausfithrungen find die einzelnen Gefcaftsformen, beren fich ber Bucherer ju bedienen pflegt, bes naberen bargelegt. Statt langere allgemeine Ausführungen zu geben, ichien es zwedmakiger zu fein. eine Anzahl thatfachlicher Wucherfalle in ihren Gingelbeiten zur Darftellung au bringen. Das Material bierau bat ber Berfaffer theils ben 1888er landwirthschaftlichen Erhebungen, theils den von einigen, bäuerlichen Areisen nabestehenden Berfonlichkeiten neuerdings gemachten Angaben, theils und porwiegend einer Angabl in bantenswerther Beife ibm auganglich gemachten gerichtlichen Atten und Antlageschriften entnehmen tonnen; die Angaben konnen also zum größten Theil auf volle Authentizität Anspruch machen. Eine besonders lehrreiche Ausbeute gaben babei namentlich zwei in ben letten Jahren zur Berhandlung getommene Riefen-Wucherprozeffe, die f. 3. bas größte Auffeben erregten, nicht blos beshalb, weil biefe Wucherfalle in Gegenden ipielten, die man gemeinbin als wohlhabend zu betrachten gewöhnt ift (Pfalg und Rraichgau), fondern auch wegen ber erfcredenden Ausdehnung des wucherlichen Betriebs ber beiben Angeklagten und wegen ber grengenlofen Barte und Graufamteit, mit welcher fie gegen ibre, ju einem großen Theil allerdings unglaublich thorichten Opfer verfuhren. Es mag die Bemertung Plat finden, daß ber eine der beiben - Salomon Raufmann bon Mannbeim - neben einer Gelbstrafe bon 8000 Rt. ju einer Gefängnifftrafe bon 8 Jahr und 3 Monaten und ber andere -Birich Bausmann bon Flehingen - neben einer Gelbftrafe in gleicher Bobe zu einer Befangnifftrafe von 6 Jahren verurtheilt murbe. Die Annahme ift geftattet, bag beibe Prozeffe abnlich einem Gewitter reinigend und klarend gewirft haben, und zwar ebensowohl badurch, daß bas icharje Borgeben ber Staatsanwaltichaften bezw. Berichte für abnliche Beichaftsleute eine gefunde Abichredung im Befolge batte, als baburch,

daß der Landbevöllerung über die Sefahren, welche ihnen durch Eingehen bon Seschäftsbeziehungen irgend welcher, selbst zunächst ganz harmloser Art mit Leuten der vorerwähnten Beschaffenheit drohen, gründlich die Augen gedfinet worden sind. Daß die bittere Lehre, welche aus den beiden Prozesten zu entnehmen war, bei vielen Angehörigen der bäuerlichen Preise gleichwohl ohne bleibende Wirtung blieb, scheint leider nicht beabredet werden zu können.

I.

### Der Geld- und Rredit-Buder.

Aus den landwirthichaftlichen Erhebungsberichten von 1883 mögen junachft folgende Angaben bier Plat finden:

1) Erhebungsgemeinde Altheim, Kornbaugemeinde im nördlichen Sügelland (Kreis Mosbach).

"Das Areditbedürsniß befriedigen die Landwirthe Altheims ähnlich wie in der Umgegend, soweit es den Immobiliarkredit betrifft, womöglich durch Anleihen auf Handschrift bei Privatpersonen, soweit es den Mobiliarkredit betrifft, bei den Borschußtassen der Umgegend, doch werden auch in letterem Fall viele Anleihen bei Privatpersonen gemacht, die das Seldeteilen zu ihrem Geschäft gemacht haben. Diese — vorzugsweise Israeliten der Umgegend (in der Gemeinde selbst wohnen keine) — haben die betr. Geschäfte vielsach in wucherischer Weise getrieben, insosern sie bei solchen Darlehen bei 6% Ims eine meist starte Provision ausbedangen und sich siederzeitige Rückablung auf Berlangen« vorbehielten."

"Mit Eintritt des Wuchergesetzes tam die Provision in Wegsall, der Binssuß ging zuruck auf 5%, aber trothem soll noch Wucher getrieben werden, sei es durch Schuldscheinausstellung über größere Summen, als in Birklickleit gegeben wurden, sei es durch die Bedingung der Entgegennahme bon häusig gar nicht gebrauchten Artikeln der verschiedensten Art geringer

Qualitat au hoben Breifen."

2) Erhebungsgemeinde Sulgfeld, Reb- und Sandelsgemachsbaugemeinde im nördlichen Sügelland (Kreis Beibelberg).

"Bas die Mobiliartreditbestriedigung betrifft, so hat die Geldausnahme bei Privatverleihern in der Gemeinde Sulzseld eine Ausdehnung angenommen, welche von den bedenklichsten Folgen begleitet war. Obwohl auch bei den erwähnten Sparkassen Gelder auf Schuldschein gegen Bürgschaft auf undestimmte Zeit zu  $5^{1/2}$  dis  $6^{0/0}$  Jinsen und Rüczahlung nach gegenseitiger  $^{1/4}$ jähriger Kündigung abgegeben werden, so lassen sich doch eine große Zahl Landwirthe lieber mit Handelsleuten in Geldgeschäfte ein, theils aus salscher Scham, theils aus Unkenntniß der wucherischen Absichten dieser Leute, theils auch wegen der zugestandenen Borgsrist. Lassen sich solche Seldgeschäfte nicht gleich einleiten, so geht denselben in der Regel ein

Handel mit Bieh u. f. w. voraus, wobei der Zahlungstermin auf eine Zeit festgesett wird, in der, wie vorauszusehen, der Bauer teine Baarmittel zur Berfügung hat."

"Run beginnt erft bas beabfichtigte Gelbgeschäft. In nicht allzugroßen Amifdenraumen muffen von beiden Cheleuten neue Schuldicheine unterzeichnet werben, bon benen ber folgenbe eine immer großere Summe als ber vorhergebende aufweift, ohne daß ber Schuldner den Dehrbetrag erhalten batte. Das Minimum bes Bindfuges ift 6%. Rann ber Bins nicht rechtzeitig bezahlt werben, fo muß ber Soulbner bobe Provifionen in Form bon Betreibe, Obft. Wein zc. jugefteben. Genugt bem Glaubiger ber Schuldicein nicht mehr, jo werben Gintrage in die Bfandbucher erwirft. So bat fich benn auch in ber Gemeinde Sulgielb gelegentlich ber Aufstellung der Immobiliarverschuldungsnachweise eine jeweils mit 6% au verainfende Summe bon 123152 Mt. berausgeftellt, beren Entftehung boraugsweise auf jene mit Privatgelbverleihern gepflogenen Sandel gurfichguführen Dieje traurigen Ericheinungen haben fich allerbings feit Befteben bes Buchergefetes mehr und mehr ber Deffentlichkeit entgogen, inwieweit fie aber verfdwunden find, lagt fich bei ber thorichten Berfdwiegenheit ber unerfahrenen Leute nicht ermeffen. Auf Biebberftellungevertrage laffen fich bie Landwirthe in neuester Zeit weniger mehr ein."

> 3) Erhebungsgemeinde Bafenweiler, Rebgemeinde am Raiferftuhl (Kreis Freiburg).

"Die Bebingungen ber unreellen Gelbverleiher entziehen fich meift ber Deffentlichteit, fo lange ber Schuldner noch einigermaßen freditfabig ift. und bilbet diefe befannte Thatfache ben Sauptgrund, warum die Landwirthe fich gerne biefer Geichaftsleute bebienen. Aus einer größeren Bahl ber bon biefen Gefcafteleuten veranlagten Bollftredungen und Ganten laffen fich jeboch meift wucherische Bebingungen ertennen. Laut Gintrag in ben Bjanbbuchern und nach approximativer Schatung forbern J. B. etwa 20 berartiger Geschäftsleute aus Freiburg, Ihringen, Breifach und Eichstetten an etwa 55 hiefige Landwirthe gufammen mindeftens 36 000 Mt. Bringt man von den 117 verschuldeten Grundbefikern Die 7 nicht felbftanbigen Befiger in Abgug, fo fteben bie betreffenben Gelbverleiber mit minbeftens ber Salfte ber biefigen verschulbeten Landwirthe in Geschaftsverbindung oder mit mindeftens 1/8 fammtlicher Landwirthe. Bur Rablung ber Zinfen erweisen fich in ber Regel die Erträgniffe der mittleren und untermittleren herbste unzureichend. Da junachst bie baaren Birthschafts-ausgaben gebedt werden muffen, so bleiben die Landwirthe ihre Schuldginfen fchulbig und benuten die Bucherer diefe Gelegenheit ihre Guthaben möglichft zu vergrößern. Aus biefen und ben icon oben bezeichneten Granden ift auch der Schuldenftand ber Landwirthe in Bafenweiler in ben letten 6 geringen Berbftjahren in erfchredenber Beife geftiegen und ein Theil berfelben bereits ber Bollftredung erlegen. Der Sauptmifftand der wucherischen Geschäftsthatigfeit liegt baber barin, bag burch biefelbe jenen Landwirthen, welche bereits wegen unwirthschaftlichen Saushalts ihren Rrebit anderweitig verloren haben. Belegenheit geboten wird, ihre feitherige Rifwirthschaft bis zum vollständigen Ruin, wenn auch nur auf turze Zeit, sorzuführen, während ohne das Borhandensein von Wucherern derartige Leute zu Sparsamkeit und Fleiß gezwungen würden und dadurch in besseren Jahren sich meist wieder erholen könnten. Als größter Unsug muß endlich jene Thatsache bezeichnet werden, wonach die Wucherer in guten Jahren von den Landwirthen keine Zins- und Kapitalabzahlungen annehmen oder doch nicht verlangen, dagegen beim Geldmangel der Landwirthe in geringen Jahren auf Zahlung selbst noch nicht fälliger Güterkausschlinge drängen, event. Liegenschaftsvollstreckung veranlassen, um dadurch billige Felder im sogen. Klumpenkauf zu erhalten."

4) Erhebungsgemeinde Bifchoffingen, Rebgemeinde am Raiferftubl (Rreis Freiburg).

"Die eigentlichen Gelbmucher - Geschäfte finden in biefiger Gemeinde verbaltnikmakig weniger Ausbehnung als an vielen anderen Orten bes Die Bedingungen ber wucherischen Gelbgeschäfte entziehen Raiferftubles. fich in ber Regel der Beobachtung und gelangen erft bei Ganten und Bollfredungen gur öffentlichen Renntnig. Bei biefer Belegenheit bat fich abrigens ergeben, daß die Schuldner vielfach weit unter ben in ben Schuldideinen bezeichneten Betragen erhalten haben und ber Bingfuß bis ju 11 und mehr Brozent angesett mar. Gin 11prozentiger Binsfuß findet fich auch in einem Bfandbucheintrag, ber jeboch auf Antrag bes betreffenben Gelbverleibers infolge bes Buchergefeges burch eine Randbemertung auf 6 % gemindert wurde. Als weiterer Rall ift befannt, bag ein Sandwirth vom Jahre 1870 bis 1880 von einem Gelbverleiher von Zeit zu Zeit fleinere Gelbbetrage erhielt, welche laut Bianobucheintrag im Jahr 1878 zufammen 1833 Mt. betrugen, laut Pfandbuch vom Jahre 1880 jeboch fcon auf 2718 Dit, angewachsen maren: ber Schulbner ging infolge ber Schulbenlaft nach Amerika flüchtig und erhielt ber Gelbverleiher bei ber Abrechnung mit bem Bevollmächtigten bes Schuldners rund 2900 Dit. ausbezahlt." -

Aus ben bem Berfaffer juganglich gemachten Antlagefdriften wegen Buchers beam, wegen Betrugs und Erbreffung, welch lentere Bergeben mit bem Bucher meift Sand in Sand geben, follen einige befonders lehrreiche Falle angeführt werben. Dabei moge hier Raum finden, was pur allgemeinen Rennzeichnung ber beiben oben ermabnten gewerbsmäßigen Bucherer (Salomon Raufmann und hirfc Sausmann) bie betreffenben Antlageschriften einleitend bemertten, weil biefe Rennzeichnung wohl als borbilblich für viele berartige Geschäftsleute gelten tann: "Salomon Raufwann galt icon feit Jahren als einer ber ichlimmften Bucherer ber Bergfrage und ber Bjalg. Berghoch fowollen bei ben Berichten, namentlich ber Rreife Mannheim und Darmftabt, die Betreibungs- und Progefatten, in benen Raufmann unter Berufung auf feinen sochein: wohlhabenbe Leute um hab und Gut brachte und weniger Bemittelten ben letten Biennia entzog . . . Die Ginvernahmen von ben 200 meift bauerlichen Schulbnern Laufmanns entrollten ein geradezu haarstraubendes Bilb von bem Treiben bicies Mannes. Alle zusammen waren schwer bewuchert, gequalt und geängfligt, ein Theil zu Bettlern gemacht worben. Sehr viele Falle schweren Buchers tonnten nicht verfolgt werden, ba fie bor die Reit des Buchergefeges fielen, febr viele gemeinrechtliche Bergeben mußten wegen Beriabruna unbeachtet bleiben und es war auch bier bie unzweifelhafte Thatfache feftauftellen, bag auch die leidenschaftlichsten Bucherer mit bem 14. Juni 1880 - bem Tag ber Birtfamteit bes Buchergefeges - bie gewerbsmaßige Bucherei aufgegeben haben . . R. ift ein Mann bon icarfem Berftand, erstaunlichem Gebachtniß und ungewöhnlicher rechnerischer und handelsmannischer Begabung, fclau in ber Ertenntnig bes eigenen Bortheils, blipfdnell in ber Durchichauung ber Schwächen feiner Schulbner, bon raftlofer Energie in Berfolgung feiner Blane, gemiffenlos in ber Babl feiner Mittel, ohne Mitleid, brutal in der Behandlung feiner Opfer, wie bon Stein gegen ihr Jammer und Elend - und alle biefe Eigenschaften im Dienste seiner maßlosen habgier. — Alle, die er geschäftlich faffen tann, existiren für ihn nur als Objekte der Ausbeutung; wen er gefaßt hat, ben halt er umtlammert, fo lange er eine Mart Gelbes, eine Scholle Landes fein eigen nennt; in der erften Urfunde fcurgt er bie Schlinge, die er dem Opfer fpater um den Bals wirft . . . Als Objette feiner Thatigleit suchte fich R. namentlich Landleute aus von geringer Intelligenz und großer Unwiffenheit, von einigem Bermogen und Un-ersahrenheit in Gelbgeschäften. Durch feine geistige Ueberlegenheit und Die Sicherheit feines Auftretens ubte er auf viele feiner Schulbner einen mertwürdigen Bann aus, fie ergaben fich ihm mit blindem Bertrauen ober wie übermächtiger Gewalt folgend. — Gin Saupttheil feiner Thatigteit war die Abfaffung von Urtunden, die ihm von den Bauern gern überlaffen wurbe. Sie unterschrieben fie in ber Regel ohne Brujung, theils im Glauben an die Bertragsmäßigkeit ihres Inhalis, theils weil R. eilig that und drangte, theils weil fie überhaupt nicht lefen konnten, theils weil fie bas » Gefdreibsel« R.s nicht zu entziffern vermochten. R. ift namlich Meifter in herftellung buntler Artunben, fich auszeichnend burch flüchtige, auseinandergezogene, häufig unleferliche Schrift, mertwürdige Rablengruppirung, finnberwirrende Ineinanderschachtelung und Wiederholung bon Gagen und burch einen gang eigenen Urtunden-Jargon 1). In ber Regel erkannten die Unterzeichner zu fpat, daß R. ben Urkunden einen gang anderen als den verabredeten Inhalt gegeben . . . In den bickften Fallen tonnte R. ben Wiberfpruch gegen feine Bablbefehle auf Grund betrugerischer Urfunden durch die Rlaufel ausschließen: "3m Fall Widerfpruchs wird die Schuld fofort fällig. Der Schuldner hatte das Gelb icon

<sup>1)</sup> Diese Kunstgriffe scheinen ziemlich allgemein angewendet zu werden; aus dem Breisgau wird mir z. B. geschrieben: "Turch Berwendung von gedruckten und gesehlich befinirten (!) Schuldscheinformularien würde auch der oft zweideutigen Fassung, dem sog. Urkundenkauberwelsch, vorgebeugt werden können. Als Beispiel einer solchen verwirrenden Klaufel diene solgender von einem Notar mitgetheilter Fall: Ein Bauer verkaufte an einen bekannten Bucherer sein Anwesen. Unter den Wirthschaftsvorräthen befand sich auch das Fleisch von 5 geschlachteten Schweinen, das selbstverständlich der Bauer sür sich behalten wollte; der handelsmann brachte nun aber in die Verkaufsbedingungen solgende Klausel: "Verkäuser behält sich alles vor, was in der hinteren und vorderen Rammer ist, mit Ausnahme der Kisten und Kasten, allem Fleisch, mit Ausnahme von 15 Pfd."

ausgegeben, er burfte ben Unwillen des Gläubigers nicht ristiren und liek fich bann weiter bannen burch bie Rechtstraft bes Liquidertenntniffes. -Sauptfachlich beliebt mar bei R. Die Ginfchmuggelung boberer als der vereinbarten Schulbsummen, ferner von Binfen, wo biefe fcon in ber immer vorher abgezogenen Provifion vorausbezahlt maren, und die Bermehrung ber Provifionen baburch, bag beren Prozentfag flatt auf 1 Jahr auf ein Bierteljahr eingestellt murbe, haufig verftartt burch ben Bufag: bis die gange Schuld gezahlt ift., alfo die volle vierteliabrig zu bezahlende Brobifion bis gur Tilgung ber letten Mart. Burben Termine bewilligt. fo beifit ber Beifat baufig: »wenn ein Biel nicht wird eingehalten, fo ift Das obere Rapital gang verfallen ., womit er immer ein Mittel hatte, ben Schuldner murbe au machen. Dit gablie er nur einen Theil bes Darlebens aus, ben Reft verfprach er nach geschehenem Gintrag . nun mußte ber Schuldner die Brozebur fiber fich ergeben laffen, vielleicht betam er bann ben Reft erft recht nicht, baufig aber ben Exetutor . . . Gine weitere Runft bestand in ber Reftiehung ber Bablungstermine, in ber Ausmahl bes Gelbeinforderns und Ausbiandens: bor ber Ernte, bor bem Tabatvertauf, wenn fein Bauer Beld bat, bas waren bie richtigen Zeiten zur Ansetzung ber Daumenschrauben, aur Ausbreffung von Brovifionen . . Ebenfo wie R. bei Ausfolgung ber Darleben immer icon einen Theil ber Summe vorweaftrich, fo ichlimm behandelte er ben Schuldner bei der Abrechnung: langft bezahlte Binfen wurden nochmals berechnet, bobe Roften angefest, Boften - je nach dem Rwed ber Täufchung - jufammengezogen ober gertheilt. Machte ber Schuldner Abichlagszahlungen, fo quittirte er oft gar nicht, oft nur jum Theil, oft alles als Brovifion, fo bag es vortam, bag je mehr bezahlt wurde, befto größer die Schulb anwuchs. Gine Berginfung unter 20% erfchien ibm fleinlich, dagegen trieb er fie bis auf 100, 150 und 170% und höher . . . Co febr A. auf baares Beld erbicht mar, fo gerne nahm er boch andere Sachen an Bahlungs ftatt und am liebften als Brovifion : Tabat, Betreibe, Bierbe, Rube, Bagen, Dungfaffer . . . Dit Borliebe lieft er fich Bachtgelber bon Almendfelbern gebiren."

Chenjo bemerkenswerth und fennzeichnend fur bas Treiben gewiffer gewerbemäßiger Gelbverleiber find bie Ausführungen, mit welchen in ber Antlage gegen den zweiten ber obenermahnten Bucherer (Birich Sausmann bon Flebingen) bie farleruber Staatsanwaltichaft einleitend fich aussprach: "Die Schamlofigfeit und rudfichtelofe Garte. mit ber S. lange Jahre hindurch nicht nur die vorhandene Rothlage der bauerlichen Bevolterung auszubeuten berftand, fondern auch durch Benugung des Leichtfinns und der Soralofigfeit berfelben feine Schuldner in Roth und Armuth brachte, bat ibn jum gefurchteten Dranger eines gangen Landestheils gemacht, ber in feiner ftrafgerichtlichen Berfolgung eine Befreiung von fowerem Drud fieht . . Das Berfahren, das B. feinen Schuldnern (mehr als 400) gegenüber einzuhalten pflegte, beftand im wefentlichen barin, baf berfelbe Leuten, Die fich in Geldverlegenheiten an ihn wendeten, Die gewünschten Darleben gegen Berfchreiben boberer Summen und febr baufig auch noch gegen befondere Provifionen für den Rall der Richtrudjablung innerhalb außerft turz geftellter Friften aushandigte. In febr

vielen Fällen mußte neben ber Provifion noch als »Rahlgebuhr« eine nambafte Begenleiftung, meift filr bie Saushaltung B.s (je nach Bebari Befleidungegegenftande, Banfe, manchmal auch Taglobnarbeiten) verfprochen werben wie benn in einzelnen Rallen S. ibm geborige Brunbftude von bem Schuldner ober beffen Angeborigen unentgeltlich und gewiffermagen im Frobnbweg beftellen lieg. Ginmal in B.s Banben, gelang es ben meiften Schuldnern nicht wieder, bon ibm loggutommen. Auf feinen fteten Rundgangen tam er meift ju ungelegenfter Beit ins Saus und nothigte burch offene und berftedte Drobungen mit gerichtlicher Rlage ben Schuldner mit ihm etwas zu handeln«, wobei nicht bas Beburinig bes Schulbners, fonbern ber jeweilige Borrath ber auf freiwilligen und Zwangsverfteigerungen bon B. erworbenen Objette ben Gegenstand bes Sanbelns - Meder, Beinberge, Bierbe, Rindvieh, Fleifc, alte Bettftude, Kabrniffe aller Art bestimmte. Dabei wußte er fich bei Rauf- und Taufchgeschäften biefer Art bie maklofesten Breife und Aufgelber und nicht felten noch neue Brobifionen (200 bis 300 % und barfiber) versprechen zu laffen . . Die ineinandergreifenden Schriftzuge ber bogenlangen Abrechnungsurfunden, Die Schwerfälligkeit und abfichtliche Untlarbeit ber Sprache, ber offenbar auf Berwirrung der Schuldner berechnete Bechiel mit der Gulben- und Martrechnung in ein und berfelben Urtunde in Berbindung mit ber geringen Fertigkeit feiner Schuldner im Lefen und Schreiben machten einem Theil ber Schuldner ben Einblid in ben Stand ihrer Schuld und ben Sinn ber Abrechnung In feiner Wohnung hielt B. an Sonntagen formliche unmbalich . . . . Amtstage ab, an benen bie Schuldner oft bom Morgen bis in bie fpate Racht hinein warten mußten, bis fie, burch ftundenlanges Reben und Rechnen, durch reichlichen Genuk von Spirituofen aus b.s Reller völlig betäubt, willenlos alles unterschrieben, mas ihr unerfattlicher Glaubiger aufammengerechnet batte. Der einen Abrechnung folgte in furgerer oder langerer Frift immer wieber eine andere, in der fich die beschriebenen wucherischen Manipulationen in gesteigertem Dage wiederholten, bis S. fein Opfer reif jum allmwerfen . b. h. jur Bergantung hielt . . . . So unermublich er Diejenigen Schuldner, Die er wehrlos in feiner Bewalt wußte, mit immerwährenden Abrechnungen qualte, um fo lange als möglich neue wucherische Bortheile berauszuschrauben, jo bartnädig verweigerte er andrerfeits benen gegenüber eine Abrechnung, Die in noch verhaltnigmaßig gunftiger Lage feinen Anforderungen fich widerfesten und vor Burgermeifter und Rathichreiber ihre Sache geordnet wiffen wollten . . Dabei behielt B. bie burch eine Abrechnung überfluffig geworbenen fruberen Schuldicheine, Die ben Schuldnern batten eingehandigt werden follen, meift aurfic ober bernichtete fie, felbst entgegen bem Willen ber Betbeiligten, wohurch naturlich jede Rachrechnung und Rontrolle ber Abrechnung unmöglich murbe . . . . Mit Birtfamteit bes Buchergefetes verschwinden bie augenfälligen wucherischen Brovifionen aus den Schulbicbeinen und wird febr baufig in befondern, unter die Urtunde gefetten Binsquittungen awar nur noch ber einfache Bins mit 6 % ftipulirt, aber in den folgenden Abrechnungen und in dem Berechnen bon Bergugszinfen biefe aus Furcht bor ber Strafandrohung des Gefetes gebrachten Opfer wieder einzubringen verfucht. Ueberhaupt murbe

feit 1880, mit einigen Ausnahmen biretter Provifionsflibulationen, Die Bewucherung nur noch in ber berichleierten Form unmakiger Rauipreife und Aufgelber fortgefest, nicht felten auch unentgeltliche verfonliche Dienftleiftungen ber Schuldner für Sans und Relb in Anfpruch genommen . . . Der nabe liegenden Frage gegenüber, wie es moglich war, bak S. lange Jahre hindurch fein Aussaugefpftem ohne laute und allgemeine Rlagen burchfuhren tonnte, muß auf die große Abneigung der Landbevolterung. britten Berfonen Ginblid in ihre Bermogensverhaltniffe gu geftatten, auf beren Unerfahrenheit und Leichtglaubigfeit bei Gingehung bon Beichaftsverbindungen mit b., auf die Bleichgiltigfeit einzelner angefichts bes fteten Rudgangs ihrer wirthichaftlichen Berbaltniffe, aber auch auf bie allgemein gebruckte Lage ber Landwirthichaft in ben letten 10 Sabren und ben geradezu unbegreiflichen Ginflug, ben S. burch feine überlegene Beicaftethatigleit, feine Drobungen und Berfprechungen allerwarts ausubte, bingewiefen werben." - In ben Enticheibungsgrunben ift auf "bas ungewöhnliche und emporende Dak von rudfichtslofem Cigennuk, womit S. auf die Bermogens- und Erwerbsverhaltniffe ber benachbarten Landbevolkerung geradezu zerftorend einwirtte und als eine mabre Landplage gegenaber ben auf die wirthichaftliche Befferung gerichteten gemeinnutigen Beftrebungen fich zeigte", zur Begrundung ber ertannten hoben Strafe ausbridlich bingewiesen.

But naheren Beleuchtung des Geschäftsgebahrens der zwei vorgenannten Bucherer solgen nun einige den beiden Anklageschriften entnommene Fälle, die meist als Betrug oder Erpressung (R.-Str. G.-B. § 253, 263), zum Theil auch als Wucher im Sinne des Reichsgesehes vom 24. Mai 1880

fic barftellen.

1) Bh. Q. G. von Feudenheim erhielt von Raufmann folgende Darleben: am 24. Mai 1877 35 Mt., wofür ein Wechfel von 50 Mt. ju unterzeichnen mar, am 10. Ottober 1877 170 Mt., gegen Unterzeichnung eines Bechiels von 206 Mt. Der erfte Bechiel war also zu 171 %, ber zweite au 84% perainslich. R. flagte beide Wechfel am 1. Mara 1878 ein und erlangte am 28. Februar 1879 Fahrnifpfandung. Am 19. Marg 1879 ablte S. abichläglich 60 Mt., fab jeboch, als er die Quittung betrachtete, baß fie nur auf 28 Mt. lautete; als er R. barüber jur Rebe ftellte, behauptete biefer, es fei fur Brovifion. Tropbem nothigte R. feinen Schuldner icon am 30. Darg 1879, wenn er bie Pfandung vermeiben wolle, einen weiteren Brovifions-Bechfel auf 14 Tage mit 30 M. ju atzeptiren, welchen & auch nach Ablauf ber Frift einlöfte. Um 16. Dai 1879 machte berfelbe eine Abichlagszahlung von 192 Mt., die Frau bes R. raffte bas Gelb fofort vom Tifch weg und R. quittirte nur für 107 Mt. 83 Big. -Aura bor ber Ernte ichicte R. ben Bfander wieber und zwang ben S. gur Uebernahme einer neuen Provisionsschulb von 24 Mt., welche R. schon am 12. August 1879 eintlagte und Pfandung erwirkte, worauf G. jahlte. Aus ber Betreibung ber Sauptwechselfculb erhielt R. 169 Mt. 6 Bf. -- S. hatte bemnach im gangen erhalten 205 Mt., mußte bagegen bezahlen 475 Mt.

2) Durch ahnliche Manipulationen wie die vorstehend erwähnten erbrefte R. einem weiteren feudenheimer Bauern binnen drei Jahren aus einer Schuld von 260 Mt. eine Summe von 865 Mt. 25 Bf., einem Landwirth aus Beddesheim binnen berfelben Zeit aus einer Schuld von 1600 Mt. eine Summe bon 3043 Mt.

3) Landwirth J. S. von Ballftadt erhielt am 17. April 1879 ein Darleben von 270 Mt., wogegen er 300 Mt. au 60/o verginslich anertennen mußte; ba bas Darlegen auf 1/2 Jahr gegeben war, fo betrug Die Berginfung einschlieklich ber Brovifion 28 %. Rachbem G. verfchiebenemale für vierteljährliche Friftbewilligung 30 Mt. bezahlt hatte, auch inamischen eingeklagt und gur Bollftredung getrieben worben war, verftanb er fich angefichts ber brobenben Berfteigerung am 29. Ottober 1880 an feinen Glaubiger ju bertaufen: a) eine Ruh im Werth von rund 200 Mt., welche indeß R. nur zu 80 Mt. anschlug; b) 11/2 3tr. Sandblatter im Werth von eiwa 30 M., von R. angefchlagen ju 16 Mt., fo bag alfo beibe Gegenftande im Werth von mindeftens 200 Mt. bem R. au 96 Mt. überlaffen werben mußten; R., ber auf biefe Beife bie mucherische Brovifion ju verhüllen fuchte, gab bann auf zwei Monate Ausstand.

4) Der Taglobner 3. R. von Bebbesheim batte icon früher Gelb bon Raufmann ju hoben Provifionen gelieben, aber alles jurudgezahlt, als er ihn im November 1877 wieber um 200 Mt. ansprach. R. faate fie gu, wenn Schuldner und feine Frau 350 Dt. unterfdrieben und fich einen Pfandeintrag gefallen ließen. In dem Darlehnsvertrag, in welchem 2 Zieler gewährt wurden, fügte nun R. die Klaufel bei: "Sollte Schuldner Einspruch erheben auf ben bedingten Bahlbefehl, fo ift bie gange obere Forberung fogleich fällig ju gablen." Schon am 27. November 1877 reichte er eine Bitte um bedingten Bablungsbefehl und amar nicht blos auf 350 Mt. aus Darleben, fondern auch auf 140 Mt. aus Wechselatzebt, jufammen auf eine Summe von 490 Mt. ein, worauf vom 28. November der entsprechende Bablbefehl erfolgte. Obwohl nun bie ichulbnerifchen Cheleute wußten, nur fur 350 Mt. unterzeichnet gu haben, konnten fie gleichwohl nicht widersprechen, ba fonft bie gange Sould fallig geworben mare und fie bann eingeklagt und ausgebjandet worben maren. Sie widersprachen bemgemag nicht und die Forberung von 490 Mt. wurde liquidirt und eingetragen.

Die folgenden Falle find ber Antlagefdrift 1) gegen Birid Bausmann bon Alebingen entnommen und einzelne berfelben namentlich auch beshalb bemerkenswerth, weil fie erkennen laffen, mit welchen Mitteln ber Benannte versuchte, mit bem feinem Treiben unbequemen Buchergefet vom Nahre 1880 fich abzufinden.

1) Bandwirth &. Rl. von Rurnbach gerieth im Spatfommer 1880 burch ben Berluft zweier Bferbe in eine fchlimme Lage und manbte fich an Sausmann mit bem Ansuchen um ein Darleben von 80 Mt, auf 14

<sup>1)</sup> Für manche ber in bie Antlageschrift niebergelegten und in obiger Darftellung wiedergegebenen Gingelheiten tonnte in ben gerichtlichen Berhandlungen allerbings nicht voller Beweis erbracht werden, namentlich soweit die Anwendung von Drohungen gur Unterzeichnung von Schuldurtunden behauptet mar, womit übrigens nicht gelagt ift, bag bie meiften Borgange nicht bennoch fo, wie bie gerichtliche Boruntersuchung ergab, in Wirklichkeit fich abgespielt haben.

Tage. H. verlangte zuerst als sog. Zählgebühr 1 ober 2 Sester Zwetschien zu 2 Mt. und schrieb nach längeren Berhandlungen den Schuldschein vom 13. September 1880, wonach der Schuldner für ein Darlehen von 30 Mt. für 14 Tage als Zählgebühr ein halb Simmri Zwetschen, und salls die Rückzahlung nicht in 3 Wochen ersolgen sollte, für jede Woche 1 Mt. zu geben verspricht. Auf die begreisliche Weigerung von Kl., diesen Schein zu unterschreiben. drohte H., alsdann das Darlehen nicht zu geben, und brachte so den letzteren zur Unterschrift. (Letzterer Borgang durch die ge-

richtlichen Berhandlungen nicht erwiefen.)

2) Der Taglobner G. Bfl. von Rurnbach entlieb am 13. Februar 1876 gegen Ausstellung eines auf 70 Gulben lautenben Schulbicheines von 5. ben Betrag von 50 Gulben; für die Schulb hatten fich Bater und Schwiegervater des Pfl. verbürgt. H., damit noch nicht zufrieben, nothigte am 18. Februar auch die Frau des Schuldners, die an dem genannten Tage niedergekommen war, an bas Bett ber Bochnerin fich brangenb, gur Uebernahme ber Burgichaft. Aukerdem mufite Bfl. bem S. noch am Tag ber Darlebensaufnahme ein bochftens 10 Mt. werthes Unterbett ju 20 3m Jahre 1877 fcbidte B. feinem Schuldner einen Bulben abtaufen. Bablbefehl, beftellte ibn bann ju fich nach Flebingen und brachte gegen bas Berfprechen, die Schuld wieder fteben zu laffen, Bfl. zur Unterschrift einer weiteren Urfunde, worin er für eine taum 6 Gulben werthe Quantitat Fleisch 24 Sulben verfprechen mußte. In gleicher Beife nothigte er ben Schulbner burch fein flandiges Droben mit Rlagen, fpaterbin auch noch ein altes Unterbett und Riffen - taum 10 Mt. werth - um 50 Mt. zu taufen. Wenn fpaterhin &. nicht weiter brangte, fo wird als Grund hierfur bom Souldner ber Umftand angegeben, daß feine Frau und fein Schwiegervater einen Weinberg von S. Jahre hindurch unentgeltlich bebaut baben.

3) In den Jahren 1870/78 verlaufte S. dem Landwirth T. J. von Sochsheim 5 Stud Rindvieh und lieh bemfelben 4 Dal fleinere Gelbbetrage von 10 bis 15 Bulben. Ueber bie aus biefen Beichaften erwachienen Schulben bes 3. wurde Ende 1878 abgerechnet, wobei S. fein Guthaben fich in folder Sobe berechnete, bag 3., ber nicht mehr als 1000 Bulben au fculben glaubte, in voller Bergweiflung bavonlief. Auf die Drobung 5.8 mit Rlage und in ber Beforgnig, bei bem bamals nieberen Werth ber Grundftude um alles ju tommen, verftand fich ber Schuldner fcblieflich boch dagu, die Abrechnungsurtunde zu unterzeichnen und bamit eine Schuld in ber bobe bon 1452 Bulben anzuerkennen. Dabei blieb 3. noch in bolliger Untenntnig barüber, daß in diese Summe die Raufpreise fur 2 Rindviehftude fammt ben Binfen gar nicht eingerechnet worben waren. Unterm 18. Marg 1879 wußte S. es fertig zu bringen, daß die von ihm im Rabre 1874 um 190 Gulben an 3. vertaufte Rub ihm um ben Preis von 80 Mart gurudvertauft wurde. 3m Sommer 1879 ftellte er an feinen Schuldner bas Begehren, berfelbe folle ihm einen Ader ablaufen, und erwirkte, als J. fich barauf nicht einließ, balb barauf einen Zahlbefehl auf 2489 Mt. Aus Furcht bor weiterer gerichtlicher Betreibung erflarte nun 3. fich jum Antauf bereit, wobei ibm fur 15,86 Ar ein Raufpreis

von 574 Mt. berechnet wurde, mahrend bas Grundstüd nach der Schätzung bes Gemeinderaths nur 300 Mt. werth war. Gleichwohl half auch dieses harte Opser dem Schuldner nichts, da H. schon am 16. September 1879 Liquiderkenntniß erwirkte und solches in das Pfandbuch eintragen ließ.

- 4) 3m Jahre 1874 entlieh ber Landwirth Fr. G. von Cocheheim bon S. 16 Gulben gegen eine Schuldverschreibung von 20 Bulben und bas Beriprechen, bei nicht rechtzeitiger Rudzahlung eine jährliche Provifion von 5 Gulben zu bezahlen. Rach 2 Jahren zahlte ber Schulbner 14 Gulben ab, bie zum größten Theil für Bins und Provifion verrechnet wurden, fo bag ber auf Berlangen B.s neu aufgeftellte Schulbichein vom 5. Juni 1876 noch eine Schulbfumme von 18 Gulben 42 Rreuger enthielt. für welche außer bem Bins wiederum 5 Gulben Provifion im Jahr, alfo mehr als 30 %, verfprochen wurden. 3m Juni 1883 beftellte B. feinen Schuldner gur Abrechnung und verlangte von bemfelben die Unterzeichnung eines meiteren Schulbicheins lautend auf ein Darleben von 77 Mt., bas aber in Wirklichkeit lediglich bas ichriftliche Berfprechen ber Bablung ber von 5. auf ben Betrag von 77 Mt. berechneten Binfen und Brobifionen enthalt. Der Grund für Diefes Berfahren (Aufrechnung ber Binfen ac. in der verschleierten Form eines neuen Darlebens) ift wohl in den Rechtsbrobungen bes Buchergefeges ju fuchen, weshalb auch gleichzeitig mit ber neuesten (1883er) Urtunde auf bem alten Schulbichein von 1876 ber Bins au 6 % als bis jum 5. Juni 1882 bezahlt beurkundet und die weitere Berginfung ber erften Schuld mit 6% unter Weglassung bes früheren Brovifionsverfprechens zugefagt wurde.
- 5) Landwirth 28. B. von Sulgfelb hatte in den 1870er Jahren Unglud mit feinem Bieh und gerieth fo in die Bande bes B., bem er 170 Gulben und ben Raufpreis für einen aufgenothigten Ader, bochftens 100 Bulben werth, mit 160 Bulben ichulbete. 3m Upril 1880 hielt S. mit feinem Schuldner Abrechnung und follte hiernach letterem neben ber ermähnten Schuld aus Adertauf ben Betrag bon 412 Gulben ichuldig fein und feine Chefrau nebitbem die Sammtverbindlichkeit für die gange Schuld übernehmen. Da beibe nicht gablen tonnten und andrerfeits nicht baran zweifelten, daß B., wenn fie die Abrechnung nicht unterschrieben, fie vertlagen wurde, fo ließen fie fich gur Unterschrift der Urtunde und eines weiteren Scheins berbei, worin Schuldner außer bem Bins fur bie Befammtichulb noch jährlich "von hundert ein Malter Dintel Brovifion" verfprechen mußte. — 3m Mai 1881 wollte Schuldner auf bem Biehmartt in Bretten fich eine Rub taufen. Als S. feines Schuldners anfichtig wurde, bot er ihm fofort an, ihm eine Rub ju verschaffen. B. lebnte ab, worauf B. ibm erwiderte: "wenn er von einem anderen eine Ruh taufe, fo folle der ibm auch Gelb geben". B., ber burch biefe Drobung fo in Schreden gerieth, daß er, nach feiner Angabe, "teinen Tropfen Blut gegeben batte, wenn man ihn geftochen hatte", fügte fich nun willenlos barein, von S. eine bon biefem eben erft um 255 Dt. getaufte Rub um 350 Dt. gu übernehmen.
- 6) Landwirth J. B. von Renenburg ichulbete bem S. laut Schulbichein vom 19. April 1880 ein Darleben von 500 Mt., bas er bis

Ricaeli 1880 heimzugablen versprochen hatte. Um diefes Darleben gu erhalten, hatte B. bem S. eine Quantitat von etwa 40 3tr. verborbenes ben um 3 Mt. 60 Bf. ben Bir. (Breis für gutes ben bochftens 3 Mt.) abtaufen und die weitere Urtunde unterfdreiben muffen, wonach er bem &. 50 3tr. Seu um den Breis von 180 Mt. abgefauft haben folle und biefe Summe mit 6% bis Beihnachten 1880 zu gablen verspricht. infolge Rrantbeit bes Schuldners und anderer Zwischenfalle berfelbe auf bie bestimmten Termine nicht gablen tonnte, erbat er fich Zahlungefrift, wobei ihm aber bie Antwort wurde: "Ihr mußt etwas hanbeln, fonft warte ich nicht." Dbwohl nun Schuldner ertlarte, nichts gu brauchen und teine neuen Schulben ju ben alten machen ju tonnen, ließ er fich burch bie Drobung S.8, ibn ju bertlagen, endlich boch auf einen bon S. borgefchlagenen Pferbetaufch und gur Unterzeichnung einer Urtunde ein, wonach er fur bas von S. in Taufch gegebene Pferd (bas taum mehr werth als fein eigenes) "ein Aufgelb von 500 Mt., jahlbar in 3 Terminen" ju geben beriprach. Dabei war bas bon S. gegebene Bjerb nach ibateren Beugenausfagen ein "altes, tunftlich aufgebabbeltes Thier", bas icon wenige Monate fpater, weil völlig unbrauchbar geworden, dem Schinder

übergeben werben mußte.

7) Schneiber 3. D. von Bahnbrfiden batte im Rabr 1879 von S. einen Ader um 90 Mt., zahlbar in 3 Jahreszielern, getauft und hiervon bas erfte Biel mit 20 Mt., wovon 14 Mt. an bem Rapital abgingen, bezahlt. Als bas 2. Ziel fällig war und D. nicht gablen tonnte. tam bie Uebereintunft vom 19. Dai 1881 ju Stande, wonach Schuldner eine Forberung feiner Chefrau aus Erbtheilung mit 158 Mt. 94 Bf. an S. um 85 Mt. gebirte. Mitte September 1883 bestellte & bei Schneiber D. für fich und feinen Sohn Anguge. Am 26. September lieferte D. ben für 5. felbft bestimmten Angug mit Forberung eines Arbeitelohns von (nur) 10 DRt. ab und bat bei biefem Anlag um ein Darleben von 25 Dl., bas er bringend bedürfe, ba er von einem Rahmafchinenbandler um biefen Betrag betrieben murbe. "Die haare ftanben mir gu Berg'" - gab D. bei feiner Ginbernahme an - "als f. bas Darleben nur unter ber Bebingung au geben verfprach, daß er ben überbrachten Angug um fonft betomme." In feiner Rothlage unterfchrieb gleichwohl D. ben Schein, wonach er bie Beimablung bon 25 Mt. bis Martini 1883 verfprach und weiter auftimmte, bak "bie gemachte Boje, Wefte und ber Rod für bie Binfen wettgeschlagen", bie letteren sonach in einer Sobe von über 200 % berechnet wurden. — Das Frohnerthum, in dem S. feine Schuldner ju halten verftand, wird durch vorftebenden Fall trefflich beleuchtet. -

8) Als "ichwerfter Fall", wie bie Entscheibungsgrunde fich ausbruden und für welchen allein B. Sausmann eine Befangnifftrafe bon 2 Jahren

quertannt wurde, ift endlich noch ber folgende anguführen:

Chr. D. von Beiler ichulbete laut Abrechnungs-Urtunde vom 20. September 1876 bem b. 933 Bulben, ftellte inbeg infolge eingeleiteter Betreibung in einer Abrechnung vom 18. Rai 1877 einen Bfandfchein auf 3200 DRt. aus. Schuldner behauptet nun aber, blos eine Summe bon rund 1400 Mt. erhalten ju haben. Rach einer weiteren Abrechnung vom 29. Dezember 1879 sollte D. neben obiger Pfandschuld von 3200 Mt. und neben einer weiteren Schuld von 420 Mt. (die O. gar nicht eingegangen zu haben behauptet) dem H. noch weitere 4050 Mt. schuldig sein; auch sollte Schuldner versprechen, aus der ganzen Abrechnungssumme im Jahr vom 100 Mt. noch 20 Mt. Provision zu zahlen. Obwohl in dieser Abrechnung, wie die Antlageschrift bemerkt, "eine unerhörte schamlose Betrügerei und Ausbeutung" lag, brachte H. gleichwohl durch die Drohung einzuleitender Zwangsvollstrechung den D. zur Unterzeichnung derselben. Damit nicht zusrieden, wußte H. den D. später zur Unterschrift eines weiteren Schuldscheines zu vermögen, worin er für Zinsen und Beraugszinsen aus der obigen nur durch Berechnung riesenhafter Prodisionen zur Holbe von 3200 Mt. angewachsenen Pfandschuld und sür angebliche weiter erhaltene Darlehen ein neues Darlehen von 740 Mt. zu schulden anerkennt.

Die Braxis ber Gelbverleiher ber in Rebe ftebenben Art icheint fo giemlich überall biefelbe ju fein, wie bie aus ben verschiebenen Theilen bes Landes dem Berfaffer neuerbings jur Renntnig gebrachten Gingelfalle barthun; 3. B. lautet eine Mittheilung aus bem Rreis Dosbach: "Der fruber reichfte Bauer eines benachbarten Orts bient jest als Anecht. Jahrelana batte er aut gewirthichaftet, bis er fich mit einem Sanbelsmann in Steinbandelsgeschäfte einließ, mas in taum 5 Jahren feinen völligen Ruin gur Rolge hatte. Der Sandelsmann ichmeichelte feiner Gitelteit, lief Wein auftragen, machte ihn betrunten und ließ fich bann a. B. für einen Stier im Berth bon 50 Gulben einen Schulbichein bon 200 Gulben, ein andermal für ein Darleben von 150 Bulben einen folden von 500 Bulben ausstellen. Bulett murben bem Opfer auch noch Bferbe aufgenöthigt, & B. ein Schimmel für 150 Gulben, welcher balb barauf für 20 Gulben gum Schlachten verlauft werden mußte. - In bemfelben Ort wurde bei einem andern Bauer aus einem Darleben bon 20 Gulben eine Schulb 1300 Gulben, aus einem Darleben von 400 Mt. eine Schuld von 1700 Mt. - Gin Schafer entlieh 60 Mt. und hatte ftatt bes Gelbginfes jabrlich eine gewiffe Menge Bolle zu liefern. Spater fiellte ber Blaubiger feine Forberung auf 7-800 Mt. Die Staatsanwaltschaft mifchte fich ein, aber ber Schuldner nahm infolge von Drohungen bes Glaubigers bie belaftenben Ausfagen wieber gurud." - Bei einigen biefer Falle fcheinen Landwirthe besielben Orts bie Rolle von "Butreibern" gefpielt ju haben und der obige Bewährsmann meint fogar, "es fei gar nicht fo felten, daß Ortsbürger ihre eigenen und nachften Anberwandten gegen ein gutes Trinkgelb ans Deffer liefern" (!?).

Bon eben diefer Seite wird darauf hingewiesen, daß Geldwuchergeschäfte namentlich auch in der Form vorkommen, daß jungen Leuten während ihrer Militärdienstzeit oder zu Haus von Handelsleuten Gelb aufgedrängt werde, selbstverständlich nur gegen hohe Provisionen. "Genaue Zahlen anzugeben, hält freilich sehr schwer. Es sind da häusig Söhne besserre Bauernsamilien im Spiel, welche sich schämen, die Wahrheit zu sagen. Selbst in den seltenen Fällen, wo diese Dinge überhaupt vor Gericht gezogen werden, kommt die Wahrheit nicht immer zu Tag. In einem Oxt bes Bezirks, ber allerdings in sittlicher Beziehung etwas tief steht, soll die Entnahme von Geld und Aleiderstoffen bei handelsleuten durch die heranwachsende bauerliche Jugend beiderlei Geschlechts so eingebürgert sein, daß die daraus entsprungenen Schulden häusig bei der Verheirathung den Betrag bes heirathsguts erreichen."

II.

### Der Biehwucher.

Der Biehmucher tommt in ber boppelten Form bes Biehtauf - und bes Biebleibmuchers por. Falle bes erfteren, die im wefentlichen barin befteben, daß ber Sandler ben burch anderweite Schuldverbindlichfeiten von ihm abhangigen Leuten irgend ein Stud Bieb zu einem boberen Breis aufbrangt, als es nach feiner Befchaffenheit werth ift, find bereits oben gelegentlich ber Erörterung bon Sallen bes Belb- und Rreditwuchers mitgetheilt worden. Aber auch fonft werben vielfach bie unter Bermittluna bon Sandlern abgefchloffenen Biebbandel ju wucherartigen Gefchaften ausgebentet, wie aus folgendem Sall erfeben werden tann. Th. D. von Schriesheim, ein beschräntter Mann, ber fruber in febr guten Berbaltniffen lebte, batte die Manie, mit feinem Biebstand oft zu wechseln, Thiere, bie ihm gerade gefielen, ju taufen ober ju bertaufchen - eine Reigung, welche rasch feinen Ruin herbeiführte. Um 14. April 1880 machte er bas erfte Befcaft mit bem oben mehrfach ermahnten S. Raufmann; er entlieh bon ihm 500 Mt. in Wechfelform mit vierwochentlicher Bablungefrift. Rach Ablauf diefer Frift verlaufte er an R. an Bablungeftatt eine großtrachtige Ruh um 312 Mt., ließ aber, ba R. fpater einen Mangel behauptete, 62 Mt. nach und erhielt bann die reftlichen 250 Mt. baar bezahlt. Spater mußte Dt. aus anderen Grunden Diefelbe Rub gurud. nehmen und schuldete nunmehr an R. ben bon biefem bezahlten Betrag. -In demfelben Jahre gab ber genannte Landwirth DR. bem Sandelsmann B. eine Ruh im Werth von 300 Mt. gegen ein Bferd und verfprach ein Aufgeld von 300 Mt., das Pferd toftete ibn bemnach 600 Mt. Es gefiel ihm aber bald nicht mehr und er vertauschte es baber an A. Raufmann, Bruder des Salomon R., mit dem Beriprechen eines Aufgelbes von 311 Mt., fo bag bas von ibm eingetauschte Bferd jest auf 911 Dt. ju fteben tam. Abraham R. zebirte biefe Forberung fofort an Salomon R. Um nun von letterem loszutommen, nahm DR. ben theuren Gaul mit nach Mannheim gu einer von R. bestellten Bufammentunft. Die Frau bes Di., Die Unbeil abwehren wollte, begleitete ihren Dann. Sie trafen ben R. im "Sirfchen" und fprachen mit ibm ab: Raufmann folle bas Bferd (bas nach Obigem ben Dr. über 900 Dit. getoftet hatte, allerdinge diefen Werth ber weitem nicht hatte) als Dedung für feine gefammte Forderung annehmen und lettere quittiren. R. ließ fich nach anfanglichem Bogern fcheinbar auf ben Borfchlag ein und fertigte eine Urfunde, bie D. trog ber Warnung feiner Frau unterfdrieb, weil R. ihm gefagt hatte: "Unterfdreibt, Ihr

seib nichts mehr schuldig." Darauf entjernte sich A. mit der Urkunde und ließ eine andere zuruck; als aber die Speleute M. die lettere fludirten, entdeckten sie, daß sie das Pferd für ein Aufgeld von 311 Mt. hingegeben hatten und daß sie in der vertrauensvoll unterzeichneten Urkunde anerkannt hatten, "noch die alten Beträge schuldig zu sein". A. hatte sich also ohne irgend welche Segenleistung in den Besitz des Pferdes von M. gesett — wobei man freilich nicht weiß, ob man mehr über die plumpe Frechheit des Handelsmanns, oder die grenzenlose Bertrauensseligteit des Gevrellten staunen soll. —

Die Gewohnheit, das Bieh im Weg des Handels (burch Handels-Leute) flatt durch Rachzucht oder direkten Einkauf sich zu beschaffen, ist sehr vielsach im Land verbreitet; namentlich im unteren Landestheil dürfte ein Vieheinkauf, auch auf Märkten, ohne die Zuhilsenahme eines Vermittlers ("Schmusers") selten zu Stande kommen, ohne daß es anscheinend den betheiligten bäuerlichen Kreisen klar wird, welche Menge unmittelbarer und mittelbarer Rachtheile an diese Art der Ergänzung des Viehstandes sich anknübsen.

Der Biehleih wucher, burch bie besondere Art von Biehverstellungsverträgen sich äußernd, ift, wie man annehmen darf, im ganzen seltener geworden, sein Bortommen wird meist nur aus den Rebbezirken und den Gegenden sehr zersplitterten Besitzes (Zwergwirthschaftenthum!) gemelbet.

Ueber die Formen der Biehverstellungsverträge und die mit diesen herbeigesührten häusigen Bewucherungen der kleinen Leute und ebenso über das Borkommen der Biehhändel und die denselben entspringenden Rachtheile und Gesahren haben die landwirthsch aftlichen Erhebungs-berichte von 1883 sich mehrsach eingehend geäußert und mag eine Wiedergabe dieser Aeußerungen der Bollständigkeit halber hier platgreisen:

1) Erhebungsgemeinbe Rönigsbach, nördliches Sügelland (Areis Rarlsrube).

"Ein sehr fühlbarer Mangel liegt in einer unzureichenden Rachzucht von Kindvieh und Schweinen. Der Bedarf an ersterem wird meist durch die Händler gedeckt und hat diese Uebung nicht nur zur Folge, daß in ganz planloser Weise der Ersat des abgängigen Biehs stattsindet und alle möglichen Kassen und Schläge vertreten sind, was die Bestrebungen auf Hebung der Biehzucht vereiteln muß, sondern daß auch die Landwirthe durch ihre Geschäfte mit den Biehhändlern mancherlei pekuniäre Rachtheile erleiden (erhöhtes Rifiko, Uebervortheilung, Bewucherung). Folgende Beispiele mögen erläutern, wie von Händlern versucht wird, die zeitweise Geldverlegenheit und die nicht selten mangelhaste Geschäftskenntniß mancher Landwirthe mittels des Viehhandels auszubeuten."

"a) Der Handelsmann stellt dem Bauer ein Stud Bieh in den Stall, welches schlecht genährt oder von dem zu erwartenden Rugen (Kalben, Milchertrag) viel weiter entsernt ist, als behauptet wurde. Bur scheinbaren Erleichterung der Bezahlung wird ein solches Stud Bieh zu Geld angeschlagen mit der Bedingung, daß es bis zum nugbringenden Zeitpunkt dem Bauer ohne Anzahlung im Stall stehen bleibt, und daß mit Eintritt

vieles Zeitpunkts der angeschlagene Werth zu theilen und die Halfte vom Bauer als Kaufgeld zu entrichten sei. In diesen Fällen wird aber regelmäßig der Anschlag vom Händler so hoch gemacht, daß der Landwirth auch mit der Hälfte desselben das Thier zu theuer bezahlen würde. Ist er nicht in der Lage zu bezahlen, so nimmt ihm der Händler das inzwischen herausgesütterte oder seinem Außen näher gebrachte Stück Bieh wieder aus dem Stall, wobei der Bauer häusig nicht einmal eines bescheidenen Futtergeldes theilhaftig wird. Trozdem läßt er sich, in der Hösstung, das nächstemal ein besperes Geschäft zu machen, überreden, sich sogleich zu benselben Bedingungen ein neues Stück Bieh ins Futter stellen zu lassen, giebt sich also kürzere oder längere Zeit dazu her, das billig zusammengekauste, schlecht genährte Handelsvieh eine Zeit lang sur handler zu füttern und zu psiegen, also in höheren Werth zu bringen."

- "b) Zwar wird manchmal bei der Einstellung Futtergeld in einer Pauschalsumme bis zum Eintritt der Nutzung bedungen, dies erweist aber im hindlick auf die fälschlich angegebene Zeit des Kalbens sich später als so unzureichend, daß auch in diesem Fall der Bauer der Getäuschte ist. Tropdem werden diese händel oft lange Zeit sortgesett, wenn der Bauer nicht rechtzeitig über Baarmittel versügt und mittels derselben seine Unabhängigkeit vom händler wieder gewinnt."
- "c) Ein sehr gesährlicher, jedoch hierorts nur noch selten vorkommender Handel ist der, daß die Bezahlung einer Ruh, welche der Händler dem Bauer einstellt, auf den Zeitpunkt ausgeschoben wird, an welchem das Thier zu dritt steht«, das ist, wenn nach zweimaligem Kalben nebst der eingestellten Kuh ein Rind und ein Kalb vorhanden ist. Der Händler bedingt dabei für die Ruh einen Preis, der ihm auf alle Fälle mehr als hinlänglich deren Werth sichert. Wird der Vertrag vom Bauer srüher gekündigt, als die Kuh gekalbt hat, so muß dieser Preis bezahlt werden. Bleibt aber der Vertrag bis zum "Zudrittstehen" aufrecht, was die Regel ist, dann hat der Bauer gemäß den bei diesem Handel üblichen Gebingen neben dem Preisanschlag für die Ruh dem Händler noch den Werth des Kindes und Kalbes zur Hälfte zu zahlen."

"Solche raffinirte Methoden des Biehhandels werden glücklicherweise, wohl in Folge der unausgesetzten Belehrungen, welche den Landwirthen durch Staatsfürsorge und Bereinsthätigkeit zugehen, immer seltener und beschränken sich jest meist auf diejenigen landwirthschaftlichen Haushaltungen, wo der ständige Mangel an Betriebskapital, verbunden mit einem gewissen Stumpfsinn, den Landwirth bedingungslos in die Hände verschmitzter Händler ausliefert."

"Mehr allgemeiner Natur find die Schädigungen, welche aus mangelhafter Kenntniß des Währschaftsgesetzes hervorgehen. Es ist eine überall bekannte Thatsache, daß viele israelitische Biehhandler ein Geschäft darans machen, den Landwirthen zum Zweck des Wiederverkaufs diejenigen Thierstücke billig abzuhandeln, welche durch mancherlei ersichtliche oder verborgene körperliche Schäden oder durch geringe Nutzungseigenschaften auf reellem Weg hatten nicht mehr in den Handel gebracht werden dürsen." "Mit Silse aller möglichen Kunstmittel werden die solchen Thieren anhastenden Fehler dem prüsenden Auge des Kausliedhabers entrück, treten sie aber nachher zu Tag, so wird der mit dem Währschaftsgeses weniger bertraute Landwirth durch Bersprechungen und dergleichen so lange hinzuhalten gesucht, dis die gesetzliche Frist umflossen und eine Klage wirkungslos geworden ist."

"Ferner wird ber Landwirth sehr häufig badurch irre gesührt, daß der Berläuser das mündliche und auf Berlangen auch schriftliche Bersprechen abgiebt, für alle Fehler des Kausobjekts zu haften, wohl wissend, daß er im Sinne des Gesetzes nur für die dort ausgesührten Hauptmängel belangt werden kann. Ein noch großer Theil der Landwirthe aber ist der Meinung, in einem Bersprechen, für alle Fehler zu haften, seien alle die Mängel mitinbegriffen, welche den Werth des Kausobjekts wesentlich vermindern, und sehen sich in diesem Bertrauen dann häusig bilter getäuscht."

"Endlich aber giebt der öftere handel mit Bieh erfahrungsgemäß in erfter Reihe die Beranlaffung gur wucherifchen Ausbeutung ber

Landwirtbe."

"Es giebt Biehhandler, welche nicht selten diesen Theil ihrer Beschäftigung gleichzeitig mit demjenigen des gewerdsmäßigen Wucherdarlehens verbinden. Solche Händler sinden gerade in Folge des Biehhandels die erwünschte Gelegenheit, zuerst einen sicheren Einblid in die Berhältnisse der Landwirthe zu gewinnen, deren Schwächen kennen zu lernen und dann im geeigneten Zeitpunkt ihr Geld zu den drückendsten Bedingungen an den Rann zu bringen."

2) Erhebungsgemeinde Sanbhaufen, nordliche Rheinebene (Areis Mannbeim).

"Obgleich der Biehhandel weniger ausgedehnt ift, so hat derselbe boch auch hier schon mancherlei Mißstände hervorgerusen. Ramentlich kommt es vor, daß sobald einmal ein Landwirth einem Handelsmanne gegenüber einigermaßen Berbindlichseiten eingegangen hat, derselbe Einstellvieh des Händlers so lange zu ernähren hat, bis das Thier hochträchtig geworden ist. Diese Handelsmanipulation erstreckt sich sowohl auf die Rindvieh- als auch auf die Pierdehaltung. Ein Landwirth erhält eine geringwerthige Stute und darf solche bis zur Zeit des nahen Burses behalten und zur Arbeit verwenden. Kommt dann derselbe seinen Berbindlichseiten nicht nach, so wird das Pierd entweder vom Händler zu sehr ungeschickter Zeit (Ernte, Herbst) wieder abgeholt oder der Landwirth zu neuen Berbindlichseiten genöthigt. Durch solche Geschäfte bleibt der Händler beständig in Fühlung mit dem Bauer, und wenn sich der letztere nicht mehr sein machen kann, so ist sein Ruin über kurz oder lang sicher."

3) Erhebungsgemeinbe Reulugheim, nordliche Rheinebeue (Rreis Mannheim).

"In weitaus ben meisten Fällen wird ber Bedarf an Milchvieh und Schweinen durch Sandler gebeckt, welche durch bieses Geschäft mit ben Landwirthen Reulußheims beständig in Fühlung bleiben und ohne Zweisel

leinen Augenblick versaumen, auch Geschäfte anderer Art mit benselben anzuknüpsen. Bei dem immerwährenden Mangel an schissigem Betriebskapital werden die Biehtäuse häusig auf ganzen oder theilweisen Borg abgeschlossen und damit dem Händler willsommene Gelegenheit gegeben, in die Verhältwise des Bauern immer tieser einzudringen, so daß die wucherische Ausdentung, sei es durch Darlehen oder durch Handelsgeschäfte, unausbleiblich ist. Das sogenannte Einstellvieh, wie es anderwärts so vielsach angetrossen wird, ist auch in Reulußheim häusig zu sinden und nur als eine Folge des Biehhandels zu betrachten. Die duerlichen Wirthschafter könnten sich viel mehr dor wucherischer Ausbeutung schühen, wenn sie sich dazu entschließen würden, sich möglichst wenig oder nur bei Baarzahlung mit Viehhandel abzugeben, dagegen darauf sehen würden, den Bedarf an Milchkühen durch eigene Rachzucht zu becken."

4) Erhebungsgemeinde Sulgfelb, nordliches Sügelland (Rreis Beibelberg).

"Sehr nachtheilig für eine große Anzahl von Kleinwirthschaftern ist der Umstand, daß die zur Ruhung nöthigen Thiere anstatt durch eigene Auszucht auf dem Wege des Biehhandels erworben werden. Bei einem solchen Bersahren kann selbstverständlich von einer Auswahl zuchtfähiger Thierrassen nicht die Rede sein, weshalb denn auch der vorhandene Biehstand aus einem bunten Gemisch aller nur möglichen Kreuzungsprodukte besteht. Kein Wunder also, wenn die Bestrebungen der Behörden und landwirthschaftlichen Bereine, den Viehstand zu heben, auf allerlei Schwierig-

teiten ftoBen."

"Gravirender aber noch find die Uebervortheilungen, die fich ber Bauer bei berartigen Sandeln gefallen laffen muß. Alle Manipulationen bon Seiten ber Sanbelsleute, über welche fich ber toniasbacher Bericht ausfthilider verbreitet, find auch in Sulgfeld gang und gabe. Singugufügen ift nur noch, daß in manchen Fallen, weil nicht gleich Baargablung geleiftet werben tann, außer bem Raufpreis noch Lieferung von Ratura lien (in ber Regel ein Malter Dintel) jugeftanden wirb. Rann bann am fefigefetten Termin feine Bablung erfolgen, fo muß ein neuer Sanbel eingegangen werben, ber barin befteht, bag ber Glaubiger bem Schulbner ein befferes Stud Bieb aus bem Stalle nimmt und bafur ein geringeres einstellt, mobei nicht felten von Seiten bes Schuldners noch Aufgeld bezahlt werben muß. Dieje Sanbel wieberholen fich fo lange, bis ber Bauer, ber bei ber flets machsenben Schulbfumme fich immer weniger im Stande fieht, seinen Berpflichtungen nachzukommen, schließlich hab und Gut verliert. Obwohl in der Gemeinde Sulzseld selbst kein handelsmann anfäsig ift, bringt boch jeber Gisenbahnzug folche aus den Nachbarorten herbei, weil sich immer noch Bauern finden, die bereit find, mit ihnen ein Geschäft abzuidließen."

5) Erhebungsgemeinde Bifcoffingen, Rebgemeinde am Raiferftubl (Areis Freiburg).

"Durch ben Mangel an Rachzucht find bie Landwirthe gezwungen, Bieh zuzukaufen und hierwegen meift auf die Sandler angewiesen. Diefer

Umstand trägt mit dazu bei, daß mangelhafte Thiere und alle möglichen Rassen und Schläge vertreten sind. Der größte Mißstand aber liegt darin, daß durch diese Uebung die Landwirthe in die Hände der Bucherer sallen, was insbesondere in schlechten herbstjahren sehr häusig der Fall ift, so daß bis zum Wiedereintritt eines guten herbstes dem Bucherer, wenn nicht die ganze habe des betr. Landwirths, so doch das ganze herbstertägniß zufällt."

"Bur Beleuchtung ber Gefcaftsgebahrung ber Biebhandler mogen fol-

genbe Beifpiele bienen :

a) Der Handelsmann giebt dem Landwirth auf Kredit ein Stud Bieh zu hohem Preise in den Stall. Bielfach wird dasselbe schon nach turzer Zeit gegen ein anderes und zwar unter Ausbedingung eines ent-

fprechenden Aufgelbes umgetauscht.

Ift das Thier herangesultert und der Rusung (Kalben, gemaftet) nahe, so drängt er bei der ihm bekannten Geldverlegenheit des Landwirths auf Zahlung oder Herausgabe des betr. Stud Biehes gegen ein geringeres ohne oder doch nur gegen ein ganz kleines Aufgeld, welches kaum die

Rinfen ber Schulbfumme bedt.

b) Der Landwirth erhält von dem Biehhändler junge, ungewöhnte Stiere zu hohem Preise auf Kredit. Sobald die Stiere zu brauchbaren Zugochsen herangewachsen und zugerichtet sind, bringt der Handelsmann wieder junge, ungewöhnte Stiere und tauscht sie um ein kleines Ausgeld gegen die Ochsen um. Das Ausgeld beträgt aber in der Regel kaum so viel als der Zins der Viehkausschlausschland von Haufgeld von Darlehen zum Futterankaus, wodurch das jeweilige Ausgeld sür die Ochsen zur Zinsendedung von Jahr zu Jahr weniger reicht."

"Auf biese Weise wird der Landwirth allmählich überschuldet oder statert und pflegt im günstigsten Falle doch das Vieh unentgeltlich. Das Schlimmste in diesem Falle ist noch, daß diese Landwirthe statt 2—8 Kibe 2—3 Stiere halten, der Familie dann die Milch sehlt und an Stelle der Milch und Suppe geistige Getränke, namentlich auch Brannt-

mein, treten."

"In früherer Zeit war fast ausschließlich ber Biehhanbel die erste Beranlassung, daß die Landwirthe in die Sande der Bucherer kamen. Seit neuerer Zeit ist hierzu auch noch der Güterhandel getreten, indem die Handelsleute ganze Anwesen im Klumpenkauf billig erstehen und die einzelnen Parzellen an die einzelnen Landwirthe zu hohen Preisen verschachern."—

Die neuerlichen Erkundigungen stimmen mit dem Borangeführten im wesentlichen überein; auch wird abermals mehrsach darauf ausmerksam gemacht, wie die sog. Biehhandel in der Regel den nächsten Anlaß zu anderen, namentlich Geld- und Areditgeschäften mit unsoliden handelsleuten geben und daß bei diesen der Bauer in der Regel zu kurz kommt. Beispielsweise schreibt ein Gewährsmann aus dem Breisgau:

"Am haufigsten tritt ber Biehwucher in ber Form bes Tauschgeschäftes auf. Beim Umtausch bes Biebes wird stets nur geringes Bieh gegen ein

verabredetes Aufgelb gegeben. Das Aufgelb wird vom Bucher - Juden falicilich als baares Darleben in Rechnung gestellt. Durch fortgefetten Biebumtaufch, verbunden mit Belbverleihaeicaften, entfleht ein auferft verwideltes Schuldverhaltnig, über welches der Landwirth um fo weniger flar werben tann, als eine geregelte Abrechnung nie ftattfindet. wiederholte Ab- und Buichreibungen, burch bas Gereinziehen der alten Schulden, Bermifchung von baaren Darleben mit Biebtaufsforberungen, Rapitalifirung ber Binfen und Brovisionen ift julett eine Rlarftellung fiber bie eigentlichen Biebtaufsichulden und eine Trennung ber baaren Darleben von Raufsichulden gar nicht mehr möglich. Richt felten tommt bann ber Fall vor, daß fich bei genauer Prüfung berfelben ein Stud Bieh mehr ergiebt als ber Schuldner wirklich erhalten hat. Sobald bie Bermogenslage des Landwirthe ruinirt ift, erhalt ber Schuldner jum Schlug nochmals theures Bieb aufgenöthigt und ber Raufpreis wird mit ber Gefammticulb burch gerichtliches Urtheil gefichert. Rury bor bem Bollftredungsverfahren nimmt ber Bucherer bas zulett gegebene Bieh zurud und halt bennoch feine Forberung in der Gantmaffe aufrecht . . . .

Um folden verderblichen Biehwuchergeschäften und den undurchsichtigen Schuldverhaltnissen am wirklamsten entgegentreten zu können, dürfte sich solgendes Bersahren empsehlen: Forderungen aus Biehkauf herrührend können nur gerichtlich betrieben werden, wenn jedes einzelne Kauf- oder Tauschgeschäft auf Kredit durch schriftlichen Bertrag sestgestellt ist. Zu diesem Zwecke sollten nur gesehlich vorgeschriebene Drucksormulare verwendbar sein und vielleicht ein Duplikat des abgeschlossenen Bertrags auf dem

Rathhause hinterlegt werden." (?)

Aehnlich fpricht fich ein Berichterflatter aus bem bab. Unter-

Rach all bem ift nicht baran ju zweifeln, bag ber gewohnheitsmagige Gin- und Bertauf bes Biebe burch Bermittlung gewerbemäßiger, leiber vielfach unguverläffiger Bandler in ber Regel ju grober Ueberbortheilung und felbft Bewucherung ber Landwirthe führt, die bann nach furger Reit in völlige Abbangigteit bes Bandlers tommen. Da bas Buchergefet bom 24. Dai 1880 nur die Darleihvertrage jum Gegenstand feiner Regelung gemacht hat, so werben jest, wie es scheint, die unsauberen Brauche gewiffer Leute mit um fo großerer Befliffenheit unter bem barmloferen Decicoild des Biebhandels fortgefest. Alle Bemilbungen ber ftaatlichen Biehauchtpflege muffen felbstrebend überall ba giemlich wirtungelos bleiben, mo bie Sanbler nach ihrem Belieben die Stalle mit einem bunten Difcmafch eingeführten, meift geringwerthigen Biebs (haufig gegen Wegnahme des vorhandenen befferen) füllen, wo also das gerade Gegentheil einer nach ein heit lichen Buchtungsgrundfaben fich regelnden Biebhaltung ftattfindet. Daber auch die größten Fortschritte in der Biehzucht jene Bezirke aufweisen, wo die Erganjung der Thierbestande durch Rachjucht ober eigenen Ginlauf Uebung geworden ift, wie in ben meiften Begirten bes fublichen Sugellandes. Bobl zu beachten ift auch, wie f. 3. die Darftellung ber landwirthichaftlichen Erhebungsergebniffe betonte, daß ein durch herum-

giebende Sandler im großen Stil betriebener Biebhandel wegen ber leichten Berichleppung von Thierjeuchen auch beterinarpolizeilich ben größten Bebenten begegnet, jumal nicht wenige Banbler gemiffenlos genug find, ihr Beschäft auch bann noch fortaufegen, wenn bereits die Ertrantung ihres Sanbelsviehs eingetreten ift. Die verscharften Magregeln, welche anläglich bes Umfichgreifens ber Daul- und Rlauenfeuche bas Ministerium bes Innern burch die Berordnung vom 26. Mai 1885 erlaffen hat und die burch die Borfchrift ber Lofung eines Befundheitszeugniffes eine beffere Rontrolle bes Sandelsviehs bezweden, babei aber bie Ausubung bes Beichafts felbst erschweren, haben fichtlich gute Wirtungen geaußert und jene Begirte, in benen in Rolge boben Standes der Biebaucht die Berfeuchung bes Biebftanbes boppelt ichmer empfunden wird (fübliches Sugelland!), bringen beshalb auch biefer Dakregel volles Berftanbnik entgegen. Leiber ift man in einem Theil des nordlichen babifden Bugellandes feit alters. ber bermaßen an eine Bebienung burch bie Biebbanbler gewöhnt, bag bie Bevollerung bisher eine Beichrantung bes Gewerbebetriebs berfelben eber als eine Belaftigung benn als einen Gewinn erachtete. Die Ginführung einer arokeren Angahl Biehmartte und die Gewöhnung ber Landwirthe an Die Erganzung bes Biehftanbes im Beg ber Rachaucht ftatt bes Sanbels wird allmählich auch bier eine Wendung jum Befferen berbeiführen.

In einer mißlichen Lage hinsichtlich der Ergänzung des Biehstandes besinden sich übrigens jene Kleinwirthe, welche wegen der geringen Zahl gehaltenen Biehs zu einer regelmäßigen Ergänzung desselben im Wege der Nachzucht nicht schreiten können und daher Mangels geschickt gelegener Märkte wohl oder übel die Bermittlung gewerdsmäßiger Biehhändler in Anspruch nehmen müssen. In diesem Fall ist die Hauptsache, daß der Kauf nur gegen Baar ersolgt und es verdient deshalb der mehrsach gemachte Borschlag der Eründung von Biehleihkassen, sei es für sich oder in Berbindung mit einer örtlichen Darlehenstasse, alle Beachtung.

#### III.

## Güter- und Waarenwucher.

Der Güterwucher tritt, wie die oben mitgetheilten Einzelfälle darthun, in der Regel in Berbindung mit dem Darlehens- und Areditwucher auf und zwar in der Weise, daß dem Schuldner Liegenschaften, deren er gar nicht bedarf, durch die Drohung, daß er andernsalls eine Betreibung der Schuldverbindlichkeiten zu gewärtigen habe, zu wucherisch hohen Preisen ausgedrängt werden. Da das Wuchergeset vom 24. Mai 1880 betress der Ausbedingung hoher Jinsen oder der Anrechnung von ungebührlichen Prodisionen zur Borsicht mahnt, so dürste der Güterwucher neben dem Biehwucher jeht die meist angewendete Form des Wuchers sein, weil bei der Flüssigkeit und schweren Bestimmbarkeit des Preises von Liegenschaften die Ausbedingung ungebührlicher Bermögensvortheile durchspingabe von Liegenschaften im Einzelsall richterlich

jehr schwer sich sessstellen läßt. Ift eine Gelegenheit zur wucherischen Ausbrängung von Liegenschaften nicht gegeben, so müssen Pserbe und Rindviehstüde ober Waaren irgend welcher Art von zweiselhaster oder schlechter Beschaffenheit denselben Dienst thun. Umgekehrt wird die vorhandene Rothlage anch in der Weise ausgebeutet, daß der Schuldner zu einem Berkauf einzelner Parzellen unter dem wahren Werth oder zur hingabe von Pserden und Vieh oder landwirthschaftlichen Produkten zu Schleuderpreisen preisen genothigt wird, deren Besit dem Gläubiger dann von neuem die Möglichkeit verschaft, das ersterwähnte Treiben mit anderen Schuldnern sortzusehen.

Abgesehen von ben Fällen, in welchen Raufe von Liegenschaften unter dem moralifden Awang bestehender Schuldverbindlichkeiten gum Schaden bes Schuldners und meift gegen beffen Willen flattfinden, mit der Rolge, baß beffen Lage eine immer folimmere und verzweifeltere wirb, tritt ber Suterwucher auch in ber form auf, baf ein gewerbsmakig organifirter Buterhandel ber weitverbreiteten Sucht nach Landerwerb burch Ausbieten tleinfter Bargellen in verlodenden Formen (lange Abzahlungefriften) entgegenkommt, wobei burch ausgefuchte Mittel aller Art (Berabreichung bon Betranten, Bornahme von Berfteigerung in Wirthsbaufern, Ausbieten in ben spateren Rachmittageftunden, wenn bas "Freibier" ober ber unentgeltliche Bein- und Schnapstrunt gewirft hat) bie Raufluft in besonderer Beife au reigen und eben baburch ber Steigerungspreis möglichft boch gu ichrauben verfucht wird. Diefer Lanbfpetulationswucher ift namentlich in den fiebenziger Jahren in einzelnen Theilen bes Landes, befonders im Suben bestelben, auf einen nur zu fruchtbaren Boben gefallen und bat in ben Bermögensberbaltniffen große Berbeerungen angerichtet, Die auch jett noch nicht ganglich verfcmerat zu fein icheinen. Erleichtert wird biefer gewerbsmäßige Buterhandel in Baben burch die beftebende Befetgebung infofern, als ber An- und Bertauf von Liegenschaften an irgend welche Kormlichteiten (Schriftlichkeit des Bertrags, notarielle Beurtundung) nicht gebunden ift, vielmehr bas mundlich, je nach Umftanden in größter Uebereilung und ohne Ueberlegung gegebene Bort verpflichtend ift. Der bier au Tage tretenbe Mangel ber Gejeggebung, ber nicht blos baburch icablich wirtt, bag er zu unbefonnenen Butertaufen verleitet, fonbern auch baburch, daß folde Abiprachen über Gutertaufe wegen bes binterber fich geltend machenben Beftrebens, bon ber boreilig gemachten Rauf- ober Bertaufszufage wieder loszutommen, nicht felten Meineidsprozeffe im Gefolge haben, bat auch bem babifchen Landtag im Jahr 1883 84 gelegentlich ber Erorterung fiber bie landwirthichaftlichen Erhebungen eingehend beschäftigt und ben Borfclag ber Ginführung eines "Reuerechts" gezeitigt, bem freilich aus verfchiebenen Grunden tammer- und regierungsfeitig eine Rolge bis jett nicht gegeben wurde 1).

<sup>1)</sup> Begen bes Raberen hiewegen fei auf ben Auffat bes Verfaffers: "Die pratz tifchen Ergebniffe ber babifchen landw. Erhebungen in Baben" im Ottoberheft 1886 bes Schwollerschen Jahrbuchs für Bollswirthichaft zc. verwiesen.

Ueber die Art und Beife, wie der besprochene gewerbsmäßige Guterhandel im Süden Badens betrieben wurde und von welchen Folgen er begleitet war, sprechen sich die betr. landw. Erhebungsberichte von 1883 wie folgt aus:

1) Worn borf, Kornbaugemeinde bes füblichen Sügellandes (Kreis Konftang).

"Als Urfache ber ungefunden Steigerung ber Buterpreife muß ber gewerbsmäßige Guterhandel bezeichnet werben, ber allerbings fcon in ben 50er Jahren feinen Anfang nahm, bamals 26 Landwirthe um Sab und Sut brachte, in den fiebziger Jahren aber eine nie gefannte Musbehnung Buterfpetulanten, welche bie migliche Lage einer Angahl Landwirthe und die niederen Guterbreife ber 50er Sabre benutt batten, um eine Menge Liegenschaften zusammenzutaufen, brachten, auf die aufwarts gebenbe Bewegung Anfangs ber fiebengiger Jahre fpetulirend, biefe Buter in Pargellen auf ben Martt, wobei eine fieberhafte Raufluft fich ber Landwirthe Worndorfs bemachtigte und die Breife zu einer Sobe binaufgetrieben murben, welche mit bem innern Ertragswerth ber Guter in gar teinem Berhaltnig mehr ftanb. Richt weniger als 150 Morgen wurden bamals umgefest, faft 1/8 bes gangen Brivatbefiges, und geht man bis in bie 50er Rahre gurud, fo tann man mobl fagen, bag in ber Gemeinbe nicht 10 Landwirthe find, die in diefer Zeit nicht ihren Liegenschaftsbefit total gewechfelt hatten."

2) Mainwangen, Rornbaugemeinde ebenda.

"In den 1860er und Anfangs ber 1870er Jahre hat eine von berufsmagigen Buterhandlern betriebene formliche Sofmengerei in Dainmangen ftattgefunden, in Folge beren große Summen Belbes ber Bemeinbe Mainwangen entzogen worden find. Ein großer Theil der Berfchuldung foll aus jener Beit batiren. Leiber ift die hofmetgetei burch einflugreiche einheimifche Burger noch baburch geforbert worben, bag biefelben bie Agenten (mohl richtiger Belfershelfer) jener hofmetger machten. Dermalen ift bie Bahlungsfähigfeit ber Mainwanger eine fo geringe, daß fich die fraglichen Gelbleute jurudziehen, nachdem fie die Bahlungsfähigfeit der bortigen Einwohner fo fehr gefahrbet haben . . . Der großte Theil ber Schulben batirt aus ben 1860er und folgenden Jahren, theils weil in Folge ber allgemeinen Berichlimmerung ber wirthichaftlichen Lage ber Landwirthe in Folge einer Reihe fclechter Ernten und ber fich immer mehr vollziehenden Umgeftaltung ber allgemeinen wirthichaftlichen Buftanbe bie Landwirthe fiberhaupt gablungsunfabiger murben, theils - und porgugemeife aber auch beshalb - weil in jene Beit eine Reihe von Guterfaufen ju unvernünftig boben Breifen fallt, fur welche ben Raufern bie nothigen Mittel gur Beaablung von vornherein fehlten. Ift boch in ben letten 10 Jahren allein 85 % ber Mache und 110,5 % bes Werthes bes bauerlichen Befiges burch bie Runft bes erwerbsmäßigen Guterhandels umgefest worben und gwar au Breifen, welche mehr als ben boppelten Ertragswerth betragen. Die fo entstandenen Guterlaufschillinge find jest noch größtentheils unbezahlt. wenn fie bermalen auch theilweife in anderer Form erscheinen und an andere

Släubiger geschuldet werden. Richt wenige Schulden find auch durch das unvernünstige Bürgschaftgeben entstanden, die großentheils wieder ihre letzte Ursache im Güterhandel haben. Man geht daher nicht zu weit mit der Behauptung, daß der ungesunde erwerbsmäßige Güterhandel (der durch allerlei Künste fortwährend und so lange genährt wurde, als die mainwanger Bürger noch zahlungssähig sich erwiesen) es ist, welcher die ungemein hohe Berschuldung dortselbst veranlaßt hat, und dieser Güterschacher sällt vorzugsweise in die 1860er und 1870er Jahre."

### 3) 3mmenftaab, Rebgemeinde ebendafelbft.

"Die Guterpreife auf biefer Gemartung find außergewöhnlich boch, und wenn fie auch jest gegen ben Anfang ber 1870er Jahre etwas jurud. gegangen find, fo fteben fie boch immer noch in einem febr ungunftig hoben Berhaltniß gur Ertragsjähigleit bes Bodens. In der That rentirt fich auch bas Grundfavital, wie die Reinertragsberechnungen ergeben haben, mit weniger als 1%. Diefe Thatfache ift in Immenstaab auch feineswegs unbefannt. Wenn bennoch fo enorm bobe Breife bezahlt wurden und noch werben, fo hat bas in mehreren Urfachen feinen Grund. Bunachft ift burch bie farte Bevolterung der Bemeinde im Berhaltnig gur Große und Befcaffenheit ber Gemartung ftets eine ftarte Rachfrage nach Grundftuden porbanden, insbesondere nach folden in den befferen Bobentlaffen. mancher tauft, die geringe Rentabilität wohl erkennend, lediglich beshalb nene Grundfluce ju, um entweder bereits im Befit habende beffer abjurunden ober zu ergangen, ober auch fich eine Belegenheit zu erwerben, feine Arbeitstrafte beffer auszunuben. Dazu tam, bag eine Reibe guter Ernten in ben 1860er und Anfangs ber 1870er Jahre bie Raufluft wedte, mas mit bem Bufammentreffen ber Begrundung einer größeren Bahl junger Familien wefentlich fteigernd auf die Guterpreife einwirtte. Bei allen biefen wohlbearundeten Urfachen haben auch andere Berhaltniffe einen nicht unbebeutenden Ginfluß auf die Guterbreife ausgeubt. Runachft die Thatfache, daß fich viele Raufer nicht die Rentabilitat, fonbern gang andere, nicht immer lobenswerthe Motive, wie Giferfucht, Großthun, Reib, Diggunft zc. jur Richtschnur bei ihren Gutertaufen nehmen, wobei fie ihre eigene Bablungsfähigteit überschäten ober fich allzusehr guten Soffnungen auf reiche Ernten, Die leiber feit 8 Jahren fast regelmäßig getäuscht wurden, bingeben. Bilben biefe Berhaltniffe in Immenftaad auch feineswegs die Regel, fo find fie immerhin boch bon nicht zu unterschätzendem Ginfluffe."

"Einen sehr bedeutenden Einfluß aber übt in Immenstaad der dort von einer Reihe unsolider Geschäftsleute (meist Israeliten) betriebene Gut erhandel, sowohl auf die Höhe der Güterpreise, als auch auf die Bersichuldung, und damit auf die mißliche wirthschaftliche Lage der Bauern, aus. Die hier in Betracht kommenden Geschäfte sind theils Erwerbung von Güterkaufschlingen, theils direkter Güterhandel. Die erstere Art von Seschäften entzieht sich selbstredend einer zahlenmäßigen Feststellung, soll aber nach Mittheilung der zugezogenen Bertrauensmänner so beträchtlich sein, daß fast alle Privatverkäuser ihre Güterkausschlinge an die genannten

Geschäftsleute zediren und nur die Sparkaffen und Vorschuftvereine folche selbst erbeben."

-Gang abgesehen von den baburch oft bedingten, berglofen Betreibungen ber fälligen Rieler, werben bie Raufer biefen unfoliden Gefcaftsleuten gegenüber auch meift mehr und mehr in Schulben verwidelt, und nur bie Ungunft der gegenwärtigen Zeit foll die Beranlaffung fein, daß Betreibungen nicht noch baufiger portommen, als bas thatfachlich geschieht. Die betreffenden Gelbleute miffen febr mohl, daß in der jegigen Beit ber oft nur nominelle Gigenthumer beffer für fie auf feinem Gutchen ift als ein Bachter. Den Selbftbetrieb meiben biefelben foviel als irgend möglich, am meiften verfteben fie fich noch au bem gewöhnlich mube- und rifitolofen f. g. »Gelbstbetrieb e ber Wiefen. Anderes Gelande fuchen fie möglichft lange in ben Sanden ber nominellen Scheinbefiker au belaffen, ober wenn bas nicht mehr geht und ihnen ber Befig bei ber Bollftredung gufallt, fo fuchen fie Ader- und Rebland moglichft balb wieder zu bermerthen. ungefunder Beife wird bei folden Berfteigerungen bie Raufluft burch bie große Babl auf viele Rahre - oft 8-10 - ausgebehnter Buterzieler gewedt, mas bie Preife bis ju einem Grade fteigen macht, ber eine nabegu

abfolute Unrentabilität bebingt."

Bon neuerlichen Mittheilungen über bie beim Guterwucher fich abfpielenden Borgange mogen noch folgende bem Berfaffer jugetommene Mittheilungen Plat finden. Aus bem Breisgau wird gefdrieben: "Bielfach wird ber Bertauf ber Grunbftfide von Bucherern unter vier Augen nur icheinbar bollzogen und ber Gigenthumsübergang gar nicht im Grundbuch eingetragen; wohl aber erwirft ber Bucherer ein richterliches Urtheil für eine Rauficbillingsforderung. Wird ber Landwirth gablungsunfabig, fo giebt ber Bucherer bie ber Deffentlichteit gegenüber nur berpachteten Grundftude als fein Gigenthum wieber an fich und erhalt außerbem für seine, auf Grund bes richterlichen Urtheils eingetragene Forberung einen Antheil aus ber Ronturs- ober Gantmaffe. Die von bem Landwirth geleifteten Theilzahlungen an bem Rauffdilling berechnet ber Bucherer als Bachtzinfen. Drangt ber Raufer auf ben Grundbuchseintrag, fo lagt fic ber Bertaufer erft bann biegu bewegen, wenn minbeftens fo viel icon an bem Raufpreis abbezahlt ift, als bas Grunbftud zu theuer vertauft murbe und ber Reft nur noch fo viel betragt, als bei einer Zwangsvollstredung im allerungunftigften Falle bafür bezahlt wirb. In ber Regel tauft bann ber Bucherer bas Grundflud felbft, um es als Bucherobjett weiter benügen ju tonnen. In der Rontursmaffe halt ber Wucherer ftets die gange Forberung aufrecht; benn Quittungen ftellt ber Bucherer bem Bewucherten grundfaglich nicht aus, ober er ichreibt nicht in biefelben, wofur Bahlung geleistet wurde. Richt felten ift ber Bewucherte por ber Rontursverbandlung gestorben ober ausgewandert und hat der Bucherer seinem Opfer jur Auswanderung oft felbst die notbige Anleitung gegeben und materielle Silfe Much wenn ber Bewucherte bei ber Ronfursverbandlung jugegen ift, fo ftebt er in fast allen Rallen auf ber Seite bes Bucherers. letterem Berhalten wird ber Schulbner burch faliche Scham, sowie burch berfidende Beriprechungen und Drobungen bes Bucherers verleitet. -

Um oben besprochenen Uebelständen wenigstens theilweise vorzubeugen, sollte bei Gericht keine Forderung, die aus Güterkauf herrührt, Anerkennung finden, wenn nicht genauer Rachweis über das Rausobjekt und den Eintrag

im Grundbuch porliegt."

Und eine ber Landwirthicaft nabe flebende Berfonlichfeit bes Rreifes Mosbach fcreibt: "Im hiefigen Areis werben Liegenschaften meift auf 3-6-8 Rabrestermine (Bieler) verlauft. Diefe Bertaufsweise bat bas Onte bak fie weniger Bemittelten ben Antauf von Liegenichaften erleichtert. fie bat aber auf ber andern Seite bas Schlimme, baf bie Buterpreife baburch leicht auf eine gang ungerechtfertigte Bobe hinaufgetrieben werben, und bak ber Bertaufer au langfam in ben Befit bes Raufpreifes fommt. Letterer Umftand bat icon lange einen Bielerhandel ins Leben gerufen. welchen Sandelsleute und öffentliche Raffen fdwunghaft betreiben. Fruber wurden die Zieler neben 5% Zins mit 5% Rabatt gehandelt, wodurch bas Gefcatt außerft lutrativ und eine Art anftanbiger Bucher mar. Bludlicherweise tommt biefe Bucherform in Rolge Ronturreng ber Raffen nicht mehr haufig por, man handelt jekt aute Rieler mit 1. bochftens 2 % Rabatt. Dagegen ift auch jest noch nicht felten, bag Banbelsleute Rlumpentaufe machen und die Bargellen mit bedeutenbem Gewinn wieder verfaufen. Die Gewandtheit berfelben zeigt fich barin, bag Landwirthe, welche gu angfilich maren, um birett bom Bertaufer um weniger Beld au taufen, bon ben erfteren fich bestimmen laffen, Diefelben Grundftude um einige 100 Dt. theurer ju taufen. Baufig giebt's aber auch im Birthebaus jum Anreig ber Raufer freies Betrante, ben Frauen wird foldes ins Saus geschickt, Die Rinder befommen Bilbchen u. f. f. In einem Ort bes Begirts T. taufte ein Sandelsmann ein Anwesen fammt Jahrnig, Ernte und Sandwertszeug far 4000 Mt. Er perfleigerte für 1800 Mt. Erzeugniffe und Sabrnif. perlaufte bas Sandwertszeug für 300 Mt., 2 Rube für 400 Mt., 1 Wagen ffir 153 Mt., ein Schwein für 80 Mt., Guter für 2800 Mt., er lofte allo in Summa 5538 Mt. und hat noch einiges im Reft. In die Obenmalborte tommt fogar ju biefem Zwede eine Befellicaft wurtembergifcher Leiber lagt fich ber Berbacht nicht abweisen, bag folche Sandelsleute. Beidafte von Gemeindeangeborigen unterstütt werden, welche als Rudaslohn ein icones Stud ber Liegenschaften verhaltnigmagig billig betommen. einem Ort taufte ein murtembergifcher Sandelsmann Saus, Guter und Rabrnik für 15 200 Mt. Er verlaufte bie Guter auf 6-8iabrige Rieler mit 50/0 Bins und erlöfte aus ber Gefammtmaffe 19038 Dt. Bertauf tamen 25 Grundftudebargellen für 13798 Mt. Rach bem Unfolag eines erfahrenen Gemahrsmanns haben 13 Bargellen ben Berfaufswerth. 2 find aufammen jest 130 Mt. mehr werth, 10 Parzellen waren gufammen gu theuer um wenigftens 2433 Dt. Der Bertauf wurde im 2. Stod eines Wirthebaufes vorgenommen, unten wurde gezecht, angeblich auf Roften ber Bafte, nach ber öffentlichen Meinung auf Roften bes Bertaufers. - Berbot ber Birthsbausvertäufe burfte am Blage fein, ebenfo eine febr hobe Steuer beim Bieberverlauf durch Guterichacherer."

Wie übrigens schon 1883 festgestellt werden konnte, haben die Guterhandel und ber an dieselben fich knupfende Guterwucher in Folge eingetretener Ernfichterung ber Landwirthe feit Ausgang ber Siebenziger febr nachgelaffen und biefe erfreuliche Wendung fcheint auch jest noch anzu-

balten. -

Begenftand mannigfacher Rlagen, um auch bies noch anzuführen, find ferner die Uebervortheilungen, welchen beim Bertauf ber Brobutte, besonders ber Bandelagemachse, die Landwirthe durch Matter und fonflige Bwifchenhandler fich juweilen ausgefest feben. Als Beifviel für die Art und Weife, wie die Antaufspreife für Tabat, Sopfen zc. machmal "gemacht" werben, mag ein bem Brogef gegen G. Raufmann entnommener Fall bienen, über ben die Anklageschrift fich wie folgt verbreitet: "In ben tabatbauenden Orten ber Pfalg (und bes Oberlandes) ift es üblich, bei Einzelfäufen von fleineren Tabatsquantitäten ben Breis in ber Schwebe gu laffen und fich, nach Umflug ber eigentlichen Tabatvertaufszeit, nach bem » bochsten im Ort erzielten Breise zu richten . . . Der in bem Ort Schr. anfäffige Landwirth A. B., einer ber bebeutenberen Tabatsbauern, verlaufte nun an Raufmann feinen Tabat jum shochften in Schr. erzielten Preise und biefer war, wie fich nachträglich feststellte, 30 Mt. R. ging aber nun zu einer Reibe von fleineren Tabafsbauern und verleitete fie, in ihren Breisforderungen erheblich berunter zu geben, indem er benfelben angab, er habe von dem obenerwähnten Sandwirth B. fchon 35 3tr. ju 25 Ml. gefauft und jur Befräftigung biefer, für bie Leute geradezu maggebenden Thatfache fein Rotigbuch jog und die von ihm eingetragene Rotig zeigte: »A. B. 35 Bir. à 25 Mt.« — was zur Folge hatte, daß die Leute sich auch mit diesem niedrigeren Preis begnügten, also einen Berluft von mehreren Mt. am 3tr. erlitten." Db es richtig ift, wie neuerbings behauptet wird, bak Grokbauern nicht felten mit ben Matlern in ber Berbeiführung folder Taufdungen einig geben, indem fie ben ihnen augeficherten höheren Breis verschweigen und einen niedrigeren als ben ihnen wirklich bezahlten angeben, um dem Maller bei den übrigen Tabalvflanzern einen billigeren Einfauf zu ermöglichen, mag dahin gestellt bleiben, boch wird man wohl annehmen durfen, daß folche ichmukige, von bem Dangel jeglichen bauerlichen Stanbesbewußtfeins zeugende Borgange zu ben großen Seltenheiten gablen. — Gin beliebter Runftgriff einzelner Tabatsmatler besteht auch barin, daß ber Tabat, folange er noch am Ragel bangt, unbefeben ju irgend einem munblich vereinbarten Breis gefauft, bei ber Berbringung desfelben an bie Dage aber unter ber Behauptung, Die Qualität bes Tabats entipreche nicht ber vereinbarten ober porausgefesten, vom Sanbler entweder gang gurudgewiesen ober nur gegen erhebliche Abguge übernommen wirb, welch lettere ber Pflanger fich in ber Regel gefallen lagt, ba er fonst Befahr läuft, den Tabat überhaupt nicht abzusegen. Solche Runftgriffe find namentlich bann nicht felten zu beobachten, wenn feit bem Beitpuntt bes mundlichen Raufabichluffes ein Weichen ber Tabatpreise eingetreten ift und nun die eingegangenen Raufabichluffe verluftbringend zu werden broben. Manchmal erscheint auch der Matler gar nicht zur Uebernahme, den Bertaufsabichluß völlig unbeachtet laffend — Brattiten, Die badurch erleichtert werden, daß die Tabatpflanger fehr vielfach unterlaffen, über die Berfon bes Maflers ober bie burch biefen vertretene Firma fich genauer ju ber-

laffigen. Uebrigens follen in Folge einiger, gegen berartige "Gefcaftsbrauche" angestellten Rlagen, burch die Erorterung biefer Bortommniffe in ber Breffe und in ben landw. Bereinsorganen neuerdings bie befprochenen Ralle feltener geworben fein. Um indeß nicht ungerecht gegen eine Seite ju werben, barf nicht verschwiegen bleiben, bag auch bie Pflanger felber nicht immer zuverläffig fich erweifen, 3. B. ben Tabat nach vollzogenem Bertanj "am Ragel" manchmal febr forglos behandeln ober burch fleine Runftgriffe, wie ffinftliches Schwerermachen bes Tabats mittels Anfeuchtens. unerlaubte Gewinne fich zu verschaffen fuchen. - Die Berbeiführung schrift. licher Bertaufsabichluffe, die Aufgabe des durchaus unzwedmaßen Bertaufs "am Ragel" (d. h. fo lange der Tabat noch zur Trocknung hangt, in welchem Zeitpunkt bie Gigenschaft besfelben fich fcblechterbings nicht beurtheilen lagt), bor allem aber bie Anbahnung genoffenschaftlichen Bertaufs bes Tabats einer Gemeinde an Stelle ber jegigen gabllofen tleinen Gingelberläufe. bei benen der tleine, nur wenig Tabat jur Bage bringende Pflanger fo gut wie hilflos bem Bandler gegenüber fteht - burfte allgemach eine Wendung jum Befferen auch bier berbeiführen.

Endlich ist anzuführen, daß auch über das Ausschwaßen schlechter Baaren durch zudringliche Handelbreisende, wobei neben Kurz- und Kolonialwaaren oft sehr zweiselhafter Qualität namentlich auch "geschmierter" Wein und schlechter Schnaps (besonders in den südlichen Waldbezirken) eine Rolle wielt, in den dem Bersasser zugegangenen Mittheilungen, theilweise aus düerlichen Kreisen selber entstammend, vielsach Klage gesührt wird. Daß die kleinen Ortskausleute, wohl meist wegen mangelnder Sachkunde, vielsach Saatgut, künftliche Dünge- und Kraststuttermittel in geringer Beschaffenheit auf Lager haben und dadurch die bei ihnen einkausenden Landwirthe schäugen, ist ein so weit verbreiteter Uebelstand, daß die Raschheit, mit der sich die Konsumvereinsbewegung im Lande vollzieht und über die an anderer Stelle eingehend berichtet worden ist 1), leicht erklärlich wird.

#### IV.

## Die Urfachen des Wuchers und seine Befampfung.

Der Bucher tritt selten nur in ber einen Form des Berleih- ober des Bieh- oder des Güter- oder Waarenwuchers auf; vielmehr müssen, wie die oben (mter I) angesührten Beispiele deutlich erkennen lassen, in der Regel alle möglichen Buchersormen zusammenwirken, um den Schuldner nach und nach in dem Justand vollster Abhängigkeit vom Släubiger zu versetzen. Gerade in der eigenthümlichen, für die meisten Schuldner nach ihrem Bildungsstand kaum Abersehdaren und bald überhaupt nicht mehr zu entwirrenden Berschlingung aller möglichen Rechtsgeschäfte aus Darleihverträgen, Güter- und Vieh-täusen zc. Liegt die besondere Kunst des gewerdsmäßigen Bucherers, die ihm das von ihm außersehene Opser unrettbar versallen sein läßt. Dabei ist

<sup>1)</sup> In bem oben S. 41 ermahnten Auffat bes Berfaffers.

bie gelbliche Aussaugung des Bewucherten bis zur völligen Erschöpfung desselben nicht minder traurig, als die unglaublichen moralischen Demüthigungen, denen er ausgesetz zu sein psiegt. In einzelnen der oben mitgetheilten Fälle erscheint die persönliche Freiheit des Schuldners sast aufgehoben und dieser zur Kolle eines willensunsähigen Hörigen des Gläubigers verurtheilt; er arbeitet nur noch für diesen, und je mehr er sich abmüht von den Schlingen sich los zu machen, um so sicherer weiß ihn mit immer neuen Bersprechungen, Drohungen, irreführenden Reden der Wucherer in seine Gewalt zu besommen. Das unter solchen Umständen manches der Opser schließlich eine Art moralischen Stumpssinnes sich bemächtigt, weil "alles doch nichts hilft", darf saum wundernehmen; und ebensowenig tann man darüber staunen, wenn, wie in einem der beiden erwähnten Prozesse ziemlich glaubhaft gemacht worden ist, einer dieser jahrelang undarmberzigst gequälten kleinen Bauern schließlich in seiner Verzweissung teinen anderen Ausweg mehr als den freiwillig gesuchten Tod wußte.

In gewiffen, theilweife bochft miberfpruchsvollen Gigenichaften ber Ungehörigen der bauerlichen Stande findet der gewerbemäßige Bucher trot aller Lebren und Warnungen bes tagtaglichen Lebens immer von neuem Anhaltspuntte für fein unfauberes Treiben: in einem grenzenlofen Digtrauen gegen feinesgleichen, mabrend man bann bem Sandler mit um fo großerer Bertrauensfeligfeit entgegentommt; in einem gewiffen ftolgen Beimlichthun in Belbfachen, bas eine augenblidliche Gelbverlegenheit niemandem - außer dem "berfchwiegenen" Bandelsmann - anzubertrauen fich entfoliegen tann; in ben aus Stolg und Scham gemischten Empfindungen, Die es nicht über fich bringen, hinterber einzugefteben, daß man "übertolpelt" worben ift und die bem Bewucherten oft felbft noch im Berichtsfaal ben Dund verschliegen; in einer gewiffen eigenfinnigen Babigteit, mit ber man bem Berluft auch bes fleinften Gigenthumsftude wiberftrebt, auch wenn man die Aufschiebung weiterer Friften mit ben ichwerften Opfern immer wieder bon neuem ertaufen muß; endlich auch in einer oft unglaublichen Ungewandtheit in ber Beurtheilung von Rechtsgeschäften felbit einfachfter Art. Die um fo großere Gemandtheit ber betr. Sanbelsleute, bas zubortommende, ber Eigenliebe und bem Stolz bes Bauern fcmeichelnbe Wefen berfelben, die Willfahrigfeit, mit ber fie fich gewiffen Schwächen ber bauerlichen Bevollerung - Laffigfeit und Saumigfeit in ber Bahlung! in ben einzugebenden Beschäften icheinbar anzuschmiegen wiffen, ertlaren jur Benuge, bag immer und immer wieber nicht wenige Exiftengen bem Bucher jum Opfer fallen. - Gin gewiffes Bertrauen wiffen manche profeffionsmäßige Belbbarleiber und Sanbler auch baburch fich ju erwerben, baß fie in bem Ort ihres Wohnfiges eine Art Gemeinfinn bethatigen, in biefem und in ber Rabe bestelben fich überhaupt aller anftokigen Gelchafte enthalten und ferner wohlüberlegte Unterschiebe in ber burch fie bedienten Rundichaft zu machen verfteben. "Bei vermöglichen Runden begnugen fich biefelben" - wird mir u. a. gefchrieben - "mit einem befcheibenen Bewinn und feffeln burch die Gewandtheit, mit der fie die Bunfche befriedigen. So ertlart fich, bag ber reichste und grundsolibe Bachter ber Nachbaricaft alles Bieb burch einen Sanbelsmann bezieht und ebenfo an biefen alles verlauft; bei dem ganz bedeutenden Umsat auf dem großen Gut hat der betr. Handelsmann, auch wenn er sich mit einem mäßigen Gewinn begnügt, eine sichere jährliche Einnahme, der Pächter eine bequeme Wirthschaft und einen zahlungssähigen Käuser." Es ift wohl vorauszusezusen, daß der betr. Berichterstatter in dieser Inanspruchnahme des Zwischenhandels, die bei größeren Gütern häusig gar nicht zu vermeiden und deshalb wirthschaftlich gerechtsertigt ist, an sich nichts Anstößiges sand, sondern nur darin, wenn das durch gute Bedienung angesehnerer Landwirthe erworbene Vertrauen zur Andahnung schmuziger Geschäfte bei kleinen Landleuten mißbraucht wird. Obiges kluge Verhalten gewerdsmäßiger Wucherer macht es denn auch erklärlich, wenn gegen das schneidige Vorgehen der Staatsanwaltschaft in dem einen der obigen Wucherprozesse in einzelnen Orten aus der Mitte der landwirthschaftlichen Bevöllerung selber sich mißbilligende Stimmen vernehmen ließen.

Ueber Die Urfachen ber mit Borliebe aufgefuchten Bermittlung von gewerbsmäßigen Geldverleibern und Sandelsleuten in Darleib- und Raufgefcaften, obwohl man burch binreichende Erfah rungen gewißigt fein tonnte, foreibt aus bem Rreis Dosbach berfelbe Gemahrsmann: "Auch gut flebende Beidaftsleute beziehen gerne bas Beld auf Diefem Weg (ftatt burch Ungeben ber öffentlichen Raffeninstitute); benn fie find auf Diese Beise frei bon allen Formlichkeiten und ber Zahlungstermin liegt gang in ihrer Auch folche Leute wenden fich gerne an Sandelsleute, Die gu folg finb, fich bom Burgermeifter eine Befcheinigung ihrer Bermogensverhaltniffe geben gu laffen. Dit ben Borten: Dich foll gum Burgermeifter geben und habe großere Ochsen als ber - wies ein Bauer bas betreffende Anfinnen einer Borichuklaffe gurud." Eben von diefer Seite wird and auf die laffige Erziehung in bauerlichen Familien, auf die machfende Bergnugungefucht und ben Sang ju unwirthschaftlichen Ausgaben, namentlich feitens der heranwachsenden Jugend, als Quellen wucherlicher Geschäfte bingewiesen und baber u. a. als Mittel gur Befampjung bes Wuchers "bie Untlagbarteit von Wirthshausschulben, Berminderung ber Bahl ber Wirthicalten. Hinwirken auf eine Beschräntung der vielen Bereine (Krieger-, Turn-, Gefangvereine 2c.), beren Thatiateit vielfach vorwiegend im Trinten beftebt. Ginftellung ber vielfach üblichen billigen Bergnugungegüge ju Ausftellungen n. f. f., wo in ber Regel von Belehrung weniger die Rebe ift als vom Trinten und Praffen," in Antrag gebracht, wobei wohl in dem einen ober anderen Buntt zu weit gegangen ift, ficherlich aber ein munder Rled ber heutigen Buftande berührt wird.

Ueberblickt man das Bild des Elends, welches die mehrsach erwähnten Prozesse ausgerollt haben, so wird man nicht umhin können einzuräumen, daß das Wuchergeset vom Jahre 1880 wie eine erlösende That gewirkt hat, nicht am wenigsten wohl auch in den Augen der richterlichen Behörden selber, welche es sicherlich als eine der schwersten Ausgaben ihres Beruses empsunden haben werden, dem verwerslichen Gebahren eines S. Kausmann oder H. Hausmann, blos weil diese auf ihren "Schein" sich berusen konnten, jahrelang den öffentlichen Rechtsschutz angedeihen lassen zu müssen. Wares ja doch in den meisten Källen sehr schwierig, aus den kunstvoll angelegten

Geichäftstniffen biefer und anderer Leute abnlichen Schlags ben Thatbestand bes Betruas ober ber Erpreffung berausschalen gu tonnen, obwohl, wie ber Berfaffer aus weiterem ibm quaeftellten Material erfeben tonnte, in einigen Fallen noch vor Erlaffung bes Buchergefeges wegen wucherischer Ausbeutung auch auf Grund ber bamals geltenben Strafporichriften mit Erfola eingeschritten werben tonnte. Wie mehrfach betont, ift die Unnahme gestattet, daß die beiben großen Bucherprozesse, burch beren Aufgreifen fich Die Staatsanwaltschaften in Rarlerube und Dannbeim ein großes Berbienft erworben haben, bon einer gunftigen abichredenben Birtung begleitet gewesen find, und es ware nur ju wunfchen, daß auch andermarts, namentlich in den Reborten bes badifchen Oberlandes, aus benen bas Fortbauern mucherlicher Beichafte neuerbings bon berichiedener Seite behauptet wirb, es gelange, ein die Erhebung einer Antlage gegen einzelne ber betreffenden Sandelsleute begrundendes Material zu beschaffen. Bis bie Bewucherten felber ben Schut ber Berichte angeben, muß, wie gerade obige Brozeffe genugend bewiefen baben, fcon ein grokes Dag fcmutiger Befchafte aufgehauft und viel Elend fiber bie bewucherten Ramilien eingebrochen fein. Gehr ermägungswerth mare es baber, eine Inftang gu ichaffen, an die ein Bewucherter, ohne befürchten ju muffen, dag feine Berhaltniffe nun ohne weiteres an die Deffentlichkeit gezogen werben. vertrauensvoll fich wenden, ihr feine Lage fchilbern und fich einen fachverftanbigen Rath barüber holen tonnte, ob bie Thatumftanbe bes Falles eine gerichtliche Berfolgung wegen Buchers angemeffen und rathlich erscheinen laffen. Dem Berfaffer ichwebt hierbei eine Ginrichtung bor, bie bor einigen Sahren ber babrifche Fifchereiberein im Intereffe ber gewerbemäßigen Rifcher und sonstiger Rischereiintereffenten getroffen bat und bie in ber Bilbung eines Rechtsichungausichuffes besteht, ber ftreitige zivil- und ftrafrechtliche Kalle prüft und je nach Umftanben die Berfolauna ber Rechtsanfpruche feiner Bereinsangeborigen, ju ber bie letteren aus berfciebenen Rudfichten birett fich nur felten verfteben murben, übernimmt. Gin folder Rechtsichutausiduf jur Befampfung bes Buchers tonnte febr wohl in Berbindung mit der Organisation des landwirthschaftlichen Bereins gebracht ober ber Bentralftelle bes letteren angegliebert werben. indem lettere als die Adreffe bezeichnet wurde, an welche die Bewucherten fich au wenden batten und die bann bas ibr mitgetheilte Material burch einen ober mehrere Rechtsverftanbige in ber obenbezeichneten Richtung prufen laffen murbe. Es murbe ben Berfaffer freuen, wenn die landwirthichaftliche Intereffenvertretung biefen Bebanten naber erwagen wollte.

Sehr erschwert wurden die seitherigen Untersuchungen wegen Buchers badurch, daß die betr. Handelsleute teine Bücher sührten und daß man daher genothigt war, den Schleichwegen der einzelnen Wucherfälle durch mühfames Zusammensuchen und Entziffern von Schuldscheinen, absichtlich verwickelten und schwer übersehderen Abrechnungen nachzuspüren. Die mehrsach in Anregung gebrachte Gerbeiführung einer gesetlichen "Berpflichtung gewerbsmäßiger Geldverleiher zur Führung von Büchern und Offenlegung derselben der Behörde gegenüber", wodurch auch ein wirkamer Schutz gegen allzu dreiste Geschäftstniffe geschaffen würde, dürfte daher um so mehr er-

wägungswerth sein, als für einige Gewerbebetriebe ebenfalls in Aldflicht auf den Schutz des Publikums die Führung von Büchern bereits vorgeschrieben ist oder vorgeschrieben werden kann (wie bei Auktionatoren, Pfandleihern u. f. w. — R.-G.-O. § 38 in Berbindung mit § 35 Abs. 2 und 3).

Daß die gewerbs- oder gewohnheitsmäßige Hehlerei mit Zuchthaus bestraft wird (§ 260 R.-Str.-G.-B.), der gewerbs- oder gewohnheitsmäßige Bucher aber nur mit Gefängniß, mag einigermaßen auffallend erscheinen; das unsäglich gemeine Treiben einzelner Bucherer wie dassenige der obenerwähnten verdient wohl kaum eine milbere strafrechtliche Beurtheilung

als das der gewohnheitsmäßigen Behler.

So febr man auch Urfache bat, Die Erlaffung bes Buchergefetes und bas thatfraftige Borgeben ber Staatsanwaltichaften auf Grund bestelben ju begrüßen, fo barf man boch nicht allaugroße Soffnung auf basfelbe bauen; bon beffen Befteben und feiner im gegebenen Fall ftrammen Anwendung wird man fich wohl eine zeitweife Burndbrangung wucherlicher Gefcafte, ficherlich aber teine völlige Ansrottung bes lebels verfprechen burjen. Um bies zu erreichen, muß ber repreffiven Wirtfamteit bes Strafgefetes eine vorbeugende und verhutenbe Thatigleit jur Seite geben. da es boch in erfter Reibe immer bas augenblidliche Darleibbedfirinik ift. welches ben tleinen und mitunter auch ben großen Bauern bem Bucherer in die Arme fuhrt, weil bei ihm biefes Bedürfnik am bequemften - namlich ohne weitere Umftande und zeitraubende Bange - zu befriedigen ift. fo wird man wohl bie Bermittelung bes Bucheres baburch am beften überfluffig machen, bag man ben Bauern gut geleitete Rrebitanftalten gur Berjugung ftellt, bei benen bie Gelbentnahme in gleich bequemer, wenig umftanblicher Weife fich vollzieht und die babei geneigt find, den bauerlichen Zahlungsfähigteitsverhaltniffen fo viel als thunlich Rudficht ju Diefen Anforderungen entsprechen am beften bie brilich eingerichteten, auf der Solidarhaft ber Mitglieder beruhenden, nach gemeinnatigen Rudfichten verwalteten, b. b. eine Dividendenvertheilung grundfatlich ausschliegenben lanblichen Rrebitvereine (Darlebenstaffen nach Raiffeifenschem Mufter), und beren Ausbreitung in ben Landgemeinden ift baber mit aller Rraft anguftreben. Daß wenige gabre ber Birtfamteit folder Raffen genügt haben, die Schulbner "auszutaufen", die betreffenden Orte von ber Berrichaft ber Bucherer ju befreien und die Rreditverhaltniffe zu geordneten zu machen, ist dem Berfaffer anläglich bes Besuchs folder Raffenvereine von den Borftanben wiederholt versichert worden. Die Belebung bes vielfach noch ganglich fehlenden gemeinsamen Standesbewußtfeins in ber bauerlichen Bevolkerung ift babei eine weitere nicht boch genug ju icagende Folge genoffenicaftlichen Bufammengebens. Reben ben Rredit- find es bann die landwirthschaftlichen Ronfumbereine, welche in ber Befampfung bes Buchers, wie beim Gin- ober Bertauf bes Biehs, des Saatguts, beim Berkauf der Produkte und namentlich der handelsgewächse bemertbar wird, Wirtfames ju leiften vermögen. beren thunliche Bermehrung wird baber ebenfalls mit allen Rraften binsuwirten fein. Wo ber Biehmucher in besonderem Grade fich eingeniftet

bat, perdient die örtliche Einrichtung von Biebleibtaffen, wie folche an einigen Orten bes Sandes ichon bestehen, in Ermagung gezogen zu werben. Auch gegenüber bem fvetulativen Buterwucher mit ober ohne Guteichlächtereien, wird die genoffenschaftliche Bewegung Dienfte zu leiften bermogen, J. B. burch genoffenichaftliche Betheiligung beim Bertauf unter Beitergabe ber getauften Gigenthumsftude an die Mitglieber, ebenfo burch Auftauf von Guterzielern, in welch letterer Beziehung übrigens ichon lange viele Spartaffen bes Landes eine febr wohltbatige Birtfamteit Die in Baden geltende Formlofigteit beim Abichluf von Berentfalten. tragen über Liegenschaftserwerb wird wohl mit Einführung bes neuen beutschen Rivilgefetbuchs richtigeren Grundfaten weichen muffen : bagegen wird man bon anderen gefehlichen Bortehrungen gur Gindammung bes Gutermuchers, fomeit er nicht fiberhaupt unter bas Strafgefet fallt, fich wohl nur wenig verfprechen burfen, J. B. bon bem mehrfach vorgefchlagenen Mittel eines Berbots bon Guterverfteigerungen in Birthsbaufern und abnlichem - gang abgefeben bon ber Ausführbarteit und Rontrollirbarteit folder polizeilichen Boridriften.

Auch eine Beschränkung ber Wechselfähigkeit ber Angehörigen bäuerlichen Standes wird schon wegen ber Unmöglichkeit, die Grenzlinie gesetzlich sestjanstellen, jenseits deren solche Beschränkungen platzgreisen sollen, ernstlich nicht in Frage kommen können. Dagegen soll nicht unbetont bleiben, daß wie die bäuerliche Frage der Gegenwart im allgemeinen, so auch die Wucherfrage in wesentlichen Beziehungen eine Erziehungsfrage ist und daß es in letzter Linie die Verbreitung besserr, tüchtigerer sachlicher Kenntnisse, richtigerer Crundsätze über Haushalts- und Wirthschaftssührung ist, von welcher wie vieles andere so auch die Aus-

rottung der Untrautoflange des Buchers erhofft werden muk.

# Der Bucher auf dem Lande im Königreich Bürttemberg.

Bon Dr. Suftab Dehlinger aus Stuttgart, Gutsbefiger zu Weilerhof bei Wolfstehlen-Darmftabt 1).

Im Jahre 1884/85 wurden Erhebungen über die Lage der bauerlichen Landwirthschaft angestellt, deren Ergebnisse zu vorliegender Arbeit benutt wurden, aber das brauchbare Material war sehr spärlich, denn nur 6 Semeinden sanden Berücksichtigung; auch sollte es blos eine probeweise Enquete sein, wie in der Einleitung dazu hervorgehoben wurde; man war bestrebt, heißt es weiter, bei Auswahl der Erhebungsgemeinden die verschiedenen Landestheile zu berücksichtigen und solche Semeinden auszumitteln, welche nach ihren natürlichen Berhältnissen, nach den Verhältnissen des Andaues und der Grundbesitzvertheilung je für eine größere Anzahl anderer Gemeinden der betr. Gegend als typisch angesehen werden können.

In bem Landwirthschaftlichen Wochenblatt und ben Atten, die von der königl. Zentralstelle für die Landwirthschaft bereitwilligst uns zur Verfügung gestellt wurden, waren einige Beispiele von Wucher aufgezählt, aber auch in einseitiger Weise daraus Schlüsse für das ganze Land gezogen, die keineswegs berechtigt und stichhaltig sind.

Rach angestellten Erhebungen wird das Areditbedürsniß der bäuerlichen Bevöllerung Württembergs weitaus zum größten Theil durch Private besriedigt, aber jüdische Seschäftsleute sind die Gläubiger nur bei 4 Prozent der Immobilienschulden; manchmal tommt es vor, daß Private Geldanlagen, bei denen Sicherheit und punktliche Zinszahlung zu wünschen übrig lassen, an Juden verlausen, welche die daraus erwachsenden Ansprüche schonungslos erheben.

<sup>1)</sup> Literatur: Landw. Wochenblatt Jahrgang 1885 S. 17 u. 25. — Heiß in Schriften d. B. f. Sozialpolitit Bd. 24, 1888, S. 207—235. — Attenstücke betr. Untersuchungen über Güterschacker. — Lage ber bäuerl. Landwirthschaft in Württemberg 1884/85. Erhebungen darüber, Stuttgart 1886. — Hinzuweisen ist ferner auf Möhrlins Aussah im Landw. Wochenblatt 1887 Nr. 3 über das gleiche Thema; berkelbe erschien, als Borliegendes bereits dem Drucke übergeben war.

Bucherifde Geldgeschafte treten nur vereinzelt auf, aber bann

auch in ihrer gangen Ruchlofigteit und Gemeinheit.

Der Bucherer, meist Jube und in Berbindung stehend mit einem ober mehreren geheimen Genossen, "Handelsleuten", sucht in Gemeinschaft mit diesen einen Einblick in die Bermögensverhältnisse der Bauern zu erhalten, besonders aber die Gläubiger derselben zu erforschen, um bei ihnen den Kredit derselben zu untergraben und auf diese Weise alle Forderungen unter dem Bersprechen der Unkundbarkeit an sich zu ziehen, oder aber er sucht einen wohlhabenden Bauernsohn, "künstigen Hofbauern", zu größeren Ausgaben zu versühren, nöthigt ihm kleinere Geldbeträge mit dem Bersprechen auf, daß das Geld nicht verzinst oder zurückgezahlt zu werden braucht; es wird zumächst kein Schuldschein ausgestellt, es geht alles auf "Treu und Glauben". Wird aber der Betrag größer, dann wird das erste schriftliche Anerkenntniß, der erste Schuldschein mit Berzinsung und Prodision zu erreichen gesucht.

Stets bereit, bem Bauern Anlehen ober bas nothige Betriebstapital gegen hohe Entschäbigung zu beschaffen, verknüpft ber Bucherer, um dies zu verdecken und zugleich um das Wuchergesetz vom 24. Mai 1880 zu umgehen, mit dem Darlehen einen Kauf, in der Regel einen Biehkauf, und stellt über diese verschiedenartigen Geschäfte dem Bauer eine Abrechnung

aus, die berfelbe nicht berfteht und blindlings unterfchreibt.

Be mehr fich nun in beiben genannten Fallen die Schulb anhauft, um fo häufiger werben die Abrechnungen gestellt mit immer größerem

Provisionszuwachs.

hat der Wucherer alle Forderungen der Gläubiger des Bauern an sich gezogen oder will der Bauernsohn, der sich inzwischen verheirathet und den Hof übernommen hat, nicht mehr mit dem Wucherer sich einlassen oder glaubt der Wucherer, seine Zeit sei gekommen, so zedirt er einsach seine Forderungen an seinen Genossen, welcher die Schlinge zuzieht und durch herbeisührung einer Zwangsvollstreckung oder eines Konkurses oder durch freihändigen Verkauf den Schuldner von seinem Vesigthum verzagt; mit der jett ins Leben tretenden Zerstückelung des Gutes beginnt er sein unsauberes Handwerk wieder und sucht unter den neuen Schuldnern sein Opser aus.

Dies alles geht bor fich, ohne bag ber Bucherer einen Pfennig baar

Beld dabei im Spiele gehabt hatte.

Der Biehwucher tritt nur in seinen einsachsten Formen auf, von bem ber schlimmften Sorte ift in den Erhebungsberichten und ben ge-

nannten Aften nirgends die Rebe.

Freilich blüht im ganzen Lande der Zwischenhandel, von dem sich niemand frei machen tann; denselben treiben hauptsächlich israelitische Händler, welche sich von den Bauern regelmäßig, oft hohes "Schmußgeld" zahlen lassen. Ohne Zwischenhandler Wieh umzusehen ist kaum möglich, weil der Bauer dem Bauern direkt kein Wieh abkaust, und wenn etwa auf dem Markte von einem Landwirthe der Versuch gemacht wird, ohne Juden Vieh zu kaufen oder zu verkausen, so werden ihm von den

Schmußern und Zutreibern alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt, so daß er viel schlimmer daran ift, als wenn er einen Vermittler

beigezogen und ihm Schmußgeld bezahlt hatte.

Der jubische Zwischenhanbler hat sich als ein unentbehrliches Glied in ben Handel eingeschoben, so daß auf jubische Feiertage sallende Biehmartte in der Regel verlegt werden, benn bei dem Fehlen bes jubischen Elements ift der Biehhandel flau.

Jedes größere Gut hat seinen Hosjuben, der gegen Provision den Einund Bertauf besorgt, wobei sich beide Theile gut stehen, benn der Nachtheil des Zwischenhandels wird durch die Bortheile aufgewogen, weshalb keine Aussicht vorhanden ist, daß darin eine Aenderung eintreten wird; zu übersehen ist nicht, daß bei dem weniger gut situirten Bauern meist die Rachtheile vorwiegen, denn wenn derselbe nicht baar bezahlen kann, erhält er zu underhältnißmäßig hohem Preise das Bieh auf Borg und wird abhängig vom Händler, zumal da es die letzteren in der Uebung haben, daneben auch noch Naturalleistungen zu sordern; damit beginnt dann die wucherische Ausbeutung.

Sehr zu beklagen ift, daß wo die Gewohnheit sich eingeschlichen hat, nicht felbst Biehzucht zu treiben, sondern das Bieh von dem Händler sich beschaffen zu lassen, meist schlechte Thiere von allen möglichen Biehrassen sich einburgern und die guten hinaussommen, so daß von einer verständigen, zielbewußten Züchtung nicht wehr die Rede sein kann und der ganze Biehstand darunter leiden muß, was namentlich in Oberschwaben in be-

bentlicher Beife fich zeigt.

Rach einem Erhebungsbericht treiben die jüdischen Sändler den Biehvertauf in der Art, daß das Bieh in 6 ober 9 Monaten zu bezahlen und der Raufschilling dis dahin mit 5 Prozent zu verzinsen ist; wird das Bieh von dem Besitzer in der Zwischenzeit verkauft, so ist der jüdische Berkaufer von dem Erlös sosort zu besriedigen; dabei stellt sich der Kaufpreis unverbaltnikmakia boch.

Sogenanntes Stellvieh tommt nur in vereinzelten taum nachweiß-

baren Fallen, in den Erhebungsgemeinden nirgends por.

Der Guterwucher tritt in Form des fpetulativen Guterhandels

hauptfächlich burch ifibifche Sanbler betrieben auf.

In Württemberg ist im allgemeinen die Neigung vorhanden, Ersparnisse in Grund und Boden anzulegen, jeder landwirthschaftliche Tagelöhner und kleine Gewerbtreibende will sein Stüd Land haben, auf dem er die nothwendigsten Lebensbedürsnisse selbst bauen oder seine und seiner Angehörigen Arbeitskräfte ausnühen kann. Der kleine Bauer, der neuverheirathete Bauernsohn kauft zur Bergrößerung seines Anwesens weitere Liegenschaften zu und der große Bauer endlich kann die Sucht nach Erwerb von möglichst viel Land kaum unterdrücken, da ja seine Größe und sein Reichthum nach der Anzahl der Morgen bemessen wird.

Diese Umstände tragen zu einem großen Liegenschaftsumsage wesentlich bei, der nicht schädlich ift, wenn die nöthige Rücksicht auf die entsprechende Berzinsung genommen sowie darnach gestrebt wird, auch den vergrößerten Besitz rationell zu bewirthschaften Aber diese wichtigen Erfordernisse treten oft nicht ein und so findet der Bucherer, der ja auf "Gütergeschäfte" ausgeht, Anknüpsungspunkte genug für die Bewucherung und damit ift häusig der Beginn des Ruins des Bauern gemacht.

Diefe "Guterschlächter", "hofmetger" ober "Guterwucherer" treten nun in ahnlicher Beise wie bie Biehwucherer auf und find nicht felten bie-

felben Berjonen.

Das über den Guterwucher in Württemberg vorhandene Material ift von widersprechender Art, indem sich unter den diesbez. Atten und im Landwirthschaftlichen Wochenblatt 2 Statistiken über Guterschlächterei vorsinden, die oberslächlich betrachtet ein heilloses Bild von Guterwucher abgeben mussen; aber bei näherer Untersuchung zeigt sich doch, daß das wucherische Treiben der Güterhändler nicht in so schlimmer Weise auftritt; die Ergebnisse der Erhebungen lauten also darüber nicht ungünstig.

Nach der einen Zusammenstellung sind in den letzten 30 Jahren im Donaukreis von Hosmetzgern 489 Hosgüter mit 9698 Morgen erkauft und stückweise wieder verkauft worden in 7213 Parzellen an 5218 Käuser mit einem Gewinn von gegen 1 Mill. Mark.

Rach ber anbern Zusammenstellung wurden von 1872 bis 1881 in ganz Württemberg 574 Giter mit einem Flächeninhalt von gegen 20000 Morgen zerschlagen und an 11000 Käuser abgegeben, wobei ein Gewinn von gegen 2 Mill. Mark erzielt wurde; von diesem sind aber die Unkosten, wie Wirthshauszechen, öffentliche Abgaben, Reiseauswand u. s. nicht abgezogen, überhaupt die nähere Berechnung ist nicht genau angegeben.

Im Donautreis wurden jährlich nach der I. Zusammenstellung 14,8 Güter " " II. " nur 3,4 "

bon Gutericacherern zerftüdelt.

Diese weit auseinandergehenden Angaben, die beide auf amtlichen Untersuchungen beruhen, können größtentheils nur von verschiedener Aufstellung des Begriffs "Hofgut" und "Gut" herrühren, indem gewiß Güter von Parzellengröße mit hineingezogen wurden, weshalb die Anzahl der Güterzerftückelungen durch Güterwucherer als viel zu hoch gegriffen erscheint.

Den großen Sewinn betreffend muß doch bernaffichtigt werden, daß in den letzten 30 Jahren die Güter in ihrem Werthe bedeutend gestiegen sind und deshalb der Mehrerlöß nicht in dieser nacken Weise als Gewinn der Güterwucherer hingestellt werden darf, es ist ja am Schluß der Zusammenstellung auch angegeben, daß die genannten Händler noch mit Landesprodukten aller Art, wie Setreide, Oel, Raps, Vieh, Leder, Darlehen u. s. w. Handel treiben. Der Güterhandel ist nicht immer auf die Stuse des Güterwuchers heradzusehen und deshalb als ein Hauptübel unserer Landwirthschaft zu bezeichnen; des öftern kann der parzellenweise Verkauf eines Gutes, wobei natürlich der Wucherer stehs sein Spiel treiben wird, von heilsamen Folgen begleitet sein, indem dadurch kleine Güter durch Jukauf, große Güter aber durch Verkauf auf einen den wirthschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Umfang gebracht werden können.

Sier ift ber Gingange icon ermante 3 mifchenhanbel gu berud-

sichtigen, ohne die israelitischen Güterhandler kann sast kein Gut gekauft oder verkauft werden; es kommen Fälle vor, daß Rausverhandlungen, welche ordnungsmäßig auf dem Rathhause direkt vom Eigenthumer vorgewommen wurden, ohne entsprechendes Ergebniß geblieben sind, während nachher der Handler den Berkauf im Wirthshause bewerkstelligte.

Wie oben so hier hat sich der jüdische Händler als Mittelsperson eingeschoben, die einmal der Sewohnheit und Sitte entsprechend ohne Schaden für den einzelnen nicht hinausgeworsen werden kann. Mancher Cutsbesitzer, der zum Berkauf seines Gutes genöthigt war, mag dank dem hohen Preis, den er von seinem Anwesen durch die Bermittelung des Händlers erhalten hat, vom Gant verschont geblieben sein.

Die Erhebungsberichte geben kund, daß in einigen Gegenden berufsmäßige jüdische Süterhändler sich einzunisten drohen, den Güterverkehr lebbatt machen und so die Sütervreise künstlich in die Höhe treiben zum Rachtheile der Bauern; denn diese hohen Preise machen sosot die Inanspruchnahme des Aredits seitens der einzelnen Käuser ersorderlich und geben Beranlassung und Gelegenheit genug zu wucherischen Ausbeutungen. Daß es ohne solche nicht abgeht, beweisen alle Konfurse und Zwangsvollskredungen, welche nach übereinstimmenden Angaben und nach den "Gantalten" meistens durch wucherische Umtriebe jüdischer Güterhändler herbeigesührt worden sind.

In einer Gemeinde haben laut Erhebungsbericht jübische Zwischenhandler seit 1880 3 große Bauerngüter in der Absicht sie zu zerschlagen ausgekauft, ohne ein derartigen Ankaufen auch nur einigermaßen entsprechendes eigenes Bermögen zu besigen; das Geld zum Betrieb ihrer wucherischen Geschäfte sollen dieselben von christlichen Kapitalisten in Han-

den haben.

In ben Erhebungsberichten einer Gemeinde in Oberfcwaben find folgende Bertaufsbedingungen befannt gegeben:

Die Grundstücke werden gegen baar verkauft, berjenige welcher nicht baar zahlen will, kann ein Grundstück auf 5—6jährige Zieler erwerben, hat aber in diesem Falle 5 Prozent Zins und 4 Prozent Umsatschen zu bezahlen, welch letztere auf Wunsch zu der Kaufsumme geschlagen werden.

Leiber fehlen bem Bauern häufig die Mittel zur Ginhaltung eines Bielerhoftens, was ichon den Anfang vom Ruin feiner Existenz bilbet.

Sar oft werben die Süterverläufe in den Wirthshäusern vorgenommen bei unentgeltlicher Berabreichung von Genusmitteln in großer Menge, dabei werden sogar den Weibern durch Schmußer Getränke und Speisen reichlich ins Haus getragen, um sie in guter Laune zu erhalten. Die Birthshauszechen sind laut Landwirthschaftlichem Wochenblatt 1885. 26 sehr stark, sie betrugen z. B. im Jahre 1875 bei Zerftückelung eines Hosgutes nahezu 2000 st. Diese Kosten werden stets von den Hausern auf den Käuser abgewälzt, entgegen dem Geset vom 28. Juni 1853.

Den Guterschacherern gelingt es in vielen Fallen die Ortsvorsteher ober Semeinberathe mit ins Intereffe zu ziehen, entweder als offene Theil-

haber ober als ftille, wobei ihnen eine bestimmte Quote am Gewinn zugesichert wird ober fie ein Grundstud zu billigem Breise bekommen.

Bur Umgehung der Einholung 1) der Regierungsgenehmigung laffen sich die Gaterwucherer einsach vom Besiger des Hosquis eine Bollmacht ausstellen, das Anwesen in dessen Auftrag verkaufen zu dürfen. Sewöhnlich ist in diesem Bollmachtsvertrag eine bestimmte Summe festgesett, welche der Bollmachtnehmer aus dem Erlös des Anwesens an den Bollmachtegeber bezahlt, der ganze Mehrerlös ist Gewinn des Bevollmächtigten; dieses Bersahren bietet noch den Bortheil, von der Sportel und dem einmaligen Atzisenansat befreit zu sein.

Der Baaren wuch er tritt meistens nur in Berbindung mit Darlehnsgeschäften, b. h. in Vereinigung aller Bucherformen miteinander auf. Diese werden in der Art mit einander verbunden, daß der Schuldner sich verpstichtet, Waaren der verschiedensten Art geringer Qualität zu hohen Preisen anzunehmen; überhaupt geht das Streben darauf, das Schuldverhältniß durch Verschlingung von Darlehnsgeschäften mit Kauf- und Verkaufsgeschäften zu einem für den Schuldner möglichst untlaren und verworrenen zu gestalten.

Da der Händler auf Borg verkauft, so hat der Käuser nicht nur übermäßige Preise zu bezahlen, sondern — was insbesondere von einer der Erhebungsgemeinden hervorgehoben ist — auch Naturalleistungen, wie Frucht, Kartosseln, Obst, Hopsen u. s. w. zu geben, sodaß oft ganze Wagenladungen solcher "angedungener" Naturalien aus dem Orte weg-

geführt werben.

In vielen Fällen kann der Bauer ohne die Beihilse des Wucherers weder seinen Gos noch seinen Ochsen verkausen, ja sogar seinen Sohn oder seine Tochter nicht verheirathen, ohne daß der Wucherer gegen Versprechung einer bestimmten Summe oder eines Prozentsates des Beibringens mithilst; so sah sich z. B. ein sehr wohlhabender Ortsvorsteher veranlaßt, einem solchen Heirathsvermittler urfundlich 1500 Mark zu versprechen, wenn seine Tochter auf den in Aussicht genommenen Hof komme<sup>2</sup>).

Mancherlei Ursachen haben wir nun zu verzeichnen, welche zur Ausdehnung aller dieser Formen des Wuchers

hauptfächlich beitragen.

Bei bem oben erwähnten Streben nach Grundbesit hofft gewöhnlich der Räuser die Kausschuld abtragen und nach und nach in
freien Besitz des Landes kommen zu können, welche Hoffnung sich aber
nicht jedesmal erfüllt, so daß der Schuldner seinen Zahlungsverbindlichfeiten nicht mehr nachsommen kann. Darin weisen einzelne Gegenden Württembergs Unterschiede auf. In den Landestheilen nämlich, wo der
Besitz ungetheilt an einen Erben geht, wie in Oberschwaben, im Schwarzwald und Hohenlohischen, und derselbe die übrigen Erben hoch ab-

<sup>1)</sup> Landw. Wochenblatt 1885 S. 26. 2) Landw. Wochenblatt 1885 S. 26.

finden, sich also von Ansang an mit Schulden schwer belasten muß, ebenso in dem Weinbau treibenden Unterland und im Gau, wo bei gleicher Erbtheilung die mit Guter- und Haufertaufsschulden zu sehr belasteten Kleinbesitzer eine schlechtere Lage haben, als die landwirthschaftlichen Tagelöhner, denen es an Arbeit und Berdienst nicht sehlt, ift für den Wucherer ein fruchtbarer Boden.

In diesen Wirthschaften, benen es immer an Betriebstapital fehlt, sind Betriebsftarungen, wie Biehseuchen, hagelschlag u. s. w., gegen welche die Bauern hochst selten versichert find, doppelt gefährlich, besonders die schlechten Ernten seit einer langen Reihe von Jahren, welche unsere Weingegenden hart trasen, stellten die Versuchung und den Zwang sehr nahe, sich, um die nothigen Geldwittel für die lausenden Ausgaben zu beschaffen, an die gewerdsmäßigen Geldwerleiher zu wenden, was häusig schlimme Folgen nach sich zieht.

Eine ber Ursachen zur Bewucherung ift auch die Scheu des gelbbedürftigen Bauern in das Psandbuch eingetragen zu werden, derselbe holt das Geld lieber gegen hohe Prodision beim Wucherer, der verschwiegen ist, denn die Mitglieder der Pfandbehörde "sehen ihren Mitburger darum an", wenn er mit einem größeren Betrag ins Pfandbuch kommt, und plaudern das Seheimniß aus.

Manchen traurigen Einfluß fibt, wie erwähnt, ber Brauch des Zwisch en handels aus, welchen hauptsächlich israelitische handler beim An- und Berkauf auf dem Lande betreiben.

Rach den Erhebungen wird, wie oben berührt, das Are ditbedürfniß der Landwirthe in den Erhebungsgemeinden weitaus zum größten Theil durch Private befriedigt, gewerbsmäßige Geldverleiher werden seltener benützt und nur von Leuten, deren Aredit fragwürdig geworden ist; außerdem sind es die Sparkassen, die Schulze-Delizschichen Sewerbeund Landwirthschaftsbanken und die Raisseisenschen Darlehnskassensen, an welche sich der kreditbedürstige Landwirth wendet, am seltensten die größeren Grundkreditinstitute und in einigen Orten die Gemeinden und Stiftungen.

Einer der Berichte weist nach, daß bei den Hopothekensorderungen Brivatgläubiger mit 80 Prozent, Gemeindenstiftungen und auswärtige Gebietsantheile mit 10 Prozent, der örtliche Darlehnskaffenverein mit 6 Prozent und die jüdischen Geldverleiher mit 4 Prozent betheiligt find.

Im großen gangen scheint ein ahnliches Berhaltniß auch fur bie abrigen Erhebungsgemeinden gugutreffen.

Privatgläubiger beziehen  $3^{1/2}-5$  Prozent, Sparkaffen  $4^{1/2}$  Prozent und gewerbsmäßige Geldverleiher verlangen auch bei durch Bürgschaft sicher gestellten Handschriftsbarlehen neben 5 Prozent Zins noch 1 Prozent Provision; höhere Zinsen und solche Provision werden selbstverständlich nicht bekannt gegeben von Seiten der Betheiligten.

Alle Erhebungsberichte ftimmen barin überein, bag bie borhandenen Arebitquellen bem Beburfniffe bes Landwirthes genugen.

Nur die vorher geschilberten unglücklichen Berhältniffe und Exeigniffe vermögen es, auch brade tüchtige Menschen in die hande der Bucherer zu treiben, während in der Regel allein lüberliche, unwirthschaftliche Personen ihnen zum Opfer fallen und diese zum Glück selten zu finden sind; ebenso haben die Erhebungen über Sante und Zwangsvollstreckungen äußerst günstige Resultate ergeben, indem unter 7 Gantfällen, die bei Landwirthen vortamen, nur einer durch Bewucherung herbeigeführt wurde.

Bu unferer Freude burfen wir noch hinzufugen, baß es Seite LVIII ber Enquete heißt, daß in den Erhebungsgemeinden die wirthschaftliche Lage der bauerlichen Bevöllerung im allgemeinen nicht unbefriedigend und zur Zeit dafelbst in keiner Beziehung ein Nothstand vorhanden ist.

Das Buchergefet bom 24. Mai 1880 bat nach Angabe fammt-

licher Erhebungstommiffare eine febr gunftige Birtung ausgenbt.

Dem Guterwucher kann nicht entgegengewirft werden auf gesetlichem Wege burch Einschränkung der versaffungsmäßigen Freiheit der Berfügung über das Eigenthum, man kann nicht verhindern, daß der Berkauf eines Grundstücks durch Bermittelung eines Guterhandlers geschieht, da ja, wie oben schon hervorgestellt, diese Gewohnheit auf dem Lande tief einge-

wurzelt ift.

Das württembergische Gesetz vom 23. Juni 1853 betr. die Beseitigung der bei Liegenschaftsveräußerungen und insbesondere bei der Zerstückelung von Landgütern vorkommenden Mißbräuche zeigt Wege genug, um den Güterwucher einzuschränken, es kommt nur daraus an, daß das Gesetzichars gehandhabt wird, was leider nicht immer geschieht, denn die betressenden Gemeindebehörden sind häusig von den Güterwucherern stark beeinslußt; wird dieses Gesetz streng in Anwendung gebracht, so kann leicht einer Umgehung auch der Absicht des Gesetzes entgegengewirkt werden.

Um dem Bucher entgegenzutreten ist zu empsehlen die Warnung vor den Wucherern in Bersammlungen und Bereinen, besonders aber die Hebung der Intelligenz und des Charatters der Bauern. Denn sobald der Bauer in kluger Weise vorgeht, bei Ankauf oder Berkauf von Grundstücken sich von dem Wucherer nicht überrumpeln läßt oder bei anderen Anlässen Einblick in seine Berhältnisse gestattet, hat der Wucherer das Feld seiner Thätigkeit verloren; der Bauer wird dann bei den mannigsachen Berührungspunkten, die ihm sein Beruf mit dem jüdischen Händler giebt, sich nicht mehr bestricken lassen.

Reben oben genannten Kreditinstituten find auch noch von fegensreichem Einflusse die Bertaufsgenoffenschaften ber Weingartner, bergleichen
ebenso gut von den übrigen landwirthschaftlichen Produzenten ins Leben
gerusen werden konnten, um den Bauern eine vortheilhaftere Bertaufsweise zu sichern; dazu ist die ftartere Benützung der Kreditinstitute zu

empfehlen, anftatt bes Brivattrebits.

### Anmertung.

Ein Auszug aus bem Gefet bom 23. Juni 1853 moge bier feine

Stelle finden:

Art. 4. Die Beräußerung der Grundstüde hangt von der gemeinderathlichen Genehmigung ab und muß die Aufstreichsverhandlung unter Leitung einer Urfundsperson auf dem Rathhause bei Tage vor sich gehen. Die Berabreichung von Speisen und Getränken in dem Bersteigerungslokale und benachbarten Gelassen unmittelbar vor oder während der Berhandlung ist verboten.

Art. 10. Außer ben gesetzlichen Abgaben und tarismäßigen Gebühren burfen unter keinerlei Ramen Trinkgelb, Schmufgelb, Brobifion, Beb-

rungsaufwand u. f. w. anbedungen werden.

Art. 11. Erft 3 Jahre nach bem Antauf barf eine Flache bon

mindeftens 10 Morgen wieder vertauft werben.

Art. 13. Die gewerbsmäßige ftudweise Beraugerung von Gute-

fomplegen ift berboten.

Art 14. Die Oberamter find verpflichtet, in allen Uebertretungsfallen von Amtswegen einzuschreiten u. f. w.

# Der Wucher auf dem Lande in Hohenzollern.

Bon Regierungsrath Drolshagen in Sigmaringen.

#### I. Wucher im allgemeinen.

Bon ben in bem Zirkular bes Ausschuffes bes Bereins für Sozialpolitik ausgesührten Arten bes Wuchers kommen für die hohenzollernschen Lande nur der Geld- und Kreditwucher, der Biehwucher und der Grundstückswucher in Betracht. Während in früheren Jahren die Landbevölkerung unter den verschiedenen Formen des Wuchers start gelitten hat, kann erstreulicherweise konstatirt werden, daß namentlich der Geld- und Kreditwucher ganz bedeutend an Umsang verloren hat und auch die anderen Arten des Wuchers nur noch im kleinen betrieben werden. Dieser günstige Justand ist hauptsächlich dem vortheilhaften Wirken der Landes-Spar- und Leihkasse in Sigmaringen zu verdanken, welche amortisirbare hypothekarische Darlehen zum Zinssuse von  $4^{1/2}$  Prozent und 1 Prozent bezw.  $^{1/2}$  Prozent Amortisationsrate ausleiht.

Es kann nach den uns zugegangenen Berichten der landwirthschaftlichen Bezirksstellen behauptet werden, daß nur noch leichtsinnige Familienväter oder solche, welche allen Personalkredit verloren haben und deren
Realkredit auch schon ins Schwanken gekommen, den Wucherern in die Hände sallen. Der Wucher in Hohenzollern wird ausschließlich von Juden
betrieben. Die einzelnen Bucherer stehen derartig mit einander in Geschäftsverbindung, daß ein jeder bestimmte Ortschaften als seinen Wirkungskreis hat,
in welchem andere Wucherer niemals Geschäfte machen. Auf dem linken
Donauuser des hohenzollernschen Oberlandes arbeiten Wucherer aus dem
Unterlande (Hechingen, Haigerloch u. s. w.), während auf dem rechten
Donauuser solche aus Württemberg und Baden wirken.

Hieraus erklart fich auch wohl, daß im ganzen hohenzollernschen Oberlande keine ansassigen Bucherer existiren; überhaupt giebt es hier fast gar keine Juden, so 3. B. in der Stadt Sigmaringen keinen einzigen.

#### II. Der Bucher im einzelnen.

#### a. Rrebit- und Belbmucher.

Bei biefer Bucherart, welche in ber Regel in fo geheimnikvoller Weife betrieben wird, daß nur felten Falle in die Deffentlichfeit treten, fucht ber Bucherer gunachft ben Bauer bon ber Benutung öffentlicher Leibtaffen abzuhalten, unter ber Borfpiegelung, baß fein Arebit barunter leibe. Gewöhnlich giebt er bas Geld anfangs ju niedrigen Binfen und mit ber ideinbaren Erleichterung von jahrlichen Abzahlungen, wobei bann immer bie Rlaufel ftipulirt ift, bag, wenn Bieler und Bing nicht an bem Berfalltage prompt bezahlt werben, fofort die gange Schuld fällig wird. Der Bauer nimmt es in ber Regel mit ber punttlichen Rablung nicht fo genau, und barauf fpetulirt ber Bucherer; es tommen bann bie endlofen Prolongationen mit ihren nachtheiligen Folgen, Zins- und Kapitalerhobungen. Ausstellung von neuen Schuldurtunden über größere Summen — bis es fich lohnt, eine hubsche Summe hypothefarisch einzutragen; das ift dann ber Anfang vom Ruin; das Gelbleiben spinnt fich fort, bis das Opfer vollständig ausgeplundert ift. Ift das Geschäft in diefer Weise erft in Sang gebracht, bann werden auch folechte Waaren ftatt Gelb gegeben und der Bauer zu unnügen Anschaffungen genothigt. Solche Fälle find wiederholt auch noch in neuerer Zeit vorgetommen — aber wie schon Eingangs gefagt ift, es fallen nur einzelne leichtfinnige Berfonen binein; der ordentliche Bauer findet hinreichenden Rredit bei der Spar- und Leib. taffe. Auf Die Benugung ber letteren wird fowohl feitens der Bentralftelle als auch von den landwirthichaftlichen Bezirtsvereinen durch Bortrage in den landwirthichaftlichen Berfammlungen bingumirten gefucht.

#### b. Biehmucher.

Biehwucher in der Form von Einstellvieh kommt sehr selten vor, weil die Sesahrlichkeit dieser Bauernsängerei zu sehr zur allgemeinen Kenntniß gelangt ift. Aus demselben Grunde wird auch von den übrigen in dem Zirkular erwähnten Arten der Bieheinstellung in Hohenzollern sast gar kein Sebrauch gemacht. Ja auf den hierorts zahlreich abgehaltenen Biehmärkten ist der durch Juden betriebene Zwischenhandel größtentheils in Begsall gekommen. Der hohenzollernsche Bauer kennt die Viehpreise sehr gut und läßt sich auf Zwischenhandel in der Regel nicht ein.

### c. Grundftudsmucher.

Bunachst ist zu bemerken, daß eine das Bedürsniß übersteigende Sucht, Land zu erwerben, im allgemeinen nicht existirt, und gehören Raufsabschliffe, wobei der Werth des Grundstückes in keinem Verhältniffe zum Preise steht, zu den Seltenheiten.

Den Guterhandel selbst haben größtentheils die judischen Bucherer in Sanden; berfelbe wird ihnen aber auch gewiffermaßen von ben Bauern

aufgebrangt.

Will nämlich in einer Semeinde ein angesesserer Bürger wegen Familienverhältniffen oder aus sonstigen Gründen eines Domizilwechsels sein Anwesen verkaufen und bietet er es unter annehmbaren Preisen seinen Mitbürgern zum Kaufe an, so macht gewiß niemand in der ganzen Semeinde ein Angebot. Er ist gezwungen, einem Süterschlächter das Anwesen zu verkaufen. Letzterer kennt selbstredend die Verlegenheit des Verkäufers und drückt den Preis nach Kräften herunter. Demnächst wird das Anwesen im Wirthshause unter Verabreichung von Freibier und Rigarren zum Verkaufe ausgeboten.

Die durch das Bier erhitzten Köpfe, geschickt vom Wucherer angestachelter Bauernstolz und die in bäuerlichen Areisen häusig herrschende Mißgunst und Feindschaft ebnen dem Wucherer die Wege, und so kommt es, daß bei solchen Berkaufen im Wirthshause, bei welchen niemals baares Kausgeld verlangt wird, sondern Zieler unter den sud II a geschilderten Bedinaungen bewilligt werden, ofters 40 Prozent über den dom Giter-

ichlächter gezahlten Raufpreis berausgeschlagen werben.

Gine Befferung in Diefer Beziehung ift lediglich baburch zu erzielen, bag burch tuchtige Burgermeifter biefe Bertaufe unter ben Intereffenten birett vermittelt werben.

Bor allem burfte ein Berbot folder Guterbertaufe im Birthshaufe beilfam fein, insbesondere ber Berabreichung bon geiftigen Getranten.

Bestrasungen von Wucherern sind in Hohenzollern seit Erlaß des Wuchergeses unseres Wissens nicht vorgetommen Hauptsächlich hat dies seinen Grund wohl darin, daß die ländliche Bevölkerung alle Fälle von Wucher hartnäckig verschweigt. Gine Beröffentlichung der Namen bekannter Wucherer und Warnung vor denselben halten wir für durchaus zwedmäßig und für ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung des Wuchers.

Die Gintlagbarteit bon Wirthshausschulden nur bis ju einem gang

geringen Betrage burfte fich gleichfalls als vortheilhaft empfehlen.

# Der Bucher auf dem Lande im Großherzogthum Seffen.

Im Auftrag des Bereins für Sozialpolitit dargeftellt vom Landtagsabgeordneten Frig Schade in Altenburg, Oberheffen.

Das Großherzogthum Heffen umfaßt nach den neuesten Erhebungen 7681,83 qkm mit 956 573 Einwohnern oder 124,5 Einwohnern pro qkm. Es besteht aus den Provinzen Oberheffen, Starkenburg, Rheinheffen, und zwar hat:

Die städtische Bevöllerung, b. i. in Wohnplagen von über 2000 Ginwohnern, beträgt 42,7 Prozent, die landliche Bevöllerung 57,8 Prozent.

Das Areal bes Großbergogthums Seffen umfaßt:

|                                              | Hettar                   | Prozent |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1. Aderfelb und Grabgarten                   | 381 143,14               | 49,6    |
| 2. Wiefen, Grasgarten und Weiben             |                          | 13,1    |
| 3. Weinberge                                 | 10 825,26                | 1,4     |
| 4. Balb                                      | 239 230,16               | 31,2    |
| 5. produktive Flache im ganzen               | 731 726,96               | 95,3    |
| 6. Hofraithen                                | 4 716,62                 | 0,6     |
| 7. befteuerte Flachen im ganzen              | 736 443,58               | 95,9    |
| 8. Flächengehalt ber größeren Fluffe (Rhein, |                          |         |
| Main, Recar, Lahn und Rage)                  | 5 <b>294,</b> 0 <b>7</b> | 0,7     |
| 9. fonftige unbefteuerte Flachen             | 26 375,49                | 3,4     |

Es werben angebaut Heftare: Weizen 38 413, Korn 63 906, Spelz 6398, Gerfte 57 373, Hafer 41 815, Buchweizen 483, Erbfen 4031, Ader (Sau-) Bohnen 260, Widen 1860, Raps 2758, Kartoffeln 67 540,

Tabat 1001, Hopfen 55, Rüben 34 228, Futterträuter 46 818, Wiefen 94 207, Wein 10 559.

#### Biebbestand 1883:

| Pferde .   |      |     |     |  | 47 546  |
|------------|------|-----|-----|--|---------|
| Rindvieh   |      |     |     |  | 290 105 |
| Schafe .   |      |     |     |  | 101 663 |
| Schweine   |      |     |     |  | 162 920 |
| Biegen .   |      |     |     |  | 93 646  |
| Gfel und   | Ma   | ule | fel |  | 287     |
| Bienenftod | le . |     |     |  | 32 095  |

Das Berhältniß zwischen bem zur Landwirthschaft und bem zum Walbbau benutzten Boden ist je nach der physikalischen Gestaltung des Landes wechselnd. Im Odenwald und Vogelsberg nimmt der Wald in einzelnen Areisen 60 Prozent und mehr der Fläche ein, wogegen Rheinhessen nabe ganz von Wald entblößt ist.

Die Berhältniffe ber Flächen nach der in der Festschrift zum fünszigjährigen Jubildum der landwirthschaftlichen Bereine des Großherzogthums Heffen durch deren Zentralbehörde im Jahre 1882 veröffentlichten als ganz unbedeutend abweichend hier benutten Spezialstatistift find wie folgt:

Wiefen,

Braggarten Beinberge

probuftive

Kläche

Malb

Aderfelb

|                       | Grabgärten<br>Heftar      | und Weiden<br>Hettar                                      | Hektar                                                                | Hektar                                                   | im ganzen<br>Hektar                                    |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Proving Starkenburg   | 126 609,06                | 34 580,63                                                 | 673,52                                                                | 127 041,26                                               | 288 904,47                                             |
| Proving Rheinheffen   | 107 050,12                | 6 131,03                                                  | 9 348,49                                                              | 6 611,27                                                 | 129 140,91                                             |
| Proving Oberheffen    | 149 197,40                | 59 834,84                                                 | 18,32                                                                 | 106 313,08                                               | 315 363,64                                             |
| Großherzogthum Deffen | 382 856,58                | 100 546,50                                                | 10 040,33                                                             | 239 965,61                                               | 733 409,02                                             |
|                       |                           |                                                           |                                                                       |                                                          |                                                        |
|                       | Hofraithen                | im ganzen                                                 | Flächen:<br>gehalt ber<br>größeren<br>Flüsse <sup>1</sup> )           | fonstige<br>unbesteuerte<br>Fläche                       | im gangen                                              |
| 90'                   | Hettar                    | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar                             | gehalt ber<br>größeren<br>Flüsse <sup>1</sup> )<br>Hettar             | unbesteuerte<br>Fläche<br>Hektar                         | Fläche<br>im ganzen<br>Heltar                          |
| Proving Starfenburg   | Hettar<br>1 674,46        | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>290 578,98               | gehalt ber<br>größeren<br>Flüsse 1)<br>Hettar<br>2 378,57             | unbesteuerte<br>Fläche<br>Heftar<br>8 413,85             | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>10 792,42             |
| Proving Rheinheffen   | Heftar  1 674,46 1 097,74 | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>290 578,98<br>130 233,65 | gehalt ber<br>größeren<br>Flüffe 1)<br>Hettar<br>2 378,57<br>2 877,75 | unbesteuerte<br>Fläche<br>Heftar<br>8 413,85<br>4 260,98 | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>10 792,42<br>7 138,73 |
| •                     | Heftar  1 674,46 1 097,74 | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>290 578,98               | gehalt ber<br>größeren<br>Flüsse 1)<br>Hettar<br>2 378,57             | unbesteuerte<br>Fläche<br>Heftar<br>8 413,85             | Fläche<br>im ganzen<br>Heftar<br>10 792,42             |

<sup>1)</sup> Rhein, Dlain, Redar, Lahn, Nahe.

Die Bertheilung des in Privathänden befindlichen landwirthschaftlich benutten Grundeigenthums weist gegenwärtig etwa 3 272 958 Parzellen auf, von denen 3 070 246 mit einem Flächengehalt von 462 724 Heltaren durch die Eigenthümer (pro Heltar durchschaitlich 6,6 Parzellen) und 202 712 mit einem Flächengehalt von 65 297 Heltaren durch Pächter (pro Heltar durchschaitlich 3,1 Parzellen) bewirthschaftet werden. Die hieraus ersichtliche starte Zersplitterung der Grundstück ist ein Rachtheil für die hessische Landwirthschaft und ein hinderniß für den technischen Fortschritt.

Die Feldbereinigung erscheint daher als ein bringendes Bedürfniß. Die Große der einzelnen Besithumer ergiebt sich aus solgender Tabelle:

| Provinzen            | Eigenthumer im Flacengehalt von |               |                |             |          |                  |                   |
|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|------------------|-------------------|
| unb                  | weniger<br>als<br>1 Hettar      | 1—5<br>Hettar | 5—10<br>Hettar |             |          | 50—100<br>Heftar | über<br>100 Heft. |
| Rreife               |                                 | Anzahl        | ber Eig        | enthümer    | (inkl. A | omänen)          |                   |
| Startenburg:         |                                 |               |                | 1           |          |                  |                   |
| Darmstadt            | 4 355                           | 1 450         | 506            | 202         | 25       | 8                | 5                 |
| Bensheim             | 5 299                           | 2 102         | 482            | 236         | 94       | 15               | 9                 |
| Dieburg              | 4 099                           | 2 910         | 1 203          | 486         | 87       | 12               | 8                 |
| Erbach               | 4 151                           | 2 311         | 482            | 222         | 155      | 25               | 8                 |
| Stok-Bergu           | 4 207                           | 1 557         | 608            | 281         | 53       | 13               | 16                |
| heppenheim           | 2 425                           | 2 119         | 441            | 285         | 135      | . 8              | 1                 |
| Offenbach            | 4 366                           | 2 443         | 712            | 220         | 28       | 3                | 5                 |
| Proving Startenburg  | 28 902                          | 14 892        | 4 434          | 1 932       | 577      | 79               | 52                |
| Oberheffen:          |                                 |               |                |             |          |                  |                   |
| Siegen               | <b>20 20</b> 8                  | 5 481         | 2 312          | 310         | 47       | 13               | 14                |
| Alefeld              | 2 731                           | 1 699         | 1 057          | <b>54</b> 8 | 154      | 15               | 11                |
| Budingen             | 4 093                           | 2 382         | 1 134          | 397         | 61       | 18               | 18                |
| Friedberg            | 6 256                           | 4 102         | 1 377          | 579         | 166      | 34               | 30                |
| Kauterbach           | 2 630                           | 1 650         | 770            | 620         | 165      | 18               | 11                |
| Ecotten              | 1 623                           | 1 922         | 1 123          | 264         | 18       | 15               | 15                |
| Proving Oberheffen   | 37 541                          | 17 236        | 7 773          | <b>2718</b> | 611      | 113              | 99                |
| Rheinheffen:         |                                 | 1             |                |             |          |                  |                   |
| Maina                | 2 386                           | 1 484         | 643            | 269         | 61       | 9                | 1                 |
| Alzen                | 11 988                          | 2 394         | 882            | 430         | 278      | 7                | 1                 |
| Bingen               | 5 989                           | 1 982         | 586            | 175         | 35       | 3                | 2                 |
| Oppenheim            | 5 910                           | 1 542         | 1 112          | 411         | 104      | 4                | _                 |
| Borms                | 5 374                           | 2 803         | 1 127          | <b>42</b> 8 | 137      | 13               | 6                 |
| Proving Rheinheffen  | 31 647                          | 10 205        | 4 350          | 1 713       | 615      | 36               | 10                |
| Großherzogth. Beffen | 98 090                          | 42 333        | 16 557         | 6 363       | 1 803    | <b>22</b> 8      | 161               |

Das Großherzogthum heffen jählt hiernach etwa 165 535 felbständige landwirthschaftliche Besitzer und es bewirthschaften von denselben

| etwa | <b>59,00</b> | Prozent                                 | weniger als 1  | Hettar |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
| ,,   | 25,20        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 5            | ,,     |
| ,,   | 10,00        | ,,                                      | 5 10           | ,,     |
| ,,   | 8,80         | ,,                                      | 10-20          |        |
|      | 1,90         | ,,                                      | 20 50          | ,,,    |
| ,,   | 0,07         | ,,                                      | <b>50—10</b> 0 |        |
| .,   | 0,03         | ,,                                      | über 100       |        |

Das Aderland des Großherzogthums in seiner Sesammtsläche von etwa 382 856 Hettaren ist auf einen Werth von etwa 824 Millionen Mark veranschlagt und kommen hiervon 321 Millionen Mark auf die Provinz Rheinhessen, 260 Millionen Mark auf Starkenburg und 242 Millionen Mark auf Oberhessen. Die höchsten Kauswerthe haben die Grundstüde in Mombach und Gonsenheim, die vermöge ihrer besonderen Qualität als Gartenland mit 24 000 und 19 000 Mark pro Hettar bezahlt werden, dann Ober- und Rieder-Ingelheim mit 9 dis 11 000 Mark (Rheinhessen), während andererseits das Aderland erster Klasse in Weidmoos, Bannerod, Langenhain zu 600, in der Gemarkung Obermoos gar nur zu 380 Mark pro Hetar veranschlagt ist (Oberhessen) und in Dudenrod, Michelau, Higklichen Feld 5. Klasse school und 100 Mark pro Hetar zu kausen ist (Oberhessen).

Der Gesammtinhalt ber sogenannten standesherrlichen Bestungen beträgt etwa 200 000 hettar, wovon allerdings der größere Theil Wald ist. hierzu kommen die gleichsalls bedeutenden Besitzungen der nicht standesherrlichen adligen Großgrundbesitzer: diese Besitzungen liegen sast ausschließelich in den beiden Provinzen Oberhessen und Starkenburg und zwar por-

augsweife in ben Bogelsberg- und Obenwaldfreifen.

An direkten Steuern, welche in der laufenden Etatsperiode mit 8 200 186 Mark in Boranschlag gestellt sind und wesentlich durch das Anwachsen der Einkommensteuerkapitalien (besonders der größeren Städte) und das Neuhinzutreten der Kapitalrentensteuerkapitalien um etwas über Million im Berlauf des letzten Jahrzehnts gewachsen sind, wurden für das Jahr 1876 zur Erhebung überwiesen in

| Ginton man Barrar             | Starfenbur |            | Dberheffe |    | Rheinheffe | •         |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----|------------|-----------|
| Einkommensteuer<br>Private    | 1 172 228  | 60         | 624 064   | 61 | 1 200 897  | <b>30</b> |
| Hauses und Standes-<br>herren | 10 831     | 50         | 14 830    | 38 |            | _         |
| auf.                          | 1 183 055  | 10         | 638 894   | 99 | 1 200 897  | 30        |
| Gewerbefteuer                 | М          | 4          | М         | 18 | Ж          | 4         |
| Private                       | 308 241    | 77         | 135 467   | 81 | 372 040    | 95        |
| herren                        | 285        | <b>5</b> 8 | 1 411     | 56 |            | _         |
| Staatsverwaltung .            |            | _          | 921       | 60 |            | _         |
| auf.                          | 3 085 527  | 35         | 137 800   | 97 | 372 040    | 95        |
| Uebertrag                     | 1 491 582  | 45         | 776 695   | 96 | 1 572 938  | <b>25</b> |

|                        | М             | 1           | Ж         | 1  | М         | A& |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|----|
| Uebertrag              | 1 491 582     |             | 776 695   |    | 1 572 938 |    |
| Grundftener            |               |             |           |    |           |    |
| Private und Korpora-   |               |             |           |    |           |    |
| tionen                 | 975 483       | 94          | 849 314   | 10 | 1 145 164 | 38 |
| Mitglieder des großh.  |               |             |           |    |           |    |
| Hauses und Standes-    |               |             |           |    |           |    |
| herren                 | 40 251        | 72          | 80 856    | 90 |           | _  |
| Rameraldomanen         | <b>56 162</b> | 92          | 18 541    | 62 | 2 313     | 6  |
| Forfibomanen           | 36 674        | 66          | 29 688    | 72 | 8 574     | 14 |
| fonftige Befitungen    |               |             |           |    |           |    |
| unter ftaatlicher Ber- |               |             |           |    |           |    |
| waltung                | 175           | 36          | 2 028     | 72 | 994       | 68 |
| Bejoldungsobjette ber  |               |             |           |    |           |    |
| Piarreien u. Schulen   | 8 581         | 42          | 16 351    | 86 | 15 563    | 82 |
| zuf.                   | 1 117 330     | 2           | 996 781   | 92 | 1 167 610 | 8  |
| hauptsteuersumme ber   |               |             |           |    |           |    |
| Gintommen - , Ge-      |               |             |           |    |           |    |
| werbe- und Grund-      |               |             |           |    |           |    |
| steuer                 | 2 608 912     | 47          | 1 773 477 | 88 | 2 740 548 | 33 |
| Großherzogthum Bef     | en insgesam   | mt <i>M</i> | 7 122 938 | 68 | 18        |    |

Die Bevöllerung bes Großherzogthums betrug nach den Ergebniffen ber Bolfsjählung vom 1. Dezember 1880 936 340 Seelen und zwar

394 574 in Startenburg 277 152 " Rheinheffen 264 614 " Oberheffen

Bon 100 Einwohnern leben in sogenannten städtischen Gemeinden

in ber Provinz Starkenburg 49,5 """"" Oberheffen 19,1 """" " Rheinheffen 58,5.

Bon 100 Einwohnern leben in fogenannten ländlichen Semeinden

in ber Probing Starkenburg 50,5 " " " " Oberheffen 80,9 " " " " Rheinheffen 46,5.

Die neueste Bahlung ergab eine Bermehrung ber Bevölkerung im allgemeinen, im besonderen eine wesentliche Bermehrung in den größeren Städten, eine Abnahme auf dem flachen Lande.

Dem Bertehre bienen im Großherzogthum Beffen :

Wafferstraßen: der Rhein mit 95 Kilometer der Main " 56,4 "
ber Recar " 9,0 "
bie Rahe " 14,4 "
bie Lahn " 12,2 "
zusammen 187,0 Kilometer.

| Eisenbahnen: 1 | . Hessische Gtaatsbahn oberhessische Bahnen Sießen-Gelnhausen und Gießen-Fulba | 176    | <b>R</b> ilometer |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 2              | . Preußische Staatsbahn, Main = Befer-                                         |        |                   |
|                | Bahn                                                                           | 64,95  | "                 |
| 9              | . Heffische Staatsbahn, Main-Nedar-Linie                                       | 49,66  | "                 |
| 4              | . Beffische Ludwigsbahn, ber Beffischen                                        |        |                   |
|                | Ludwigs-Eifenbahn-Gefellichaft                                                 | 521,96 | , ,               |

und zwar dienen 1 und 2 mit 240,95 Kilometer dem Berkehr der Provinz Oberheffen, 3 dem Berkehr von Starkenburg, während die garantirten und nicht garantirten Linien der heffischen Ludwigsbahn den Berkehr von Starkenburg und Rheinheffen vermitteln;

Staatestraßen: beren Gesammtlange 1879 betrug 1819,87 Rilometer,

babon tommen auf bie

Provinz Starkenburg 626,21 Kilometer ober pro Meile 11,3
"Oberheffen 660,54 """"11,0
"Kheinheffen 533,12 """"21,3
Großherzogthum 1819,87 Kilometer ober pro Meile 13,0

Areisstraßen, welche nach bem Geset vom 17. April 1881 aus Mitteln ber Areisverbande, Provinzialverbande und Staatszuschüffen in absehbarer Beit soweit ausgebaut werden, daß alle Orte des Großherzogthums unter einander durch chaussitte Wege verbunden find.

Die wirthschaftlichen Berhaltniffe ber 3 Provinzen weisen außerorbentliche Berichiebenheiten auf, wie ichon eine oberflächliche Betrachtung ber flatiftischen Angaben ertennen laft. Babrend Startenburg mehr bie Mitte balt, bat bie Proving Rheinheffen, an Flacheninhalt 21/2mal tleiner als Oberheffen, bennoch 13 000 Einwohner mehr, fie gebort nicht blos ju ben bichtbevollertften, fondern auch wirthichaftlich fortgeschrittenften und wohlhabenbften Gegenden Deutschlands. Boben, Rlima, gunftigfte Bertehrslage vereinigen fich bort, um die verschiedenen Zweige bes Landwirthschaftsbetriebs zu lohnenden zu machen und ber Bevölferung auf dem Lande den Segen eines reichen Erwerbes ju fichern. Aehnliche, wenn auch nicht gang fo gunftige Berhaltniffe zeigen Theile ber Proving Startenburg, und zwar Die ebenen, mabrend die Gebirgetheile, ber Begirt bes heffischen Obenwalbes, annahernd gleich ungunftige Berhaltniffe wie bie Proving Oberbeffen aufweisen. Zwar macht auch hier ber Diftritt, welcher in ber Richtung von Giegen nach Frantfurt, von Bogelsberg und Taunusgebirge begrenzt, zu Seiten ber Main-Wefer-Babn fich hinzieht, Die mit vorzüglichen Bodenverhaltniffen gefegnete reiche Betterau, eine wohlthuende Ausnahme, ohne jeboch im übrigen an ber gesammten wirthichaftlichen Inferiorität ber Proving Oberheffen gegenüber ben Schwesterprovingen etwas andern ju tonnen. Diefe Inferiorität und ber baraus folgende geringe Boblftand ber dunnen Bebolferung ift eine Folge ber berschiedensten ungunftigen Fattoren. In erster Linie kommen als folcher in Betracht ungunftige Bobenberhaltniffe. Gine ichmache Aderfrume mit einer

Unterlage von Stein (Basalt und Sandsteintrümmern, selten Kalk) oder Thon setzt der Bodenbearbeitung, besonders der Tiefackerung neben der mechanischen Erschwerung oft allzu enge Grenzen, bietet den Pflanzen teinen hinlänglich gesicherten Standort und verhält sich in der Regel gleich ungünstig gegen andauernde Nässe und andauernde Trockenheit. Das gebirgige, kupirte Terrain erschwert die Anlage und Unterhaltung von Wegen, beeinträchtigt somit die Absuhr und Zusuhr zu den Grund-

ftuden fowie alle landwirthschaftlichen Arbeiten.

Als zweiten Faktor nenne ich ungünstige klimatische Berhältnisse; lang andauernde Winter drängen die Arbeiten des Landwirths auf kurze Zeit zusammen und bedingen sür die wenigen Sommermonate ein unangemessens Maß und eine unangemessen Unspannung der Arbeitsleistung; andererseits ein allzulanges Brachliegen und mangelhaste Berwendung der Arbeitskräste nicht blos des Landwirths, sondern auch der indes wenig zahlreichen nicht landwirthschaftlichen Bevölkerung. Harte Schnee- oder Frostwinter machen Beschäftigung im Freien — besonders kommen hier Wald- und Feldarbeiten in Betracht — mühsam und unlohnend, ein Ersat für die durch den Großsabrikbetrieb sast ganz unterdrückte Handindustrie (in erster Linie Handweberei) ist nicht gesunden worden. Hohe Kältegrade des Winters in Berbindung mit zerstörenden Frühjahrsfrösten verbieten den Andau von Wein- und Handelsgewächsen, schädigen den Ertrag des Obstbaues, be-

foranten den Anbau und die Rente der Getreidefruchte.

Gin britter Raftor ift bie Ungunft ber Bertebre- und Bebolferungs-Gine natürliche Folge ber beiben borbergebenden ift biefer verbaltniffe. britte Faktor in unferem beutigen Wirthichaftsleben als ber ichwerwiegenbfte anzuseben, fein Ginfluß auf ben Bollswohlftand ber entschei-Die einem targen Boben und ftrenger Ratur abgewonnenen landwirthichaftlichen Produtte, welche in erfter Linie birett und indirett gur Ernahrung ber Bevölferung bienen, reichen felten über die Befriedigung bes nothwendigften Lebensbebliriniffes, ber Anfpruche von Staat und Gemeinde hinaus, ein lohnender Abfat und damit ber Anreig zu vermehrter Production ift erschwert durch mangelnde Bertehrswege und bas Rehlen nahe gelegener Berbrauchsorte. Die an fich dunne, wenig tauftraftige Bevolkerung einerseits, das Fehlen eines lohnenden Absagebietes (die Rage großer Stabte ober Industriebegirte) anbererfeits ift ein Sinbernig für die Intenfitat des Landwirthichaftsbetriebs, des Sauptgewerbes, bat miedere Lobnfage und einen inappen Berbrauch ber Arbeiterbevölkerung jur Folge; Sandel und Induffrie wenden fich von den von Ratur armen abgelegenen Begirten ab und ben reichen Bertehrsgentren gu, trop ber billigen Arbeitstrafte, bie nun, wenn fie nicht vorziehen auszuwandern, gedrungen find, lohnenderen Berdienft außerhalb ihres Beimathbezirtes zu Eine auf nathrliche und lotale Bedingungen gegrundete Industrie wie 3. B. Montaninduftrie ift nicht vorhanden, besgleichen nicht eine Sausinduffrie, nachdem die einstmals blubende Sandweberei ber Ronturreng ber mechanischen Beberei bat unterliegen muffen und die Beftrebungen auf Ginführung einer anderen Induftrie bisber als erfolglos fich erwiefen haben. So bieten die armeren beffifchen Landestheile nach ber angegebenen Richtung hin ein Bild ber Inseriorität in dem Kampf ums Dasein und dem Konturrenzringen um die wirthschaftliche Prosperität, dessen ungunstiger Allgemeineindruck nicht verwischt wird durch die relativ gunstigen Resultate und die wirthschaftliche Bedeutung einer zahlreichen gutentwickelten Biehhaltung.

Roth, Armuth, wirthschaftliche Beschränktheit, hervorgegangen aus ber Ungunst dieser Allgemeinverhältniffe, bereiten den Boden, auf welchem die Gistpflanze des Wuchers üppig emporschießt; wie das Unkraut dagegen von der starken kräftigen Saat unterdrückt wird, so läßt anderwärts das durch aute natürliche Existenzbedingungen gekräftigte und erstarkte wirth-

icaftliche Leben nur vereinzelte tummerliche Triebe auftommen.

Dem entsprechend find die Sauptherde des Buchers in Seffen Die ärmeren Gegenden bes Bogelsberges und Odenwalbes, mabrend Wetterau, Die Ebene bon Starkenburg und bas reiche, wohlhabende Rheinheffen weniger burchfeucht erscheinen. In Rheinheffen, um biefes abzuthun, ift borgugsweise ber Ausbeutung und Bewucherung ausgesett ber Stand von Beinbauern, welche als Befiger von geringwerthigen im Ertrag unficheren Rebgutern weber im Stand find, Fehlberbfte ju ertragen , noch reiche Ernten auszubeuten burch den Ausbau auter Mofte in eigener Rellerei, alfo auch bier die wirthschaftlich Schwächeren. Sie find genothigt in Fehljahren Unleben, in Ertragsjahren Borfchuffe ju nehmen und fomit einen Theil ihres Erwerbs an Dritte hinzugeben, bei ofterer Wieberholung in Abhangigteit und 3mang ein gebrudtes Dafein zu leben. Ummandlung ber Beinguter in geringer ober Froftlage ju Obftanlagen ober ju Getreibe-, Gemufe- ober Futterfelbern wurde bie Rente aus ben Grundstuden ficherer und die Existeng ber Befiger unabhangiger ftellen. Indem wir die übrigen bereinzelten Ericbeinungen bes Buchers in ben ermahnten wohlhabenden Gebietstheilen des Großherzogthums Beffen gefondert ju betrachten für unnothig erachten, find wir ber Unficht, daß fie eine analoge Beurtheilung und Burbiaung finden in ben generellen Ausführungen ber Fragebeantwortungen über bas Vortommen bes Wuchers im Bogelsberg und bem beffischen Theil bes Obenwaldes.

### Allgemeine Bemerfungen.

Bor Beantwortung ber gestellten Ginzelfragen fenben wir einige allgemeine Bemerkungen voraus, an ber Sanb beren jene vielfach umso furzer

behandelt werden fonnen.

Bundchst wiederholen und resumiren wir aus unseren einleitenden Worten den Sat, daß die Gunst oder Ungunst der wirthschaftlichen Gesammtlage einen sicheren Maßstab für die größere oder geringere Verbreitung des Wuchers abgiebt, daß wirthschaftliche Nothlage der eigentliche Mutterboden ist, auf welchem der Wucher wurzelt und seuchenartig weiter sich verbreitet bis zur sormlichen Demoralisation der Bevöllerung. Leichtsun, Unersahrenheit, Unwirthschaftlichkeit, geistige Trägheit aber sind die Punkte, an welchen er ansetz, um an ihnen Wurzel zu saffen und von diesen aus seine Triebe auszubreiten und das durch die allgemeine Noth-

lage trankende wirthschaftliche Leben vollends zu zerstören. Das Borgehen bes Buchers in seinen verschiedenartigen Gestalten und Erscheinungen ist saft immer das gleiche, wir meinen den Beginn der Bewucherung. Unter der Maste der Absichtslosigkeit, Interesselssisteit, der Biederkeit, der Reellität wird das erste Geschäft gemacht, je nachdem durch Kauf oder Verlauf, am liebsten gleichzeitig und zwar in der Regel Forderung und Gebot und Seschäftsabschluß zu reellen Preisen. Die Bezahlung der Schuld seitens des Bauern wird mit hinweis auf seine Segensorderung zurückgewiesen. Der Bauer läßt unter diesen Umständen seine Schuld siehen. Der handelsmann kommt wieder und verlauft dem Bauern weitere Waare, indem er wieder dem Bauer mit dem hinweis auf seine Segensorderung erklärt, daß derselbe seine Schuld später bezahlen könne, daß es gar nicht eile, daß Bauer und Handelsmann demnächt schon abrechnen wollten.

Diefer Gefcaftsvertehr, wobei im großen und gangen bon beiben Seiten reelle Preife gefordert und gegeben werben, bauert fort, bis ber Sanbelsmann mehr zu forbern bat als ber Bauer. Dit tommt es auch bor, bag ber Sandelsmann ibm bom Bauer birett zur Tilgung bon deffen Schulb angebotenes Geld gurudweift und jo benfelben bon Berminderung ber Schulbfumme abhalt. Rebensarten, welche die Gitelfeit besfelben tigeln, feiner Bequemlichfeit und Schen bor Abrechnung frohnen, etwaiges Diftrauen und Bedenken einschläfern, werben nicht gespart und mit dem biederften und treuberzigften Ton und Miene vorgebracht. Endlich ift der Zeitpunkt getommen, wo der Handelsmann eine größere Forderung an den Bauern befist, diefer jedoch momentan nicht die Mittel, diefe nunmehr bedeutende Forderung zu bezahlen. Run ericheint ber Banbelsmann bei bem Bauern und bietet ibm benothigte Baare ju übertriebenem Preife ober auch unnothige Baare ju magigem Preise an, ohne mit einem Wort feine Forderung ju erwähnen. Der Bauer weiß jedoch gang genau, bag er taufen muß, weil er dem Sandelsmann mit einer Schuld verhaftet ift, Die er momentan nicht bezahlen tann. Er ertennt nun feinen Rebler, nimmt fich bor bies eine Dal noch fich einzulaffen, bas Angebotene gu taufen, gewiß aber mit bem nachften Erlos aus bem Biebftall ober ber tommenben Ernte fich frei zu machen. "Wenn ich erft los bin", ift bas zornige Selbfigefprach bes Bauern, aber ber Hanbelsmann hutet fich wohl zu erheinen, wenn ber Bauer Gelb hat, tommt aber gewiß und bietet Baare an und zwingt zum Kaufe, wenn die Kaffe leer ift, das Geld bereits anderweitige Berwendung zu Steuern, Ackerzielen u. f. w. gefunden hat. So wächst mit den Jahren die Schuld des Bauern, schwindet Willen und Rinnen feine Freiheit gurud ju gewinnen. Der Banbelsmann übernimmt bie Geschäftsführung bes Bauern, was er nicht felbst zu Schleuberpreifen taufen tann, übermittelt er an guberläffige Beichaftsfreunde, naturlich geger Brovifion, und Rauf und Berfauf geht burch feine Sanbe. Mittlerweile vielleicht tritt ber Sohn ins Militar, Die erwachsene Tochter foll verheiratiet werden. Es erwachsen neue ungewöhnliche Ausgaben, die der Bauer auf bem gewöhnlichen Wege nicht beden tann. Ober bie in Rudgang befindliche Wirthschaft erfordert ungewöhnliche Ausgaben; in allen diesen, dem Sanbelfmann genau befannten Fallen fpringt er gefällig und hilfreich bei

und baare Boricbuffe geben aus feiner in bes Bauern Sand. Ueber biefe baaren Darleben werden Schulbicheine gemacht zu magigem Bingfuß, oft find fie unverginglich bargelieben, in beiben Sallen weik der Sandelsmann fich schablos ju halten. Jest ift auch ber Zeitpuntt gekommen, wo ber Sandelsmann auf endliche Abrechnung bringt, "um Bebens und Sterbens willen", wie er fagt, in Birtlichteit, weil er weiß, bag ber geanaftigte Bauer bie Abrechnung mit Fehlern und Unrichtigkeiten nehmen muß. Rachbem von bem Bauern ein rechtsverbindliches Anertenntnig ber Debrforberung geleiftet, ober bies Mehr auf Brund ber Abrechnung in ein Darleben vermandelt ift und burch Errichtung eines Schulbicheins ober einer Spoothet gefichert, ift die Rette gefchloffen. Der Bauer verfucht in feiner Berzweiflung Mittel und Wege, um ben Sandelsmann um feine Forberung zu bringen, er giebt fein Gut an feine Rinder ab, ohne die Forberung bes Sandelsmannes zu ermabnen, er tann aber die Uebergabe nicht gur Beftätigung bringen, weil andere Bauern, die ebenfalls bem Sanbelsmann ichulden, alle Bandlungen ihres Leidenegenoffen, woburch ber Sanbelsmann geschäbigt werben tann, Diefem mittheilen, um fich felbst ihrerseits eine weitere Frift (allerbings Galgenfrift) bei bem Sanbelsmann ju erfchleichen. Belingt es aber dem Bauern, bag feine gum Rachtheil bes Sanbelsmannes gemachte Uebergabe von bem Bericht bestätigt wird, fo ficht ber Sandelsmann Die Uebergabe an, Diefelbe wird nach bem Befet über Unfechtungen von Rechtshandlungen des Schuldners aukerbalb bes Ronturfes umgeftogen, weil angenommen wird, daß der Butgerwerber bei der Erwerbung die Forberung des Sandelsmannes fannte, und der Erwerber muß das Erworbene bergeben und feine Berurtheilung in die megen ber Anfechtung entstandenen Roften dulben. Seit neuem haben die Gutsübergaben, um die Sanbelsleute um ihre Forberungen gu bringen, abgenommen, fei es weil die Bauern wiffen, daß der Sandelsmann die Uebergabe erfahrt und verhindern tann, fei es weil fie von den Beftimmunger bes genannten Gefetes über Unjechtung von Rechtshandlungen Renntnis erhalten haben und baber einfeben, bag mit Gutoubergaben jum Rachtbeil bon Sandelsleuten nichts ausgerichtet wird.

Dies eben geschilberte Berfahren ist typisch für die spstematische Ausübung des Wuchers in seiner verschiedenen Gestalt für den Geld-, Biedund Waarenwucher, wie der Ausdruck Handelsmann und Handelsleste typisch ist für Biehjuden und Haustrucken. Denn die Judenschaft alt ganz ausschließlich ist es, welche den Bieh- und Waarenwucher (bei größeren Gutsbesitzern und Pächtern den Kornwucher) und in Verbindung und in Versindung und in Versing mit diesem den Seldwucher treibt. Bei weitem der gesährlichste ist der Haustrijude, bessen sein schwender Geschäftstreis vom vohlhabenden Bauern dis zum armen Tagelöhner heradreicht. Arm und mit bescheidenen Mitteln beginnend, schlau, enthaltsam, sleißig, versolgt er zähsein Biel emporzusommen, jeder kleine Erwerd bildet ein Mittel zu weiterem und größerem Erwerd. Kapitalstärter, im Besitz durch Semohnheit und Vertrauensselligkeit gesestigter Geschäftsverbindungen wird er kusner und geht zu lohnenderen umfangreicheren Geschäften über, seinen Reichthum zu mehren mit dem Schwinden dessenigen seiner bäuerlichen Geschäftsfreunde.

hie und ba, aber felten, tommt es vor, bag ber Bauer burch unberioulbete Ungludsfalle, Brand, Difernten, Biebieuchen, Rrantheit, biretten ober burd Burgicaft erfolgten Ravitalverluft und bergleichen Unglückfälle gurfidgeht und beshalb bei bem Sandelsmanne ein Darleben aufnimmt, um fich aus biefer borübergebenden Bebrangniß ju helfen, und fo in die Sande jenes tommt, fo bak er bon ibm taufen ober an ibn vertaufen muk. Denn ber Bauer pflegt lieber bei bem Sandelsmanne zu borgen als ein Unleben bei ben offentlichen Rreditinftituten ober Bermandten und Nachbarn aufaunehmen. Und warum? weil er weiß, ber Sandelsmann ift verfchwiegen. Diefe an fich anertennenswerthe und lobenswerthe Gigenfchaft bes Ruben in Berbindung mit der Gitelfeit und falfchen Scham bes Bauern ift die pfpchologische Ertlarung bafür, bag trot taufenbfaltiger Erfahrung, trot bes täglichen Beifpiels biefelbe Ericheinung fich immer wiederholen tann. Der Bauer tennt bas Sprichwort und führt es felbst im Mund: "der Jude ift gut, boch mit Borficht zu gebrauchen", er halt fich noch für frei und fart, und icon ift bas Net um ibn gesponnen, werben icon bie Schlingen jefter gezogen, in benen Freiheit, Boblftand und Ramilienglud erftiden Die Sucht mehr ju icheinen als er ift, bie Scheu etwaige Berlegenheiten veröffentlicht, "an ber großen Glocke ju feben", die Furcht an feinen Butunftsplanen gehindert zu werden, eigene Berbeirathung, Berbeirathung feiner Rinder u. f. w., die Furcht bor Rreditschädigung irgend welcher Art werben bon ben berichwiegenen Juden ausgebeutet und noch genährt. Es foll nicht geleugnet werden, bak einzelne Bauern auch aus Anlag ihrer Truntfucht und leichtfinnigen Gefchaftsführung ju Grunde geben, es ift aber burchaus angunehmen, bag biefe Leute ohne Mitwirtuna ber Sandelsleute überhaupt nicht, ober febr langfam untergegangen maren, bag bas Eingreifen ber Frau ober ber heranwachsenden Rinder noch ju rechter Beit die Wirthichaft in beffere Bahnen gelentt batte und bor bem bolligen Ruin hatte bewahren tonnen. Andererfeits muß betont werden und ift eine alltägliche Erfahrung, bag nuchterne, fleißige, ftrebfame Leute in die Bande ber Bandelsleute gerathen. Freilich fteht feft, baß folche Banern, welche noch nicht in ben Sanden der Sandelsleute find, bei richtiger Ueberlegung und richtiger Sandlungsweise nicht in biefe Sanbe ju tommen brauchten und nicht follten, aber man bedente, daß biefe richtige Ueberlegung und richtige Handlungsweise bei den Berbaltniffen, in welchen er ftebt, bei ber Umgebung, in ber er aufgewachfen ift und lebt, bem Bauer in ber Regel fehlen werben. Wie anders benn als Folge weitgebenofter Demoralisation, als Symptom einer tief in bas Leben eingefreffenen Rrantheit wollte man es ertlaren, daß der bem Bandelsmann verfallene Bauer fich nicht allgu felten gum Belferebelfer gegen feine Berufs- und Leibensgenoffen gebrauchen lagt und oft und gern und freiwillig gegen biefelben Bartei nimmt zu Gunften bes Sandelsmannes, ber auch ibn ausgebeutet bat! - Doch geben wir nun gur Beantwortung ber einzelnen Fragen über.

### Frage 1. Darlehnswucher.

Der Geld- und Kreditwucher ist nur in den felteneren Fällen als die ursprüngliche Form des Wuchers anzusehen, sondern tritt in der Regel erst auch als eine Folge und Fortsetzung des Waaren- und Viehwuchers aus. In der ursprünglich reinen Form ist sein Borkommen sast ausnahmslos auf die Fälle der Unersahrenheit, des Leichtsinns und der Trunksucht, seltener auf die Fälle einer Nothlage zurüczusühren. So kommt es vor, daß unersahrene, leichtsinnige Söhne wohlhabender Eltern zur Deckung von Wirthshausschulden, noch häusiger des größeren Militärauswandes, zu wucherischen Geldverpslichtungen verleitet werden, ebenso trunksächtige, einer geordneten wirthschaftlichen Thätigkeit bereits entsremdete Versonen. Allein die Wirkungen dieser vereinzelten Fälle beschränken sich auf die persönlich davon Betrossenen oder ihren in Mitleidenschaft gezogenen Familienkreis, ohne tieser in das wirthschaftliche Leben einzugreisen.

Ein Migbrauch ber Wechfelfähigteit ift im allgemeinen nicht wahrzunehmen, für den Sandelsmann aber auch um fo unnöthiger, da derfelbe bei dem jetigen schnellen Berfahren durch Schuldurkunden seinen Zweck rasch erreichen kann und er es für unklug erachten muß, das allgemein vorhandene und gerechtsertigte Migtrauen des Bauern gegen Ausstellung von Wechseln zu wecken, vielmehr sein Geschäftsgebahren dahin geht, die

Bertrauensfeligkeit besfelben fo lang als möglich zu erhalten.

Bu hohe Zinsen, Provisionen, Stundungs- und Prolongationsgebühren, Kondentionalstrasen und Borwegabzüge u. s. w. kommen zuweilen vor, find aber nicht die Regel und verweise ich statt näherer Beantwortung auf das einleitungsweise Bemerkte. Ebenso dürfte die solgende Frage (führen die Wucherschulden häusig zu Eintragungen und Zwangsverkaufen?) ausreichend durch das früher Sesagte beantwortet sein, sie ist natürlich zu bejahen. Die Eintragungen bezweden ja die Sicherung der durch den sortgesetzten spstematisch betriebenen Wucher entstandenen Schulden, die Zwangsverkäuse realisiren die so gesicherten Werthe und geben gleichzeitig eine Handhabe für die weitere Kortsetzung des Wuchers, d. B. den Landwucher.

Der Wucher wird hauptsächlich betrieben von den Juden. Eine direkte geschäftsmäßige Berbindung derfelben zu wucherischen Zweden wird wohl zu verneinen sein, wiewohl anzunehmen ist, daß der ärmere Jude häusig für seine Zwede Geld leiht bei den reichen Glaubensgenossen. Dagegen muß mit aller Bestimmtheit behauptet werden, daß, wie die Gemeinsamteit des Glaubens, so die Gemeinsamteit der geschäftlichen Interessen ein sestes Band um die Judenschaft schlingt, welches in seiner Wirtung auf den Bauernstand wenig von einer wirklichen bewußten und geplanten Geschäftlichen Interessen, die handelsinteressen, welche den Interessen des Bauernstandes seindlich gegenüberstehen, erweisen sich so staat, daß auch christliche Handler, vor allem die Mehger, diesem durch keine Organisation und keine Satung greisbaren und erkennbaren aber dennoch durch sein aus Ausbeutung des Bauernstandes gerichtetes Zusammenwirken wohl als solchen zu bezeichnen-

ben Seheimbund zuzurechnen sind. Als Folge und Frucht dieses nicht in der Wirklichkeit, aber in der Wirkung bestehenden Bundes ist der weitzehendste Austausch von allem über Charaftereigenthümlichkeiten, Hamilienverhältnisse, Bermögenslage des Bauern Wissenswerthen und Betannten anzusehen, und eine hierauf sich stützende erstaunliche Sicherheit der Operation. Wenn der Stolz den Bauern treibt ein stattliches Paar Pserde oder Ochsen vielleicht um dem Nachdar nachzuthun oder demselben zum Trotz in den Stall zu stellen, der Jude ersährt es; wenn Futternoth oder Seldbedürsniß ihn zum Bertauf zwingt, der Jude weiß es; wenn Geldeinnahmen oder Seldausgaden bevorstehen, od die Kasse voll oder leer, der Jude weiß es; die Schwächen des Bauern, das Treiben der Frau, die Selüste des Kindes, der Jude durchschaut es und kennt es besser als der Bauer selber. Wo ihn sein eigenes Wissen, seine eigenen Beodachtungen im Stich lassen, da hat er Rather und helsershelser in der Judenschtungen im Stadt und Land und leider oft, wie oben erwähnt, in den Bauern selber. Der Jäger ist der Jude, die Treiber sind die Judenschaft, das Wild ist der Bauer.

### Frage 2. Form und Umfang des Biehwuchers.

Entiprechend ber Bebeutung und bem Umjang ber Biebhaltung ift bas Auftreten bes Biehwuchers. Das gange Biehgeschäft liegt in ben Sanden der Sandelsleute, biretter Rauf und Bertauf zwischen Bauern findet nur febr felten ftatt und bann in der Regel nicht ohne Beibilfe des Biebhandlers gegen Makelsgelb oder Provision, welche meist nicht etwa von einem, sondern auch nachträglich von dem anderen Interessenten erhoben wirb. Diefe Brovifionen und Die Gefcafteverdienfte ber Biebhandler gieben außerorbentliche Summen aus den Tafchen des Bauernftandes, beren Bobe fic obenbin berechnen lagt aus bem unumganglichen Lebensunterhalt ber im Bogelsberg überaus gablreichen Biebhanbler. Diefe gablreiche Rlaffe lebt mit jablreicher Rachtommenschaft von ben Ertragen bes 3wifchenbanbels, fchmalert um biefe bem Bauer bie Rente aus ber Biebhaltung. Dies gilt natürlich für ben übertriebenen nicht in bem Rahmen eines nothwendigen und beshalb zu billigenden Bedürfniffes fich bewegenden 3wifchenbandel, wie er jum Fluch bes vogelsberger und obenwalber und auch des wetterauer Bauern besteht. Diefes Uebel ift fo tief eingewurzelt, bag es ber Anftrengung bes einzelnen fpottet und lediglich von ber Beit Abhilfe erwartet werden muß. Beiftige und wirthschaftliche Freiheit allein tonnen Erlofung von diefem Uebel bringen. Die Beftrebungen auf Bermehrung und Sebung der lotalen Biehmartte, um Bertauf und Rauf von Bauer ju Bauer ober birett an den Detger oder größeren Biebbanbler (Exporteur, da Aufzucht und bemgemäß bie Biehausfuhr überwiegt) ju ermöglichen und in Uebung ju bringen, erweifen fich als erfolglos gegenüber ben eingewurzelten Diftbrauchen und ber Roalition ber Biebbandler. Will der einzelne Landwirth fein Bieh birett taufen und tommt in die Stalle feiner Mitbauern , ohne Beibilfe eines Biebbandlers wird er ichwerlich jum 3med tommen, ober entmuthigt burch bie Schwierigfeiten und unbefriedigt burch ben Erfolg bes Geschäfts es wieder aufgeben, gegen den Strom au ichwimmen. Der Bauer, au bem ber Raufer tommt, wird entweder aar nicht in ein Geschäft eintreten ober übertriebene Forberungen ficlen, theils weil er nicht bandeln darf, theils weil er zu bandeln fich nicht ficher fühlt ohne bie Mithilfe und den Beiftand feines Juden. Diefer macht bie Tare und bringt burch eifriges Auffieeinreden die Sandelnden zusammen. Rachbarn werden herbeigerufen, benn an einem richtigen Sanbelsgeschäft nehmen gern alle theil, endlich beichlieft ein Sanbichlag bas Beichaft, ber Weintauf "mit gespaltenem Guf" bereint Die gange Gefellichaft nach ber oft hitigen und flurmischen Sandelsizene in Friede und Frohlichfeit. Auch ber Jude ift rubig geworben, fein Berbienft ift ihm ficher, feine Unentbehrlichfeit wieber bewiefen. In gleich ungunftiger Lage ift ber Bauer Bobl befährt er mit feinem Bieb den Rarft in der Boffals Bertäufer. nung bort ben Breis zu erzielen, ber ihm von Rechtswegen gebuhrt, ben er aber im Stall bon feinem Juben nicht erhalten tann. Gitle Soffnung! Biebbandler und Megger vereinigen fich, ihm grundlich flar ju machen, wie er fo viel beffer ju Saus geblieben mare, und ibn und andere burch Statuirung eines beilfamen Erempels von Geluften nach Selbstänbigkeit Umringt bon Sandelsleuten und baburch ifolirt, burch Beabauichreden. bote unter Werth murbe gemacht, wird er, wenn er ben Erlos gur Beit entbehren tann, unvertauft fein Bieb gurudbringen, Beit und Dabe und Beld verloren haben, oft Borwurfe zu haus und Spott ber Nachbarn ermarten, und fpater vorfichtiger fein, ober er fcblagt fein Bieh los, weil er muß, aber ju nieberen Breifen und geht "gefchachtet" nach Saus. bier ift ber Erfolg ben Juben. Die Schabigung bes bauerlichen Boblftandes burch ben 3wifchenhandel im Biehgeschaft ift eine großere als in ber Regel angenommen wird und wiewohl nicht dirett unter ben Begriff Bucher fallend, in ihren Birtungen und ihrer Gemeingefährlichteit jenem gleich, oft folimmer zu erachten.

So viel über Form und Umfang bes Zwischenhandels, was in Berbinbung mit bem in ben allgemeinen Betrachtungen Gelagten genfigen burfte um darzuthum, wie der Biehwucher nach Form und Umfang den Ruin des Bauern begunftigt und forbert. Diefer allgemeinen Ralamitat, diefem allgemeinen Ausbeutungs- und Bucheripftem gegenüber treten bie fpeziellen Formen bes Biebwuchers meines Erachtens zurud und botumentiren fich vielfach als plumpe, ungeschickte, ber Buchergunft felbft unliebe Auswüchse. Biebverleihgeschäft kommt meines Wiffens wenig ober gar nicht vor. wohl aber ift die Form bes Einstellviebs eine gebrauchliche. Der Sandelsmann vertauft bem unbemittelten geringen Mann ober bem berichulbeten Bauern, ben er in Sanden bat, Bieh und behalt fich bas Eigenthum an diefem vor bis zur enbgiltigen Bezahlung. Der Raufer füttert bas Bieh, welches empormachft ober fett Nachdem basselbe einen bedeutenden Dehrwerth erlangt bat, ber Raufpreis für basfelbe aber nicht bezahlt ift, ober nicht bezahlt werben tann, holt es ber Sandelsmann ab, indem er es zu einem billigen Preis jurudtauft, ober es gegen ein fchlechteres Stud, welches bem Bauern auf gebrangt wird, eintaufcht, um biefes Spiel bis jum folieflichen Enbe fortzusetzen. Der Tauschhandel in seinem harmlosen Gewand bietet in Wirklichkeit große Gesahren und bennoch predigt das Sprichwort "wer tauschen will, will betrügen" meist tauben Ohren.

### Frage 3. Grundftudswucher.

Gine das Bedürfniß überfteigende Sucht Land ju taufen, fog. Landhunger, beftand, aber besteht nicht mehr. Durch die allgemeine Rothlage ber Landwirthschaft verurfacht ift vielmehr bie Raufluft mehr gefchwunden als wunfchenswerth, fo bag jur Beit bie Ausfichten bes fruber fo blubenben Guterfclachtergewerbes mefentlich gefunten find. Gelbft unverhaltnigmagig erftredte Babltermine leiften beshalb weniger bem leichtfinnigen Untauf Boridub, ale fie benfelben vielmehr vielfach erft ermbalichen. Demgemäß find auch die Breife fur die Grundftude durchweg mehr ju niedere als ju bobe ju nennen. Dagegen pflegen Sanbelsleute, welche Land billig ober bei Zwangsvertaufen, in welchen erfahrungsmäßig Bauern nicht gern mitbieten, zu Schleuberpreifen erworben haben, basselbe ben Bauern, welche von ihnen abhängig find, zu hohen Preisen zu vertaufen und badurch beren Ruin ju beschleunigen. Der Wucher bewegt fich bann gleichfalls in den fruber allgemein gefchilberten Formen; im befonberen wird auch hier das Gigenthumsrecht an bem Grundftud bis jur völligen Ausgahlung bewahrt. Ronnen nach Bezahlung ber erften Biele bie übrigen nicht ober nicht rechtzeitig bezahlt werben, wird bas Grundftud gur 3mangsberfteigerung gebracht, gegen bie Restjorderung Mangels Mitbieter guruderworben, um aufs neue in andere Banbe gefpielt gu merben. juden verschmaben dies Berfahren nicht, die Opfer find meift geringe Leute, beren Mittel in Berbindung mit der erften Ernte gur Bablung bes erften und zweiten Bieles ausreichen, dann aber erlahmen und die ihre muhlam erworbenen Ersparniffe (oft vor der Berheirathung erworbene Spartaffengelber ber Frau) bem Landwucher opfern.

Die Mittel, bei Bersteigerungen die Kauflust anzuregen, um die ruhige Ueberlegung nicht austommen zu lassen, durch Beradreichung geistiger Setante, durch Anstellung von Anregern, Mitbietern, sog. blinde Bieter, Borwegabmachungen, Rachgebote und was dergleichen geringere Unreellitäten sind, werden selten verschmäht, wogegen die übrigen in der Frage 3 er-

wähnten Manipulationen au berneinen find.

# Frage 4. Waarenwucher.

In den allgemeinen Bemerkungen ist diese Frage erschöpsend beshandelt und die Gesährlichteit des Waarenwuchers und des Haustihandels im weiteren Sinne genügend dargethan. Wir meinen nicht den harmlosen Baaren- und Haustrhandel des Zwiebel- und Feuerzeughändlers, sondern des Handelsjuden, ob er wie stüher mit dem Sac auf dem Rücken Band und Ellenwaaren, bunte Tücker, leichten Schmuck und tausend Allerlei

in das Bauernhaus trägt, ob er mit Pierd und Wagen wie jett häufiger Rolonialwaaren, Branntwein, theure Rleiderstoffe umhersährt, Aussstatungsgegenstände besorgt. Immer zwar verkauft er seine geringwerthigen Waaren trot des Abhandelns, und er läßt mit sich handeln, zu theuer; daneben aber ist er bereit, alle und jede Seschäfte entweder selbst zu machen oder zu vermitteln. Mit seinen Mitteln wächst der Umsang seiner Seschäfte, und aus dem Waarenwucherer wird der Seldwucherer, mitunter der Landwucherer. Der Waarenwucher ist die Vorstuse des Geldwuchers auf dem Lande, der Hausindel die harmlose Form, welche in der Folge den Deckmantel sür die schweren Arten des Wuchers bildet. Die speziellen Fragen zu 4 sind zu verneinen.

#### Frage 5.

Diese Frage ist im hinweis auf die allgemeinen Aussuhrungen in ihrem ersten Theil zu bejahen. Ich suge bei, daß ein direkter Betrug durch ein Richtverrechnen und Uebergehen von Einnahmen, doppelte Buchung von Ausgaben häusig stattsindet und leicht durchsührbar ist wegen der Mangelhaftigkeit oder des gänzlichen Fehlens einer Buchschrung seitens des Bauern und wegen der hilfosigkeit des verschuldeten dem handelsmann versallenen Bauern. Ein Mißbrauch bestimmter Rechtssormen ist in der Regel zu verneinen.

### Frage 6.

Auch diefe Frage ift in ber Sauptfache burch die allgemeinen Erorterungen beantwortet. Es ift beshalb nur nothig, Die borguglichften Urfachen, welche jur Ausbehnung ber vericiebenen Formen bes Buchers beitragen, turg ju refumiren. Bor allem und generell erichwerte wirthichaftliche Existenzbedingungen überhaupt, im befonderen wirthichaftliche Mangel: ju theuer ober bereits verichuldet übernommener Befig, ichlechte Ernten, Ungludsfälle u. f. w., fodann perfonliche Mangel : Beschrantibeit und geiftige Tragbeit, mangelnde Energie, mangelnde Berufebildung, Unwirthichaftlich. feit, Leichtfinn, Lieberlichfeit u. f. m. Diefe Urfachen einzeln ober in beliebiger Bereinigung begunftigen bas Auftreten (einzeln ober aufammenwirtend) ber berfchiebenen Formen bes Buchers. Die Schäbigung, welche aus dem Unterlaffen ber Feuer-, Sagel- und Biebverficherung erwachft (baufig wird fogar die Mobiliarverficherung unterlaffen), durfte nur wenig ins Gewicht fallen. Mangel an Areditinstituten ift im allgemeinen nicht vorhanden, wohl aber Mangel an folden Rreditinftituten, welche einen für Darleben ju landwirthichaftlichen 3meden binreichend niedrigen Bingfuß haben und welche bie Befriffung und form der Rudzahlung dem landwirthichaftlichen Beburfniß anpaffen. In Diefer Sinficht genugen weber Spartaffen noch Borfchuftaffen, etwas mehr die hie und da bestehenden Darlehnstaffen nach Raiffeifen. Um die bei dem Bauer bestehende Scheu bor ber mit ihrer Benutzung verbundenen Oeffentlichkeit bestegen und ihre Benutzung zu verallgemeinern, mußten diese Institute nach den beiden erwähnten Richtungen größere Bortheile bieten, als wirklich der Fall ist. Dann erst würden sie ihre volkswirthschaftliche Aufgabe und bezüglich der Bekämpfung des Buchers ihre sittliche Aufgabe in der That erfüllen, denn dem bereits tief verschuldeten oder dem Bucher versallenen Bauer wollen und können bieselben nicht mehr helsen. Hier heißt es wie so vielsach: principiis obsta.

## Frage 7.

Neber die Wirtungen des Sesetzes vom 24. Mai 1880 betressend die Bestrajung des Wuchers § 802 u. f. des Sesetzbuches sind die Ansichten getheilt und dars wohl mit Recht angenommen werden, daß es höchst bedenklich ist, das Wuchergesetz von 1880 auf das mehrsach geschilderte Treiben der Handelsleute anzuwenden, da sich diese, abgesehen von vereinzelten groben Fällen, sür Sewährung eines Darlehens oder Stundung einer Forderung Vortheile nicht versprechen lassen, sondern vielmehr ohne Erwähnung ihrer Forderungen, sedoch unter Benutzung der Kenntniß des Schuldners von diesen Forderungen mit dem Schuldner Geschäfte machen, wodurch dessen Ruin herbeigesührt wird. Wenn demnach auch behauptet werden muß, daß der spstematische Wucher durch das erwähnte Gesetzselten oder nicht getrossen Fälle des Wuchers und ein vorsichtigeres Austreten der Handelsleute überhaupt wahrzunehmen ist, so daß ich meinerseits geneigt bin, dem Geset allerdings eine thatsächliche, wenn auch ungenügende Wirtung zuzuerkennen.

Im Anschluß hieran muß ich die Ausdehnung strasgesetzlicher Bestimmungen auf die durch jene Paragraphen nicht getrossenen wucherischen Gesichäfte, insbesondere das geschilderte Treiben der Handelsleute für wünschenswerth erachten, ohne zu verkennen, daß solche Bestimmungen schwer zu sassen und schwer anzuwenden sein werden. Wenn es mittels solcher zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen auch nur hin und wieder den Wucher zur Strase zu ziehen gelingt, der materielle Essett auch gegenüber der Ausdehnung und Gemeinschädlichseit des Wuchers vielen gering erscheinen wird, lege ich des weiteren hohen Werth auf die moralische Wirlung der Strasurtheile und zwar neben der Bersolgung und der gesetzlichen Sühne der strasbevalten handlung vorzugsweise in der Richtung, daß das wie geschildert gesunkene rechtliche und sittliche Bewußtsein der Landbevölkerung

gewedt und geftartt werbe.

Dem Erlaß sonstiger Bestimmungen, beispielsweise bes in ber Frage erwähnten Berbots von Landversteigerungen im Wirthshaus und ber Berabreichung von Setränken kann ich einen Werth kaum beimessen, da einmal ber damit getriebene Migbrauch vielsach überschätzt wird, zum anderen bezäglich des ersteren sehr häusig auf den Dorsschaften Mangel an sonstigen geeigneten Bersteigerungsräumen ist, bezüglich des zweiten eine Umgehung durch kostenstreie Berabreichung von Getränken vor ober nach der Steigerung

leicht wäre. Ebenso würbe eine Beschränkung ber Alagbarkeit ber Wirthshausschulben mit Kücksicht auf den Wucher von gar keiner Bedeutung sein, da es wenig Bauern giebt, deren Kuin auf Wirthshausschulden zurückzusühren ist. Ziel und Tragweite der folgenden Frage: Offenlegung der Behörde gegenüber — ist uns wenig klar, da der Einfluß der zur Weiterverbreitung nicht berechtigten und jedensalls zum Schweigen verpflichteten Behörde als Mittelsperson zwischen Seldverleiher und Geldnehmer wirkungslos sein dürfte. Sewiß aber müßte mit diesem Gebot und jenen Ver-

boten die Androhung bedeutender Rechtsnachtheile verbunden fein.

Eine perfonliche, private, auf die Eindammung bes Wuchers gerichtete Thatigfeit ift bei ber Große bes Uebels und ber vorbandenen Demoralifation ein ebenso nukloses als undantbares Unternehmen. Segensreich werben wirten die privaten Unftrengungen allgemeiner Ratur. Sier bietet fich ein fruchtbares Relb für die landwirthschaftlichen Bereine. Me Beftrebungen berfelben, welche auf Berbefferung bes landwirthichaftlichen Betriebs in Detonomie und Technit, auf erhöhte Berufsbilbung, Bermehrung bauerlicher Ronfumbereine, Biebzucht und Biebverficherungsvereine, Rreditvereine, Bereine jum gemeinschaftlichen An- und Bertauf gerichtet find, überhaupt all bie verschiedenen Formen des Genoffenschaftswefens find ebenfo viele Rampfmittel gegen ben Bucher. Sie wirten birett materiell durch Erhöhung ber wirthichaftlichen Leiftung und Bebung des Wohlftandes ber landlichen Bebolterung, indirett und moralisch burch Star-tung bes Standesbewußtfeins und burch Ertenninig ber folidarischen Intereffengemeinschaft. In Seffen haben ju meinem Bebauern die land-wirthichaftlichen Bereine die ihnen nach biefer Richtung erwachsenben Bflichten nicht hinlanglich ertannt, und aus biefer Unterlaffung und Bertennung ertlart fich die Ausbildung und bas rafche Erftarten bes Genoffen-Durch eine Organisation, welche mehr ber bureaufratischen, ichaftsmefens. pornehmen Form Rechnung tragt als Die prattifche Leiftung forbert, ift ein gewiffer Gegenfat amifchen ben Lebensaukerungen ber Bereinsthatigteit und ben Anforderungen bervorgetreten, welche die lebendige Begenwart, Die mannigfaltigen und raftlofen Fortichritte bes Betriebs an Die Subrung und Leitung der landwirthschaftlichen Intereffenverwaltung ftellen. Diefe Lude, die Pflege nämlich ber landwirthschaftlichen Intereffen nach ber prattifchen Seite, ift zwar mit Glud und Erfolg von bem Berband ber Benoffenschaften ausgefüllt, aber boch nur einfeitig und nicht gleichmäßig in allen Gebietstheilen bes Großbergogthums. Bollen bie landwirthichaftlichen Bereine ihren ftatutenmäßigen 3med und ihre mannigfachen Gingelaufgaben erfullen, fo ift eine Reform unumganglich nothwendig, als beren Brundlage an Stelle der jett bestehenden Rreisvereine die Bilbung von Gauvereinen anzusehen ift, welche aus 10-20 Ortschaften ausammengeset Diefe Gaubereine muffen fo gebilbet fein, bag fie einen burch Boben, Rlima, Lage und Bertehr zwar nicht genoffenschaftlichen aber gemeinschaftlichen wirthschaftlichen Intereffenverband barfiellen. Ihnen muffen gegen mäßige und mit ber Große bes Befiges fteigende Jahresbeitrage alle Canbwirthe angeboren, welche 21/2 und mehr Bettar bewirthichaften. Auf Diefer erweiterten Grundlage wird es möglich fein, Leben, Bewegung und Fort-

fdritt in die breiteften Schichten ber landwirthschaftlichen Bevollerung zu tragen, ben Betrieb rentabler, fie felbft erwerbsjähiger zu machen. weitere Ansführungen nach biefer Richtung liegen au fern: wie inden auch die in heffen jur Beit lebhaft erörterte Frage ber Reuorganisation ber Bereine geloft wirb, jeber Erfolg des Bereinslebens ift ein Schlag gegen bas Bucherthum. Arebitvereine, insbesondere die Spartaffen tonnen mefentlich dagn beitragen bem weiteren Umfichgreifen bes Buchers zu fteuern, im allgemeinen burch Berabfegung bes Bindfuges und Ermöglichung ber Rudiablung in Annuitaten (Amortifationspringip), insbesondere burch uneigennützigen Antauf bon Raufschillingen. Diefe nicht in die Sande der handelsleute kommen zu laffen, follte Prinzip fein. Gine Umbildung der Spartaffen in diesem Sinne hat sich bereits in Starkenburg in anerkennenswerthefter Weise vollzogen, noch nicht in Oberheffen. Als ftaatliche Magnahme gegen ben Bucher ift eine befondere Aurforge für bie Entwidelung ber armeren Gebieistheile (insbesondere burch Forberung bes Bertehrs und Unterrichtswefens) in materieller, geiftiger und fittlicher Begiehung gu nennen, weiter die Errichtung einer Landestredittaffe mit magigem Binsfuß und Amortifation jur Monopolifirung bes landlichen Spothefartredits. Dermalen geben die Sandelsleute barauf aus, von der heffischen Beftimmung zu profitiren, wonach fich ein Glaubiger auf Brund eines vollftredbaren Schuldtitels (Urtheils, Bablbefehls) gegen eine Berfon auf die Guter diefer Berfon eine Sppothet einschreiben laffen tann. Saben Sandelsleute fich jolche Sprotheten verschafft, fo preffen fie unter Stundung ihrer Sprothetforberung foviel wie irgend moglich aus dem Schuldner beraus, ber oft jahrelang über ben bringenoften Lebensbedarf bingus für ben Sandelsmann Der Staat bagegen murbe ein lopaler Glaubiger fein, Die Binfen warden von dem Schuldner fo punttlich wie die Steuern entrichtet werben, bie Schuld felbit wie Tilgungerenten burch bie Annuitätenzahlungen in abfehbarer Reit amortifirt werben. — Aenberungen in ben jeweils bestebenben, mit den Anichauungen der Bevolferung aufs engite verwachienen Erbrechten, die jeweils ihre Borguge und Nachtheile haben, empfehle ich nicht, wohl aber die gefetliche Ginführung bes Beimftattenrechts.

Ich schließe meine Betrachtungen über ben Wucher in hessen mit dem von herzen kommenden Wunsch, daß die Zeit nicht mehr serne sein möge, wo die materielle, geistige und sittliche Entwicklung der ländlichen Bevöllerung in allen, auch den von Natur ungünstig bedachten Gebietstheilen des Bogelsbergs und hessischen Odenwaldes so gestiegen ist, der wirthschaftliche Organismus so gekräftigt ist, daß er den am Mark der Bevölkerung zehrenden Wucher wie der gesunde Körper den Krankheitsstoff abzustoßen im Stande ist und daß Staat und Gesellschaft unausgesetzt und durch Ergreifung aller Maßnahmen, welche bei näherer Prüfung Ersolg

versprechen, auf Beschleunigung biefes Reitpunttes bingrbeiten.

# Der Bucher auf dem Lande im diestheinischen Babern.

Bon Freiheren bon Cetto, Gutebefiger ju Reichertshaufen in Oberbabern.

Die Untersuchung der Ausdehnung und der schädlichen Wirtungen bes Buchers innerhalb eines großeren Territoriums wird, wenn fie den wirklichen Berbaltniffen entsprechen foll, bor allem festzustellen haben, ob und in welcher Weise die allgemeinen Boraussetzungen und Motive bes Buchergeschäfts auf bem ju beschreibenden Gebiet gegeben find und gufammentreffen : bober, verbaltnigmäßig bequem und gefahrlos ju erreichenber Gewinn einerfeits - bis jur außerften Roth fich fteigernde Bedürftigkeit, Unersahrenheit ober Leichtfinn andererseits. Das Zusammentreffen biefer Umftande hangt nun theils von zeitlichen, theils von örtlichen Berhaltniffen ab, und auch dem im prattischen Leben weniger Erfahrenen muß alsbald einleuchten, daß bas Gebeiben ober Schwinden bes Buchergeschäfts zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten außerordentlich wechselt, fo bag eine allgemeine Schilderung faft niemals und nirgends sutreffen wirb. Ins einzelne gebende Schilderungen auf Grund wirklicher Bortommniffe gu erhalten ift aber immer fcwierig, ja oft unmöglich, befonders heutzutage, wo der Bucher als ftrafbares Reat gilt und baber burd bie Entbedung bon wucherifden Sandlungen bie Ginleitung gerichtlicher Untersuchung veranlagt werden tonnte.

Was nun speziell die heutigen Berhältniffe des Landvolks in Bayern betrifft, so ist hier festzustellen, daß die aus allen Schilderungen landwirthschifchaftlicher Justande hervorgehende Ungunst der Zeit und schlechte Kentabilität des Geschäfts hier nicht minder gesühlt wird als anderwärts; hohe Kaufund Uebernahmepreise, starte Belastung der Anwesen durch öffentliche Abgaben und Hypothekzinsen, niedrige Preise der landwirthschaftlichen Erzengnisse bewirken vielsach Mangel an Baarmitteln; eine Steigerung der

ordentlichen und außerordentlichen Lebensbedürfniffe, welche an manden Orten au unwirtbicoftlicher Genuklucht und au einem im Berbaltnik au anderen Gefellichaftstategorien ju weit getriebenen Lurus ausgeartet ift, tragt bagu bei, ben Mangel an Bagrmitteln und bas Berlangen barnach au erboben. Andrerfeits fledt aber die Raturalwirthichaft fruberer Zeiten unferm Landvolt noch fo in den Gliedern, bak die richtige Bermenbung bes baaren Gelbes, die Bedeutung bes Baarlavitals wie für jeden Beichaftsbetrieb fo fur bas nach ben zeitgemagen Anforderungen zu betreibende landwirthicaftliche Gewerbe einer großen, wenn nicht ber überarofen Angabl unferer Bauern bollfommen fremd ift und bas Bort eines meiner Gemahrsmanner in ber Regel autrifft, baf ber Bauer, wenn er bei irgendwelchem Anlaß baares Geld zu Handen bekommt, damit umgeht, als ob ihm das Gluck in der Lotterie einen unberechneten Gewinn in den Schoß geworfen batte. Unter folden Berhaltniffen ift nicht zu leugnen. baß gerade die jegige Zeit bem Bortommen bes Buchers auf bem Lande außerorbentlich gunftig ift und es als eine besondere Aufgabe ber fozialen Gefetgebung ju betrachten fein wird, diefe Schmarokerbfiange auf bem ibr besonders gunftigen Boben ber Sandwirthichaft fortwährend forgfältig

im Auge au behalten und nicht überhand nehmen au laffen.

Sinfictlich ber brtlichen Berbaltniffe berricht in Babern große Berichiebenheit. Die altbaperischen Brovingen (Ober- und Rieberbabern und bie Oberpfala) befigen großentheils noch einen foliben Bauernftand, welchem vielfach Refervelavital fowohl in Form von ausgebehnten Liegenschaften als bon Baargeld ju Gebote fteht; die Bevolterung ift nicht ju bicht, vielfach eber zu bunn: Dorfer. Martte und Stabte liegen in weiteren Entfernungen aus einander: ber Boben ift meift fruchtbar: Balbbefit theils als Brivat-, theils als Gemeindeeigenthum (wozu auch ansehnliche Forftberechtigungen ju gablen find) erleichtert bie geitweilige Ungunft bes Aderbaues; Bferde- und hornviehzucht liefert unter Umftanden immer noch befriebigende Erträgniffe. Die behabige großbauerliche Wirthschaft ift eigentlich ber Typus biefes Landftrichs, wiewohl auch in einzelnen Gegenden, fo in ben Diftritten ber Hallertau, bann in ben weniger fruchtbaren Theilen (im Norden und Often) ber Oberpfals viel fleine und arme Befiker portommen. In ben frantischen Brovingen und in Schwaben bagegen ift umgefehrt ber Rleinbefit im gangen vorherrichend, die Bevollerung vielfach fehr bicht, die Bargellirung weit porgeschritten, die Bobenberhaltniffe weniger gunftig zu nennen. Der Anbau von Sanbelsgemachfen (Wein, Sopfen, Tabat, Obst u. f. w.), beren ftart wechselnbe Ertrage und Preise gur Spetulation und zu unzeitigen Ausgaben reizen, beren Fehlichlagen oft wenn nicht ben Ruin des vertrauensfeligen Bauersmanns berbeiführt, fo boch ber bitteren Roth Eingang gewährt, findet befonders in ben frantischen Brobingen fatt. Die Bevölkerung ift im gangen jedoch rubrig, arbeitfam und fparfam. Die Rheinpfalg gerfallt in zwei binfichtlich Bodenbefchaffenbeit, Rlima, Bevollerungebichtigfeit und Bewirthschaftung ganglich berfchiebene Theile: Die Borberpfalg und bas weftliche Binterland, Der fogenannte Weftrich - von benen erfterer fruchtbar, bicht bevollert und ftark kultivirt ift, wahrend letterer ein rauberes Klima, geringere Frucht-

garteit, weniger gablreiche Bevollerung aufweift. Derartia verschiebene Berbaltniffe von Land und Leuten bieten naturlich auch fur bas Bortommen und bie Art bes Buchers wefentlich vericiebene Bebingungen und es ift wohl nicht möglich ein überall gleich gutreffenbes Bilb ber einfolagigen Berhaltniffe im großen ju entwerfen. Dan tann wohl fagen. daß in Altbagern ber Gelb- und Rreditmucher fowie ber Grundflickmucher von jeber die Sauptformen des Buchergeichafts waren und bort faft ausfolieglich ausgeübt wurden, mabrend in Franten, Schwaben und ber Bfalg neben biefen Bucherarten auch ber Bieb. und Baarenwucher oft fcmung. haft betrieben murbe und platweife noch betrieben wird. Im poraus ift au tonftatiren, daß nach allen eingegangenen Melbungen eine Minderung ber großeren Buchergeschafte seit ben letten Jahren, wohl in Folge bes Buchergefetes, entschieben mahrzunehmen ift. - Dem Berichterftatter ift es trop vieler Bemuhungen leider nicht möglich gewesen, aus den verschiedenen Brovingen überall eingebende Informationen ju erhalten, fo bag bie nach-Aebenden Mittbeilungen nur als eine mabrheitsgetreue, jedoch vielfach ber Graanaung bedürftige Stigge aufgunehmen und zu beurtheilen fein werben. Die Schilberung erfolgt junachft für bas biestheinische Babern, mabrend Die Berhaltniffe ber Rheinpfalg in einem gesonberten Originalbericht gur Darftellung gelangen.

#### A. Geld- und Rreditwucher.

hinsichtlich des Umsangs dieser Wuchergeschäfte muß wiederholt konftatirt werden, daß dieselben sich seit Einsührung des Wuchergesetzes — man kann wohl sagen — auf ein Minimum reduzirt haben. Die gewerdsmäßigen Geldverleiher von ehemals sürchten nicht nur die gestlichen Strasen, sondern auch die Schädigung ihrer sozialen Stellung, welche sie durch öffentliche Berurtheilung als gebrandmartte Wucherer zu erleiden haben. Sleichwohl ist nicht zu verlennen, daß der Geldwucher noch nicht völlig ausgehört hat; er besaßt sich aber mehr mit kleinen Leuten, während vormals auch auf Bauern mit großem Besit von den Wucherern eistig Jagd gemacht wurde; und wenn auch nicht zu leugnen ist, daß wohl in der Regel ein Geldbarlehen den Anlaß bietet, überhaupt Wuchergeschäfte irgendwelcher Art zu beginnen, so dürste doch seststaupt Wuchergeschäfte irgendwelcher Art zu beginnen, so dürste doch sestspelichen, daß heutzutage gerade das Geldgeschäft am wenigsten den Charakter des Wuchergeschäfts trägt, der wucherische Gewinn vielmehr aus den nebenher lausenden anderweitigen Handelsgeschäften gezogen wird.

Daß übrigens auch der Geld- und Areditwucher noch hin und wieder im stillen in größerer Ausdehnung betrieben wird, beweist ein erst in lestvergangenem Herbst am königl. Landgericht Regensburg während vier Tagen verhandelter Prozeß, in welchem 17 Personen angeklagt waren und verurtheilt wurden, weil sie — nach dem Wortlaut der Anklage — gewerbsmäßig unter Ausbeutung der Nothlage anderer sur Darlehen sich Bermögensvortheile versprechen und gewähren ließen, welche den üblichen Ziussuß derart überschritten, daß die Bermögensvortheile in aussäligem

Mißverhältniß standen zu den Leistungen an ihre Schuldner, welche theils durch schlechte Wirthschaft, theils durch Unglücksfälle, insbesondere Mißwachs, Ueberschwemmung, Hagelschlag, Viehfall, Brandunglück, Krankheit und Todesfälle, in die Nothlage versetzt waren, daß sie, um sich bei Ehren zu erhalten, nachdem ihnen die Gewinnung materieller Hise auf gewöhnlichem Wege unmöglich geworden war, gezwungen waren, um jeden Breis sich Darleben zu verschaffen. —

Solche Wuchergeschäfte vollziehen sich theils bergestalt, daß übermäßig hohe Zinsen von Ansang an stipulirt werden, theils so, daß neben dem allerdings möglichst hohen, doch das landesübliche Maß vorsichtshalber nicht überschreitenden Zins eine ergiedige Provision berechnet und sofort von der Darlehensvaluta abgezogen wird, welche Prozedur sich bei Prolongation des gegen Wechsel gewährten Darlehens wiederholt, — theils auch so, daß eine Pauschalfumme hypothesarisch auf dem Anwesen des Schuldners versichert wird, demselben jedoch nicht sofort ganz, sondern nur zum Theil nach und nach ausbezahlt werden soll, während der volle Betrag des eingetragenen Hypothesendarlehens überhaupt niemals daar gewährt wird. Auch läßt sich der Wucherer einen höheren Betrag als das wirklich gegebene Darlehen verschreiben, berechnet aus ersterem 6 Prozent Zinsen

und bringt diefelben fofort bon ber Darlebensbaluta in Abzug.

Der Bucherer pflegt babei geltend ju machen, daß er mit großem Berluft Berthpapiere habe veraugern muffen, um feinem Rlienten baares Gelb zu verschaffen , baares Gelb tonne man leicht in industriellen Unternehmungen ju boberen Binfen unterbringen u. bergl. Deshalb erfcheine eine ergiebige Provifion burchaus gerechtfertigt. Diefelbe wird in ber Regel mit 30-40 Brozent ber Darlehnsfumme bemeffen. Gin Saubtfniff befteht auch barin, daß fleine Betrage auf turge Friften (Monate, Wochen, ja fogar auf Tage) ausgelieben werden und ber Bing bon Anfang an nicht nach der gangen Summe, fondern nach ber diefelbe bilbenden Dungeinheit vom Schuldner gefordert wird (fruber 3. B. vom Gulben monatlich ober wöchentlich 1 Groschen, jest etwa von der Mart 5-10 Bf.). Wird die Rablungefrift nicht eingehalten, fo wird gegen entsprechende Brobifion prolongirt. — Auf folche Beife konnen leicht Binfen mit 60, 80 und mehr Brojent erhoben werben, ohne daß der rechnungsungefibte Schuldner babinter fommt; auch giebt er fich mit einer genauen Berechnung ber fo bedungenen Binfen beshalb nicht viel Mube, weil er das Geld doch auf nicht zu lange Zeit entlehnen will und bei nachfter Gelegenbeit abzahlen ju tonnen hofft. In bem vorermahnten regensburger Broges murbe ermittelt, bag die fammtlichen Darlegen in Betragen von 50-300 Mart auf ein Bierteljahr meift gegen 4-5 Brogent Bing auf Die Dauer biefer Beit, fobin 16-20 Prozent jahrlichen Bing ausgelieben und baneben noch Provifionen erhoben murben.

Reben den Gelddarleben werden — wie bereits angedeutet — oft noch handelsgeschäfte wucherischer Art gemacht, entweder in der Weise, daß dem Schuldner allerhand Waaren von untergeordneter Qualität zu theuerem Preis aufgehängt werden, oder daß der Gläubiger sich dazu herbei-läßt, seinem Schuldner Raturalprodukte zu billigerem Preise abzunehmen,

ober auch sich unentgeltlichen Bezug von Naturalien (Schmalz, Gestügel, Brennholz u. dergl.) als Nebenlohn für seine Bemühungen ausbedingt. Auch zur Einleitung des Biehwuchers bieten regelrechte Darlehen willkommenen Anlaß. —

Augerbem werben Geldwuchergeschäfte nicht felten gur erzwungenen Leiftung von Raturaldienften, formlichen Frobndienften weiter ausgebeutet. Gin berartiger, recht charafterifirender Fall wird mir aus Unterfranten berichtet: Gin Bauer schulbete an einen Juben ben Betrag von 100 Gulben, welche Schuld er bei feiner Beirath auf feinem Butchen übernommen hatte. Der Jude war Megger und taufte eines Tages im Staatsforst einen großen hadftod für 10 Mart, welchen er sich von seinem "Frohnbauer" unter Androhung fofortiger Rapitalkundigung bereinfahren ließ. Der Weg war febr fclecht, bergig und weit, jo bag ber Bauer wohl einen gangen Laa brauchte und mit dem schweren Wurzelftod fein Fuhrwert und feine ichwachen Bierbe faft außer Dienst fette. Balb barauf taufte ber Jude wieder einen Sadftod fur 15 Mart (alfo noch viel fchwerer), ber noch weiter entsernt im Walde lag. Der Bauer wurde abermals requirirt, weigerte sich jedoch in Grinnerung an die letzte Fuhre — und sosort wurde ihm bas Rapital ju 100 Gulben geffindigt. Diesmal aber jog ber Jube ben fürzeren, benn ber Bauer nahm bas Gelb beim Darlehnstaffenverein auf, jablt nun jahrlich 10 Gulben ab und ift ben Juden fofort, die fleine Schuld aber ohne Anftrengung binnen 10 Jahren los. Abgefeben vom Rifito bes Berlufts an feinen Bjerben batte ber Bauer nach ben in ber Gegenb üblichen Fuhrlohnpreisen minbestens nochmals 10 Prozent feiner Schuld an Subrlobn leiften, und mare ein Saul babei barauf gegangen, einen anderen bom Juben auf Borg taufen muffen.

lleber eine besondere Art des Geldwuchers wird aus der Oberpfalz Folgendes berichtet: Der Schuldner erhält z. B. 1000 Mark baar und läßt dastir 2000 Mark hypothekarisch versichern; dabei wird ihm die scheinbar günstige Bedingung gestellt, daß er gar keinen Zins und nur jährlich 100 Mark als Frist am Kapital abtragen darf; nun kommt aber im Zusatz zu diesem sauberen Darlehnsvertrag als hinkender Bote solgende Bedingung: salls Schuldner die Frist nicht einhält, oder im Fall eines Bestigwechsels ist der ganze Betrag der Schuld sällig. Unter dem Druck der Berhältnisse kann der Schuldner natürlich nur in den seltensten Fällen die Fristenzahlungen einhalten, denn wie sollte er jetzt mit einemmale 100 Mark sährlich ersibrigen, nachdem er disher mit seinem Einkommen nicht ausgereicht hat? Alsdann ist aber sein Bermögensruin so gut wie bestiegelt. Außerdem ist dieser Art der Geschäfte zu beachten, daß dem Schuldner dadurch alle und jede Disposition über seine Liegenschaften entzogen ist, indem die Beräußerung auch nur einer kleinen Grundparzelle vom Bucherer als "Besitzveränderung" interpretirt wird.

Bei allen Geschästen des Geldwuchers spielt der Wechsel immer eine hauptrolle; zwar haben häufige Belehrungen und Warnungen den Leuten einen schwachen Begriff von dem Aussehen und der Gesährlichkeit des Wechsels hin und wieder beigebracht; im ganzen jedoch wird man mit der Behauptung nicht sehlgehen, daß die meisten Bauern, welche einen Wechsel

unterschreiben, dies in der Meinung thun, einen einsachen Handschein zu unterzeichnen, den sich der Darleiher um Lebens oder Sterbens willen doch ausstellen lassen muß und dessen Aussertigung nur so nedenher mit einer hingeworsenen Bemerkung, daß "der Zettel da" noch unterschrieben werden sollte, rasch abgemacht wird. — Wenn übrigens vielleicht an manchen Orten mit dem Wechsel weniger als sonst Mißbrauch getrieben wird, so rührt dies daher, weil nach dem jezigen Gerichtsversahren ein richtig ausgestellter Handschein dieselben Dienste leistet und sast ebenso streng und rasch beizutreiben ist, wie der Wechsel.

Alle voraufgeführten Manipulationen des Wuchers find wohl ziemlich gleichmäßig in Anwendung und es ware schwer anzugeben, welche berfelben

mit befonderer Borliebe von den Bucherern tultivirt wird.

Daß die Bucherschulden haufig ju hppothetarischen Gintragungen führen, geht aus ber bisberigen Darftellung bervor; eine andere Frage ift bie, ob weiter baraus 3mangsvertaufe abzuleiten find. Bur Beit, als bas Butergertrummerungsgeschäft noch febr einträglich und leicht abzuwideln war, ift wohl meiftens die Absicht bes Bucherers barauf gerichtet gewesen, bas iculbneriiche Unwefen in die Sand zu betommen, um damit ein Befcaft zu machen; beute ift jeboch bem Gefchaftsmann nicht fonderlich viel bamit gebient, wenn ihm ein Anwesen burch bie 3mangeverfteigerung anbeimfällt : im Gegentheil find in den letten Jahren Die Ralle nicht felten gewesen, wo der ben 3mangevertauf betreibende Glaubiger mit bem Erwerb bes ichuldnerischen Unwejens ichlechte Geschäfte gemacht bat, indem er Mube hatte basfelbe wieder los ju werden und folieflich frob fein mußte, bei fnappem Gewinn einen Abnehmer zu finden. Auch die Raufluft und die Preife für Brundparzellen haben in ber neueren Zeit wefentlich abgenommen, fo bag es nicht mehr im Intereffe ber auf bem Lande thatigen Beichaftsmanner gelegen ju fein scheint, einen 3mangevertauf abfichtlich ber-Arfiber tonnte ein folder befonders in den Begenden bes Sobjenbaues febr gunftig ausfallen; bie niederen Sopfenpreife ber letten Jahre jedoch haben allerneuestens einen enorme Entwerthung bes Grund und Bobens gerade in biefen Gegenben hervorgerufen, und in anderen Lagen, wo nur ber gewöhnliche Aderbau betrieben wird, ift die Raufluft in Folge ber Ungunft ber Zeiten immer mehr gurfidgegangen. Statt aber bas Rifito und Obium eines Zwangsvertaufs auf fich zu nehmen, greift ber geschäftstundige Gelbmann nunmehr zu einem anderen Mittel. Hat er einen Runben, beffen Berbleiben auf Baus und Bof nicht mehr recht ficher ericeint, fo fucht er benfelben zu bewegen, einen Anwesenstausch zu machen. wobei er fogar noch vielleicht etwas, wenn auch nicht viel baare Aufzahlung Diefe Form bes Befigmechfels ift in neuerer Zeit, insbefondere in Alt-Bavern 1) febr beliebt geworben und - foweit fie ihren Anlag in Buchergeschäften bat - einer Zwangsveräußerung ziemlich gleich zu achten.

Mit solchen Buchergeschäften befaffen fich nicht nur die Juben, fondern auch die Chriften verschiedener Berufsarten, als Rommissionare, Agenten, auch blos Privatiers. Der lettere Stand rekrutirt fich leider jum Theil

<sup>1)</sup> Die gleiche Beobachtung wird aus Unterfranken fpeziell gemelbet.

auch aus dem heruntergekommenen Bauernftand, indem Falle namhaft gu machen find, in welchen ber Bauer, ber fein Anwesen verlauft ober fogar blos übergeben bat, in die benachbarte Stadt zieht und von dort aus Gelbaeicafte auf bem Lande betreibt. - Ueber Geschäftsverbindungen ber einzelnen Bucherer unter einander und eine baraus bervorgebende Beherrschung ober boch Beeinfluffung ber wiberhaarigen Bauern konnte nichts Beflimmtes ermittelt werben. Bei bem felteneren Bortommen ber Buchergefchäfte im allgemeinen burften berartige Organisationen taum, ober nur in gang bestimmtem, tleinerem Umtreis ftattfinben. Das aber tann mit Sicherheit behaubtet werben, daß es manche Ortichaften, ja jogar Begenben giebt, welche ben Bucherern bon fruberer Zeit ber - wenn auch jest biefe Gefcafte in Abnahme gerathen find - formlich ginspflichtig find indem die meiften Spotheten im Befit ber Bucherer u. bergl. fich beute noch befinden und in Folge deffen diefe Berren eine Art Obereigenthum am Grund und Boben haben, ebenfo wie es gur Feudalzeit bem Grundberrn juftand nur mit bem Unterfchieb, bag an eine Ablosbarteit wohl nicht au beuten ift.

#### B. Biehwucher.

Daß beim Biebhandel reichlich Gelegenheit geboten ift, Gelb zu berbienen fowohl burch bie gefibtere Renntnig ber Raffe, bes Gewichts, ber tomerlichen Gigenschaften, Des Alters ber Thiere, als durch besondere Bertrautheit mit ben Berhaltniffen ber Bertaufer und Raufer, haben Juden und Chriften von jeber gewußt und es verftanden, fich biefe Umftanbe ohne Rudficht auf die Gesetze ber Moral und Gewiffenhaftigleit ju Ruten ju machen, indem theils bem weniger erfahrenen Raufer minderwerthiges ober mit geheimen Rehlern behaftetes Bieb zu unverhaltnigmäßigen Preifen angefeilicht wurde, theils aus momentaner Bebrangnig bes Bertaufers fowie bes Raufers mittels willfürlicher, lediglich auf ben hochstmöglichen Gewinn bes Sanblers berechneter Breife und fonftiger Bedingungen rechtswibriger Bortheil ju gieben gefucht murbe. Es wird jeboch trot binreidender Renntnig folder Borgange, Die fich in ihren verschiedenen Formen auf jedem großeren Martt und zu jeder Beit wiederholen, nicht möglich fein ben Begriff bes Buchers in voller Scharje und Genauigleit folden Beichaften anzubaffen, ebenfo wenig wie eine bestimmte Organisation bes in diefer hinficht zwar vielfach bebenklichen, boch auch meift nicht zu umgebenden Swifchenhandels birett nachzuweifen fein durfte. Allerdings muß es auffallig ericheinen, daß bie Lebhaftigkeit und ber Geschäftsverkehr fast eines jeben großeren Biehmartis nach bem Urtheil bes Landvolls von ber Betheiligung israelitischer Banbler abhangig gemacht wirb. hiervon tann man fich bei einiger Beobachtungsgabe auf allen Biehmartten überzeugen, wenn diefe gerade mit jubifchen Feiertagen zusammenfallen und in Folge beffen bon Juben nicht besucht werben. "Es ift heute nichts gegangen, weil die Juden nicht ba waren" ober "auf ben und jenen Markt bringe ich tein Bieb bin, weil die Juden gerade Feiertage haben" - find Rebensarten, welche man bon jedem Unterhandler. Dekger, Bauern ober Rnecht

bei gegebenem Unlag zu boren betommt und beren innere Berechtiauna tein Renner landlicher Berhaltniffe ernftlich bezweifeln wirb. Ift es boch in manchen Gegenden Frantens fo weit getommen, daß bort Biehmartte vertagt werben, wenn fie auf einen jubifchen Feiertag fallen. Dit Recht ift auch ber Bauer beim Biebbanbel befonbers mißtrauifch, fobalb er fich einem gewerbemakigen Biebbandler gegenüber fieht, von dem er jederzeit arawohnt, dak berfelbe an ibm einen allzu hohen widerrechtlichen Gewinn zu machen beabsichtigt, und das alte Bauernsprichwort "eine aute Rub fucht man nur im Stall" weift barauf bin, welche Erfahrungen beim Biebhandel auf Martten gemacht zu werben pflegen. Allein, wie gefagt, ber birette Rachweis einer wuchermäßig boben Bebuhr fur ben Amildenbandel wird ebenfo wenig au erbringen fein, wie bie Ronftatirung einer formlichen bie Aftionsfreiheit des Bauern beeintrachtigenden Organisation bes Zwischenbandels. ber gerabe beim Biebvertauf niemals zu umgeben noch zu befeitigen fein wird und jedenfalls fur die leichtere und beffere Berwerthung ber unter ben heutigen Berhaltniffen werthvollsten Produtte der Landwirthschaft geradezu als eine Rothwendigteit angesehen werden muß. Allerdings ware bentbar, daß hier genoffenschaftliche Organisationen verbeffernd wirten konnten, und fbeziell in Oberbabern, namlich in Schwabing, einer Borftabt von Munchen, murbe por einigen Jahren mit Rudficht auf Die Thatfache, bag bie Landwirthe oftmale trok bober Rleifchpreife ibr Schlachtvieb an ben Detger nur fcwer ober ju unverhaltnigmäßig niederen Breifen abfegen tonnen , eine Benoffenschaftsichlächterei eingerichtet, welche anfänglich amar prosperirte und bei billigeren Bertaufspreifen immer noch eine bebeutenb bobere Bermerthung bes Biebs - ber Preisunterschied betrug in einzelnen Fällen 50—120 Mart das Stud — auf biefem Wege als mittels bes bisher üblichen Bertaufs an den Metger ermöglichte. Im Laufe der Zeit ift jedoch diefes Unternehmen, welches - beiläufig bemerkt - überhaupt nur in Folge ber besonderen brtlichen Berbaltniffe au Stande au bringen war, jurudgegangen: theils wegen ber Schwierigteit ber fortmabrenben Beschaffung geeigneten Betriebspersonals, theils aus Mangel an Gemeinfinn der Genoffenschafter felbst; und dieses lettere Moment, welches in einem unbesiegbaren Diftrauen des Bauern gegenüber jedem außerhalb feines engften Lebenstreifes Stebenben, mag berfelbe nun feines gleichen fein ober nicht, am auffälligsten jum Ausbruck tommt, ift bie Saubturfache, warum der Zwischenbandel trot aller empfindlichen Schädigungen auf bem Lande außerft fcwer zu befeitigen fein wirb. Befonders in ben frantischen Brobingen ift von jeher betlagt worden, bag ber Biebhandel fich ausschließ. lich in ben Sanden ber Juden befindet, welche entweder bireft bei Rauf und Bertauf mucherartigen Gewinn machen, ober indirett als Unterhandler, jogenannte Schmufer, einen jebenfalls unverhaltnigmäßig boben Matlerlobn (1-3 Mart vom Stud Grofvieh), und zwar von beiben Raufparteien In Unterfranten foll fogar ber Bertauf von Rleinvieh nicht ohne Unterhandler vor fich gegen tonnen. Das Beschäft bes Biebhandels giebt bann willtommenen Anlag jum Betrieb bes Biebverleihaefchafts. wovon noch befonders die Rede fein wird. Auch aus Mittelfranken wird gemelbet, daß felten ein großerer Sanbel abgefchloffen wird, ohne bag

ein Inde babei irgendwie betheiligt ift. Speziell aus Oberfranken wird berichtet, bag bort ber Ochsenhandel, ber in ben Begirten Bapreuth, Bamberg u. f. w. von großer Ausbehnung ift, vollftanbig in ben Sanben einiger Sandler liegt. Bur Beit gebrudter Befchaftelage fuchen biefelben ihren Bortbeil freilich mehr aus ben Detonomen ju gieben. Es wurde aber ohne fie andererfeits überhaupt ein Gefcaft nicht geben : bei flottem Gefcaft bort diefer Drud aber fofort auf, es werben a. B. für bas Baar Sjabrige Ochjen 1000-1100 Mart und barüber bezahlt, bei welchen Breifen natürlich von einer Nebervortheilung bes Bauern nicht bie Rebe fein tann. Beboch ift ein besonderer Difftand bier gur Sprache gu bringen, welcher barin besteht, daß die Sandler beute Ochsen taufen, die fie bann 2-4 Bochen noch im Stall fteben laffen, wodurch allerbings bem Bauern nicht unbebeutender Schaben erwächst. Beiter burfte au erwähnen fein, baf unter bem Bauernvolt ein Biehvertauf nach bem Gewicht faft niemals ftattfindet und der Sandler in vielen Hallen fich birett weigert, einen berartiaen Sandel. der doch bei Schlachtvieb ausschließlich ein reelles Be-

daft ermöglicht und berburgt, einzugeben. -

Das Biebverleibgeichaft wird hauptfachlich in Unterfranten. Oberfranten und ber Rheinpfalz betrieben; neueftens ift basfelbe auch in Gegenben von Schwaben und bes an Schwaben grenzenden Theils von Oberbagern beobachtet worden. Schriftliche Bertrage werben wohl felten babei aufgestellt, jedoch mag es manchmal bortommen, daß ber Bauer mit ploglicher Rundigung ber eingegangenen Begiehungen bedroht wird. Da bas Biebverleihgeschäft immer mit bem Rreditwucher in innerem Bufammenhang fteht, fo ift beffen Betampfung und Befeitigung befonbers ein Berbienft ber Raiffeisenschen Darlehnsvereine, welche gerabe in ben beiben vorgenannten Rreifen rege Thatigfeit und Wirtfamteit entfalten. Unterfranten foll folgenber Borgang baufig mabraunehmen fein: Der banbler giebt ein Stud Bieb tauflich auf theilmeifen Rredit an ben Bauer ab, behalt fich aber bas Gigenthum baran bis gur völligen Bezahlung bor; die Bablungsfriften werben natürlich immer fo geftellt, daß es borausfichtlich bem Raufer nicht möglich ift biefelben einzuhalten; wenn bann ein foldes Biebftud mehr werth geworden ift, werden die Leute formlich gezwungen, bas beffere Stud gegen ein minderwerthiges einzutauschen unter bem Drud ber nicht eingehaltenen Zahlungsverbindlichkeit. Deiftens aber wird bas Bieb bem Bauer, bon bem ber Sanbler weiß, daß er es gar nicht, ober nur in ungenfigenber Babl befigt, auf Borg in ben Stall geftellt, unter der Bebingung, feinerzeit den halben Rugen dem Sandler gu erftatten; auf diese Weise lagt fich leicht ein Gewinn bon 70-90 Progent ohne alle Muhe und Gefahr für ben Sandler erzielen. Derfelbe übergiebt bem Bauer ein junges Rind ober eine magere Ruh mit ber Berpflichtung, bas Thier ju futtern (natürlich ohne weiteren Entgelt), bis es jum weiten Mal gekalbt hat. Alsbann wird ber Erlös für die brei Stuck Bieb getheilt, manchmal nach Abjug bes urfprünglichen Werths bes eingeftellten Biebfluds ju Gunften bes Sanblers. Rechnet man nun ben uripringlichen Werth bes Thieres a. B. au 60 Mart und nimmt man an, daß es mit 33 Monaten das zweite Ralb zur Welt bringt, während

bas erfte Ralb bann 12 Monate alt fein foll, rechnet ferner ben nach. maligen Werth ber Ruh nur ju 200, ben bes einjährigen Rinbes ju 150, ben bes Ralbes ju 20 Mart, fo beträgt ber Antheil bes Sanblers 185 Mart, mobon 125 Mart reiner Gewinn, b. i. ein jabrlicher Ruben bon 45,40 Mart = 75 Prozent Bins; wird aber ber urfvungliche Werth bes eingestellten Stude mit 60 Mart vorher abgezogen, fo beträgt ber Jahresging fiber 90 Brogent. - Aus Unterfranten wird weiter berichtet: Leider tommen berartige Wuchergeschäfte noch recht oft bor und zwar ausnahmslos bon Juden ben bauerlichen Grundbefigern gegenüber; Die gewöhnlichfte Form ift bas fogenannte "Einstellen" von Vieh, das darin besteht, daß der Jude den Bauern Biehstude in der Regel gegen Sprozentige Berginfung beg vereinbarten Werthe ber Thiere gur Benutung überlagt. Diefer Berth wird ftets bober angenommen, als ber wirtliche Berth; waren bie Thiere jung, bann lagt fie ber Jude bem Bauern, bis fie geborig jum Rug eingewöhnt und berangewachsen find, um fie ihm bann unter irgend einem Bormand zu nehmen und andere, geringwerthigere in ben Stall zu fegen, bie ebenfalls wieder ju einem boberen als dem wirklichen Werth angenommen werben muffen. Waren es Rube, fo gebort bem Juden bas erfte Ralb gang, bon jedem folgenden die Balfte. Waren die Thiere recht mager und herabgetommen, und der Bauer bat fie einigermaßen herangefüttert, bann nimmt fie ber Jube und fest andere an die Stelle; bas verandert die Rechnung jederzeit, und ber Bauer, der nie eine Aufschreibung macht (!), wird in ber Zinfenberechnung geborig übers Ohr gehauen. Baufig ift ber Bauer nicht in ber Lage ben Bing ju bezahlen. Dann läßt ber Jube benfelben ju einer ansehnlichen Sobe anwachsen unter Berechnung von Binfeszinfen, um fich endlich auf bem Wege ber 3mangsverfteigerung in den Befit ber gefammten Sabe bes Bauern ju fegen.

In Schwaben, Oberbabern und Oberfranken kommt auch jene Form bes Einstellviehs manchmal in Anwendung, wonach dem Bauern nur die Milch, die Arbeitsleiftung und der Dünger, dem Händler dagegen das herausgefütterte Stuck Bieh verbleibt. Letzteres wird alsbann abgeholt,

um den Stall mit neuem, futterbedürftigem Bieb zu verforgen.

Eine weitere Abart der Bieheinstellung soll in Franken häufig vortommen, welche darin besteht, daß der Händler sein auf dem Markte nicht verkauftes Bieh den von ihm abhängigen Bauern, ohne oder nur gegen geringe Entschädigung bis zum nächsten Marktage in den Stall stellt. Bon weiteren Mißbräuchen der Biehverleihung, indem die Mangels sester schriftlicher Abmachungen den Beleihern stets drohende Sesahr der ploselichen Kündigung des Verhältnisses und Zurücknahme des Viehes dazu ansgebeutet wird, anderweitige ihm unvortheilhafte Seschäfte irgendwelcher Art einzugehen, kann mit Gewißheit unter Angabe einzelner Thatumstände nichts berichtet werden; die Vermuthung liegt jedoch nahe, daß jemand, der sich überhaupt aus derartigen Seschäften einen Erwerb schaffen will, nicht bei einem derselben stehen bleibt, sondern seinen Seschäftskreis auf alle mögliche Weise zu erweitern trachtet, daß sohin das Einstellvieh ein willsommenes Mittel zum Betrieb von weiteren Tausch – und Handelsgeschäften aller Art bietet und in dieser Weise auch bensitzt wird. Wie

bereits oben ermabnt, bedarf es gar feines befonderen Druck feitens bes banblers, um das Beschäft zu beginnen. In Gegenden wie in Franken, wo es viel kleinere, arme Grundbefiter giebt und dieselben nach altem bertommen zu jedem Biebbandel einen Unterhandler beigieben, bat berfelbe für folde Art von Gefchaften ein um fo leichteres Spiel, als ber Bauer bon jeber Raturalleiflungen nicht fo boch angeschlagen bat als Baargeld und bie boben Raften bes Biehleihgeschäfts beshalb leicht nimmt, ja fogar eine Bobltbat barin erblicht, weil er Bieb erhalt, ohne bafur au gablen, bagegen die Möglichkeit por Augen fieht, feinerzeit Geld bafur zu bekommen. Benn auch - wie es in ber Ratur bes Geschäfts liegt - jebergeit bas beffere Bieh bem fcblechteren ben Plat raumen muß, fo wird fich boch nicht behaupten laffen, bag baburch bie Qualitat bes gangen Biebftanbes einer Gegend verringert wird; im Intereffe des Sandlers ift es ja gelegen, Bieb auszusuchen, welches ben Futterverhaltniffen ber Begend entibricht und entwickelungefähig ift, bamit feiner Beit ber Bewinn rafcher und bober hereinkommt. Die hauptkunft der ganzen Mache liegt in der Berechnung beim Berkauf, worin — wie leicht begreiflich — der handler dem Bauern jederzeit fiber ift.

#### C. Landwucher.

Bon dem eigentlichen sog. Landhunger, der darin bestehen soll, daß wegen Mangel an erwerblichem Territorium bei vorkommenden Landverdußerungen unverhältnißmäßig hohe Preise gezahlt werden, die sich als Rothbreise charakterifixen würden, kann im diestheinischen Bayern so gut

wie nicht bie Rebe fein.

Bleichwohl muß ausgesprochen werben, bag bis in die neueste Beit bie Sucht, Land ju erwerben, bas mabre Bedurfnig weit überftiegen und Breife verurfact bat, welche von vornherein einen Ertrag aus dergeftalt gemachten Grunderwerbungen als ausgeschloffen betrachten laffen mußten. Bon Gegenden mit anerkannt gutem Boben, von ben Diftritten ber Sandelsgemachie, insbesondere bes in Bayern fo ftart vertretenen Sopfenbaues gar nicht zu reben, find wohl überall die durchschnittlichen Bargellen. preise weit über bas Dag bes mabren Grundwerths hinausgegangen und es bat bies um fo mehr gur Spekulation mit Grund und Boden angereigt, als gleichzeitig Die Breife für gefchloffene größere Gutstompleze relativ niedrig ftanden und für folche Buter ein Raufer, ber diefelben fortgubewirthichaften beabfichtigte, nicht leicht zu finden mar. Es ift langft ausgesprochen worden, bag die bermalige Rriffs ber Landwirthichaft ihren hauptgrund in ben gu boben Rauf- und Uebernahmspreifen findet und man hat insbefondere ben Bauern vorgeworfen, daß fie haufig wegen unüberlegten und unberechneten Grunderwerbs die Sauptichuld an ihren wenig ganftigen Berbaltniffen felber trugen. Go richtig auch im allgemeinen alle biefe Ausführungen find, fo ift babei boch ein boppeltes Moment wohl ju bernäfichtigen, mas jur Ertlarung und Entschuldigung biefer unwirthichaftlichen Bortommniffe bienen mag. Fürs erfte ift die Wohlthat ber

Arrondirung und Feldwegregulirung ber baberifchen Landwirthichaft erft in der That durch das mit Beginn diefes Jahres in Wirtfamteit getretene Flurbereinigungsgefet zutheil geworben. Bis bahin blieb faft jebem Grundbefiter, ber feinen Betrieb in biefer Sinficht verbeffern wollte, taum ein anderer Weg offen, als ber bes biretten Grunderwerbs. Mar basu bie Möglichkeit gegeben, fo bemächtigte fich — ich möchte fagen — in-ftinktib auch des ordentlichen Wirthschafters die Leidenschaft, doch ja die gunflige Belegenheit ju einem in folder Sinficht werthvollen Erwerb eines ober mehrerer anliegenden Grundstude nicht zu verfaumen und ließ eine ruhige Berechnung bes wirklichen Ertragswerths nicht mehr auftommen: natürlich mußten die Guterhandler diefes Motiv trefflich fur ihre 3mede ju benuten; bei ber Bertrummerung größerer Unwefen murben mit Sachtenntniß jene Grundftude ausgefucht, welche fich jenen ber einzelnen Ortsbewohner aut anschloffen, magrend der Reft, beftebend aus entlegenen und weniger fruchtbaren Brunben, nebst ben Birthichaftsgebauben jum fogenannten hintergut vereinigt murbe. Alsbann beift es: "ben ober jenen Acter barfft bu nicht auslaffen, ber liegt bir ja fo fchon an, bu haft einen fo bequemen Fahrmeg babin, bein ganges Unwefen wird bie Salfte mehr werth, wenn der Uder bagu gebort" u. f. w. Und die Grundstude aingen ab ju hoben Breifen mit Rudficht auf die baburch bewirkte Arrondirung und Wertherhöhung bes Anwefens, bem fie nun einverleibt wurden. - Gin weiterer ebenfalls wohl zu berudfichtigender Umftand liegt barin, daß angefichts des Breisruckgangs ber landwirthschaftlichen, namentlich der Aderbaubrodutte der Bauer den an fich richtigen Trieb empfand, den baburch entstehenden Ausfall feines Gintommens burch Erzeugung größerer Quantitäten auszugleichen. Run aber war er von jeher gewöhnt extenfiv au wirthschaften und feine eigene Arbeit nicht in Gelb anauschlagen: mas Wunder alfo, daß er fich leicht verleiten ließ, mehr Grund zu taufen, um barauf ohne besonderen Roftenauswand mehr als bisher bauen zu konnen und auf folche Weise bas Defigit in feiner Wirthschaft auszugleichen. die Lehren ber rationellen, nach ben Grundfagen ber Wiffenschaft fortichreitenden Rultur ift er niemals und nirgends befonders leicht empfänglich auch verurfacht die intenfivere Wirthschaft einen Rapitalaufwand, deffen Erfolg meiftens nicht sofort mabrnehmbar ift, sondern regelmäßig erft im Lauf ber Beit gur Geltung tommt, und die hierbei berwendeten Rapitalien find festgelegt und nicht wieder realifirbar, mabrend ber Erwerb bon Brund und Boben eine greifbare, boch jederzeit zu berwerthende Rapitalanlage bilbet! Solche Erwägungen waren jedenfalls oftmals die Beranlaffung , daß ber Bauer einen Grunderwerb machte, ben er unter den gegebenen Berhaltniffen beffer unterlassen batte. Die Sucht, Land ju erwerben, findet aber aus ben beiden porermanten Momenten bereits in vielen Fällen ihre richtige Ertlärung. Zieht man dabei noch die Groß-mannsfucht, welche im ftolgen Bewußtfein, möglichft viel Grund zu befigen, ihre Befriedigung findet, bann bie bon ben Bandlern fur ihre 3mede benutte Berlodung jum Grunderwerb auf Rredit in Berlidfichtigung, fo wird die Erklarung ber Motive bes oft geradezu unbegreiflichen Jagens und Treibens nach Grunderwerb und bes dabei gemachten übermäßigen

Gelbaufwands wohl nicht mehr ichwer fallen.

Die aus fo manniafaltigen Motiven entspringende Reigung des Rleinbauern Grund ju erwerben in Berbindung mit bem anderen Moment, daß größere und fleinere Anwesen theils in Folge ber ungunftigen Beiten und ber badurch verurfacten Digwirthichaft, theils auch in Folge von Ueberbruß ber fich vergeblich abmubenden Landwirthe, Die mit fcheelen Bliden bas genugreichere, fcheinbar mubelofe Leben ber Stadtbewohner ins Muge iaften, oft billig feil murben, wurde von den Guterhandlern in aus-giebigfter Beife benutt, um Gewinne zu machen, beren Hobe in ber That taum gu berechnen ift. Um nur einen bon ben vielen Fallen anjufthren, laffe ich einen meiner Bewährsmanner felbft reben; berfelbe theilt Folgendes mit: Dir ift ein tleiner Weiler in Oberbagern befannt, ber aus brei großen Bauernhofen, zwei Salbbauern und einigen Soldnern und Lanbhaustern besteht. In biefem Beiler find in der Beit von etwa 15 Jahren fammtliche Anwefen burch einen und benfelben israelitischen handelsmann zweimal getauft, gertrummert und verkauft worben, zuerft die großen prachtvollen Bauernhofe, bei welcher Belegenheit naturlich tapfer von jedem einzelnen eingefauft worben ift; bann als bie Bahlungsfriften nicht eingehalten werben tonnten, tam es jum Bieberbertauf und mr nochmaligen Bertrummerung, bis ichlieflich die fammtlichen Anwesen&befiger vergantet wurden und jest im gangen Ort ben fammtlichen Infaffen taum 100 Mart jur Disposition fteben, mabrend bor bem Beginn ber unfeligen Bertaufe jum mindeften 100 000 Gulben fogenanntes "feiernbes Belb" ba war, abgefeben von ben fculbenfreien Anwefen. Der betreffende Guterhandler bat aber aus biefem Dorichen innerhalb 15 Sabren ficher ben Betrag bes bort "feiernben Gelbes" herausgezogen, welches aus den Banden ber Dorfbewohner in die Talchen bes Juden übergegangen ift. -

Dieser allerbings sehr braftische Fall steht nicht vereinzelt ba, die Klage über leichtsinnigen Grunderwerb zu Preisen, welche durch die Machinationen bes Güterhandels zu schwindelhafter Höhe emporgeschraubt worden sind und, wenn auch in aller Form Rechtens ohne zwingende Beeinstuffung bewilligt, nicht anders denn als Wuchergewinn betrachtet werden mussen, wird in allen Landestheilen von unparteisschen, sachverständigen Bersonen geführt und bis auf den heutigen Tag aufrecht erhalten. Die hierbei in Anwendung gebrachten Manipulationen lassen sich solgender-

maßen ichildern:

Rachem in Folge der zu Ende der sechziger und Anfang der fiebziger Jahre rasch eingetretenen Preissteigerung aller Liegenschaften eine Unzahl von Gütern hoher Uebernahme-, hoher Antauspreise, wohl auch mitunter schechter Wirthschaft und Genußsucht halber nicht gehalten werden konnten und dem Berkauf anheimsielen, kam der Güterhandel und das Zertrümmerungsgeschäft mehr als je zuvor in Schwung. Betrieben wurden diese Sechhäite sowohl von Juden, die es jederzeit vorzüglich verstanden haben, sich das nöthige Betriebskapital zu gewinnbringenden Geschäften irgendwelcher Art rechtzeitig zu verschaffen, als auch von ihren christlichen Abepten,

welche in Bezug auf Geschäftsgewandtheit wohl hinter den Wucherjuden zurückleiben, jedoch in Bezug auf Unlauterkeit des Charakters und Gewiffenlosigkeit ihnen völlig gleich, ja vielsach tieser zu stellen sind. Mit vollem Recht wird das Gewerbe des Güterzertümmerns oder Hosmetzers beim Landvolk durchweg als ein anrüchiges betrachtet, wenn auch dasselbe manchmal im Interesse einer nationalbkonomisch berechtigten und heilsamen Mobilistrung von Grund und Boden arbeitet, wohlgemerkt ohne jedoch diesen Zweck im Auge zu haben.

Bo aber einmal in einem Dorfe ein spekulativer Gutsverkauf mit nachfolgender Gutsvertrummerung ftattaefunden bat, ba folgen balb mehrere

bergleichen Sandel nach und awar auf folgende Beife:

Die Guterhandler oder (wie fie fich in ihren Ausschreiben felbft nennen) die Gutstäufer find in ber Regel aufs befte babon unterrichtet, wem biefer ober jener Ader, Diefe ober jene Wiefe am fconften anliegt, auf welche Weife eine Waldvarzelle am besten zu verwerthen ift. Die Raufluft wird bei den Intereffenten in bunderterlei Formen rege gemacht, bon benen bie gangbarfte die ift, bag man jum Grundantauf fo gut wie gar tein Beld braucht, im Gegentheil wohl noch ein Darleben zur Bestreitung ber Protofollirungetoften unter icheinbar febr gunftigen Bedingungen erhalt. Der Raufschilling, in ber Regel auch jest noch zu 5 Brozent verzinslich. barf in Friften bezahlt werben; tann auch bie erfte Frift eingehalten werben, fo habert es ichon oft bei ber zweiten und regelmäßig bei ben nachfolgenden. Run wird unter entsprechender Provifion prolongirt, bis mebrere Friften gufammen aufgelaufen find, und bas Unwefen ift bann meift fo belaftet, baf es nur eines geringen Anlaffes bebarf, um ben 3mangsvertauf einzuleiten und es billig in die Band zu bekommen. Manipulation mit einem Anwesen gegludt, fo tommen balb mehrere an bie Reibe, fo lange ein Geschäft bamit ju machen ift. Bei allen biefen Grundveraukerungen fvielt bas Friftenunwefen bie Sauptrolle. Da unter bem Stand ber fleinen Bauern baare Rapitalien überhaupt nicht baufia. au jetiger Beit aber noch feltener als fonft find, fo muß auf Rredit bertauft werben, wenn überhaupt mit Grund und Boben gehandelt werben Der Guterbandler weiß fich zu belfen : er verfauft auf 10 und mebr Jahresfriften, wenn nur bie erfte bezahlt wirb. Den Rauffchilling lagt er alsbann bybothetarifch verfichern (und amar oft als Berbanbhypothet auf ber verlauften Parzelle und bem gangen Unwefen bes Raufers jugleich) und behalt fich zu aller Borforge auch noch bas Gigenthumsrecht am vertauften Grunbftud, ftipulirt auch wohl ferner, bag bas Grunbftud von ihm weiter verlauft werden barf, wenn eine Frift nicht eingehalten wird und die icon bezahlten Friften von ihm nicht gurudbezahlt werben muffen, fondern ibm als Ronventionalftrafe zufallen. Alle biesbezüglichen Notariatspertrage enthalten fo vielerlei bem Bertaufer gunftige, bem Raufer bagegen nachtheilige, von biefem nicht geborig verftandene Rlaufeln, bag - namentlich bei ber ftets bedungenen fofortigen Salligfeit bes gangen Rauffdillings beim Rudftand auch nur einer Frift - febr baufig bie Austlagung ber Forberung, die Befchlagnahme ber erworbenen Grundftude und ihre 3mangeversteigerung, damit alsdann meist auch die des ganzen Anwesens und der tomplette Bermögensversall des ungläcklichen Käusers eintritt.

Bereits oben wurde erwähnt, daß in Anbetracht der momentan ungünstigen Chancen des Berkauss von Grundwerthen als Ausweg bei undermeiblichen Zwangsveräußerungen der Tausch von Anwesen häusig vollzogen und in wucherischer Weise ausgebeutet wird. Auf diese Weise wird ein Landwucher getrieben, der weniger augenfällig, aber gerade deshalb weit gesährlicher ist, indem er sich unvermerkt einnistet und im Moment, wo der eigentliche Güterhandel wieder slott wird, seine Opser jederzeit bolen kann und wird.

Den dabei anfallenden Buchergewinn richtig zu berechnen, wird taum jemand anders als der Bucherer selbst im Stande sein; denn wenn z. B. ein auf seinem Hof heruntergekommener Bauer von den Juden ohne weiteres auf ein Mühlanwesen oder ein Dorswirthshaus von sehr staglichem Werth versetzt wird, so läßt sich dabei nur der Werth der vertauschten Anwesen beiläusig taxiren, nicht aber der wahre Preis, um welchen der Handler ein jedes erworben und weiter veräußert hat, und der betressende Bauer glaubt am Ende (wie der "Hans im Glud" nach dem alten Märchen) bei dem Tausch noch ein recht gutes Geschäft gemacht zu baben.

Ueber ben wirthichaftlichen Rugeffelt berartiger Taufchgeschäfte tann ich jeboch ein brattisches Beisviel aus vielen anderen berausgreifen. Baumeifter eines größeren Berrichaftsquts batte fich im Laufe feiner Dienftgeit ein Bermögen von etwa 12 000 Mart gurudgelegt. Damit taufte er bon einem bernichtigten Bucherer und Guterbandler ber benachbarten Stadt eine unrentable Sommerwirthichaft, beren mabrer Werth etwa 10 000 Mark betragen mochte, um den Breis von 30 000 Mart. Alsbald im Laufe bes erften Winters mar der Mann nicht mehr im Stande, seinen Verpflichtungen nachautommen: in Rolge beffen nahm ibm ber Sandler die Wirthichaft wieder ab und verhandelte ibm, "um ihm eine Existeng zu schaffen", ein bertommenes Bauerngut auf Sandboden auf die Beife, daß er den einfaltigen Mann felbft "jur Erfundigung an Ort und Stelle" hinschickte, woselbst biefem bas Gut in ben Wirthshäufern von eigens bagu aufgeftellten und mit Freibier bestochenen Rreaturen des Bandlers ausnehmend gelobt und als gang vorzüglich geschilbert wurde. Darausbin machte ber Baumeifter bas Geschäft, erwarb bas Anwefen und war nach bem zweiten halben Jahr feiner Gelbständigkeit ben letten Reft feines binnen 25jahriger Dienstreit erworbenen Rapitals glücklich los, fo daß er jest mit Frau und Todtern bettelarm von Unterftugung lebt.

Wohl alle Versteigerungen von Grund und Boden werden in Wirthshäusern vorgenommen, und wenn dabei auch die kostensreie Verabreichung von Setränken nicht regelmäßig vorkommt, so wird doch mit Abschluß des Seschästs in der Regel so lange zugewartet, bis die dummen Bauern besossen geworden sind und dadurch "Muth bekommen haben"; namentlich in Franken wird es als besonderer Uebelskand empsunden, daß die Notare im Wirthshaus bis in die späte Nacht hinein protokolliren, zu einer Zeit,

wo die Leute schon nicht mehr recht wiffen, mas fie thun.

Ein Handel mit Forberungen aus solchen Sutstäusen, den sogenannten Güterzielern oder Zielfristen, kommt in Altbahern wenig vor, dagegen soll er in Unterfranken besonders gangbar sein und die dort wirkenden Darlehensbereine sind zu ihrem Entstehen besonders auch durch diesen Misstand (neben manch anderem) vielsach veranlaßt worden und verwenden ihre überschississen Seldmittel auch jetzt hauptsächlich zum Ankauf von Zielstisten. So hat z. B. ein einziger Darlehensverein dort binnen 6 Jahren sür etwa 20000 Mark Zielsristen gekauft. Der von den prosessionellen Güterhändlern verlangte Abzug am Strichserlös, bezüglich das Abgebot berselben war nie geringer, als 10 Prozent des ursprünglichen Strichschilings: erst seitbem der Darlehens-Kassenverein Konsurrenz macht, be-

anfigen fie fich ausnahmsweife auch mit 8 Brozent.

Wie bereits oben bemertt, ift ber Guterbandel in letter Beit ins Stoden gerathen und bie bier gegebenen Schilberungen bes Landwuchers beziehen fich mehr auf Borgange aus fruberer Beit als auf die Gegenwart im engften Sinn bes Worts. Die Urfachen, warum die Gutsgertrummerungen beute nicht mehr fo wie ehebem in Schwung find. liegen aber nicht etwa barin, bag in Folge ftrafgefeglicher Bestimmungen ober 3unahme von Antelligens unter ber Landbevollerung die Guterwucherer von ihrem Gefchaft abgehalten wurden, fondern vielmehr barin, daß eine gewife Unluft am Grunderwerb, ein Mangel an Buberficht, berbeigeführt burch Die fortwährenden Migerfolge der Landwirthichaft, in immer weiteren Rreifen plakareift. Grökere Anweien werden angefichts der niederen Grundpreife freiwillig wohl faft nie, auf bem Wege bes 3mangsvertaufs feltener als fonft veraugert, letteres beshalb, weil die Blaubiger babei mehr ristiren, als wenn fie fich in die Lage der Zeiten fügen und ben Schulbner nachfichtig behandeln. Und jum Erwerb von Grund und Boben bat bie Land bevölkerung beute weit weniger die Luft und die Mittel als je zuvor; bie Ravitalisten aber icheuen selbst bei den niederen Grundbreifen, welche in der That jest oftmals eine Rapitalanlage in Grund und Boden einer folchen in Werth-Effetten gegenüber bortheilhaft erscheinen ließen, die mit bem landwirthschaftlichen Betrieb verbundenen Opfer an Bequemlichteit bes lebens und Betriebstapital fo febr, bag bie Rachfrage ihrerfeits nach Grunderwerb fo gut wie nicht bemertbar ift und bie Guterbreife nicht im mindesten beeinflußt. Als Beweis für diese Angaben mag bas Geschäftsrefultat der bayerifchen Immobiliengefellschaft dienen, welche feit 1881, als Dependeng ber baberifchen Bereinsbant in Munchen mit einem Rapital bon 5 Millionen Mart gegründet ju bem 3med, ber Bant anheimgefallene Supothetobiette und auch andere ju billigftem Breis erworbene Landafter in Betrieb zu fegen und weiter zu veräußern, in ben 6 Jahren ihres Beftebens nur febr geringe Beschäfte gemacht und feit ein paar Jahren tein Erträgniß geliefert hat. Sollte aber bie Zeit wieder tommen, wo Grunderwerb als ausfichtsvolle Spetulation betrachtet wird, fo wird auch ber Landwucher genau in benfelben Formen wie fie oben geschildert murben, wieder aufleben und feine Opfer in gleichem Dage finden, wie fie ibm bis bor turgem maffenhaft anheimgefallen find.

#### D. Waarenwucher.

Ein größerer Umfang diefer Art des Wuchers ift in Bagern wohl nur in einzelnen Gegenden . wo viel fleine Martte und Stadte nabe beifammen liegen und ber tleine Sandelsmann (meift aus bem Stamme Brael) herumschachert, mahrzunehmen, b. i. in Mittel- und Unterfranten, lowie in dem nordlich der Donau liegenden Theil von Schwaben, dem fogenannten Ries. Diefer Bucher befteht fowohl barin, daß bei Darleben jugleich Baaren ju unverhaltnigmäßig boben Breifen hingegeben werben, beren in Anrechnung gebrachter Breis fofort tapitalifirt wird, als auch hauptfacilich barin, bag ben Sanbleuten aller mögliche Schund aufgeschwast und an unberbaltnigmäßigen Breifen aufgebangt wird, wozu wohl die industrielle Ueberproduktion und ber bas reelle Geschäft beeintrachtigende Haufirhandel das meiste beiträgt. Der Waarenwucher erstreckt sich übrigens nicht nur auf Erzeugniffe ber Industrie, sondern auf landwirthschaftliche Verbrauchsartitel aller Art, wie Dehl, Fleischwaaren, Futtermittel, Sopfenpflanzen, welche lettere zu hoben Breifen auf Rredit geliefert werben u. beral. wird aus Mittelfranten mitgetheilt, daß fur Rleie und Malzteime ein Breis von 9 Mart fur ben Zentner von jahrenden Bandlern auf dem kande angeset wurde, mabrend beide Artitel in der That gut und gern um 4-41/2 Mart zu beziehen maren. Getreibe gegen Mehl einzutaufchen, ift an sehr vielen Orten üblich, wobei natürlich ber Bauer weber die Umrechnung der Quantitäten und Preise beider Artikel, noch auch die Qualitat bes eingetauschten Mehles irgendwie zu tontrolliren im Stande Auch Taufch bon Schnittmaaren (Textilftoffen) gegen Raturalien wie Schmald, Gier u. f. w. findet bei ben Landframern ftatt und trägt ju beren Bereicherung auf Roften ber Sandleute in doppelter Beife bei, indem einerfeits bie Stoffe von zweifelhafter Bute theuer berechnet, andererseits die Raturalien unter dem Marktpreis und bei niederer Gewichtsberechnung entgegengenommen werden. Der Landesproduktenhandel in Berbindung mit dem Kramhandel wirft erstaunlich hohe Prozente ab und find die Kalle nicht felten, wo betriebsame, gewürfelte Sandeltreibende durch diefe Beschäftstombination in furzefter Zeit aus einer tummerlichen Existen, zu bedeutender Wohlhabenheit gelangt find, mas nur auf Rosten ihrer einfältigen ländlichen Runden geschehen fonnte. Auch die Rreditirung von Saatgut gegen feinerzeitigen Raturalantheil am Ernteergebniß findet flatt, wird aber boch wohl nur bei bereits ftart verschuldeten Landwirthen mit Erjolg praktizirt.

Eine für Bahern besonders namhaft zu machende Art des Waarenwuchers stellt sich im Hopfenhandel dar. Die wirthschaftliche Bedeutung des Hopsenbaues sur Bahern erhellt sosort aus der Thatsache, daß Bahern unter den europäischen Kontinentalstaaten der größte Hopsenproduzent ist und daß beispielsweise in dem einzigen Bezirksamt Pjassenhosen in Oberbahern in einem Jahr mit hohen Hopsenpreisen (1882) die respektable Summe von 3 681 500 Mark von den Produzenten für Hopsen

erlöft murbe 1). Der Hopfenhandel befindet fich nun vollständig in ben Sanben ber Juben, welche nicht allein ben gangen Ronjunkturgewinn aus biefem fo raschen und bedeutenden Preisschwantungen unterworfenen Brobutt fich ju Rugen machen, fonbern auch, um bies zu erreichen, alle moglichen Manover anwenden, wodurch ber Produzent in bem Erlos für feine Ernte beeintrachtigt, ja fogar gerabezu gefchabigt wird. Da bie ftarten und häufigen Breisvariationen im Sopfenhandel, welche fich oft von Boche ju Boche ergeben, ben Sopfen ju einem Spekulationsobjett erften Ranges machen, jo ift ber hopfenbandler, gerade wie ber Borfenfpetulant, bor allem bemubt, ben Bertaufs-Intereffenten über bie mabre Lage bes Geichafts im Ungewiffen zu erhalten, wohl auch wiffentlich falfche Nachrichten fiber bie Marttlage ju berbreiten 2). Der Bauer wird auf alle mögliche Beife jur Abgabe feines Produtts zu bewegen gefucht und die Sandler baben fich in ber Beife zu einer gefcoloffenen Gilbe organifirt, bag fie ben Sandel in gewiffen Begirten formlich monopolifirt und die gegenseitige Konturrens nicht zu scheuen haben. 3m Gegentheil find Falle vorgetommen, wo eingelne Dorfer geradegu bon ben Sandlern in Acht und Bann gethan, abfichtlich mahrend ber Bertaufszeit unbefucht gelaffen und auf folche Beife jur Rachgiebigkeit gezwungen murten. Dag bie Rothlage Kleiner Brobugenten haufig bagu benutt wirb, um benfelben ben Bovien theils burch borgeitigen Bertauf auf bem Stod, theils burch Gemahrung bon Gelbborfcuffen gegen feinerzeitigen Abzug am Erlos bes Sopfens gerabezu abjupreffen, ift in allen Sopfengegenden ein gewöhnliches Bortommnik. Selbstverftanblich bietet ber Sopfenhandel auch die iconfte Gelegenheit bagu, tleine Belb- und Darlebensgeichafte gu machen ober Guterfpetulationen einzuleiten und zu betreiben, und biefe Geschäfte gelangen aus leicht begreiflichen Grunden noch weit feltener als andere berartige an das Licht der Deffentlichkeit, indem der strikte Rachweis der wucherischen Ratur bes Geschäfts bochft felten ju erbringen ift, und ber Sopfenbauer felbit fich in bollftanbiger Abhangigfeit bom Sanbler auf gabre binaus befindet.

Gegen diese Uebelftände wäre das hauptsächliche Mittel in der Affoziation der Produzenten zum direkten Berkauf des Hopfens an Großhändler oder Brauer zu erblicken, wozu meines Wiffens an einzelnen Orten auch bereits Bersuche gemacht worden find. Die Schwierigkeit der Durchführung berartiger Produktivassoziationen ist jedoch hier bedeutender als bei an-

<sup>1)</sup> Bei einer Anbauflache von 1195 ha, einem Ernteertrag von 13 685,24 Zentner und einem Durchschnittspreis von 270 Mark für ben Zentner.

<sup>2)</sup> In sehr verdienstvoller Weise ist der unter dem hohen Protektorat Seiner königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bahern stehende Deutsche Hopfenbaus Berein bemüht, diesem Nebelstande entgegen zu wirken. Derselbe versendet unter seine Mitglieder gratis und portofrei Monatsberichte, welche sonst käuslich nicht zu haben sind und authentische Mittheilungen mit Namensangade der einzelnen Berückte erstatter über den Stand der Hopfengärten, deren muthmaßlichen Ertrag, die gesernteten Borrathe und die Preise des Hopfens aus allen Hopfenbaudistrikten der Welt enthalten. Der Jahresbeitrag der Bereinsmitglieder beträgt 3 Mark.

beren landwirthichaftlichen Brodutten; fie befteht gunachft in ber Rothwendigleit der Beschaffung großerer Lagerraume und der ofteren Bornabme gemiffer Manibulationen bebufs Ronfervirung bes Sopfens; Die Lagerraume mußten an ben Sauptplagen bes Sopfenhandels eingerichtet werben und beburien baber eines besonderen Auffichts- und Arbeiterverfonals. Alsbann liefe fich ber Bertauf bes Sopfens im gegebenen Moment wohl an Großbanbler gegen Baarzahlung bewertstelligen, taum jedoch an die direkten Ronfumenten, Die Brauer, ba biefe bem Rauf auf Rredit ben Boraua geben, mas mohl auch ber Grund fein mag, warum bisher fo wenig bobien birett von ben Brodugenten in Die Brauftatten gelangt. Immerbin icheinen jedoch die Uebelftande beim Sopfenhandel, Die ich als Baarenwucher ber ichlimmften Art zu bezeichnen feinen Anftand nehme, fo große und fur bie Intereffen ber Sopfenbauern fühlbare ju fein, daß bier eine thattraftige Betampfung bes 3mifchenhandels trot ber entgegenftebenben unvertennbaren Schwierigteiten mehr als bei irgend einem anderen Ameia der Landwirthichaft am Blat mare und nicht lange mehr unverfucht bleiben follte.

### E. Allgemeine Bemerfungen.

Bo der Bucher überhaupt fein Feld findet, wird er fich wohl auf bie einträglichfte mit geringfiem Rifito verbundene Art ber Geichafts. ausstbung mit Borliebe werfen, indeß auch andere Formen anzunehmen nicht icheuen, icon beshalb, weil jum beabsichtigten Sauptgewinn meift eine einzige Prozedur nicht genugt, vielmehr die Ginleitung und Erweiterung bes Beichafts nur burch Anwendung verschiebener Mittel und Wege ju erreichen ift. Da ber Bucherer bor allem bemubt fein muß, bas Bertrauen feiner Rlienten zu erlangen, fo wird er bei allen größeren Manipulationen bie Rolle bes Sausfreunds und uneigennutigen Gefcaftsführers zu fpielen wiffen. Ob ihm dies gelingt, hangt naturlich von ben Lebensgewohnheiten und Bedürfniffen, von ber augenblidlichen Bermogenslage, fowie bom gangen Charafter bes Bauern ab. Rach meinen Erfahrungen und ben mir geworbenen Mittheilungen find jedoch bie Falle, in benen eine Bereinigung aller oder mehrerer ber bisher behandelten Buderformen in ber Beife ftattfindet, daß ber Bauer in feiner gangen Saushalteiftbrung bie Unabhangigfeit und freie Bewegung verloren und an ben Bucherer abgetreten hat, in Altbabern außerft felten, in Franten und Schwaben mindeftens nicht häufig vorkommend. In Altbapern hat fich bie Zahl berer, welche Kredit- und Landwucher treiben, theils in Folge ber Gejahr ber Bestrafung, theils wegen momentaner Aussichtslofigkeit bes Geichafts wefentlich vermindert, und ber Bieb- und Waarenwucher war bier bon jeber weniger als anderswo in Uebung. In ben frantifchen Brobingen und in Schwaben ift bie Bevollerung im allgemeinen ju aufgeweckt und rubrig, um fich ben Bucherern fo leicht völlig preiszugeben; wenn bliche Ralle gleichwohl vorgetommen find und noch vortommen, fo wurden fie hauptfachlich burch bie Roth veranlaßt, ber man jest energischer als sonst mittels Einrichtung von Hilsinstituten verschiedener Art, sowie durch mannigsaltige Unterweisung und Belehrung in den landwirthschaftlichen Bereinen und den damit verwandten Provinzialvereinen, sowie seitens der öffentlichen Behörden und gemeinsinniger Privatnotabilitäten beizukommen

unablaffia bemüht ift.

Bas die Urfachen betrifft, welche ber Entstehung und Ausbreitung ber berichiebenen Buchergeschäfte zu Grunde liegen, fo ift nach meinem Dafürhalten auch hier ein allgemeines Urtheil über ein ganges Land nur fcwer, jedenfalls nur mit allem Borbehalt abzugeben. Wenn ber Wucher oftmals als eine Schmarogerpflanze bilblich bezeichnet worben ift, fo tann man biefes Gleichniß füglich auch babin erweitern, daß folche Pflanzen niemals auf gefunden, fondern nur auf tranten Organismen entstehen und fich ausbreiten. Es tonnen nun die fogiglen Rrantheiten, die dem Bucher ben Boben ichaffen, theils folche fein, welche nur bem Individuum, theils folche, welche ber gangen Gefellichaftstlaffe anhaften. Ru ben erfteren mare Unwirthschaftlichkeit und Leichtfinn, fowie fpezielle Ungludefalle - ju ben letteren mangelnbe Berufsbilbung, wirthichaftliche Rothlage mit all ben verschiedenen babei au berudnichtigenden Momenten wie fclechte Ernten. mangelhafte Areditorganifation u. f. w. ju rechnen. 200 nun die gewerbsmäßigen Bucherer in geringerer Angahl vortommen, wie in Altbabern. ba lakt fich wohl behaupten, bak die Mehrzahl von ihren Opfern aus eigenem Berschulben, in Folge von Unwirthichaftlichkeit und Leichtfinn ihnen an-heimfallen, dies um fo mehr, als in Altbayern, wie in der Ginleitung au diefer Darftellung icon bemerkt wurde, vorzugsweise größere Befiger haufen, auch die großen Spothetenbanten, die trot allen Mangeln ber Aftienbanten doch immer noch wohlfeiler und humaner freditiren als die ftillen Geschäftsleute, bier in unmittelbarer Rabe find, endlich ber Bucher bier bei weitem nicht bie vielfeitige Entwidelung genommen bat wie an-Rur Franken und Schwaben dagegen burfte biefer Sat nicht allgemeine Geltung finden, indem dort von jeher bas Wuchergewerbe nach Rabl feiner Ungehörigen und nach Art feiner Ausubung mehr verbreitet war, fobin eber ber Bucherer jum Bauer, als umgetebrt ber Bauer jum Mucherer ben Weg ju fuchen veranlagt war. Dort find auch die Statten bes Rleinbetriebs, ber oft in Zwergwirthschaft übergeht, für welche ber 3mmobiliartredit weniger nugen tann, bagegen ber Berfonalfrebit mehr am Die Entwickelung bes letteren in Form ber genoffenicaft-Plat mare. lichen Darlebensvereine ift aber in Bagern bekanntlich erft neueren Urfprungs und noch nicht allauweit vorgeschritten.

Die wirthschaftliche Nothlage, unter der in Bayern ebenso wie anderswo die Landwirthschaft allenthalben mehr oder weniger leidet, als Ursache der Ausdehnung des Wuchers zu betrachten scheint mir wohl nicht durchaus richtig zu sein; jedensalls würde dieser Umstand nur den Geldund Kreditwucher und allensalls noch den Landwucher hervorrusen können, allein dem ersteren steht die großartige Thätigkeit unserer Realkreditinstitute, theilweise auch der Darlehensvereine entgegen, dem letzteren die sprichwörtliche Zähigkeit, mit welcher der Bauer an seinem Grundbesit hängt, dem zu Liebe er sich mehr persönliche Einschränkungen und Entbehrungen auf-

erlegt, als jeber andere Stand es au thun fabig mare. Ebenfo find bie Richtbenutung bes Berficherungsmefens, ber Mangel an Sparfamteit, bie Schen por Benutung bon Rreditinstituten wegen ber bamit berbundenen Deffentlichkeit nicht als felbftanbige Urfachen bes Embortommens bes Buchers zu betrachten; nur bas Bufammentreffen aller biefer Umftanbe wird im einen ober andern Kall die Thatiateit des Buchers und auch da nur nach einer bestimmten Richtung bin berborrufen. Das Saubtaewicht bei Untersuchung ber Urfachen ber Buchertrantheit scheint mir auf ben Mangel an Beitge mager Bilbung bes Bauernftanbes und an ben Giaenthumlichteiten bes landwirthicaftlichen Gewerbes entsprechenben Rrediteinrichtungen au legen au fein. So lange ber Bauer naturalwirthichaft treiben konnte und dem Beltverkehr nabezu vollständig entrudt mar, hatte er nicht nothwendig viel Schultenntniffe fich anzueignen, viel zu rechnen und zu berechnen, und sowohl feine Ansprüche an das Leben und beffen Genuffe, als auch die Anforderungen der Gefellschaft an ihn waren auf ein geringes Mag beschräntt. In unseren Tagen ift die Sandwirthidait ein Unternehmen geworden, welches in Folge der Weltkonkurreng die volle geiftige Rraft eines Geschäftsmanns, große Umficht und alle moglichen Berechnungen von außerhalb ber eigentlichen Betriebstechnit liegenden Fattoren des Erwerbs beansprucht, wenn es nugbringend sein und Beftand haben foll. Richt mehr wie ehebem genugt Fleiß in Form bon bodfter torperlicher Anftrengung und Sparfamteit, welche in moalichster Beidrantung alles perfonlichen und Betriebsaufwands gelegen ift, um bei ber Landwirthschaft bestehen ju tonnen. Das patriarchalische Familienleben, welches fo viel gur billigen Bewirthschaftung bon Grund und Boben burch die Bauernfamilien beigetragen bat, ift icon mit den erhöhten Unjorderungen der Schule an die Rinder verfcwunden, welche nur der Unfang von ber Lostrennung ber Kamilienglieder vom Bauernhof find, welche weiter burch bie Beeresbienstpflicht und bie gentripetale Angiebungetraft bes Stadtlebens befordert wird. Die Anfpriiche bes Lebensunterhalts ber Rinder gegenfiber ben Eltern, ber ben Bof fibergebenden Eltern an bie Rinder, ber Beschwifter an ben Uebernehmer bes elterlichen Anweiens fowie ber Dienstboten an bie Serrichaft baben fich gegen fruber ins ungemeffene An Stelle ber fruberen Raturalabgaben find Gelbleiftungen getreten und die öffentlichen Abgaben muffen punttlich und in ftets machfendem Dage entrichtet werben. Alles das zusammen macht die finanzielle Situation bes Bauern weit fcwieriger als fonft und zwingt ibn moalichft nach Gelberwerb ju trachten. Dazu gebort aber unter ben heutigen Berbaltniffen weit mehr Bilbung bes Geiftes und Dentvermogens, als unfere Bauern befiken, Die fich oft taum Die bescheidensten Schultenntniffe angeeignet haben, die in ihrer Wirthichaft in der Regel gar teine Aufschreibung machen, geschweige benn je einmal eine noch fo einfache Rechnung über Ginnahmen und Ausgaben aufftellen. Auf Diefe Beife ift es erklärlich, baß imaginare Grundpreife unbedentlich gezahlt, baß die Sofe ju Bebingungen fibergeben merben, unter welchen ber Uebernehmer auf die Dauer unmöglich fortwirthschaften tann, bag andrerfeits Gelb zu Brovifionen und

Binsen geborgt wird, welche benn boch sofort als Raub erscheinen mußten,

wenn fie einer Berechnung unterftellt wurden.

Undrerfeits ruft aber die beutige Rothwendigleit des Gelberwerbs, der bem Bauern burch ben fcblechten Abfat feiner Erzeugniffe außerorbentlich erichwert wird, haufiger bas Rreditbeburinik berbor als zu ben Reiten ber Naturalwirthichaft; basfelbe findet nun beim foliben Realtrebit gar balb feine Grengen; über die erfte Werthhälfte bes Guts hinaus belehnt teine Bant, borgt in der Regel tein foliber Rapitalift; es ift dies auch ber Buntt, wo der Realfredit feine Grenze hat und der Berfonalfredit in fein Recht tritt. Bo findet aber ber Bauer bei uns Berfonaltrebit ? Dit Ausnahme einiger in biefer Sinfict burch aute Sitte nachbarlichen Sinns bevorauater Gegenden in Mittel- und Oberfranten, sowie ber noch ziemlich beichrantten Gebiete ber Rreditvereine wohl taum noch anderswo als beim gewerbsmäßigen Gelbberleiber! Der Mangel an ausreichenben, ben bauerlichen Berhaltniffen angepaßten Rreditinftituten ift gang gewiß ein Sauptbeförderungsmittel des Buchers, und wenn diefem Mangel nicht rechtzeitig gefteuert wird, fo tann es taum anders tommen, als bag ber Bucher fich mehr und mehr einschleicht trot noch fo ftrenger Strafgefete, Die folieflich boch mit Anwendung von Lift und Seintlichkeit ju umgeben fein werben. Wie fühlbar ber Mangel an Baarmitteln unter unferem Landvolt ift, mag nur Die eine Thatfache beweisen, daß die neuerliche Ronvertirung der Aprozentigen Bfandbriefe in 31/2 prozentige von der Mehrzahl der bauerlichen Schuldner bagu benütt wurde, um eine Erhöhung bes urfprünglichen Darlebenstabitale bis jum Betrag bes bisber entrichteten Jahreszinfes zu erlangen. fo bag bie effettive Binfenlaft burch bie Rebuttion bes Binfuges burchaus teine Abminderung erfahren hat. Indem das unleugbare Tagesbedürfniß bes Landmanns nach Baarmitteln in der richtigen Weise gedeckt wird, tann biermit auch ein nicht zu unterschätendes erzieherisches Motiv berfidfichtiat werben : um ben Bauer tonturrengiabig ju machen und bor Bucher ju fchugen, muß er mit ber Art ber Benntyung und Ausnutung bes Rapitals vertraut gemacht werden; er muß unterwiesen werden in der Runft, fein Belb gur rechten Beit und am rechten Ort zu verwenden, bier gu fparen, bort fruchtbringende Ausgaben nicht zu scheuen; bies wird er aber nur bann lernen, wenn ibm bas Gelb baufiger burch bie Band geht, als bies bei mangelhaften Rrediteinrichtungen ber Fall ift; Die Anlage ber bauerlichen Ersparniffe bei ben Spartaffen bat trot mancher unbertennbarer Bortheile den entschiedenen Mangel, daß badurch nur Reserve-, nicht aber Betriebstapital geschaffen und auf den Bortheil des öfteren Rapitalumsages gar tein Gewicht gelegt wird. Auf Die Bedeutung bes Kontotorrents und bes Giro-Chedinftems fur ben Landwirth ift awar feit einiger Beit bin und wieder in Abhandlungen über ben landwirthichaftlichen Arebit bingewiefen worben, in ber Pragis jedoch ift bier ju Lande noch fo gut wie nichts für berartige Einrichtungen geschehen und boch haben biefelben in Schottlanb und Oberitalien, wo Boltsbanten große Ausbehnung gewonnen haben und gumeift ber Landwirthschaft bienen, fich bereits volltommen bemabrt. Die Organisation von folchen Banten, beren Filialen überall auf bem Lande vertreten fein mußten, beren hauptfachliche Gigenthumlichleit gegenüber ben industriellen und Handelsbanken in Erweiterung der Zahlungsfriften zu suchen ist, würde die ordentlichen Bauern ebenso vor dem Wucher schützen, wie der Mangel an Personalkreditanstalten dem Wucher in die Handarbeitet. Rach meinem Dafürhalten täme solchen Einrichtungen mit össenklichem Charakter und Amtsverschwiegenheit auch ein im Fragebogen erwähntes Moment besonders zu statten, d. i. die übrigens nicht ganz underechtigte Schen des Bauern, seine Bermögenslage der Oefsentlichkeit preiszugeben. Sicher hält dieses Gesühl in vielen Fällen den Bauer von der Benützung lokaler Darkehenskassen ab; er will seine Nachbarn über seine sinanzielle Lage nicht unterrichtet wissen und zieht es vor, seinen Aredit so zu decken, daß die Welt nichts davon erfährt; die Berschwiegenheit der gewerdsmäßigen Geldverleiher, die rasche Bedienung ihrer Kunden sind sicher von jeher der Ausdehnung des Wuchers in hohem Grade lörderlich gewesen.

Dag bie Bauern bor Benützung größerer Bantinftitute fich scheuen, mag wohl auch indirett jur Beforberung ber Privatbarlebensgefchafte wucherifcher Art beitragen, inbeffen ift bier entschuldigend zu berucksichtigen. bag bie Banten ihrer gangen Berfaffung gemäß für ben bauerlichen Rrebit fich nicht eignen, fondern nur auf die Geschäftsverhaltniffe bes Sandels und der Industrie zugeschnitten find, auch in der That dem landwirthschaftlichen Gewerbe nicht viel Wohlwollen entgegen bringen. Ihnen ift wie icon oft gefagt wurde - nur bas Intereffe ber bivibenbenberechtigten Attionare maggebend, welches auf Roften ber Rlienten bes Bfanbbrieftredits möglichft begunftigt wird. Wenn 3. B. von einem Pfandbriefionibner heute noch 51/2 Prozent Binfen (ohne Amortisation und Berwaltungegebfibr) verlangt werden, ober wenn ein Bfanbbrieffabital gu 5 Brozent ohne Amortisation und Berwaltungsgebuhr unter ber Bedingung bewilligt wird, daß im Fall ber Beimzahlung binnen der ersten 10 Jahre 10 Prozent, binnen der nächsten 10 Jahre 2 Prozent der ursprünglichen Datlegenssumme neben dem Rapital als Konventionalstrafe ober Rucjahlungsprovision gezahlt werden muß, so wird sogar dem über dem Bauern flebenden Landwirth eine Schen vor Benützung solcher Kreditinstitute nicht mit Unrecht innewohnen! -

Indem ich mich auf diese kurzen Andeutungen beschränken zu sollen glaube, gestatte ich mir nur zur Motivirung der ganzen Darstellung die Bemerkung, daß die Frage, welche Ursachen dem Wucher zu Grunde liegen, in ihrer Beantwortung von der weiter folgenden, welche Mittel und Wege zur Bekampsung des Wuchers anzuwenden wären, vielsach nicht zu trennen ist und daher hier zum Theil zusammenhängend ihre Erledigung gefunden haben bürste.

Trog der vielsachen Mangel unserer Einrichtungen zu Gunften der bauerlichen Bermögensführung, worin, wie gesagt, eine Hauptbeförderung der Buchergeschäfte erblickt werden muß, ist zu konstatiren, daß die Mehrzahl unserer Bauern es bennoch verstanden hat, sich der Fangarme des Buchers zu erwehren und man im ganzen und großen wohl sagen kann, daß die dem Wucher gänzlich Berfallenen meistentheils durch Liederlichkeit und unwirthschaftlichen Leichtsinn ihr Ungluck selber verschuldet haben.

Dag ber Bucher in einigen feiner Sauptericheinungeformen (Belbund Rrebit-, bann Landwucher) feit ben letten Jahren gurudgegangen ift, murde bereits wiederholt angeführt und biefer Ronftatirung ift bier beiaufligen, daß nach ber giemlich allgemeinen Anficht bas Buchergefet von 1880 ale bie Urfache biefer erfreulichen Erscheinung betrachtet wirb. Inbeffen tann es doch bei naberer Betrachtung ber Dinge nicht entgeben, daß bie Anwendung bes Wuchergefetes schon in Folge bes Wortlauts ber Faffung besfelben eigentlich nur ben Gelb- und Rreditwucher empfindlich ju treffen im Stande ift, wie benn auch ber Rudgang bes Landwuchers bereits oben mehr ber allgemeinen Lage bes Grundmartts beigemeffen murbe. Mangel bes Gefetes wird bezeichnet, bag wegen ber großen Latitube in ber Beurtheilung ber mucherischen Geschäfte, namentlich bezüglich ber Sobe bes Ringfufes (bei Bfandleihern ift berfelbe verordnungsgemäß bis zu 12 Brozent jabrlich julaffig), fich viele Bucherfalle ber Beftrafung bennoch entziehen, wozu weiter beitragt, daß die Beurtheilung der Frage, ch ein auffälliges Migberhaltnig amifchen Leiftung und Gegenleiftung befteht, in vielen Fallen bie Bewucherung nicht auf biretten Beweiß fich ftugen tann, fondern ber freien richterlichen Beurtheilung anheim fallen muß 1).

Bon kompetenter Seite aus wurde der Wunsch ausgesprochen, die strafgerichtlichen Bestimmungen auf die Fälle auszudehnen, in welchen Forderungsberechtigte eines ländlichen Anwesens aus Leichtsinn oder Bosbeit (Schikane gegen die nächsten Berwandten) ihre Forderungen ohne Rücksicht auf deren Werth und Eindringlichkeit an den nächsten besten "Geschäftsmann" zu beliedigem Preise verkausen und dadurch den schuldigen Anwesensbesitzer geradezu in die Macht des Wuchers stürzen. Die Fälle, wo ein eben großjährig gewordener Bauernsohn, manchmal sosort nach seiner Mündigkeitserklärung, sein Elterngut, obwohl es bei Schonung des zur Ausantwortung Verpflichteten vollsommen gesichert wäre, mit Nachlaß des Viertels oder der Hälfte des eingetragenen Werths an einen underusenen Dritten zedirt und dadurch den ersten Unlaß zum Ruin des elterlichen An-

im Jahre Angeklagten Berurtheilten Freigesprochenen 1880 ? ? ? ? 1881 14 8 6 1882 25 17 8 1883 20 14 6 1884 16 12 4

<sup>1)</sup> Ausweislich der "Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspsiege bei den Gerichten des Königreich Bayern, herausgegeben vom königlichen Staatsministerium der Justig", betrug die Zahl der auf Grund der §§ 301, 302, 302a dis 302d des Gesehes vom 24. Mai 1880, betressend den Wucher, im Königreich Bayern

Nach ber eingehenderen Tabelle bes Berichtes für 1881 waren von ben 7 wegen Wucher Berurtheilten 6 beutsche Staatsangehörige, 1 Ausländer; 6 waren fatholitch, 1 protestantisch, während bie israelitische Konfession unbetheiligt erscheint. Dem männlichen Geschlecht gehörten 4, dem weiblichen 3 Berurtheilte an; 3 zählten zwischen 30 und 50 Jahren, 4 über 50 Jahren, und von den 4 männlichen Wucherern war 1 Landwirth, die 3 übrigen Gewerdtreibende in selbständiger Stellung. (Unausgestart bleibt aus den "Ergebnissen" für 1881, wieso auf S. 68 "8", auf S. 74 "7" wegen Wucher Berurtheilte figuriren.)

wesens bietet, kommen Leider in einer immerhin beachtenswerthen Anzahl bei uns vor.

Jur Bekämpfung bes Landwuchers ware auch ein Vorschlag wohl zu berücksichtigen, welchen die jüngste Wanderversammlung baberischer Landwirthe zu Angsburg (am 1. Juni 1886) in einer mit großer Majorität angenommenen Resolution gemacht hat, wonach der Restlausschling unter Berücksichtigung des wahren Grundwerths möglichst beschränkt werden soll, so zwar, daß sür den Kausschling von Liegenschaften die Sicherung mittels hypotheteintrag nicht weiter als dis zum Betrag der Hälste des wahren (d. h. vertragsmäßigen) Grundwerths in Anspruch genommen werden lönnte.

Ein Berbot der Landversteigerungen im Wirthshaus unter gleichzeitiger toftenfreier Verabreichung von Setranten wird wohl nur in Bezug auf letteren Unfug, jedoch taum vollständig durchsührbar sein, da es vielsach auf dem Lande an anderweitigen, zur Abhaltung solcher Versteigerungen geeigneten Lotalitäten mangelt. Indessen tonnte der hier beabsichtigte Zwed auch dadurch erreicht werden, wenn den Notaren verboten würde, die Protofollirung von Urkunden (wodurch nach bayerischem Seset jeder Grunderwerd erst Rechtsgiltigkeit erlangt) im Wirthshaus vorzunehmen; diese Alte könnten in einer der Würde des Beamten viel entsprechenderen Beise auf dem Standesamt des Orts oder des nächstgelegenen Orts aufgenommen werden, was den auf dem Lande nicht so zahlreichen und rasch auf einander solgenden Geschäften des Standesamts sicher keinen Abbruch thun würde.

Gbenso erscheint auch die vollige oder theilweise Unklagbarkeit von Wirthshausschulden nur als ein Mittel von zweiselhaftem Werth, da ein solches Gesetz auf andere Weise, z. B. durch Annahme von Faustpfändern, leicht zu umgehen wäre. Im allgemeinen läßt sich auch dagegen sagen, daß die im Wirthshaus auftretende Trunksucht, wenn sie auch einzelne Individuen immer und überall ruinirt hat und ruiniren wird, doch bei uns wenigstens als bedeutende Ursache des Wuchers nicht viel in Betracht zu ziehen ist und daß, wenn daraus ein Vermögensversall sich ableitet, diesem Uebelstand auf gesetlichem Wege kaum vorzubeugen sein wird. Am ersten wäre vielleicht noch mittels Einführung möglichst kurzer Verjährungsfristen für Wirthshausschulden zu belfen.

Dagegen ließe sich m. E. von der Berpflichtung gewerbsmäßiger Geldverleiber zur Buchführung und Offenlegung ihrer Bucher der Behorde gegenüber (eine Bestimmung, welche bei den Pfandverleihern bereits seit 1879 in Bayern in Anwendung getommen ist) mancher Bortheil erwarten und wurde die den Bauern so verlockende Seheimhaltung der Wucher-

geschäfte baburch ihre Angiehungstraft bedeutend verlieren.

Schließlich tann ich nicht umbin, die perfönliche Ansicht auszusprechen, daß alle gesetlichen Einschreitungen gegen den Wucher nicht im Stande sind, die so verschiedenartigen Erscheinungssormen dieses Uebels zu treffen und zu beseitigen, daß vielmehr eine wirtsame Bekampfung desselben der hauptsache nach der freien Selbstweitimmung und moralischen Kraft des einzelnen, unterstützt durch die hilfreichen, menschenfreundlichen Bestrebungen

seiner Mithürger, überlassen werden muß. Seschen ist in dieser Richtung in Bayern bereits manches durch Gründung von Darlehens- und Borschußvereinen, über deren dermaligen Stand die nachsolgende Uebersicht unterrichten möge.

Bur Zeit vertheilen sich die hier in Betracht tommenden landwirthschaftlichen Anstalten in Bayern folgendermaßen auf die 8 Kreife des

Ronigreichs:

#### Oberbagern:

4 Borichufvereine, Spitem Schulge-Delitich,

4 Darlebenstaffenbereine, Syftem Raiffeifen, 1 Ronfum-(Schlächterei-)Genoffenschaft.

Rieberbabern befigt berartige Anftalten nicht.

#### Bfala:

26 Borfcugvereine, Suftem Schulge-Delitich u. a.,

1 Darlehnstaffenverein, Spftem Raiffeifen.

#### Oberpfalz und Regensburg:

Landwirthschaftliche Areditanstalt Regensburg (Aftiengellschaft mit 204 600 Mark Kapital),

2 Darlebenstaffenvereine, Spftem Raiffeifen.

#### Mittelfranten:

Landwirthichaftlicher Rreditverein für Mittelfranten,

14 Borfdugvereine, Syftem Schulge-Deligich,

13 Darlehnstaffenbereine, Spftem Raiffeifen,

4 Ronfumvereine.

#### Oberfranten:

22 Borichufvereine, Schulge-Deligich,

7 Darlebenstaffenvereine, Syftem Raiffeisen,

3 Ronfumvereine.

Unterfranten und Afchaffenburg:

180 Darlebenstaffenvereine, Syftem Raiffeifen.

# Schwaben und Reuburg:

7 Borichufvereine, Spftem Schulge-Deligich,

20 Darlebensvereine, Spftem Raiffeifen,

2 Ronfumpereine,

Der landwirthschaftliche Areditverein Augsburg, ein eigentliches Bankgeschäft mit eigenem System, auf landwirthschaftliche Berhältniffe weniger passenb.

Als eine ben Entstehungsursachen bes Wuchers entgegenarbeitende Anstalt muß hier auch die staatlich geleitete Landes-hagel-versicherungsanstalt angeführt werden, welche seit den drei Jahren ihres Bestehens ihren Geschäftsumfang fortwährend in erfreulichster Weise erweitert hat.

Auch fleht ju hoffen, bag bie Lofung ber landwirthichaftlichen Rrebitfrage, mit ber fich bie beiben letten Banberversammlungen baberifcher Landwirthe befaft haben, immer mehr die öffentliche Aufmertfamteit in landwirthschaftlichen Rreisen bei uns auf fich lenten und mit ber Zeit mr Erlenntnik der Rothwendigfeit bon Bervolltommnung und Erganzung ber bestebenden Rrediteinrichtungen führen wird. An baffenden Belehrungen in Wort und Schrift lagt man es wohl nicht fehlen, aber alle Worte bleiben gerade in diefer Angelegenheit, wo fie oftmals von ben praktischen Einfluffen übertont werden, bon geringerer Bedeutung. Die Beröffent-lichung ber Ramen ber Bucherer ift meines Wiffens noch nirgends erfolgt, ware auch, gerabe nachbem ber Bucher als ftrafbares Reat gilt, in ber That taum zu bewertstelligen, außer im Falle ber ohnehin zur Deffentlichteit gelangenden Beftrafung eines Bucherers. Wenn vorbin gefagt wurbe, daß die erfolgreiche Betampfung bes Buchers einerfeits in ber moralifden Rraft bes einzelnen, andererfeits in bem ibm gebotenen materiellen Beiftand feiner Mitmenichen am meiften zu fuchen ift, fo erfceinen als bie Sauptmittel, um ben Rampf ju führen, mabre, prattifche Boltsbilbung, fowie vermehrte Ginrichtung und zeitgemafe Ausbildung ber oben naber bezeichneten gararifchen Wohlfahrtsanftalten.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### VII.

# Der Wucher auf dem Lande in der baherischen Rheinpfalz.

Bericht bes Abvotatanwalts Mahla in Lanbau.

Der Bucher auf dem Lande hat in der baverischen Rheinpfals feit Einführung bes Reichsgesehes bom 24. Dai 1880 an Ausbehnung abgenommen. Die Bfalg hatte die Experimente ber frangofifchen Revolutionsgefetgebung mit burchjumachen, welche bas Belb als Waare betrachtenb Die Bobe des Bingfufes bem freien Uebereinkommen der Barteien überlaffen batten. Das Gefet bom 3. September 1807 that einen Schritt zur Beffe-Es normirte ben vertragsmäßigen und ben gefetlichen Binsfuß. Aber anstatt ben Bucher an fich für ftrafbar zu erklaren, begnugte es fich bamit, nur den Gewohnheitswnicher mit Strafe ju bebroben, mabrend es im fibrigen, felbft bei fraffester Ueberfchreitung bes ftatuirten Binsmages, Lebiglich givilrechtlich eine Rudforberung ber zu viel erhobenen Binfen ober ben Abang berfelben an ber Rapitalforberung guließ. Damit war bas Nebel nicht an der Burgel getroffen. Ift es an fich schon schwierig, bem Bucher auf die Spur zu tommen, so lange der Schuldner unter dem Banne des Bucherers fteht, so halt es noch viel schwerer, den Thatbeftand bes Gewohnheitswuchers im einzelnen Falle zu ermitteln, ganz abgesehen von ben zahlreichen Kontroversen, welche fiber den Begriff dieses Reates in ber Rechtsprechung erhoben werben, g. B. ob eine Debrheit von bewucherten Berfonen, ober nur eine Dehrheit von wucherischen Geschäften mit berfelben Berfon erforberlich fei, ob bie wucherische Gewohnheit nur bann angenommen werben tonne, wenn bie einzelnen wucherifden Sandlungen innerhalb eines engen Zeitraums verübt worben, b. b. nicht burch allanlange Zwischenraume bon einander getrennt feien, ob das blofe Ausbedingen wucherischer Binfen ober die Annahme ober ber Bezug berfelben ant herstellung bes Begriffes bes Gewohnheitsmuchers erforbert werbe, und viele andere Streitfragen.

So geschah es, daß unter ber herrschaft des Gefehes von 1807 ein halbes Jahrhundert verlaufen konnte, ohne daß eine Abnahme des Wuchers

114 Mahla.

ju bemerten mar. 3m Gegentheil; bie in den fünfgiger Jahren bei ben vier Begirtsgerichten ber Bfalg eingeleiteten umfangreichen Bucheruntersuchungen brachten die Thatsache ans Licht, daß der Wucher seit Jahren in der schamlosesten Weise und so verderblich in der Pfalz betrieben worden war, daß 3. B. die bom Ottober 1852 bis Juli 1854 ausgesprochenen Belbstrafen fich auf nicht weniger als 300 000 Bulben beliefen, bon ben weiteren Strafuntersuchungen, welche febr beträchtliche Bewucherungen gum Begenftanbe hatten, aber noch nicht jum Abichluß gebracht worben waren, gans abgefeben. Es ift eine bemertenswerthe Ericheinung, bag, gerabe in ber Reit, in welcher man in ber Bfalg bamit beschäftigt war, mit bilfe bes, allerbings nicht volltommenen, Wuchergesetes vom Jahre 1807, bem Bewohnheitswucher ftarter ju Leibe ju geben und benfelben jur wohlberbienten Bestrafung zu bringen, im rechtsrheinischen Deutschland und speziell in Babern fich eine Stromung babin ausbilbete, die bis babin beftebenben Buchergesete ftatt zeitgemäß zu reformiren und zu verscharfen, mit einem Schlage, als ber Bollsmobliahrt widersprechend, abzuschaffen und zu befeitigen, und bem Darlehnsgeschäft völlig freie Bahn inbetreff bes Binsfuges ju ichaffen. Durch bas Ginführungegefet jum Straf- und Polizeigesethuch für Bayern vom 10. November 1861 ift für die Pfalz das Gefek vom 8. September 1807 aufgehoben worben. In Nordbeutschland fielen die Buchergefete burch Gefet bom 14. Rovember 1867, "die bertragsmäßigen Binfen betreffenb", welches fpater Reichsgefes wurde.

Daß die hiermit gesetlich santtionirte Ungebundenheit von den Bucherern, und von solchen, die es werden wollten, in weitestem Umfang ausgenutt wurde, barf nicht verwundern.

Hatte vorher die Furcht vor Strafe da und dort noch Schranken gefest, so freute man fich jest der erlangten Bucherfreiheit zum Verderben
namentlich des kleinen Mannes.

Daß dieser Bustand nicht von langer Dauer gewesen, ist ein Glud zu nennen und ist der Einsicht zu verdanken, welche angesichts der stets sühlbarer werdenden Mißstände sich in den maßgebenden Kreisen bald Bahn gebrochen hatte.

Die Fassung des Reichsgesetzes vom 24. Mai 1880 darf als eine durchaus gelungene bezeichnet werden. Daß von Aufstellung einer Schuldesinition des strasbaren Wuchers abgesehen und behus Feststellung des Thatbestandes der gesunde Verstand des Richters und seine Ersahrung im Leben in erster Linie als maßgebend erklärt wurden, das hat in der Praxis die allerbesten Resultate herbeigesührt. Mit einer starren, undiegsamen Definition des Reates in der Hand lassen sich vom Arme der Gerechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur der Genechtigkeit nicht mehr erreicht werden können, als wenn sur hat dem Richter das Vertrauen geschenkt, daß er in jedem einzelnen Falle, in sachgemäßer und verständiger Aussalfssung der gesammten Sachlage zur Zeit der Eingehung des Darlehnsgeschäftes oder der Gestundung, es

versiehen werbe das Berhältnis der Leiftung des Gläubigers zu den ihm bewilligten Bortheilen sestzustellen und daß er, in richtiger Erkenntnis der maßgebenden Grundsatze des Gesehes, den im einzelnen Falle berechtigten hohen Zinsssuß und den Wucherzins unterscheiden werde.

Der Umstand, daß die Anschauung des Richters über diese Verhältnisse von vornherein schwer zu berechnen ist, halt vielsach von der Sesexsäbertretung ab, weit mehr, als wenn es blos auf die buchstäbliche Auslegung des Sesexs anzulommen hätte. In unendlich vielen Fällen wird der Bucherer, welcher vorsichtiger Weise vor oder selbst nach Abschluß des Seschästes über die Sesährlichkeit desselben konsultirt, auf die Möglichkeit der verschiedenen Aussalfung ausmerksam gemacht, lieber die Hände von dem Seschäft lassen, als die Sesahr mit in den Kausuchmen.

Bu den einzelnen Fragen übergehend wird bemerkt:

ad 1. Der Geld- und Rreditmucher wird in ber Bigly immer noch. wenn auch weniger wie vordem, allenthalben fowohl mit Festsetzung gu hober Zinfen , Provifions-, Stundungs- und Prolongationsgebuhr , Ronbentionalftrafe, wie auch burch Borabjug an der Rapitalfumme und burch Bahlung in minderwerthiger Waare an Stelle des Geldes, betrieben. Bo er fo recht Uppig blüht, ba tritt er gleichzeitig in allen diefen Formen anf. Je armer die Gegend, besto icamlofer macht fich bas Buchergeschaft Abgelegene Ortichaften und Gehöfte werben mit Gelb und anderen Lebensbedürfniffen "verforgt", nuffen aber bie Gange ibrer Berforger thener gablen. Dieje find regelmäßig von Alters ber in größeren Orticaften zahlreich anfäffig und haben, um die Konturrenz unter fich und mit anderen auszuschließen, bas Land unter fich getheilt. Gin jeber besucht jeden Tag fein "Gau", und nimmt es jedem andern kurios übel, ber es unternimmt, "ihm in fein Gau zu geben". In "seiner" Ortschaft ift er herr. Da vermittelt er die An- und Bertaufe von Bieh und Betreibe, Futter und Grund und Boben. Saufig genug ift er felbft ber einzige Berkaufer und Räufer aller biefer Artitel in den betreffenden Orticaften. Manchmal ift bas Arbeitsfeld diefer Leute auch in der Art getheilt, daß in einem Ort der eine nur in Gutern, der andere nur in Felberzeugniffen "macht", noch andere wieder bas Brod, bas Dehl, bie Bognen, Erbfen u. f. w. liefern und für den gewährten Rredit fich "billigen" Breis anrechnen. Die Rreide wird meiftens bon ihnen allein, dafür aber häufig doppelt geführt, weil der Bauer entweder zu faul oder du einfältig ift, seine Schuldigkeit felbst zu notiren.

Ist das Sümmchen nur einmal einigermaßen angewachsen, dann bietet das Rahnversahren, welches mit der Reichszivilgesetzung bei uns zum ersten Male eingeführt wurde, das bequeme Mittel, um zur Unzeit, nach einer Fehlernte, oder einem sonstigem Mißgeschick in Haus oder Familie, das Guthaben einzusordern und — da in den meisten Fällen die Widerspruchsfrist versaumt wird — auf den Grund des Exelutoriums ohne Juthun, ja gewöhnlich ohne Wissen des Schuldners, Eintragung auf das liegenschaftliche Vermögen zu erlangen, die alsdann den Zwangsverlauf

116 Mahla.

entweder in den prozessualen Formen diffentlich, oder aber ganz im stillen an den Gläubiger selbst um den durch diesen bestimmten Preis zur Folge haben. Daß — abgesehen von der obigen Bertheilung des "Arbeitsselbes" — somliche Geschäftsverbindungen zum Betriebe des Wuchers bestehen, ist nicht bekannt. Sicher aber und durch Beispiele zu belegen ist, daß man, so weit nur selbst nichts eingebüßt wird, bestrebt ist, wo immer möglich, dem Geschäftssreunde die Hasen in die Küche zu jagen.

Erwähnung verbient hier noch die Thätigkeit der Makler auf dem Lande, welche sich vielsach, sei es einzeln, sei es vereint, benützen lassen, um die Machinationen des Wucherers zu sorderen. Da wird, um den Glauben an die Richtigkeit des Kausgebotes zu besestigen, gleich nachher ein oder eine Mehrzahl von Maklern geschickt, die, anscheinend von dem in Rede stehenden Geschäfte gar nicht unterrichtet, so zu sagen eigenen Kamens ein viel geringeres Gebot legen und dadurch den Bauern "weich" machen u. s. w.

Bon Rlagen über Migbrauch ber Wechfelfahigteit auf bem Lande ift in der Pfalz nicht viel zu berichten. Es müßte denn sein, daß der häusig vortommende Fall Erwähnung verdiente, daß junge Leute mit einigem Bermögen, die zum Militär eingezogen sind und in den Städten mehr Geld brauchen, als ihnen momentan zu Gebote sieht, schon vielsach solches nur gegen wechselmäßige Berpflichtung erlangen konnten und dann nach erlangter Bolljährigkeit oder erreichtem Bermögensbesitz unnachsichtlich zur Zahlung u. s. w. genöthigt wurden.

Allein, in solchen Fallen hat ber Bucher angesichts ber heutigen Gesetzgebung über ben Urkundenprozeß in einem forgsältig abgefaßten Schulbscheine ein nicht minder wirksames Mittel gegen den Schuldner in ber hand als im Wechsel, um seine unsauberen Geschäfte zu befriedigen.

Bur Beschränkung der allgemeinen Wechselfähigkeit besteht hier zu Lande ein Bedürfniß nicht. Pünktliche Ginhaltung des einmal gesteckten Zahlungszieles ist für Släubiger wie Schuldner eine wahre Wohlthat. Die Wechselverbindlichkeit sorbert diese Einhaltung. Es besteht kein Grund, eine Einrichtung, die sich als nühlich bewährt hat, blos aus dem Grunde zu beseitigen, weil sie im einzelnen Falle misbraucht wurde und Schaden gebracht hat.

ad 2. Der Viehwucher hat in ben letten Jahren gleichfalls an Ausdehnung abgenommen. Er bewegt sich im wesentlichen in ähnlicher Form wie nach obiger Schilderung der Geldwucher. Da die Anschaffung und der Verkauf von Vieh für den Bauern ein unadweisliches und ost wiederkehrendes Bedürsniß ist, so bildet der Viehhandel so recht eigentlich die Domäne des Wuchers.

Der Umsat in Bieh wird fast ausschließlich burch sog. Handelsleute vermittelt, entweder in der Art, daß der Handelsmann selbst als Ber-täufer, oder so, daß er mindestens als Schmußer thätig ift. Oeffentliche Biehmartte sind zeitlich wie raumlich zu selten, als daß der Zwischen-

handel entbehrlich ware. Ihre Mehrung und sachentsprechende Organisation würde vielem Unsug vorbeugen. Daß aber zur Zeit der Zwischen-händler von seiner Ueberlegenheit über den Bauern in der Kapitalkraft sowohl wie in der Kenntniß des Biehes den ausgiedigsten Gebrauch macht, ist begreiflich. Das Biehleihgeschaft wird setzt seltener betrieben als suher. In der Regel wird ein trächtiges Rind eingestellt "dis es zu dritt steht". Bei der Abtheilung zieht der Handelsmann den Anschlagspreis und die Hälfte des Erlöses aus den Kälbern, und schreibt, wenn's gut geht, dem Bauern noch etwas gut für den Mehrwerth des eingestellten Thieres. Das wäre nicht so schlimm für den Bauern, wenn er das Geschäft glatt abmachen könnte. Aber dem ist nicht so; er ist von jetzt ab Schuldner seines Wohlthäters und muß dies mit den zahlreichen Uebervortheilungen zahlen, die seine Abhängigkeit im Gesolge hat. Daß derartige Händel schriftlich gemacht werden, bildet die Regel. Das Schlimme ist nur, daß das Schriftliche nicht dem Bauern, sondern dem Handelsmann eingehändigt wird, so daß im Streitsalle der erstere gewöhnlich ohne Beweis ist, namentlich über die Höhe des Anschlagspreises u. s. w.

Solche Biehleihgeschäfte werben — ist nur ein Anknüpfungspunkt einmal gefunden — ausgedrungen oder durch allerlei Borspiegelungen dem Bauern so plausibel gemacht, daß er schließlich, wenn auch in seinen Gedanken nur probeweise, darauf eingeht. Daß diese Seschäfte zur Berschlechterung des Biehbestandes im Lande beigetragen hätten, kann nicht behauptet werden. Im Gegentheil, das Lehnvieh ist, weil von Haus aus im Interesse des kundigen Berleihers schon gut ausgewählt, gewöhnlich besser im Ruzen und in der Entwickelung als das vom armen Bauern selbst gezogene oder im Kauf und gar im Tausch erworbene. Daß der arme Mann, wenn er sich in Tauschhändel einläst, in der Regel nichts bessers erhält, als was er hergiebt, ist bekannte Thatsache. Durch solche Tauschgeschafte erleibet der Biehbestand, nicht sowohl im allgemeinen, als vielmehr der Biehbestand einer gewissen Rlasse der Einwohner dieser Gegend, namentlich der ärmeren, in Abhängigkeit von gewissenlosen handelsleuten stehenden, ostmals Einduße.

ad 3 besteht kein Anlaß über ben sog. Landhunger zu klagen. Der Bauer setzt zwar einen gewissen Stolz hinein, Schulben zu haben sin Güterzieler; es gilt als gutes Zeichen sür ben Wirthschaftsbetrieb, bei bseitzu Zeit ein Stück Land zu erwerben. Da stetz auf Aredit versteigert wird, auch im übrigen das Gütergeschäft regelmäßig nicht gegen baar sich vollzieht, so hat berzenige, welcher Güter erwirdt, der Regel nach auch Schulben. Aber übertrieben wird der Gütererwerd nicht; und so kommt auch der Wucher in dieser Sparte wesentlich nur da auf, wo es gelungen ift, sei es den Handel mit dem Bauern auf baar abzuschließen, oder aber berfallene Zieler mittels Zession zu erwerben und die Fälligkeit der Schuld zu den bekannten Manipulationen: Zwangskauf oder Verkauf u. s. w. zu miß branchen. Zu unangemessen Preisen wird nur da gekauft, wo handelsgewächse — Wein, Hopfen, Tabak u. bgl. gebaut werden. Da

verlockt eine gute Ernte zu unbedachten Sanbeln und bringt die folgende Fehlernte oft zu fpat erft zum Bewuftsein.

Daß bei Bersteigerungen unzulässige Mittel der Beeinstuffung angewandt, durch Freihalten u. f. w. die Steigerer stimulirt werden, läßt sich nicht behaupten. Ebenso wenig tritt besonders der in Frage 3 erwähnte Mißbrauch der Bersteigerungsprotokolle auf.

- ad 4. Der Baarenwucher, 3. B. burch Ausbeutung ber Rebitirung bon Saatgut, Lebensmitteln und fonstigen Waaren, tommt zwar bor, tann aber als besonders bemertenswerth nicht bezeichnet werben.
- ad 5. Eine Bereinigung der aufgeführten Bucherformen ist überall da sestzustellen, wo das Feld sür die Entwickelung derselben frei ist. Es kommen Fälle vor, in welchen es dem Wucherer gelungen ist, sich sormlich zum herrn und Gebieter des Bauern zu machen, wo dieser ohne die Zustimmung des ersteren sich wirthschaftlich zu regen und zu bewegen nicht mehr im Stande ist und willenlos alle Rechtshandlungen vorschreiben läßt, die ihn zum sicheren Verderben, den anderen aber zum erstrebten Vortheil sühren. Daß unter solchen Umständen alles "unterschrieben" und bewilligt wird, was der Herr begehrt und als unversängslich darzustellen weiß, braucht nicht zu verwundern.
- ad 6. Als Ursachen aller dieser Formen kann betrachtet werden: die Unwirthschaftlichkeit des einzelnen und mangelhafte Berusbildung, in gewissen Fallen auch wirthschaftliche Nothlage, Leichtsinn, schlechte Ernten, Unglückställe, verbunden mit dem Mangel an Vorsorge gegen dieselben, wie Unterlassen der Feuer-, Vieh-, Hagel- und Lebensversicherung, Mangel an ausreichenden Kreditinstituten, insbesondere solchen, welche dem Personal- tredit auszuhelsen vermöchten, sowie insbesondere Scheu vor der mit Benützung der bestehenden Kreditinstitute verbundenen Oeffentlichseit. Das dem Wucher nur liederliche, unwirthschaftliche Personen versallen, kann nicht behauptet werden. Er macht sich auch an brave, tüchtige Menschen, die, sei es durch Unglück oder durch Unsüberlegtheit, ihm nur einmal den kleinen Finger gereicht haben, oder auf listige Weise in sein Sarn gebracht sind.
- ad 7. Das Buchergesetz vom 24. Mai 1880 hat seit seinem Bestehen schon recht gute Ersolge gehabt. Wie schon Eingangs erwähnt, muß im allgemeinen eine Abnahme der Bucherfälle konstatirt werden. Die Krankheit scheint auch an Intensivität verloren zu haben. Es sind wenigstens in den letzten Jahren Bewucherungen von so unglaublicher Rassinirtheit und Grausamkeit wie srüher nicht bekannt geworden. Jur Berhstung des Buchers sowie zu seiner Entlarvung wären gesetzliche Borschriften, welche den Berkehr mit Psandleihanstalten, mit Geldvermittelungs-Büreaus u. s. w. betressen, insbesondere die Inhaber zur Buchschrung und Offenlegung der Bücher gegenüber der Behörde verpslichten, allerdings empsehlenswerth.

Auch durfte es zwedmäßig erscheinen, die Gintlagbarteit von Birthshausschulden auf ein tleineres Daß als das bisherige zu beschränken, insbesondere die Berjährungsfriften dafür auf das kurzefte zu bemeffen. Als besonders wirksame Mittel, womit dem Wucher auf dem Lande entgegenzutreten ist, können bezeichnet werden: Berbreitung von Darlehns-lassen und Anlehnung derselben an größere Geldinstitute, Benütung der Sparkassen als Areditinstitute, Thätigkeit der Konsumvereine, spezielle Bereine gegen den Wucher, oder zur billigen Vieh- und Saatbeschaftung, Einrichtung von Versicherungsanstalten gegen Schäden am Viehstande, Einwirkung zur Vermehrung der Wirthschaftlichkeit und Verminderung der Fallstrick des Wuchers durch die landwirthschaftlichen Bereine, Veröffentlichung der Namen bestrafter Wucherer und Warnung vor denselben.



#### VШ.

# Der Wucher im preußischen Saargebiete.

Bon G. R. Anebel, Landrath in Bedingen a. b. S.

#### A. Gebiet.

In dem preußischen Saargediete überwiegt der Aleingrundbesitz. Einige Rittergüter und wenige geschlossene Höle üben keinen Einstuß auf den Charakter der Bestydertheilung. Die durchschnittliche Größe des einzelnen Besitzes einschließlich desjenigen der Gemeinden beträgt etwa 5 da. Die Bertheilung des Grundbesitzes ist so mannigsaltig, daß auch die Rehrzahl der Arbeiter und Taglöhner eine oder mehrere Parzellen ihr Eigen nennt. Die einzelnen landwirthschaftlich dewirthschafteten Parzellen desselben Eigenthümers liegen in Folge der franklischen Agrarentwickung über den Bann der Gemeinde weit auseinandergestreut und sind im Durchschnitt kaum je 12 a groß.

Das Klima ist nicht ungünstig, der Boden sehr verschieden. Während auf dem linken Saaruser ein krästiger, steiser Kalkboden sich sindet, sind richts der Saar leichtere Bodenarten, Sand, Lehm, verwitterter Schieser und Grauwade vertreten. Das ganze Gebiet ist von Wiesenthälern durchzogen, welche zum Theil der Verbesserung noch recht bedürstig sind. Der Betrieb des Aderdaues leidet unter der Bodenzersplitterung und läßt viel zu wänsichen übrig. Der Viehzucht wird in jüngerer Zeit größere Ausmerksamkeit zugewandt, doch ist auch sie von der erreichbaren höhe noch

weit entfernt.

Reben dem Ackerdau gewährt Bergdau und Industrie Selegenheit zu Berdienst. Der großartige Betrieb der saarbrücker Kohlengruben, welcher etwa 26 000 Bergleute beschäftigt, zieht Arbeitskräfte dis zu einer Entsernung von 40 Kilometern an sich. Die Bergleute behalten meist den Wohnstz in der Heimathsgemeinde bei, sind während der Wochentage in Schlashäusern an der Arbeitsstelle untergebracht und kehren für die Sonntage in Zwischenräumen von einer, zwei oder drei Wochen nach hause zursick.

Der Rohlenreichthum hat eine mächtige aufstrebende Industrie ins Leben gerusen, deren Werkstätten sich über den größeren Theil des Gebietes ausgebreitet haben. Werke, welche über 1000 Arbeiter beschäftigen, sind keineswegs selten und sinden sich dis zu 40 Kilometer von Saarbrucken entsernt. Sie saugen ebensalls die Arbeiter aus fremden Wohnplätzen an, wenn auch nicht in Umkreisen von so bedeutendem Radius, wie der staatliche Berghau.

Die ländliche Bevölkerung des Gebietes ist daher mit industriellen Arbeitern gemischt. Bielsach ist das Haupt der Familie auswärts in Arbeit, während der kleine Ackerdau von den weiblichen und unerwachsenen Familiengliedern besorgt wird. In andern Fällen suchen nur die überschässischen mannlichen Arbeitskräfte industriellen Berdienst, die Ackerwirthschaft bleibt dann der Bereiniaungsvunkt für die Kamilie, so lange die

Sohne fich nicht verbeirathen.

Trothem viele Arbeiter ihren Wohnsit nicht am Orte der Beschäftigung haben, verdichtet sich mit zunehmender Rabe der großen Arbeitsstätten die Bevölkerung und mindert sich die Bebeutung des Acerbaues. Sanz verschwindet aber die Bereinigung von Acerbau und Arbeit in derselben Familie auch dort nicht, sie ist charakteristisch für die Saargegend.

Dieses ganze Gebiet, welches die Kreise Saarbrikken, Ottweiler, St. Wendel, Saarlouis, Merzig und einen Theil der Kreise Saarburg und Trier umsaßt, hat trot seiner nicht ungünstigen Berhältnisse unter Wucher im weiteren Sinne zu leiben, wenn auch in verschiedenem Grade: mit zunehmender Nähe der Arbeitsstätten, größerer Dichtigkeit der Bevölkerung und vorwiegender Bedeutung des Arbeitsverdienstes nimmt der Wucher ab und tritt am verderblichsten in den ländlichen Theilen auf. hiermit dürste es zusammenhängen, daß die Hauptherde des Wuchers nicht im Herzen des Gebietes, der Gegend von Saarbrikken, sondern an dessen Grenzen zu suchen sind.

## B. Umfang des Wuchers.

Nur selten sind die Kleinbauern in der Lage, ihre Geschäfte ohne fremde hilse zu suhren, sie können in vielen Fällen einen Bermittler nicht entbehren. Es ist dies zwar auch auf mangelnde geistige Schulung, größtentheils aber auf die Eigenthumlichkeiten des Kleinbesiges zuructzusühren und macht sich nach drei Richtungen hin geltend, nämlich bei der Befriedigung des Kreditbedürsnisses, bei dem Eigenthumsübergang von Grundstücken und bei dem Handel mit Vieh.

Der Landmann bedarf häufig fremden Geldes. Bei Erbiheilungen find felbst in Gegenden, wo die Grundstüde zertheilt zu werden psiegen, schon wegen der Sebäude Baarabsindungen unumgänglich. Rothwendige Herstellungs- oder Reubauten, Berluste an unversichertem Bieh, alle Wirthschaftsverbesserungen, ohne welche der Wettbewerb vielleicht nicht aufrecht

ju echalten mare, bedingen immer wieber Baaraufwendungen. Gin tauflich werbendes gur Abrundung unentbehrliches Grundftud zwingt gu unerwertetem Antauje, weil es fonft bauernb in andere Sanbe übergeben tounte. Auch bie Rindererziehung, bie Abfindung felbftanbig fich machenber Rinder und vieles andere bedingen ein Geldbeburfnig. Rur gang ausnahmsweise hat ber Landwirth bas in biefen Fällen erforderliche Rapital veritabar. er muß bastelbe baber anleiben und von feinen laufenden Ginnahmen allmählich abtragen. Run find Rentner ober Rapitalbefiger, welche die bypothetarifche Anlegung namhafter Summen jeder andern bornieben, nicht felten. Da aber Die burchfconittliche Bebarfsfumme im Berbaltniß zu ber Große bes Befiges fteben muß, fo handelt es fich bei bem Kleinbauern nicht um namhafte Beträge, sondern das Einzelbedürfniß erreicht nur einige hundert Mart. Immerhin ift die Summe im Berbaltniß ju feiner Jahreseinnahme ju boch, als baf er fie in eine Rabresrechnung einfügen tonnte, fie bilbet für ibn ein Rapital, bas nur im Berlaufe mehrerer Jahre aufgebracht werben tann. Anbererfeits ift bem Rentner ober Rabitalbesiker ber Betrag zu niedrig, um überhaupt als eine Rapitalanlage ober gar als eine wunschenswerthe angeseben zu werben. Abgefeben bon ben außer Berhaltniß flebenben Roften ber Spothetenbeftellung, welche folieflich ber Schuldner zu tragen haben wurde, fcheut ber Rapitalift auch bor ber laftigen Berfplitterung feiner Anlagen in biele lleine Boftchen gurud. Und noch weniger ift er geneigt, folche Darleben auf Sandichein gegen Burgicaft ju gemabren, weil bann ju ber burch bie Bielheit ber Anlagen hervorgerufenen Arbeitelaft noch bie ftanbige Aufficht über die Bablfabigteit fowohl ber Schuldner als ber Burgen bingutreten müßte.

Deffentliche Kaffen, welche sich die Befriedigung des unadweisdar vorhandenen Bedürfnisses kleiner Darleben sür den kleinen Mann zur eigentlichen Ausgabe machen, bestehen nur wenige. Die Raisseissenschen Kassen haben das nicht zu bestreitende Berdienst, daß sie dieses Ziel anstrebten. Sie sind aber aus später zu erörternden Grunden vereinzelt geblieben und auch nicht geeignet, die endgiltige Lösung der Frage herbeizusühren. Die Kreissparkassen wögen vielsach dem guten Willen gehabt haben, auch dem kleinen Manne zu dienen, erfüllen aber nur in seltenen Källen diese

Anfgabe.

Die Thatsache, daß ein Areditbedürsniß vorliegt, zu bessen Betriedigung es an einer geeigneten Einrichtung sehlt, hat den gewerdsmäßigen Geldverleiher ins Leben gerusen. Dieser hat die Kücke in dem Wirthschaftssystem erkannt und nutt sie aus, natürlich zu seinem Bortheile. Hur ihn ist die Gewährung von Darlehen keineswegs eine Kapitalanlage, sondern er betrachtet das Borstrecken und Wiedereintreiben von Geld ganz gleich jeder andern gewerblichen Vermittelung, bei welcher sich nicht allein das Betriebskapital verzinsen, sondern auch die Arbeit und das Ristoburch einen Uebergewinn über den landesüblichen Jinssuß bezahlt machen muß. Sein ganzes Bestreben geht naturgemäß dahin, diesen Gewinn möglichst hoch hinauszuschen.

Tropbem ericheint er ben Rleinbauern bei bem Dangel jeglicher

andern Gelegenheit zu tleinen Anleihen als ein Retter in der Roth und

fast alle tommen mit ber Zeit gu ibm in Geschäftsverbindung.

Es kann dies auch ohne ihr Zuthun und sogar gegen ihren Willen geschehen durch das allgemein üblich gewordene Versahren bei Veräußerung von Grundstüden. Baare Bezahlung des gesammten Kauspreises eines Grundstüdes ersolgt sast nie. Die Bedingung, daß der gesammte Kauspoder Steigpreis in einem und demselben Termine sällig sein solle, würde denselben unverhältnismäßig herabdrüden, da sie die größere Zahl der Erwerdslustigen, von denen keiner das Geld vorräthig hat, die aber alle dasselbe allmählich einsparen zu können hossen, abschreckt. Ze stärker die Abzahlungsfristen vermehrt und hinausgeschoben werden, um so größer wird auch der Mitbewerd und um so höher der erzielte Preis. Eine Versteigerung von Grundstüden, bei welcher solche Abzahlungsfristen nicht gewährt würden, ist sast undenkbar geworden. Ueblich sind süns bis sechs Jahrestermine, doch kommt auch noch erheblich weitere Ausdehnung vor.

Die Beräußerung hat aber fast nie den Zweck einer Geldanlage, sie wird vielmehr betrieben, weil der Beräußerer verziehen will oder einer Summe Geldes bedarf, welche dem ungefähren Werthe der Grundstücke gleichkommt. Ihm ist daher mit den Terminen durchaus nicht gedient, er muß den ganzen Betrag sosort baar erhalten. Ans diesem Grunde überträgt er alle gegen die Erwerber ihm zustehenden Forderungsrechte für eine zu vereindarende Gesammtabsindung an einen Handelsmann. Die Grundstückserwerber werden sammtlich Schuldner des Handelsmannes, auch wenn sie die dahin sorgsältig von ihm sich sernzuhalten bestrebt waren.

Sollten aber auch einzelne ihm weber für ein Darlehen, noch für Grundeigenthum Gelb schulden, fo bringt fie der Biehhandel mit ihm zusammen. Dehr, als man vorauszusehen pflegt, ift der Aleinbauer bei

Diehwechfeln ber Bilfe beburftig.

Er bat mit ber Schwierigkeit ju tampfen, bag burch Art und Umfang ber Wirthichaft ein nach Arbeitsfähigfeit, Preis, Trachtigleitsftabium u. f. w. bestimmt geartetes Thier bedingt wird. Wo gerade ein folches vertauflich fleht, welches feinem Beburfniffe entfpricht, ift ihm unbefannt. Ru reifen ift er nicht in ber Lage und ben ortlich nachften Martt tann er nicht abwarten. Der Sanbelsmann aber tennt feine Berlegenheit, tommt zu ibm und bietet ibm ein gerabe feinen Berbaltniffen entsprechendes Thier au einem nicht übertrieben erfcheinenben Breife an. Er wird umfomehr zugreifen, als feine Beurtheilung bes Alters, ber Gefundheit, ber Milchergiebigkeit, Trachtigkeit bes Thieres eine bochft unfichere ift, mabrend er bem Sanbelsmann langere Befanntichaft mit ben Gigenicaften bes Raufgegenftanbes und einen gewaltigen Scharfblid gutraut. Bei ihm fucht er Schut gegen bie lebervortheilung, die er bon feinesaleichen erwartet und am meiften fürchtet. Den Rath bes Sandlers wurde er auch bann einholen, wenn fein nachfter Rachbar ein ihm burchaus paffenbes Thier verlaufen wollte, und er ausnahmsweife in ber gludlichen Lage mare, die Rauffumme baar erlegen zu tonnen.

Es wird bemnach erklärlich sein, daß die Handelsleute den Biebhandel ebenso monopolisiren konnten, wie vermöge der Kauf- und Steigpreis-

Zeffionen der gesammte Berkehr mit Grundstüden durch ihre Hande geht. Das zu Uebertragungen von Bieh oder Grundstüden eine Bermittelung nicht entbehrt werden tönne, ist in die allgemeine Anschauung übergegangen. Ebenso wie der Schmied oder Stellmacher wird auch der Handelsmann sur ein unentbehrliches Glied des wirthschaftlichen Lebens gehalten.

Benn vorstehend nur von Landwirthen die Kede ist, so begreist doch die Schilberung überall die Industriearbeiter, unter denen die Bergleute mitverstanden werden, in sich, da diese zumeist etwas Ackerdau treiben, dhuliche Seldbedürsnisse und ebensalls keine versügbaren Mittel haben. Sie etweisen sich widerstandssähiger, weil sie ihre höheren Seldeinnahmen in regelmäßigen, kurzen Fristen und ziemlich gleichmäßigem Betrage beziehen. Ihr Berus und die in hohem Grade anerkennenswerthe Fürsorge der Arbeitgeber sür geistiges und körperliches Wohl, Disziplin und Aussicht giebt ihnen einen gewissen Halt, dessen der Aleindauer entbehrt. die und da gewähren die Anappschafts- und Fabriktassen auch Vorschüsse. Leider wird diese Möglichkeit, weil sie nicht auf die Einkommensverhältnisse mid Reigungen der Arbeiter zugeschnitten ist, zu wenig benutzt. Vor und nach kommen auch diese in irgendwelche Seschäftsbeziehungen zu den Handelsleuten.

Obgleich es vornehmlich diese Handler sind, welche des wucherischen Treibens beschuldigt werden müssen, so können doch weder die Mehrzahl ihrer Geschäfte als wucherische, noch auch die Mehrzahl ihrer Kunden als Bewucherte gelten. Der Reiz, übermäßigen Gewinn zu nehmen, ist mit Rücsich auf die Natur der Geschäfte und auf die Ungewandtheit der Kunden sür sie ein überaus großer. Sie wissen aber genau, wen sie vor sich haben: der Einsichtige und Geldräftige wird im ganzen reell bedient; andre, welche frühe genug zu der Einsicht gelangen, daß sie übervortheilt werden und sich auf abschississer Bahn besinden, veräußern einen Weil ihres Grundvermögens, um sich wieder srei und unabhängig zu stellen; die an Charakter, Geist und Geldmittel Schwächern aber versallen dem Berderben.

Die Handelsleute pflegen in der Kreisstadt oder wenigstens einem Fleden zu mehreren zusammen zu wohnen; jeder hat seinen bestimmten, ziemlich genau abgegrenzten Landstrich, den er vorzugsweise bearbeitet. Dies schließt nicht aus, daß sie einzelne Geschäfte übernehmen, welche ihnen aus dem Sebiete eines Mitbewerbers angetragen werden. Kommt es aber dieserhalb zu einem Streite, so tritt der dem Sebiete fremde handelsmann stets vor dem andern zuruck. Der Oeffentlichkeit werden wilche Meinungsverschiedenheiten vorenthalten.

Meist haben diese Leute sich aus ganz armlichen Berhältnissen hervorgearbeitet; ihre Schulbildung geht selten über die elementare hinaus und ihre Buchführung, welche die ausgedehntesten und verwickeltsten Seschäfte in sich begreist, ist so ursprünglich wie möglich, für den Uneingeweihten ganz unverständlich. Tag für Tag sieht man sie mit ihren Einspannern die Straßen passiren, manchmal aus Entsernungen von 30—40 Kilometern. Vortresslich verstehen sie es, neue Sediete zu erobern. Als ihrem Treiben im Kreise Merzaig scharf entgegen getreten wurde, verlegten

bie Regsamsten sofort ihr Thatigkeitsfelb in ben Kreis Saarlouis und über biefen hinaus in ben Kreis Saarbrucken.

Zahlenmäßig den Umfang des Wuchers festzustellen ift nicht möglich. Schon die vielen Fälle, in denen der Uebervortheilte noch rechtzeitig sich lostauft, werden sorgfältig verheimlicht und find nicht zu ermitteln. Aber auch der gänzliche Ruin findet den endlichen Abschluß meist in einem Privatatte. Dem Bewucherten wird vorgerechnet, daß seine Schuld das vorhandene Bermögen noch übersteige und als besondere Rücksicht ihm ein Geringes, etwa das Eigenthum an dem seinem vollen Werthe nach hypothetarisch belastet bleibenden Wohnhäuschen zugestanden.

Wenn auf Zahlen auch verzichtet werben muß, fo ift boch festzuftellen:

1) Dem Angriffe bes Buchers ift bie gefammte kleinere Bevölkerung ausaefest:

2) geschäbigt werben von demfelben in geringerem Maße die vorwiegenden Arbeiteransiedelungen, stärker die gemischten Orte, in sehr erheblichem Umfange die rein ländliche Bevölkerung;

3) es erliegt dem Bucher jahraus jahrein eine beträchtliche Zahl von

Exiftengen in faft allen Theilen bes Gebietes.

## C. Formen des Wuchers.

Fast niemals besteht ber Wucher in ber Ausbedingung Abermäßiger Zinsen und nur ausnahmsweise wenn auch nicht selten darin, daß bei dem einzelnen Geschäfte ein nachweisdarer unverhältnißmäßiger Bortheil vereindart wird. In den meisten Fällen wird die angeknühste Geschäftsverbindung nicht zu einer alsbaldigen Lösung durch Zahlung gesuhrt, sondern benutzt, um in bereitwilligster Weise immer neue, häusig wirthschaftlich überstüsssisse und ausgedrängte, in sich verkuzzenden Zwischenräumen abgeschlossene Seschäfte zu machen, stets mit Areditgewährung, daher auch immer verlockend, aber auch regelmäßig mit Gewinn auf der einen, Berzlust auf der andern Seite. Das wird so lange sortgesetzt, die schließlich bei der Abrechnung noch Uebervortheilungen, dor allem in der Art der Zinsenderechnung und im Auslassen von Suthaben des Schuldners vortommen.

Bon ben drei Arten der Geschäfte, mit Geld, Grundstücken und Bieh, ist die erstgenannte die einsachste und bietet am wenigsten Gelegenheit zu wucherischem Mißbrauche. Immerhin kommt es vor, daß unverhältnißmäßige Provisionen (in einem Falle 24 Mark zur Erlangung von 120 Mark, in einem andern 60 Mark sür ein Darlehen von 300 Mark, in einem britten 150 Mark sür ein solches von 600 Mark) in der Weise vorbehalten werden, daß die Provision zum Darlehen hinzugerechnet und ein Schuldschein über die höhere Summe (144 bez. 360 bez. 750 Mt.) ausgestellt wird. Ost ersolgt auch die Auszahlung des Geldes erft längere

Zeit nach Ausstellung des Schuldscheines. Dann werden wegen der Zahlung Bedenken erhoben, deren Beseitigung stets einen Abzug tostet, ebenso wie auch bei der Auchzahlung jede Prolongation an angeblichen Kosten, Zinsen, Reisen u. s. w. einen Zuschlag zu der ursprünglichen Schuld oder auch eine Zinserhöhung mit sich bringt.

Ein Dißbrauch der Wechselsähigkeit ist nicht üblich, weil der Handelsmann nicht eine Lösung des Seschäftes durch Zahlung, sondern im Segentheile die Hineinziehung und Verwicklung in immer mehr und neue Seschäfte anstrebt. Er betrachtet die Selbdarlehne keineswegs als Hauptgeschft, sondern vorwiegend als Mittel zum Zweck. Wird er um ein solches angegangen von jemand, mit dem er noch nicht in Geschäftsverbindung steht, oder wird ein solches wiederholt von ihm verlangt, so macht er zur Bedingung, daß gleichzeitig ein Geschäft, je nach der Höhe des Darlehns in Vieh oder Grundsküden mit ihm gemacht werde, "damit er doch auch etwas verdiene".

Sein wichtigstes Gebiet ift zweisellos ber Umschlag in Grund und Boben. Möglichft in jedem von ihm bearbeiteten Orte hat er einen Spion, meist Menschen, die er schon soweit um ihr Vermögen gedracht hat, daß er nur den Strick zuzuziehen braucht, um sie ganzlich zu verderben. Der Spion berichtet über die unscheindarsten Vorgänge, welche die Schuldner des handelsmannes berühren; seine Mittheilungen über ein Gelbbedürsniß oder die Absicht, Land zu veräußern oder anzukausen sind doppelt willsommen, wernn sie eine bis dahin unabhängige Persönlichkeit betreffen, und werden in diesem Falle besonders belohnt.

Grundstüde, die begehrt werden, sucht der Handelsmann vorweg zu kaufen, um fie mit Bortheil wieder loszuschlagen und babei den Käufer, der die volle Kaufsumme nicht zahlen kann oder dem klargemacht wird, daß es in feinem Interesse liege, einen Theil des Kauspreises stehen zu lassen, kunftig auch als Schuldner in die Bücher zu bekommen.

Haden, so bleibt dem Eigenthümer gar keine Wahl: wenn dieselben an Werth kommen sollen, muß er die Vermittelung des Handelsmannes in Auspruch nehmen. Dieser sindet von selbst sich schon ein und es wird verabredet, daß eine Versteigerung statthaben und den Ansteigerern vier, san, sechs ja sogar zehn oder zwölf Jahresadzahlungsziele gewährt werden sollen. Der Handelsmann hat alle geschäftlichen Vorbereitungen zu tressen, die Versteigerung zu leiten und übernimmt von vornherein als Zessionar die sammtlichen gegen die Ansteigerer erwachsenden Forderungen. Hiersützt hat er zunächst das Ausgeld mit 5—10 Prozent und außerdem eine Provision von nochmals 2—15 Prozent der Steigsumme zu beanspruchen.

Ist der Bersteigerer schon in seiner Hand, so wird häusig weiter bedungen, daß er eine Kondentionalstrase zu zahlen habe, wenn aus irgend einem Grunde die Bersteigerung an dem in Aussicht genommenen Termine nicht stattfinden sollte.

In mehreren feftgeftellten Fallen betrugen

a. bei einem Werthgegenstande von 3900 Mart das Aufgeld 5 Proz.,

bie Provision 15 Prod. = 780 Mart und die Konventionalstrafe 780 Mart.

- b. bei einem Werthgegenstand von 9000 Mart das Aufgelb 6<sup>2</sup>/s, die Provision 6 Prozent = 1140 Mart und die Konventionalstrase 375 Mart 1); später zwischen denselben Kontrahenten bei einem Werthobjekte von 11000 Mart das Aufgeld 6<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Prozent, die Provision 8 Prozent = 1603 Mart, die Konventionalstrase 300 Mart.
- c. bei einem Werthgegenstand von 1500 Mart das Aufgelb 7º/s Prozent, die Provision 6 Prozent = 205 Mart, die Konventionalstrafe 510 Mart:

d. bei einem Werthgegenstande von 4000 Mart wurde eine Provision von 111/2 Prozent und eine breijährige Zinsvergütung, die Kon-

ventionalstrafe auf 460 Mart verabrebet.

Die Berfteigerung felbft, welche im Wirthshaus ftattfindet, geftaltet fich jur wuften Orgie. Bier, Schnaps und Rigarren, natürlich ber bentbar fcblechteften Qualitat, werden jedem Unwefenden frei verabreicht. Gine immer größere Bahl von folchen findet fich ein, die fich gutlich thun wollen. Auch Beiber fehlen nicht; fie find die ersten, deren geröthete Befichter und verglafte Augen die Wirfungen bes Getrantes verratben 2). Immer mehr werben bie Leibenschaften angefacht. Der Anfteigerer, welchem ber erfte Bufchlag ertheilt ift, erhalt einen Blumenftrauß. Bei bem Bieten wird diesem ein Brodchen, jenem eine Rigarre zugeworfen mit ber Aufforderung, ein Gebot zu thun. Sogar eine Flasche Wein oder ein Backhen Zigarren werden versprochen, wenn der Gegenstand es lohnt. Die Belfershelfer bes Banbelsmannes find beftellt; ein Wint von ihm genugt, um fie jum Bieten ju veranlaffen; felbft ber Ausrufer hilft aus, wenn eine Stodung eintritt, indem er ein boberes Gebot ruft, bas er gebort gu haben vorgiebt. Die erhitten Gemuther, benen die Borauge bes Grundftudes in bas bellfte Licht gestellt werben, laffen fich zu immer weiteren Geboten hinreifen, und es ergeben fich ichlieflich Breife, welche gang aufer Berbaltnif au bem Ertragswerthe ber Grundftfide fteben.

Früher ging das widerwärtige Schauspiel des Trattaments, durch welches die Ansteigerer in der Bolltraft ihrer Sinne geschmälert werden sollen, während der Versteigerung vor sich. Wiederholte Verbote hatten nur die Folge, daß dieser sogenannte "Weintauf" vor den Beginn der Versteigerung verlegt wurde, so daß diese ein angetrunkenes Publikum

<sup>1)</sup> In diefem Falle tam bie Berfleigerung bes Werthgegenstandes von 9000 IR. nicht gur Ausführung und ichrieb ber Sanbelsmann bem Eigenthumer

bie Provision mit 540 Mart bas Aufgelb 600 bie Konventionalstrase 875 zusammen 1515

zur Laft.

2) In dem armen Grenzorte Lauterbach hatte bei einer Bersteigerung der Bersmittler eine Rechnung von 249 Mart für Glühwein und ähnliche erhitzende Getränke zu bezahlen.

vorsand. Wo nicht gerade besondere Aufsicht gent wurde, verlängerte sich die Kneiperei wieder in die Versteigerung hinein, dis das Uebermaß ein neues Berbot hervorries. Erst in allerjüngster Zeit ist es den vereinten Bemühungen der Behörden und des Vereins gegen den Wucher im Saargebiet gelungen, den "Weintauf" während und auch vor der Versteigerung ganz zu beseitigen. Es wird aber fortdauernder Ausmerksamkeit bedürsen, damit dieser abscheiche Nißbrauch sich nicht wieder einschleiche.

Durch benfelben find, ohne daß ein eigentlicher Lanbhunger besteht, die Preise der Grundstücke in dem ganzen Gebiete auf eine ungesunde Höhe hinausgeschraubt, über deren Unverhaltnißmäßigkeit man sich auch nicht durch den augenblicklichen, auf ganz anderen, allgemeineren Ursachen beruhenden Rückgang täuschen lassen darf. Die Erwerber können auch heute noch aus dem Ertrage kaum die Zinsen, geschweige denn die Abtragungsziele becken, so daß der Handelsmann leichtes Spiel mit ihnen hat.

Schon eine einzelne Erwerbung tann fortbauernbe Berlegenheiten im Befolge haben, die große Bahl ber Erwerber aber macht bas Felb für ben

Bucher ausgezeichnet geeignet.

Ausschlachtungen von Entern sind selten wegen der geringen Zahl geschlossener Sater. Kommen sie aber vor, dann bringen sie den Handlern reichen Sewinn. Im Kreise Saarlouis hat derselbe Handelsmann während eines zehnsährigen Zeitraumes 4 Süter mit einem Sesammtslächenraum von 249 Settaren für 378 000 Mart angetaust und sast unmittelbar nach der Erwerbung in Parzellen für 549 000 Mart wieder veräußert. Zwei der Süter lagen in Gemeinden, welche im Verhältnisse zu ihrer Einwohnerzahl genügendes Areal besigen, und die Ansteigerer waren durchweg kleine Leute, die sich durch den hohen Erwerdspreis jährliche, für einen erheblichen Theil von ihnen unerschwingliche Zubußen auferlegt haben. Unaufbaltsam treiben sie dem Wucher in die Arme.

Unter andre Gefichtspuntte, als ber Bertebr mit Grunbftuden. fallt ber Sanbel mit Bieh, welchem eine gewiffe Berechtigung nicht abgesprochen werben tann. Die Erfcheinung, daß nur ein gang fleiner Bruchtheil ber hiefigen Landwirthe im Stande ift, felbft auf dem Martte, wo er die ausgebehntefte Bahl findet, ohne Bermittlung bes Sandelsmannes zu taufen. ift auf beffen Diftrauen gegen fich felbft fowohl als gegen ben Beraugerer gurudguführen. Er glaubt bas Alter, Die Gefundheit, Milchergiebigteit. Tractiateit nicht mit Sicherheit bestimmen ju tonnen, traut bagegen bem Sandelsmann in allen biefen Richtungen eine über die Wirklichkeit binausgebende Scharfe bes Blides ju. Bon jedem Bertaufer aber ift er über-zeugt, daß deffen ganges Beftreben auf feine Uebervortheilung gerichtet fei, und icon die Beforgniß hiervor lagt ibn felbft por einer erheblichen Rommiffionsgebuhr nicht zuruchtichrecken. Auch wird weber von allen Biebbanblern, noch bon ben wucherischen Biebbanblern in allen Fallen gewuchert. Der Ginfaltige allerbings wird gar oft betrogen und belogen; bas Alter ber Ruh wird um viele Jahre ju gering angegeben, nachbem bie Jahrestinge an ben Hörnern abgefeilt find; fie foll frischmellig sein, während fie schon vor 5 Monaten gefalbt hat; das Pferd, das außerlich gut gefüttert ift und gefund und fehlerfrei fein foll, leidet in Birtlichteit

an einem geheimen Fehler. Oft läßt ber Ankaufer die 42 tägige Garantiefrist verstreichen, ohne Klage zu erheben, weil er sich wiederholt beschwicktigen läßt, ober weil es ihm zu umständlich ist, an einem Werktage 2—8 Stunden weit zum Amtsgerichte zu gehen. Weist wird er daran gehindert durch allerlei Vorspiegelungen des Verkaufers. Dieser will sür ihn ein anderes, weit besteres Pserd im Auge haben. In den ersten Tagen kann er es nicht bringen, weil der jetzige Besitzer dasselbe noch braucht; nach drei Wochen sührt er das Thier vor, das vielleicht bester aussieht, aber nicht brauchbar ist. Der Handelsmann verspricht wieder ein andres Verd zu bringen. Man wird uneins und die 42 tägige Krist zur Anseles au bringen. Man wird uneins und die 42 tägige Krist zur Anseles zu beingen.

ftellung ber Rlage wegen bes erften Thieres ift abgelaufen.

Der durch Schulben vom Händler schon Abhängige ist ihm ganz preisgegeben und ihm wird die einzige Ruh in demselben Jahre zweis, dreimal und öfter gegen seine Absicht gewechselt. Ift an ihm noch etwas zu verdienen, dann steckt der Wucher in der Hänsigkeit des Umschlages; mit jedem Tauschgeschäft wird die alte Schuld etwas höher, ohne daß der Bestiger sich bewußt wird, daß ihn die täglich gewonnene Milch außer dem Futter und dem ersten Kauspreise nebst Jinsen auch noch den wiederholten Tauschzuschlagspreiß kostet. An jedem Tage, an welchem die Kuh gemolken wird, macht er eine kleine Schuld bei seinem Händler, von der er nichts weiß. Ein solcher Mann erhält oft nach einem gewissen Zeitablause seine ursprüngliche Kuh wieder, hat aber für die Händel mittlerweile seine Schuld um hunderte von Mart erhöht.

hat er nichts mehr zuzusetzen, so wird jedes ihm wider Willen neu eingestellte Stück bei gleicher Werthanrechnung ber Qualität nach geringer. Es hat dieses außerordentlich häufige Bersahren den übelsten Einsluß im öffentlichen Interesse, indem es den gesammten Biehschlag herunterdrückt. Die geringwerthigsten Thiere, die anderwärts der Schlachtbant versallen würden, sind dem händler ein wichtiges Mittel zu seinem Zwecke. Weithin werden sie ausgesucht und eingeführt. So lange als nur möglich müssen sie Kälber liesern, elende Thiere, welche alle Bestrebungen zur Ber

befferung der Rachaucht vereiteln.

Will ein Bäuerlein bei dem Viehhandel sich wehren, so wird ihm mit durchschlagendem Ersolge mittels des Biehprozesses entgegengetreten. Hilft die Drohung mit einem solchen nicht, dann werden unnöthige Kosten verursacht: Termine über Termine werden herbeigesührt, sachverständige Sutachten beantragt, als Sutachter weit entsernt wohnende Personen herangezogen, kurz der Rechtsstreit solange verschleppt und vertheuert, dis dem Rleinbauern die unerbittliche Thatsache sich offenbart, daß seine Seldmittel benjenigen des Gegners nicht gewachsen sind. Wohl oder übel muß er sich jedem Bergleiche anbequemen, der ihm ausgedrungen wird. In welchem Maße diese Rechtsstreitigkeiten schladbseilung Merzig Ansang 1885 beschlossen die Landwirthschaftliche Lotalabtheilung Merzig Ansang 1885 beschlossen hatte, sür die in dieser Weise bedrängten Landleute die Führung und die Kosten der Rechtsstreitigkeiten zu übernehmen. Einzelne berselben wurden mit Ersolg durchgesührt, der weitaus größere Theil durch Zurudnahme der Klage seitens des Handelsmannes erledigt und schon

seit Beginn 1886 ift ber Biehprozeß, der früher die Amtsgerichte stetig

beicaftigte, faft verichwunden.

An das sonstige Biehgeschäft reiht sich auch die Biehleihe, welche nur in ganz herabgekommenen Berhältnissen Plat sindet. Die Formen berselben sind sehr verschieden. Meist werden Kühe verliehen, seltener Schase und Ziegen, in vereinzelten Fällen Kinder. Die Ruh wird dem Anleiher nur manchwal zur Ruhung eingestellt, der sie dann ebensolange nach dem Kalben halten darf, als er sie vor dem Kalben (also bei dem geringsten Rilchertrage) hatte. Das inzwischen erzielte Kald wird im Alter von 14 Tagen zum Bortheil des Berleihers vertaust. Am häusigsten wird die Kuh vor dem Berleihen taxirt. Sie ist schon sast abgemolten und liesert nur mehr wenig Milch. Rach dem Kalben wird sie vertauft und die beiden Kontrahenten theilen den Mehrerlöß, den Kuh und Kald siber den Taxwerth der ersteren erzielt haben. Ziegen werden gegen 5 Mark Riethe pro Jahr verliehen und Schase gegen die Wollnutung. Seht ein geliehenes Stuck Wiehe ein, so hat meist der Anleiher den Schaden zu twagen. Die Verträge werden von den Händlern selbst deutlicher in der Sache als in der Form abgesaßt, wie das nachsolgende, amtlich sestgestlete Beiwel zeigen maa:

Lebensichein.

Zwischen den beiden Parteien, Ramens X einerseits und Pandrerseits wurde heute ein Kauf abgeredet und sest geschloffen, awar unter folgenden Bedingungen:

1) X giebt bem D eine frische Ruh mit ihrem eignen Kalbe in ben Stall auf die halbe Zucht vor ben Preis von fechzig Thaler ober einhundertachtzig Mark; was erzogen wird, haben wir gemein-

fchaftlich und was nicht erzogen wirb, gehört mir allein.

2) Dafür hat I befagte Kuh mit Kalb gut zu füttern und zu verpstegen auf seine Kosten. A behält sich vor, diese Kuh zu vertausen nach seinem Belieben und wenn dieselbe verlaust wird, sind vor mich einhundertachtzig Mark allein mein, was dieselbe mehr im Werthe hat, haben wir gemeinschaftlich zu theilen. Dieselbe ist von Farbe sahlroth, ausgeworsene Hörner. Dieser Schein ist in duplo ausgesertigt und jeder sein Exemplar zu sich gezogen und von beiden Parteien unterschrieben. Sollte dem Bieh einen Schaden zukommen, so verpflichtet sich ein jeder die Hälfte des Schadens zu ersehen. So geschehen zu Z.

Die rechtlichen Formen, beren ber Wucher mit Borliebe fich bebient, werden fich aus einer Darftellung des typischen Berlaufes einer Bewacherung erkennen und beurtheilen laffen, an die fich dann erganzungsweise die Erwähnung einiger besonders häufig mißbrauchter Rechtsgeschäfte

annichließen hatte.

Rachbem ber Landmann mit ober ohne Zuthun der Spione durch Datelin ober Grunderwerb oder Biehhandel Schuldner des handelsmannes sworden ift, erhält er wiederholt bessen freundschaftliche Besuche. Es wird ihm angedeutet, daß er sich der Fälligkeit halber keine Sorgen zu

Die Besprechung ber Wirthschaftsbedürfniffe ergiebt machen brauche. mancherlei Buniche und ber Geichaftsfreund bat gerade ein Grundftitct ober ein Thier an ber Band, welches besonders gut paffen wurde. für die Bablung langer Ausstand gemabrt wird, tommt ber Sandel balb guftande. Aleine Forderungen, Die bem Landmann gegen Dritte aufteben. tonnen ja zedirt werden und als Abichlagszahlungen gelten. zeitig bruden auch noch einige Berpflichtungen und ber Sanbelsmann ift freundschaftlichft bereit, auch biefe zu begleichen. Mittlerweile ift bem Landmann, ber tein Buch führt und mit ber Rinfenberechnung erft recht fich nicht zu belfen weiß, die Ueberficht fiber ben Gesammtbetrag feiner Schuld berloren gegangen. Wohl hat er wiederholt ben schüchternen Bunfch ausgebrudt, daß eine Abrechnung ftattfinden moge. Sierzu findet er aber feinen Gegenpart nicht besonders geneigt und bringlich zu werben wagt er nicht, weil er immerhin weiß, daß er ben Ueberfcug feiner Berpflichtungen über fein Guthaben augenblidlich nicht zu beden vermag. Der Sanbelsmann fangt jest ichon an, tleine Schulben bes anbern an britter Stelle ohne Auftrag zu bezahlen. Gine Abwehr bagegen giebt es nicht, ba bewiefen werben mußte, bag ein Schaben aus ber Bablung ermachien mare. Run tritt unerwartet bas Bedürfnig ber Anfchaffung eines Pferbes ober einer Ruh heran. Das Thier tann nur burch ben Geichaftsfreund beschafft werben, benn in jebem andern Falle wurde biefer feine Forderungen rudfichtslos geltend machen. Das beschaffte Pferb ift aber burchaus den Preis, der bafür berechnet wird, nicht werth. tommt zu lebhaften Auseinanderfetungen und ber Schuldner rafft fich zu bem Entichluffe auf, ber Sache ein Ende zu machen. Dies tann nur durch Berauferung einiger Grundfilide geicheben. Der Sandelsmann, ber auch jest noch ber genauen Abrechnung aus dem Wege ju geben weiß, giebt ben annabernden Betrag ber Schuld an und bezeichnet die Grundftuce. welche jur Dedung ausreichen murben. Selbstrebend tann nur ihm, ber bie Runbicaft im gangen Dorfe bat, die Berfteigerung gegen Aufgelb und Provifion und event. unter Ronventionalftrafe für den Rall des Richtzuftandetommens - meift notariell - übertragen werben. Je nach der geistigen Beschaffenheit bes Berauferers wird bie Konventionalftrafe ju weiterem Gewinne ausgebeutet ober bie Berfteigerung wirklich abgehalten. Letternfalls folgt bann endlich bie erfte Abrechnung. Das Drama ift bamit in einen feiner Anotenpuntte getreten.

Bei der Abrechnung wird Wucher getrieben in einer Weise, die sich kaum kontrolliren läßt. Der Handelsmann hat sur alles exekutorische Titel oder mindestens schriftliche Anerkenntnisse, der Schuldner kann die einzelnen Posten nicht mit Bestimmtheit bestreiten, dagegen hat er siber seine Zahlungen zum Theil keine Quittungen, zum Theil sind sie so allgemein gehalten, daß sich gar nicht ersehen läßt, auf welche Schuld die Zahlung ersolgt ist, ob sie auf die Hauptsumme, ob auf die Zinsen gelt en soll. Andre Quittungen sind verloren oder vom Handelsmann zerrissen worden 1).

<sup>1)</sup> Letteres geschieht nicht felten; fragt man, warum der Landmann sich keine neue Quittung habe geben lassen, jo lautet die regelmäßige Antwort: "Ich hatte ben Muth nicht, da ich die Schuld nicht ausbezahlen konnte."

Dieser bringt für sich Jinsen von 6 Prozent und Jinseszinsen in Ansat, während die Gegenposten nicht verzinst werden. Auch sinden Abditionsischler statt, die der Schuldner nicht nachkontrolliren kann, die auch später niemand mehr ausbeckt, denn salls die Abrechnung zustande kommt, werden alle früheren Rotizen. Scheine und Quittungen vernichtet.

Das Ergebniß der Abrechnung aber läuft ganz regelmäßig darauf hinans, daß die Steighreise zur Deckung der Verpslichtungen nicht austeichen und ein Schuldbetrag übrig bleibt. Dem Schuldner, der gehofft hatte sich frei zu machen, ist dies auffallend und er wehrt sich nach Arästen, tann aber gegen den geschäftsgewandten Segner nicht auftommen. Er wird ins Wirthshaus geschleppt, wo ein wohlunterrichteter Helsershelser unter dem Anscheine der Unparteilichteit zum Abschlusse drängt, auch vielleicht von dem Rechnungsergebnisse etwas abzieht, um so die Parteien einig zu machen, der aber auch, wenn die Abrechnung nicht zustande kommt, als Zeuge für etwa nicht schriftlich vorliegende Zugeständnisse des Unersahrenen später dienen kann.

Ift diefer murbe geworden, dann wird er zum Rotar geführt, vor welchem er die ihm abgerungene Rechnung wahrhalt ober auch bekennt, daß er diejenige Summe, welche den Schluß der Rechnung bildete, als

"baares Darlehn" erhalten habe.

Auf der Grundlage der neu verbrieften Schuld beginnt das alte Spiel genau in der frühern Beise, nur mit dem Unterschiede, daß der Gläubiger sich schon weiter in Haus und Familie eingenistet und der Schuldner durch die gemachten Ersahrungen an Selbstvertrauen Einbuße erlitten hat. Er wird jetzt wohl auch mit Schuldposten belastet, welche in der ersten Abrechnung bereits einbegriffen waren. Braucht er Seld, so steht ihm solches, solange sein Grundvermögen ausreicht, stets zu Diensten, nur mußer das Darlehn autlich beurtunden lassen. Dies erfordert Vorbereitungen und er erhält eine sosortige Abschlagszahlung gegen Schuldschein, deren Betrag nach Ausstellung des Rotarialaltes in Abzug gebracht wird, ohne daß der Schuldschein zurückgegeben wird. Bäumt er endlich sich auf, da er die Ungebührlichleiten durchsstüt, so greift der Wucherer zur Orohung mit dem Rechtsstreite.

Es ift eine ber traurigsten Thatsachen, daß dann die Rechtsordnung jum Schutze bes kleinen Mannes nicht ausreicht und die Bevollerung vor nichts so sehr zuruckscheut als vor dem Rechtsstreite mit einem handelsmann.

Die Führung des Rechtsstreites kostet Gelb und schon zu dessen Beginn ist ein gewisser Baarbetrag ersorderlich. Denn selbst die Erlangung des Armenrechts gelingt im günstigsten Falle dem unbewanderten Landbewohner erst, nachdem er Reisen gemacht, sich Raths erholt und noch Schriftsticke hat aussehen lassen. Daß aber sein Entschluß, gerichtlich vorzugehen, gerade in eine Zeit trifft, wo er von Geldmitteln am aller-meisten entblößt ist, dafür sorgt schon sein Gegner, der auch sest darauf rechnen lann, daß die übrigen Handelsleute in diesem Stadium jegliches Geschäft verweigern. Aur mit Ueberwindung von Schwierigkeiten, denen er meist nicht gewachsen ist, vermag der Uebervortheilte in den Rechts-

ftreit einzutreten. Ihn fcredt aber auch die Erfahrung ab, daß ber Bucherer aus Prozeffen fast immer als Sieger bervorgebt. Derfelbe bat mit ben ftartften Waffen fich geruftet. Außer bem exetutorifchen Rotarialatte ift als Titel gang befonders beliebt das freiwillige Urtheil. In einem Augenblick besonderer Berlegenheit veranlagt ber Bucherer ben Rlienten, mit ibm bor bem Richter zu erscheinen und feine Uebereinstimmung wegen einer Schuld ober vermeintlichen Schuld zu beurtunden. Diefen beweistraftigen Borlagen bat ber Bewucherte nichts entgegenzuseten als mundliche Angaben ober bochftens einige anfechtbare Bribaturfunden. Die Gegenbartei fennt alle Wintelafige ber Brozekführung und wendet fie an. Nach Mittheilung eines auf Diefem Gebiete besonders erfahrenen Amtsrichters ift es eine flebende Ericheinung, daß berartige Rivilprozeffe flets mit ber Auferlegung bes Barteieides an ben Wucherer enbigen, nie burch Gibeszuschiebung an ben Schuldner. Bu biefem 3wede wird beifpielsweife ber Grund ber Rlage, etwa ein Bertrag, burch die Bernehmung ber "jufallig" anwefenben Frau ober bes Sohnes mahricheinlich gemacht, und wenn biefer Beweis als genugend nicht anerkannt wird, beantragt ber Rlager, au beffen Ergangung

aum Barteieib augelaffen au werben.

Sat er mit allen biefen Mitteln ben Rechtsftreit gewonnen ober bie Burudgiehung ber aussichtslos geworbenen Rlage veranlagt, bann ift jeglicher Widerstand gebrochen und es beginnt die Liquidation des Geschaftes, an welchem burch Sineinfteden bon Belb nichts mehr ju verbienen ift. Der lette Aufgug wird mit einer Erhöhung bes Schulbenbeftandes eingeleitet, welchen jest ohne Gelbopfer zu erzielen nicht schwierig ift. ben unbeweglichen Bermögenstheilen laften noch Restlaufschillinge, Die bem Sandelsmann ein Brivileg gewähren. Er bringt ben bochftwerthigen, gewöhnlich das Wohnhaus, ohne jede Rüdficht auf die übrigen zwischen ben Barteien schwebenben Attiva und Baffiva nur auf Grund des Brivilegiums ober einer Spoothet jum Zwangsvertaufe. Der Preis, ju bem er bas Saus an den Bewucherten vertauft oder verfteigert batte, mar ein über mäßiger, in bem Zwangsverlaufe erwirbt er basfelbe jurud ju einem Go Rubia läßt er bote, bas noch hinter bem mabren Werthe gurudbleibt. sein Opfer in dem Hause wohnen, rechnet ihm natürlich Miethe an und bringt ihn erst nach einiger Zeit durch Drohung der Exmission oder ein anderes der vielen ibm ju Gebote ftebenden Mittel babin, das haus ju bem alten überwerthigen Breife wieder anzutaufen. Bon Gegenwehr ift feine Rebe mehr: ber Bewucherte fieht zu, wie ihm bas geschnittene Rorn vom Ader, bas getrodnete Beu von ber Wiefe geholt und bie Rub in bem Stalle ohne alle Umftanbe vertauscht wird. Fast flumpf und gleichgiltig geworden nimmt er ein Schlugabtommen an, welches ihm bem Ramen nach ein gewiffes Eigenthum beläßt, fachlich aber ben Sanbelsmann jum unbeschränkten Beren ber Bermogensrechte macht.

Es wurde schon hervorgehoben, daß die Beziehungen zu den handelsleuten zwar nicht selten, aber doch bei weitem in der Minderzahl der Fälle dieses traurige Ende finden. Die Schilderung des herganges war aber nöthig, einmal um die Möglichkeit zu erklären, daß der Eigenthumer eines schuldenfreien ober fast schuldenfreien Bermögens in unglaublich kurzer Zeit ohne Berschwendung in seiner Lebenssührung zum Besitzlosen herabsintt; dann auch weil dabei die Wirkung der wichtigsten Formen und Mittel des Wuchers, die ähnlich gegen die nicht zugrunde gehenden Kunden angewandt werden, zur Erscheinung kommt, und endlich um die Gesahren Aarzustellen, welche siber dem ganzen Stande der Kleinbesitzer schweben und das Eingrisen der öffentlichen Gewalt bedingen.

Es bleibt aber noch eine ganze Reihe von Formen und Mitteln des Buchers zu berühren, welche hierbei nicht zur Sprache gekommen find. Auch bei biefen wird fich ergeben, daß die Geschäfte im einzelnen durchaus nicht wucherischer Ratur zu sein brauchen und erft in ihrem Ausammen.

hange jum Bucher werben.

2. Es wird, zumal wenn andere Gläubiger brängen, ein Darlehn in einen Kauf eingekleidet. Dem Handelsmann wird das Haus zu angemeffenem Preise verlauft, dieser bezahlt einen gewissen Baarbetrag, nämlich soviel als das Darlehn ausmachen sollte. Dabei besteht die Abrede, daß der Berläuser das Haus, in dessen Bestig er überhaupt verbleibt, in bestimmter Zeit wieder zurücklausen soll. Es wird darauf gesehen, daß das Darlehn möglichst zur Berbesserung des Hauses benutzt wird, entweder um eine darauf lastende Hypothet zu tilgen oder um eine Reparatur vorzunehmen. Zur Zeit des Rücklauses hat der Schuldner die nöthige Summe nicht versügdar. Aus diesem Grunde und weil das Haus mehr werth geworden sei, wird der Rücklausspreis erheblich höher, als der Preis, zu welchem früher dem Handelsmann verlaust wurde.

## Beifpielsmeife:

| Rüdlaufspreis<br>Der zurüdverta |       |     |      |     |      |   |  | . •          | • | •             | 5000 | Mart |
|---------------------------------|-------|-----|------|-----|------|---|--|--------------|---|---------------|------|------|
| gefauft für. gegeben            |       |     |      |     |      | • |  | 4000<br>3000 |   | art           |      |      |
| bleiben auszugl                 | eiche | n   |      |     |      |   |  |              |   |               | 1000 | "    |
| Der Schulbner                   | bat   | nod | 6 au | aal | blen |   |  |              |   | $\overline{}$ | 4000 | Mart |

So find 1000 Mark verbient und haben die 4000 Mark zugleich den privilegirten Rang des Kaufpreises für den Fall späterer Zwangsvoll-

ftredung.

b. Bermögensansprüche, welche zu versolgen dem Berechtigten die nöthige Einsicht oder die Mittel sehlen, oder deren Eintreibung dem Unersahrenen sehr langwierig und schwierig erscheint, werden sur ganz unverhältnißmäßig geringe Preise eingehandelt. Der Handelsmann versehlt nicht, die Schwierigteiten und die lange Dauer der Geltendmachung zu übertreiben. Eine Subhaftation und ein Kollofationsvertheilungsversahren dauern im Gebiete des französischen Rechts zusammen immer mindestens ein Jahr. Es ist vorgelommen, daß ein ungeduldiger Gläubiger seine Forderung für 50 Prozent ihres Betrages an einen Handelsmann verlaufte, der sich überzeugt hatte, daß die Forderung 14 Tage später voll zur Anweisung gelangen würde.

c. Für einen bei weitem ju geringen Baarbetrag werben ganze Bermogen ober Erbtheile vertauft. Gar häufig geschieht dies weniger aus Nothlage, Unersahrenheit ober Unwirthschaftlichkeit als aus unredlichen Absichten der Berkauser, die allerdings erst aus Leichtsinn und Rothlagen hervorwachsen. Ein Ueberschuldeter, dessen Gläubiger noch keine Titel und Hypotheken haben, schlägt für sich noch ein letztes aus seinem Bermögen ober einer anersallenen Erbschaft heraus, indem er dasselbe, ehe die Gläubiger zugreisen, einem Handelsmann verkaust oder ihm eine hohe Hypothek bestellt und oft nur einen geringen Theil des auf den vollen Werth angegebenen Kauspreises bezw. der Hypothekensumme erhält. Hierbei erzielen dann beibe Bertragschließende ungebührliche Bortheile.

Besonders häufig schleichen die Handler sich an Familienmitglieder heran, welche ihrer Militärpflicht genügen, und benuten den Leichtsinn des jungen Mannes, um erst Borschüffe zu geben, schließlich aber sein Erbtheil zu erwerben. Ist einmal der Reil in die Familie getrieben, dann gelingt es leicht, die übrigen rechtsunersahrenen Familienmitglieder zu dem gleichen Geschäfte zu bewegen. Erst durch den Berein gegen den Wucher scheint der Bevölkerung bekannt geworden zu sein, daß den Miterben in solchen

Fällen ein Rudtauferecht zufteht.

d. Die Beräußerung bes Vermögens von Auswanderern tann thatjächlich nur durch die Handelsleute erfolgen. Sie zahlen aber den nach Abzug der vereinbarten Provisionen übrig bleibenden Betrag nicht voll aus, sondern halten unter dem Borwande, daß sich noch Privilegien oder sonstige Lasten ergeben könnten, oder unter Erhebung von Zweiseln über die Auslegung des wegen der Zession abgeschlossenen Bertrages einen erheblichen Theil zuruck. Gegen die spätere Herausgabe machen sie bem Ausgewanderten alle denkbaren, vielsach ersolgreichen Schwierigkeiten. e. Das französische Accht kennt als einziges Psandrecht an beweg-

e. Das französische Recht kennt als einziges Pjandrecht an beweglichen Gegenständen nur das Faustpjand, das mit der Uebertragung des Besiges verbunden ist. Ein Wirthschaftsinventar kann daher nicht verpjandet werden. Die Handelskeute haben einen Ausweg gesunden, indem sie das Inventar unter Zusicherung des Kückverkauses sich verkaufen lassen, und wissen durch Geltendmachung der bevorzugten Stellung des Eigenthümers ihre Gewalt über den Verpjänder bezw. Verkäuser zu verstärken.

- f. Ein Haus wird vom Handelsmann gegen Privatatt vertauft, was bisher zulässig war; der Käuser leistet eine Anzahlung und erhält eine Privatquittung, die nur den Empfang der betreffenden Gelbsumme bescheinigt. Später wird der Bertauf unter Einsührung der vollen Kaussumme notariell verbrieft. Dadurch tann bei jeder Geldverlegenheit des Käusers die volle Kaussumme, von welcher die erste Anzahlung nicht in Abzug gebracht ist, in privilegirter Weise eingetrieben werden. Der Käuser mag sehen, wie er erst durch Rechtsstreit seiner Privatquittung Geltung verschafft.
- g. Mtt den Zinsen einer inmitten des Jahres (meist von Martini an Lausend) entstandenen Schuld wird der Schuldner vom Beginn des Jahres ab belastet.
- h. Behufs Aufnahme ber notariellen Urkunden wird ber Rotar allein von dem handelsmann unterrichtet, der andere Bertragschließende erft zur Berlesung zugezogen. Unmöglich kann er hierbei die Tragweite ber

von dem Handelsmann recht unverfänglich abgesaßten Einzelbestimmungen abersehen und erfährt erst viel später, daß er fich Berpflichtungen auf-

geburbet hat, von welchen er teine Ahnung befaß.

Hiermit find die Formen und Mittel des Wuchers teineswegs erschöpft, sie find vielmehr so mannigsaltig, als das Bertehrsleben, und nützen die ankersten Schlupswinkel des Gesetzes aus. Es sollten nur die am häufigken sich wiederholenden bezeichnet werden und bleibt noch hervorzubeben, daß ein eigentlicher Waaren wucher nicht vorkommt. Wohl siehen die Preise der täglichen Bedarfswaaren für die kleinen Leute unmäßig hoch. Es sindet dies aber seine Erklärung darin, daß die Bevölkerung durch die jetzigen Justände zu einer unglaublichen Borgwirthschaft verführt worden ist, und daß der Krämer bei der durch die Handelsleute herbeigeführten Flüssigeit des Besitzthumes seine vielen Berluste durch Preisausschlag decken muß.

## D. Urfachen des Wuchers.

In der Rleinheit des Gingelbefiges bat der Bucher den Boden gefunden, auf welchem er fo fippig gebeiben und in alle Berhaltniffe fich einwurzeln tonnte. Die vom Rleinbauern erzielten Naturalertrage find fo gering. baf fie jum Unterhalt ber Familie und bes Stalles gerade binreichen und jum Bertaufe gar wenig übrig bleibt. Geht etwas Gelb für ein Ralb, Butter, Strob, Gemufe oder geleifteten Tagelohn ein, jo wird es von bereits fälligen Forderungen oder von unabweisbaren Beburfniffen fofort verfclungen. An ein Sparen aus freiwilliger Entschliegung ift taum gu benten. Gin verlaufbarer Ueberichuß felbft gezogener Erzeugniffe murbe nur mit Entbebrungen eingespart werden tonnen, Die Rraft aber, folche ohne Roth auf fich zu nehmen, tann aus diefen gebrudten Berhaltniffen nicht erwachsen. Wie elaftisch jedoch ber Lebensbedarf ift, zeigt fich, sobald ein gewiffer Zwang herantritt. Unter bem Drude eines folchen gelingt es auch dem fleinften Befiger in der Regel, burch Ginfchrantung ber Lebenshaltung und gleichzeitige Anfpannung der Arbeitstraft eine Erfparniß zu machen, beren Betrag natürlich nur außerft niedrig fein tann. Bei biefer Sachlage findet ein entstehendes Geldbedürfniß niemals die benothigten Summen vor, fondern es muß eine Anleihe gemacht werden. Dies murbe teine nachtheiligen Folgen' haben, wenn der Geldverleiher den Schuldner zur allmählichen Abtragung der Schuld anhielte, aber das Gegentheil liegt im Intereffe desfelben: er will an bem Anleiher verdienen burch bie verichiebenften Arten von Geschäften und wird um fo mehr verdienen, je fefter er ben anbern burch eine Berichulbung in ber Sand behalt, benn bann tann er die Breise ungemeffen in die Sobe treiben.

Dazu ift der Bucher auch begunftigt durch die Rleinheit der Parzellen und deren zerstreute Lage. Beides läßt, wie taum von Einsichtigen noch bezweifelt wird, einen rationellen Betrieb der Wirthschaft überhaupt nicht auflommen. Der Mann aber, deffen Nachdenken über die täglichen Aufgaben nichts fruchtet, verfällt auf die Dauer der Ueberlegungslofigkeit und

lebt in ben Tag binein; fcon ohnebies mit geringer Borbilbung und bochft beschräntten Erfahrungen ausgeruftet ift er bie leichte Beute bes Bucherers, beffen Gewandtheit und Kindigfeit auf teinen auch nur nennenswerthen Widerstand ftoft.

Die Zerstreutheit der Meinen Barzellen hat diefe dem Charafter einer beweglichen Baare immer naber gebracht, ben Gigenthumsübergang erleichtert und vermehrt. Rach Rraften wird vom Sandelsmann bie borbandene Reigung jum Befitwechfel genabrt, ba an jedem ein Gefcaft ge-

macht wird und ber Berdienst mit ibrer Bermehrung fich erhobt.

Die tleine Summe, beren ber Rreditbeburftige im Gingelfalle benothigt ift, tann nicht anders als im Wege bes Beforgungsgefcaftes burch ben Sandelsmann beichafft werben. Diefem macht bie Beforgung ber fleinern Summe ebenfoviel Arbeit wie die einer großern, und die Gebuhr fur bie Beforgung, b. b. die Brovifion wird baber für beibe annabernd gleich Da mithin ber prozentuale Breis für bas Darlebn mit ber Bertleinerung desfelben fich erhöht, fo haben die wirthichaftlich Schwächften

das Beld am theuerften au bezahlen.

Begen biefes wirthichaftliche Gefet haben bie Borfchriften gegen ben Bucher bom 24. Mai 1880 nicht fougen tonnen. Die Bucherer berlegten ben gefährlich geworbenen Bewinn bes Rrebitgeschäftes auf ben Grundftuds- und Biebhandel und mußten um fo mehr beftrebt fein, jebe Selbftbestimmung ihrer Runden ju unterbruden, um freie Sand fur bie Befcafte-Die Rleinbefitverhaltniffe erleichtern hiernach gebahrung au gewinnen. nicht allein ben Bucher, fondern fie haben geradezu die durch bas Gefet vom 24. Mai 1880 teineswegs abgeschwächte Tenbeng, ben geschäftlichen

Bermittler auf ben Weg bes Buchers au fubren.

Unwirthicaftlichteit, wirthicaftliche Rothlage, Leichtfinn, folechte Ernten, Ungludsfälle, Mangel an Borforge gegen biefelben, Unterlaffen von Berficherungen tonnen fammtlich nicht als Die eigentlichen Grunde bes Buchers gelten. Freilich beforbern fie ibn, und auch barüber tann tein 3weifel besteben, daß ber Wucher, wo er einmal plaggegriffen bat, Die Umficht, Sparfamteit, Borforge und Wirthichaftlichteit ber Bevolterung beeintrachtigt, mit einem Worte fie leichtfinniger und widerftandslofer Aber bies find nur weitere Begunftigungen für bie Musbreitung macht. bes Uebels, die eigentliche Urfache ift in dem Borwiegen des kleinen und gerftreuten Befiges ju fuchen, welcher barauf angewiefen ift, fein Belbbedürfnik bei brivaten Berleibern zu befriedigen.

Auch der industrielle Arbeiter hat felten Beld für außerordentliche Ausgaben übrig. 3mar fteht er beffer als ber Rleinbauer, hat aber auch, namentlich wenn er fern bom Wohnfige feiner Familie beschäftigt ift. großere unvermeidliche Ausgaben ju tragen. Die schwerere und anhaltendere Arbeit, sowie die größere Lebhaftigkeit, welche aus dem bestanbigen Bertehr mit andern hervorgeht, macht ihn empfänglicher für erweiterte Anspruche an bas Leben. Steigt zeitweise fein Lohn, fo lebt er beffer und forantt im umgekehrten Falle fich wieder ein. Gine Ausnahme machen bochftens bie Ungehörigen tleinbauerlicher Familien, welche in ber Induftrie beschäftigt find und nur mit einem Theil bes Lohnes zu ben Saushaltungswsten beizutragen haben. Alle übrigen können außerorbentlichen Bedarf nur durch fremde Mitwirtung beden und finden diese für Neinere Summen auf längere Zeit fast nur bei den Handelsleuten. Wenn auch sie manchmal dem Wucher versallen, so ist dies wiederum der sehlenden Regelung des Kreditbedürfnisse zuzuschreiben.

## E. Abhilfe gegen den Wucher.

## 1. Darlehnstaffen.

Die mangelnde Möglichkeit der Erlangung kleiner Darlehen bei einer geordneten Kasse ist gleichbedeutend mit einer Ermunterung des Wuchers, und die erste Borbedingung für seine Beseitigung ist die Schaffung solcher Kassen. Der kleine Mann muß von dem Zwange befreit werden, den Handelsmann anzugehen, er nuß Gelegenheit erhalten, die seiner Areditsähigkeit entsprechenden Summen zu Bedingungen zu bekommen, welche seiner wirthschaftlichen Lage angepaßt sind. Uebernehmen öffentliche Kassen biese Ausgabe, dann konnen auch die Auswüchse des Grundstücks- und

Biebbanbels ausgerottet werben.

Die übertriebenen Grundstückspreise mussen auf eine gesunde Hohe prüdweichen. Segenwärtig verpslichten sich die Erwerber — abgesehen von dem Unfuge des "Weinkauses", welcher unter allen Umständen ausgetilgt werden muß — nur deshalb zu den wirklichen Werth übersteigenden Preisen, weil ihnen die Erleichterung der Abtragung des Kauspreises in Theilzahlungen gewährt wird. Sodald sie aber den ganzen Kauspreis als Darlehn mit der gleichen Erleichterung der Theilabzahlung bei einer Kasserhalten können, sällt jede Beranlassung sort, mehr als den wahren Werth sür das Grundstück zu bezahlen. Die gewaltigen Summen, um welche jett die Grundstückspreise den Werth übersteigen, bilden (zum Theile wenigkens) die Bezahlung dasür, daß eine den Erwerdsverhältnissen der Ansteigerer bezw. Käuser angepaßte Art der Geschästsabwicklung zugestanden wird. Durch Kasser, welche jenen Erwerdsverhältnissen Kechnung tragen, werden Ansteigerer und Käuser besteit von der lediglich für die Form des Geschästes entrichteten Belastung, welche um so unhaltbarer ist, als sie nur wirthschastlich Schwache trisst.

Auch ber Biehhandel wird gereinigt. Daß bei ihm eine Bermittlung berechtigt ist, tann nicht bestritten werden. Die eingeriffenen Mißstände beruhen auch nur in untergeordnetem Maße auf dem Bedürsniß dieser Bermittlung und leiten sich baraus her, daß der Bermittler zugleich Gläubiger ist; sie werden fortsallen, wenn der Käufer auch den Kauspreis des Biehes zu Bedingungen, die für ihn erfüllbar sind, von anderer

Seite erbalt.

Damit solche Kaffen fich aber Eingang verschaffen, genügt es nicht, daß sie Kredit selbst bis zur außersten Grenze, zum niedrigsten Zinkluße und den kleinsten Beträgen gewähren, sondern sie muffen neben einer Reihe von andren Bedingungen vor allem dem kleinen Manne die Inanspruch-

nahme baburch ermöglichen, daß fie eine die Leiftungsfähigkeit bes einzelnen Darlehnsfuchers zur Grundlage nehmende, allmähliche Abtragung einrichten.

Wie tief fibrigens, wenn auch nicht mit vollem Bewußtsein, das Bedürsniß solcher Kassen von der Bevölkerung empsunden wird, beweisen die in dem Saargebiete weit verbreiteten sogenannten Bruderschaften, Vereine nämlich, deren Mitglieder sich periodische Einzahlungen in eine gemeinsame Kasse auserlegen, aus welcher gewisse Sterbegelder, vorzugsweise aber allmählich rüczahlbare Darlehen an die Mitglieder gezahlt werden. Der Mangel der Rechtspersönlichseit und die damit verbundene Schwierigkeit gerichtlichen Auftretens haben diese Bereine nie zu einem fräftigen Leben gelangen lassen. Ein einziges widerspenstiges Mitglied wirst oft die ganze

Ginrichtung über ben Saufen.

Beffer ausgestattet sind schon die Raisseisenschen Darlehnstaffenvereine, welche vielem Elend vorgebeugt haben. Es wäre aber unrichtig, aus ihren segensreichen Wirtungen zu schließen, daß sie eine volltommene Einrichtung seine, vielmehr ist die ganze Größe des Bedürsnisses gerade daraus zu ermessen, daß diese Kassen trot ihrer Mängel wohlthätig gewirtt haben. Ihnen steht namentlich die Kleinheit der Bezirke entgegen, welche nur selten die sür die Leitung erforderliche, nicht geringe Ein- und Umsicht dauernd gewährleistet. Es ist ganz erklärlich, daß bei ihnen die öffentliche Ausgabe sehr bald in den Hintergrund tritt gegen die Rücksicht auf das sinanzielle Interesse der Kasse, welches sich immer wieder ausdrängt, da sie gar häusig mit Schwierigkeiten wegen der Geldbeschaffung zu kämpsen haben. Sie müssen hohe Zinsen gewähren und deshalb noch höhere fordern. Dabei macht die unumgängliche Ueberwachung Auswendungen nöthig, welche sie aus eigenen Mitteln auszubringen gar nicht in der Lage sind.

Bor allem aber liegt es nicht in ber Macht ber Regierung, fie überall zu schaffen, wo ein Bedürfniß vorliegt; fie werden, da fie die Zustimmung der Bereinsmitglieder voraussetzen, immer mehr oder weniger verftreut bleiben und nur in drtlich sehr beschränktem Mage dem großen

3mede bienen tonnen.

Es liegt daher nahe, die öffentlichen Sparkassen in Betracht zu ziehen, auf deren Ausbreitung und Ausgestaltung die Staatsregierung großen Einfluß zu üben in der Lage ist. Bei ihnen stehen die ersorderlichen Geldmittel bereit, deren Unterbringung oft Schwierigkeiten verursacht. Das aus Spareinlagen bestehende Geld ist so billig als nur möglich, die Bezirke, als welche meist die Kreise sich ergeben werden, können in einer Erdste Abarenzung sinden, welche eine der Ausgabe gewachsene Berwaltung

perbürat.

Der diffentliche Zwed wurde außer dem bisherigen nicht allein die künftige Befriedigung des kleinen Kreditbedürfnisse, sondern für die überwucherten Gegenden auch die ernste Anstredung einer Entlastung der Bevölkerung von den aufgelaufenen Schulden in sich begreifen. Man wird sich zunächst klar machen muffen, was die Sparkassen im einzelnen zu leisten haben um das Ziel zu erreichen, und demnächst, wie sie umzugestalten sind um die Befähigung zu den ihnen zugedachten Leistungen zu erlangen.

Die Beantwortung der erften Frage ergiebt fich fchon aus ben bisberigen Erörterungen und braucht nur mehr ausammengejaft au werben. Die Raffe foll

1) ben Rredit befriedigen und muß bieferhalb ohne überfluffige Ber-Agerung gegen thunlichft niedrige Binfen jebem Ginwohner bes Raffenbezirts biejenige Summe bis zu gang fleinen Betragen binab gewähren tonnen, welche ber Rrebitfabigkeit besselben entspricht;

2) die Biederentlaftung ber Darlehnsnehmer von den übernommenen Berbflichtungen berbeiführen, wesbalb fie benfelben fefte, nach ihrer Leiftungsfähigteit bemeffene Abtragungsziele aufzuerlegen bat: fie barf fich nicht barauf beschränten, ibr eignes finanzielles Intereffe zu mabren, fonbern muß auch die Bermogens- und Gintommensperhaltniffe des Darlehnsnehmers priffen und ermitteln, welche Art ber Abzahlung diefen am beften entspricht, ohne bie Raffe au gefährben :

3) Forderungen für vertaufte oder verfteigerte Grundftuce, die nicht fallia find, im Bege ber Reffion übernehmen überall ba, wo Beräukerungen

auf Abzahlungstermine fiblich finb, und

4) Sparrinlagen nach Araften forbern. Es gilt namentlich die Bevöllerung dahin zu bringen, daß fie aus freier Entschließung die Inanspruchnahme ber Raffe berjenigen ber Privatverleiher porzieht. Bisher ift bas Gegentheil faft überall beobachtet und bies ber Scheu ber Darlehnsnehmer bor bem offentlichen Charafter ber Raffen augefcrieben worden. Der wejentlichfte Brund ber Erfcheinung burfte aber fein, bag die Berwaltungen ber Raffen, beren Schwerpuntt vielfach bei bem Renbanten liegt, gegen tleine Darlehnsbetrage fich abwehrend verhalten, namentlich aber übergroße Anfprüche an Die Geschäftstunde ber Bevollerung ftellen. Diefe ift gar nicht im Stande, ihre Antrage berart vorzubereiten, bag fie Unnahme finden. Die Borbereitung der Antrage ift ihr baber abzunehmen und von der Raffe felbft bezw. deren Organen ju beforgen. Lettere bat in eine Art von Mitbewerb mit ben Privatverleihern gu treten, ihre Inanspruchnahme barf mit teinem großern Aufwande von Dabe und Zeit verbunden fein, als diejenige ber Gelb-Sie muk besbalb allerorten Agenten (Raffenanwalte) baben. jo daß die Darlehnssucher am Wohnorte oder boch in nachfter Umgebung und nur munblich ihr Anliegen vorzubringen brauchen. Die Agenten follen nicht, wie bei ben Berhandlungen bes Abgeordnetenhaufes über ben Antrag Anebel vom 12. Mai 1886 migverftanblich angenommen wurde, eigentliche Rebenrendanturen führen, fondern ihre Aufgabe ift die Bermittlung ber Beichafte. Dies fcbließt nicht aus, daß fie auch Zahlungen in Die Raffe und aus berfelben übermitteln, aber fie follen teine eigene Raffe haben und es empfiehlt fich fogar eine Borfchrift, wonach alle Baarbeirage, welche 300 Mt. überfteigen, von ihnen unverzüglich an die Raffe abmführen finb.

Den wefentlichften Zweig ihrer Thatigkeit bilbet bie Bermittlung bon Darlehnsantragen, welche fie nach Borichrift vorzubereiten haben, ebe fie biefelben bem Raffenvorftande vorlegen. Gie geben dem Antragfteller Aufbug über die ihm ftatutengemäß auftebende Wahl awischen verschiedenen Arten von Sicherstellung (Burgschaft u. s. w.), nehmen die über seine sowie event. auch der Burgen Bermögens-, Einkommens- und Schuldverhältniffe erforderlichen Angaben auf, bestellen nothigensalls für ihn die Hypotheken-, Ratasterauszüge u. s. w., erörtern den Zweck des Darlehns und sprechen sich über die seinen Berhältniffen am besten entsprechende Art der Tilgung aus.

Eine Raffe wie die hier gedachte muß von vornherein bei ihren Einrichtungen die Ertheilung von Ausstand für solche Schuldner in Rücksicht nehmen, welche durch Unglücksfälle oder unvorhergesehene Ereignisse während eines fürzern oder längern Zeitraums die vereinbarten Theilabzahlungen zu leisten nicht in der Lage sind. Für sie werden die Zahlungen hinauszuschieben, vielleicht auch neu zu regeln sein und dem Agenten fällt wiederum

bie Aufnahme und Begutachtung ber Ausftandegefuche gu.

Hierneben hat der Agent eine ständige Aussicht über die Schuldner der Kasse wie deren Bürgen zu such ind von bedenklichen Aenderungen in ihren Verhältnissen dem Vorstande Anzeige zu machen. Auch wird er die Mahnungen, Zahlungsaufsorderungen und Benachrichtigungen der Bürgen zuzustellen haben, welche nach jedem unbezahlt verfallenen Termine von dem Vorstande pünktlich auszusertigen sind, und endlich ist ihm die Ausgabe von Sparmarken zu übertragen.

Soll die Einrichtung gut arbeiten, so muffen die Agenten ein Buch führen, in welches fie alle empfangenen und geleisteten Zahlungen eintragen, und ein zweites, in dem für jeden Schuldner ein besonderes Konto

angelegt und fortgeführt wirb.

Dringend empfiehlt es sich, die Bertrauenspersonen aus dem Stande der kleinen Grundbesitzer zu entnehmen. Abgesehen davon, daß der Besitz höchst wirksam die Stelle einer Kaution vertritt, wendet auch der kleine Mann sich lieber an seinesgleichen als an jeden andern und nimmt dann weniger Anstand seine Berhältnisse zu offenbaren. Er wird besser verstanden und versteht selbst besser. Dem Agenten eröffnet seine Thätigkeit ganz neue Anschauungen über die Rothwendigkeit einer geordneten Geldwirthschaft und die Bortheile der Rechnungssührung. Er gewinnt sehr balb an Ansehen und übt einen nicht zu unterschäsenden erziehlichen Ein-

fluß auf feine Mitburger aus.

Segen die Einführung solcher Agenten wird der Einwand erhoben, daß sich das geeignete Material nicht vorsinde, und es ist anzuerkennen, daß Kleinbauern, welche ohne Anleitung diese Seschäfte ausstühren tonnten, höchst selten sind. Man muß ihnen deshalb zu Silse kommen in doppelter Weise. Für jede einzelne Geschäftsart, deren im ganzen überhaupt nicht viele sind, erhalten sie Fragebogen und können sich darauf beschränken, die Antworten auf die gestellten Fragen niederzuschreiben. Erhebliche Punkte, welche hierbei unklar bleiben, sind leicht durch Ausfragen des Borstandes auszuhellen. Sehr bald merken die Agenten, auf welche Dinge der Borstand besondern Werth legt, und geben dann, schon um Verzögerungen zu vermeiden, ihre Auskunft derart, daß selten Rückfragen nöthig werden. Es braucht ihnen nur bei ihrer Einsührung in das Amt Unterweisung in der Führung der beiden Bücher und in dem Gebrauche der Formulare

durch einen Beauftragten der Raffe ertheilt zu werden, ber fpater bie

Sefcaftsführung auch örtlich zu beauffichtigen bat.

Ran gebe mit Muth an die Sache heran! Der Gebildete fieht in ber Regel nur, wie gering bas Ronnen bes tleinen Mannes ift, und untericatt unter biefem Gindrucke beffen Sabigteit zu lernen. Freilich burfen an Aleinbauern weder talli-, noch orthographische Anfpruche gemacht werden. dagegen werben unerhebliche, nach bem Umfange ber Beiftungen bemeffene Remunerationen erstaunliche Wirtung üben.

Die Ginwendungen, welche bei ben Berbandlungen bes Abgeordnetenhaufes vom 12. Mai 1886 gegen eine berartige Umgestaltung ber Sparkaffen bon ben Parteimannern erhoben wurden, bewiesen einen folchen Mangel an Berftanbnig für die tleinländlichen Berhaltniffe fowohl als für die borgefclagene Ginrichtung, bag ein Gingeben auf diefelben fich nicht lohnt. Aber auch von einflufreichfter Stelle murben Bebenten erhoben, als beren gewichtigftes anzusehen ift, bag bie Sicherheit ber Ginlagen tleiner Leute gefährbet werbe. Bei einer nur einigermaßen forgfältigen Banbhabung

ber Beichafte wird bies jedoch teineswegs ber Fall fein.

Werben die Darlegen auf Sphothet gewährt, bann bietet bas tleinere Biand - bei felbftverftandlicher Borausfehung eines gleichen Werth= berhaltniffes au der Bobe des Darlebens - beffere Sicherheit, weil es bei ber Berauferung eber feinem mahren Berthe nabetommt, als das größere. In ber Regel werben aber ichon wegen ber unberhaltnigmäßigen Roften ber Spothetenbestellung tleinere Darleben auf ben Personaltrebit ange-Bur biefe liegt eine Sicherung junachft in ber Riebrigkeit bes Betrages felbft, welcher von einer Arbeitstraft bei voller Anfpannung faft überall wird erfibrigt werden konnen, wenn ber nothige Beitraum gur Abzahlung gewährt wird. Reben bem Schuldner haften aber auch bie beiben Burgen und endlich bietet bas noch fo unbedeutende Befitthum jebes der drei haftenden einen Rudhalt. Es ware ein unerhörtes Bufammentreffen von Umftanden, wenn alle brei fowohl ihres Gigenthumes als ihrer Arbeitstraft beraubt würben, jo bag bas Rifito ein außerorbentlich Dazu tommt die ftandige Aufficht ber Agenten über bie geringes ift. Bablfabiateit bes Schulbners fowohl als ber Burgen, welche ber Raffe bie Möglichteit gewährt, rechtzeitig die übrigen haftenben in Unfpruch ju nehmen, wenn die Sicherheit eines ober bes andern berfelben gefährdet sein sollte.

Das Berleihen folcher Darlehen auf Schuldschein mit zwei Burgen gebort bei richtiger Sanbhabung ju ben ficherften Anlagen. Gin gur Spothet geftelltes Grundftud tann im Werthe gang erhebliche Minderung erleiben: es haftet bann möglicherweise nur noch bie Erwerbsfähigkeit bes Die Wahrscheinlichkeit von Berluften bei bem Burgichaftsbarleben ift weit geringer. Den Rapitaliften find nur die fleinen Betrage mbequem, weil fie laftige Geschäfte verursachen; gerade barum eignen fie fich aber befonders für den Betrieb einer öffentlichen Raffe, welche zweitentsprechend eingerichtet werben tann.

Die Rreissbartaffe in Mergia, welche feit neun Sahren in biefer Weise

arbeitet, hat wohl kleine Berlufte bei hypothekarischen Darlehen, noch nie aber einen folchen beim Personalkredit gehabt.

Die Geschäftsthatigkeit ber Raffe ergiebt fich aus ber folgenben Ueberficht:

| 1.<br>Jahrgang | 2.<br>Zahl ber<br>jchwebenben<br>Darlehen | 3.<br>Zahl ber<br>im Jahre be-<br>willigten | 4.<br>Sammtbe<br>ber<br>Einlage | •    | 5.<br>Sammtbetrag<br>ber<br>Darlehen |     |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
|                | Duttegen                                  | Darlehen                                    | М                               | 118  | M                                    | 18  |
| 1875           | Die Gewährun                              | ig bon fleinen                              | 67 610                          | _    | _                                    | _   |
| 1876           | Darlehen mi                               | d Abtragungs.<br>im Jahre 1877              | 79 295                          | -    | _                                    | _   |
| 1877/78        | 167                                       | 311                                         | 243 796                         | -    | 226 533                              | -   |
| 1878/79        | 358                                       | 209                                         | 301 147                         | _    | 282 667                              | -   |
| 1879/80        | 495                                       | 312                                         | 389 069                         | _    | 314 286                              | _   |
| 1880/81        | 653                                       | 336                                         | 576 018                         | 39   | <b>462 558</b>                       | í — |
| 1881/82        | 846                                       | 313                                         | 892 977                         | , 08 | 700 340                              | _   |
| 1882/83        | 907                                       | 340                                         | 1 152 942                       | 02   | 888 576                              | ¦—  |
| 1883/84        | 1004                                      | 322                                         | 1 463 862                       | 26   | 908 096                              | -   |
| 1884/85        | 1012                                      | 418                                         | 1 741 172                       | 27   | 1 013 398                            | _   |

Segen die Festlegung der Spargelber in viele kleine und nur in ansgedehnten Abtragungssriften rückzahlbare Darlehen wird dann noch eingewandt, daß bei massenhafter Rücksorberung der Einlagen, wie sie in Zeiten allgemeiner Bestürzung vorkommt, die Kasse nicht in der Lage sein

werde, ihren Berpflichtungen nachautommen.

Rach den Ersahrungen der merziger Kasse ist dies nicht wahrscheinlich. Obwohl von derselben mit weit größerem Nachdruck auf die Benutzung der Darlehns- als der Spartasse hingewirkt worden ist, haben sich mit Ausdehnung des Darlehnsbetriebes die Spareinlagen in höherem Grade als die Darlehen vermehrt, so daß jetzt ein startes Drittel der Gesammteinlagen anderweit — in bei der Reichsbank niedergelegten Staatspapieren — untergebracht ist. Diese Summe, zu der die sofort eintreibbaren Darlehen und äußersten Falles der Reservesonds hinzutritt, dürste auch sur Zeiten der Roth ausreichen.

Immerhin bietet bie Kasse ihren Schulbnern durch die Vorbereitung der Anträge und die Gewährung von Abtragungsfristen so große Vortheile, daß es gerechtsertigt erscheint, wenn sie gegen alle Möglichkeiten sich sichert. Es empsiehlt sich daher, daß sie für außergewöhnliche Fälle sich bei allen Darlehen ein dreimonatliches Kündigungsrecht vorbehält. Die Ausübung dieses Kündigungsrechtes würde auch nicht auf Zeiten der allgemeinen Bestürzung zu beschränken sein, sondern schon platzugreisen haben, wenn etwa der Schuldner durch salsschen siber Zweck und Verwendung des Darlehens die Kasse getäuscht haben oder aber der Wiedereingang desselben bei längerer Hinausschiedung gefährdet erscheinen sollte.

Thatsachlich muß bemerkt werden, daß die merziger Kasse von diesem steis vorbehaltenen Kündigungsrechte bisher in teinem einzigen Falle Gebrauch gemacht hat. Würde es aber auch ausnahmsweise zur Anwendung tommen, so könnten die segensreichen Wirtungen der großen Mehrzahl der Darlehen, bei denen die Abtragungsfristen dem Darlehnsnehmer die Schuldentlastung ermöglichen, hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

## 2. Grundftudszufammenlegungen.

Die bei zielbewußter und nachhaltiger Arbeit den Bucher auf die Daner vernichtende Wirksamkeit solcher Kassen würde scheuniger vor sich geben, wenn eine wirthschaftlichere Besitzvertheilung bestände. Die Kleinheit des Besitzes allerdings wird kein Berständiger ändern wollen noch können; sie hat sozialpolitisch so erstrebenswerthe Folgen, daß ihre wirthschaftlichen Rachtheile dasst in Kauf genommen werden müssen. Dagegen sollte die zestreute Lage der Parzellen durch Benutzung des Jusammenlegungsgesetzes beseitigt und für eine rationelle Wirthschaft Boden geschaffen werden.

#### 8. Strafgefes.

Das Strafgefet wird die Urfachen bes Buchers nicht befeitigen, fondern nur gegen feine Auswüchse fich richten tonnen. Dasfelbe bleibt ziemlich unwirtsam, folange es fich auf Darlehnsgeschäfte und Stundungen bon Gelbforderungen beschränkt. Much wird fchwerlich eine geeignete Formel ju finden fein, welche die geschilberte Beschäftsgebahrung unmittelbar unter Strafe ftellt. Dagegen wird die Ginführung ber Berechtigung einer gu bestimmenden Behörde (etwa der Amtsgerichte) zur jederzeitigen Ginsicht-nahme der ordnungsmäßig nach Borschrift zu führenden Bucher ernstlich m erwagen fein. Gie burfte fich aber nicht auf "gewerbsmagige Belbverleiber" befdranten, fondern mußte alle biejenigen treffen, welche auf bem Lande gewerbsmäßig Gelb verleiben ober Sandel mit Vieh ober Grundftuden treiben. Die öffentlichen Gefahren, welche ber Betrieb biefer Gefcafte in fich birgt, wurden eine verscharfte Aufficht genügend rechtfertigen. Die Birtung berfelben wird weniger in ber Befiegung ber Scheu bor offentlichen Raffen als barin zu fuchen fein, bag bie große Bahl bon betragerifden Gingelgeschäften, beren Spuren gegenwartig fofort, nachdem fie enbgiltigen Abichluß gefunden haben, vernichtet werben, tunftig jeberzeit ber richterlichen Geftstellung und Beftrafung unterliegen wurde. Es ware bies ein entscheidender Stoß gegen die folimmfte Seite des jetigen Treibens; bagegen ift vorauszusehen, daß übertriebene Preise für Grundftude und Bieb, gegen welche bas Gefet machtlos ift, nicht beseitigt und die Wucherer bestrebt fein wurden, beren Umfak umfomehr zu vervielfältigen.

## 4. Rotarien und Amtgrichter.

Jur Besserung der Zustände kann niemand mehr beitragen als die Rotarien, deren größere Zahl gegenwärtig das Wucherunwesen als ein Sonten xxxv. — Bucher a. d. gande.

nothwendiges Uebel ansieht und den Dingen ihren Lauf läßt. Sie halten eine Spezialistrung der Schuldsorderungen nicht für nothwendig, indem sie den Schuldner beispielsweise sagen lassen: "Ich bekenne dem Handelsmann X aus baarem Darlehen und Biehankäusen die Summe von 1000 Mt. zu schulden" — statt auszunehmen:

| "Bon dem X habe ich am ein Pferd, Schimmel für gekauft, hierauf bezahlt am |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| fo daß ich heute noch verschulde                                           | 300  | "     |
| Parzelle D mit                                                             |      |       |
| Aufammen                                                                   | 1000 | Mart" |

u. f. w. Auch pflegen die Rotarien, deren regelmäßige Geschäfistunden die Wucherer sind, zu wenig die Ernstlichteit der vom Bewucherten abgegebenen Erklärung zu prüfen, indem sie ohne weiteres die von dem Wucherer ihnen vorgesprochene Erklärung des andern Bertragschließenden, daß er eine gewisse Summe baar bereits erhalten habe, beurkunden, obschon sie stüllschweigend die stärksten Zweisel hegen, daß die Summe wirklich zur Auszahlung gekommen sei.

Es mußte ben Notarien ernftlich zur Pflicht gemacht werben, die den Erklärungen zu Grunde liegenden thatfächlichen Berhältniffe von den Bertragschließenden sich vortragen zu lassen und dieselben im Akte darzustellen. Rach Möglichkeit ware dahin zu wirken, daß Zahlungen, über welche quittirt werden soll, in der Amtsstube des Notars geleistet werden.

Bu erwägen bliebe auch, ob nicht jebem Rotar ein örtlich beschränkterer Amtktreis, etwa ein Amtsgerichtsbezirk statt der Landgerichtsbezirk, anzuweisen wäre. Gegenwärtig ist der Rotar gezwungen, dem Wettbewerbe mit einer übergroßen Rabl von Amtsgenossen Rechnung zu tragen.

Ein Theil der Amtsrichter bekämpft das Nebel schon in nachhaltiger Weise, doch ist dies weder überall noch immer der Fall, sonst würden sreiwillige Urtheile, welche das Unrecht durch die Form des Rechtes besträftigen und bestegeln, nur in seltenen Källen vorkommen.

## 5. Bereine gegen ben Bucher.

Bortreffliche Dienste bei der Bekampfung des Uebels konnen Bereine gegen den Bucher leiften, indem fie auf die Beseitigung der Ursachen bine wirken, die Bucherfalle möglichst ausgedehnt ermitteln, ausdeden und ver-

folgen und endlich erziehend auf das Bolt einwirken.

Ihre erste und wichtigste Ausgabe muß sein, Einrichtungen anzustreben, welche dem kleinen Aredit angehaßt sind. Natürlich kann der Berein nicht selbst diesen Aredit gewähren, denn abgesehen davon daß dies die Fähigeteit des Austretens vor Gericht voraussetz, würde er auch eine Bank gründen mussen, deren Umfang und Gewinnste sehr bald den eigentlichen Bereinszweck gefährden wurden. Ein einzelner verhältnißmäßig kleiner Areis weist schon ein Jahresbedürsniß an kleinen Darleben von einer

Million Mart nach, und da der Verein behufs voller Araftentsaltung sich über ein größeres Gebiet erstrecken muß, mag man ermessen, um welche Beträge es sich handeln würde. Es ist daher aller Einfluß des Vereines auszubieten, um selbständige Kassen nach Art der beschriebenen einzusühren

und biefen bie fleine Bebolferung juguleiten.

Der Berein hat weiter der üblichen Berdunkelung der Schuldenhöhe eines Schuldners dadurch entgegenzuwirken, daß er gerichtliche Klagen auf vorenthaltene Abrechnung gegen Handelsleute allgemeinhin übernimmt. Swiße Kosten werden ihm hieraus kaum erwachsen, da die Abrechnung in den meisten Fällen ohne Berzug geleistet wird, sobald ein Geldkräftiger sie gerichtlich zu betreiben gewillt ist. Andererseits wird die Unklarheit der Schuldner über die Höhe ihrer Berpflichtungen, welche zu den Grundübeln gehört, beseitigt.

Bei dem Grundstucksverkehr hat der Berein zunächst eine Einschränkung der Abzahlungsfriften bei den Beräußerungen anzustreben. Da diese aber weber bald noch jemals ganz sortsallen werden, so muß er sie wenigstens von ihren widrigen Zugaben besreien. Seine Bertrauensmänner, die möglichst über den Bereinsbezirk verbreitet sein sollen, sühren Aussicht und machen von jedem Falle eines "Weinkauses" oder sonstiger Ungehörigkeiten

Anzeige, bie bann an die guftandige Behorbe übermittelt wirb.

Der Biehvertehr ftellt dem Bereine mehrfache Aufgaben.

Das aus Biehverlusten erwachsende Geldbedürfniß gehört zu den gangdarsten Handhaben des Wucherers, wird aber vermieden, wenn der Landmann sein Bieh versichert hat. Die möglichste Ausbreitung der Biehversicherung befeitigt eine der häusigsten Gefahren.

Die Uebernahme schikanofer Biehprozesse auf die Kaffe des Bereins wumt, wie schon erbrtert wurde, mit diesem beliebten Druckmittel auf.

Ob auch die Beschassung von Bieh für kleine Leute einen Gegenstand der Bereinsthätigkeit bilden kann, möchte recht zweiselhaft sein. Zur Bermittlung dieser Biehwechsel gehört so viel Rührigkeit und Sachkenntniß, so viel Beranlagung zum Handel und Sleichmuth, daß nur ein ganz besonders glücklicher Griff dem Bereine die hierzu geeignete Persönlichkeit zur Berstaung stellen wird. Ohne Sehalt wird man überhaupt niemanden bereit sinden; ein sestes Sehalt lätt bei dem wenig Freude bringenden Seschäfte die unentbehrliche Kührigkeit erlahmen und ein Seschäftsgewinn dringt den Beaustragten den übrigen Biehhändlern wieder sehr nahe. Der Biehhandel dürfte sich daher in besonderm Maße sür den Privatbetrieb eignen, und es gilt nur, die bei seiner Ausübung den Kleinbauern bedrohenden Sesahren möglichst zu mildern. Wären diese dem Biehhändler nicht verschuldet, dann würden Uebervortheilungen nicht viel häusiger vordommen als bei allen andern Kausgeschäften.

Gegen die Biehleihe wird der Berein unmittelbar fich taum zu richten brunden, da fie nur ein Erzeugniß völlig tranter Zustände ift und mit

beten Gefundung von felbft verichwindet.

Reben den Ursachen des Wuchers muß die bereits vollzogene Bevacherung den Berein beschäftigen. Die Bertrauensmanner führen ihm die Bewacherten zu, und er hat deren Sache auf die richtigen zivil- oder ftrafrechtlichen oder gleichzeitig auf beibe Wege zu leiten. Meist find die Bewucherten nicht in der Lage, die Rosten für einen Rechtsstreit aufzubringen und in allen diesen Fällen muß der Berein für fie eintreten.

Endlich wirkt der Berein ermunternd und belehrend auf die Bevölkerung ein, indem er den Ergebniffen seiner Thätigkeit die größtmögliche Berbreitung giebt, immer von neuem auf die Gesahren ausmerksam macht, die von den Wucherern gebrauchten Mittel ausdeckt, die Bevölkerung von den Geschicken der Bewucherten unterrichtet und nach einer ersolgten gerichtlichen Berurtheilung in den gesammten örtlichen Zeitungen, mit welchen er in Berbindung stehen muß, auch den Namen des Wucherers an den Pranger stellt.

Findet der Berein wohleingerichtete Raffen vor oder bewirkt er deren Einführung, dann wird bei einiger Regsamkeit der Erfolg nicht fehlen, wie er in einer Areisstadt des Saargebietes gezeitigt wurde, wo schon im ersten Rampfjahre des Bereins gegen den Bucher zwei der meistbeschäftigten und meistaefürchteten Handelsleute in die Untersuchungshaft wanderten und

awei die Klucht in bas Ausland ergriffen.

Das größte hinderniß für diese Bestrebungen bietet die Anschauung, daß die Bevöllerung geistig zu tief stehe, um selbst mit verbesserten Einrichtungen vor Uebervortheilungen sich wahren zu können. Die Thatsachen scheinen dies zu bestätigen, denn die Verträge zwischen den handels- und den Landleuten tragen häusig derart einseitig nur den Interessen der ersteren Rechnung, daß sie, außer Jusammenhang mit den Begleitumständen und ihrer Vorgeschichte betrachtet, geradezu unbegreislich erscheinen und volle Kopslosigkeit des andern Vertragschließenden vermuthen lassen. Senders wird nur der oberstächliche Beobachter jenes harte Urtheil sällen. Er übersieht dabei, daß der Vertrag nicht von Gleichberechtigten abgeschlossen wurde, sondern daß eine Partei unter dem Oruce einer der andern Partei geschuldeten sälligen oder ohne große Opser nicht beibringlichen Geldverpssichtung stand.

Die kleine Bevölkerung hat es versucht, diesem tiesempsundenen Mißsstande durch ihre Gegenseitigkeitsvereine Abhilse zu verschaffen. Daß es ihr nicht gelungen ist, die Schwierigkeiten zu überwinden, welche seder Ausgestaltung des Aredites entgegenstehen, kann einer ausschließlich auf elementare Borbikdung beschränkten Klasse wahrlich nicht zum Borwurse gereichen. Dagegen wäre es die Pflicht der durch geistige Schulung Bevorzugten gewesen, ihren schwächern Mitbürgern zu hilse zu kommen und ihnen rathend zur Seite zu stehen bei der herstellung von Borkehrungen, ohne welche der sortgeseten Beraubung Thur und Thor geöffnet war. Statt dessen legte man die Hände in den Schoß oder ließ wenigstens bie ohnmächtigen und darum entmuthigenden Bersuche der Selbsthilse und

beachtet.

Die Folge davon war, daß die kleine Bevölkerung tiefer in Schulden gerieth und zum Abschluß jener Berträge gezwungen wurde, welche jest als Beweis für ihre Unverbesserlichkeit angesührt werden. Das Gesühl der Schuklosigkeit griff immer mehr um sich und wirkte lähmend auf Thattraft und geistige Anspannung. Wen kann es wundern, daß bei solchen Juständen der geistige Standpunkt auf eine beklagenswerthe Tiese herabgedrückt

wurde! Wer aber daraus folgert, daß diefen Leuten überhaupt nicht zu helfen sei, fügt nur den bisherigen Unterlaffungsfünden eine neue und

ichwerere bingu.

Das "gleiche Recht fur alle" ift verloren gegangen, ein ganger Theil ber Bevolkerung ift ber Willfur einzelner preisgegeben. Zweifellos wirb es auch kunftig Glaubiger und Schuldner geben, und folange biefes Berbaltnik individuell bleibt, gebort es lediglich dem Brivatrechte an. Wenn aber ein ganger Erwerbszweig burch Schulden abhangig wird von einzelnen Amildenbanblern, bann liegt ber Beweiß vor für eine bebentliche Rude in ber gesellschaftlichen Ordnung. Gelingt es den Wehrlosen felbft nicht, die jehlenden Schutwerte aufzubauen, bann ermachft bem Staate Die unabweisbare Bflicht, feine Rechtsorbnung genügend auszugeftalten und Ginrichtungen ju treffen, welche die Doglichfeit gewähren, ber wirthichaftlichen Unterjodung zu entgeben. Erft bann, wenn ber Rleinbefit von geeigneten Einrichtungen teinen Gebrauch machen und ben Gintritt unter bas Noch vorziehen follte, wurde man ibm die Lebensberechtigung abfprechen burfen. Aber dies ift nicht zu fürchten. Die Gelegenheit zur Befreiung bon ber Einzelwillfur ift tieferfehnt und wird bantenden herzens benützt werden. Es wird fich zeigen, daß ber Rleinbefit, welcher bas festefte Bollwert barstellt gegen den Umsturz, auch wirthschaftlich volle Lebensberechtigung in Anspruch nehmen darf. Dit einer für viele erstaunlichen Schnelligkeit wird namentlich die wirthschaftliche Reife fich entwickeln und aus bem absehrenden Zwergwirthe ein gefunder Rleinbauer bervorgeben als bes Staates jefte und fraftige Stute.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### IX.

# Der Wucher in den Dörfern des trierschen Landes.

Bon Raplan G. &. Dasbach, Schriftführer bes Trier. Bauern-Bereins.

## A. Darlehnswucher.

Es ist sehr schwer, über diese Art des Wuchers genaue Angaben m erlangen. Die Bauern, welche in die Schlingen der Wucherer gerathen sind, schämen sich, eingehend über die Art und Weise ihrer Bewucherung m sprechen; höchstens Andeutungen erhält man über ihren Geschäftsvertehr mit dem Geldverleiher und nur derzenige, der ihnen wirklich Hilse gebracht hat, ersährt nachher Genaueres, wenn der Bauer überzeugt ist, daß über seine Lage vollständiges Stillschweigen beobachtet wird. Er fürchtet nämlich, seine Kinder würden nicht zu einer Heirath gelangen,

wenn seine traurige Lage bekannt wirb.

Der Bucher bei Gewährung bon Darleben gefchieht meiftens baburch, daß bem Leiher eine geringere Summe ausgezahlt wird, als im Schulbfchein verzeichnet ift. Der Bucherer magt bies, weil er weiß, bag fein Opfer fich in einer Rothlage befindet, judem aus falicher Scham fcweigen, wegen Mangels von Zeugen und ber Sobe ber Roften einen Broges icheuen wird. Der Schulbichein, welcher ausgestellt worden ift, bildet in ber Sand bes Bucherers ein Mittel, ben Bauer immer mehr und mehr in feine Gewalt zu bekommen. In bem Schuldscheine wird nämlich meiftens feftgefest, bag entweber bie Schulb auf erfte Anforberung jahlbar ift, ober bag, wenn fie in mehreren Terminen entrichtet werben tann, die gange Schulb verfallen fein foll, wenn ein Termin nicht Punttlich entrichtet wird. Der Bauer ift nun fast gar nicht in ber Lage, punttlich auf ben Berfalltag zu bezahlen, wenn er nicht ben größten Schaden erleiden will. Oft trifft es fich, daß vor bem Zahlungstermine bie Relbergengniffe nur einen geringen Breis baben, ober bie Biebpreife febr gefunten find, ober ein Stud Jungvieh, aus welchem über einige

Monate etwa 100 Mark erlöst werden können, im Augenblicke, da der Bauer dasselbe verkausen müßte, um zahlen zu können, nur einen Erlös von etwa 50 Mark bringen könnte u. s. w. In anderen Fällen ist auch der Schuldner von Unglück (Krankheiten in der Familie, Hagelschlag, Brand, Viehverluste u. s. w.) heimgesucht worden; in Folge bessen besindet er sich nur in einer zeitweiligen Jahlungsunsähigkeit, aus welcher er sich, wenn man ihm Ausstand gewährte, im nächsten Jahre ganz gut herausarbeiten würde.

Der Wucherer kehrt sich aber an berartige Ungludssälle gar nicht, sie lassen ihn ungerührt, ja gerade fie bieten ihm eine erwünschte Gelegenbeit, Geschäfte zu machen, so daß er aus dem Anglud seines Opsers den größten Bortheil zieht. Um dieses zu bewirken, versahren die Wucherer

in folgenber Beife:

Sobald ber Bucherer burch seine Auskundschafter erfährt, daß der Bauer sich wieder in Gelbberlegenheit besindet, oder sobald derselbe den Termin zur Bezahlung der Schuld nicht einhalten kann, wird die ganze Schuld gekündigt. In der Regel hat nun der Bauer ein oder mehrere Stück Bieh im Stalle, mit denen augenblicklich der Wucherer ein gutes Geschäft zu machen hofft. Verkaust nun der Bauer dem Wucherer ein Stück Vieh zu einem Spottpreise, dann wird Ausstand gewährt auf so lange, bis der Wucherer abermals ein ähnliches Geschäft machen kann, welches selbstverständlich wieder zum Vortheil des Gelbverleibers und zum

Nachtheil bes Schuldners ausfällt.

Ift aber teine Möglichkeit, ein folches Biebgeschäft mit bem Schuldner abzufchließen, ober weigert fich diefer, fein Bieh au bem gebotenen Spottpreife bem Bucherer ju vertaufen, bann geht fein Glaubiger gerichtlich por, ermirbt fich einen vollftredbaren Bablbefehl und lagt benfelben in bie Spothetenbucher eintragen. Je nach ben Berhaltniffen bes Schulbners wird nun entweder Mobiliar und Bieh gepfandet ober die gerichtliche Beichlagnahme bes Immobiliarvermögens berbeigeführt. Lägt ber Glaubiger Bieb pfanben, fo fteigert er felber bagfelbe ju geringem Breife an, weil bie anderen bem Bucherer ichulbenden Bauern nicht ein Gebot machen burfen, wenige Bauern gerade biefes gepfanbete Stud Bieb nuglich berwerthen tonnen u. f. w.; ber Unfteigerer aber bringt bas gefteigerte Stud Bieh auf ben Martt, wo fich viele Raufliebhaber befinden, und vertauft es mit bobem Geminn, welcher oft 20 bis 30 Brozent betraat. Oft aber scheut fich ber Glaubiger nicht, wegen einer Schuld von einigen bundert Mart ein ganges Bermogen im Berthe von einigen taufend Mart fubhaftiren zu laffen. Auch bei einer folchen zwangsweisen Berauferung bes schuldnerischen Bermögens fteigert ber Glaubiger Landereien an ju niedrigen Breifen. Diefe Sandereien werben bann fpater wieber an folche bertauft, welche Schuldner bes Bucherers find und nur durch Antauf von Felbern au hoben Breifen einen Ausstand, beffen fie bedürfen, erlangen.

Diejenigen Bauern, welche mehr Bermögen besitzen, werben auf andere Beife ausgesogen, und das geschieht fo: Dem begüterten Grundbesitzer drangt der Bucherer ein Darlehen gegen blogen Schuldschin jörmlich auf, auch wenn der Bauer besselben nicht bedarf. Er besteht nicht auf Rückzahlung, verweigert sogar beren Annahme und veranlaßt eine Bergrößerung der Schuld, indem er ihm anräth, mit den angebotenen Seldern landwirthschaftliche Berbefferungen, Reubauten u. s. w. zu bestreiten, die sehr rentadel seien. Mit überaus großer Jungensertigkeit, mit berechnender Schlauheit und mit äußerster Freundlickeit wird ein Bauer in mittelguten Bermögensverhältnissen behandelt. Mag der Bauer sich auch noch so sehr gegen die Bermehrung seiner Schulden wehren, der Seldleiher weiß ihn schon dahin zu bringen, daß er schließlich doch das Seld annimmt.

Der Stolz und die Sucht mehr zu scheinen als man wirklich ift, spielt auf dem Lande eine sehr große Rolle. Diesen Fehler weiß der Bucherer außerst schlau auszunutzen. Der Bauer und sein Acerdau, die Frau, die Kinder und der Biehstand werden gelobt, alles ins günstige Licht gesetzt gegenüber den Verhältnissen der andern Bauern, so daß die Leute wirklich glauben, sie seine die beststutrte Familie im Dorfe, und niemand meine es besser mit ihnen als gerade der Geldverleiher.

Wenn nun ein solcher Bauer in die von dem Geldverleiher ihm gelegten Schlingen gegangen ift, dann ist er nicht mehr sein eigener Herr und kann fast nie mehr selbständig über sein Bieh und seine Früchte verstägen. Der Geldverleiher bringt ihm neues Vieh in den Stall; den Preis sett der Wucherer sest, und es wird darüber ein neuer Schuldschein ausgestellt; der Wucherer übernimmt auch den Verkauf des Viehes, der Felderzeugnisse u. s. Alle diese Geschäfte bringen nur dem Geldverleiher einen oft recht ansehnlichen Gewinn.

Mancher Bauer ist nun so vertrauensselig, es dem Geldverleiher zu überlassen, ob und wie er diese Käuse und Berkäuse buchen will; der Bauer macht sich nicht einmal die allernothwendigsten Rotizen, so daß er weder sich selber noch eventuell dem Richter über den Stand seiner Schuld Klarbeit verschaffen kann. Abschlagszahlungen sind wohl gemacht worden, aber micht immer verlangt der Bauer Quittung darüber, die erhaltenen verliert er, und später kann er nicht einmal durch energisches Fordern einer ge-

uauere Abrechnung erwirken.

Treffen nun Unglückställe in der Familie, Mißernten u. f. w. ein, dann ist für den Geldverleiher der geeignete Zeitpunkt gekommen, um sein Opser adzuschlachten. Er, der sonst unbeschränkten Aredit gewährte, erklärt nun auf einmal, daß er sein Geld nöthig habe. Der Schuldner wird bestürmt, er solle Geld beschaffen. Dieser kann es aber nicht. Darum geht der Geldverleiher gerichtlich dor und läßt seinen Schuldner pfänden, ihm schließlich Hab und Sut versteigern. Wenn es soweit gekommen ist, kann niemand mehr dem Bauer Geld vorschießen, weil der Bauer schon zu sehr mit Schulden überhäust ist, oder salls die Prüsung seiner Lage noch nicht ein ganz ungünstiges Resultat erweist, der Prüsende besürchten muß, doch noch nicht die volle Wahrheit ersahren zu haben. Darum endigt die Geschäftsverdindung des Bauern mit dem Geldverleiher in der Regel mit dem Ruin der früher wohlhabenden Familie.

Rachstehende Falle zeigen so recht die Art und Weise ber Bucherer, wie fie die Bauern betrugen:

Gin Rube auf Neumagen lieb am 10. November 1878 einem Bauer aus Diann 100 Thaler: ber Bauer mußte einen Schulbichein über 150 Thaler ausstellen. Die Schulbfumme war fällig icon am 1. Januar Der Jube rechnete fich alfo einen Gewinn von 50 Thalern für Die Beit von 50 Tagen. Um 27. Abril 1879 erwirkte ber Rube für obige Schulbfumme ein Urtheil bei bem tonigl. Friebensgerichte in Wittlich

gegen den Solidarbürgen. Letterer hat die Schuld bezahlt. Demfelben Bauer aus Dfann lieh ein Handelsmann aus Wittlich in furgen Friften 60 Mart, 180 Mart und 90 Mart; Die betreffenben Schulbicheine lauteten über 90 Mart, 270 Mart und 120 Mart. - Rachbem biefe Schulben kontrahirt waren, verkaufte der Jude an diefen Bauer im Jahre 1877 eine Ruh fur 300 Mark; das Thier hatte einen wirklichen Werth von 180 Mart. Diefe Ruh behielt ber Bauer etwa ein Jahr im Stalle und verlaufte fie bann, erlofte aber bafur nur 150 Mart. - 3m Jahre 1878 vertaufte berfelbe Jude bem Bauer nochmals eine Rub fur 345 Mart; bas Thier follte trachtig fein; bas war aber nicht ber Fall. Diefe Ruh nahm ber Jube wieber gurud, rechnete bem Bauer aber nur 120 Mart an. Der Jube rechnete jest mit bem Bauer ab und erhielt ein gerichtliches Urtheil über 1113 Mart.

Der Bauer war nun einem Müller 540 Mart ichuldig; ber Jude taufte bem Muller biefe Schuld ab. Um biefelbe zu bezahlen, vertaufte ber Bauer dem Juden eine Ruh und zwei Rinder im Werthe von etwa 350 Mart für 300 Mart und zahlte baar noch dazu 240 Mart.

Der Bauer fteigerte nun ein Saus fur 3300 Mart; ber Berfteigerer gebirte, indem er bebeutenden Rabatt gemabrte, ben Raufpreis an ben eben ermahnten Juden. Der Bauer tonnte bie Termine nicht einhalten; ber Rube gab Ausstand, ber Bauer mußte aber als Gegengabe eine Quittung bes Juden über abichläglich auf ben Bauspreis aenablte 240 Mart bernichten.

Jest bebroben die Erben bes Juben ben Bauer mit Subhaftation. Diefer Falle haarstraubender Bewucherung tonnte man ficher taufende

aufgablen, wenn bie Bewucherten nur reben wollten.

Mitunter tommt es auch vor, daß der Geldverleiher in der borbefchriebenen Beife gegen feine Opfer nicht borgeben will , um fich nicht in ber Gegend unbeliebt ju machen. Alsbann übertragt er feine Forberungen an einen andern, in einem entfernten Ort wohnenden Gelbverleiber, welcher bann bie Abichlachtung bes Bauern berbeiführt. Wird nun ber ursprüngliche Glaubiger bon bem Schulbner wegen ber Uebertragung feiner Forberungen jur Rebe geftellt, bann wendet er regelmäßig bie Ausrebe an, daß er fich habe Belb berichaffen muffen, und "bedauert" bann obenbrein ben Bauer, bag es ihm jest fo ergeht, mabrend boch bas gange Danöber nur im Intereffe bes urfprunglichen Blaubigers und gang ficher fur Rechnung bestelben burchgeführt wird.

Die porbeschriebenen Geschäfte werben im trierischen Lande porwiegend nur von Juden gemacht, von welchen thatfachlich viele unter fich in enger Berbindung fteben, um fich in ihren vielfeitigen Gefchaften gegenseitig ju unterftuten, Die Berhaltniffe ber Bauern auszutunbichaften zc. Benn biefe

Bereinigung ber Juben auch teine gebruckten Statuten befigt, fo tann man boch auf ben Martten u. f. w. feben, bag biefelbe in Wirklichkeit besteht.

## B. Viehwucher.

Man tann bei biefer Art Bucher brei Arten unterscheiben, nämlich Bucher

- 1) beim Biebhandel felbft,
- 2) in Folge ber Prozeffe aus Biebbanbeln und
- 3) in Folge Biehverleibens auf halbe Bucht.

## 1. Biebhanbel.

Beobachtet man den Biehhandel auf den Märkten des Regierungsbezirks Trier, dann gelangt man zu der sesten Neberzeugung, daß er sast ganz in den Händen der Juden sich besindet. Selten kaust der Bauer vom Bauer selbst ein Stück Bieh, schon darum, weil der verkausende Bauer durch den Berkauf das ihm nöthige baare Geld erzielen muß, aber ber kausende Bauer sehr oft nicht baar zahlen kann.

Ohne Zwischenhandler wird der Bauer selten eine frische Auf los. Bei diesem Zwischenhandel verdient der Jude immer den Werth des Kalbes, burchschitlich 30 Mart, oft bis 60 und 70 Mart, beim Pferdehandel

aber weit mehr.

Einige thatfachliche Beispiele zeigen Mar, welchen Gewinn die Juden

aus biefem 3wischenhandel gieben.

- 1. Beifpiel. Ein Jube taufte von einem Bauer an der Mosel eine Kuh für 138 Mart und vertaufte sie nach zwei Tagen für 210 Mart, verdiente also bei einem Anlagekapital von 138 Mark in zwei Tagen 72 Mark.
- 2. Beispiel. Ein jübischer Pserbehanbler tauste am 25. Ottober 1886 ein Pserd von einem Bauer für 633 Mark. Der Verkäuser lieserte das Thier am 29. Ottober 1886 in Trier ab. Am 8. November 1886 vertauste der Händler das Pserd auf dem Markte zu Hochheim sur 800 Mark, erzielte somit mehr 167 Mark. Rechnen wir sur Futter- und Transportkosten ab 45 Mark, so bleibt doch immer noch ein Reingewinn von 122 Mark in 10 Tagen.

Die Pferde- und Rindviehhandler besuchen aber die Martte nicht mit nur einem Stud Bieh, sondern mit mehreren, oft vielen; hieraus und aus obiger Berechnung folgt, daß die Juden aus dem Zwischenhandel recht

bobe Summen mit wenig Dube verbienen.

Diefen Gewinn rechnet fich ber Sanbler, wenn bas Geschäft gegen Baar gemacht wird. Rann aber ein Bauer nicht sofort zahlen, bann ift ber Sewinn regelmäßig ein noch viel höherer.

Ueber das Borggelchaft muß ber Bauer einen Schulbichein ausstellen, welcher bem Sandler leiber nur ju oft die handhabe bietet, ben Bauer

von haus und hof zu treiben nach derfelben Methode, wie er ihn auf Grund eines gewährten Darlebens ruinirt.

## 2. Biebprozeffe.

Der Biebhandel ift bie Urfache von vielen Brogeffen ober wenigstens von Bebrohungen mit Prozeffen. Der Sandelsmann tennt Die Schen ber Bauern bor einem Bang ans Bericht und weiß bies febr in feinem Intereffe auszubeuten, besonders bann, wenn es ihm nicht moglich ift, bas bem Bauern abgefaufte Bieb gunftig wieder zu vertaufen. In ber Regel giebt bann ber Sandelsmann an, bas Bieb an einen anderen Sandelsmann in weit entjernter Begend verlauft gu haben; er foreibt bem Bauer ober lagt es ibm burch einen Gerichtsvollzieher guftellen, bas Bieb ftebe ju X am Rhein, habe g. B. ben Suften, der Bauer muffe fich mit ihm vereinigen betr. Burudnahme ber Ruh und Schabloshaltung für Transport- und Futtertoften, fonft gehe bie Sache ans Bericht und bas verurfache viele Roften. Der Bauer ift unbefannt mit der Brogefiuhrung, er scheut die Reife, weil fie ibm viele Roften verurfacht, und darum lagt er fich zu einer Einigung mit bem Sanbler berbei, obicon er wufte. baf bas Bieb bei ibm im Stalle bor bem Bertauf gang gefund und fehlerfrei Der Bauer verliert lieber 20 Thaler, als daß er fich einem Brogeffe ausfest. Der Sandler ftreicht die Entichabigung ein und bem vertauften Bieb hat in Wirklichkeit gar nichts gefehlt.

Betrfigereien biefer und abnlicher Art hatten im trierischen Lande berartig um fich gegriffen, baß ber Borftand bes Trierischen Bauern-Bereins fich entschloß, hier helfend und schützend für den Bauernstand ein-

zutreten.

Darum ist in das Statut des genannten Bereins ausgenommen worden, daß der Borstand sur die Mitglieder jeden Prozeß, der einen Biehhandel oder auch Bucherzinsen betrifft, auf Bereinstosten sührt, wenn er nach Prüsung der Sache glaubt, daß das betr. Mitglied benachtheiligt werden soll. In Folge dieser Bestimmung hat der Borstand in den zwei Jahren der Bereinsthätigkeit über 200 Prozesse durchgesührt und dadurch haben diese Prozesse bedeutend abgenommen. Auch such such sein Bieh ankausende handelsmann oft die Bezahlung lange hinaus zu schieben; der Bauer macht oft viele vergebliche Reisen zu dem Wohnorte des Juden, erhält aber trotzem nicht das Geld, welches er zur Bezahlung von Jinsen, Steuern zc. so sehr nöthig hat. Auch in diesen Fällen ist der Bauern-Verein stets mit Ersolg im Interesse seiner Mitglieder klagdar geworden.

Der Berlauf dieser Prozesse gewährt einen trefflichen Einblic in biefes Treiben ber Juben. Wir führen barum einige Prozesse turz an.

- a. Prozeffe, welche von ben Sanbeleleuten angeblich wegen rebhibitorifcher Fehler zc. eingeleitet wurden.
- 1. Am 4. Februar 1885 vertauschte Jonas Roth in Welschbillig an Meher Cusel in Coenen ein Sjähriges Pierb; letterer vertaufte es an heffe Roth-

Beffe behauptete, bas Pjerd habe ben schild in Sontra bei Göttingen. Dummtoller und brachte ein Atteft bafur bei : er flagte auf Auflofung bes Bertrages gegen Reber Cufel: letterer flagte gegen Roth. por einigen Rabren ein mit Sarantie vertauftes Bierd aus freiem Antriebe urndaenommen, weil er glaubte, basfelbe fei frant. Er bat ferner bor wei Jahren ein dummtolleriges Pferd gehabt und es obne Garantie an Deper Cufel vertauft. Diefes Bferd bat bamals Roths Rachbar, Suberin. ber felber ein Bierbehandler ift, vielfach gefeben; alfo bat er biefe Rrantbeit gang genau tennen gelernt; biefer felbe Rachbar von Roth hat feit Sahren auch bas in Brogest ftebenbe Bierd tennen gelernt, bat es auf bem Rartte am 4. Februar noch beobachtet und bat bamals bas Bierd taufen wollen; er bezeugt, gar tein Anzeichen bon Dummtoller gefeben zu baben. Auch der Anecht des Roth, welcher das Bierd jahrelang benutt bat und somit ben Dummtoller merten mußte, wenn er borbanden mar, bat nichts Dasfelbe bezeugen noch mehrere. Der Transport am 17. Rebruar geichab durch die Gifenbahn und dauerte 24 Stunden. Rach dem Transport nun foll das Bferd, wie heffe nachweift, ben Dummtoller haben. Das Gericht in Trier ordnete am 28. Mary an, bas Pferd folle nach Trier gebracht und burch herrn Thierargt Schumann unterfucht werben. beffe brachte ein Zeugnig bei, daß bas Pferd nicht transportirt werben tonne. Darauf ward herr Sch. vom Berichte in Trier nach Sontra gur Unterfuchung gefandt; Roth begleitete ibn. Berr Sch. fuhr langere Beit mit bem Bierbe, unterfucte es grundlich und ertlarte, basfelbe leibe nicht an Dummtoller. Es war ibm auffallend, baf bas Thier fchlecht genabrt war und die erft am 10. Februar ibm angeschlagenen Sufeifen gang abgenutt maren, obaleich Seffe verficherte, bas Bierd fei nur einmal aus bem Stalle gelommen.

Als auf Grund bes Gutachtens bes herrn Sch. das Gericht in Trier entscheiden sollte, beantragte heffe, das Pferd solle auf die Thierarzneischule nach Göttingen gebracht und dort von drei Sachverständigen untersucht werden. Das Gericht ging darauf ein. Die brei Sachverständigen erklärten, das

Bferd leide an Dummtoller.

In der Sitzung des Gerichtes in Trier vom 31. Ottober beantragten die Anwälte von Meyer und Roth, das Pferd zu einer neuen Untersuchung hierhin zu bringen. Die Zeugen des Roth seinen durchaus sachverständig und glaubwürdig; es stehe Aussage gegen Aussage. Manches müsse noch ausgellärt werden; es sei z. B. aussallend, daß das Pserd am 5. und am 21. April nicht transportabel gewesen sein solle, aber doch am 8. Mai von herrn Schumann sehr leicht gesahren und im September nach Göttingen und wieder zurück nach Sontra transportirt werden konnte. Jedensalls gehe der Prozes in die zweite Instanz. Hesse verlange pro Tag 1 Mark Futtergeld und das Pserd stehe bei ihm beständig im Stalle; am 18. Oktober sei es sogar mit einer wollenen Decke bedeckt gewesen, während die beiden anderen Pserde, die gleichzeitig mit ihm in demselben Stalle standen, nicht bedeckt waren. Roth erdiete sich, das Pserd unentgeltlich zu sustand nicht verschlechternde Lebensweise kommen und könne später von

einer großen Zahl von Thierärzten untersucht werden. Wenn dann wirklich gefunden werde, daß das Pferd am Dummkoller leide, dann sei immer noch die Frage zu erörtern, ob es in der That am Tage des Berkaufes, am 17. Februar, diese Krankheit gehabt habe oder ob es vielleicht durch den Transport auf der Bahn sich eine Krankheit zugezogen habe, aus welcher der Dummkoller entstanden sei.

Das königl. Amtsgericht Trier verurtheilte am 7. November 1885 den Handelsmann Meher Cufel in Coenen, das Pferd zurüczunehmen, den Kaufpreis ohne Zinfen zurüczuerstatten und die Kosten zu tragen, ausgenommen diejenigen der Intervention des Jonas Roth, welche letzterem zur Last fallen. Alle weitergehenden Anträge, insbesondere auf Erstattung des Futtergeldes, wurden abgewiesen.

Gegen dieses Urtheil erhoben alle Parteien Berufung, welche vor dem königl. Landgericht in Trier verhandelt wurde am 5. Dezember 1885, am 8. Februar und 18. Februar 1886. In letterer Situng beschloß das Gericht, alle von den Parteien vorgeschlagenen Zeugen zu vernehmen und von der Direktion der königlichen Thierarzneischuse in Berlin ein Gutachten einziehen zu lassen. Das Gutachten sollte sich aussprechen über solgende Punkte:

- 1) ob ein ungewohnter, langer bauernber Transport von Pferden auf Gifenbahnen häufig Dummkoller zur Folge hat;
- 2) ob das fragliche Pferd nach Maßgabe der sämmtlichen thatsächlichen und sachberständigen Beweiserhebungen weder am 4. noch am 17. Februar 1885 an Dummtoller gelitten haben fann ober ob wenigstens aus den Angaben der Zeugen und Sachverständigen sich die Folgerung, das fragl. Pferd habe am 4. oder 17. Februar 1885 an Dummtoller gelitten, nicht herleiten läßt;
- 3) ob und inwieweit bas fragl. Pferd mahrend ber Dauer bes gegenwartigen Brozeffes arbeitsunfabig gewesen ift.

Das von ber Direktion der königl. Thierarzneischule am 10. Juli 1886 abgegebene Butachten enthält im wefentlichen Folgendes: Als ber Thierargt Moller am 10. Marg 1885 bas ftreitige Bferd in Sontra unterfucte, bat bas Thier an einer Behirntrantheit, nicht aber an Dumm-In Folge von Gifenbahn-Transporten erfranten ber Ertoller gelitten. fahrung aufolge junge Bierbe nicht felten an Gehirnleiben, mabrend ber Dummtoller in diefem Alter an den Thieren nur felten beobachtet wird. Begen die Annahme, daß bereits am 10. Marg bezw. 17. ober 4. Februar 1885 ber Dummtoller beftanden hat, fprechen auch die Ausfagen ber Zeugen über bas Berhalten bes Pferdes bor biefer Zeit. Die Zeugen fprechen fich in Diefer Begiehung mit großer Uebereinstimmung aus und ftugen ihre Aussagen auf gablreiche, jum Theil wichtige thatsachliche Beobachtungen. Das Gutachten fcließt: "Aus ben Ausfagen ber Zeugen und Sachverftandigen ergiebt fich nicht, daß bas ftreitige Pferd bereits am 17. bezw. 4. Februar 1885 mit Dummtoller behaftet gewesen ift."

Das tönigl. Landgericht hob am 24. Rovember 1886 das Urtheil bes tönigl. Amtsgerichts vom 7. Rovember 1885 auf und verurtheilte

heffe Rothschild in Sontra, die sammtlichen Kosten zu bezahlen. Lettere betragen an 2000 Mart.

- 2. Beter Reben in Wochern verkaufte Anfang Oktober 1885 an den Bferbebandler Philipp Bonem ein Bferd für 450 Mt. Bonem nahm bas Bierd am 13. Ottober nicht ab, weil es lahme. Der Bauern-Berein flagte nun für fein Mitglied Reben gegen Bonem. Letterer erklarte fich nun am 2. Dezember 1885 bereit, ben Raufpreis nebft Gerichtstoften gu bezahlen, nicht aber 1 Mt. Futtergelb pro Tag feit dem 13. Ottober 1885. In Folge beffen wurde bie Rlage weitergeführt. Das tonigliche Landgericht in Trier verurtheilte nun am 12. Mai 1886 ben Bonem im Sinne ber Die Enticheibungsgrunde biefes Urtheils find febr intereffant: darum führen wir biefelben etwas ausführlich an, wie folgt: Auf Grund der Zeugenaussagen ist erwiesen, daß das fragliche Pferd am 13. Ottober 1885 in Wirklichkeit nicht lahm gewesen. Rach dem ganzen Ergebniß ber Beweisaufnahme liegt bie Bermuthung nabe, bag Bonem felbft nicht an die Lahmheit des fraglichen Pferdes geglaubt hat, und daß es bemfelben lediglich barum zu thun gewesen, bas Pferd bei dem Ackerer Reden billig überwintern zu laffen, um als= dann gegen bas Fruhjahr, in welchem bie Breife fur Ader= pferbe notorifch in bie Sobe ju geben pflegen, auf bem febr renommirten trierer Mattheifer Bferbemartte ein um fo befferes Gefcaft mit bem Thiere zu machen. muthung wird bestätigt burch bas von bem Bonem an ben Aderer Reden geftellte Anfinnen, letterer moge bas Pferd bis jum Mattheifer Rartt Ende Februar 1886 pflegen und füttern für die außerordentlich niedrige Entschädigung von 40 Mt.; ferner durch die plogliche Bereitertlarung bes Bonem jur Abnahme bes Pferbes nach Rlagerhebung, fowie durch feine, von dem Beugen Beter Behren bekundete Meußerung, Reden moge bas Bierd nur bis Frubiahr behalten, fie konnten bann noch ein Geichäft machen.
- 3. Die Cheleute Beter Harz und Ratharina Recht in Sirzenich bei Trier verlauften am 18. Juni 1885 eine Ruh an ben handelsmann Mofes Levy in Aach. Levy unterschrieb folgenden Schein:

Der unterzeichnete Handelsmann erklärt hiermit Folgendes: Ich übernehme die ton den Speleuten Beter Harz und Rath. Recht unterm 18. Juni cr. gefauste Auh, wie dieselbe im Stalle steht: es braucht mir dafür keinerlei Garantie geleistet zu werden; sobald ich sie aus dem Stalle genommen, fällt sie mir mit allem und jedem zur Laft.

Sirgenich, ben 22. Juni 1885.

Mojes Leby.

Trot dieses Scheines ließ nun der Herz Leby, Bruder des borgenannten Roses Leby, die Cheleute Harz durch Gerichtsvollzieher auffordern, die Auh zurückzunehmen, weil sie ihre Milch selber trinke; das Kalb aber wollte der Handelsmann als seinen Gewinn behalten. Der B.-B. nahm die Sache in die Hand. Es kam nicht zur Klage.

4. Die Witte Geisen in Oberweis verkaufte am 3. Juni 1885 ein Pfred an den Handelsmann Gottfried Cahn in Saarlouis. Cahn theilte

- am 21. Juni ber Wittwe Geisen mit, daß das Pjerd nach Leipzig an Eichhoff verkauft und dort trepirt sei; am 25. Juni telegraphirte er an die Berkäuserin, ob in der Sache gutlich oder gerichtlich versahren werden solle, und endlich ließ Cahn am 28. Juni der Frau eine Aufforderung des Rechtsanwalts zustellen des Inhaltes, umgehend Kauspreis nebst Zinsen und Kosten zu bezahlen, widrigenfalls gerichtliche Klage erhoben würde. Semäß dem Rathe des Bauern-Bereins gab die Wittwe Geisen auf alle diese Schreiben keine Antwort, weil sie seste Ueberzeugung hatte, daß das Pserd in ihrem Stalle stets gesund gewesen ist. Eine Klage wurde nicht angestrengt.
- 5. Der Bauer Matth. Hamper in Mettendorf verkaufte am 25. Oktober 1886 ein Pferd für 633 Mt. an den Lehmann Kahn in Birkenfeld. Kahn vertaufte das Thier am 8. Rovember auf dem Markte zu Hochheim an den Wilhelm Eichhoff in Leipzig für 800 Mt. Das Pferd foll nun am 12. Rovember zu Leipzig in Folge eines redhibitorischen Fehlers krepirt sein. Kahn verklagte den Berkäuser; der Triersche Bauern-Verein übernahm den Prozes. Die Klage wurde durch Versäumnißurtheil von dem königl. Amtsgerichte in Reuerburg kostensällig abgewiesen.
- 6. Der Ackerer Peter Jäckels in Schöndorf verkaufte am 18. März 1885 zu Trier eine Kuh an den Handelsmann Abraham Leib in Reumagen. Leib sorderte am 25. März und am 3. April den Berkaufer auf, die Kuh zuruckzunehmen, weil sie am "weißen Fluß" leide und gliederkrank sei. Am 8. April frug der Bauern-Berein bei dem Handelsmann Leib an, in welchem Stalle die Kuh stehe, damit dieselbe von einem Thierarzte untersucht werden könne. Eine Antwort auf dieses Schreiben und eine Klage gegen Jäckels ist nicht ersolgt.
- 7. Die Wittwe Margaretha Breigenser in Winchringen vertaufte Ansfang Juni 1885 eine Kuh an den Handelsmann Jatob Jacobs in Wawern; dieser verhandelte die Kuh an Gutsbesitzer S. Im Stalle des letzteren ertrankte die Kuh, und verursachte deren Heilung bezw. Pflege viele Kosten und Arbeiten. S. forderte den Handelsmann auf, die Kuh zurüczunehmen, aber ohne Ersolg. Jacobs verklagte nun, trotzem S. eine gerichtliche Klage gegen ihn nicht eingeleitet hatte, die Wittwe Breigenser auf Zurücznahme der Kuh, hat aber die Klage im Termin zurüczgezogen.
- 8. Die Cheleute Bernard Schmitt und Barbara Klaffen zu Möhnerbrech bei Welschillig hatten zusolge Alt vom 2. Juni 1884 eine Auh von bem Handelsmanne Herz Levy in Aach entliehen. Die Lehnsleute brachten das Thier Ende März dem Levy zurück, weil es krank war. Levy erhob Klage auf eine Entschädigung von 100 Mk. für Minderwerth; er behauptete, das Thier sei schlecht gesüttert und schlecht gepstegt worden; Levy zog aber seine Klage zurück und zahlte die Kosten.
- 9. Michel Ripplinger, Aderer in Bübingen, Areis Merzig, verkaufte am 10. Juni 1885 ein Pserd an Samuel Herz in Hilbringen für 107 Mt. 50 Pf. Letzterer verkaufte am 11. Juni das Thier an Heinrich Fsac in Bettenhausen für 151 Mt. Jsac benachrichtigte am 25. Juni den Herz, daß das Pserd an Dummkoller leide; in Folge dessen erhob Herz Klage gegen

ben Ripplinger auf Zurudnahme bes Pferbes, hat jedoch biefelbe am 24. Juli 1885 gurudgen.

10. Jaat Kahn, Sandelsmann in Lowenbruden, Magte gegen den Franz Stammer, Aderer in Efflingen, Rr. Bitburg, wegen Auflösung eines

Bjerbetaufches. Die Rlage wurde abgewiefen.

11. Der Wirth und Aderer Peter Zell zu Bogelsbilfch bei Wabern vertauschte Ansang Januar 1885 eine Auch an den Handelsmann Jakob Marx in Bettingen, Ar. Saarlouis. Die Auch wurde weiter verkauft an den Richel Bucheit, Aderer in Limbach. Bucheit erhob am 26. Januar 1885 Klage gegen Marx, weil die Auch krant sei, täglich immer mehr abmagere und ein "Zungenschläger" sei. Marx verklagte nun auch am 5. Februar den Zell, zog aber seine Klage am 14. April 1885 zurück und zahlte alle Kosten.

12. Johann Thiel, Invalide in Runkirchen, verkaufte am 19. Februar 1885 eine Auh an den Handelsmann Cerf Alkan in Dillingen. Alkan behauptete, die Kuh trinke ihre Milch felbst, erhob am 26. März Klage, zog diefelbe aber kurz vor dem Gerichtstermine zurück und zahlte

die Roften.

13. Ritolaus Lah, Aderer zu Nittel, verlaufte am 31. Juli 1884 eine frische Kuh mit Kalb für 270 Mt. an die Handelsleute Heinrich Bonem zu Grevenmacher, Philipp Bonem und Jaak Bonem, beide in Löwenbrüden; von diesen wurde die Kuh mit Kalb auf dem Markte zu Trier am 6. August weiter verlauft an Albert Herz in Dieblich für 253 Mt. Letterer erhob nun am 18. August Klage gegen die Handelsleute Bonem auf Jurücknahme der Kuh, weil dieselbe nur aus 3 Zitzen Milch gebe, aus der vierten jedoch Blut mit Eiter vermischt sließe. Die Handelsleute Bonem vertlagten nun am 4. September 1884 auch den Kitolaus Lah. Der Trierische Bauern-Berein übernahm die Führung des Prozesse. Am 16. September 1885 schried Jaak Bonem an Lah, daß der Prozess mit der Kuh erledigt sei, indem die Handelsleute die Sache unter sich abgemacht bätten.

14. Joh. Rilles-Strupp in Borg verlaufte eine Ruh an Meyer Rahn in Kirf; letterer erhob Rlage, weil das Thier hufte, zog aber diefelbe jurud, als er horte, die Sache würde von dem Berein vertreten werden.

15. Rit. Höllen, Aderer in Sufterath, vertaufte an den handelsmann Ferdinand Israel in Löwenbruden ein Pferd. Israel klagte auf Aufhebung bes handels, weil das Pferd an einer Zahnfistel leide. Die Klage wurde abgewiefen.

16. Franz Rirfch, Aderer in Sinz, verlaufte an herm. Rahn, handelsmann in Meurich, eine Auh und wurde vertlagt, weil dieselbe ftart hufte.

Der handelsmann jog feine Rlage jurud.

17. Johann Sitzinger in Sinz taufte am 20. Juli 1885 von Isaat Kahn aus Kirf ein Rind für 81 Mt. Das Thier magerte stetig ab; trotsbem weigerte sich der Handelsmann, das Thier zurückzunehmen; dies gesichah erft, als der Bauern-Berein die Klage eingeleitet hatte.

18. Die Wittwe Friedrich Reiter von Longuich hatte von bem Sandelsmann Jojef Hermann in Oberemmel eine Ruh gefauft, welche fich nicht

- melten ließ. Eine gütliche Ginigung tonnte nicht erzielt werben; barum wurde geflagt und der handelsmann zur Rudnahme der Ruh, Rudzahlung bes Raufpreifes und in fammtliche Roften verurtheilt.
- 19. Der Aderer Peter Arens zu Oberstebem wurde von dem Handelsmann Meyer Berl in Merzig aufgesorbert, 72 Mt. Entschäbigung zu bezahlen, weil ein von Arens an Berl verlauftes Pferd ein "Arampenzieher" sei. Arens reiste nach Merzig und sand sein Pierd ebenso gesund, als es bei ihm gewesen war. Der Bauer erklärte nun dem Handelsmann, er zehle keine Entschädigung, und wenn geklagt werde, dann würde der Bauern-Berein ihn vertreten. Die Klage unterblieb.
- 20. Der Bergmann Huppert von Franzenheim hatte bem Handelsmann Bach in Olewig eine Auh verlauft, welche diefer an einen Handelsmann in Hermesteil weiter verlaufte. Letterer klagte auf Rücknahme ber Auh, weil diefelbe ein "Windschöpfer" sei. Huppert wurde in den Prozeß gezogen. Als nun die Handler beweisen sollten, daß das Thier schon bei Huppert den Fehler hatte, zogen sie die Klage zurück.
- 21. Der Aderer Schmitt-Gaß in Hoppstädten, Fürstenthum Birtenfeld, verkaufte an den Handelsmann Simon Aach zu Maar eine Kuh. Besterer erhob Klage, weil die Kuh an "Perlen" leibe. Der Thierarzt in Trier crklärte, es sei ihm wahrscheinlich, daß das Thier gesund sei. Das Amtsgericht in Birkenfeld verordnete, die Kuh solle getödtet werden, damit man sehe, ob sie krank sei; wer Unrecht habe, der müsse dann den Schaden tragen. Als nun alles schon bereit war zum Schlachten, da bot Aach einen Bergleich an. Weil auch das Bereins-Mitglied einen Bergleich gewünscht hatte, ging der Bauern-Berein darauf ein; Schmitt-Gaß zahlte 40 Mt., Aach behielt die Kuh und übernahm alle Gerichtskosten, welche nahezu den Betrag von 40 Mt. ausmachten.

#### b. Prozeffe, welche geführt wurden, weil bie hanbelsleute ihre vertragsmäßig übernommenen Berpflichtungen nicht erfüllten.

- 22. Rit. Schu aus Trittenheim taufte am 5. Juni 1885 von dem Handelsmann Richard Roppel von Trittenheim eine Auh; Roppel garantirte schriftlich, daß die Auh von der Hand zugsest sei; das Thier war aber im Gespann nicht zu gebrauchen. Rachdem die Sache dem Rechtsanwalte des Bereins übergeben worden war, wurde die Auh zurück enommen.
- 23. Die Alage der Wittwe Jatob Müller, Adersfrau zu Longuich, gegen Lafer Jacoby, Lumpenfammler zu Trier, ift zu Gunften der Klägerin entschieden worden.
- 24. Der Aderer Peter Rlopp aus Oberemmel taufte am 19. Mai 1885 von dem Handelsmanne J. Herrmann aus Oberemmel eine Ruh; diefelbe follte frei von allen Fehlern sein; fie schlug aber, so daß herrmann daß Thier zuruchnehmen mußte.
  - 25. In der Alagesache des Georg Felten, Aderer in Zemmer, gegen Leonhard Ermann, Handelsmann zu Mehring, wegen Auflösung eines Pferdekaufes tam ein Vergleich im Sinne der Alage zu Stande.

26. Am 17. Dezember 1884 kaufte ein Handelsmann W. S. aus Kaiferseich ein Paar Ochsen von dem Ackerer J. J. Krämer für 576 Mt. Der Handelsmann war schon im Begriffe, das Geld auszuzahlen, als er plötlich sagte, er nehme die Ochsen nicht. Auf den Rath des Bureaus des Bauern-Bereins sorderte Krämer den Handelsmann auf, die Ochsen binnen drei Tagen zurückzunehmen; wenn dieses nicht geschehe, werde der Berein den Prozes weiter suhren. Am dritten Tage nach der Zustellung kam der Handelsmann, zahlte die Kaussumme und alle Kosten.

27. Matth. Mertesborf aus Sirzenich taufte am 8. April 1885 von dem handelsmanne Moses Levy in Aach eine Ruh für 141 Mt., welche aber an einem immer niehr zunehmenden husten litt. Der handelsmann ließ es nicht zu einer Klage kommen, sondern nahm das Thier zurfick, wahrscheinlich hatte er gebort, daß Mertesborf ein Mitalied bes Trierischen

Bauern Bereins fei.

28. Der Aderer Joh. Anippel in Seizenburg kaufte von dem Handelsmann Jiaat Meyer in Zerf ein Rind für 193 M., welches schon auf dem Transporte von Trier nach Geizenburg lahmte. Anippel konnte auf gütlichem Wege eine Zurucknahme des Rindes nicht erlangen. Der Bauern-Berein leitete den Prozeß ein; vor Beendigung desselben zahlte Meyer den Kauspreis nebst Zinsen und Kosten an Knippel und nahm das Rind zurück.

29. Der Handelsmann Samuel Beiler in Diefflen vertauschte dem Bergmann Rit. Paulus in Piesbach eine Ruh, welche aber ihre Milch selber trank. Der Bauern-Berein leitete die Klage ein. Weiler einigte sich mit Paulus und war letterer, wie der Bertrauensmann des Bauern-Bereins

mittheilte, mit ber Ginigung febr gufrieben.

30. Die Handelsleute Hermann Kahn und Michel Kahn in Kirf tauften am 10. Februar 1885 von dem Ackerer Matthias Wagner in Kövrig ein 3 jähriges Pferd für 490 Ott. 50 Pf. Das Pferd wurde auf den Markt nach Trier gebracht, dort aber nicht verkauft. Am 22. März erhoben die Handelsleute Klage auf Zursicknahme des Pferdes, weil dasselbe schlage; ierner beanspruchten sie Zahlung einer Entschädigung von 30 Mt. sür Reisetosten und Gewinnverlust. Der Verein vertrat den Bauer vor dem Amtsgerichte in Saarburg; in der Sizung vom 9. April wurde angeordnet, daß das Pferd in Saarburg vom Thierarzte einige Tage beobachtet werden iollte. Rach dem Termine einigten sich aber die Handelsleute mit dem Bauer, letzterer behielt sein Pferd, die Handelsleute bezahlten 50 Mt. Entschädigung und alle Gerichtskosten.

31. Die Wittwe Anna Simon in Weibenbach taufte am 11. August 1886 auf dem Martte zu Oberkail von dem Handelsmann Hermann Leib zu Reumagen eine Auh unter der Sarantie, daß das Thier gesund sei und im Sespann gehe. Die Kuh litt aber an einem Lungensehler und war als Sespannthier nicht zu verwenden. Nachdem der Bauern-Berein Klage erhoben hatte, nahm der Leib die Kuh zurück und zahlte alle Kosten.

32. Beter hares-Bonert in Gusenburg taufte von bem hanbelsmann Josef Herrmann in Oberemmel eine Ruh für 150 Mt. Das Thier sollte ohne Fehler sein, ließ sich aber nicht melten. In bem ersten Gerichts-

termine ertlarte ber Bertreter bes Sanbelsmannes, letterer nehme die Rub

aurud und trage die Roften.

33. Matth. Bed, Aderer in Reuntirchen, Fürftenthum Birtenfelb, bertaufte am 22. Juli 1886 an Mag Jfaac in Tholey eine Rub für 282 Mt. Riage vertlagte am 27. Auguft ben Bed auf die Burudnahme ber Rub, weil fie bufte und mahricheinlich an ber Berlfucht leibe. Der Bauern-Berein übernahm die Bertretung feines Mitgliedes. Am 18. Sebtember 1886 murbe die Rlage gurudgezogen, weil fich "ber Kehler an ber Rub

gebeffert babe".

34. Josef Leinen in Webingen vertaufte an ben Rafael Raufmann, Sandelsmann in Mergig, eine Rub, machte aber ben Borbehalt, baß feine Frau mit bem Bertaufe einverftanden fein muffe; ein folder Borbebalt wird auf bem Lande vielfach gemacht. Die Frau war nun mit bem Sandel nicht einverftanden. Rafael Raufmanfn vertlagte nun ben Bauer auf Berausgabe ber Rub ober 30 Mart Entchäbigung, indem er behauptete, Leinen habe ben fraglichen Borbehalt nicht gemacht. Das Amtsgericht in Berl wies durch Urtheil vom 2. Oftober 1885 bie Alage ab. Raufmann erhob Berufung an bas tonigl. Landgericht in Trier: biefelbe murbe burch Urtheil vom 5. Ottober 1886 bermorfen.

#### c. Prozeffe, welche bom Trierifden Bauern:Berein megen Richtjahlung bes bereinbarten Raufpreifes geführt murben.

Ritolaus Michels in Loricheid taufte im Juni 1884 von Bermann Nach in Maar ein Rind, welches trachtig fein follte; anbernfalls wurde er bem Bauer eine Entschädigung von 18 Mart gablen. Run aber war bas Rind gur Beit bes Bertaufs nicht trachtig; es talbte erft am 5. Mai 1885. Aach wollte nicht zahlen; als aber ber B.-B. die Rlage eingeleitet hatte, zahlte er die Entschädigung.

Derfelbe Sandelsmann taufte Mitte Mai 1885 von dem Müller Rofef Molitor au Lorscheibermuble eine Rub und blieb auf ben Raufpreis noch 18 Mart schuldig; auf biefen Reft mußte ber Bauer lange vergeblich marten. Als ber Er. B .- B. ben Nach jur Rablung aufforberte,

murbe ber Betrag fofort bezahlt.

- 37. Der Aderer Rit. Bauly von Sing hatte im Marg 1884 bem Sanbelsmann Sfaat Sagen von Rirf ein Pferb vertauft, auf beffen Raufpreis letterer 30 Mart ichulbig blieb. Da hapen bas Pferd nicht fofort wieder verlaufen tonnte, brachte er es bem Bauly jurud, bamit biefer es gegen eine entsprechende Entschädigung noch eine Beit lang futtere. Betteres geschah vom 8. April bis 13. Mai; trot häufiger Mahnungen erhielt ber Mann fein Gelb nicht. Erft als ber Berein Rlage erhob, erfolgte Rabluna.
- 38. Der Handelsmann Samuel herz in hilbringen taufte von bem Aderer Peter Lichtmeß in hebbert ein 2 Jahre 9 Monate altes Pferd und nahm dasjelbe am 15. Februar 1885 Rachts um 12 Uhr bei dem Bertaufer in Empfang. Berg brach bei ber Abnahme bem Bferbe die Milch-

zähne aus und trausportirte es in regnerischem, kaltem Wetter nach Trier auf den Markt. Hier wurde es an einen Handelsmann nach Offenbach a. Glan verkauft, welcher es an einen Bauer in Unterjeckendach, Kreis St. Wendel, verhandelte. Das Pferd erkrankte und mußte am 6. März 1885 getöbtet werden. — Herz war zu einer Zahlung an Lichtmeß nicht zu bewegen; deshalb leitete der B.-B. Klage ein. Herz ließ es nicht zum Urtheil kommen, sondern zahlte Kauspreis nebst Zinsen und Kosten.

39. Der Handelsmann Michael Hehum in Meurich berfchulbete bem Aderer Joh. Buchel in Relfen den Rest bes Rauspreises einer Rub. Nachbem Buchel sich an ben Berein gewandt hatte, gahlte ber Sanbelsmann

ben iculdigen Betrag.

40. Johann Lellig, Aderer in Kimmern, verlaufte auf dem Mattheiser Markte in Trier Hebruar 1884 ein Pferd an Josef Hahum, Handelsmann in Coenen; dieser verlaufte das Thier am 17. Februar an den Alexander Siegler, Handelsmann in Binningen, und letzterer verhandelte dasselbe an den Philipp Steffens in Trier. Steffens klagte gegen Siegler auf Aushebung des Handels, weil das Pferd an einem redhibitorischen Hehler, "faulen Strahlen", leide. Durch Urtheil des königl. Landgerichts zu Koblenz vom 11. Juli 1884 wurde dieser Handel aufgelöst, Siegler zur Rücknahme des Pferdes und Erstattung der Kosten beider Instanzen verurtheilt. Siegler hatte nun unter dem 27. März 1884 gegen Hahum Klage erhoben auf Auslösung des Handels, Kücknahme des Pferdes, Kücksahlung des Kaufpreises und Erstattung aller derjenigen Beträge, welche er an Steffens zahlen müsse.

Diese Klage ist dem Hayum am 28. März 1884 zugestellt worden. An diesem Tage war die gesetliche Garantiefrist für Joh. Lellig bis auf einen oder zwei Tage verstrichen. Deshalb veranlaste Hayum den Lellig, welcher damals frank lag und auch bald nachher starb, zur Unterschrift

folgenden Scheines:

Ich unterschriebener Johann Lellig, Aderer in Kimmern, bescheinige hiermit dem Joseph Hahum von Coenen, daß ich die Brozessach von wegen des Bserdes, wo Hahum von Siegler verklagt ist, nämlich von einer Studte, hells brauner Farde mit Blet, vier Jahre alt, welches nun mit einem redhipothorrischen (redhibitorischen) Fehler behaftet sein soll nämlichen mit saulen Strahlen, über mich nehme und in das Recht von Hahum freiwillig, ohne gerichtlich gesladen zu werden, eintrete und Hahum von sämmtlichen Kosten, sowie auch Schadenfrei in alle Beziehungen zu halten. Kurz, ich nehme Alles so über mich, als wenn ich mit Siegler selbst zu thun hätte, was ich hiermit bescheinige. Werde zugleich am selben Tage am Königl. Amtsgericht erscheinen, wenn Hahum auch vordommen soll.

Rimmern, ben 28. Marg 1884.

gez. Lellig.

Auf Grund dieses Scheines wurde den Erben des inzwischen verftorbenen Lellig der Streit verfündigt und dieselben in den Prozest hineingezogen.

Rach Lage ber Sache war für die Erben Lellig ber Prozes nur dann zu gewinnen, wenn dieselben den Beweis erbringen konnten, daß das Pierd an dem Tage des Handels zwischen Hahum und Siegler mit dem Fehler des "saulen Strahlen" nicht behastet war. Rach Bernehmung der

Beugen wurden drei Sachverständige ernannt, welche auf Grund der Ausfage des Zeugen Mick ihr Sutachten dahin abgegeben haben, daß das Pferd am 17. Februar 1884, also an dem Tage des Handels zwischen Hahum und Siegler, nicht mit dem saulen Strahlen behastet gewesen ist. Darauf hat Siegler die Klage, welche ihm sehr viele Kosten verursacht hatte, zurückgenommen.

Die Seschichte vorstehender Prozesse zeigt klar, daß früher viele Bauern in Folge der Klagen aus Biehhändeln in hohem Maße bewuchert worden sind. Betrug oder wenigstens Betrugsversuch kann man wohl in allen denjenigen Fällen annehmen, in welchen die Händler ihre Klagen zurückzogen bezw. nicht erhoben, sobald sie in Ersahrung gebracht hatten, daß der Borstand des Trierischen Bauern-Vereins die Vertretung des Bauern übernahm.

Gine andere, für ben Bauer ebenfalls außerst verderbliche Art bes Biehwuchers ift

### 3. bas Biehleihen.

Biele mittelmäßig begüterte Landleute mancher Gegenden der Regierungsbezirke Trier und Koblenz sind darum in einem beständigen
finanziellen Rückgange begriffen, weil sie Rindvieh auf halben
Rugen pachten. Der Handelsmann stellt nämlich dem Bauer ein
Stück Bieh in den Stall, ohne Zahlung zu fordern; der Bauer muß die
Ruh oder das Rind ernähren und die Kälber davon aufziehen; nach einigen
Jahren wird alles vertauft; vom Erlöse wird zunächst der ansängliche Werth des verpachteten Stückes Vieh abgezogen, und der Rest wird dann
zwischen dem Handelsmanne und dem Bauer getheilt. Was dann der
Bauer erhält, ist der Lohn für seine Arbeit und das beschafste
Futter; der Reinertrag, welchen der Handelsmann bekommt, stellt dar
die Zinsen für sein Anlagekapital, nämlich für den Werth des
verpachteten Stückes Vieh.

Hr. Amtsrichter Broetmann in Reuerburg, Landtags-Abgeordneter für die Gifel, fagte am 27. September 1885 auf einer Berfammlung bes Trierischen Bauern Bereins in Bitburg über folche Biehpacht Bertrage

Folgendes:

"Manche erklären, ber Biehmucher existire nicht in unserer Gegend. Aber ich kann Ihnen versichern, daß ich benselben in einer größeren Anzahl von Fällen kennen gelernt habe. Ich mußte oft einen Alt aussühren helsen, welcher mir so sehr zuwider war, daß ich lieber die Feder in die Ede geworsen hätte. Der Bauer pachtet ein Kalb und verspricht, dasselbe so lange zu halten, bis zwei Kälber von ihm groß gezogen sind, und er begnügt sich, für all seine Arbeit und das beschaffte Futter die hälfte des späteren Erlöses zu beanspruchen. Der Handelsmann macht dabei einen kolossalen Gewinn; ist das kein Wucher? Das so verdiente Gelb ist Blutgelb!"

Dag bie Biehpacht unter fold ungunftigen Berhaltniffen ben Bauer ruiniren muß, hat icon herr J. B. Limbourg aus Bitburg, Direttor

der dortigen Lotal-Abtheilung des landwirthschaftlichen Bereines, im Jahresberichte von 1883 ausgesprochen. Es heißt dort:

"Auch wurde vielsach der Wunsch ausgesprochen, daß die Biehpacht ausgehoben würde. Früher brachte die Biehzucht wenig ein; heute aber muß sie die Haupteinnahme des Landwirthes bilden. Jest auf den halben Rusen Bieh zu verpachten, bildet nur einen versteckten, wenn auch dis jest gestlich erlaubten Wucher, denn die Fälle sind nicht selten, daß derjenige, welcher das Geld zum Antause einer Auh vorgeschossen hat, 30 dis 40, ja 50 Prozent Jinsen von seinem angelegten Gelde erhält. Um so versührerischer ist dieses Geschäft, als es einerseits mit übertriedenem Vortheile bei geringem Risilo betrieden wird, andrerseits der arme Landwirth der Geheimhaltung versichert ist; er hat die Ställe voll Vieh, dasselbe ist nicht sein eigen, kein Mensch weiß etwas davon. Kein Geschäft der Welt kann aber so große Opfer an Zinsen bringen, und muß der Landwirth bei solcher Wirthschaft unsehlbar zu Grunde gehen. Bei der Position über Kreditkassen werden wir aus diesen Punkt zurücktommen."

Unter der Aubrit "Darlehnstaffen dur Erwägung anheim, ob es nicht withlich für sie und sür Witglieder erscheint, das Biehdarlehnsgeschäft in die Hand au nehmen. Segen geringe Entschädigung wird sich ein sachverständiges Mitglied gewinnen lassen, um den An- und Bersauf und inzwischen die Haltung des angekausten Biehs zu kontrolliren; bei der Abrechnung würde sich die Ausse mit dem gewöhnlichen Jinssaus begnügen, statt die armen Leute zu nöthigen, ihren Biehstand mit 30, 40 und mehr Prozent zu beschaffen. Das Diehdahrlehnsgeschäft ist, wie Eingangs gesagt, ein gesetlich erlaubter Wucher, der die Existenz der Familien untergräbt und weit häusiger platssindet, als allgemein angewommen wird; er entzieht sich der Beobachtung, weil das unsaubere Geschäft mit dem größten Seheimniß umgeben ist. Die Darlehnstassen habenein geringes Risto, weil das Vieh bei der best beleumundeten rheinischen Biehversicherungs-Seschlichaft versichert werden kann; gleichzeitig ist der betressende Biehhalter vor Berlusten geschützt."

Auf der ichon erwähnten Bersammlung des Trierischen Bauern-Bereins iprach fich der erwähnte herr J. P. Limbourg von Bitburg sehr beslobigend darüber aus, daß die Landwirthschaftliche Bant in Trier begonnen hat, zur Beseitigung der bisher siblichen Biehpacht auf halben Rugen den Landleuten Bieh unter viel günftigeren Bedingungen zu verpachten. Er suhr dann sort:

"Unsere Kreditsasse hat sich von der Landwirthschaftlichen Bant die nothige Auskunft erbeten, um das nachzuahmen, und auch sosort erhalten. Aber wir haben dis jeht die Sache noch nicht ins Leben gerusen, weil sie uns sehr schwierig erscheint. Ich begrüße diese Bestrebung sehr lebhaft . . . Dieses Unternehmen bringt der Landbevölkerung einen ungespeuren Ruten und verdient jede Unterstühung. Sie wird demselben auch sicher zutheil werden."

Der am 4. Oktober 1885 gegründete "Berein jur Bekampfung des Wuchers an der Saar" hat in seinen Statuten auch sestgesetzt, daß er sich, wahrscheinlich durch Gewährung von Darlehen, bemühen will, "das Bereleihen von Bieh möglich st verdrängen"; dies ist sicher ein vollgiltiger Beweis dasur, daß dieser Uebelstand in unserer Gegend fart

verbreitet ift und bringend ber Abbilfe bebarf.

Genau, ober auch nur einigermaßen genau sestzustellen, in welchem Um sange bieses Biehleihen stattgesunden, namentlich, wie viele Stid Lehnsvieh in den einzelnen Odrfern des trierischen Landes eingestellt gewesen sind bezw. noch stehen, das ist nicht möglich. Die Lehnsleute schweigen siber das Lehnsverhältniß beharrlich, der Berleiher ebenfalls. Es bersichert uns aber ein gründlicher Kenner der bäuertichen Berhältnisse, daß vor der Wirtsamkeit des Trierischen Bauern-Bereins in vielen Odrsem mehr als die Hälfte des gesammten Viehbestandes den Bauern nur lehnsweise gehörte. Von anderer, sehr zuverlässiger Seite wird uns mitgetheilt, daß ein einziger Mann mehr als 500 Stück Vieh verliehen hat. Und sehr viele Leute unserer Gegend betreiben dieses sehr einträgliche Wuchergeschäft.

Die Biehverpachtung auf halben Ruten fand sich schon vor 30 Jahren im Kreise Altenkirchen vor. Der damalige Bürgermeister Raiffeisen, Begründer der Darlehnstassen, unternahm die Beseitigung berselben mit großem Ersolge. Jett aber stellt sich dieser Uebelstand wieder dort ein. Wie serner im "Landwirthschaftlichen Genossenschaftsblatt" vom 1. November 1885 der Bereinsrechner J. Roth in Feggersheim im Elsa mittheilt, besteht auch in dortiger Gegend dieser Uebelstand. In diesen Mittheilungen wird folgende, für die trierischen Berhältnisse allerdings

etwas bobe Berechnung aufgeftellt:

Der Biehhanbler R. leiht bem Bauer S. ein Kalb im Werthe von 50 Mark zum halben Ruten auf so lange, bis dieses Stück Bieh noch zwei Kälber geworfen haben wird. Rach vier Jahren wird alsbann das Bieh verkauft und es ergiebt sich folgender Erlös:

| Werth | ber | Ruh    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |              |                |    | 800 9 | Mart    |
|-------|-----|--------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|----|-------|---------|
| Werth | bes | erften | Я | albes |       |   |   |   |   |   | • |              |                |    | 150   | "       |
| Werth | des | zweite | n | Ralb  | e\$ . | • | • | • | ٠ | • | • |              |                |    |       |         |
|       |     |        |   |       |       |   |   |   |   |   |   | <b>6</b> 511 | <b>111</b> 111 | 10 | 500 9 | III art |

Davon erhalt jeber bie Salfte, macht 250 Mart.

Der Bauer wurde, wenn er sich bei Beginn des Geschäftes 50 Mart gelieben und mit 5 Prozent verzinst hatte, nach vier Jahren an Kapital, Zinsen und Zinseszinsen nur 60 Mart 79 Pfg. zu zahlen gehabt haben.

| Er hatte bann aus ben brei Stud Bieh erlöft |     | 500 | Mark |    | Pfg. |
|---------------------------------------------|-----|-----|------|----|------|
| Er hatte dann zu zahlen gehabt nur          |     | 60  | "    | 79 | "    |
| Folglich ift ihm entgangen ein Gewinn von . | • • | 439 | Mark | 31 | Pfg. |

Der Sandler hatte vor vier Jahren ausgelegt den Betrag von nur 50 Mart. Er erhält nicht blos diefe 50 Mart jurud, sondern noch dazu

200 Rart als Zinfen für die vier Jahre. Er hat also sein Kapital

genau ju 100 Prozent berginft.

In der trierischen Gegend find allerdings die Preise nicht ganz so boch, wie in diesem Beispiele aus dem Elsaß angesührt wird. Aber bei uns schlägt der Handelsmann in der Regel dadurch noch einen besonderen Sewinn heraus, daß er sich von dem Erlöse zunächst den Werth des verpachteten Viehes abzieht. Wenn in dieser Weise in dem oben beschriebenen Vorgange gerechnet worden ware, dann würde sich die Rechnung nach den Durchschnittspreisen der trierischen Segend so gestellt daben:

| Erlos aus ben vertauften brei Stud Bieb     |  |   |    | 400 Mark |
|---------------------------------------------|--|---|----|----------|
| Davon an den Handelsmann vorab Ruchahlung   |  | • | •_ | 50 "_    |
| Bleibt gemeinschaftlicher Gewinn            |  |   | •  | 350 Mart |
| Davon die Halfte an den Handelsmann         |  |   |    | 175 "    |
| Dies ergiebt 871/2 Prozent Zinsen jährlich. |  |   |    |          |

Das Pachten eines Kalbes unter der Bedingung, zwei Kälber von ihm groß zu ziehen, ift das ungünstigste Geschäft für den Bauer; günstiger stellt sich die Sache für ihn, wenn er eine in den mittleres Jahren stehende Auh pachtet. Bon den zahlreichen Fällen, welche uns aus der trierischen Gegend vorliegen, wollen wir nur solgenden Fall mit-

theilen:

Einem Manne wurde eine beinahe troden stehende Auh einsestellt und zu bem hohen Preise von 210 Mark angerechnet; nach 21/2 Jahren waren vorhanden eine Auh, ein hochträchtiges zweijähriges Rind und ein sechswöchentliches Kalb. Stellen wir jeht die Rechnung des Verspächters und die des Pächters auf.

### 1. Gewinn des Berleihers.

| Die trocken ftehende Ruh        | toftet | 210 | Ma | rt.          | Nach | $2^{1/2}$ | Jahren |
|---------------------------------|--------|-----|----|--------------|------|-----------|--------|
| werden für die frische Ruh ohne |        |     |    |              |      |           |        |
| für das hochträchtige Rind .    |        |     |    | •            |      | . 21      | 0 "    |
| für das fechswöchentliche Ralb  |        |     |    |              |      | 8         | 5 "    |
|                                 |        |     |    | <b>E</b> 111 | mma  | 48        | 0      |

Der Handelsmann zieht zunächst sein Rapital ein = 210 "
Bleibt gemeinschaftlicher Gewinn = 270 Mark

Der handelsmann erhalt bavon die halfte, also 185 Mart; das find

32/4 Prozent Binfen.

Aber das mitte ein schlechter Handelsmann sein, der beim Antauf und Bertauf nicht jedesmal 5 Prozent Prodision für sich herausschlüge; das wären denn also 35 Prozent. Diese Leute haben ja das Geschäft in der Hand, sie machen den Preis beim Berleihen, zu welcher Zeit in der Regel eine Rothlage vorhanden ist, und sie kaufen auch sehr geme beim Ablauf der Lehnszeit das Bieh für sich selber durch einen Helsershelser zu sehr billigem Preise.

Aber wir find noch nicht am Ende. Wie oft muß der arme Lebensmann ben andringlichen Sandelsmann in feinem Saufe bewirthen, in ben Stall führen u. f. w.! Wie sehr muß er beffen allerunterthänigster Diener sein! Dabei giebt's in der Regel noch kleinere Rebengeschäfte, bei welchen der Lehensmann sicher nichts prositirt. Fällt aber unglücklicher Weise ein Stlick Vieh, dann kommt's in der Regel zu einem freiwilligen Urtheil, welches in das Spothekenbuch eingetragen wird, und es fangt damit die weltbekannte Geschichte der Abschlachterei an.

Stellen wir nun bie in biefem Falle etwas gunftigere

#### 2. Rechnung des Lehnsmannes.

## a. Untoften.

| 1. | Beu auf 21/2 Jahr für die Ruh, 50 Zentner ju 8 Mart    | 150 | Mart |
|----|--------------------------------------------------------|-----|------|
| 2. | heu auf 18/4 Jahr für das Rind, 21 Zentner zu 3 Mark   | 63  | ,,   |
| 3. | Streu gesucht mahrend 100 ganzer Tage, wofür die Rost  |     |      |
|    | berechnet wird, den Tag ju 20 Pf                       | 20  | *    |
|    | Futtersuche durch die Frau an 250 Tagen zu 20 Pf. Kost | 50  | **   |
|    | Aleiderverschleiß in 21/2 Jahren über dieser Arbeit    | 25  | "    |
| 6. | Für Mehl und Anollen nebenbei                          | 35  | "    |
|    | Summa ber Untoften                                     | 353 | Mart |

### b. Einnahme. 1. Die Hälfte bes gemeinschaftlichen Gewinnes . . . . 135 Mark

| und unter Berechnung ber allmählichen Abnahme ber Milch-     |             |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----|
| produktion laffen sich hier höchstens 470 volle Milchtage zu |             |    |
| 6 Liter anrechnen, ber Liter zu 15 Pf                        | <b>42</b> 8 | er |
| 3. 30 Wagen mittelmäkigen Düngers zu 5 Mart                  | 150         | _  |

2 Rach Mhang ber Beit bes Trocenftebens ber Ralberfaugung.

Summa der Einnahmen 713 Mark Davon gehen ab Untoften 353 "

Gefammt-Einnahme bes Lehnsmannes 360 Mart

In  $2^{1/2}$  Jahren hat der Lehnsmann also bei dieser allergünstigsten Berechnung 360 Mark Tagelohn. Das ist der Lohn für 350 schwere Arbeitstage und gleichzeitig auch der Lohn für 912 schwere und sorgenvolle Berpstegungstage, über welchen man sonstigen Verdienst oft verloren gehen lassen mußte. Der Handelsmann aber streicht 36 bis 40, vielleicht aber anch 50 und mehr Prozent ein.

Wie schon angedeutet, schlägt der Handelsmann von seinen Biehpächtern gelegentlich noch eine große Menge von anderen kleinen Bortheilen heraus. Wem er Vieh verpachtet hat, den betrachtet er als seinen Sklaven und zwingt ihn zu manchen anderen Seschäften und erniedrigenden Dienstleistungen. So z. B. darf der Pächter, wenn er außer dem Lehnsvieh noch eigenes Vieh besitzt, es nicht wagen, dasselbe an sonst jemand außer dem Cigenthümer seines Lehnsviehes zu verkausen; denn er muß fürchten, daß sonst der Handelsmann ihm das verpachtete Vieh sosort wegnimmt; einen schriftlichen Vertrag siber die Pachtung hat ja der Bauer nicht in der Hand, und er kann auch nicht versuchen, durch einen Prozes den Handelsmann zu Erfüllung der mündlich gegebenen Zusage an-

zuhalten. Das aber weiß ber handelsmann, und darum barf er vieles wagen. Derfelbe handelsmann hat z. B. ersahren, daß irgend ein Bauer eine Landversteigerung abhalten wird. Sofort läuft er hin mb läßt sich die Steigpreise zediren ), oft gegen 4 Prozent Rabatt und das Steiggeld (5—6 Prozent), also im ganzen einen Rachlaß von 9—10 Prozent. Run besiehlt er jenen Bauern, welchen er Kühe verpachtet hat, auf der Bersteigerung zu bieten, auch wenn dieselben gar nicht ein neues Stück Land nöthig haben. Jedenfalls trägt ihr Bieten zur Belebung der Ansteigerungslust bei, und dem Lehnsmanne, der noch sonst ein Stückden hypothekenfreies Land besitzt, ertheilt er, wenn derselbe höchstbietender bleibt, den Zuschlag, in der Hossnung, nach einigen Jahren durch Subhastation dasselbe Grundstück nehst den anderen desselben armen Mannes zu einem Spottpreise wieder erstehen zu können.

Ein wohlhabender Bauer des trierischen Landes wollte Land verfteigern Lassen, weigerte sich aber, die Steigpreise einem Handelsmanne zu zediren; dieser nun verbot den anderen Bauern, die aus einem Grunde von ihm abhängig waren — und ihre Anzahl war groß —, die Bersteigerung zu besuchen. Dieselben gehorchten, und es kam nicht zu annehmbaren Preisen. Der Bauer sah sich genöthigt, die Steigpreise dem handelsmanne zu zediren, und nun wurde slott gesteigert und ein ganz

bebeutenber Erlos ergielt.

Biele Landleute, welche Bieh unter ben erwähnten ungunftigen Bebingungen von Handelsleuten gepachtet haben, haben leiber Scheu, dieses mitzutheilen, weil sie fürchten, sie konnten für ihr Ausplaudern nachher von dem Handelsmanne durch allerlei Beschädigungen bestraft werden. Benn es aber gelänge, sestzuftellen, wie viele Stüd Vieh wirklich unter den erwähnten ungunstigen Bedingungen verpachtet sind, dann würde man darüber erschrecken, daß eine so große Anzahl von Landeleuten systematisch ausgesogen wirb.

Bie diefem Bucher abgeholfen werden tann, foll nachftebend bargelegt

werben.

Durch die Arebit- und Darlehnstaffen ben befchriebenen lebel-

fand zu beseitigen, wird nicht überall gelingen.

Bunächst verlangen die meisten Kassen für ein Darlehen einen Bürgen, und sie müssen das thun, um sich vor Berlusten zu schützen. Für die armen Leute aber, deren Rothlage wir hier beschreiben, wird nicht leicht jemand Bürge, weil er surchtet, er müsse später Kapital und Zinsen zahlen, ohne daß er dafür ein Psandobjett besitzt, durch dessen Bertauf er sich, ohne eine Subhastation zu veranlassen, eine Entschädigung suchen lönnte; auch sind die Landleute nicht mehr bereitwillig, einander durch Bürgschaft zu unterstützen, weil es schon zu oft vorgetommen ist, daß jemand durch Bürgschaft sich ruinirt hat.

Aber selbst wenn auch die bestehenden, gut geleiteten Darlehnstaffen in vielen Fallen ein Darlehen geben, damit ein Bauer statt des bisherigen Lehns-Biehes sich eine Auh tauft und den Raufpreis derfelben nur mit

<sup>1)</sup> Neber bie Bebeutung biefes nicht allgemein verftanblichen Ausbrucks vgl. unten S. 175 ff.

5 Prozent zu verzinsen hat, so wird es boch nicht möglich sein, baß folche Raffen fiberall gegründet werden und dak jeder Biebpachter von folden Raffen ein Darlebn enthalt. Es wird namlich in Begenden, beren Bewohner jum großen Theil arm find, febr fcwierig fein, trebitfähige Raffen gu grunden, und noch fcwieriger wird es fein, überall auf die Dauer Manner au finden, welche au der schwierigen Aubrung fol-

der Raffen geeignet und bereit find.

Ueberdies wird ber handelsmann bem armen Bauer, welchem bas baare Belb gum Antaufe einer Ruh übergeben worden ift, bringend aureben, er moge biefes Belb jur Tilgung anderer fleiner Schulben benugen und die Rub auf Borg ober auf Leben nehmen; benn in beiden Fallen wird der Sandelsmann einen größeren Bortheil ziehen, als wenn ibm die Rub baar bezahlt wfirbe. Dag ber Bauer, ber fo felten baares Gelb in ber Sand bat, in einem folchen Falle, ba ibm ber Arebit formlich aufgebrungen wirb, ber Berfuchung in ber Regel nicht widersteht, fich also muthwillig in das Abhangigkeits-Berhaltnig begiebt, ift boch anker allem Ameifel.

Giebt es nun nicht einen anderen Beg, um ben Leuten, welche

bisber Lebnsvieb batten, zu belfen?

Wenn die Ruh felber Burge wird, bann ift Silfe moglich in einer Weife, durch welche gleichmäßig bas Intereffe bes Bauern und bas bes Gelb-Darleibers gefichert wirb. Ginerfeits muß ber Bauer die Rub burch Theilgablungen antaufen tonnen und es burfen ibm bon dem Raufpreife bis zur Auszahlung nur 5 Prozent Binfen jahrlich abverlangt werben, bann ift bem Bauer geholfen; andererfeit's muß bie Rub bis gur vollen Ausgablung bes Raufpreifes und ber Rinfen Gigenthum besjenigen bleiben, welcher bas Gelb jum Antauf hergegeben bat, bann ift auch bem Darleiber eine binreichenbe Burgicaft geboten, namentlich wenn ber Biebpachter bei Beginn ber Bacht eine Angahlung bon etwa 50 Mart leiftet.

Der Borftand bes Trierifchen Bauern-Bereins hat ben Anfang gemacht, auf biefe Beife bas Biehleiben auf halben Rugen abzuschaffen und es ju erfegen burch ein Biehleiben, bei bem ber Bauer ben gangen Rugen bat; er hat zu biefem 3wede eine Attiengesellichaft, Die in Trier bomigilirte "Bandwirthicaftliche Bant", ins Leben gerufen. Bur Grundung berfelben murben auf Ramen lautenbe Attien au 200 Mart ausgegeben, und zwar einftweilen nur im Betrage bon 30 000 Mart, ba es bei ber großen Schwierigfeit bes Unternehmens zwedmäßig ericbien, erft bann, wenn bie Erfahrungen langerer Beit borlagen, allmablich be-

butfant ben Beichaftstreis auszubehnen.

Die Bant forbert, daß bom Biebpachter ber Raufpreis in 4 Jahren gurudgezahlt und bis gur Rudzahlung jahrlich mit 5 Brozent verzinft werde; außerbem forbert fie eine einmalige Provifion von 21/2 Prozent bes Raufpreises, welche, auf bie 4 Jahre vertheilt, jahrlich 5/8 Prozent ergiebt; enblich muß ber Biehpachter bie Biehverficherungs-Bramie gablen, welche aber nie mehr als 2 Prozent jahrlich beträgt. Alles gufammen ergiebt für ben Biehpachter eine jahrliche Ausgabe von 75/8 Prozent.

Um eine Sarantie gegen das Eintreten von Berluften zu erlangen. wurde beschloffen, baf über biejenigen Bauern, welche Bieb entleiben wollen, burch die Bertrauensmanner bes Bauern-Bereins die einaehendfte Auftnuft eingeholt werbe, und zwar eine mehrfeitige, und bag grundfatlich unt mit jenen Bauern Gefchafte ju machen feien, welche burchans juwetaffig und noch nicht gang verarmt find. Wer ein Stud Bieb pachten will, muß fich mit feinem Antrage an ben in feinem Begirte wohnenben Bertrauensmann bes Bauern-Bereins wenden. Diefer erftattet Austunft durch Ausfüllung bes folgenden Fragebogens:

Antrag auf Belehnung von Bieh ber "Landwirthschaftlichen Bant" ju Trier.
1. Rame, Stand und Wohnort bes Antragftellers.

2. Bie wird die Sauswirthicaft bes Antragftellers geführt?

3. In welcher Beile hat ber Antragfteller bieber fein Bieh insbesondere in Beziehung anf Futterung und Reinigung gehalten?

4. Wie find bie Bermogens-Berhaltniffe besfelben?

5. Befigt ber Antragfieller einen für bie gefunde Berpflegung bes Biebes genugenden verichlieftbaren Stall?

6. Belche Art bon Bieh berlangt ber Antragfteller: Ziege, Rind, Ruh

ober Dch8?

- 7. Wird ber Bant beute icon ein Stud Bieb jum Raufe angeboten, welches fie bann an ben Untragfteller verleiben foll?
  - a) bas eigene Bieh bes Antragftellers? b) ober ein anberes Stud Dieb? Ramen und Wohnort bes jegigen Eigenthumers?

8. Das ber Bant angebotene Stud Dieh:

a) wie alt ift es? b) ift es gefunb?

c) garantirt ber Bertaufer, daß die Ruh trachtig ift? d) garantirt ber Bertaufer, daß das Stud Bieh jugfest ift?

a) garantir ver Vertaufer, das das Stua Vied zugest ist?

e) welcher Preis wird dafür verlangt?

f) welchen Werth hat es nach der lleberzeugung des Bertrauensmannes?

9. Har den Fall, daß der Antragsteller sein eigenes Bieh der Bank anbietet: wodurch ist der Beweis geliefert, daß dastelbe sein Eigenthum ist?

10. Für den Fall, daß nicht schon ein Stück Vieh angeboten wird:

a) welche besonderen Gigenschaften soll das anzulausende Stück Vieh haben?

b) auf welchem Markte wünsch der Antragsteller zu kaufen und an wels

chem Tag? 11. Kann der Antragsteller beim Antaufe der Ruh eine Anzahlung von . . . . Mart leisten und die Provision (21/2 Prozent des Kaufpreifes) sowie den Stempel (11/2 Mart) bezahlen?

12. Bemerfungen bes Bertrauensmannes.

Das der Landwirthschaftlichen Bant gehörende Bieb ift bei ben Ortsbereinen bes ebenfalls von bem Borftande bes Trierischen Bauern-Bereins gegrandeten Trierischen Biehversicherungs-Berbandes verfichert.

Die Bant bat verlieben:

im Jahre 1885: 238 Stud im Werthe von 44 699 Mart; 1886: 399 90 485 bom 1. Jan. bis 12. Mai 1887: 262 52 400

in Summa 899 Stild im Werthe von 187 584 Mart.

68 hat fich nun ergeben, daß die Bant ein zu großes Rifito laufen warde, wenn fie nicht ben Biehpachtern eine Angahlung von 30 Mart, ober bei theurem Bieh von 50 Mart abverlangte. Diefe Anzahlung wurde, falls ber Biehpachter die Binfen nicht gablt und darum ibm die Rub weggenommen und unter bem Gelbittoftenpreife vertauft werben muß, ben Darleiber gegen Berluft ichuken. Undererfeits aber find febr gablreich bie Falle, in benen ber Antragfteller eine folde Angoliung nicht leiften fann, es fei benn bak er fich biefen Betrag erft gegen Bucherginfen ober unter anderen noch ichlimmeren Bedingungen borgte. Und boch wurden viele Diefer Untragsteller burch bie Belebnung nit einer Rub in den Stand gefest werben, fich allmählich aus ihrer Roth berauszuarbeiten. Wenn der Bauer gar feine Rub befitt - und folde Ralle find in unferer Gegend überaus gablreich -, bann fehlt ibm bas Rothburftigfte in ber baushaltung; wenn er eine Rub an Beben bat, bann blagt er fich fur ben Eigenthumer berfelben, und auch wenn er fie auf Borg nimmt, giebt feine Abhangigteit von feinem Glaubiger Diefein vielfache Gelegenheit, ben Dann auszubeuten. Gine Rub, beren ganger Rugen bem Bauer guflieft, ift bas erfte Erforderniß bafür, baß fich ber Mann ernahren und weitertommen Wenn er eine Rub bat, fur welche er an Brovifion, Binfen und Berficherung jahrlich nur 75/8 Prozent zu zahlen bat, fo fann er allmablich burch Mufgucht ber Ralber ju einem fleinen Befit gelangen. Staat, die Proving und die Gemeinden haben baran ein großes Intereffe. Wenn es nun gelange, aus irgend welchen öffentlichen Mitteln eine Summe ju erlangen, von welcher ju Gunften gang armer Leute bie Angahlung von 80-50 Mart geleiftet wurde, bann konnte bie Landwirthschaftliche Bant auch folden Leuten eine Rub leiben, ohne ein allzugroßes Rifito gu laufen; es murbe ja bann, wie oben gefagt, biefe Angahlung muthmaglich ungejähr den Betrag barftellen, um welchen bei einem nothwendigen Wiebervertaufe der Ruh der Erlos unter bem Gelbfttoftenpreife bleiben tonnte. Eine folche Angablung ju Gunften eines armen Bauern ju leiften mare jedenfalls ein febr fruchtbringendes, rationelles Almofen. Beiber ift es bis jest noch nicht gelungen, aus öffentlichen Mitteln ein folches Geichent wenigstens für die Rothstandsbezirte (Gijel und Bochwald) ju erlangen.

Der Vorstand der Landwirthschaftlichen Bank beantragte nämlich am 26. März 1885 bei dem Provinzial-Verwaltungstath der Rheinprovinz eine jährliche Subvention von 5000 Mark & fond perdu aus dem Nothstandsjonds. — Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in seiner Sizung vom 20. Mai 1885 diesen Antrag abgelehnt, abgesehen von anderen in der Sache und in den Statuten liegenden Erunden schon deshalb, weil der Nothstandssonds zu ganz besonders augegebenen Zwecken bestimmungsgemäß

au verwenden fei, ju welchen ber in Rede ftebenbe nicht gebore.

Am 7. Oftober 1885 richtete nunmehr ber Borftand an ben Provingial-Landtag ben Antrag, entweder

1) jährlich einen Betrag von 5000 Mt. & fond perdu zu geben, aus welcher Summe für arme Landleute behufs Anschaffung von Bieh die eben beschriebene Anzahlung von 30 Mt. geleistet werde.

2) ober ein unverzinsliches Darleben zu gewähren, wie ein folches ben Darlehnstaffen gewährt fei, um aus ben gezogenen Zinsen bieses Betrages Anzahlungen von je 80 Mt. den Biehpächtern gutzuschreiben.

Auch diese Antrage wurden in der Plenarsitzung des Rheinischen Provinzial-Landtages vom 9. Dezember 1885 abgelehnt.

## C. Bucher beim Antauf bon Berfteigerungs-Protofollen.

Ber in unferer Gegend Sand versteigern lakt, thut dies in ber Regel beshalb, weil er fojort baares Gelb haben muß. In ben Bebingungen ber Berfteigerung barf aber nicht baare Bablung abverlangt weiden, weil in diefem Falle faft tein Bauer anfteigern tonnte. Darum find die meiften Berfteigerer genothigt, ben Erlos ber Berfteigerung gegen Baarjahlung ju gebiren. Die Sandelsleute fordern in der Regel das Steiggelb (5, 6, 7 Prozent) und einen Rabatt von etwa 4 Prozent; im ganzen also 8—12 Prozent. Da sie im Steigpreis einen Zinsverluft nicht erleiben, auch die verfteigerten Immobilien felber fur den Gingang bes Steigbreifes haften, fo ift biefer Gewinn ber Sanbeleleute ein fibermafig großer. Lettere geben fich baber auch überaus große Mube, Die Berfleiglaffer jur Beffion von Berfteigerungs Brototollen ju bewegen, weil grade diese Reffionen bas Mittel bieten, fich in bauerliche Berhaltniffe einufdleichen, in welche fonft nie ein Sanbelsmann getommen mare. Die banbelkleute feben beshalb in gut fituirten Orten, in welchen g. B. bermogende Erben verfteigern laffen, unter Umflanden von einem Rabatt vollflandig ab; fie zahlen Steigsumme nebst Aufgeld ohne Abzug auß; fie boffen, bann mit ben reichen Bauern noch andere Geschäfte machen ju lonnen, welche mehr Gewinn bringen, als der Berluft an Rabatt ausmacht.

Es wird uns von einem Rotar versichert, daß ein Handelsmann fogar von den 5 Prozent Steiggelb noch ein Prozent an die Versteiglasser herauszahlte. Auf die Frage des Rotars, warum er dies thue, antwortete der Sandelsmann: das ist ein reiches Dorf und in diese Verhältnisse mochte ich

gern bineinkommen.

Bährend die Handelsleute bei reicheren Grundbesitzern in eben besichtiebener Weise versahren, sordern sie in Ausbeutung der Rothlage überaus hohen Gewinn. Es ist in unserer Gegend vorgekommen, daß ein handelsmann sich 20 Prozent Nachlaß ausbedungen hat. Um diesen Fall, welcher ja für die Kenntniß hiesiger Berhältnisse sehr lehrreich ist, authentisch darzustellen, geben wir hier einen Auszug aus den Urtheilen, welche hierin

bon zwei richterlichen Inftangen gefällt worben find.

Rafael Leib II, Sandelsmann zu Riederemmel bei Trier, klagte gegen den Matthias Schilling-Wagner, Ackerer zu Schweich bei Trier: er verlangte Zahlung von 780 Dif. nebst Zinsen zu 5 Prozent seit dem 14. Dezember 1883 und von 5 Mt. 95 Ps. für Kosten des Mahnversahrens. Der Kläger führte aus, daß durch Akt von Rotar Wolf zu Bernkastel vom 22. Dezember 1879 sich der Beklagte verpflichtet habe, dis zum 22. Dezember 1881 von seinem Immobiliar-Vermögen dis zum Erlöse von 3900 Mt. versteigern zu lassen und den Steigerlös ihm, dem Kläger, gegen einen Rachlaß von 15 Prozent des Hauptsteigpreises und des ortsätilichen Ausgeldes von 5 Ps. pro Mark (macht im ganzen 20 Prosente

zent) zu zediren, im Unterlassungsfalle ohne vorherige Sommation eine Konventionalstrafe von 780 Mt. zu zahlen. Diese Konventionalstrase werde jest eingeklagt, da der Beklagte bisher die Bersteigerung verweigert und gegen einen Zahlungsbesehl vom 6. Dezember 1883 Widerspruch

erhoben habe.

Der Beklagte Schilling-Wagner beantragte bie toftenfällige Abweisung ber Rlage, indem er berfelben 2 Einwendungen entgegenhielt. behauptete er, bag ber in Rede ftebende Bertrag, wenn auch por ber Berricaft bes Buchergefeges abgefcoloffen, bennoch mit Rudficht auf die abermakige Sobe bes verfprochenen Gewinnes als wuchermakig gegen bie guten Sitten verftoße, und beshalb bie Rlage gemäß Artitel 1183 bes burgerlichen Gefetbuches unzuläffig fei; bann aber entbebre auch die eingegangene Berpflichtung, die Konventionalftrafe zu gablen, jeder rechtlichen Urfache und fei baber gefetlich ungiltig. Den Mangel einer rechtlichen Urfache fuchte ber Bellagte baraus berauleiten, bak an bemfelben Tage ein anderer, mit bem bier fraglichen Bertrag in Berbindung ju fegenber Bertrag amifchen ben Barteien gefchloffen worben fei, nach welchem Rlager bem Betlagten ein Darleben von 2400 Mt., rudjablbar am 22. Dezember 1881, gegeben habe. Sebe man bon biefem Darleben ab, welches in bem ber Rlage ju Grunde liegenden Bertrag als Zahlung auf den Reffionspreis behandelt fei, fo ftelle ber lettere Bertrag fich als ein reiner Beffionsvertrag bar, welcher teine genftgende Grundlage zu einer Ronventionalstrafe biete.

Die 1. Zivillammer bes tonigl. Landgerichtes ju Erier

erließ am 8. April 1884 folgendes Urtheil:

In Sachen des Rafael Leib II, Handelsmann zu Niederemmel, vertreten durch Rechtsanwalt Kirsch, Klägers, gegen den Matthias Schilling-Wagner, Aderer zu Schweich, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Görz, Beklagten, wegen Forderung, — erkennt die 1. Zivilkammer des königl. Landgerichtes zu Trier für Recht: Die Alage wird abgewiesen; die Kosten des Rechtsstreites werden dem

Alager auferlegt . . .

Es fann keinem Zweifel unterliegen, daß die gemäß des Aktes vom 22. Dezember 1879 vom Kläger dem Beklagten als Darlehen unter Verpfändung der Immobilien des Beklagten agebenen 2400 Mt. dieselben sind, welche in dem gleich darauf gethätigten Akte als Vorauszahlung des Klägers auf den Zessionspreis der in diesem Akte verabredeten Zession behandelt werden. Da hiernach Kläger sir die Hingabe der 2400 Mt. durch die Berpfändung der Jmmobilien des Beklagten vollständige Sicherheit hatte, so wird der Abschluß des Zessionsvertrages mit dem über die gewöhnlichen Verhältnisse wird der Abschluß des Bestlagten vollständige Sicherheit hatte, so wird der Abschluß des Bestlagten von 15 Prozent außer dem Ausgeld, beziehungsweise der diesem außergewöhnlichen Nachlasse entsprechenden hohen Konventionalstrase auf Seiten des Beklagten nur dann erkärlich, wenn man annimmt, daß Kläger sir die Gewährung des Darlehns auch die Eingehung des Zessionsvertrages von dem Beklagten sich ausbedungen hat.

Bei dieser Sachlage erscheint der Zessionsvertrag in ganz anderem Lichte, als wenn man ihn, von dem Darlehnsvertrage losgelöst, sür sich allein betrachtet. Im lehteren Falle mögen die dem Kläger ausbedungenen Vortheile, wenn auch als außerzgewöhnlich hoch, doch nicht den guten Sitten widersprechend angesehen werden können.

Bei diefer Sachlage erscheint der Zestionsvertrag in ganz anderem Lichte, als wenn man ihn, von dem Darlehnsvertrage losgelöst, für sich allein betrachtet. Im letzteren Falle mögen die dem Kläger ausdedungenen Bortheile, wenn auch als außerzgewöhnlich hoch, doch nicht den guten Sitten widersprechend angesehen werden tönnen. Wenn man aber bedenkt, daß diese Bortheile für die Gewährung eines Darlehns aussbedungen sind, dessen Rückgabe mit Zinsen durch die Berpfändung der Immobilien des Beklagten schon vollständig sicher gestellt war, so erscheinen nicht nur diese Bortheile im Berhältniß zu der bei Thätigung der Atte üblichen höhe sowohl des Zinssusses für Darlehen als auch des Nachlasses bei Steige

erlise Beffionsvertragen übermäßig groß, fondern es ergiebt fich auch aus der Uebermaßigfeit biefer Bortheile und ber Gemahrung berfelben für ein für ben Glaubiger burchans gefahrlofes Darlehn, bag, wenn nicht eine Rothlage, fo boch bie Unerfahren-beit ober ber Leichtfinn bes Betlagten bei Thatigung ber Atte vom Klager ausgebentet worben ift, auch gang abgefeben von bem Umftanbe, bag nach bem Borte laute ber Alte Rlager für die nur einmal hingegebenen 2400 Mt. zweimal Dedung beanfpruchen tonnte.

Unter biefen Umftanben ift ber Beffionsvertrag, aus welchem geflagt wirb, als ben guten Sitten wiberfprechend und beshalb für ben Beflagten unverbindlich ju er-

achten, und mar bemgemag, wie gescheben, ju ertennen.

geg. Gichhorn. Bunber. Ritter.

Der Rlager appellirte an bas Oberlandesgericht zu Roln, marb aber auch bort abgewiesen. Diefer Berichtshof beftatigte am 8. Dobember 1884 bas Urtheil ber 1. Instang und fagte in feinem Urtheile wa Kolgendes:

Es ist noch zu erwägen, daß nach dem einen der Atte vom 22. Dezember 1879 dem Bestagten dei Bermeidung der josortigen Fälligkeit des angeliehenen Kapitals untersagt war, vor dem 22. Dezember 1881 Immobiliavvermögen zu veräußern, und er in dem andern Atte von demselben Datum verpflichtet wurde, bis zum 22. Dezember 1881 von seinem Bermögen so viel zu veräußern, die der Steigerlös wenigstens die Summe von 3 900 Mt. erreichen würde, oder andernfalls eine Konventionalstrase von 780 Mt., gleich 20 Prozent des angegebenen Betrages von 3 900 Mt., zu zahlen. Daß durch diese Bestimmungen, wonach der Bestlagte weder vor noch nach dem 22. Dezember verkaufen durste, also nur an die sem Lage, selbst für den Fall, daß keine annehmdaren Gebote erfolgten, verlaufen mußte, dessen mitt den mitthickaftliche Existenz auf das äußerste gefährdet wurde, sam einem Zweisel nicht unterliegen.

Benn nun auch nach dem Geses vom 14. November 1867 es dem Kläger nicht benommen war, sür die Singabe seines Kapitals, obgleich desselbe durch die bestlieb der den der die Gesen der die Vergeten von der die Gesen der die Gesen der die Gesen der die Bergütung selbst zu einer übermäßigen steigern konnte, so war es demsenden, und wenn man sogar den Aussührungen des Klägers darin beitreten wollte, daß er biese Bergütung selbst zu einer übermäßigen steigern konnte, so war es dem Es ift noch zu ermagen, daß nach bem einen ber Atte bom 22. Dezember

daß er diese Bergutung selbst zu einer übermäßigen steigern konnte, so war es dem-klben aber durch Artikel 1131 des bürgerlichen Gesehduches untersagt, so weit zu geben, daß er, um solche übermäßige Vortheile zu erhalten, die fich ihm, sei es in der augenblicklichen Rothlage oder in der Unersahrenheit des Beslagten, darbietende Belegenheit bagu benutte, bon bem letteren fich Beriprechungen machen ju laffen, bie, wenn fie erfüllt worden maren, beffen Ruin in feinen wirthicaftlichen Berhaltniffen herbeigeführt haben würden. Nach alledem trägt der Alt, in welchem die gegenwärtig eingeklagte Ronventionalstrase stipulirt worden ift, so sehr das Ge-Dräge ber Unlauterteit an fich, daß berfelbe als ungiltig im Sinne bes Artikels 1131 L. c. zu erachten und die auf diesen Alt gestützte Klage mit Recht von bem erften Richter abgewiesen ift.

gez. Correns. Bape. Broicher. Drube. Saad.

In einem andern Falle nahm ber judifche Zeffionar 15 Prozent Rabatt und verlangte außerdem noch zwei Drittel des Aufgeldes, welche 3,33 Prozent ausmachen: mithin hatte ber handelsmann 18,83 Prozent Sewinn. Der Gesammterlöß aus dieser Berfteigerung betrug 11 900 Mt.; hiervon 18,38 Prozent ergiebt 1826 Mt. Gewinn.

Es ift boch ftart, bag folche Geschäfte in unserer Begend noch möglich find! Leiber tommen nicht alle Geschäfte diefer Art ans Tageslicht, ba die Landleute es scheuen, einzugestehen, daß fie fo thoricht maren, sich über-

bortheilen zu laffen.

Die fchlimmfte Folge ber Gewohnheit, an Sanbelfleute bie Berfteigerungs-Prototolle ju bertaufen, ift bie Ubhangigteit bom Sanbelsmanne, in welche baburch bie gablreichen Anfteigerer tommen. Der Handelsmann findet nämlich einen Bortheil barin, daß die Anfteigerer bie Termine für die Bablung ber einzelnen Raten nicht punttlich einhalten, fondern die Schuld anwachsen laffen; bereitwillig gewährt er ihnen Ausftand, veranlagt fie aber, einen Schein ju unterfchreiben, in welchem fie versprechen, "auf erfte Anforderung bin" jahlen zu wollen; ba ber hanbelsmann verfichert, bag er von biefer Rlaufel ja boch nie Gebrauch machen werbe, fo ift ber Bauer oft thoricht genug, Diefe Bebingung einaugeben. Wenn fie aber unterschrieben ift, bann bilbet fie eine fichere Sandhabe, burch welche ber Bauer ju vielen neuen, nur bem Sandelsmann Bortheil bringenden Gefchaften gezwungen wirb.

Durch jebe neue Zeffion nun, burch welche einem Banbelsmann wieder ein Berfteigerungs-Brotofoll übertragen wirb, tommt eine neue Reibe von bisher unabhangigen Leuten in Abbangigfeit bon bemfelben, und je mehr fich feine Berrichaft erweitert, befto leichter wird es ihm, biefelbe gur Ausbeutung feiner Opfer ausgunugen.

Um bie erwähnten Uebelftanbe einigermaßen abauftellen, haben manche Darlehnstaffen biefiger Gegend begonnen, Berfteigerungs-Erloje angutaufen; fo taufte & B. im Jahre 1884 die Darlehnstaffe au Neubaus bei Trier 20 folder Berfteigerungs-Brotofolle im Gefammtbetrage pon 60 000 Mart.

Der erwähnte "Berein gegen ben Bucher an ber Saar" richtet fich ebenfalls gegen biefe mucherische Ausbeute im Antaufe ber Berfteigerungsprotofolle; er will bewirten, bag biefelben von den Spar- und Darlebnstaffen angetauft werben tonnen.

Die Landwirthichaftliche Bant in Trier tauft auch Berfteige-

rungsprototolle: fie bat beren übernommen:

im Jahre 1885 für 19810 Mart. 1886 64 205 vom 1. Jan. bis 12. Mai 1887 68 165 in Summa für 152 180 Mart.

Nachdem nun auf diefe Beife bem Bucher bei Uebernahme von Berfteigerungs-Protofollen entgegen gearbeitet wirb, übernehmen jest auch manche San belsteute Berfteigerungsprototolle gegen einen gang magigen hoffentlich wird es aber burch Belehrungen zc. gelingen, Die Bauern babin ju bringen, daß fie berartige Brototolle nur mehr an Die ermahnten Inftitute vertaufen.

# D. Waarenwucher.

Biele Sandelsleute auf bem Lande treiben Sandel mit Baaren aller Wer ben Sanblern aus einem Biebbanbel ober aus einem Berfteigerungs-Prototolle ichulbig geworben ift, muß bei ihnen taufen. Gelbftverftandlich werben nicht Waaren bester Qualitat preiswurdig vertauft, fondern die armen Leute muffen minderwerthige Bagren au boben Breifen

taufen, außerbem noch oft Waaren in groferer Menge nehmen, als fie ge-Die vericulbeten Bauern werben burch biefen Baarenrade bebürfen. bandel in einem Abbangigteits-Berbaltnik brudenofter Art gehalten. Bebari fo ein armes Bauerlein g. B. Leber, fo muß er jum jubifchen Sanbler geben und bei bemfelben ichlechtes Leber febr theuer taufen : ober ber Dann bestellt bei bem jubischen Detager zur Kirmeszeit ein baar Bfund Fleisch: ber banbler bringt ibm brei-, viermal fo viel ins Saus. Der Bauer befowert fich bagegen, er habe nicht fo viel beftellt; bas nutt nichts, er muß bas Aleifch behalten, eben weil er Schuldner bes Ruben ift.

Biele ber porbezeichneten Geschäfte aus Biebbanbeln, Guterverfteigemungs-Brotofollen u. f. w. führen febr oft gur Bethätigung freiwilliger Urtheile und notarieller Atte. Bierbei wird meiftens einfach die Erklarung beurfundet, bag ein Bauer einem Juden einen gemiffen Betrag gemäß 206rechnung berichulbe. Der Bauer ertennt bie Abrechnung als richtig an und unterwirft fich ber Zwangsvollstredung. In seiner Rothlage unterichreibt er leider geradezu alles, nur um noch einen Ausftand zu erlangen: ber Schuldner bedentt aber nicht, bag er hierdurch feinem Glaubiger bas Mittel in die Sand giebt, um ibn vollständig ju ruiniren.

Diefem Difftanbe tann man in vielen gallen nur bann borbeugen, wenn bie Richter und Rotare angewiesen werben, alle berartigen Geschäfte auf ihre Richtigkeit zu prufen. Der Sandelsmann muß angehalten werben, bor ber Anfertigung bes Attes ober bes freiwilligen Urtheils eine genaue Abrechnung nebft Belegen (Schulbicheine, Berfteigerungs-Brototolle 2c.) Der betr. Beamte pruft biefe Rechnung mit ben Barteien ge-

meinschaftlich und ftellt bas Salbo enbailtig feft.

Ferner muffen die Rotare angewiesen werden, ben Barteien jebe gefährliche Rlaufel eines Bertrages nach ihrer ganzen Tragweite zu erklären. Es find uns Abichriften notarieller Urtunden porgelegt worden, in welchen fic gang bebentliche Beftimmungen befanden. Dir führen einige ber-

felben an.

In einem Zeffionsatte verpflichten fich bie Anfteigerer, an ben Beffionar zu bezahlen "ohne Rudhalt und ohne einen Grund ber Richtzahlung vorfchieben zu tonnen, fei es wegen etwaiger Spotheten ober fonftiger Urfachen". Gin Anfteigerer batte nun eine Parzelle Aderland erworben, beren Raufpreis von bem Berfleiglaffer nicht bezahlt worden war. Der frubere Befiger machte fein Raufpreis. Privilegium geltend; ber Anfteigerer verlor die Bargelle und mußte fie tropbem an den Zeffionar bezahlen. Der Mann hatte obige Rlaufel wohl gefannt; er bachte aber, biefelbe batte nicht viel ju bebeuten. Mann von dem Beamten über die Tragweite diefer Bestimmung belehrt worden, bann batte er nicht unterschrieben und mare bor Schaben bewahrt geblieben. Ein Raufatt enthält jolgenben Baragraphen:

"Enblich vereinbaren die Romparenten noch, bag bie vorftebend zwischen ihnen abgeschloffenen Rausvertrage, und zwar jeder der beiden Raufvertrage für fich, falls die Antauferin mit einem Raufpreistermine langer als brei Monate gang ober theilweise im Rudstande bleibt, von Rechtswegen burch die Wirtung einer babin gebenden, feitens bes Bertäufers an die Antauferin durch Gerichtsvollzieherakt zu richtenden Erklärung zu Gunften des Berkaufers aufgelöft fein sollen."

Diese Bebingung war bei Abschluß des Kausattes gar nicht vereinbart worden; der Handelsmann hatte dieselbe aus sich in den Kausatt hineinsehen lassen, und die Antäusern hat dieselbe überhört oder jedenfalls nicht in ihrer Tragweite begriffen. In diesem Falle hätte der Rotar die Antäuserin noch besonders auf diese so sehr gesährliche Klausel ausmerksam

machen muffen.

Bur Ausbehnung aller Bucherformen hat die gegenwärtige Rothlage, das Darniederliegen ber Landwirthschaft in Deutschland ganz bedeutend beigetragen. Die Landwirthschaft geht immer mehr rudwärts. Auch im trierischen Lande ist bei den Bauern ein betrübender Rothstand an Stelle des früheren Wohlstandes getreten. Man wird aber fehl gehen, wenn man dem Bauer allein die Schuld an diesem Rudgange beimessen wollte; es wirken hierbei manche Ursachen mit, an welchen der Bauer teine Schuld trägt und für deren Entsernung er wenig oder gar nichts thun kann.

Bu ben Grunden bes Audganges ber Landwirthicaft, welche ber

Bauer nicht berichulbet, rechnen wir

#### 1. bie allzu hohen biretten und indiretten Steuern.

Der Bauer zahlt von seinem Immobiliarvermögen zunächst Grundssteuer, welche nach dem Ratastral-Reinertrage berechnet wird. Bon dem Einkommen aus Grundbesitz muß der Bauer wieder Alassensteuer bezahlen. Rach Grund- und Klassensteuer werden dann weiter die Gemeindesteuern berechnet, welche nicht selten mehr als zweis oder sogar dreihundert Prozent der Staatssteuern betragen. Rein Stand ist mit ähnlich hohen Steuern belastet wie der Bauernstand; er bezahlt vom Einkommen doppelte, alle übrigen Stände nur einsache Steuer. Das Mittel zur Aussehung dieser doppelten Besteuerung wäre die Ueberweisung der Grundsteuer an die Gemeinden.

Die Stempel fteuer beim Bertauf von Immobilien beträgt ein Prozent, während der Stempel für Mobiliarverkäuse nur 1/8 Prozent ausmacht und für den Berkauf von Werthpapieren ein viel geringerer Stempel entrichtet werden muß. Wenn der Bauer versteigern läßt, dann regnet es sormlich Untosten. Wir theilen zur näheren Erläuterung dieses solgende Rechnung mit über eine Landversteigerung, welche 1170 Mark

Erlos brachte:

| 1.         | Stempel                       | 10 | Mark | <b>5</b> 0 | Pfg  |
|------------|-------------------------------|----|------|------------|------|
| <b>2</b> . | eine Bokation                 | 5  | ,,   | _          | *    |
| 3.         | Bekanntmachung                | 3  | ,,   | <b>7</b> 5 | ,,   |
| 4.         | zwei Abichriften berfelben    |    | ,,   | 80         |      |
| 5.         | Bedingungen ber Berfteigerung | 6  |      | 25         |      |
| 6.         | Reise des Notars              | 6  | .,   | 25         | "    |
|            | Rum Uebertrag                 | 32 | Mart | 55         | Mig. |

|            | Uebertrag                   | 32   | Mark | <b>5</b> 5 | Pfg. |
|------------|-----------------------------|------|------|------------|------|
| 7.         | Diaten besfelben            | 9    | ,,   | <b>4</b> 0 | "    |
| 8.         | Beugen                      | . 1  | ,,   |            | ,,   |
| 9.         | vollstreckbare Ausfertigung | . 10 | "    | 35         | ,,   |
| 10.        | Beforgung bes HppothAuszug  | e8 1 | "    | 25         | n    |
| 11.        | Transstription a. Stempel   | . 1  | "    | 50         | ,,   |
|            | b. Gebühren .               | . 14 | ,,   | 95         | ,,   |
| <b>12.</b> | HypothAuszug a. Stempel     | 1    | ,,   | 50         | ,,   |
|            | b. Gebühren                 | . 4  | ,,   | 96         | ,,   |
| 13.        | Porto - Auslagen            | _    | ,,   | 40         |      |
|            | in Summa                    | 77   | Mart | 86         | Pig. |

Die Untoften betragen fomit 6,75 Prozent bes Steigerlofes.

Wenn nun ein Rentner für 1170 Mart Werthpapiere verlauft, dann erwachfen ibm hochstens folgende Untoften:

|    | 1/8 Prozent Prov |   |       |       |    |      | Mark |
|----|------------------|---|-------|-------|----|------|------|
|    | Reichsstempel .  |   |       |       |    |      | "    |
| 3. | Porto ungefähr   | • | <br>  |       | •  | 0,80 |      |
|    |                  |   | zusam | men n | ur | 4,90 | Mart |

Ans dem Jmmobiliargeschäfte hatte also der Bauer 77,86 Mark, ber Rentner aber aus dem Verkauf der Werthpapiere nur 4,90 "
also weniger 72.96 Mark

Untoften zu bezahlen.

Diese Ungleichheit muß beseitigt werden durch Ermäßigung des Immobilien - Stempels, durch Beseitigung des Stempels zu Bordereaux, Hopotheken- und Transstriptions - Attesten, sowie durch Herabseyung der Gebühren der Rotare und der Hypotheken - Aemter.

## 2. Die Ronturreng bes Mustanbes.

Der Absatz ber landwirthschaftlichen Produkte ist sehr schwierig. Das Ausland kann in Folge der niedrigeren Produktionskoften und der geringeren Belastung des Grundbesitzes billiger liefern, als der deutsche Landwirth. Entsprechend hohe Zölle auf Getreide, Bieh u. s. muffen diese Konkurren, auf das geringste Maß zurücksehen.

# 3. Der Mangel eines leichten Rredites.

Der Kaufmann sinbet, wenn er auch nichts besitzt, leicht und billig Krebit bei einem Bankgeschäfte; ber Bauer muß aber, um Gelb zu erlangen, Haus und Hos verpländen und eine kostspielige Schuldverschreibungslitunde errichten. Aus dieser Ursache geräth er so leicht in die Schlingen des Bucherers. Wenn dem Bauer geholsen werden soll, dann muß ihm auf leichtere Weise als bisher ein diskreter Kredit verschafft werden; besonders der Bauer hat, wie jeder andere, eine berechtige Abneigung gegen die Kundmachung seiner Schulden. Die Raifseisenschen Darlehns-

tassen haben in dieser hinsicht sehr segensreich gewirkt. Auch die Kirch entassen haben in früheren Jahren manchen Bauer durch Gewährung von Darlehen aus Schuldschein vor den Wucherern bewahrt. Seitdem aber durch das Gest über die Berwaltung des tatholischen Kirchenvermögens vom 20. Juni 1875 die Kirchenvorstände gezwungen sind, die Jahresrechnungen, in denen die Zinsen zahlenden Schuldner notirt sind, du jedermanns Einsicht 14 Tage lang offen zu legen, leihen viele Bauern tein Geld mehr von den Kirchentassen.

## 4. Die hohe Berichulbung bes Grundbefiges.

Wenn man in die ländlichen Berhältnisse einen tieseren Einblich hat und die ungeheure Schuldenlast, welche auf dem Grundbesitz ruht, in Betracht zieht, dann könnte man an der Rettung des Bauernstandes ganz verzweiseln. Man kann, wenn man selbst von den Personalschulden absehen will, ohne Uebertreibung behaupten, daß dreiviertel des Grundbesitzes der kleineren Landwirthe mit Hypothekenschulden belastet sind. Das ist die allgemeine Regel. Man empsiehlt so ost das Zusammenlegen und Zusammenhalten der Grundgüter; aber gerade dieses Zusammenhalten der Güter bei dem Stammhause und das dadurch nothwendig werdende Absinden der Geschwister mit baarem Gelde ist die erste und tiesste Ursache der hypothekarischen Belastung, welche sich sorterbt in die dritte und vierte Generation, wo dann die Subhastation das Ende ist.

Dem Bauer felbft bagegen jugurechnen ift unter ben Urfachen bes

Rückanges

## ber mangelhafte Betrieb ber Landwirthichaft.

Die Fortschritte aus dem Gebiete der Landwirthschaft beachten manche Landleute gar nicht; sie halten ftarrsinnig am Alten sest. So ist insbesondere die Dreizelberwirthschaft das sast allgemein zur Anwendung gebrachte Kulturspstem. Dieselbe paßt aber nicht mehr sur unsere heutigen Berhältnisse, weil bei derselben der Futterbau vernachlässigigt wird und somit die Biehzucht nicht gehörig betrieben werden kann. Auch wird bei der Dreizelberwirthschaft der nicht mehr rentable Getreidebau in zu ausgedehntem Maße betrieben. Dazu hat dieses Kulturspstem den Nachtheil, daß gerade zur Zeit der Saat und Ernte sich die Arbeiten zu sehr häusen und mehr Arbeiter ersordern. Bei den hohen Löhnen muß aber der Bauer darauf bedacht sein, mit wenigen Arbeitskräften möglichst viel zu produziren.

# Nachtrag.

In Borftehendem ift bargelegt, welchen Gefahren ber Bauernstand seitens ber Bucherer, namentlich ber hanbelsleute, ausgesetzt ift und welche Wege einzuschlagen find, um biesen Gesahren zu begegnen. Damit

alle die von den Behörden, Bereinen und Privaten gemachten Anftrengungen gur Beseitigung biefes Buchers dem bedrangten Bauernstande eine wirks ame hilse gewähren, mußte noch Folgendes geschehen:

1. es muß angeordnet werden, daß über jedes Biehgeschäft, über Rauf und auch über Berleihung, ein fchriftlicher Bertrag gemacht werde;

2. ber Gefcaftsbetrieb ber Banbelsleute muß unter

bie Rontrolle ber Berichte gestellt werben;

3. es muffen die bestehenden Strafbestimmungen gegen ben Bucher verscharft und ausgebehnt werben;

4. als wechfelfahig burfen nur biejenigen (Raufleute, Grundbesitzer u. f. w.) betrachtet werden, welche ihre Firma in bas Handelsregister haben eintragen laffen.

# I. Schriftliche Rauf- und Leihverträge.

# a. Raufverträge.

Der Rauf vertrag muß enthalten :

1. den Raufpreis,

2. den Binsfuß,

3. die Termine, an benen ein Theil ber Rauffumme bezahlt werben muß,

4. die Aufgablung der Fehler, betreffe beren Richtvorhandenfein der

Bertaufer die Sgrantie übernimmt,

5. die Angabe der Beitdauer, auf welche biefe Garantie übernommen wird.

Sehr viele Prozeffe rubren baber, daß wegen Mangels eines schriftlichen Bertrages über einen ober mehrere der eben aufgezählten Punkte die beiden Parteien einige Zeit nach Abschluß des Kausgeschäftes nicht einig sind. Diese Prozeffe werden also durch solche schriftliche Berträge vermieden.

In manchen heute abgesaßten schriftlichen Rausverträgen steht die Alausel, daß, salls der erste Termin nicht pünktlich bezahlt wird, die ganze Kaussummen wer allen sein soll. Der Biehhandler spekulirt daraus, durch diese Klausel den Schuldner noch mehr in seine Gewalt zu bekommen und die Pfändung desto leichter herbeisühren zu können, indem ja in diesem Falle durch eine nachträgliche Bezahlung des ersten Termines die Pfändung nicht ausgehalten wird. Es müßte durch ein Seset bestimmt werden, daß kein Bertrag irgend einer Art eine solche Klausel enthalten darf und daß, wenn diese Klausel doch beigeset wird, sie ungiltig sein soll.

Eine neue Belastung durch Stempel barf aber ber Landbebollerung burch biefe Berträge nicht erwachsen; barum muffen alle Berträge über Kauf und Berleihung von Bieh für stempelfrei erklärt werben.

#### b. Lebensverträge.

In der Regel wird über die Berleihung eines Biehes ein schriftlicher Bertrag nicht gemacht; alsdann versährt der Handelsmann mit dem verliehenen Bieh ganz nach Belieben, sowohl in betreff der Zeit des Berkauses, als auch der Gelegenheit dazu. Der Werth, den das Thier bei Beginn der Lehenszeit hat, wird vom Berleiher willfürlich sehr hoch angesetz; bei Beendigung der Lehenszeit wird der Lehensmann auf mancherlei Art gesichtigt. Darum schlagen wir Folgendes vor:

- 1. Bor der Einstellung des Lehensviehes muß dasselbe von dem Ortsvorsteher (Amtsvorsteher u. f. w.) und 2 sachtundigen Bürgern, welche nicht Schuldner des Berleihers sein dursen, in Gemeinschaft mit dem Lehensmanne und dem Biehverleiher nach dem wahren Werthe abgeschätzt werden. Der bei dieser Abschätzung gesundene Werth des Viehes ist dem Leihvertrage zu Grunde zu legen. Ueber die Abschätzung muß ein Prototoll ausgenommen werden, welches doppelt ausgesertigt und beiden Parteien ausgehändigt wird.
  - 2. Das Biehverleihen auf halbe Bucht ift verboten.
- 3. Der Berleiher darf nur 5 Prozent jährliche Zinsen und eine einmalige Provision von  $2^{1/2}$  Prozent des Werthes des Thieres fordern.
- 4. Der Lehensmann muß berechtigt fein, jederzeit das Lehensverhältniß dadurch zu beendigen, daß er feine Schuld (1. Werth des Thieres bei Beginn der Lehenszeit, 2. Zinsen, 3. Provision) dem Eigenthumer des Biehes baar bezahlt.
- 5. Der Lehensmann muß das Recht haben, das bei Erlaß des Gesetzes auf Lehen genommene Bieh sofort einer öffentlichen Bersteigerung auszusehen. Der Meistbietende wird Eigenthümer des Biehes und muß dem Betreffenden das demselben Zustehende baar auszahlen.
- 6. Der Erlöß aus ber nachzucht bes geliehenen Biebes muß bem Leihge auf beffen Schulb aus bem Leihgeschäft voll und gang gutgeschrieben werben.
- 7. Der Berleiher ift verpflichtet, über die Biehleihgeschäfte ein Register zu führen, welches der Kontrolle ber Behörden unterliegt.
- 8. Das Lehensberhaltniß darf fich nicht auf mehr als 5 Jahre erftrecen.

## II. Rontrolle des Geschäftsbetriebes der Sandelsleute.

Es ift zunächft bringend nothwendig, daß dieselben taufmännische Buch er führen, aus welchen fpater jedes einzelne der von ihnen gemachten Geschäfte, sowie auch der Umfang des Geschäftes und die Lage des Bermögens ersehen werden tann.

Die meiften handelsleute führen berartige Bucher nicht, obicon fie auf Grund ber Beftimmungen bes beutichen handels-Gejetoches hierzu

verpflichtet erscheinen. Das deutsche Handels-Gesetzbuch schreibt nämlich in Art. 28 Folgendes vor:

Jeber Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen, aus welchen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Bermögens vollständig zu ersehen sind. Er ist verpflichtet, die empfangenen Handelsbriefe aufzubewahren und eine Abschrift der abgesandten Handelsbriefe zurückzubehalten und der Zeitfolge nach in ein Kopirbuch einzutragen.

Diefe Bestimmung findet zusolge Art. 10 des zitirten Gesetzes nicht Anwendung auf holler, Trobler, haustrer und bergleichen handelsleute don geringem Gewerbebetriebe.

Es tann aber nicht zweiselhaft sein, daß die Sandesleute (Biehhander u. f. w.) unter den Begriff "Raufleute" fallen; denn gemäß Art. 4 des deutschen Sandels-Gesethuchs ift als Raufmann derjenige anzusehen, welcher gewerbemäßig (also fortgeseth, regelmäßig, als dauernde Ginnahmequelle) Handelsgeschäfte betreibt.

Ferner können die Viehhändler u. f. w. nicht mit den hökern, Trödelem, haustrern u. s. w. bezüglich des Umsanges ihres Gewerbebetriebes auf gleiche Stuse gestellt werden. Diese Gewerbetreibende machen nur Gesichste mit kleinem Gewinn und in der näheren Umgebung ihres Wohnortes; die handelsleute aber betreiben ihre Geschste im weiten Umstreise ihres Wohnortes; sie besuchen alle Märkte und vermitteln nach den heutigen Berhältnissen fast allein den An- und Verkauf von Pferden und Kindvieh. Der Gewinn hierbei ist groß; er beträgt bei einem einigermaßen brauchbaren Pferde durchschnittlich 90 bis 120 Mark und bei einer Kuh mindestens 30 Mark. Diesen Gewinn beaufprucht der Handelsmann, wenn der Verkauf gegen baar geschieht. Kann aber der Bauer nicht gegen baar kaufen, dann muß er dem Handelsmann einen weit größeren Gewinn geben.

Auch der Ankauf von Bersteigerungs-Protokollen hat, wie oben genau dargelegt ift, Anlaß zu großen Uebervortheilungen des Bauernstandes gegeben, und manche Handelsleute betreiben das Zessionsgeschäft in großem Umsange und mit bedeutendem Gewinn.

Die Handelsleute behaupten zwar, sie machten nur wenige Seschäfte, verlauften im Jahr nicht viel Bieh und übernähmen nur einige Berkeigerungs-Protofolle. Das ist aber ein "armer Handelsmann", welcher nur 100 Stud Kindvieh jährlich verlauft. Rechnet man auf jedes Stud den geringsten Sewinn von durchschnittlich 30 Mark, dann verdient ein solcher Handelsmann mit geringen Kosten und mit geringem Kapital an verhältnißmäßig wenigen Marktagen mindestens 3000 Mark jährlich.

Rach dem Wortlaute des Art. 10 des deutschen Handels-Gesethuches tounen also die Biehhandler gesetlich nicht befreit sein von der Führung von Handelsbüchern. Sollte aber irgendwie ein Zweisel in dieser Beziehung obwalten, so könnte auf Grund dieses Art 10 für das Deutsche Reich ein Geset erlassen werden, welches allen Viehhandlern, Käusern von Bersteigerungs-Protokollen u. s. w. die Führung kaufmannischer Bücher zur Phicht macht. Uebrigens hat ja der § 88 der Gewerbeordnung vom

21. Juni 1869 bestimmt, daß die Zentralbehörden besugt sind, Borschriften barüber zu erlassen, in welcher Weise die im § 35 Absat 2 und 3 der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbetreibenden ihre Bücher zu führen, sowie welcher polizeilichen Kontrolle über die Art und den Umsang ihres Gewerbebetriebes sie sich zu unterwersen haben. Auf Grund dieser Bestimmung ist durch Ministerial-Restript vom 22. Mai 1870 (M.-Bl. 159) angeordnet worden, daß die Trödler ein genau vorgeschriebenes Buch über ihre Geschäfte sühren müssen, und daß nach Bedürsniß eine weitere Kontrolle im Wege der Polizeiverordnung herbeigesicht werden kann.

Auf Grund des § 38 der Gewerbeordnung könnte also schon durch Ministerial-Erlaß vorgeschrieden werden, daß auch die Viehhändler u. s. w. Bücher sühren müssen. Es wäre für die Kontrolle zweckmäßig, wenn die Viehhändler außer den nach Art. 28 des Handels-Gesethuches ersorderlichen Büchern noch ein Einkaußs- und ein Verkaußsuch zu sühren verpstichtet würden. — Das Einkaußs und müßte etwa solgende Rubriken enthalten: 1) lausende Rummer; 2) Tag des Antauß; 3) Name, Stand und Wohnort des Verkaußers; 4) Gegenstand; 5) Gewicht; 6) Einkaußspreiß; 7) durch wen gekaust (Name, Stand und Wohnort); 8) Seite und lausende Rummer des Verkaußsbuches, aus welcher über den Verkauß verkauf dieses angekausten Thieres die nöthigen Notizen eingetragen sind. — Das Verkaußbuch müßte entsprechend abgeänderte Rubriken und also auch besonders den Hindelen.

Sammtliche taufmannifche Beichaftsbucher ber Biebhandler

mußten auf Berlangen ben Beborben vorgezeigt werben:

1. dem Richter, wenn im Falle eines Prozeffes ibm die Borlage

ber Bucher nothig ericheint;

2. ber Steuer-Einschähungs-Rommiffion auf beren Berlangen, ober beffer noch regelmäßig behufs richtiger Steuer-Einschähung.

Wenn bie Biebhanbler genothigt find, taufmannifche Bucher ju fub-

ren, fo werben baraus folgende Bortbeile entfteben:

1) Rur den Kall eines Brozeffes liegt mehr Schriftliches bor.

2) Die Steuer-Ginichatungs-Rommiffionen werben eine gang bebeutenb bobere Steuer ermitteln.

3) Im Falle eines Konfurfes wird burch biefes Material ber Staatsanwalt in ben Stand gefett, zu ermitteln, ob ein betrügerischer Banterott

porliegt.

Sind einmal die Handelsleute verpstichtet, berartige Verträge schriftlich zu beurkunden und Bucher zu führen, in welche sie jedes Seschäft, auch das kleinste, eintragen müffen, und es ist den Gerichtsbehörden die Einsicht in diese Bücher gestattet, dann wird man in vielen Fällen erreichen, daß entweder die meisten wucherischen Geschäfte unterble iben oder daß die Vergehen gegen das Wuchergesetz zur Bestrasung gelangen. Ferner wird in Folge der Kontrolle der Bücher seitens der Gerichtsbehörden erreicht werden, daß sich die Kredissuchenden mehr den Kreditvereinen, Darlehnstassen bei der Buwenden. Viele Bauern suchen nämlich jetzt hilfe bei einem wuchernden Handelsmanne, weil sie in dem Wahne besangen sind,

baß bann bas Schuldverhältniß verschwiegen bleibt. Wenn aber einmal auch die Bücher ber hanbelsleute ber Kontrolle unterstehen, bann weiden wohl die meisten Bauern handelsgeschäfte auf Borg bei den wuchernben handelsleuten nicht mehr machen ober Geld bei ihnen leihen.

### III. Strafbeftimmungen über Bucher.

Die Strafbestimmungen bes Wuchergesetzs vom 24. Mai 1880 wichen zum Schutz des Bauernstandes nicht aus. Wie aus Vorstehendem heworgest, werden die Bauern in Folge des Viehleihens auf halbe Zucht und durch die Nebernahme von Versteigerungs-Protosollen durch die Handelsteute in hohem Maße bewuchert, ohne daß es möglich wäre, strafrechtlich gegen diesen Wucher einzuschreiten. Darum ist es nothwendig, daß die Gewährung von underhältnismäßig hohen Vortheilen bei dem Viehleihen, sowie die Forderung eines zu hohen Rabattes bei Uebernahme von Versteigerungs-Protosollen unter Strase gestellt wird. Zu dem Zwecke müßten etwa die oben angegebenen Bestimmungen über die Leihverträge noch durch solgende ergänzt werden:

- 1. Wer Bersteigerungs-Prototolle kauft, barf als Rabatt nicht mehr als 7 Prozent von berjenigen Summe verlangen, welche sich aus ber Abbition ber Summen bes Steigpreises und bes Aufgelbes ergiebt.
- 2. Wer ben Borschriften bes Gesetzes, das die hier gemachten Borschläge über Biehverträge und Bersteigerungszessionen vorschreibt, zuwider handelt, wird mit Gesängniß von wenigstens 2 Monaten und mit Geldbuke nicht unter 1000 Mark bestraft.

# IV. Beidrantungen der Wechfelfähigfeit.

Für den Landmann ift ein Bedürfniß der Wechselfähigkeit nicht vorhanden. Derfelbe wird nie ein volles Berftändniß berfelben erlangen; darum bleibt der Wechsel ein Mittel, den Landmann zu schädigen. Darum ift wenigstens der Landmann von der Wechselfähigkeit auszuschließen.

Schließlich machen wir auf die schon Seite 180 erwähnten hohen biretten und indiretten Steuern, mit welchen der Landmann belastet ist, nochmals ausmerksam. Der Bauer hat von seinem Besitz und von dem Einkommen aus demselben Srund-, Gebäude- und Klassensteuer, also dreisache Steuer zu bezahlen, während der Kapitalist nur mit einsacher Steuer, mit Klassen- bezw. Einkommensteuer belastet ist. Aber nicht allein bei der direkten Besteuerung, sondern auch bei den indirekten Steuern (Stempel u. s. w.) muß der Bauer mehr bezahlen, als der Besitzer von Kapitalien. Um in dieser Hinscht eine Besserung und gerechtere Bertheilung der Lasten herbeizusühren, hat der Borstand des Trierischen Bauernvereins unterm 20. Januar 1886 solgende Petition an das Abgevordnetenhaus gerichtet:

Trier, ben 20. Januar 1886.

#### An bas Saus ber Abgeordneten!

Rachdem das Seset über die Beräußerung und hypothelarische Belastung von Grundstücken im Seltungsbereiche des Abeinischen Rechtes setzt ein halbes Jahr in Wirksamkeit getreten, stellt es sich immer mehr heraus, daß dasselbe in seiner Anwendung zu einer Höherbest einer ung und zu manchen Belästigungen führt. Außerdem erheben sich namentlich Zweisel, ob, wenn nicht Verkäuser und Käuser gleichzeitig beim Rotar erscheinen, der eine oder andere durch einen mit Privatvollmacht versehenen Mandatar sich könne vertreten lassen. Wenn man nun auch glauben sollte, daß, was nicht ein Seset gebiete oder verbiete, man lassen oder thun könne, so neigt sich doch die Ansicht der meisten Kotare dahin, man dürses nicht wagen, ohne notarielle Vollmacht Kausverträge über Immobilien auszunehmen.

Wie sehr dadurch der Verkehr in Immobilien erschwert und vertheuert wird, ist jetzt allgemein anerkannt, namentlich auch, daß die dessallsigen Kosten mit dem Werthe der an der Mosel und auf den Höhen der Eisel, des Hochwaldes und Hunsrückens vorkommenden vielen kleinen Parzellen, wodon stark 2/8 nicht stempelpstichtige Preise erzielen, in dem größten Wisverhältniß stehen.

Ebenso stehen auch die Instriptionskoften ber Privilegien in Migverhaltniß zu ben minderwerthigen Parzellen. Bei großen wie bei kleinen Instriptionen muffen je 80 Bs. an Salar, außer der Gebühr von 1 pro mille, bezahlt werden, wozu noch 10 bis 20 Bs. pro cura und der Stempel von jedesmal 1 Mart 50 Bs. sür stempelpflichtige Instriptionen hinzukommen bei den Einschreibungs

gefuchen und Transffriptionsatteften.

Da die meisten Privilegien und die Hypotheken der Frauen und Minderjährigen oder deren Erben gegen die Chemanner und Bormander bisher von der Instriptionspflicht besteit waren, jest aber noch vor 1. Juli nächsthin und surder instribirt werden müssen, so liegt es auf der Hand, daß dadurch, außer den notariellen Schreibgebühren, die Ankauser, welche ja meistens Kleinbauern sind, durch diese neuen, wohl nicht beabsichtigten, aber aus dem neuen Geseh solgenden Staatsabgaben unverhältnismäßig höher wie disher belastet werden; in Folge dessen sühlen sie sich versucht, in altgewohnter Weise und ohne Rücksicht auf spätere Schwierigkeiten, zur Ersparung der Umstände, der jezigen Kosten u. s. w., sich mit Privatkäusen und Privatquittungen zu begnügen, da ja diese sormlosen Berträge unter den Parteien selbst giltig bleiben.

Daß baburch bie Richtigstellung bes Ratafters auf bie Ramen ber wirklichen Befiger erschwert wirb, folglich bie Grundlage für die spätere Einführung der Grundbuchordnung einen fehr zweiselhaften Werth haben wird, liegt klar zu Tage-

Die aang ergebenft Unterzeichneten bitten baber, ein Gefet vorzuschlagen und bie tonigl. Regierung ju veranlaffen, basfelbe noch zeitig vor bem 1. Juli nachsthin zu publiziren, wonach 1) ber Stempel zu Bollmachten, Inftriptionsborbereaux, Sofdungstonfenfen, Beglaubigungen von Unterschriften, Rotariatsinftrumenten, Transund Infriptionsatteften, wenn nicht gang aufgehoben , fo boch auf 50 Bf. herabgefest werbe, 2) bag es bei Beraugerungen bon Grundftuden überhaupt ober unter bem Breife von 300 Mark notarieller Bollmachten und ber Bugiehung von Inftrumentzeugen bei ben bes Schreibens fundigen Barteien nicht mehr beburfe, 3) bag die Beglaubigung ber Unterschriften bei biefen Bollmachten bon ben ein öffentliches Siegel führenben Begmten bes Wohnortes bes Bollmachtgebers ohne Roften geschehen muffe. 4) dak endlich bie Salarien ber Sypothetenbewahrer berabgefest und nach bem Berthe bes Obiettes von 10 bis ju 80 Bf. fteigen. Bon biefen Abgaben find die meiften der Provingen, in benen die Grundbuchordnung eingeführt ift, befreit, und bei uns tommen fie größtentheils erft jest burch bie Spootbetennovelle gur Sicherung ber früher ftillfcweigenben Brivilegien und Spotheten gur Anwendung.

Sodann erlauben wir uns noch einen Borschlag zu machen, burch beffen Ausstührung die freiwillige Zusammenlegung der Grundstührung die freiwillige Zusammenlegung der Grundstücker werben würde. Wir schlagen vor, das jeder Rauf oder Tausch, durch welchen jemand ein Grundstück neben dem seinigen zu beffen Vergrößerung ankauft oder umtauscht, von der Stempelabgabe für diesen Uebergang des Eigenthums befreit sein moge. Wenn nicht in dieser Weise die Grundbesitzer zur freiwilligen Konsolidation angeeisert werden, werden die von der Staatsregierung gehegten Wünsche nach einer Konsolidation

in unferer Begend mabricheinlich gar nicht erfüllt werben.

Sin Ausfall an Stempelgebühren in der Rheinprovinz wegen diefer Erlasse und Ermäßigungen würde unseres Erachtens nicht stattsinden oder doch durch Bermehrung der stempelpflichtigen Berträge ausgewogen; sollte aber wirklich selbst ein Aussall vorkommen, so würde derselbe noch lange nicht die Millionen Mart verzinsen können, welche, wie in der Sitzung des Herrenhauses am 5. Mai 1885 der Herr Regierungskommissar zugestand, von den Rheinländern seit mehr als 60 Jahren dadurch zu viel bezahlt worden sind, daß jeder notarielle Att im Sediete des rheinischen Rechtes 1 Mart 50 Pf. mehr bezahlt hat, als wie in den alten Provinzen bezahlt wurde.

# Eines hohen Saufes ergebenfte

3. B. Limbourg. G. F. Dasbach, Berleger. M. Deutich. Diese Petition tam wegen Schlusses der Session im Plenum des Abgeordnetenhauses nicht mehr zur Berathung. Darum reichte der Vorstand des Trierischen Bauernvereins die Petition unterm 16. März 1887 nochmals ein und stellte in derselben noch folgende weitergehende Antrage:

Die königliche Staatsregierung möge ein Gesetz vorschlagen, in Folge bessen beftimmt wird, daß bei Errichtung und Eintragung von Hypotheten der nach der Höhe des Kapitals bemessen Stempel zu dem Atte des Notars, der Stempel von 1 Mark 50 Pf. zu der Abschrist dieses Aktes und zu dem Gesuche um Hypothekareinschreibung in Zukunft wegsalle.

Bur Begründung biefes Antrages wurde Folgendes angeführt: Rehmen wir an, ein Bauer bedarf eines Darlehns von 750 Mart gegen hypothetarische Sicherheit. In diesem Falle hat er solgende Gebühren zu zahlen:

| 1. Att d | es Notar   | 8.     |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 4   | Mark  | <b>40</b> | Pj.          |
|----------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-------|-----------|--------------|
| 2. Stei  | npel.      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 1   | "     | 50        | "            |
| 3. Zeuge | ngebührei  | ι.     |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 1   | ,,    | _         | "            |
| 4. Abjch | rift bes ? | Uttes  |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 3   | #     | 20        | ,,           |
| 5. Stei  | npel zu    | biefer | r A( | 6jd  | rift |      |      |      |      |      |    | 1   | ,,    | 50        | ,,           |
| 6. Bord  | ereaux .   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 2   |       | 50        |              |
| 7. Stei  | n p el zu  | Diefer | 1 B  | orbi | erea | ur   |      |      |      |      |    | 1   | ,,    | 50        | ,,           |
|          | iption m   |        |      |      |      |      |      |      |      |      | p= |     | •     |           | ••           |
|          | n minbeft  | _      | •    |      |      | •    | -    | •    |      |      |    | 2   | ,,    | 40        |              |
| 9. an d  | en Notar   | für    | Bei  | orgi | ıng  | der  | 31   | njtr | ipti | one  | n  | 1   | ,,    | 25        | ,,           |
|          |            |        |      | alfo | 3u   | amı  | nen  | an   | ı Я  | ofte | n  | 19  | Mart  | 25        | <b>\$</b> 1. |
| Wenn     | baaeaen    | ein    | rei  | cher | Я    | apit | aLif | t    | auf  | āЦi  | ù  | auf | Wert! | todd      | oiere        |

Bu bieser Mehrbelastung kommen noch bie Kosten bes Katasterauszuges und diejenigen der Reise zum Wohnsige des Notars, während der Kapitalist sein Darlehnsgeschäft auf brieflichem Wege leicht und billig erledigen kann.

Diefe Mehrbelaftung muß um fo mehr beseitigt werden, als fie gerade ben vielgeplagten armen Bauer trifft, welcher auch auf bem Gebiete ber

biretten Besteuerung mehr wie alle anberen Stande belaftet ift.

Es fann unmöglich in der Absicht der königlichen Staatsregierung liegen, eine solche Mehrbelastung noch länger sortbestehen zu lassen; eine Sleichstellung des Bauernstandes in dieser Beziehung ist dringende Rothwendigkeit. Allerdings wird ja die Einführung der Grundbuchords ung manches in diesem Punkte bessern; indessen wird diese vielleicht woch lange ausgeschoben werden, während eine schleunige Beseitigung der vorstehend geschilderten Mehrbelastung dringend geboten erscheint.

Roge die tonigliche Staatsregierung alle Mittel ergreifen und entichieben burchfuhren, bamit die schweren Laften, unter welchen ber Bauern-

fland lebt, gelinbert werben!



Einem Berichte bes landwirthschaftlichen Zentralvereins für die Rheinprovinz ift das Rachstebende über die Berbreitung und die Formen bes Buchers in der ganzen Brobinz entnommen:

### Frage 1.

Bon 32 berichtenden Lokalabtheilungen sprechen sich 11 für das Borhandensein des Geld- und Kreditwuchers in ihrem Bereiche in mehr oder weniger starker Ausdehnung aus. In den sibrigen kommen, wie überall, wohl einzelne Fälle vor, die aber als Kalamität nicht angesehen werden konnen und meistens auch nur Personen betressen, denen wirthschaftlich kanm nachgeholsen werden kann.

Bemerkenswerth ift, daß der Gelb- und Areditwucher nicht allein in ben armen Gebirgsgegenden, sondern auch in der Ebene mit reichem Boben Fuß gesaßt hat, u. a. in den Lokalabtheilungen Moers I und II, Effen,

Mln, Jülich.

Die Formen biefes Buchers find außerorbentlich verschiedene, je nach ben wirthicaftlichen und perfonlichen Berbaltniffen ber Darlehnsnehmer und geber. Ueber einen Digbrauch ber Bechfelfabigfeit wird nur febr bereinzelt geklagt, im Begentheil bat eine frühere Enquete zu bem Ergebnig geführt, daß eine Beschrantung ber Bechselfabigfeit für unsere Proving nicht erwfinscht sei. Das baubtsächlichfte Mebium ift ber turz befriftete Souldschein. Das erfte Darleben wird ben Landwirthen gewöhnlich unter Anwendung von allerlei Lift aufgebrangt und für die Rablung ein Termin gewählt, an welchem ber Ausfteller bes Schulbicheins vorausfichtlich jur Ridjahlung unfähig ift. Dann erfolgt fehr bereitwillig eine Prolongation, aber ebenfalls nur auf turge Frift, gewöhnlich nur auf 8 Monate. Binfen für diefe Beit werden mit 5 Prozent vorausbezahlt, fo daß fich bas Rapital mit 20 Prozent verzinft. Geftatten bie augenblicklichen Berhaltniffe bem Schulbner biefe Borwegzahlung nicht, bann wird haufig noch ein fleines Rapital bagu genommen und bie Binfen für bas Gange bon diesem gleich abgezogen. Ift ber Darlehnsnehmer in Berlegenheit, b. h. wenn er ben Bucherer um ein Darlehn angeht, dann finden diese Borwegabguge fcon bei erfter Beleibung ftatt. In allen Fallen weiß ber Bucherer bas Geschäft fo gu lenten, bag fein Schulbner in eine materielle Abhangigfeit von ihm tommt, und wenn biefes erfte Riel erreicht ift, bann

werden die Maschen des Netzes allmählich enger gezogen; aus dem unscheinbaren kleinen Geldgeschäft entsteht im weiteren Berlauf der Biehund Waarenwucher. Nach der ersten oder zweiten Prolongation bedingt sich der Wucherer außer den in Abzug gedrachten Zinsen auch noch Naturalien aus: Körnersruchte, Kartosseln, Butter, Kase, Hühner, Tauben u. s. w., deren Werth nicht selten den Zinsbetrag übersteigt.

Das Hauptaugenmerk dieser Bucherer, die in den meisten Fällen jüdischer Konsession find, ist darauf gerichtet, irgend ein Geschäft mit dem Bauer zu machen, wobei letterer etwas schuldig bleibt. Und zu diesem Zwed werden die wirthschaftlichen und personlichen Berhältnisse der Ein-wohner eines gewissen Bezirks auf das gründlichste studirt und jeder An-laß, auch der unscheinbarste, zur Anknüpsung eines Geschäfts benutt.

Der Berichterftatter der Lotalabtheilung Schleiden außert fich bier-

über folgendermaßen:

"Wenn ein Geldgeschäft ober ein Händelchen zu machen ist, da sind die Juden immer schnell bei der Hand. Fast alle Tage durchstöbern sie die Ortschaften und spioniren, wo einem Bauern der Schuh druckt. Finden sie nun einen solchen, dann haben sie gleich die Mittel aussindig gemacht, wie sie denselben in die Falle ziehen können. Sie bieten, ja sie drüngen dem gedrückten Manne ein Darlehn an; sie versprechen und sichern demzelben die größte Verschwiegenheit zu, und in den meisten Fällen gehen die verschämten Bauern in die Fallstricke; denn es wird ja nun kein

Menfc gewahr, wie ihre wirthichaftlichen Berhaltniffe fteben.

Je mehr ber Bauer wünfcht, befto lieber ift es bem Schacherjuben. Der Bauer ftellt einen Schulbichein aus, in ber Regel auf turge und beftimmte Zeit, und bas Geschäftchen ift gemacht. Ob und wieviel Provision ber Jube vom Darlehn in Abzug bringt, bas entzieht fich ber Deffentlichkeit, ba bas Geschäft nur unter vier Augen abgeschloffen wirb, und fich gegenseitig die größte Berfdwiegenheit ausbedungen ift. Bat nun ber Bauer angebiffen, bann ift fein Ruin fest befiegelt. Die meiften biefer Juben führen ein Baarengeschaft, und jest ift ja ber Bauer gezwungen, auch bie nothigen Waaren beim Glaubiger ju taufen, und bas geht meiftens flott; er hat ja Rredit. So lange ber Landmann noch Sicherftellung leisten tann — und das weiß ber Jube gang genau —, drangt man ihm bie Waaren auf, benn das Rahlen bat ja teine Gile. Es wird gebucht. was ber Bauer nimmt refp. erhalt, aber was er abichläglich zahlt, barüber wird felten Rotig genommen. So geht bas fort, bis bem Bauern bie Schulden über ben Ropf gewachsen find und er nicht mehr im Stande ift, ben Gläubiger zu befriedigen. Run hört auch ber Ausftand und ber Rrebit auf, eine Pfanbung folgt ber anbern, bis schließlich ber berschamte Bauer um haus und hof gebracht ift. Diefer traurigen Beispiele find bem Referenten aus feiner nachften Umgebung nur leiber ju viele befannt."

Diese Darftellung paßt nicht blos für ben Areis Schleiben, fonbern mutatis mutandis für die ganze Eifel.

Ueber eine andere Form des Geldwuchers wird aus der Lokalabtheilung Ahrweiler Folgendes berichtet: "Häusig wird der Bucher auch mit Hilse notarieller, aber sogenannter blinder Kausverträge betrieben, in der Weise, daß der Geldsucher Grundstüde einem Kinde oder einer sonstigen Bertrauensperson verlauft und die Forderung an den Wucherer zedirt, wobei der Verläuser dann meistens sehr geringe Preise für die Grundstüde ansetz, weil er die Zahlung dafür im Einverständniß mit dem Käuser selbst zu leisten beabsichtigt (Berdierung des Kausobsettes also gar nicht im Sinne hat), er will nur auf einem einsachen Wege in der Stille Geld sich verschaffen, die dritte Person dann meistens die Zahlung gar nicht leisten, und der Vertrag und die Zesson wird so gemacht, daß bei Nichterfüllung der Zahlungsbedingungen die Srundstücke dem Wucherer anheimfallen.

hier liegt ein Beispiel aus bem Jahre 1866 vor, wo der Wucherer auf diese Weise Grundstude für den Betrag von 800 Thir. sich aneignete, und dann dem Berkaufer wieder für 1400 Thir. verkaufte, also gleich mit

800 Thir. 600 Thir. verbiente." —

Gine Geschäftsverbindung zwischen ben einzelnen Bucherern mag bie und da wohl bestehen, ift indessen teiner ber Stellen, die berichtet haben, zur Bahrnehmung gelangt.

## Frage 2.

Abgesehen von der überall zu Tage tretenden Uebervortheilung beim Zwischenhandel sind zwei grundsätzlich von einander verschiedene Formen des Biehwuchers zu unterscheiden.

a) ber Bertauf von Bieh auf Borg;

b) die Ginftellung von Leihvieh.

Der Bertauf auf Borg gefchieht in ber Beife, daß ber Biebbanbler ein Stud Bieh an ben Bauer ohne Geld ober gegen geringe Anzahlung bertauft. Der hierzu geeignete Moment wird ebenfo wie bei baaren Darleben febr geschickt abgewartet. "Das Bezahlen eilt nicht" ift bie landlaufige Rebensart, welche ben Bauer nur ju leicht bethort. Als Aequivalent für biefes Entgegentommen wirb ein ben Werth bes betreffenben Studes baufig weit übertreffender Raufpreis um fo bereitwilliger augefanden, als die Abzahlung ja in mehreren langen Friften zu geschehen hat. Die Rablungstermine werben aber auch hier auf Zeiten verlegt, wo ber Raufer porausfichtlich nicht gablen tann; in anderen Fallen werben Merlei Manipulationen angewendet, um die Abzahlung der erften ober weiten Rate bem Raufer unmöglich ju machen. Ift bies gelungen, wie es leider nur gu oft ber Fall ift, bann wird ber menichenfreundliche banbler icon etwas harter. Er gieht bas verlaufte Stud Bieh entweber gang gurud, wenn die weiteren Abzahlungen nicht punttlich erfolgen, und babei geben die erften Abzahlungen natürlich verloren, ober er vertaufcht bas vertaufte Stud Bieh mit einem geringwerthigeren, wofür ber Raufer natürlich benfelben Preis entrichten muß. Auf Diefe Beife fest fich ber handel oft jahrelang fort, bis ber Bauer bem Wucherer nicht mehr entgeben tann. Dann muß berfelbe auch andere Geschäfte mit feinem Belfer machen, die ibn endlich ins Berberben führen.

Säufig genug entwidelt fich aus biefer Form bes Biehwuchers bie

zweite Art besfelben, bas Biehleihgeschäft.

In Bezug auf dieses ist zunächst die Bemerkung vorauszuschicken, daß dasselbe nach dem auf der linken Rheinseite geltenden französischen Recht durchaus erlaubt ist. Daraus ist es zu erklären, daß dieses Geschäft häusig genug von Leuten betrieben wird, die dabei nichts weiter bezwecken, als ihr erspartes Kapital lukrativ anzulegen. Bielsach sind es Dienstboten, welche ihre Sparpsennige zum Ankauf eines Stückes Bieh verwenden und dieses bei einem unbemittelten Bauern gegen die Hälfte des Ertrages einstellen. Leider tritt aber die bescheidene Form der Kapitalanlage gegen die wucherische Ausbeutung des Biehleihgeschäfts durch gewerdsmäßige Händler und Wucherer immer mehr zurück.

Die geschäftlichen Manipulationen hierbei find so mannigsaltig, daß es zu weit suhren, ja nicht einmal möglich sein würde, sie an dieser Stelle einzeln aufzusühren. Das Endresultat ist aber bei aller Berschiedenheit der Form in sast allen Fällen das gleiche, d. h. eine Berzinsung des angelegten Kapitals seitens des Wucherers von 20 bis

100 Brogent.

Auch führt die Biehpacht zu manchen Berschleierungen: Der Bauer hat den ganzen Stall voll Bieh, es ist aber nicht sein Eigenthum! Bauern, welche den Exekutor besurchten, verkaufen auf halben Rugen ihren ganzen Biehstand, stellen einen Stallschein aus, den man in jeder Buch-bruckerei haben kann, und der Gläubiger hat das Nachsehen. Ob der Landmann wirklich den Kauspreis erhalten, ob er nur eine Kreditsicherheit gestellt, oder ob das Ganze ein Scheingeschäft ist, entzieht sich der Unter-

juchung. -

Daß dieses Berhältniß von dem Bucherer saft in allen Fällen dazu benutt wird, den Bauer, so lange derselbe überhaupt noch Eigenthum hat oder so lange er wenigstens mit seinen Familienangehörigen arbeiten und verdienen kann, auch zu anderen Geschäften zu zwingen und ihn dadurch ganz und gar abhängig zu machen, liegt auf der Hand und wird durch die vorliegenden Berichte vielsach bestätigt. Ebenso unzweiselhaft ist es, daß durch diese Biehleibgeschäfte der ganze Biehbestand in einer Gegend allmählich verschlechtert wird. Das allerbeste Beispiel hierfür bietet die Eisel, welche geradezu als ein Ablagerungsplatz sur miserabeles und heruntergesommenes Bieh, wie es die Juden in allen Theilen innerhalb und außerhalb der Rheinprovinz zusammentausen, zu bezeichnen ist. Die Gegenden sind räumlich und numerisch außerordentlich beschräntt, wo noch ein halbwegs ausgeglichener Biehschlag, die sogenannte Eiselrasse, existirt.

# Frage 3.

Die Sucht, Land zu jedem Preise zu erwerben, hat in den ebenen Theilen der Proving, wo die Industrie Gelegenheit zum Berdienst bietet, in den letten Jahren sehr nachgelassen, seitdem der Ertragswerth des Grund und Bodens schnell heruntergegangen ift. Dagegen besteht diese

Sucht in ben gebirgigen Theilen ber Provinz (Hundrud, Eifel, Bergisches Land) noch ungeschwächt sort, und werden hier oft Preise bezahlt, die in kinem Berhältniß zu dem wirklichen durch die Ertragssähigkeit bedingten Werth des Grund und Bodens stehen.

Der Grund bierfür ift leicht ju finden.

Beil es in Ermangelung von Industrie und größerem Grundbesit an jedem Rebenverdienst fehlt und die heranwachsende Jugend zum Auswahren in andere Gegenden wenig Lust zeigt, so wird der vorhandene Grund und Boden als einzige Rahrungsquelle betrachtet und demgemäß um jeden Preis dei Bersteigerungen zu erwerben gesucht. An sich wäre dies so verwerflich noch nicht, wenn die Kauspreise sogleich oder in kurzen Lerminen erlegt würden.

Dies ift aber leider nicht ber Fall, vielmehr find die Bahlungstermine faft durchgangig febr lang bemeffen, wodurch die Luft jum Landerwerb

noch wesentlich gefteigert wirb.

Es ist Thatsache, daß hierin ein wesentlicher Grund zu dem saft dauernden Rothstand in der Eisel gegeben ist, der noch verschärft wird duch den Umstand, daß diese Bersteigerungsprotokolle sich als die allerwirksamsten Instrumente in der Hand der Wucherer erweisen. Richt allein muß der Bersteigerer, um möglichst dalb in den Besitz des Erlöses aus leinen Grundstäden zu kommen, diese an gewerdsmäßige Wucherer gegen hohen Diskont zediren, sondern auch die Ansteigerer gerathen dadurch in die Hand des Wucherers, sobald sie Terminzahlungen nicht pünktlich innehalten. Hiersür wird aber seitens der Protokollinhaber nach Krästen gesorgt.

Dak biefe öffentlichen Berfteigerungen in den Wirthsbäufern einen

Aubsichaben barftellen, wird allgemein anerkannt.

Die Berabreichung geistiger Setränke vor der Bersteigerung findet sast regelmäßig statt, und dadurch wird der Anreiz zum Bieten umsomehr gesteigert, als die für die Bersteigerung angesetzte Stunde gewöhnlich weit überschritten wird. Solche Versteigerungen haben sich in vielen Gegenden allmählich geradezu zu Vergnügungen sür die männliche Bevölkerung berausgebildet, wodurch der Genußsucht und Faulheit, sowie dem Schuldenmachen im Wirthshause ganz erheblich Vorschub geleistet wird.

Die Folge dieser Gepflogenheiten ift, daß viele Ansteigerer von Land, die fich sonst in guten Berhältniffen befinden, bald in die hand des Bucherers fallen, welcher dieselben dann auf alle mögliche Weise, durch die allerverschiedensten Geschäfte positiver und negativer Art, auszupreffen sucht. Es treten dann alle Formen des Wuchers, welche überhaupt denk-

bar find, in die Erscheinung. Dazu gehört auch ber in

# Frage 4

berührte Waarenwucher. Auch biefer tritt in den verschiedensten Bariationen auf. Gine besonders wieder in der Eifel sehr weit verbreitete Form desselben ift die, daß die Landleute ihre Erzeugnisse: Körnerfrüchte, Milch,

Gier, Butter, Kebervieh an den Raufmann (Bucherer), dem fie auf irgend eine Beife verpflichtet find, verlaufen ober richtiger abliefern muffen. Sie erhalten bafür faft ausschließlich (Schnitt- und Material-) Waaren . au beren Gintauf fie fich taum entschloffen haben wurden, wenn fie baares Belb gehabt hatten. Den Breis fur Die gelieferten Raturalien beftimmt natürlich ber Raufmann ebenfo, wie ben für feine Baare. Auf Diefe Beife wird zweimal verbient, und bas Endresultat ift ein für ben Raufmann febr annehmbarer Brozentfat als Berbienft.

Welentlich um die Bauern por biefer Ausbreffung ju fonten, ift in Rieber-Emmels ber "Berein jum Bertriebe von Gufrahmbutter" gegrundet In ben Jahresberichten besfelben wird wiederholt ausgeführt, baß früher für 1 Bfund Butter taum 50 Bf., jest bagegen baufig 1 DRt. und baruber erzielt wird. Das ergiebt in einer Gegend mit ausgiebiger

Produttion ungebeuere Summen.

Ueber eine andere Form bes Waarenwuchers wird aus bem Rreife

Balbbroel Folgendes berichtet:

"Etwa 50-60 Brogent fammtlicher gandwirthe beziehen ihren Runftbunger bei ben betreffenben Sandlern auf Aredit und bezahlen benfelben nach ber Ernte burch Lieferung bes überschießenben Ernteertrages, nament-

lich Hafer.

3ch fete bei ben betreffenben Sanbelsfirmen, soweit diefelben in bem biesseitigen Begirte domigiliren, eine wiffentliche mucherische Ausbentung ber Landwirthe nicht voraus, obgleich bas vorermabnte Taufcverbaltnik infofern bebentlich ift, weil die Bauern hierburch in wirthschaftliche Abbanaialeit von bem treditirenden Raufmann gelangen und fich ber Preisbestimmung besfelben faft willenlos unterwerfen muffen, umfomebr als biefelben auch fonft vielfach von bemfelben abbangig find.

Für den erwähnten Bruchtheil der Landwirthe gestaltet sich das Verbaltniß fo, daß ber Bauer ben entbehrlichen Ernteertrag an feinen trebitirenben Raufmann nach ber Ernte abführt, letterer ben Breis beftimmt und burch entsprechende Gutschrift bas Ronto bes Bauern regulirt, ber feinerfeits außer bem Dunger auch vielfach andere Wirthschafts- und Sausbaltungsbeburfniffe, g. B. Raffee, Buder, Reis, Rleibungsftoffe, Bretter, Dachziegel, landwirthichaftliche Gerathe, Roblen zc., gegen Rredit im Laufe

bes Jahres entnommen bat.

Die Gefahr für bie wirthschaftliche Brosperität bes betreffenden Landwirthes liegt in bem Zwange, fich bie einseitige Normirung gefallen laffen au muffen und hierdurch bem nachtheil nicht entgeben ju tonnen, einen geringeren Wirthichaftsertrag ju erzielen, als es bei volliger Unabhangigteit von dem Lieferanten der Fall fein wurde."

Desgleichen moge bier ein Abschnitt aus bem Originalberichte ber

Lokalabtheilung Bell folgen:

"Gine besonders traurige Form des Buchers ift die Ausleihung von Gelb gegen bas Bersprechen, Die Erträgniffe ber Ernte nur bem Darleiber au vertaufen. Sie tommt am baufigsten in den Ortschaften an der Mofel bor. Darlehnsnehmer ift in feiner gangen Erifteng auf ben Erlos ber Lobe ober ber Trauben, die er wegen Mangel an Apparaten und Beringikgigteit der Quantität nicht selbst keltern kann, angewiesen. Ueber baares sienes Geld hat er nie zu versügen. Seine Bedürsnissse an Brod, Kolonialwaaren zc. muß er jedoch baar bezahlen. Leider geben sich häusig gewebe Leute, die sonst in der Gesellschaft als sehr anständig gelten wollen, insbesondere sinanziell gut sundirte Weinhändler und Gerber damit ab, den kleinen Winzern und Lohbauern während des ganzen Jahres nach mid nach auf den Ertrag der Kohe und der Weinberge Borschüsse gegen die Zusicherung des Alleinverkaufs der Ernte an sie zu gewähren. Selbstweskändlich liegt es nachher in ihrer Hand, die Preise zu bestimmen; dies uthen sie derart aus, daß im vorigen Jahre hier zu Lande der Zentner Tmuben, der in srüheren Jahren bei gleicher Qualität 8 und 9 Mt. lostete, nur 6 Mt. stand. Der Darlehnsnehmer mußte demnach einmal 5 Prozent Zinsen zahlen und verlor außerdem an seinem Produkte noch 20—30 Prozent von bessen reellem Werth."

# Frage 5.

Aus der vorstehenden Darstellung ist ersichtlich, daß die erwähnten hormen des Wuchers selten gesondert austreten, in den meisten Fällen sinden sie sich vereinigt, weil die eine Form nothwendig aus der anderen heworgeht. Das Endresultat ist meistens, wenn auch nicht immer, die absolute wirthschaftliche Abhängigkeit des Bewucherten von dem Wucherer. Dem letzteren gehört in Wirklichkeit Haus und Hof des armen Bauern, der Lohn seiner und seiner Angehörigen Arbeit sließt in die Tasche seines Gläubigers. So lange ein solcher Lohn noch erzielt wird, hütet sich der Bucherer wohl, die Schlinge zuzuziehen und durch Subhastation sein Opser von Haus und Hof zu bringen, weil der Werth des Anwesens hausg der singirten Schulbsorderung nachsteht. Erst wenn die Aussaugung is weit gediehen ist, daß keine Aussicht auf Gewinn mehr vorhanden ist, dann wird der Sache ein Ende gemacht und der Bauer verläßt mit Frau und Kind als Bettler seine Geimstätte.

Aber, so paradog es auch klingen mag, dies ist noch der bessere Ausgang des Geschäfts; viel schlimmer ist es, wenn der Bauer in einer Abhängigkeit, die der eines Leibeigenen sast gleich kommt, sestgehalten wird, aus welcher es ein Entrinnen für ihn nicht giebt. Rach den vorliegenden Berichten soll die Zahl solcher Existenzen eine nicht geringe sein. Aeußerlich scheint alles in der besten Ordnung zu sein. Der Bauer bewirthschaftet seinen Hof, hat Inventar und Bieh, aber alles gehört dem Juden; er selbst ist nichts weiter als Tagelöhner, der häusig noch froh ist, daß er

nicht an ben Pranger geftellt wirb.

Die Lotalabtheilung Inlich außert fich über biefes Berhaltniß solgenbermaken:

"Ift ber Bauer nun bei vorgenannten Ankaufen von Land schon lange nichts anderes mehr als der Bearbeiter, dem das Recht zusteht, für den israelitischen oder christlichen Bampyr das Land zu bearbeiten, zu ernten, Steuer zu zahlen, so hat er dafür die Annehmlichkeit, von der Sippschaft des Gläubigers seine Bekleidungs- und Ernährungsgegenstände

taufen zu dürfen und steht zu ber ganzen Betterschaft in einem Berhaltniffe, das die Lehnsverhältniffe voriger Jahrhunderte als goldene erscheinen lätt."

# Frage 6.

Fast übereinstimmend sprechen sich die Berichte dahin aus, daß der Hauptgrund der Ausdehnung des Buchers in der mangelnden Berussbildung und Leichtsinn einerseits und in einer salschen Scham andererseits zu suchen ist. Bon der wirthschaftlichen Bedeutung der Bersicherung haben, trot aller Belehrungen, nur wenige ein Berständniß; Feuerversicherung hat allmählich wohl Boden gewonnen, dagegen ist die Bersicherung gegen Hagel, Biehsterben und eigenen Todesfall in vielen Gegenden sast gänzlich undelannt. Es wird berichtet, daß brade und tüchtige Menschen immer noch durchzukommen vermögen, wenn sie den ernstlichen Willen haben. Trothem kann nicht geleugnet werden, daß den unglücklichen Konjunkturen, welche augenblicklich das landwirthschaftliche Gewerde beherrschen, ein wesentlicher Antheil an den im Vorstehenden gezeichneten Schäden zulommt.

Die Schen vor der Ausbedung ihrer Berhaltniffe führt zweisellos viele Existenzen ins Berderben, sie ist derjenige Puntt, wo der Bucherer zuerst seine hebel anseht. Er ist ja natürlich verschwiegen, und tein Mensch

erfährt etwas babon, bag ber Bauer & Schulben hat.

# Frage 7.

Das Gefet vom 24. Mai 1880 betreffend die Bestrafung des Buchers bat fich in ben Fällen, wo es zur Anwendung getommen ift, recht bewährt : leider greift biefe Anwendung aber nur ju wenig plat. Ob eine Erweiterung besfelben in bem Sinne, daß nicht nur bie reinen Gelbaefcafte. fonbern auch ber Bieh - und Waarenwucher ftrafbar gemacht wurbe, von wefentlichem Erfolg fein wurde, mochte nach ben vorliegenden Erfahrungen au bezweifeln fein. Die eventuelle Wirfung einer folden gefetlichen Beftimmung wurde burch bie Seimlichkeit, mit welcher alle Buchergeschäfte betrieben werben, nabezu illusorisch gemacht werben. Tropbem burite eine folde Erweiterung bes Buchergefetes boch ju befürworten fein, indem mit ber betreffenben Beftimmung benjenigen Bereinen, welche fich bie Befambinna bes Buchers jur Aufgabe machen und alle ju ihrer Renntnig gelangenden Falle bei ben Berichten anbangig machen, eine icarfe Baffe in bie Sand gebrüdt murbe.

Die Bokalabtheilung Erkelenz äußert sich über diesen Aunkt wie solgt:
"Eine Ausbehnung ber in den §§ 302 a ff. des Strafgesehuches vorgeschenen Fälle hat sich hier nicht als nothwendig erwiesen. Dagegen ist empsunden worden, daß die Schwere der Strase der Schwere der Strafthat oft nicht entspricht. Daß der Wucher selbst bei den allererschwerendsten Umständen nur mit einer Gefängnißstrase von einem Tage die zu höchstens 6 Monaten bezw. einem Jahre geahndet werden kann, entspricht nicht der

Auffestung, die dem Bollsbewußtfein über den Wucher eigen ist. Der Dieb, der falsche Schlässel gebraucht, wird als Berbrecher mit Zuchthans bis 10 Jahren, der Betrüger mit Gefängniß bis 5 Jahren bestraft. Säusig sieht der die Jugend, Unersahrenheit oder Nothlage der Mitmenschen auszuhende Wucherer sittlich ungleich tiefer als ein derartiger Dieb oder ein Betrüger."

Derfelbe Berichterstatter bemerkt außerbem , daß zur Berschleierung und Bermittelung wucherischer Geschäfte recht oft bas bem code civil eigene

Inflitut bes Raufs auf Rudfauf benutt werbe.

Bon einer Beschränfung ber Gintlagbarteit von Wirthshausichulben beibricht man fich im allgemeinen nicht viel. Die meiften Berichterstatter wen berfelben nicht bas Wort, und es ift auch nicht erfichtlich, wie burch eine folde Dagregel bem Bucher mertlich gesteuert werben foll. Dagegen bricht fich ein großer Theil ber Berichterftatter für bie Berpflichtung geverbsmäßiger Geld- und Biebverleiber jur Buchführung und Offenlegung ihrer Bucher ber Beborbe gegenfiber aus, weil baburch allein bie Bauern bon ber Schen bor bem Befanntwerben ihrer Berhaltniffe befehrt und gur Jaanipruchnahme öffentlicher Rreditinftitute bewogen werben tonnen. Denn es unterliegt gang und gar teinem Zweifel, daß zwedmaßig organifitte Rreditinftitute bas burchgreifenbfte Mittel jur Beilung ber Buchericaben darftellen. Bahrend alle anderen borgeschlagenen Mittel mehr ober weniger symptomatische find, muß in ber Organisation eines ben Berbaltniffen angebaften Berfonalfredits basienige Mittel erblicht werben, weldes eine gangliche Beilung ber Bucherschaben ermöglicht. Gin fchlagenber Beweis hierfur ift in ber Thatfache gegeben, baß biejenigen Berichterftatter, in beren Begirten Bucher nicht in nennenswerther Ausbehnung auftritt, emfach fagen: "Wir besitzen sehr gute Rreditinstitute, deshalb tann der Bucher nicht auftommen." Und in der That ist die Rheinbroving ja reich an Inflituten, Die in erfter Linie bem Berfonaltredit bienen. Ueber bie Frage, ob die Darlehnstaffen nach Raiffeisen ober die Kreis- Spar- und Darlehnstaffen nach ben Borfcblagen bes Lanbraths Anebel ben gewollten 3wed erfallen, foll und tann bier nicht abgeurtheilt werden."

Daß die Ausgestaltung des Personalkredits erganzt werden muß durch eine Berallgemeinerung der Biehversicherung, liegt auf der hand. Es steht sest, daß Biehsterben ohne Versicherung dem Biehwucher immer wieder von neuem den Boden ebnet. Auch nach dieser Richtung hin ist in unseuer Provinz viel geschehen. Der landwirthschaftliche Berein für Rheinspreußen hat mit der Rheinischen Vielberssicherungs-Gesellschaft einen Ver-

<sup>1)</sup> Bon anderer Seite wird über die mangelhafte Einrichtung vieler Sparkassen in der Abeinprovinz zur Befriedigung des Areditbedürsnisses sehr geklagt. Die Sparkassen sie meiktens mehr darauf, hohe Ueberschüsse für die Gemeinden zu erzielen, als dem wirthsichaftlichen Bedürsnis der Areditsuchenden zu dienen. So nahm 3. B. eine Sparkasse bei ganz sicheren Darleben gegen Bürgschaft 5 Prozent, während die Theilrückzahlungen, zu welchen der Anleiher verpflichtet sei, nicht von der Schuld abgezogen, sondern die zur vollständigen Abstohung der Schuld als Spartiusgen behandelt und nur mit 31/s Prozent verzinst wurden, sodaß bei lojähriger Amortisation der Schuld in Wirklichkeit ein sehr hoher Zinssus zum Schaden der Auleiher refultirte.

trag abgeschloffen, der sowohl bei der Einzelverficherung als auch bei ber Rudverficherung ber über 700 Orts-Berficherungsvereine den Berficherungs-

nehmern gang wefentliche Bortheile fichert.

Daß endlich auch die Bereine gegen den Bucher fehr nütlich wirten, beweift berjenige im Saargebiete, und es ware bringend zu wünschen, daß solche Bereine auch an anderen Orten ins Leben gerufen würden. Im Berein mit guten Areditinstituten muß es ihnen gelingen, den Wucher auf dem Lande allmählich ganz zu beseitigen.

Bur Charafterifirung bes Biehleihgeschäftes folgen hier noch einige Berträge fiber solche in ben Giselbezirken. Für die Ausdehnung der Biehleihe spricht die amtlich ermittelte Thatsache, daß allein im Areise Bitburg 91 Personen als Biehausleiher Geschäfte machen, welche im ganzen etwa 1000 Stück Wieh ausgeliehen haben. Einer dieser Biehausleiher hat 100 Stück ausgeliehen, im Areise Daun existirt ein Geschäftsmann, der die Biehleihe in gleichem Umsang betreibt. Im Areise Rheinbach sollen 700 Stück Aindvieh im Werthe von etwa 105 000 Mt. und mit einem jährlichen Augen für die Verleiher von 35 000 Mt., also zu 33\(^1/8\) Prozent ausgeliehen sein.

Heute, den 1. September 1884, wurde zwischen T . . . . & . . . . . . Aderer zu F . . . , und J . . . F . . . , Schmied zu B . . . . wohnend, nachstehender Pachtvertrag verabredet und beschloffen wie folgt:

Der erste Komparent verpachtet bem zweiten Komparenten F. ben nachbezeichneten Biehbestand auf Stallrecht unter folgenden Bedingungen :

1) Gine Ruh, roth und weiß, gehn Jahre alt,

2) Gin Rind, roth von Farbe, weiß geflect, zwei Jahre alt.

Die Pachtzeit ist verabredet auf ein Jahr, beginnt mit dem heutigen Tage und kann enden mit dem ersten September kunftigen Jahres; wenn aber keine weitere Aufkündigung von keiner Seite geschieht, so bleibt der Bertrag wieder auf ein Jahr bestehen, bis zur Kündigung von einem der Komparenten.

Der Anpachter ift verpflichtet, bas genannte Bieh gang gehörig gu

füttern und ju pflegen, ju ftallen, vor Ralte und Raffe ju fcugen.

Sollte eines ber gesagten Stud Biebes erfranten, so ift ber Anpachter verpflichtet, bie nothige Gilse und Mittel zu verschaffen und ben Ber-

pachter bavon in Renntniß gu fegen.

So geschehen zu B. am Tage und Datum wie Eingangs gemelbet und haben Komparenten nach Borlefung und Genehmigung ber vorbehaltenen Bedingungen unterschrieben.

gez. T. L. gez. J. F.

heute, ben 22. Ottober 1885, wurde ju R . . . folgender Riethvertrag verabrebet und gefchloffen, zwischen einerseits bem zu R . . . wobnenden Schäfer Ho.... A.... als Bermiether und andererseits dem Aderer B.... Ho.... als Anmiether.

- 1) Der p. R. stellt bem p. H. miethweise auf Stallrecht einen breijährigen Ochsen, schwarz und weiß von Farbe, abgeschätzt zu 144 Mark.
- 2) Anmiether hat ben Ochsen gut und regelmäßig zu füttern und zu pflegen, dabei jeden Schaden davon suchen zu verhüten und alle nothigen Mittel zur Abwendung eines etwaigen eintretenden Lebels nicht unbenutzt zu laffen, soweit ärztliche und gesetzliche Bestimmungen solches ersauben.
- 3) Als Mieth- resp. Fütterungs- und Pflegelohn erhält ber p. H. bie Halfte bes Ueberschusses, welcher außer vorstehend genannter Taxsumme beim Berkause des Ochsens erzielt wird. H. hat also ben Ochsen auf halben Prosit, in ländlichem Ausbruck, hat deshalb
  auch gemäß Uebereinkunst die Hälste des etwa entstehenden Schabens
  zu tragen. Geschieht aber ein Schaden durch Berschulden des p.
  H. an dem Ochsen, so muß der p. H. für den ganzen Berlust
  austommen und verpflichtet sich berselbe dafür solidarisch.

4) Dem Bermiether steht es frei, ben Ochsen zu jeber ihm beliebigen Zeit ohne vorherige Kändigung und ohne Ersat burch einen anderen Ochsen oder Entschädigung wegzunehmen und zu dem gangbaren Preise zu vertaufen. Das Beräußerungsrecht steht also nur dem

p. R. ober beffen Bevollmachtigten gu.

Alfo aufgenommen am Tage wie bor. Borgelefen, genehmigt und unterschrieben.

gez. P. D. gez. D. R.

Borgelegt und eingetragen unter Nummer 746 des Einregistrirungsregisters beim Koniglichen Amtsgerichte zu St. Bith am 15. Dezember 1885.

Ronigliches Amtsgericht. gez. Schraber. gez. Rrang.

Heute, ben 1. Ottober 1885, wurde zu R . . . folgender Miethvertrag verabredet und geschlossen zwischen: einerseits dem zu R . . . wohnenden Schler H . . . . R . . . . als Bermiether und andererseits dem Chaussearbeiter B . . . . zu P . . . , Bürgermeisterei R . . . , als Miether.

- 1) Der Bermiether p. R. überläßt bem p. B. miethweise auf Stallrecht eine Ruh, weiß mit rothen Fleden, abgeschätzt zu 149 Mart.
- 2) Dagegen verpflichtet sich der p. B. dem Vermiether als Miethzins ein Rind jeder Sorte und in jedem Alter unentgeltlich zu füttern und zu psiegen wie Rechtens.
- 3) Anmiether ift verpflichtet, das Bieh gut und getreu zu füttern und zu pflegen; tommt berfelbe diesen Berpflichtungen nicht nach, so hat Bermiether das Recht, sein Dieh zu jeder Zeit wegzunehmen.

4) Das jum Füttern als Miethzins gegebene Rind fieht ju jeber Zeit zur Berfügung bes Bermiethers, ohne Sarantie für ein anderes

Rind als Zujas.

5) Die Miethzeit ift vorläufig festgesett bis 1. September 1886; geschieht nicht vor ber Zeit von einer ober ber anderen Seite eine Miethkandigung vorzeitig von einem Monate, so bauert die Miethzeit ein Jahr sort.

6) Für jeben Schaben bes Anmiethers von feiner Seite, ber bem betreffenden Bieb augefügt wird, ift berfelbe verpflichtet und folibarifch

baftbar.

Alfo aufgenommen, vorgelefen, genehmigt und unterschrieben. ges. B. ges. R.

Borgelegt und eingetragen unter Rummer 724 bes Einregistrirungsregisters beim Königlichen Amtsgerichte zu St. Bith am 15. Oktober 1885.

> Rönigliches Amtsgericht. gez. Schraber. gez. Aranz.

#### Miethbertrag.

Heute ist zwischen uns Beiden Unterschriebenen dieser Bertrag abgeschlossen worden, nämlich A...B... zu G.... giebt dem M... F... von L... eine Kuh, welche trächtig ist, in den Stall, von einem Werthe von 195 Mark. Der M. F. mußte aber gleich auf die Kuh, ehe er sie bekam, 61 Mark 50 Pf. bezahlen. Die 133 Mark 50 Pf. und auf die Dauer von 1½ Jahr als Miethe verspricht F. in drei Raten jedes halbe Jahr mit Zinsen zu 5 Prozent 44 Mark 50 Pf. zu zahlen und das erste Kalb, was die Kuh wirst, so lange auf den halben Verdienst zu halten, dis F. diese drei Raten bezahlt hat, sodann ist die Kuh F. als Eigenthum bei der letzten Auszahlung, das Kalb hingegen bleibt gemeinschaftlich. Sollte F. diesen Vertrag nicht einhalten, so bleibt die Kuh dem L. und L. kann sie zu jeder Zeit zursicholen und bleibt F. gut für den genannten Werth, und sollte die Kuh diesen genannten Werth nicht mehr gelten, so verpflichtet sich F., das beizulegen.

So nach Borlefung von Beiben eigenhandig unterfchrieben und ge-

nehmigt.

G. ben 29. Marg 1885.

In welcher Beise mit der materiellen Roth der Aleinbesiger gleichzeitig der Bucher bekampft und gegenstandsloß gemacht werden tann, zeigt in hervorragend erfolgreicher Beise die Thätigkeit des katholischen Seistlichen Rektor Cremer in Rieder-Emmels. Aus dem fünften Jahresbericht des von diesem verdienten Manne gestifteten Bereins kleiner Land-

wirthe zu Rieber-Emmels entnehmen wir den nachfolgenden Auszug mb bemerken dabei, daß die ersten schwierigen Ansange dieser Bereinstätigkeit ganz ohne fremde Beihilse überwunden wurden, später erst traten richliche Zuschäffe der Staats- und Prodinzialverwaltung und des Aachener Bereins zur Besorberung der Arbeitsamkeit helsend hinzu.

Der Berein, der damals 438 kleine bäuerliche Haushaltungen in 55 Ortschaften des Kreises Malmedy zählte, hatte in den ersten vier Jahren seines Bestehens nicht blos seine Lebensstähigkeit bewiesen, sondern auch in spialer Hinscht den Beweis geliesert, daß er das soziale Uebel in der Cisel an der Burzel ersaßt hatte. Es handelte sich zunächst darum, die hauptnährquelle des Bolkes, welche in Folge des Tauschhandels in den Eschäftshäusern versiegte, so zu regeln, daß der Erlös wieder in die Hände

bes Landmannes fliefen tonne.

An die Stelle Des Taufchandels mit Mollereiprodukten mußte bie Geldzahlung gefett werben. Diefer Taufchbanbel war für bie Geschäfts. leute bas Mittel, um mit geringem Rapital, mit wenig Aufwand an Zeit und Mibe, und faft ohne jegliches Rifito ju enormem Bermogen ju gelangen, mabrend er für den Rleinbauern ber größte Rrebsichaben mar, ber an dem Boblftande ber Familie Generationen bindurch nagte. Der Rleinlandwirth mußte bei bem Mangel ber Bertehrsmittel feine Molfereiprodutte nicht nur gegen Bedürfnigartitel, fonbern auch gegen Lugusgegenfande ber verschiedenften Art umfeten. Rur felten befam er bafür baar Belb gu feben. Babrend er einerfeits bie mit vielem Schweiße gewonnenen Brobutte au nuglofem Bug, ju allerhand icheinbar begrundeten Digbrauchen pu berwenden gezwungen mar, fehlte andererfeits ftets bas nothige Baargelb jum Deden ber Steuern, Binfen und Bachte, jur Beichaffung bes fehlenden Brodes, jum Auslohnen ber Dienftboten und Tagelohner u. f. w. Dag in diefer Situation an eine Berbefferung in landwirthschaftlicher Beziehung nicht einmal gedacht wurde, ift tlar. Golche Borfcblage tamen ben Aleinbauern por wie Bahrheiten aus einer anbern Welt.

"Hatten wir Gelb für bas tägliche Brod, geschweige für so etwas", ober "ja der und der kann das machen; hatten wir dem sein Geld, könnten wir es auch" — war sast immer die Ausrede. Und doch mußte das ersorderliche Baargeld beschafft werden. Aber wie? das war die Frage, die unbedingt gelöst werden mußte. Der Bersuch, auf Grund des verbesserten Butterproduktes in den Geschäftshäusern einen erhöhten Preis, also wenigstens eine Bermehrung der Einnahme zu erlangen, scheiterte an den Geschäftsleuten selber. Nun blieb nichts mehr übrig, als entweder die Einführung der Sährahmbutterproduktion in die kleinste Bauernhütte vollständig auszugeden und es beim Alten zu belassen, oder aber die Sache sestzuhalten und den weiteren Schritt zu thun, auch den Absah in die Hand zu nehmen. Der Berein hat diesen zweiten Schritt, der die Hauptsache war, muthig gethan, und dadurch mit einem Auch seinen Mitgliedern die Wöglichkeit geschaffen, sich wieder aus eigene Füße zu stellen. An zwei verschiedenen Tagen der Boche wird die selbst gewonnene schlake Sührahmbutter, mit Namenszeichen versehen, in einem bestimmten Lolale des Filialvereins abgeliesert, dort im

Beisein des Produzenten untersucht, gewogen und notirt. Bon einem besonderen Badmeifter wird die Butter im Winter in Babier, im Sommer in Riftchen gepadt und bann ber Boft nach allen Simmelsrichtungen verfandt. Die entftebenben Untoften werben von ber Ginnahme in Abgug gebracht und ber freie Erlos alle bier Bochen unter die Mitalieber in baar bertheilt. So tommt auf einmal eine größere Summe in die Bande bes Aleinbauern, der diefelbe in der Regel zu größeren Ausgaben verwendet. Wie einerseits bas Streben ber gangen Familie babin geht, beffer gu füttern und die Milch und Butter ju Rathe zu halten, um beim Ab-schluß ber vier Wochen möglichst viel in baar zu erhalten, so ist andererfeits auch die Rahrungsforge badurch erheblich gemindert, daß die Familie icon im voraus berechnen tann, wiebiel Baareinnahme fie am nachften Butterabichlug erhalt. Mit bem Bewußtsein, es hilft, "es geht beffer", erwacht zugleich auch die Luft und bas Streben nach anderen Berbefferungen auf dem Gebiete ber Landwirthicaft. Beffere Butterung, beffere Bflege ber Sausthiere, beffere Sof= und Stalleinrichtungen. Anlegung bon Jauchebehaltern und Rompofthaufen, Dungung ber Wiefen, Drainagen u. f. w. werben fonft von ben Berren Theoretitern als Borausfekungen. als Borbebingungen eines rationellen Moltereibetriebes bingeftellt, beren Erledigung querft zu erfolgen babe. Das verfteht aber ber Bauer nicht: er will auerft ben Rugen bes Betriebes feben und fuhlen; ift bas ber gall, fo bolt er gerne die Borbedingungen nach; bie Berbefferungen auf bem gangen Gebiete ber Bauernwirthichaft nehmen gu mit bem Bachfen bes Wohlstandes, je nachdem sie zur hauptnährquelle in näherer ober entfernterer Beziehung fteben. Bis Ende 1882 bewegte fich die Thatigteit bes Bereins vorzugsweise in ber angebeuteten Richtung burch Ginffibrung der Raltwaffermeierei, eine feine Sugrahmbutter berguftellen und bafür einen lohnenden und geficherten Abfat ben Broduzenten zu beschaffen, und biefen rationellen Betrieb zu beben burch bie Erfullung ber nothwenbigen Borbebingungen.

Seit bem Nothstandsjahre 1883 jedoch nahm der Berein nicht blos eine raschere Entwickelung und Ausbreitung, sondern er mußte auch auf andere Gebiete seine Thätigkeit ausdehnen, die mit der Erreichung des Hauptzieles enge zusammen hingen. Neben dem Mangel an Absatz für die Butter, worin die Hauptnährquelle besteht, erwiesen sich

- 2. ber Mangel an geeigneter Rebenbeschäftigung,
- 3. " " " Sparsamteit im kleinen,
- 4. " " " Rredit im fleinen und
- 5. " " Hilfe bei Ungludsfällen im Stalle als Hauptübelftande in der Rleinlandwirthschaft der Eisel.

Bur Bestreitung biefer Uebelftande wirkt ber Berein feit 1888 in Abtheilung I für Sugrahmbutterproduktion,

II " Hausinduftrie,

III " Förderung der Sparfamteit,

IV " bilfe in fleineren Geldverlegenheiten,

V " Hilfe in Unglücksfällen.

### Abtheilung I für Sügrahmbutterprobuttion.

In ber I. Abtheilung, Sugrahmbutterproduktion, ist der Berein durch 101 um Rieder-Emmels vertheilte Ortschaften mit 969 haushaltungen und 3930 Raben vertreten.

# Abtheilung II. Sausinduftrie.

Bur Sebung der Sausinduftrie find Schulen für Korbstechterei und Salzschufterei, sowie Lehrturfe für Strobhallenfabritation in den brei Gieltreifen Malmedy, Schleiben und Montjoie einaerichtet.

#### Der Bericht fagt bierüber:

Auf Anregung bes Roniglichen Regierungsprafibenten b. Soffmann m Nachen wurde auf ben Notstandstonferenzen die Ginführung einer paffenben Sausinduftrie für nothwendig erachtet, um ben Landwirthen in ben feche Wintermonaten geeignete Gelegenheit jum Rebenverbienft ju bieten. 68 wurden die Rorbflechterei und die Strobbulfenfabritation gewählt, weil biefe Induftrien fich in ber leichteften Beife mit der Aleinlandwirthschaft verbinden laffen. Der Bauer bleibt feinem Sauptberufe erhalten und wird fleikiger und sparfamer, indem er feine vielen mukigen Stunden. namentlich im Binter, im Rreife und unter Beihilfe feiner Familie bem Rebenverdienft widmen tann. Bu biefem Behufe mußten Sausinduftrieichulen für die brei Eifelfreise Malmedy, Schleiben, Montjoie gegründet werben. Als Aufgabe für die Rorbflechtschule murbe die Anfertigung ber gewöhnlichen Rorbwaaren bingeftellt. Das Biel ber Bolgichufterei beftebt in ber Anfertigung jeglicher Art Holzschube, und bas ber Strobbulfenfabritation in der Anfertigung jeglicher Art Strobbullen für Flaschenberfandt.

# Abtheilung III. Forberung ber Sparfamteit.

Die Abtheilung III bezweckt die Förderung der Sparsamkeit durch die Piennigsparkasse nach dem Muster der Psennigsparkasse zu Poppelsdorf. Bei den vierwöchenklichen Auszahlungen an die Vereinsmitglieder werden kleine Beträge in die Sparkasse eingelegt und von 4 Mark ab mit 3 Prozent verzinst. Die Sparer, deren Zahl 670 beträgt, können ihr Guthaben erst nach Einlage von 40 Mark ganz oder theilweise zurückziehen. Die angesammelten Sparkassengelder, welche am 31. Dezember 1886 8383,64 Mark betrugen, werden als Betriebskapital für die Abtheilung für Süßrahmbutterproduktion benutzt. Zur Einrichtung der Psennigsparkasse schenkte der Aachener Berein am 15. April 1884 200 Mark.

# Abtheilung IV. Silfe in tleineren Geldverlegenheiten.

Als Abtheilung IV bezweckt ferner die Kaffe die Hilfeleistung in Aeineren Selbberlegenheiten, d. B. bei Ankausen von Saatfruchten oder Bieh, Bezahlung von Steuern, Zinsen, Pächten u. s. w. Es ist nicht die Absicht des Bereins, das Gelbleihen zu erleichtern, sondern er will im Segentheil dem Schuldenmachen entgegenarbeiten. Er leiht darum kleinere

Beträge von 1—50 Mark nur an fleißige Mitglieder. Er giebt folchen Mitgliedern Borschiffe, die jedoch den Buttererlös von 2 Monaten nicht übersteigen dürsen. Längstens beim drittfolgenden Butterabschluß muß der Betrag zurückgezahlt werden. Einem nachlässigen Mitgliede darf vor Abschluß der 4 Wochen nur der Betrag für die bereits abgelieserte Butter ausgezahlt werden. Die Borschüffe werden underzinslich gegeben. Behuse leichterer Aussührung der Borschußgewährung haben die Kaffen der Filialvereine von der Hauptlasse einen eisernen Bestand erhalten. Auf diese Weise hilft der Berein den Aleinlandwirthen aus hunderten kleiner Berlegenheiten unter steter Betonung des "sorge" und "spare" und "sei fleißig".

### Abtheilung V. Silfe in Ungludsfällen.

Das Berficherungswesen bezweckt gegenseitige hilfeleiftung bei Berluften von Rindvieh.

Damit bie Mitglieder fich gegenseitig genau beauffichtigen tonnen, bilden die Filialvereine eine Botalverficherung für fic. Beitrage werben nur bann erhoben, wenn ein Unglud vorgetommen. Diefelben werben entweber zu gleichen Theilen auf die Studzahl ober in Brozenten auf die Werthfumme ber verficherten Thiere verlegt. Die Entschädigungejumme betragt die Salfte des Werthes des verungludten Thieres. Damit aber eine Filialvereinsverficherung burch etwa gehaufte Ungludsfalle nicht zu Brunde gebe, tragt biefelbe ihre Schaben fur bas Jahr nur bis gur Sobe von 8/4 Prozent ihrer Gefammtverficherungsfumme. Ift biefe Bobe erreicht, fo trägt bie barüber binausgebenbe Entichabigung ber Gefammiberein. Die Filialvereinsverficherungen haben alfo bei ber haupttaffe Rudverfiche-Die Berpflichtungen ber Rudverficherung werben aus bem Referbefonds erfüllt, zu beffen Bilbung 1 Prozent aus dem Buttererlös ein-behalten wird. Auf diese Weise ruhen die fozialen Laften auf den enormen Bortheilen in baar, welche ber Berein feinen Mitgliedern bringt. Gefammtzahl ber verficherten Thiere beträgt 4422 im Berthe von 663 000 Mart 80 Bf.

In ben zwei verfloffenen Jahren ift die Rudversicherung nur viermal in Anspruch genommen worben von zwei Filialvereinen. . . .

Im Jahre 1883 wuchs die Anzahl ber gesammten Bereinsmitglieber von 438 in 55 Ortschaften auf 617 in 66 Ortschaften, und die Zahl ber Filialbereine von 14 auf 25, wovon 22 auf den Kreis Malmedy, 1 auf den Kreis Schleiden, 1 auf den Kreis Prüm und 1 auf den Kreis Bitburg kamen. Am Ende des Jahres 1884 betrug die Anzahl der Mitglieder 734 in 79 Ortschaften genannter Kreise. Diese große Ausdehnung des Bereins machte eine Theilung desselben in Bezirksvereine mit eigener Kasse und Berwaltung nothwendig. Am 11. Mai 1884 trat die neue Organisation ins Leben.

Bor der Gründung des Bereins betrug der Durchschnittspreis für 1 Pfund Butter höchstens 70 Pf., der Berein hat seinen Mitgliedern in 8 Jahren eine Mehreinnahme in baar von 246 281 Mart 60 Pf. gebracht. Die indirekten Bortheile, welche die Bereinsmitglieder durch die rationelle Berwendung der Milch in der Küche und im Stalle, durch Berweidung unndthiger Ausgaben u. f. w. erzielten, lassen sich ebenso hoch veranschlagen, das macht also im ganzen in 8 Jahren eine Mehreinnahme von 2 × 246 281,60 = 492 563 Mark 20 Pf.

Am Ende des laufenden Jahres 1887 wird der Berein über 1 Million Mart in 9 Jahren Zeit unter seine Mitglieder für Süfrahmbutter vertheilt und dazu ihnen durch indirekte Bortheile wenigstens 1/4 Million

genütt haben.

Das exfreulichste Resultat bes Jahres 1886 ist die Konstituirung der ersten Wiesengenossenschaft Rieder-Emmels zur Ent- und Bewässerung des Emmelsbachthales in einer Größe von 48 Hettar, veranschlagt zu 12 000 Rart, wovon Staat und Provinz <sup>9</sup>/10 und die Eigenthümer <sup>1</sup>/10 zu leisen haben, und die Entstehung der zweiten Wiesengenossenschaft zu Ballerode zur Ent- und Bewässerung des Eiterbachthales in einer Größe von 33 Hettar und veranschlagt zu 9000 Rart, wovon Staat und Provinz ebenfalls <sup>9</sup>/10 und die Eigenthümer <sup>1</sup>/10 zu tragen haben. Zu mehreren anderen Genossenschaften in den Filialvereinen Thommen und

Burgrenland find die Borarbeiten bereits angefertigt.

Dieje überfictlichen Andeutungen mogen genugen, um ju zeigen, mas bie Borfebung aus 1 Bfund Butter in 8 Jahren gemacht bat. Der Berein hat mit ber Zubereitung und bem Abfat eines Bfundes Butter angefangen und bat bor und nach auf fammtliche Thatigkeiten bes Rleinbauernftandes anregend, belehrend und verbeffernd gewirtt. Warum ift biefes in fo turger Zeit möglich geworben? Weil er biejenigen herangezogen und verantwortlich gemacht hat, welche bis babin hinter den Ruliffen jeder landwirthichaftlichen Berbefferung entgegen arbeiteten und somit die Sauptidulb an ber Berarmung bes Bolles trugen. Es giebt teinen Erwerbsweig, in bem fleifige Beibilfe ber weiblichen Bevolkerung fo nothwendig Die Frauen und Töchter bes Saufes ift wie in ber Landwirthschaft. find biejenigen Fattoren, von benen in erfter Linie bas Glud und ber Boblftand ber Kamilie abhangt. Mag ber Bauer und feine Sohne noch fo tuchtig fein, es wird ihnen wenig nuten, wenn die Frauen und Tochter bes haufes andere Wege geben, nichts verfteben und boch für nichts berantwortlich fein wollen. In fozialer Beziehung ift bie Grundung bes Bereins die Mobilmachung ber Frauen und Mabchen für die Rleinlandwirthschaft geworden. Was in jungen Jahren nicht gelernt und eingelibt worden war, mußte nun nachträglich einexergirt werben. hierbei lernte ich erft grundlich bas Bauernhaus tennen und wie unendlich viel davon abhangt, ob die Mutter bes Saufes als ein Huges und fleißiges Weib Maltet und waltet, ober aber nicht. 3ch fand ein neues Gebiet, auf bem bisher leiber fast alles vernachläffigt worben und bas eigentlich die Grundurjache ber fozialen Roth im Bauernstande ausmacht; es ift die fiberans mangelhafte Erziehung ber Bauerntochter für ihren sutunftigen Beruf. Für die Bauernfohne ift geforgt und gefchieht mit Recht febr viel. Bur folde find die Aderbaufchulen, die landwirthhaftlichen Kafinos und Bereine. Kaft alle werben Solbat und tommen

als geweckte Burschen in ihre Familien gurud. Daneben tommt ber Bauernfohn mit feinem Bater im Rampfe um bas tagliche Brot mit ben verschiedenften Menfchen in Bertehr und lernt fich jo ein gefundes Urtheil bilben. Bas ift aber unterbeffen für bie Bauerntochter gefcheben ? Bas ift aus ihr geworben? Ift fie bie Tochter eines wohlhabenben Bauern, ber es machen tann, fo tommt fie mit 15 Jahren in ein Benfionat, von wo fie nach einigen Jahren gurudtommt mit einer guten ober balben wiffen-Schaftlichen Bilbung. In ber Regel ift die Erziehung einer folchen jum Fraulein ausgebildeten Bauerntochter bereits für alle Rutunft verfehlt. Sie bat Anire und Seufger machen und icon parliren gelernt, aber arbeiten bat fie nicht gelernt und auch teine Reigung mehr bagu. In Ruche, Stall, Scheune und Sof ift es ihr langweilig. Sie ift also ihrem Berufe thatfactlich entfremdet und wird fcwerlich alficilich werden. Sie ift in Wirklichkeit mehr zu bebauern als ihre fruberen Mitfculerinnen in ber Elementarschule, die nicht in Benfion getommen find, weil es ihren Eltern an Mitteln bagu fehlte. Diefe haben boch arbeiten gelernt, infofern fie folches von ihrer Mutter überhaubt lernen tonnten; aber es geht nach bem Regebt: "Rommft Du beute nicht, fo tommft Du morgen." follen nun flinte Thatigkeit, Sinn und Angewöhnung fur Ordnung und Reinlichteit, bas Ertennen und Rublen bes Schidlichen und bes Guten, das Geschick zur hauswirthschaft herkommen? Nur eine haushaltungs-schule kann dem heranwachsenden Madchen ein solches Gewöhnen der Augen jum Befeben, der Bande ju freudiger und flinter Arbeit und bes Bergens au ben nothwendigen bauslichen Tugenden. Geborfam aufs Wort und Friedfertigfeit, Freundlichfeit und Sauslichfeit, Bunttlichfeit, Fleiß und Sparfamteit anergieben. Es muß aber eine Saushaltungsichule ober Benfionat eigens für Bauerntochter fein unter fpezieller Berudfichtigung ber landwirthschaftlichen Berhaltniffe. Das Biel ber Schule muß bie Ergiehung ju ordnungsmäßiger Arbeit und jur driftlichen Sausordnung Gebet und Arbeit muß die Hauptsache sein und die wiffenschaftliche Ausbildung muß fich beschränten auf bie Fortbildung ber Clementartenntniffe in Religion, Rechnen, Schreiben, Lefen und Buchführung. Auch für die Burgerstöchter burfte ein folches Inftitut mehr Rugen ftiften, als ein wiffenschaftliches Benfionat. Erft mit 18-25 Jahren bat Die beranwachsende Tochter ben erforberlichen Ernft, um eine folche Anftalt mit gutem Erfolg besuchen ju tonnen. Soll aber die Saushaltungsichule auch ben Töchtern aus dem Rleinbauernftande juganglich fein, fo muß biefelbe einen Unterftugungefonds befigen, woraus ben Benfionarinnen Stipendien bewilligt werden. Damit die Dadchen alle Arbeiten tennen lernen, muß mit der Anftalt eine Detonomie verbunden fein, es muß ferner Arbeitsmaterial beschafft werben für bie Ruche, für bie Baschtuche, für bas Rabzimmer u. f. w. Seit 6 Jahren habe ich an einer folchen Anftalt gegrundet, viele Plane gemacht und verworfen. Endlich hat auch bier Die Borfebung geholfen. Die Borfteber ber barmbergigen Schweftern bon ber Regel bes b. Auguftinus ju Roln, welche feit 15. Ottober 1882 in St. Bith eine Filiale befagen, errichteten 1885 und 1886 mit großen Opfern in St. Bith ein neues Haus, in welchem die nothigen Raume

vorhanden waren. Dieselben schickten ebenfalls die geeigneten Schwestern als Lehrträfte. Auch bei der Errichtung dieser gemeinnützigen Anstalt hat der Aachener Berein zur Besörderung der Arbeitsamkeit hochherzig geholsen und zur Einrichtung derselben 2000 Mark, und als Subvention zur besseren Ausbildung von Bauerntöchtern aus den Ciselkreisen des Regierungs-

bezirks Nachen 3000 Mart für 2 Jahre gegeben.

Am 3. Rovember 1886 wurde die Anstalt mit 3 Schillerinnen erdssfinet, am 1. März betrug die Zahl 15 und am 1. April 18 aus den Areisen Malmedy, Montjoie, Schleiben, Daun, Trier Landsreiß, Enstirchen, Düren, Geilentirchen und Siegtreiß. Die Mädchen, meist im Alter von 18—23 Jahren, lernen mit großem Fleiß und Ersolg unter der wohlwollenden und gewissenhaften Anleitung der barmherzigen Schwestern alle hänslichen Arbeiten. In Ermangelung der Mittel habe ich den Unterricht in Religion, Rechnen, Lesen, Schreiben, Buchsührung, Pflege- und Kütterungslehre der Hausthiere, sowie die Berwaltung der Oekonomie übernommen, um den Schwestern ihre hohe Ausgabe für den Bauernstand möglichst zu erleichtern.

Die Schülerinnen werden vor und nach aufgenommen und ebenso entlassen. Ferien giebt es nicht. Der Pensionspreis beträgt einstweilen 30 Mart für den Monat, wofür die Mädchen Bettzeug und Wässche frei haben. Auf alle Wünsche der Eltern wird Rückicht genommen. Es ist auch gestattet, sich nur in einzelnen Fächern auszubilden. Damit ist ebensalls den Töchtern aus dem Bürgerstande der Besuch der Anstalt ermöglicht und wird für diese Unterricht im Deutschen, Französischen, Musik und

in der Rleinlandwirthschaft ertheilt werben.

Somit barf wohl eine Befferung der vollswirthschaftlichen Berhaltniffe mit Sicherheit erwartet werben.

Rieder-Emmels, ben 25. Februar 1887.

Der Generalbirektor bes Bereins fleiner Landwirthe. Rektor Cremer.

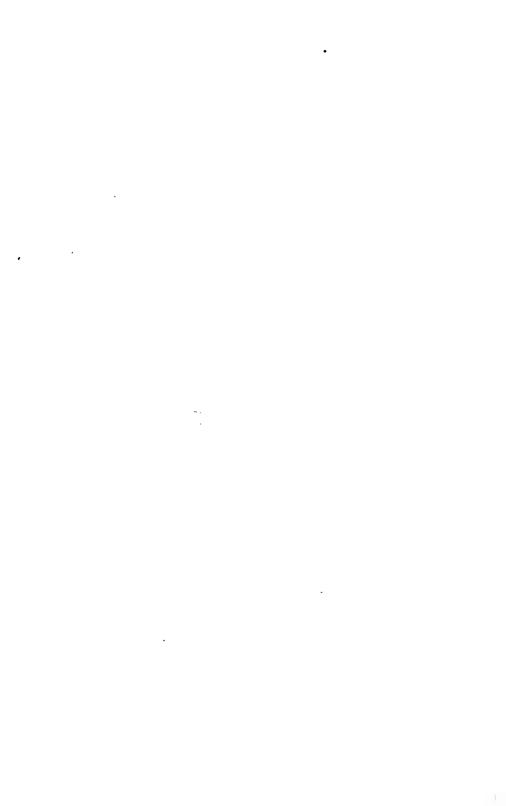

#### XI.

# Der Wucher auf dem Lande im Regierungsbezirk Miesbaden.

Bon Bebrer Charbt gu Eppenrob.

Der Rüdgang bes Wohlstandes unserer ländlichen Bevöllerung ift eine offenbare Sache. Um so trauriger ift diese Erscheinung, da gerade vom Bauernstand das glückliche Bestehen eines Staates vielsach abhängig ift.

3war wenn wir beute ben Wirthschaftsbetrieb unserer Bauern, jumal ber größeren, betrachten, so muß anerkannt werben, daß im allgemeinen

ein großer technischer Fortichritt wahrzunehmen ift.

Intelligente Birthschafter einer Gemeinde gehen den übrigen mit einem guten Beispiel voran und die Ersolge loden andere heran. Weit mehr als sonst werden heute alle Dungstosse sorgialtig gesammelt, Komposthausen angelegt, Jauchengruben errichtet, Be- und Entwässerungen ausgeschift, kunftliche Dung- und Futtermittel verwendet. Reiche Ernten krönen diesen Kleiß.

Soeben sind die Scheunen wieder gefüllt und mancher wohlhabende Bauersmann sand in seiner Scheune nicht Raum genug. Das ist ein erfreuliches Bild! Dem entgegen sieht aber in Wirklichkeit ein ebenso trauriges — der mittlere und geringe Bauersmann hat kein Geld, keinen Kredit und ist auf geradem Wege zu seinem Ruin. Wenn es nicht möglich gemacht werden kann, für den mittleren und geringen Bauernstand bessere Verhältnisse zu schaffen, so wird ein großer Theil desselben verarmen und die Zahl der Unzufriedenen mehren.

Um ein Nebel befeitigen zu konnen, muß man die Ursachen wiffen,

welche basjelbe hervorgerujen.

Rach meinem Ermessen sind dieselben zweierlei Art. Erstens solche, welche außerhalb der Macht des einzelnen liegen, und zweitens solche, welche in der Person des einzelnen zu suchen sind.

Bu ben erfteren gehörig, fteht obenan bas Erbrecht.

In Rassau ist Landesgeset und seit Jahrhunderten eingelebte berechtigte Sitte, daß sich die Kinder in das elterliche Besitzthum gleichmößig theilen. So billig und natürlich dies uns, die wir daran gewöhnt sind, scheint, so zieht es doch eine gar schlimme Folge nach sich. Diese freie Theilung hat zur Folge, daß unsere Bauern mit der Zeit immer kleinere Grundbesitzer werden. Der nassausschaft Bauer ist deshalb der Mehrzahl nach nur Kleingrundbesitzer und wird je nach Besitzthum von 1 dis 3 oder 4 Hettar zum kleinen, von 4 dis 6 oder 7 Hettar zum mittleren und was über 7 Hettar und nur in einzelnen Fällen über 20 Hettar erreicht, zum großen Bauernstand gezählt.

Betsterer wird hervorragend nur in einzelnen Gemeinden unseres Regierungsbezirtes gesunden, wo es saft scheint, als sei spstematisch das "Zwei-Kinderspstem" eingeführt und wo durch gegenseitige Verheirathung dafür gesorgt wird, das das ganze elterliche Besithum ungetheilt sort-

befteht.

So sehr auch folche Einrichtungen lotal gunftig auf ben materiellen Wohlftand einer Gemeinde einwirten, so wenig lassen sie sich als geeignetes Mittel zur Hebung ber Berhältnisse allgemein empfehlen.

Einen weit größeren Prozentfat als ber große Bauernftand ftellt ins-

gemein ber mittlere und ben größten ber fleine Bauernftanb.

Daß nun die Wohlftandsverhaltniffe felbft bei gleichem Befitzftand in verfchiebenen Gegenden von einander abweichen, hat in gar mancherlei

balb gunftigen, balb ungunftigen Borbebingungen feinen Grund.

In gar manchen Gegenden find die Berhaltniffe felbst für den kleinen Wirthschafter noch recht günstig. Bald ist es die örtliche Lage, die Rähe größerer oder kleinerer Städte, bald die günstige Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit des Bodens, bald lohnende Industrie als Rebenerwerb, ja selbst das Handwert trägt nicht zum geringen Theil zur materiellen Wohlstand bei. In allen solchen Gegenden aber, wo diese glücklichen Vorbedingungen sehlen, sind die Verhältnisse mehr oder weniger ungünstig und gerade diese Gegenden bedürfen erhöhter Fürsorge.

Die Rachtheile bes freien Erdrechts würden aber noch nicht so sehr schädigend auf die allgemeinen Wohlstandsverhältnisse einwirken konnen, wenn ein jedes bäuerliche Besitzthum als ein begrenztes Sanze sein Wohnund Wirthschaftsgebäude unischlösse. Sanz anders ist es in Rassau. Jedes, auch das kleinste Sütchen ist parzellirt in oft nicht nennenswerthe Größen. In weiter Entsernung von dem Dorse, oft 3/4 Stunden weit, liegt nicht selten die kleinste Parzelle. Wie viel Zeit wird um solch eine Parzelle nutzlos zugebracht. Zeit ist aber Geld! Die schlimmere Folge dieser Parzellirung ist aber der allgemein eingesührte Flurzwang, wodurch der einzelne, selbst gegen bessere Erkenntniß genothigt wird, mit der Masse zu arbeiten.

Der Flurzwang bedingt aber eine gleichmäßige Besamung und Aberntung eines Gemarkungstheiles. So ist es gekommen, daß im größten Theile unseres Regierungsbezirkes — einen Theil des Westerwaldes ausgenommen — die Dreiselderwirthschaft eingesührt wurde und dis auf den heutigen Tag noch in Uebung ist. Die Dreiselderwirthschaft ist reine Körnerwirthschaft und war wohl zu ihrer Zeit berechtigt, ja nothwendig.

beute find die Berhaltniffe andere geworben. Gifenbahnen, billigerer Boben und billigere Brobuktion ermöglichen es bem Auslande, ben beutschen Frucht-

martt au beberricben.

Die nachtheiligen Ginfluffe biefer auswärtigen Ronturreng tennt jedermann und jedem Bauer find fie an feinem Leeren Gelbbeutel empfindlich fublbar; bennoch balt man gabe feft an biefer bon ben Batern übernommenen Erbicaft.

Benn auch in konfolibirten Gemarkungen einzelne bervorragend intelligente Landwirthe abweichenbe Bewirthichaftung treiben, fo find bies nur ichnichterne Berfuche, welche oft mehr Spott als Rachahmung finden.

Bober tommt bas?

Allgemein macht man bem Bauernftande ben Borwurf, daß fein Biffen und Bilbungsftand ben beutigen Zeitverhaltniffen nicht mehr entprechend fei. Das ift richtig und die Erfahrung lehrt, daß geiftige An-Arengung unter dem Bauernftande wenig gefunden wird, barum weiß man

geiftige Arbeit auch nicht zu schäpen.

Bobl tann beute ieder Bauersmann ichreiben, lefen und gut rechnen, aber in feiner eigenen Birthichaft bandhabt er es nicht. Gein ganges Thun ift nur mechanische Arbeit, ohne jegliches geiftiges Denken. Die geiftige Rapagitat, mit ben Beitverhaltniffen rechnen au tonnen. barf nicht unerwähnt bleiben, daß ein großer Theil unferer landlichen Bevollerung fich nicht bequemen will, nach ber Dede fich ju ftreden. Diefe Erideinung tritt in vielen Gemeinden gar nicht zu Tage, in anderen wieder um fo greller, daß ich faft glauben mochte daß biefelbe bort ein Erbftud aus langerer Beit ift.

Als Urfachen bes Rudganges ber bauerlichen Wohlftanbsverhaltniffe sehen wir daher an: das Erbrecht, die Parzellirung, die Dreijelberwirthschaft, ungenügende Bildung und allgemeine

Unwirth icaftlichteit.

Die ichlechten Folgen biefer Urfachen traten befonders deutlich berbor

in Reiten wie die Schwindelveriode ber 70er Rabre.

Es ift bekannt, wie zu biefer Zeit alles, was der Bauersmann bedurfte, theuer war. Die Landerpreise gingen boch, die Gebaude hatten einen fabelhaft hohen Werth, Tagelohner und handwerksleute forberten bobe Lohne, Baumaterialien u. bergl. waren theuer.

Wenn ein Bater ju biefer Beit fein Befitthum unter feine Rinber theilte, fo wurden in ben wenigsten Fallen die Gebaude unter 3000 Mark Richt geringer murbe die Schulbenlaft bei Reubau ober Rauf. Diefe Schulbenlaft ftand aber teineswegs im Gintlang mit einem Befitthum bon 1, 2 bis 4 heltar Land. Bas geerntet wurde, beburfte die Familie und reichte in bielen Fallen fur ein Jahr nicht aus. Der Erlos aus bem Biehstand war gering, Berdienst wenig; offenbar verzehren die Zinfen eines so großen Gebäudetapitals das ganze Besithum. So tampft heute ein großer Theil unferes geringen Bauernstandes unter schwerer aus bamaliger Zeit übernommener Schuldenlaft ohne fein Berichulden.

Familie und Andere ftanden noch in auten Vermögensverhaltniffen. Gesellschaft tofteten aber viel Gelb; die Kinder waren groß und man 216 Scharbt. '

burfte gegen andere nicht zuruck bleiben. Aus ben Exträgnissen ber Landwirthschaft konnten aber nicht alle Ausgaben bestritten werden und boch durfte auch niemand wissen, daß man Geld nöthig hatte. Hier trat der Wucherer ein.

In den allermeisten Fällen war es der Jude. Mit hohen Prozenten war ihm allein nicht gedient, er war nebendei Gewerbsmann jeglicher Art. Geld, Bieh und Waaren waren bei ihm zu haben, deshalb finden wir auch Geld-, Bieh- und Waarenwucher in den meisten Fällen bei einer Person vereinigt.

Ueber die verschiebenen Bucherformen fei bier angeführt, bag mas

#### a. ben Gelbwucher

angeht, in ben 70er Jahren nicht blos von Juden sondern auch von

Chriften 6 bis 10 und noch mehr Prozent erhoben wurden.

Gegen diese Ungeheuerlichteit hat das Wuchergesetz von 1880 ersolgreich gewirkt und den Zinssuß wieder auf normale Höhe gebracht. Treue Mitarbeiter an diesem Werke waren die zahlreich gegründeten Darlehnskaffenvereine und die für Raffau eigens bestehende Landesbank. Lettere giebt gegen Hypothek und Schuldschein Gelb zu 4 Prozent.

Für jeben reblichen Saushalter giebt es barum beute feine Roth-

wendigfeit mehr, ju Geldwucherern feine Buflucht nehmen ju muffen.

#### b. Der Biehmucher.

Der Biehhandel ist ein "Spisbubenhandel", sagt ein altes Sprichwort. Daraus solgt, daß von jeher Betrug und Uebervortheilung hierbei besonders sühlbar wurden. Auf öffentlichen Märkten oder im Hose des Bauern wird derselbe als "Einzelkaus" zwischen Berkäuser und Käuser abgeschlossen. Wiewohl der Biehhandel saft ganz in den Händen des Juden liegt und derselbe im geringsten Falle als Mittelsmann seine 3 Mark verdienen will, so läßt sich doch in den wenigsten Fällen ein Wucher konstatiren, weil man "kausseinig" wird. Offenbar betrügerische Händel sind ja gesehlich strafbar und hat gerade auf diesem Felde der von den Juden gefürchtete und gehaßte nassaussche Bauernverein schon manchen schönen Sieg errungen.

Das Biehleihgeschäft ift außer Gebrauch gekommen.

### c. Der Grunbftudsmucher.

Eine jede Guterversteigerung, fei fie freiwillig ober unfreiwillig, erfolgt

Darzellenweife.

Rur die Konkurrenz anderer Raufliebhaber veranlaßt zuweilen einen Käufer zu ungewöhnlichen Geboten. Da überall andere Einflusse als die Konkurrenz vermieden werden, so ist auch hierin ein Wucher nicht zu konftatiren.

Daß zuweilen ein Steigerer mehr tauft, als er bezahlen tann, ift eben nicht zu andern, ba bie Freiheit des einzelnen hierin unbeschränkt ift.

#### d. Der Baarenwucher.

Der Bauersmann tauft seine Bedürsnisse beim Aleinhandler seines Ortes oder ber nächsten Stadt gegen baar oder Umtausch seiner Erzeugwiffe. Wo ist hier der Anhaltspunkt, von dem aus man einen Wucher tomflatiren wollte, da der Kleinhandel jeder Art ohne jede gesehliche Kontrolle und Schranke ist?

Erfichtlich trägt berfelbe aber mehr als bescheibene Renten ein.

Bo ber Bucher eine größere Rolle fpielte, ba waren bie betreffenden Sefchaftsleute ftets gang genau über bie Bermogensberhaltniffe ihrer Opfer unterrichtet.

Sie forschen bei ihren Leuten, bei Bürgermeistern, Feldgerichtsschöffen und anderen guten Freunden. War ihnen die Summe durch Darlehen, hohe Zinsen und Provision, zuweilen auch Stundungsgebühren und minderwerthige aber theure Waaren groß genug, so wurde nicht mehr länger gewartet. Bis zum Jahre 1879 waren darum Zwangsversteigerungen, Hopo-

theten und Ronturfe an der Tagesordnung.

Bon dieser Zeit an sinden wir durch die Zeitverhältnisse geboten ein Langsameres Borgehen. Heute ist das Bucherthum beschränkt, denn die bestehnden Berhältnisse erlauben keinen größeren Aredit. Die Ländereien sind billig, die Sebäude nicht begehrt — die Mobilien repräsentiren in den meisten Fällen keinen hohen Werth. Die betreffenden Geschäftsleute verhalten sich daher passiv und hossen auf bessere Zeiten. Es liegt in der Ratur der Sache, daß die wucherischen Geschäfte in einer Gegend mehr, in der anderen weniger zu Tage treten. Ausnahmsweise treten sie grell und häusig in einzelnen Gemeinden des Westerwaldes auf, wo in Folge dessen nicht selten große Stockbuchsartikel (Grundbuchssolien) mit den Namen dieser Geschäftsleute bedeckt sind.

Bur Besserung dieser Berhältnisse im einzelnen haben wesentlich auch die Bestrebungen solcher Männer wie der Herren Pjarrer Kaumann in Aroppach und Sturm in Möllingen sowie mehrerer Landräthe beigetragen, welche geleitet von einem warmen Herzen für die Roth der armen Bevöllerung in richtiger Erkenntnis der Sachlage durch Gründung von Vieh-Affeluranzen und Darlehnstassen-Bereinen den Braktisen dieser Geschäfts-

Leute den Boden au entziehen versuchten.

Sollen aber im allgemeinen beffere Zustände herbeigeführt werden, fo muffen noch große Anstrengungen gemacht werden.

Doch das ift ja die schwerfte Frage:

Belde Dittel find jur Bebung bes Boblftanbes an-

auftreben?

Daß es hier kein Universalmittel giebt, das für alle Berhältniffe gesichaffen ist, liegt in den so sehr verschiedenen Berhältnissen. Der einzige gemeinsame gefunde Boden, auf welchem allein eine Besserung zu erwarten steht, ist die Selbsthilse. Die Selbsthilse konzentrirt sich aber im Genossenschaftswesen. Das Genossenschaftswesen in seinen verschiedenen Formen der Aredit-, Konsum-, Rohmaterialbeschaffungs- und Produktions- und Verwerthungs-Bereine hat aber als Endzweck die richtige Bertheilung der Pro-

buktion zu versolgen, um daburch sowohl jede Ueberproduktion zu vermeiden, als auch den einen Landwirth zum Lieseranten und Abnehmer des anderen mit möglichker Vermeidung des Zwischenhandels zu machen. Sanz wesentlich unterführt kann die Errichtung und Wirkung aller dieser Senossenschaftlichen werden durch Verbreitung besserrer Fachbildung und wirthsichaftlicher Sinsicht durch Wanderlehrer und die landwirthschaftlichen Vereine, welche die Produktion und den Absah je nach den drillichen Verhältnissen in die richtigen Bahnen zu lenken hätten. Daneben müßte das Versicherungswesen in der Feuer-, Vieh-, Hagel- und Lebensversicherung eine viel größere Verbreitung sinden.

Doch diese Ziele werden so lange noch "Ibeale" bleiben, bis Gelbsteucht und Hochmuth auf ber einen und Miftrauen und Muthlosigkeit auf

ber anberen Seite überwunden finb.

#### XII.

# Bucher im Regierungsbezirt Kaffel.

Schon seit einer Reihe von Jahren mehren sich die Alagen über das wucherische Treiben, namentlich auf dem platten Lande, und über die wucherische Ausbeutung der ländlichen Bevölkerung in einem Grade, welcher die Ausmerksamkeit aller Areise erregen muß, die es sich zur Ausgabe machen, den besonders in neuerer Zeit eingetretenen raschen Bermögens-

beriall bes Landvoltes aufzuhalten.

Leiber ift es febr fowierig, fichere Rachrichten fiber ben Umfang und die Arten ber mucherischen Ausbentung, welche vorzugsweise ben im Regierungsbezirt Raffel jahlreich vorhandenen jubifchen Sandelsleuten jur Laft fallt, ju erhalten. Es liegt ber Grund hierfür einestheils in bem der Bevölkerung in hobem Grade beiwohnenden Miftrauen, welches veranlagt, bag ber Befragte meift nicht ben mahren Sachverhalt bes betreffenden Gefchafts ober feine Lage offen mittheilt, anderntheils lagt fich aber auch nicht verkennen, daß vielfach die ftarkften Uebertreibungen vorlommen und daß mancher durch eigene Schuld Burfidgetommene geneigt ift, die Schuld andern beizumeffen, während er felbst burch Trägheit, Genuffuct, morbentlichen Banbel u. f. w. ben Bermogensverfall berbeigeführt bat. Es barf auch nicht verschwiegen werben, bag leiber bie in den Areisen ber landlichen Bevölkerung, Bauern fowohl als landwirthschaftlichen Arbeiter, fart verbreitete Reigung jum Branntweingenuß febr baufig die Beranlaffung jum Gingeben auf die Lodungen ber Wucherer ift; ift aber ber erfte Schritt auf ber abschuffigen Bahn geschehen, bann ift an ein Aufhalten nicht mehr zu benten.

Amtliche Erhebungen find im Regierungs-bezirt Kaffel fiber ben Wucher nicht angestellt, es beruht baber die nachfolgende Darstellung auf den eigenen Beobachtungen des Berfaffers und Mittheilungen zuderläffiger Personen.

Ohne Antisemit zu sein, kann man getrost behaupten, daß, abgesehen von einzelnen, der christlichen Konsession angehörenden Wucherern — wie erwähnt — die wucherische Ausbeutung vorwiegend durch Juden betrieben wird.

Es ist dies schon viele Jahrzehnte lang der Fall gewesen. Denn beispielsweise sagt schon das kurfürstlich hestische Staatsministerial-Aussichreiben vom 31. Oktober 1823 "wegen der Biehhandel zwischen Juden

und Chriften":

"Nebrigens wird es bei biefer Gelegenheit allen Gerichtsbehörden zur besonderen Psiicht gemacht, rücksichtlich ber in Prozessen oder sonst bei ihnen zur Sprache kommenden Bieh- und bergleichen Händel von Israeliten stels mit vorzüglicher Ausmerkamseit nach etwa darunter versiecktem Wucher zu sorschen und auf gesundene Anzeichen desselben alsbald das geeignete Untersuchungs- und Straspersabren einzuleiten oder

ju beranlaffen."

Ferner macht die kurhessische Berordnung vom 30. Dezember 1828 betressend die gemeinheitlichen Berhältnisse der Jöraeliten im § 14 den Rabbinen und Aeltessen der Spnagogengemeinden zur Pslicht: "gemeinschaftlich mit allem Fleiße dahin zu wirken, daß die Anaben (israelitische) dem Acerdau und anderen ordentlichen Erwerdszweigen gewidmet und von dem verderblichen Schacherhandel abgezogen werden", und auch das kurhessische Geseh vom 29. Oktober 1833 zur gleichstrmigen Ordnung der besonderen Berhältnisse der Jöraeliten schließt im § 6 von der durch dieses Geseh ausgesprochenen Gleichstellung in den Rechten und Pflichten diesenigen israelitischen Unterthanen aus, welche den "Noth-handel" als haupterwerb betreiben, und rechnet zu diesem Rothhandel

1) die Biehmäklerei, wohin auch diejenige Gattung von geringem Biehhandel gehört, wenn jemand im einzelnen an einem Ort ein Stud Bieh aufkauft, um es gleich wieder an einem andern Ort

ju vertaufen:

2) ben Leihhanbel, wenn jemanb sich mit Ausleihung des Gelbes im Lleinen auf Faustpfänder ober Handschriften allein ober neben anberen Zweigen des Rothhandels beschäftigt;

3) ben Trobel- und Saufirhandel.

Trot dieser und ähnlicher, ber Ausbeutung des Boltes durch stübische Wucherer entgegentretenden gesetzlichen und Berwaltungsbestimmungen ist damit nicht viel erreicht worden, es steht vielmehr der Wucher in den meisten, namentlich den ärmeren Gegenden, in voller Blüthe.

Die vorwiegenden Arten des Buchers find der Gelb- und Rreditwucher, der Biehwucher, der Bucher mit Gutern und einzelnen Grund-

ftuden, ber Baarenwucher.

# I. Der Geld- und Areditwucher.

Diese Art von wucherischer Ausbeutung ift fehr verbreitet und beshalb besonders verberblich, weil fie sich verhaltnismäßig lange Zeit der öffentlichen Renntniß entzieht.

Meist versucht der judische Wucherer zunächst fich zu vergewiffern, ob und inwieweit das ausersehene Opfer in augenblicklicher Geldverlegenheit sich befindet. Hat er hierüber genügende Kenntniß erlangt, nicht

lelten unter Beihilfe von anscheinend dem Geschäft gang fern stehenden Befonen — meift Glaubensgenoffen —, so nabert er fich dem Geldbeatigigen mit bem Anerbieten, Die erforderliche Summe vorzuftreden, balb unter Reftfetung bober Binfen, balb unter Berechnung namhafter Ambifions, Stundungs oder Prolongationsgebuhr, bald unter Borabaugen m Rapital, mitunter auch unter verschiedenen Rombinationen. Oft wird 10ch borbehalten, daß ber Beliebene feinen Baarenbedarf von dem Darlicher entnehmen muß, ober daß der lettere der ausschließliche Bieh-liefennt oder Abnehmer wird und dergl. Mit großer Schlauheit weiß im Darleiher die Rückjahlungs- und Zinstermine so zu stellen, daß dieklen in eine Beit fallen, in welcher erfahrungsmäßig ber Landmann leine Einnahmen hat; tritt der Termin ein, so wird sehr gern weltere Frist imben, die Binfen werben jum Rapital gefchlagen, die Prolongationsgebuhren eingezogen, Meine Provifionsbetrage auch noch verabrebet und fo set es fort, bis der Beliehene tief genug in Schulden ftedt, um fich nicht weft helfen zu tonnen. Dann tritt der Darleiher erft mit der Behauptung at, bag er gur Regulirung eigener Berbindlichteiten genothigt fei, Ausfande einguziehen, giebt wohl auch, wenn er fleht, bag feine Forderungen wo gefichert find, unter immer bober werbenden Ansprüchen noch einmal हिन्दी, bringt aber rechtzeitig bas Anwefen bes Beliebenen gang ober jum Theil, je nachdem bie Ausfichten auf anderweite Berwerthung gunftig find ober nicht, jum Zwangsvertauf ober tauft basfelbe felbft erheblich unter bem Berth.

Richt selten sucht sich auch der Wucherer daburch bei den Landwirthen einzudrängen, daß er Seld zum Ankauf von Grundskäden, oft von solchen, die in seinem eignen Besit sind, offerirt oder baare Darlehen giebt, soald er Keuntniß erhält, daß ein Grundbesitzer die Absicht hat, bei Kreditmitinten (Sparkassen, Darlehnskassen u. s. w.) Seld zu erborgen, indem er die Weiterungen und Kosten, welche mit hypothekarischen Beleihungen verbunden seinen, in grellen Farben malt und dem gegenstber hervorhebt, wis wie einsache Weise dem Bedürsniß durch ein von ihm zu gewährendes datlehen gegen bloßes Schuldbekenntniß oder auf Wechsel abgeholsen werden könne. In den meisten Fällen erreicht er seinen Zweck und die berhängnisvolle Verbindung zwischen Wucherer und Landmann ist hergestellt.

# II. Der Biehwucher.

Außerordentlich verbreitet ist der Biehwucher, welcher sowohl als Biehlauf- wie als Biehleihwucher vortommt. Der Handel mit Vieh — Schweine und etwa Schase ausgenommen — besindet sich vollständig in den handen der Juden, ohne deren Bermittelung, sei es direkte oder indirekte, kaum ein Geschäft zu Stande kommt.

Der Sutsbesitzer oder größere Pächter hat seinen "Hosjuden", der Kause und Bertanse vermittelt; der Aleinbauer tauft und vertauft kein Paar Ochsen und keine Milchtuh ohne Mitwirkung des judischen Handlers, sei es daß das Geschäft auf dem Biehmarkt oder aus der Hand, ja selbst

vielleicht gar mit dem Rachbar abgeschlossen wird. Man kann täglich wahrnehmen, daß der jüdische Biehhändler in dem einen Stalle Bieh aufkauft, um es in einem anderen desselben Orts vielleicht einige Stunden später als verkaust wieder einzustellen; er hat bei dem Ankaus ein gutes Seschäft gemacht, bei dem Berkaus aber gewiß auch noch einen nicht zu kleinen Berdienst gehabt. Man sollte nun meinen, daß es doch im Interesse von Berkauser und Käuser liegen müsse, nicht dem Juden die Provision, oder wie man den doppelten Sewinn sonst nennen will, zuzuwenden, sondern direkt mit einander zu handeln; allein ein solcher direkter Handel wird kaum jemals zu Stande kommen; der Jude bekommt das Paar Ochsen vielleicht zwanzig Mark billiger, als dem Rachbarn abverlangt wurden, und der letztere bezahlt dem Händler zwanzig Mark mehr als er ze dem ursprüngslichen Besitzer zu geben sich entschlossen würde; der Jude hat in wenigen Stunden vierzig Mark mühelos verdient!

Da wo der Gutsbesiger. Bachter oder Bauer jo gestellt ift, daß ber Bof- ober Banbelsjube noch nicht auf irgend eine Weife eine Art bon herricaft erlangt hat, fei es burch baare Darleben ober Raufgeschafte, aus benen Forberungen zu erheben finb, aus Baarenschulben und bergl. bat die oben gefchilberte Art ber Ausbeutung an fich nichts Bedenkliches, fcblimmer ftebt es aber, wenn ber Bertaufer ober Raufer, ober beibe bem Juden gegenüber Berbindlichkeiten zu erfüllen haben : bann schaltet und waltet ber Sandelsjude nach eigenem Willen über die Biebbestände; bier entnimmt er ein Bierd ober eine Ruh ju bem bon ibm felbft normirten Preis, ber vielleicht an bereits vorhandenen Schulben abgefchrieben ober aur Begleichung fonftiger fleiner Schulbpoften bem Bertaufer eingehandigt wird, wodurch bie Rapitalforderung bes Juden fich erhobt: bort ftellt er Diefe Thiere einem ibm verpflichteten Befiger in ben Stall, naturlich ebenfalls ju bem felbft fefigefesten Breis, welcher vielleicht aus "Rudfichten" auch nicht gezahlt zu werben braucht, fondern ber Schulbforberung bes Juben jugeschrieben wirb. Aber auch felbft ber Tagelohner, ber noch ein Stud Bieb bat, wenn es auch nur eine Ziege ift, wird von bem Biebhandelsjuden, der nebenher meift auch noch mit Baaren, befonders Branntwein, Sanbel treibt, beimgefucht. Sat ber Mann ein Stud ju verlaufen. fo nimmt es ber Sandler zu einem Preife ab, bei welchem er fich beffer fteht als der Verläufer, er ift auch fofort bereit, Erfat dafür zu beichaffen bringt eine andere Ruh oder Ziege, beren vorzügliche Eigenschaften mit überzeugender Berebfamteit angepriefen werben; bas Geschäft tommt ju Stande, bei bemfelben ift aber regelmäßig ber Landmann ber empfindlich Geschädigte. Dehrmalige Wieberholungen solcher Geschäfte spielen Baus und Sof dem Auden in die Sande.

Das Viehleihgeschäft wird vielsach betrieben, indem der Händler ein Stild Vieh — meist solches, welches sonst nicht gut unterzubringen — dem Leiher gegen Entschädigung, welche öfter ganz oder zum Theil in Raturalien besteht, und mit dem Werthe des Thieres bezw. dem aus dem letzteren zu ziehenden Auten in keinem Verhältniß steht, überläßt, sich das Eigenthum oder Vorkausrecht vorbehält, geeignetensalls ein noch schlechteres dassu umtauscht u. s. w. Dabei wird meist vom Verleiber

noch vorbehalten, daß das zu erwartende Fohlen, Ralb, Lamm bem Berleiher verbleibt, ber basfelbe bann je nach ben Berhaltniffen anberweit mit Bortheil verlauft oder dem Leiher zu hohem Preise überläßt, sogar wieder in Leihe giebt. Die Gelegenheit, öfter nach dem leihweise überlaffenen Thier gu feben, wird bann naturlich benutt um bem Leiber Gelb, Baaren, Branntwein u. f. w. aufzudringen und fo benfelben nach und nach gang in die Gewalt zu befommen.

#### III. Der Bucher mit Gutern und einzelnen Grundftuden.

Bis bor turgem wurde ber Guter- und Grundftuckmucher im Begirt angerorbentlich ftart betrieben und, wenn auch vorzugsweise und im größten Umfange von Juben, boch auch von mehreren driftlichen Guterichlächtern. Renerdings ift bei der Rothlage, in welcher die Landwirthschaft im allge-meinen fich befindet, das Unterbringen von Laud meist mit Schwierigleiten verfnupft, die Sandwucherer haben jum Theil erhebliche Berlufte erlitten, indem fich teine gablfähigen Abnehmer für die Landereien mehr finden ließen, und fo ftodt bermalen ber Büterhandel etwas, wird aber

sofort wieder aufleben, wenn mehr Raufluft eintritt.

Im allgemeinen ift im Begirt Raffel bie Sucht: Grundbefit ju erwerben und den vorhandenen zu vergrößern ohne Rücfficht auf die bereiten Mittel, febr verbreitet. Der Tagelohner, ber bei boben Lohnen verhaltnißmaßig gut leben tann, tennt tein boberes Biel, als einigen Sandbefit fein eigen zu nennen: ist er bazu gelangt, so ist er kein rechter Tagelöhner mehr, aber auch kein Bauer; er wirthschaftet einige Jahre, bis das meist nicht vollbezahlte Land zwangsweise vertauft wird und er wieder tagelohnen muß wie vorher. Der mit Rühen arbeitende Rleinbauer mochte gem eine Stufe bober fteigen, Ochsenbauer werben, ber Ochsenbauer will mit Pferden fahren, beibe taufen auf Rredit Land, schaffen Ochsen und Bierbe an, nach einigen Jahren find fie froh, wenn fie wieder auf ihren alten Stand zurudtommen und fich ba erhalten. Die Zahlung von Rapital und Binfen für Landtaufe mar ju brudenb.

Durch die Landgier wurden die Preise der Landereien auf eine mit ber Ertragsfähigkeit und dem Werth berselben in gar teinem Berhaltniß getrieben. Die Guterfcblachter pflegen febr geraumige Rebende Sobe Bahlungstermine ju fegen ober gar teine Angablungen ju verlangen - im letten Falle aber hohe Bachtzinfen —, die Raufluft burch Abhaltung ber Bertaufstermine in Wirthsbaufern ober burch unentgeltliche Berabreichung bon geiftigen Betranten ungemeffen ju fteigern und auf fonft ide mögliche Beise die gnte Berwerthung ber Kausobjette herbeizuführen. in find Falle vorgekommen, daß Guter im Einzelvertauf das Doppelte bes kaufpreises eingebracht haben; als Regel war anzunehmen, daß min-bestens haus und hof bei dem Geschäft prositirt wurde.

Dit werben, wenn ein in die Sande des Guterichlachters gelangtes but aus irgend einem Grund nicht mit erheblichem Bortheil anderweit unterzubringen ift, Bertaufdungen gu Stande gebracht, namentlich mit ben

Gebäuben und Hofraumen, auch einzelnen Grundstücken. Regelmäßig werden biese Bertauschungen so eingerichtet, daß der Güterwucherer direkten Bortheil hat, oder wo dies nicht zu erreichen, durch die nachsolgende Beräußerung der Tauschobjekte zu hohen Preisen ein gutes Stück Geld verdient.

#### IV. Der Waarenwucher.

Bei der großen Anzahl von Juden im Bezirk, bei deren Vertheilung in sast alle ländliche Ortschaften und kleine Städte und da mit wenigen Ausnahmen die jüdischen Einwohner Handel, namentlich Hausirhandel treiben, ist dem Wucher mit Waaren jeder Art ein sehr ergiebiges Keld

aeboten.

Der Handelsjude zieht zu Fuß oder zu Wagen von Dorf zu Dorf, von Haus zu haus, um seine Waaren, welche alles umsassen, bessen der Landmann bedarf, mit geläusiger Zunge anzupreisen; er ist stets bereit zu treditiren, wenn es an baarem Geld im Augenblick mangelt, oder Waaren in Tausch gegen irgend welche Artikel zu geben, seien die letzteren Getreide, Wolle, Flachs, Haare, Borsten, Felle, oder kleine Thiere (Ziegen, Ziegenlämmer u. s. w.). Dabei nimmt er auch wohl die Gelegenheit wahr, zu ersorschen, od nicht etwa Reigung vorhanden ist, ein Fäßchen Branntwein einzulegen, ein Geschäft in Biehhandel, Güterkauf u. s. zu machen, kurz er ist balb der Berather in vielen Bauern- und Arbeiterhäusern, namentlich dann, wenn er erst eine kleinere oder größere Forderung geltend machen kann.

Der Waarenwucher steht im engsten Zusammenhange besonders mit dem Bieh- und Geldwucher und umfaßt so ziemlich alle Handelsgegenstände. Er ist um so gesährlicher, als sehr häusig minderwerthige Waaren zu unverhältnismäßig hohen Preisen verlauft, ober im Tauschhandel übermäßig hoch angerechnet werden bei niedrigster Beranschlaqung der eingetauschten

Begenftanbe.

Richt zu unterschätzen ist der Umstand, daß durch den beim Waarenhandel so häusig vorkommenden Tausch gegen landwirthschaftliche Produkte
die Bersuchung sur den Landbewohner oder dessen Frau und sonstige Familienglieder sehr groß wird, Gegenstände zu erwerben, welche der Genußsucht und dem Luxus dienen und sicher nicht angeschafft würden, wenn
nicht die Gelegenheit zu günstig und die Bersuchung zu groß wäre. Gegen
ein Pfund Flachs oder Wolle, gegen eine Partie Eier läßt sich immerhin
ein buntes Band und dergl. eintauschen! Ist der Ansang einmal gemacht,
so wird der südssche Handelsmann gewiß nicht versäumen, bald wiederzukommen und weitere Geschäfte abzuschließen, bei denen aus kleinen Ansängen sich schließlich ein regelrechtes Ausbeutungssystem entwickelt, bessen
Endergebniß nicht selten Verlust von Haus und Hof ist. —

Bei ber in landlichen Kreisen allgemein verbreiteten Schen bei Krebitbedürstigkeit im kleinen sich an die zahlreich vorhandenen Kreditinstitute (Landeskreditkasse, Sparkassen, Darlehnskassen) zu wenden, wird so sehr häufig der jüdische Handelsmann als Retter aus der augenblicklichen Roth in Anspruch genommen; er wird felten die ihm angetragene Rolle ablehnen, vielmehr gern bereit sein, mit der benothigten Summe auszuhelsen,

giebt ibm boch bies Geschäft Gelegenheit andere angufnupfen.

Sehr zu statten tommt dem Wucherer, daß der Landmann meist von Buchsuhrung teine Ahnung hat, Schriftsticke über Geschäfte entweder nicht liest oder sich nicht klar macht; daher kommt es, daß er sast nie weiß, wie es um seine Abrechnungen mit dem jüdischen Wucherer steht, namentlich, da dieser es versteht, Darlehns- und Rausgeschäfte, Forderungen aus Biehhandel und Waarengeschäften u. s. w. in geschickter Weise zu vermengen. Sanz überrascht und meist zu spät ersährt der Landmann, daß er weit mehr schuldig ist oder sein soll, als er glaubte. —

Im ganzen barf angenommen werben, daß dem Wucherer der tfichtige, solide Landmann nicht in die Hande fallt, indessen spielen unverschuldete wirthschaftliche Rothlage, Ungliicksfälle, Unterlassen der Feuer-, Bieb-, hagel- und Lebensversicherung, Scheu vor Benutung offentlicher Areditinstitute eine große Rolle und führen nach und nach auch den sonst tlichtigen Landmann auf die eine oder andere Weise in die hande des Wucherers.

Wenn auch das Wuchergeset manches gebestert hat, so sindet der Bucherer doch immer Mittel und Wege, dasselbe zu umgehen; es wird nicht möglich sein, im Wege der Sesetzebung alle die einzelnen Seschäfte und Manipulationen zu tressen, welche auf Ausbeutung der Bevöllerung abzielen. Sehr nothwendig dürste das Verbot der Verabreichung den Setränken bei Landversteigerungen sein, es sind in dieser hinsicht viellach die betrübendsten Ersahrungen gemacht worden. Die Verpslichtung der gewerdsmäßigen Geld- und Waarenverleiher zur Offenhaltung ihrer Bücher möchte sich ebensalls empsehlen. Die in neuerer Zeit ins Leben gerusenen zahlreichen Darlehenskassen (System Raisseisen) müssen mehr benutt werden, darauf ist von Behörden und landwirthschaftlichen Vereinen hinzuwirken, ebenso auf Versicherung gegen Feuer, hagel u. s. w.; Biehversicherungen sind anzustreben. Vor allem aber muß der hausirhandel, namentlich auch der Rleinhandel mit Vranntwein anderweit regulirt werden, denn dieser ist häusig alles Uebels Ansang.



#### XIII.

# Das Vorkommen des Wuchers auf dem Lande im Bereiche der Proving Westfalen.

Bericht, im Auftrage des weftfällschen Bauernvereins erstattet

Dr. Fagbender-Münfter i. B., Rebatteur bes Bereinsorgans bes weftfälifchen Bauernbereins.

Eine Untersuchung über bie Saufigteit sowie Art und Beife bes Bortommens ber Auswucherung auf bem Sande ift mit febr großen Schwierigleiten verbunden. Beibe bei bem Buchergeschafte betheiligte Perfonlich. leiten, Bucherer und Bewucherter haben nämlich ein Intereffe an ber Ceheimhaltung folder Bortommniffe und zwar erfterer, um nicht mit bem Strafgefegbuche in Ronflitt ju tommen, letterer um nicht wegen feiner Dummbeit bem Spotte ber Bevollerung anheimzufallen. Gin Beweiß, wie gebeimnifvoll bie Bucherer ihr Unwefen treiben, ift baraus gu entnehmen, baß bei ben von Beit ju Beit auftauchenden Bucherprozeffen erft im Laufe ber gerichtlichen Untersuchung fich eine Reihe von Fallen unabhangig von ber eigentlichen Antlagesache tonftatiren laffen, von beren Bortommen nur einzelne Insaffen der betreffenden Gemeinden bis dahin Kenntniß hatten, was boch bei ber allseitigen Berwandtschaft und Bekanntschaft ber Bewohner unferer Dorfer icon etwas fagen will. Go bezog fich z. B. bie Berhandlung bor ber Straftammer in Dortmund gegen ben jubifchen Reiger und Biehhandler David Golbichmidt am 21. Rovember 1884 nur auf die Ausbentung eines armen Tagelöhners, welcher erzählt, im Jahre 1875 fei er durch Krankheit und den Tod von 4 Kindern in große Roth gerathen, fo daß es ihm unmöglich geworden, ben Pachtzins von mehreren angepachteten Grundftuden ju jahlen. Er fei baber ju Golbichmibt Begangen, habe biefen um ein Darleben gebeten und auch fofort 30 Mart erhalten. Dafür habe er vierteljährlich im voraus 1 Mart 50 Bf. Binfen dablen muffen, und bas erfte Dal feien biefelben von bem Rapital abgehalten worben. Spater habe er noch 30 Mart bagu und bann nochmals 30 Mart erhalten. Bon biefen 90 Mart habe er vierteljährlich 9 Mart,

alfo 40 Prozent jährlich ftets voraus bezahlen muffen. Bom 22. Juli 1880 ab feien es noch 70 Mart gewesen. Davon habe er vierteljährlich 6 Mart gablen muffen und auch 3 Rabre lang gezahlt; bei ber Rinfenaabtung babe er jedesmal einen neuen Bechfel unterforeiben muffen, ben alten aber nicht guruderhalten, auch fei berfelbe nicht vernichtet worben. Um 22. April 1884 habe bann ber Angeklagte bas Rapital jum 22. Juli 1884 gurudverlangt, aber fcblieflich bemertt, falls er bann noch nicht in ber Lage fei au gablen, bann wollten fie boch icon fertig werben. fei ihm, fo erklart Beuge, Angft geworden und fei er deshalb zu bem Gutsbefiger S. gegangen und habe diefem fein Leid geklagt, daß er Frau und Rinder habe barfuß laufen laffen, um nur punttlich bie Binfen jablen au konnen, und nun werde ihm boch wohl noch fein einziges Rubchen bon Goldschmidt aus bem Stalle geholt werben. In Folge Untersuchung bes Thatbestandes biefer Angelegenheit fanden fich noch folgende Falle : Gin Landwirth hat in ben Jahren 1872 ober 1873 bon bem Angeflagten 50 Thaler und fpater nach einige Rleinigkeiten erhalten, welche Schuld bis jum Jahre 1880 auf 2000 Thir, aufgelaufen. Gine Bittme beponirt, bag ihr vor acht Jahren verftorbener Mann Unfang ber 70er Jahre in irgend einer ihr unbefannten Beife bei bem Angeflagten in eine Schuld von etwa 200 Thaler getommen fei. Sie hatten feitbem teine Ruh, fein Ralb ober Schwein u. bergl. anders als an ben Angeklagten vertaufen Für ein folches gut, bezw. fett gefüttertes Stud Bieb batten fie bann taum ein Drittel bes Werthes erhalten, für ein an Stelle bes meggenommenen, bon bem Ungeflagten eingebrachtes und regelmäßig abgemagertes Stud batten fie aber einen Riefenbreis gablen muffen. Tobe bes Mannes fei ber Angetlagte Berr über bas bubiche Gutchen mit 18 Morgen Sand und fie felbft bereits bettelarm gewefen. In einem britten Ralle find 50 Thaler Schuld in turger Zeit auf 250 Thaler angewachsen. - Gine abnliche Rette bon Berbrechen ergab fich bei ber am 19. Dai 1885 por berfelben Straftammer geführten Berhandlung gegen ben jubifchen Raufmann Ifaat Rofenberg aus hamm, welcher fich aus beschränkten und armlichen Berhaltniffen feiner Jugend als Bater von 6 Rindern und Gigenthumer eines verhaltnigmagig fleinen Manufafturgeichaftes aum Befiger eines großen Bermogens emporgeichwungen hat und fo gwar, bag er bei feiner Berhaftung fofort eine Raution bon 50 000 Mart und mehr anbieten fonnte, wenn man ibn auf freien guß fege. Schon eine fo unberhaltnigmäßige Bermogensvermehrung muß zu fonderbaren Bedanten Anlag Der Staatsanwalt fühlte fich in feinem Blaiboper aber geradezu ju ber Bemerkung veranlagt, wenn bas Sprichwort:

"Der Rrug geht fo lange ju Baffer bis er bricht"

jemals in berechtigter Weise zur Anwendung gekommen, so sei es in vorliegender Sache der Fall. Es könne keinem Zweisel unterliegen, daß die zur Anklage gestellten Fälle nur ein Theil der vom Angeklagten verübten Wuchergeschäfte und Betrügereien seien. — Dieselbe Beobachtung ist in sast allen Wucherprozessen zu machen: der Wucher scheut, wie alles Bose das Licht und haust im Verborgenen; und eben dieser geheimnisvolle Charakter des

Buchers giebt uns den gewiß sehr berechtigten Schluß an die Hand, daß die Wucherprozesse selbst einen sehr geringen Anhalt zur Beurtheilung der Hausgert des Wuchers bieten und die gerichtlich verhandelten Fälle nur einen verschwindend kleinen Prozentsat der Wirklichkeit ausmachen. Es liegt nur zu nahe, daß der Richter von Amtswegen verhältnißmäßig selben Selegenheit hat, das Treiben der Halsabschneiber zu beobachten; als Strafrichter bekommt er ja nur selten einen zu fassen; als Srundbuchrichter begegnet er wohl manchmal einer Zwangseintragung aus einem Bollstreckungsbesehl, der nicht ganz "koscher" zu sein scheint, doch ist auch hierbei in der Regel das materielle Rechtsgeschäft nicht so weit klar gelegt, daß daraus sich Material für eine Wucherstaissit ergeben könnte; von Wechselprozessen ist daßselbe zu sagen, und was endlich das Gebiet der ordentlichen Zivilprozesse betrisst, so ist leider die Beobachtung eine allgemeine, daß die Wucherer als Kläger den Weg des ordentlichen Versahrens mit dem größten Geschick zu umgehen wissen und ihrerseits ihre Opfer so macht- und willenlos in der Hand haben, daß diese kaum wagen, richterliche Hilse diese anzurusen.

Um nun trot ber unvertennbaren Schwierigkeiten ber Untersuchung ein möglichft klares Bilb über bas Bortommen bes Buchers auf bem Lande im Bereich ber Broving Beftfalen au gewinnen, erließ ber weftfälische Bauernberein in feinem, in einer Auflage von annabernd 21 000 Exemplaren eideinenden Bereinsorgane mehrmals eine Aufforderung an die Mitalieder bes Bereins bezüglich Mittheilung bon entsprechenben Bucherbaten unter Buficherung ber Berichwiegenheit inbetreff Ramen und Wohnort, - welche Aufrufe von ber politischen Breffe auch reproduzirt wurben. Augerbem wurden an neunzig in den verschiedenften Theilen der Brobing wohnende Perfonlichteiten, benen genaue Orts- und Berfonaltenntnig in ihren Begirten zugetraut werden tann, Fragebogen verfandt. Auf Grund der in Folge beffen erhaltenen Mittheilungen in Berbindung mit unferen perfonlichen Bebachtungen find wir in ber Lage, nachftebendes Urtheil über ben Bucher in ben landlichen Rreifen Weftfalens abgeben gu tonnen. Dabei werben bie Angaben ber Berichte in fummarifcher Bufammenfaffung und nur einpelne fprechende Beifpiele, die als typifch für eine großere Reihe von Bortommniffen gelten tonnen, ausführlicher jur Muftration bes Gefagten angeführt merben.

Ohne Zweisel wird auch in Westsalen ein großer Theil der Grundbesitzer sowohl als Pachter, kleine Kausteute und Gewerbetreibende auf dem Lande von Kapitalisten und Geschäftsleuten ausgebeutet und fällt dabei den letzteren ein unverhältnißmäßiger Sewinn zu, während die ersteren verhindert werden, in ihren Berhältnissen voranzukommen, vielsach auch zurückgehen und ihr Besitztum der Familie nicht erhalten werden kann.

Solche Ausbeutung geschieht in verschiedener Weise und es möchte sone fein nach einem Schema Kategorien bafür aufzustellen. Das Wesent-liche ift, daß alle diezenigen, welche solche Ausbeutung zu ihrem Geschäfte machen, für ihre erste Aufgabe ansehen, denjenigen, welchen sie auszubeuten gebenken, in Abhängigkeit von sich zu bringen. Dieses Ziel vor Augen werden häufig mehrere Jahre daran geseht, um sich demselben zu nähern. Es

ift aber teineswegs gefagt, bas bas Gefchaft bamit beginnt ober auch nur barin besteht, unverhaltnismäßig hohe Binfen zu nehmen, sondern die An-fange fonnen in gang anderer Weife gelegt werben. So g. B. herricht gegenwärtig bekanntlich ein großer Gelbüberfluß auf dem Rapitalmarkte, und Rapitaliften und Bantiers find beständig auf der Suche nach lohnenben Unlagen für ihr Rapital. Diefe Buftande haben aber bereits babin geführt, bag große Banthaufer bas Land bereifen laffen und felbit bei ben fleinen Bewerbetreibenden und Raufleuten auf Dorfern und in tleinen Stabten antlopfen und benfelben ju gang außerorbentlich billigen Saten unter ben liberalften Bedingungen Rredit anbieten. Un fich fcheint bies gang unverfänglich und junachft eine Erleichterung für ben Rrebitnebmer. Letterer wird jedoch burch ben billigen Binsfuß bagu verleitet, feine Gefcafte über basienige Dag binaus auszudehnen, für welches feine Mittel im allgemeinen gewachsen find. Da er bies nicht allein thut, sondern feine Ronturrenten Diefelben Bortheile genießen, fo ift ber Rugen nicht groß und fclieglich läuft die Sache barauf binaus, bag bie Ronturreng alles verbilligt. Wenn nun aber, mas gar nicht ausbleiben tann, nach langerer ober turgerer Beit ein Rudichlag auf bem Gelbmartte eintritt, fo wird ber billige Distont gesteigert werben ober ber Rredit in boflicher Form gurudgezogen und werden eine Menge Leute in Schwierigkeiten geratben, welche für viele den wirthichaftlichen Ruin bedeuten, fie werden den Bucherern in die Arme getrieben.

Will man indessen versuchen die verschiedenen Formen der Auswucherung in bestimmte Kategorien zu theilen, und demnach einen Geld-, Kredit-, Vieh-, Grundstücks- und Waarenwucher nach den Objekten, welche als Grundlage bei der Auswucherung dienen, unterscheiden, so ist allerdings zu sagen, daß diese verschiedenen Formen in irgend einer Weise allesammt auch in der Provinz Westzlen vorlommen. Indessen läßt sich bezüglich der Häusigseit der Fälle mit großer Sicherheit behaupten, daß, wenn auch hier leider das Uebel im Stillen weiter vorgeschritten ist, wie der Uneingeweihte glaubt, die Ausdehnung desselben mit derzenigen in anderen Landestheilen, wie z. B. einem großen Theile der benachbarten Rheinprovinz oder in Hessen, Oberschlessen, Elsaß u. s. w., nicht verglichen werden fann, wovon wir uns durch zahlreiche Besprechungen an den verschiedenen Orten persönlich überzeugt haben. Dabei nuß hervorgehoben werden, daß der Wucher nicht gleichmäßig über die ganze Provinz vertheilt ist, sondern gewissernaßen strichweise austaucht.

So ist es beispielsweise im allgemeinen ungemein besser im Rünsterlande als dem Paderbornerlande und einem Theile des Sauerlandes bestellt, und in den einzelnen Segenden unterscheiden sich wieder die einzelnen Orte, eine Erscheinung, welche vielleicht nicht außer Beziehung stehen möchte zu der Beodachtung, daß fast immer der Bucher dort häusiger und in größeren Formen austritt, wo die Bevöllerung einen größeren Prozentsatz Juden in ihrer Mitte zählt — mit welcher Bemerkung keineswegs dem einzelnen Juden zu nahe getreten, auch durchaus nicht das Borkommen christlicher Bucherer in Abrede gestellt werden soll. Thatsaklich sind aber in den meisten Berichten,

bie uns jugegangen, Juben gerabezu als biejenigen bezeichnet, bie fich ber

wecherischen Uebervortheilungen schuldig gemacht haben.

Was nun zuerst den Geld- und Kreditwucher angeht, so ist die Festischung zu hoher Zinsen, Provisionen und dergleichen selten. Bereinzelt tommt die Ausbedingung von 6 Prozent Zinsen sür 4 wöchentliche Neberschwitung des Zahlungstermins vor. Die Nebervortheilung geschieht in den weitaus meisten Fällen durch Borwegabzüge an der Kapitalsumme, auf welche die Schulddokumente ausgestellt werden. So wird mitgetheilt, das ein christlicher Wucherer einem Bauer, welcher noch keine eingetragene Schulden hatte und kurz daraus seinen Hos für 86 000 Mark verkauste, das Ansinnen stellte, ihm gegen Baarzahlung von 2400 Mark 3000 Mark

hwothetarisch eintragen zu laffen.

Go ergablt ein Gutsbefiger, ein Jube habe ihn bor einigen Jahren gefragt, wie es mit einem in ber Rabe wohnenben Bauern gebe; er habe gehort, es gebe mit ihm febr gurud. Der Gutsbefiger war anberer Anficht mb theilte lettere auch bem Juben mit. Mittlerweile - einige Rabre find berftrichen - tann ber Bauer fich taum mehr halten und es ift eingetroffen, mas bamals icon ber Jube - jebenfalls in prophetischem Beifte - fab. Der Bauer aber hat, nachdem es zu fpat ift, bem Gutsbefiger bekannt, bag er mehr habe eintragen laffen für ben Juden, als er betommen: 300 Mart über bie wirkliche Schuld eintragen gu laffen, wurde im einzelnen Falle für genfigend erachtet. Auch bedingt man fich anderweitige Leiftungen aus, die einer Provifion gleichlommen. Der Bucherer leiht nur aus Gefälligfeit; aber eine Gefälligfeit ift ber anderen werth, und fo bedingt er fich in bemfelben Athemange, wo von ber Gefälligkeit bie Rebe ift, ein paar Scheffel Beigen ober einige Fuber Dunger u. dergl. unenigeltlich aus. Um ins Geschäft ju tommen, bietet man auch Gelb unter bem normalen Zinsfuß, 3. B. zu 8 ober gar 21/2 Prozent an. Ift bie Berbindung angelnüpft, bann tommen bie anderen Beichafte nach und bier eben ftedt der Bferdefuß. Befonders beliebt ift bas Berfahren, gur Beit ber Roth ober eines ploglichen Ungluds fein Guthaben ju forbern. Beifpiel: Gin junger Mann leibt bor feiner Berbeirathung 900 Mart auf Sanbichein. Rurg nach ber Beirath bat ber Mann Unglud mit feinen Bierben, fo bag er mehrere neue taufen muß. Da auf einmal erfcheint der Glaubiger, welcher vorgeftredt hat, und behauptet felbft in Gelb. verlegenheit gu fein. Der junge Bauer war zu ftolg, fich anbermarts bas Gelb ju leiben. Auf vieles Bitten ließ fich ber Bucherer endlich bestimmen, ibm bas Rapital zu belaffen auf Wechfel von 3 Monaten. Diefe Bechfel wurden 10 Jahre lang prolongirt mit einem jedesmaligen Aufschlage von 10 Brozent. Rach Ablauf Diefes Zeitraums war der Werth bes hofes belieben und ber Bauer mußte feinen Banderftab nehmen.

Solcher Wishrauch des Wechsels zum Zwede der Bewucherung war stüler ziemlich baufig. Es sollen nicht selten bei Ausstellung von neuen Bechseln bei Gelegenheit der Prolongation der Schuld Kapitalien in tuger Zeit auf das mehrsache ihres ursprünglichen Werthes gestiegen lein, ohne daß der Bauer auch nur einen Psennig oder Psennigwerth mehr erhalten hatte. Es stiegen 3. B. 3300 Mart in einem halben Jahre auf

10 500 Mart. - Gin Auftionstommiffar erbalt Bollmacht von einem Bauer. ber feinen Sof verlaufen mußte, jur Regelung feiner Bermogensverhaltniffe und bekommt ein Badet Wechfel prafentirt über ungefähr 18 000 Mart. bie ber Bauer allesammt einem Juben ichulbete. In ben fpateren Stabien ber Verfculbung wurde, wie ber Bauer nunmehr felbft angab, folgende Manipulation beliebt. Der Jube mit einem Begleiter nimmt ben Bauer ins Wirthshaus und fagt: "Ich habe Geschäfte gemacht in ber letten Zeit, wozu ich Gelb gebrauche. Du mußt mir helfen. Schreibe nur Deinen Namen! Dann ist es gut." Der Bauer erklart, nichts mehr unterschreiben Da fagt ber Jube: "Du follft mir ja feine neue Schuld berau wollen. foreiben. Sei boch nicht thoricht! Bas bu mir jest unterforeibft, foll abgeben bon bem, was bu mir fculbeft." Als nun auch ber Bealeiter fagte, bann tonne er boch breift unterschreiben - ba murben mehrere Blantets unterfcbrieben. In neuefler Beit ift Dant ber vielen Barnungen, welche in ber Breffe und in Bauernverfammlungen gegen bas "Querichreiben" erhoben wurden, vielfach bei ben Bauern Diftrauen gegen ben Gebrauch bes Wechfels machgerufen worben und Digbrauch in Folge beffen feltener.

Mit dem Geldwucher Hand in Hand geht fehr häufig der Waarenwucher. Es ist selbstverständlich, daß man bei einem Geschäftsmanne, der in Geldverlegenheiten gegen übliche Zinsen aushilft und dabei "schweigen" tann, auch seine Einkaufe macht, schon anstandshalber, wenn man allensalls auch anders sich helsen konnte. Später muß man schon kommen, wenn auch weniger gutwillig. Ist mit dem Geschäftsmanne einmal angeknüpft, dann ist schwer loszukommen. Erst kleine Darlehen, dann Waarensorderungen, später rücktändige Zinsen nebst Waarensorderungen, das ist

bie Rette ber Schulbpoften, Die fich von felbft ergiebt.

Wir tennen ein Rirchborf, in welchem es fechs jubifche Manufatturgeschäfte giebt, welche zugleich Gelb verleiben. Dazu noch zwei driftliche Manufatturiften ohne "Wechfelbant". Die feche erfteren betreiben qualeich Saufirgefchafte und haben die Umgegend unter fich formlich in Begirte abgetheilt. Durch Borfduffe fichert man fich bie Runbicaft. Der Bauer wirb gezwungen, nicht allein feine fammtlichen Bedürfniffe bei feinem Glaubiger gu taufen - wie letterer benn auch genau barauf achtet, bag ber Bauer feine Brobutte, fei es ein Ralb, ober Butter ober Getreibe, nicht an Dritte, sondern nur an den Gläubiger zu den von letterem festgesetten Breifen vertauft -. nein der Bauer muß felbst taufen, mas er gar nicht notbig bat. 3mei Beifpiele: Gin Landwirth A. trifft eines Tages in einem benachbarten Dorfe einen Befannten B., ben er mehrere Jahre nicht mehr gefehen. fie fich langere Beit unterhalten, bietet B. bem A. Rleiberftoffe für ibn, feine Frau und Rinder jum Raufe an. A. ift barüber verwundert und fragt, feit wann benn B. ein berartiges Gefchaft befige. "Ja", fagt B.. "ich habe auch tein berartiges Gefchaft. 3ch barf bier im Orte auch nicht baruber fprechen. Aber Dir will ich's anvertrauen. 3ch ftebe feit brei Jahren mit R. in Geschäftsverbindung und der unglitcliche Mensch schidt mir jedes Bierteljahr ein Badet Stoffe, ohne bag ich fie beftelle, auf ben Bals, um fo funftlich feine Schulbenforderungen an mich ju fteigern."

Thatfachlich batte ber Bauer nunmehr eine groke Rifte voll Rleiderstoffe. welche ber Mann mit feiner gangen Familie mahrend feines gangen Bebens nicht aufbranchen tonnte. - In einem anderen Falle verfuchte eine Wittme, welche mit einem Juben in offener Rechnung ftanb, anbermarts Gintaufe ju machen. Alsbald tommt eine gerichtliche Aufforberung gur Bahlung ber Schulb. Die Frau geht fofort zu bem Banbler, welcher auch Befiter eines offenen Ladens ift. Raum erblidt ber Jube die Frau, fo tommt er liebenswürdig und freundlich wie immer und bietet ihr fofort allerlei fcone Sachen an. "Ach", fagt bie Frau, "ich wollte, ich hatte bie alte Schulb bezahlt, an Raufen tann man jest gar nicht benten." "Das Bezahlen hat Beit", fagt ber Jube. "Run", erwiebert bie Frau, "wenn bas bei Ihnen Reit batte, wurden Sie mir wohl teine gerichtliche Aufforberung geschickt haben." "Bas," fagt ber Jube, "gerichtliche Aufforberung? Davon weiß ich ja gar nichts." Der Jube empfiehlt fich bann auf einen Augenblick und tommt barauf mit feinem alten Bater gurud, welch letterer fofort aber die arme Frau mit Scheltworten berfallt, fie folle bezahlen, er habe gerichtliche Aufforderung geschickt. Der junge Jude fucht ben alten gu berubigen und brangt ihn allmählich aus bem Laben hinaus. tritt er gu ber Frau bin und fagt: "Mein Bater ift in Folge feines hoben Alters kindisch geworben. Er hat ben Unfinn mit ber gerichtlichen Borlabung gemacht. Dachen Sie fich barüber teine Sorgen. 3ch nehme Die Borladung gurud. Das Bezahlen hat Zeit. Raufen Sie nur tuchtig!" Der Jube mußte, bag an ber Wittme noch etwas zu holen mar, und fo mußte fie benn weiter bluten.

In manchen Fallen bilbet ber Gelbwucher ben Ausgangspunkt, um ben Waarenwucher baran anzuschließen, in manchen Fallen scheint bas

umgefehrte Berfahren fich großerer Beliebtheit gu erfreuen.

Bon ben Gefcaftsleuten üben auch die Branntweinhaufirer einen fehr folimmen Ginfluß aus, indem fie an einzelnen Stellen wie Commis-Bopageurs bas Land bereifen und ben Bauer veranlaffen, fich Schnaps in feinen Reller einzulegen, anfangs tleine Gagichen, fpater größere. Beld ift Rebenfache. Wenn ber Bauer nur abnimmt, er betommt geborgt, und indem er fich an ben Schnapsgenuß gewöhnt, wird er fur den Bucher reif. Auch die icon erwähnten umbergiebenben Manufatturreifenden find ein Rrebsichaben. Sie laufen bon haus ju haus und brangen ben Leuten ibre Baaren auf; fie laffen nicht nach, bis fie etwas und mare es nur eine Schurze an die Stallmagd verlauft haben. Dabei suchen fie burch Berfcbleuberung bon geringfügigen Begenftanben ju Spottpreifen für größere Ablaufe geneigt zu machen. Bielen Schaben fügen fich bie Bauern gegen-über ben Haufirern sowohl, wie auch häufig in ftebenben Geschäften zu burch ben bon ben Raufleuten zu ihrem Bortheil fehr beliebten Umtaufch von landwirthichaftlichen Produtten gegen minderwerthige Rolonial= und fonftige Baaren. Sind alle möglichen Gefcafte gemacht und hat die Bilang fich immer ungunftiger für ben Bauern gestellt, bann wird endlich bie Gintragung ber Schulbfumme beantragt. Lettere wird unter dem Titel: "theils Darleben, theils Baarenfculb" vollzogen. Solche eingetragene Schulben werben felten wieder gelofcht, in der Regel werden fie größer, namentlich bei Ubfindungen, Schichtungen u. dergl. Auf solche eingetragene Schulden legt der Darleiher den größten Werth und er läßt sehr häusig Forderungen eintragen, nur um im Grundbuche vorgemerkt zu stehen, während eine eigentliche Schuld gar nicht vorhanden ist. Beispielsweise er kauft von dem Bauer ein Stück Land, welches belastet ist und der Bauer übernimmt die Verpstichtung der Freistellung. Der Käuser zahlt nichts, dis die Freistellung ersolgt ist; tropdem läßt er sich eine Kaution auf den ganzen übrigen Besit eintragen dasur, daß die Freistellung ersolgen soll, und die Löhchung schon geschehen ist, wobei er von der natürlichen Abneigung des Bauern, Löschungsunkosten zu bezahlen, unterstückt wird. Die Eintragung einer solchen Kaution giedt sehr häusig eine Handhabe, um den Grundbesitzt zu hindern, sich anderweitig Kredit zu verschaffen, und bietet so Gelegenheit zur Auswucherung. In zahlreichen Fällen wird von dem Bauern dies Abhängigteitsverhältniß höchst unangenehm empfunden, aber bei seiner

Beidaftsuntenninif fallt es ibm ichwer, bavon abgutommen.

Die Berfahren ber Biehleihaelchafte, bes Ginftellviebes u. f. w., wie folche in anderen Begenben gebräuchlich, tennt man in Weftfalen nicht. Wo eine Ruh eingestellt wird, geschieht bies ohne festen Rontratt, und bie Ausbeutung bes armen Mannes geht in ber Weife vor fich, bag ber Sanbler bas beffer gewordene Stud Bieh beliebig gegen ein schlechteres eintauscht. Schlimmer ift es mit dem Zwischenhandel noch, welcher fast ausschließlich in ben Banben ber Juben liegt. Die Biebhandler find babei fo folau. baß fie mit intelligenten und folventen Bauern gang reelle Beichafte machen, und jeden Schein einer Uebervortheilung vermeiben, um ihren guten Ruf zu mahren; die Ausbeutung wird an bem fleineren Manne beforgt. Die gewöhnlichste Form berfelben besteht in einer unverhaltnifemagig boben Gebuhr fur ben Bwifchenhandel, indem die Bandler bei bem einen Bauern feilichen und handeln, um ju billigem Breife in ben Befit bes Biebes au tommen und es bem anberen Bauer wieber theuer berfaufen. Sehr ju ftatten tommt ben Sandlern bierbei bie Reigung des Bauern jum Borgen. Ja, ben Bauer jum Borgen bes Biebes ju verleiten, um ibn fo ins Schlepptau ju betommen, ift ein von bem Biebhanbler vielerftrebtes Biel: "Raup men briefte, Du bes be mi Rrebit. It beb Dienen Ollen fannt. Deb wor en ehrliden Rerl und Du bis auf en ehrliden Du bus mi aud für 1000 Daler." Das find beliebte Rebensarten, um die Raufluft ju fteigern und jum Borgen anzuregen. Spater wird natürlich aus einer anderen Tonart aufgespielt. -

Wir hatten einmal selbst Gelegenheit eine Unterhaltung mit einem Biehhändler anzuhören, bei der die Geschäftsmaximen des Biehhändlers auseinandergesetzt wurden und die außerordentliche Dehnbarteit der Begriffe "Recht und Gerechtigkeit" nach der Anschauung vieler dieser Leute zu Tage trat. "Ich weiß wohl", sagte der betreffende Jude, "daß manche von unseren Leuten stehen im Ruse der Wucherei. Aber man thut ihnen Unrecht. Bedenken Sie, wie viel Bieh wird von den Bauern geborgt! Ist's nun Wucher, wenn ich auf Borg 30 Prozent theurer verlause, als gegen Baarzahlung? Das Geld trägt mir im Geschäft so viel; wenn ich also

ausborge, muß es mir auch so viel tragen. Wenn man pun weiter sagt. wir Biebhanbler machten auch noch Belb- und Dechfelgeschäfte nebenbei, to ift bas ja richtig. Aber mas ift Unrecht baran? Die Bauern wiffen einmal, bag unfereins immer Gelb baben muß und bat und fo geben fie uns oft um Darleben an. Bahrhaftig, es werben mir oft von Bauern 30, 40 und 50 Prozent für Borfchuffe geboten. Bei Gott, ift's nun Bucher , wenn ich nehme , was man mir bietet?" Diefe Grunblate find twifch für eine Reibe biefer Leute, und es werben nach vielen uns geworbenen Mittheilungen gablreiche Geschäfte in ber Beife vorgenommen, wie ber Banbler fie vorftebend mit rubrender Offenheit tlar leat. besonderer Uebelftand bei bem Biebhandel ift, baf es bem Landwirth, wenn er Bieb verlauft, meiftens an einem ficheren Rafftab fur feine Breisforberung fehlt, weil Biehwagen leiber nicht in bem Umfange bis jest verhanden find, wie es im Intereffe der gandwirthe wünschenswerth erscheint und bei bem handeln nach Schätzung ber gewandte handelsmann gegenüber bem weniger gewandten Baner im Bortheil ift. Manche Schabigungen erfahren die Candwirthe auch baburch , daß die Biebhandler über ben Abholungetermin bingus bas gelaufte Thier bei bem Bauer fteben laffen, ohne letterein eine Entichabigung für Futtergelb ju geben. Allerbings tonnte ber Bauer ja bieferhalb ben Rechtsweg beschreiten, aber meiftens ift er nicht gang ficher, ob er bas Bieb nun wieber als fein eigen behalten barf, und in biefer Ungewißheit vertneift fich ber Bauer lieber ben Schaben, ber burch die langere Futterung entftanben. Anlag zu manchen teineswegs unbebeutenben finanziellen Berluften, nicht felten fogar zu toftspieligen Brogeffen giebt ber Umftanb, bag ber Bauer in ben feltenften Fallen fich ansbrudlich beim Bertaufe bes Biebes ausbedingt, bag er für etwaige ibm unbefannte Rebler nicht hafte. Es vertauft g. B. ein Landwirth ein Stud Bieb, was er fur gang gefund balt. Das Bieb geht fchnell in britte und vierte Sand und wenige Wochen fpater nach bem erften Bertauf wird das Bieh frank und ftirbt. Die Untersuchung ergiebt, daß das Thier icon feit einiger Beit ben Reim ber Rrantheit in fich getragen. Der lette Gigenthumer verlangt nun Schabenerfat von feinem Bertaufer , biefer von feinem Bormann und fo tommt die Erfappflicht auf ben erften Bertaufer jurud. Wird bie Sache nicht gutlich ausgeglichen, fonbern burch mehrere Brozeffe erzwungen, so tann, wenn die Ruh für 200 Mart vertauft ift, ber erfte Bertaufer ichließlich für Prozeftosten, Futtertoften, Arztfoften 2c. leicht 1000 Mart ju jahlen haben. Es ift flar, wie fcwierig es ift, bei ber toloffalen Ausbehnung bes jetigen Zwischenhandels, wo ber Umichlag bes Biebes innerhalb einer gangen Reibe von Zwischenmannern fich in turger Beit vollzieht, etwaige Rrantheitsangaben ju tonftatiren, und wie ber Brellerei reiche Gelegenheit geboten ift, gegenüber einem angftlichen und geschäftlich ungewandten Bauern mit fingirten Rrantheitsfällen aufqutreten, um nachträglich Rachlaß an ber Rauffumme zu erzwingen. bon biefem Mittel wird in reichlicher Weife Gebrauch gemacht.

Der Guterhandel ist in Weftfalen teineswegs lebhaft, einestheils deshalb, weil dem Weftfalen eine zahe Anhanglichteit an feinen Besit besonders eigenthumlich ist und er denselben in Folge dessen ungern wechselt; andrerseits deshalb, weil in dem größten Theil der Provinz die Vererbung des zusammenhängenden Hoses auf einen Anerben gebräuchlich ist. Treten Parzellenverkäuse ein, so sind dieselben meistens Folge von Ueberschuldung und hierdurch herbeigeführter Subhastation, und hier ist es, wo die Güterschlächter ihre reiche Ernte halten. Die letzteren sind vielsach Leute, welche sich von armen Lumpensammlern und anderen Standesgenossen ähnlichen Gelichters zu wohlhabenden, ja sogar reichen Inhabern großer Firmen emporgeschwungen haben. Sie behnen ihren Geschäftsbetrieb siber weite Bezirte aus und haben in den einzelnen Gegenden ihre "Zutreiber" als Agenten. Wie rentabel die Gutsschlächterei ist, sehen wir an solgenden Beispielen:

Ein kleines Gut von etwa 200 Morgen wird subhaftirt. Im Subhastationstermin bleibt ein Jude Letztbietender und erhält den Zuschlag für
etwa 14000 Mark. Er verkauft dasselbe in einzelnen Parzellen und erzielt
dabei einen Ueberschuß von etwa 3600 Mark. Der Sohn des Vorbesitzers
sibernimmt das noch gut erhaltene Wohnhaus nebst anstoßendem Garten
für 3800 Mark und macht verschiedene Anzahlungen dis zur Gesammthöhe von 600 dis 700 Mark. Der Ankaufer erklärte nach einiger Zeit,
so gerne er das Haus seiner Eltern halten wolle, er könne es nicht, denn
für den Juden sich seine Lebenlang zu plagen habe er doch keine Luft, und
verzog nach einem anderen Orte. Es wurden verschiedene Machinationen

eingeleitet, fo daß die Angahlungen verloren waren. -

Ein Bauer wird von einem "Zutreiber" ins Wirthshaus gelockt und verkauft in angetrunkenem Zustande seinen Hos. "Die Herren von der Firma" kommen und trennen von den Grundstücken für annähernd 4000 Thaler ab welche parzellenweise verkauft werden. Sie versprachen dem Bauer nun alles "rein" zu machen, d. h. sie sanden seine bisherigen Gläubiger ab und septen sich selbst an deren Stelle. Den Kern des Hoses, der von dem Verkause übrig geblieben, erhielt der Bauer dann zu dem Preise, wozu er das ganze verkaust, und es dauerte ein paar Jahre und der Mann mußte von dem Hose herunter und lebt heute als Heuersmann. —

Ein junger Landwirth kauste einen Hos zum Preise von 36 000 Mt. Da er beim Kause ein größeres Kapital ausnehmen mußte, drückte ihn bald die Schuldenlast und so entschloß er sich, den Hos wieder zu verkausen. Es gelang dies nicht soson, auch eine versuchte Parzellirung mißglickte aus Mangel an Geboten bei dem öffentlichen Termine, und so verpachtete der Besiger denn vorläusig das Anwesen gegen 1800 Mt. Pachtzins. Da empsiehlt ihm ein jüdischer Seschäftsmann eine Verdindung anzuknüpsen mit einer ebensalls jüdischen Firma, welche den Güterhandel im großen betreibe. Den Besiger sprach dieser Vorschlag sogleich an und so ließ denn der Jude unverzüglich einen Generalbevollmächtigten der Firma kommen und es wurde ein Kausvertrag abgeschlossen in der Weise, daß der Vertäuser der Firma sir einen Ueberschuß von 3000 Mt. garantirte, wenn die Firma die Parzellirung vornehme. Nun waren in demselben Dorse in den letzten 50 Jahren bereits drei Höse mit etwa 800 Morgen Gesammtareal parzellirt worden, wodurch sich die Einwohner zum Theil in nicht

unbetrachtliche Schulben geftfirgt batten. Man glaubte baber allgemein, befonders da die einige Rahre porber bon bem Befiker verfuchte Bargellirung teinen Antlang gefunden, daß auch jest taum ein einziger Morgen untermbringen fei. Der angefeste Bertauf fant in einem Birthsbaufe ftatt und — ob bas Birthshaus einen Ginfluß ausgenbt ober ob andere Romente mitgefpielt haben - jest, wo die frembe Firma ben Brofit son, tonnte tein einziger im Dorfe ber Berfuchung wiberfteben, feinen Befit gu vergrößern. Bei bem erften Bertaufe waren alle ganbereien untergebracht. Tropbem begnugte man fich mit biefem Erfolge nicht, batte man boch bemertt, daß die Leute vielfach bei bem Bieten eine gewiffe Erbitterung an den Zag legten und lieber den guswärtigen Ruben bundert Thaler verdienen ließen, als ihrem Rachbar ein für diefen gunftig gelegenes Studchen Land leichten Raufs zu überlaffen. Bei bem zweiten Termine wurde benn auch nur gegenseitig aufgeboten, ohne bak ber burch ben erften Bertauf entstandene Befigstand irgend eine Menderung erfahren. Sauvtbebingung unter ben Raufbebingungen biek es: Raufer hat 5 Brozent Aufgelb an gablen : Die Bertaufsobiette werben morgenweise ausgesett und ber Morgen 25 Ar gerechnet; Bertragstoften, Stempel, Zuschreibegebuhr u. f. w. haben Raufer zu tragen; die Zahlung hat am 1. November zu gefcheben, die Rauffumme muß jedoch vom 1. Januar ab verzinft werben mit 5 Brogent (ber Bertauf fand Marg ftatt). Bei bem Bertaufe tamen annabernd 36 000 Mt. heraus und fo hatte die Firma gewonnen:

| in jedem Falle vorab                 | 3000 | Mt. |
|--------------------------------------|------|-----|
| 5 Prozent Aufgelb                    |      |     |
| 5 Prozent Zinsen für Januar u. Febr. | 360  | "   |
| zusammen Zusammen                    | 5160 | Mt. |

Die erwähnte Firma muß manche ähnliche Geschäfte machen, ba Kausbedingungen, Kontrakte 2c. alles gedruckt vorliegt. — Bei den Parzellirungen geschieht es auch öfters, daß der Wucherer auf einzelne Barzellen kleine haufer baut und Kottereien errichtet, welche alsdann von kleinen Leuten angekauft, für diese ein modernes Sklavenleben, für den Bucherer eine beständige Rentenanskalt bearunden. —

Eine andere derartige Firma hat in einem einzigen Gutsausschlachtungsvertrag sich von einem 60000 Mt. werthen Gute 7500 Mt. Wuchergewinn, für den der Bauer garantiren mußte, verschreiben lassen. Besonders beliebt ist auch das Versahren, daß man einen Hosbesiger einen scheindar sehr günstigen Kontrakt unterzeichnen läßt und nach vollzogenem Verlaufe auf die verschiedenen Hälden aufmerksam macht, um den Mann zum "Reukauf" zu bewegen. Ein allgemein sür sehr intelligent angesehner Hosbesiger unterschreibt einen solchen Kontrakt. Man zeigt ihm alsdann die Lüden, droht mit langwierigen Prozessen und zeigt zuguterletzt das Gespenst der Zahlungsunsähigkeit des Käusers und — der gute Mann zahlte 6000 Mt. Rengeld, um den Kontrakt wieder aus der Welt zu schlessen. — Ein etwas einfältiger Hosbesiger wird von den Helsenschelfern eines Güterspekulanten veranlaßt, beim Verlauf des Hoses bie Größe desselben um vier Morgen zu hoch anzugeben. Der Güterhändler schreibt, in

versteckter Beise, daß jeder sehlende Morgen mit 200 Thalern zu decken sei. Resultat: 400 Thaler Reutauf für den Käuser und je 50 Thaler für zwei Makler. — Der in anderen Gegenden Deutschlands vielsach im Schwunge befindliche Schwindel mit Bersteigerungsprotokollen und bessen Konsequenzen ist in Westsalen kaum dem Namen nach bekannt.

Von einem Guisbestiger im Areise Münster wird Folgendes berichtet: Vor 4 Jahren tam die Frau eines kleinen Bauern hiesiger Gemeinde zu mir, der einen Hof von etwa 90 Morgen Größe im Werthe von ungefähr 8—9000 Thaler besitzt, und klagte mir, daß ihr Mann seit 2 Jahren in den Händen eines jüdischen Bucherers der nahen Stadt sei, und sie suchte, daß, wenn es so weiter gehe, sie in kurzer Zeit um ihren schönen alten ererbten Besitz gebracht würden. Der Mann, srüher sleißig und sparsam, hatte sich seit einigen Jahren dem Trunke ergeben; außerdem ist er allerdings ein sehr wenig intelligenter Mann. Ich ließ mir alle Verhältnisse, sowie Grundbuchblattabschriften u. s. w. vorlegen und sand Folgendes:

Bor 6 Jahren fand nichts auf dem Befit eingetragen, ale eine Erbvacht. Diefelbe murbe mit 800 Thalern abgeloft und war bas bie erfte Schuld in Abthl. III. Darauf wurde ein neues, ju toftbares Saus gebant und bann ber hof mit Schulben von Jahr au Jahr mehr belaftet; erft einige Ravitalien au 4 Brogent: bann Wechselschulden au 6 und 5 Brogent. Rautionen, bazwischen wieber ein Rapital bon 800 Thalern zu 41/2 Brogent au Gunften einer Rreisspartaffe u. f. w., in Summa 5000 Thaler, mit Ausnahme einiger Rapitalien au 4 und 41/2 Brozent alles au Sunften eines befannten Bucherers. 3ch versuchte bie Sache zu ordnen und fragte ben Glaubiger, ob er bereit fei, die verschiebenen Rapitalien gegen Löschung ber eingetragenen Gelber und Rautionen an einem bestimmten Tage au empfangen und wieviel Binfen noch rudftanbig feien. Der Dann erklarte gleich morgen zur Lbschungsbewilligung bereit zu sein und verlangte auch nur 4 Prozent statt ber eingetragenen 5 und 6 Prozent. Froh ben Hof gerettet zu haben, zahlte ich am andern Tage beim Rotar bas Gelb aus und alles. mit Ausnahme einiger Rapitalien zu billigem Bins wurde gelofcht und bas von mir bergeliebene Rapital ju 4 Brogent eingetragen.

Bei biefer Gelegenheit erzählte mir ber Bauer, baß es mit ben 800 Thalern zu Gunften ber Kreissparkaffe nicht ganz richtig sei; bas seien keine 800 Thaler sonbern nur 400 Thaler. Auf Befragen erzählte er Folgenbes (und die Richtigkeit habe ich später burch Einsicht der no-

tariellen und gerichtlichen Aften feftgeftellt):

»Mein Bruder erhielt als Kindestheil eine Absindung von 400 Thaler, welche zu bessen Gunsten auf meinen Hof eingetragen war. Derselbe tauste vor 5 Jahren von dem S. (ein bekannter Guterschlächter und Wucherer in M.) einen im Kirchspiel T. belegenen Kotten für 2500 Thaler. Bei dem notariell abzuschließenden Kaufakt wurde ich zugezogen, um die 400 Thaler in Anrechnung auf den Kauspreis als eigene Schuld zu übernehmen. (Ich konstatirte später, daß in diesem Akt nicht 400, sondern 800 Thaler geschrieben waren, was der Bauer beim Borlesen durch den Rotar überhört hat.) »Rach 14 Tagen bereute mein Bruder den zu theueren Kauf und zahlte dem S. 500 Thaler Reukausgeld und machte den Kauf

ridzäugig. Seitdem bezahlte ich jährlich an S. 18 Thaler — 4<sup>1</sup>/2 Prozent Jinsen von 400 Thalern, ich glaube aber eigentlich gar nicht mehr zur Zehlung verpflichtet zu sein; von der Areissparkasse ist mir nichts bekannt

und habe ich hiervon nie Gelb erhalten.«

İn Birklichkeit hatte aber S. bei Rückgang des Verkans die 400 bem. 800 Thaler nicht löschen lassen, sondern diesen Posten schleunigst der Arcissparkasse zeint. S. empfing jährlich 18 Thaler von dem Bauern, legte 14 Thaler zu und bezahlte die 32 Thaler — 4 Prozent Zinsen von 800 Thaler an die Sparkasse, hossend auf die Dummheit des Bauern, daß diese Caunerstück nie ans Tageslicht kommen würde. Letzteres ist ihm gestädt. S. starb 4 Wochen nachher, nachdem ich die Sache dem Staatsanvalt angezeigt hatte; der Bauer mußte der Areissparkasse, die rechtlich in den Besitz der Hypothet gekommen war, die 800 Thaler bezahlen.

Der Hof ist aber nicht gerettet. Sechs Wochen nach bem Tage, wo ich das Kapital dem ersten Wucherer ausbezahlt hatte, tam die Frau wieder weinend zu mir und erzählte, daß ihr Maun schon wieder zweimal von dem Juden Geld erhalten hätte; wieviel das erste Mal, wisse sie nicht, aber gestern habe er 400 Thaler mit nach Haus gebracht, und eine Quit-

tung über 600 Thaler fcbreiben muffen.

Der Bucherer hatte ganz richtig spekulirt; mir gegenüber hatte er ben Swömüthigen und Barmherzigen gespielt und auf die 5 und 6 Prozent Imsen verzichtet und nur 4 Prozent verlangt; er hatte längst 100 Prozent verdient und erwartete mit Recht, der Bauer kane doch wieder zu ihm,

wie es auch geschehen ift." -

Bereinzelt lagt fich auch eine Bereinigung ber berichiedenften Bucheriormen in ber Art feststellen, bag ber Bucherer fich ber gangen Gefcaftsfahrung bes Bauern bemächtigt, gewiffermaßen beffen Rentmeifter fpielt, Die Steuern für ihn entrichtet, An- und Bertaufe vornimmt und babei ben Bauer felbft über feine gange Bermogenslage möglichft im Dunteln halt. Auf biefe Beife bat nach einem Berichte ein gang foliber und feghafter Baner im Berlauf bon gebn Jahren burch das Berbienft eines folchen "Rentmeifters" fich nicht weniger als 50000 Mart Schulden auf ben bals gelaben. — Ein anderer junger, gut fituirter Bauer bestellt fich einen folden Bertrauensmann in ber Stadt, ber ihm alle möglichen Gefälligfeiten erweift und alles für ihn in ber tulanteften Beife beforgt. Bon Zeit zu Zeit, wenn ber Bauer etwas eilig ift ober Frau ober Berwandte in ber Rabe warten, ruft ber Bertrauensmann fein Opfer auf einige Augenblicke allein und nun erfolgt eine allgemein gehaltene Be-lehrung über Soll und haben, die der Bauer in der Eile nur mit halbem Ohre bort. Aber letteres ift ja auch nicht nothwendig! Der Bauer bat nur die Abrechnung durch Unterfchrift anzuerkennen, fo ift's fchon gut. Ploplich ftirbt ber junge Bauer, ba erfcheint ber Bertrauensmann mit einem Badet Bechfel in folcher Sobe, bag ber gange Sof bamit belaftet ift, und die Wittwe ift bettelarm.

Bas die Ursachen der Berbreitung des Wuchers angeht, so trägt ohne Iweisel die Schuld in vielen Fällen die wirthschaftliche Rothlage der Gegenwart, wie selbige durch schlechte Ernten, niedrige Preise der land-

wirthschaftlichen Produtte, hohe Ausgaben an Steuern, Dienftbotenlohnen u. f. w. berbeigeführt ift. Es lagt fich aber auch nicht bestreiten . bak Die Operationen eine ftarte Unterftutung finden in der intellettuellen und moralifden Unfabigfeit mander Grundbefiger. Bielleicht bie meiften Falle, wo burch ben Bucher Beschäbigungen eintreten, find burch Schulb ber Schuldner felbft in irgend einer Beife begrundet. Dem Spiel und befonders bem Branntweintrinten einen Riegel vorzuschieben, wurde besbalb als Antibot gegen die Machinationen der Bucherer die allerbantbarfte Aufaabe fein. Gine weitere Urfache des Buchers liegt in ber bereits bestebenben ju ftarten Berichuldung. Wie riefig die lettere machft, zeigt ein Blid auf die Resultate ber öffentlichen Spartaffen in ber Broving. Diefelben hatten von ihren Kapitalien im Jahre 1872 rund 47 Mill. und im Jahre 1883 rund 116 Mill. Mart in lanblichen Sppotheten angelegt, macht in 11 Jahren 69, in einem Jahre 6 Mill. Mart Bunahme bei ben Spartaffen. Im allgemeinen wird man nicht fehlgreifen, wenn man bie hppothetarifche Belaftung im Durchichnitt auf ben 12fachen Betrag bes Reinertrages, alfo auf annabernd 320-330 Dill. Dart icatt. Siergu fann man noch eine erkledliche Summe, über 100 Dill. Dart laufenbe Schulben anfeten und man wird ber Babrbeit giemlich nabe tommen, wenn man bie Gefammifculb auf rund 450 Mill. Mart veranschlagt. Diefe Schuldenlaft wird um jo bedenklicher, als biefelbe, abgefeben von ben Fallen, wo eigentliche Bucherginfen gezahlt werben, im allgemeinen nach ben Berbaltniffen bes beutigen Gelbmarttes zu boch verzinft So meinte ber Lanbichaftsbirector bon Laer auf ber Generalperfammlung bes Weftf. Bauernvereins am 11. Rovember 1886 (val. "Weftf. Bauer" 1886 Rr. 11), feiner Schatzung nach gablten noch beute von ben Spothetenschulben etwa 50 Mill. 5%, etwa 200 Mill. 41/2 bis 41/4, etwa 60 Mill. 4 und nur 10 Mill. unter 4, meift 31/2 bis berab au 3 % Bins. Außer ber allgemeinen Rothlage ber Landwirthichaft tragt besonders auch der Umftand jur Erhöhung der Berschuldung bei, daß feit 20 bis 30, mehr noch feit 10 Jahren bie Abfindungen ber nebenerben bei Erbgangen bedeutend erhöht find. Bielfach find fie bemeffen nach ben Erträgen, welche die Landwirthichaft por Gintritt ber jegigen Rrifis einbrachte. und find baber im Stanbe gegenüber ben veranberten Beitumftanben eine lleberburdung der Anerben berbeiguführen, welche baufig verbangnifvoll merben muß. Auch ift ferner nicht ju vertennen, daß febr viele Sandwirthe eine falfche Sparfamteit beobachten, namlich in Rleinigfeiten sparfam und in ben Sauptfachen außerft unordentlich find und in Folge beffen naturlich bei weitem nicht biejenigen Ertrage gewinnen, welche eine rationellere Bewirthschaftung gemahren tonnte. Auch fehlt es an aufrichtigem Streben nach wirthichaftlichem Fortichritt; am angenehmften findet man es, wenn alles "biem ollen" verbleibt. Aus biefer mangelnden Regfamteit ergiebt fich auch bie Reigung jum Borgen und nicht felten eine völlige Sucht Schulben besteben zu laffen, die man bei einiger Sorgsamteit ohne Dube bezahlen tonnte. Was foll man bagu fagen, wenn turglich in einer Gemeinbe jolgende Armenfondstapitalien unter großem Migbehagen ber Schuldner gefündigt wurden, welche bubothefarisch eingetragen maren:

| 1.         | 25         | Thaler | aus | Urfunde | bom | 13.         | Februar 1749,  |
|------------|------------|--------|-----|---------|-----|-------------|----------------|
| 2.         | 10         | ,,     | ٠,  | ,,      | ,,  | 16.         | Januar 1732,   |
| 3.         | 6          | ,,     | "   | ,,      | ,,  | 22.         | Juli 1731,     |
| 4.         | <b>2</b> 0 | *      | "   | *       | "   | 1.          | Februar 1721,  |
| <b>5</b> . | 25         | ,,     | ",  | ,,      | ,,  | 13.         | Oftober 1710,  |
| 6.         | 20         | ,,     | .,  | ,,      | ,,  | 17.         | Dezember 1692, |
| 7.         | 40         | "      | ,,  | **      | "   | <b>25</b> . | Rovember 1664, |
| 8.         | 145        | ,,     | ,,  | "       | "   | <b>26</b> . | Juli 1624.     |

Bon bem Inhaber eines mäßig großen Dorflabens, ben man als reell bezeichnen tann, wurde uns mitgetheilt, daß er für etwa 40 000 Mart hupotheten von Bauersleuten für laufende haushaltungsbedürfniffe besitze.

Befonders racht fich ber Mangel an jeglicher Buchführung und bas Unterlaffen eines Boranfcblages, mit anderen Worten "bas Wirthichaften in den Tag binein" bei vielen Bauern in der bitterften Beife, fo baf fie fich ploglich feftgerannt haben, ohne einen anderen Ausweg finden ju tonnen, als jum Bucherer ju geben. Als eine Folge ber mangelnden Ordnungeliebe lagt fich nicht felten bei bem Bauer eine volltommene Scheu beobachten, mit regelrechten und foliben Gelbinftituten in Berbindung ju treten, weil lettere auf punktliche Binszahlung an bestimmten Tagen halten und dies für einen nachläffigen Wirthschafter unbequem ift. Außerdem findet die ermahnte Scheu reichliche Rahrung in ber falfchen Scham, welche bem Bauer vorspiegelt, es fei eine Schande Gelb zu leiben, und fo fucht er fich einen verschwiegenen Gelfer in der Roth, welcher thatfächlich auch jo lange reinen Dund halt, bis er fein Opfer jum "Umwerfen" für reif balt. Die falfche Scham wird erzeugt burch die wirthschaftliche Unmunbigfeit gablreicher Sandwirthe, welche nicht mit ihrer Zeit vorangeichritten und fich in ben in ber Reugeit vollzogenen Uebergang bon ber Natural- jur Gelbwirthichaft noch nicht ju finden wiffen. Dabei barf indeffen nicht verschwiegen werben, baf es bis bor ungefahr einem Jahrgebnt an Gelbinftituten mangelte, beren Beleihungsbedingungen ben Anforberungen entsprachen, welche an den landwirthichaftlichen Aredit zu stellen sind, und es daher auch bem intelligenten und gut fituirten Landwirthe vielfach schwer wurde, einen paffenben Aredit zu finden.

In der Gegenwart kann man sich des Eindrucks nicht entschlagen, daß es mit der Beseitigung des Wuchers von Jahr zu Jahr besser wird. Bas den Realkredit angeht, so sind gegenwärtig die Landwirthe Westsialens in der Lage, von der "Landschaft der Provinz Westsalens in der Lage, von der "Landschaft der Provinz Westsalen" zu  $^{14}$ 4 Prozent dis zur Höhe des 30sachen Katastralreinertrages Darlehen erhalten zu können. Die letzteren sind unkündbar, der Zinsssuß dis zur Abtagung unerhöhhar und die Schuld ist in 50 dis 55 Jahren ohne weitere Abzahlungen amortistrt, indem in dem Zinsssuß von  $^{41/4}$ 4 Prozent die Amoristationsquote sammt den Berwaltungskosten enthalten ist. Bis März 1887 hat die Landschaft Psandbriese in dem Gesammtbetrage von rund 23 Mill. Mart ausgegeben. Zur Besriedigung des Personalkredits besteht ein Verband von über hundert auf Erundlage des Genossenschaftsgesetze errichteter Sparund Darlehnskassenden mit dem Mittelpunkte in der "Ländlichen Zentral-

taffe" in Münfter. Die Vereine beobachten bezüglich Begrenzung der Vereinsbezirke, unentgeltlicher Verwaltung und überhaupt der gemeinnützigen Tendenz die bekannten Raisseissenschen Grundsäte; Statuten, Buchführung u. s. w. sind auf Grundlagen der Schriften des Versassenschen dieser Abhandlung "Die Rettung des Bauernstandes aus den händen der Wucherer" u. s. w., sowie: "Die ländlichen Spar- und Darlehnskaffenvereine" u. s. w. (beide Theissings Verlag in Münster i. W.) eingerichtet. Ueber die Geschäftsergebnisse der Zentralkasse sowie der einzelnen Vereine werden statistische Zusammenstellungen im Laufe jeden Jahres durch das Organ des westsälischen Bauernvereins, den "Westsälischen Bauer"

veröffentlicht.

Allerdings follten bie Inftitute ber Lanbicaft und ber Spar- und Darlebnetaffenbereine in noch grokerem Umfange benutt merben, als bisber gefchieht. Aber in allen Berichten aus ben Gemeinden, wo Spar- und Darlehnstaffenvereine befteben, wird ber gunftige Ginfluß gerühmt, ben bie Bereine auf die Befeitigung bes Buchers ausüben. Und wenn bie Bollsftimme thatfachlich die biesbezugliche Wirtfamteit ber Spar- und Darlebnstaffen gunftiger als biejenige ber offiziellen Spartaffen beurtheilt, fo fceint gerabe in bem erziehlichen Ginfluß, ben bie erftgenannten Bereine ausüben, bas Geheimniß ihrer Wirtfamteit zu liegen. Wenn die Dummbeit bie befte Bunbesgenoffin bes Buchers ift, um ben Bauer bem Ruin gu überantworten, fo ift Belehrung bie größte Feindin. Rur Belebrung bieten aber die Generalversammlungen der Spar- und Darlehnstaffen reichliche Belegenheit und werben hierzu auch eifrig benutt. Beil Belehrung für ben Bauer fo nothig, fo ift auch ju hoffen, daß die Fruchte ber landwirthicaft-Lichen Bilbung, wie fie nunmehr durch eine Reibe landwirthichaftlicher Winterschulen vermittelt wird, fich barin außern werden, ben Landwirth für bie Einflufterungen mucherischer Salsabichneiber unzuganglich zu machen. Die alteren Landwirthe barf man fich auch viel Erfolg von den Bauernversammlungen versprechen, auf welchen bie Warnungen vor ben Wucherern immer wieder von neuem ben Buborern ans Berg gelegt werben. ben Bauer bor ben Folgen unborhergefebener Ungludsfälle, Die oft bie erfte Untnupfung mit ben Bucherern bermitteln, ju bewahren, bat ber Beftfälische Bauernverein mit Reuer- und Sagelverficherungsgesellschaften Bertrage im Intereffe feiner Mitglieber abgefcoloffen. Die Betheiligung bei ber Feuerverficherung ift befriedigend, nicht fo febr bei ber Bagelverficherung. Bur Erleichterung ber Abfindungen bei Erbgangen ift vom Bauernbereine ebenfalls eine vertragsmäßige Berbindung mit einer Lebensverficherungsgefellichaft angeinupft, bon welcher inbeffen leiber bis jest bon ben Ditgliebern nur allzuwenig Gebrauch gemacht wirb. Dem Waarenwucher manchen Abbruch zu thun find die Ronfumbereine für geeignet zu erachten, wie benn auch ber Weftfälische Bauernverein gemeinschaftliche Bezuge landwirthichaftlicher Rohmaterialien, Runftbunger, Rraftfuttermittel und Samereien fur feine Mitalieber eingerichtet bat. Um bem Biebhandel eine ceellere Brundlage au geben, wirtt ber Bauernverein eifrigft für möglichfte Berbreitung bes Bertaufs nach Lebendgewicht unter Anwendung der Biehwage. Auch bat

berfelbe Berein behus Befeitigung von Betrügereien im Biehhandel von seinem Justitiar unter Zuziehung von praktischen Landwirthen die den Biehhandel betreffenden Gesetsbestimmungen in einem kleinen Broschrägen pasammen stellen und kleine Büchlein zur Eintragung von Berkaussabschüssfen über Biehverkäuse ansertigen lassen. Um den ungerechtsertigt weben Sewinn des Zwischenhandels zu beschränken, ist auf eine möglichst nahe Berbindung von Produzent und Konsument hinzuwirken und wird zu dem Ende die Einführung von Absatzenssenschaften in weiten Kwisen eine dankbare Aufgabe sein und daher in nächster Zeit angestrebt werden.

Benn jum Schluffe noch einiger gefetlicher Bestimmungen über ben Bucher au gebenten geftattet fein foll, fo mochte als bie wichtigfte Beftimmung eine negative, namlich bie Befeitigung ber Wechfelfabigfeit bes Bauern und die Befchrantung berfelben auf eingetragene Firmen gu be-Die vollswirthichaftliche Bebeutung bes Bechfels ift eine folde, daß ber Bauer nur wenig Rugen felbft aus ber richtigen Benutung besfelben gieben tann. Bei ber in bauerlichen Rreifen aber weit berbreiteten geschäftlichen Unbeholfenheit wird ber Wechsel jum zweischneibigen Schwerte. - Das Berbot von Landverfteigerungen im Wirthshaus und ber bei biefen Gelegenheiten bisweilen ftattfindenden toftenfreien Berabreichung von Getranten mare willtommen zu beigen, wie es auch feineswegs unzwedmäßig ericeinen mochte. Wirthsbausschulben nur bis zu einem gang geringen Betrag für einflagbar zu erflaren. Bon einer Berpflichtung gewerbemakiger Gelbverleiber jur Buchführung bezw. Offenlegung ihrer Bucher ber Beborbe gegenüber, versprechen wir uns nicht nur teinen Erfolg, weil die Rubrung von Geheimbiichern bamit teinesweas ausgeschloffen wirb. - fondern es tonnte eine folde Bestimmung eine febr fclimme Wirtung ausüben, indem man alsbann nicht allein bie Bucherer, fondern auch andere reelle Gelbinstitute, wie a. B. Die landlichen Spar- und Darlehnstaffen, ebenfalls unter biefe Bestimmung einbegreifen mußte und die landliche Bevollerung benselben auf diese Weise abwendig gemacht werden wurde. Es ift in dieser Beziehung mit bem eigenthumlichen Charafter bes Landmannes zu rechnen und beshalb bor einer folchen Beftimmung nur ernftlich zu warnen. wollen überhaupt nicht berbehlen, daß wir uns bon der Ginführung gefetlicher Bestimmungen teineswegs eine Beseitigung bes Buchers berfprechen — wenngleich das Gefet natürlich das Berbot des Buchers enthalten muß —; Belehrung und Erziehung muß bas meifte thun und beshalb ift besonders die wachsende Betheiligung am Bereinsleben und ben damit verbundenen Berfammlungen der bauerlichen Areise willtommen zu beigen. 68 gilt hier bas Wort bes Geheimrath Schraut (Organisation bes Krebits 6. 39): "Das Genoffenschaftswefen ift ein bochbebeutenbes Glieb in ber Rette ber für bie fogiale und politische Entwidelung wohlthatigen Ginrichtungen. Seine afinstige Fortentwickelung ift aber in ber hauptfache abhängig von einer unermudlichen, die Indolenz und den Indifferentise mus bekampfenden organisatorischen Thatigkeit im kleinen, welche gerade auf biefem Gebiete mehr werth ift, als Wort und Schrift im großen".

Als das Hautziel jeder Agrarresorm und damit auch als Maßregel gegen den Wucher wäre schließlich hinzustellen, den Boden der Behandlung als Waare zu entziehen und durch gesehliche Bestimmungen gegen die Mobilistrung des Grundbesitzes Vorkehrung zu tressen. Auch sind wir sehr von dem Rusen eines "Heimstättengesesse" überzeugt, welches den Bauer vor gänzlichem Verluste seiner gesammten Habe durch den Wucherer schützt. Wie die "Landgüterordnungen" Bestimmungen sür den Uebergang der Höse von "Todeswegen" tressen, so müssen auch der Natur des Grund-besitzes entsprechende Vestimmungen sür den Bestimmechsel von "Lebens-wegen" vorgesehen werden.

#### XIV.

# In Wucher auf dem Lande in der Provinz Hannover.

Einem Artikel in Rr. 4 ber Hannoverschen land - und forstwirth.

haftlichen Zeitung entnehmen wir die nachfolgenden Ausführungen:

Durch das Reichsgeses vom 24. Mai 1880 wird als Wuch erer berjenige für firas bar erklärt, welcher unter Ausbeutung der Rothlage, des Leichtkinns oder der Unersahrenheit eines andern sich oder einem Dritten sür ein Tarlehn oder die Stundung einer Geldsorderung Vermögensvortheile versprichen oder gewähren läßt, die den üblichen Jinssatz dergestalt überschrien, daß die Vermögensvortheile in auffälligem Mißverhältnisse zu den Leisungen siehen. In höherem Maße ist der Wucherer strasbar, wenn der Wucher gewerds- oder gewohnheitsmäßig, oder unter absichtlicher Verdunkelung des Vorganges, auf Wechsel oder gegen Verpfändung des Chrenworts des Schuldners betrieben wird.

Auf Anregung des Zentralausschuffes der königlichen LandwirthschaftsGesellschaft hierselbst ist die vom Berein für Sozialpolitik gewünschte Ermittelung im gewissen Umsange auch für die Provinz Hannover angestellt worden.). Die Berichte über die Ausbreitung und die Art wucherischer Erschäfte lauten aus den verschiedenen Theilen der Provinz recht verschieden.

In dem Hauptvereinsbezirk Bremervörde (Regierungsbezirk Stabe) ift nach Mittheilung von dort der Geld wucher so gut wie verschwunden, da die ländlichen Spar- und Darlehnstaffen mit diesem Unwesen gründlich aufgeräumt haben. Auch im Hauptvereinsbezirk Göttingen sind in letter Zeit Fälle von Geldwucher nicht bekannt geworden.

Ift Oft fries land haben berartige wucherische Geschäfte in Folge ber Errichtung von Bollsbanten und Spartaffen ftart abgenommen, gang find

<sup>1)</sup> Leiber gingen nicht aus allen hauptvereinsbezirken Berichte ein, fo baß bie blamben Erdrterungen, soweit fie die Provinz hannover betreffen, auf nur einige, bort genannte Bezirke Bezug haben. Im übrigen verweisen wir auf den betreffenden Baffus in dem jedesmaligen Jahresbericht des Zentralausschuffes an den herrn Rinifter.

fie indek nicht ausgerottet. Der Geldwucher wird bort ausschlieflich in ber Form von Wechseln mit 3 Monat Riel betrieben. Die Zinfen, welche bei ber Berfcbreibung von bornberein jum Rabital gefcblagen werden . betragen 20 bis ju 100 Brogent. Gin Binsfat von 5 Prozent vierteljahrlich ift bie Regel. Rann ber Schulbner am Berfalltage nicht gablen, fo wird die Frift berlangert und ein neuer Wechfel ausgeftellt, wieder unter Bingurechnung ber Binfen jum Rapital. Bietet bagegen ber Schuldner Ruchablung an, fo wird er hiervon mit allen Mitteln abzuhalten und Die Kortbauer bes Schulbverbaltniffes zu erreichen gefucht. Dit ben Friftverlangerungen geht es weiter, bis ber Schulbner "reif" ift. Dann wird bie ganze Schulbforberung hypothetarifch eingetragen, gewöhnlich, unt allen Unbequemlichteiten aus dem Wege zu geben, auf einen Dritten überlaffen und bas Grundftud ichlieflich jum Zwangsvertauf gebracht.

Ausgebreiteter ift ber Gelbmucher noch im Amtsgerichtsbezirk R. Als Grundlage für den Bucher bient bier bie vollstrechare - b. b. ohne Rlage ober Ertenntniß allein auf gerichtliche ober notarielle Bollftrecharteitsflaufel bin zur Zwangsvollstredung zu bringende — Sypothet mit turger Werben bie Sypothetenginfen nicht punttlich bezahlt. Ründigungsfrift. fo findet nach einiger Beit Abrechnung und neue bypothetarifche Eintragung bes aufgerechneten Betrags an Binfen und Bergugszinfen von biefen fatt. Dabei werben noch andere Runftgriffe, unbermerttes Unterschieben bon Schulbscheinen, Aufhalfen von Waaren, Festhalten des Schuldners in den Berhandlungen bis jum Abgange der letten Fahrgelegenheit, Ginziehen angeblich verauslagter Berichts= und Rotariats-Gebubren, Die Schulbner

fpater noch einmal bezahlen muß, von ben Bucherern angewendet.

Maemein wird in ben erwähnten Begirten über mucherartige Ausbeutung beim Bieh handel getlagt. Biehverleihvertrage ber im Fragebogen aefdilberten Art find nicht befannt geworben, aber ber Zwifchenhandel nimmt in einzelnen Gegenden nicht felten einen Charafter an. welcher ben Bucher ftreift. So wird aus bem Gottingenschen berichtet, daß es beliebte Manier fei. bem Bauer fettes Bieh über ben Breis mit fofortiger Baargablung abgutaufen, ihm dagegen Mager- ober Bugvieh auf langen Rrebit ju fo hohem Breife gu verlaufen, daß ber Bauer bei bem letteren Gefchaft erheblich mehr berliert als er bei bem erfteren gewinnt. Um Mager- und Bugviel recht billig zu erhalten, wenden fich folde Zwischenhandler wegen bes Untaufs an die fleinen Sandwirthe, welche bereits reif find und unter bem Preife vertaufen muffen. In Oftfriesland wird ber Biebhandel bon manden Sandlern in ber Weife betrieben, daß biefelben Bieb auf 3-6 Monate Rablungsfrift bertaufen und fich bei nicht punttlicher Zahlung bas Wiebertauferecht au fehr niedrigem Preife vorbehalten. Erfolgt bie Bablung, mas häufig geschieht, nicht rechtzeitig, fo bat ber Bandler einen Berbienft. melcher ben gefeglichen Bingfuß erheblich überfteigt.

Waaren wucher wird in der Proving anscheinend nicht in erheblichem Umfange ausgenbt. Im Sauptvereinsbezirt Bremervorbe glaubt man ibu in gewiffe Berbindung mit bem Saufirgewerbe bringen gu muffen. Bottingen ift mehrfach Gebrauch, folechte Baare du hohem Preife auf Rredit zu geben, fich zugleich bie vertäufliche Frucht verpfanden zu laffen und dann den Preis für diese zu bestimmen. In einigen ofifriesischen Kolonial- und Mannjakturwaaren-Geschäften erhält der kleine Landwirth Waaren in der Weise auf Aredit, daß die Antanissumme erst nach Abwiegung und Abwessung zusammengerechnet und dann, wenn auch mit Justimmung des Käusers, ein underhältnismäßig hoher Juschlag zu der Kaussumme für die Fristbewilligung gemacht und in die Bücher ein-

getragen wird.

Ueber Land wucher wird in den Berichten keine Beschwerde gesuhrt, obwohl im Göttingenschen häusig überhohe Preise für Landlauf und Pacht bezahlt werden. So wird mitgetheilt, daß letthin ein Handwerker ein Aderstüd von 180 Quadratruthen zu 1540 Mart, ausschließlich der Kosten, getauft hat. Parzellen von 80 Quadratruthen sind zu einem Pachtpreise übernommen, welcher auf den Morgen gerechnet 90 Mart beträgt. Der Bericht aus dem bremervörder Hauptverein führt an, daß in der Zeit von 1860 bis 1880 ländlicher Srundbesit allgemein zu hoch bezahlt wurde, daß der Brundwerth dagegen in den letten 6 Jahren erheblich — häusig um mehr als die Hälfte des Antanse oder Annahme-Preises — gesunken und schwer verläuflich sei.

Birthichafts wucher ift nach ben Berichten nirgends beobachtet

worden.

Als Urfachen bes Buchers auf ber Seite ber Schuldner wird faft allfeitig Unerfahrenheit, Leichtfinn, Difwirthicaft und bie Scheu vieler tleiner Landwirthe bezeichnet, ihre Berhaltniffe vor den Leitern der difentlichen Darlehnstaffen flar ju legen. In Officiesland vermeiben jeibft manche Landwirthe, mit ihren Rachbarn in unmittelbaren Gefcaftsvertehr ju treten, und ziehen es vor, den Antauf einer bem Anlieger geborigen Rub burch einen Sanbler beforgen ju laffen. Der Berichterflatter aus bem Gottingenschen giebt als haupturfache bes Buchers an, daß der landwirthschaftliche Betrieb in beutiger Reit im allgemeinen unrentabel fei. Selbft billiges Gelb tonne ben Ruin ftart verfculbeter Landwirthe nur aufhalten, nicht verhindern. Go hoffnungelos lauten die anderen Berichte nicht. Gine Befferung bes Uebels wird besonders durch die ausreichende Begrundung von Darlehnstaffen, Die Uebertragung ber Leitung biefer Raffen an folche Berfonen, welche in bobem Dage bas Bertrauen ber Landwirthe genießen und die Abneigung berfelben gegen Offenlegung ihrer Berhaltniffe ju überwinden vermogen, Die fartere Berangiebung ber fleineren bauerlichen Befiger ju ben landwirthschaftlichen Bereinen und bie Belehrung über alle Runftgriffe bes Buchers, bie fcarffte Untersuchung und Ahnbung ber jur gerichtlichen Entscheibung gelangenden Bucherfalle, bon einer Seite auch die Befeitigung ber reinen Rapital- und Binszahlungshppotheten und bie Umwandlung berfelben in Amortifations- ober Renten-Sppotheten in Borfchlag gebracht.

Reben diefen Erdrterungen stehen in letterer Zeit vielsach praktische Bersuche, ben Bucher zu unterdritchen ober boch einzuschränken, und zwar durch Bildung von Bereinen gegen benfelben. Als Zweck eines berartigen, z. B. bes in Witten an der Ruhr begrundeten Bereins wird beseichnet: 1. ber Schutz bes wirthschaftlich unerfahrenen Theils der Be-

völkerung gegen Ausbeutung burch ober Uebervortheilung bei Darleben und Sanbelsgeschäften, 2. Die Beschaffung von Gelegenheit ju foliber und billiger Befriedigung bes Rrebitbeburfniffes ber geringer bemittelten Bevolterung, 3. die Anbahnung planmäßiger und allmählicher Entlaftung von bestebenben Schulben. Bur Erreichung biefes 3weds ftellt fich ber Berein bie Aufgabe: 1. in allen Fällen, wo Ausbeutung ber Unerfahrenheit behufs hoben Gewinns vermuthet wird, bem Betroffenen mit Rath und That gur Seite zu fteben, 2. öffentlich vor mucherischer Ausbeutung, wie folche von unfoliben Geschäftsleuten oft mit Erfolg versucht wirb, zu warnen ober Bortommniffe biefer Art bei ben Beborben aur Angeige bezw. in öffentlichen Blattern jur Renntnig bes Bublitums ju bringen, 3. burch geeignete Belebrung die bestehenden foliben und billigen Rreditanstalten zu embieblen. auch Darlehnsantrage an biefe zu vermitteln, bas Borgen bei gewerbsmäßigen Darleibern nach Möglichfeit ju verhindern, 4. ben in Schulben gerathenen Bersonen durch geeignete Bermittelung und durch Beistand bei Ordnung ihrer Angelegenheiten, sowie burch Berhandlung mit ben Glaubigern eine regelmäßige und allmähliche Schuldentilaung ju ermöglichen.

Gin Amtsrichter aus dem Regierungsbezirk hannover berichtet über die Fragen des Bereins für Socialpolitit:

1. Waarenwucher wird meinen bisherigen Beobachtungen nach nur vereinzelt gegenüber Land bewohnern geübt. Die hauptsächlichste Form bes ländlichen Wuchers ist die der Verschuldung durch Darlehns-, dann Abrechnungs- und Zinseszinshppotheken.

Zwangsvertäufe find fparlich; recht grell tritt bas Elend aus manchen

Vormundsichaftsatten hervor.

Der Wucher wird hier zu Lande wesentlich von Juden ausgestbt. Einer ist als Halsabschneiber manniglich bekannt; andere stehen in nicht unbegrundetem Berdachte. Rur ein verdächtiger Christ ist mir bekannt geworden.

Auffällig bleibt, auch wo kein Bucher nachweisbar, daß so viele Israeliten sich an die faulen Schuldner herandrängen — was wohl nicht

um Gottes Lohn gefchieht.

2. Biehwucher, wie in ben rheinischen Gegenden, ift mir hier unbefannt geblieben; leiber aber blut ber jubifche Zwischenhandel beim

Biehumfat - außer bei Schlachtvieh - fehr ftart.

- 3. Bei uns hier ist wohl ein eigentlicher "Landhunger" das viele noch nicht urbare Land verhindert denselben von selbst nicht vorhanden; wohl aber besteht die Sucht, eine Hausstelle zu haben, ehe das nöthige Geld gespart ist. Daß dabei aber Uebertheuerungen stattsinden, wird man nicht behaupten können, zumal es sich dabei um Grund und Boden handelt, den die Gemeinden ausweisen. Statt der verkehrten Kapitalhypothek (für rückständiges Kansgeld) habe ich hier den Leuten eine Art Erbenzinshypothek mit Ersolg angerathen.
  - 4. Oben unter 1 miterwähnt.

5. Die hier erwähnte Bucherform ift mir hierorts unbefannt ge-

Die vollstreckbare Hppothel mit turzer Kündigungsfrift, dann Abrechnung und Zinseszinsbersprechen mit neuer Hppothel, ohne daß der Schuldner sich über den eigentlichen Borgang klar werden kann, schließlich wenn das Band vom "bourreau d'argent" zugeschnürt werden soll, bestimmter Zahlungstag (also ohne Kündigung) unter sosortiger Bollstreckbarteit: das sind die regelmäßigen Stufen, die der Wucherer zurücklegt. Hierzu treten beim Herannahen des Zahlungstages halbe Versprechungen, stunden zu wollen. Za, der Fall ist vorgesommen, daß ein Wucherer einen versiegelten Brief, angeblich mit der Stundungsbewilligung, dem slehenden Schuldner an den Gerichtsvollzieher mitgab, welcher im Gegentheile den Auftrag sosorigen Vorgehens an den Beamten enthielt.

Andere Kunftgriffe, wie unvermerktes Unterschieben von Schuldscheinen, Aufhängen von Waaren, Festhalten in den Verhandlungen über das Darleben u. s. w. bis zur letten Minute vor Abgang des Bahnzuges, Wiedereinziehen angeblich verauslagter Gerichts - und Rotariatsgebühren, die der

Schuldner fpater felbft noch bezahlen muß, laufen baneben ber.

Gin armer, bummer Teufel von Bauer fagte mir: wenn er bei dem Bucherer X. fei, fo fige er immer wie in der Golle! Er hatte damals

icon etwa gebn Spotheten für jenen bestellen muffen.

Die verkehrte Form der hypothekarischen Beleihung auf Jins mit Kapitalrfickzahlung, statt auf ewige Kente oder Amortisation; der selbst durch die Wucher- und Irrthumseinrede schwer zu bekämpsende "Anerkennungsvertrag", dessen Bedeutung für den Rechtsverkehr übrigens keines- wegs geleugnet werden soll, begünstigen das dunkle Treiben der Blutsauger.

6. Durchweg ift bie erfte Boraussetzung bei bem Opfer bie

Dummheit.

Ich lasse wucherprozesse durch Antrag auf Augenscheinseinnahme an bem Bucheropfer selbst instruiren, um das betressende Gericht selbst mit eigenen Augen von der Unersahrenheit und
beren Ausbeutung sich überzeugen zu lassen. Bei Anwendung des Buchergesetzes wird hieraus und auf den Umstand von Zivil- und Strafrichter
zu wenig Werth gelegt, daß der vor einer Zahlung (insbesondere zur
Unzeit, z. B. vor der Ernte) stehende Landmann sich mangels baarer
Mittel immer in einer Art von Roth- und Zwangslage besindet. Dieser
Mangel an Pünktlichseit ist aber dem Wucherer ja nur willsommen.

Ein Bucheropfer, ein wohlhabender Bollmeier und Vorsteher ist mir fibrigens auch vorgekommen, wo neben der allerdings auch vorhaudenen geistigen Unbeweglichkeit die Scheu seine Schulden einer öffentlichen Kasse anzuvertrauen der Grund der immer weiter rollenden Berschuldung war. Schließlich hat ihn aber doch auf mein Andrängen eine Sparkasse im letzten Roment gerettet — die letzte vollstreckbare Hypothek hatte schon keinen Kündigungstag mehr. Der Mann war durch seine früheren Bormünder an den Bucherer gerathen und ihm 45 000 Mark schuldig geworden.

Diefer felbe Wucherer, vor 50 Jahren ein bettelarmer Schacherjude, hat unferen Rreis nach mir nicht unglaubhaften Abschähungen etwa um 1200000 Mark gebrandschatt. Er wird jett von Kirchen, Sparkaffen und wohlmeinenden Privatpersonen aus eifrigste ausgekauft. Berschiedene Leute haben sich schon, offenbar aus Angst vor diesem katenfreundlichen Schleicher, der kürzlich sogar behauptete, er könne vor Altersschwäche nicht mehr rechnen, aufgehängt. Obwohl derselbe bereits wegen Meineids im Zuchthause gesessen hat, ist es doch all meinen Bemühungen nicht gelungen, bei den Behörden eine Wucherbestrasung gegen ihn herbeizususuhren, selbst nicht in dem Falle, wo er jenem Vollmeier eingestandenermaßen Zinseszins abgenommen.

Dag bem Bucher die Opfer durch schlechte, unverständige Wirthschaft und liederliches Leben genügend entgegenkommen und durch die Ungunst ber Zeiten ihm in die offenen Arme getrieben werden, soll daneben nicht verkannt werden. Je armer und niedriger kultivirt eine Segend, besto

ärger ber Bucher.

7. Das Geseh wird, wie sich aus dem Gesagten schon ergiebt, zu ängstlich gehandhabt; von den Gerichten ignorirt, was die Spaten vom Dache pseisen. Die bewußte Energie der freien Beweiswürdigung, die lebhaste Intuition der einschlagenden Berhältniffe sehlt — besonders im Zivilprozeß.

Bleiben die Candgerichte in Buchersachen guftandig, fo bedarf jebe

Sache einer veinlich umfangreichen Anftruttion.

Auch das forbert ben Bucher, beilaufig bemerft, daß fich immer noch Anwalte finden ibn au vertreten!

8. Die beiben Ortsfparkaffen und die Rirchen haben bier ichon febr

viel genutt, weil fie allbekannte und ehrliche Ausleiher find.

Für erstere ift nothig, daß fie in jeber Sinsicht leicht zugänglich find und Beamte haben, die dem Kreditsucher personlich bekannt und lieb find und nahezutreten verstehen. Daher auch die Bedeutung der Raiffeifen-

ichen Raffen.

Für wichtig halte ich noch die Heranziehung der Landleute zu den landwirthschaftlichen Bereinen, Belehrung darin über die Kreditverhältniffe; Theilnahme der Ortsrichter an benselben, welche sich dann auch nicht scheuen dürfen, energisch den Kampf gegen den Wucher zu proklamiren, selbst auf die Gesahr hin, als "Antisemit" verschrieen zu werden.

# Bericht, betreffend das Vorkommen des Wuchers im Herzogthum Oldenburg

#### erstattet

von Generalfefretar von Mendel in Clbenburg.

Wie schon bei einer stüheren Gelegenheit erwähnt, sind die wirthschaftlichen Berhaltnisse des herzogthums Olbenburg von zwei absolut verschiedenen, ja in mancher Beziehung geradezu einander entgegengesetzen Sesichtspuntten aus zu betrachten, nämlich dem der Marsch und dem der Geest. Wie die Boden- und Betriebsverhältnisse beider von einander schroff abweichen, so sind auch die Bewohner selber in Charafter, Wirthschaftlichseit, Sitten und Gebräuchen einander völlig unähnlich. Ja, selbst die Bauart der häuser ist in Marsch und Geest verschieden; während auf ersterer der friesische Baustil dominirt, benutzt letztere ausschließlich niedersächsische Eigenart hat sich bei den Bewohnern des Nordens, d. i. der Marsch ebenso zäh erhalten, wie der Süden des Landes, die Geest, den Gewohnheiten des großen niedersächsischen Bollsstammes treu geblieben ist. —

Diese kurzen Anbeutungen bürften wohl schon genügen, um barzuthun, baß die Beleuchtung einer Frage, die so sehr von den wirthschaftlichen Anlagen einer Bevolkerung abhängig ist, wie die der Verbreitung des hier in Betracht kommenden sozialen Uebels des Wuchers, ebenfalls eine Zwei-

theilung erfahren muß. — Soviel als Borbericht!

Die oldenburgischen Marschen mit ihrem reichen Boben und ihrer lohnenden Zuchtviehwirthschaft haben bisher von einem landwirthschaftlichen Rothstand — direkt wenigstens — noch nichts gefühlt; sie besinden sich in Folge der Gunst natürlicher Verhältnisse völlig in einer Ausnahmestellung, wie sie wohl wenige andere Bezirke unseres Vaterlandes, mit Ausnahme natürlich der preußischen Marschgebiete, besigen. Ob das so bleiben wird oder ob die verminderte Kaustrast des Binnenlandes dem Viehabsage in quantitativer und qualitativer Beziehung doch

nicht auf die Dauer empfindliche Wunden schlägt, muß die Zukunft lehren. Bei Hornvieh scheint die Gesahr bereits im Anzuge, während die Pferde jeder Kategorie immer noch sehr schlanken Absahes sich rühmen können.

Der vielsach lohnende Betrieb und die aus früheren Dezennien aufgesammelten Kapitalien in der Hand der landwirthschaftlichen Bevöllerung haben bisher die Bedingungen sür den Wucher ferne gehalten. An diese letzteren, dem Wucher jeden Boden entziehenden Vortheile reiht sich noch ein Umstand, welcher in den Anlagen und dem Charafter des Marschbewohners begründet ist. Selbem wird nämlich eine gute Dosis kausmännischer Sesschäftsgewandtheit, sowie Mißtrauens und händlerischen Scharsblickes von der Mutter Natur mit in die Wiege gelegt. So kommt es auch, daß sast jeder Züchter zugleich Händler ist und dabei selten seinen Vortheil nicht zu wahren verstände. Bei solchen Zuständen und einer solchen Bevöllerung können die Kreaturen, welche durch den Wucher gleich Vampyren ihre Rebenmenschen aussaugen, schwer Boden sassen.

In neuester Zeit sindet ein volkswirthschaftlich sehr beklagenswerther Umwandlungsprozeß in den Betriebsverhältnissen der Marschen statt, indem die grundbesitzenden Bauern in großer Zahl ihre Sehöste verpachten und in den Städten von ihren Renten leben. Die Rachtpreise sind meist hoch empor geschroben und der Pächterstand hat demgemäß um seine Existenz sower zu kampsen. Wenn hier nicht eine Wandlung eintritt, dann mögen auch für diesen gesegneten Landstrich die Zeiten kommen, wo er den Wucher kennen lernt und zu beklagen hat.

Die Seest Olbenburgs begreist ben Lanbstrich, ber füblich von ber Lanbeshauptstadt gelegen nicht aus den Alluvionen der See und ber in selbe mündenden Flüsse gebildet wird, sondern vorwiegend in Sand, Moor und theilweise milbem, aber kalkarmem Lehmboden besteht.

Die Geest umfaßt 75,3 Quadratmeilen und zerfällt in historische politischer Beziehung in die sogenannte oldenburgische Geest und in das Münsterland.

Diese Gebiete sind landwirthschaftlich der Noth vollständig ausgesetzt, ihr Boden ist theilweise als sehr gering anzusprechen und sorbert einen eminenten Grad von Fleiß, Ausdauer und Sparsamkeit, wenn er seinen Besitzer im Kampse ums Dasein nicht im Stiche lassen soll.

Hier hat die schlechte Zeit und wohl auch die Unersahrenheit der Bevöllerung dem Bucher manche Wege geebnet, wenn auch selber nicht im entserntesten den Umsang zu gewinnen im Stande war wie in anderen

Begirten, befonbers bes beutschen Subens.

Ausdrücklich muß betont werben, daß die Häufigkeit des Auftretens der unreellen Ausbeutung des Landmanns sich in der Regel nach der Qualität und Leistungsfähigkeit des Bodens richtet, so daß in allen Bezirken, wo in den verstoffenen Jahren in Folge von Nachtfrösten und sonstiger Ungunst der Witterung — welche ja auf geringem Boden am meisten gefühlt wird — die Ernten des an und für sich so billigen Getreides geringe waren, ein rasches Umsichgreisen des Uebels beobachtet werden konnte.

Die Landbevölkerung der Geeft ist zum weit überwiegenden Theile als nüchtern und arbeitsam zu schildern und erscheint, wo die Berhältnisse und die Mittel das gestatten, im allgemeinen nicht abgeneigt auch dem wirthschaftlichen Fortschritte (Anwendung von Kunstdunger, Beschaffung guten Zuchtmaterials u. s. w.) Rechnung zu tragen.

Soviel jur allgemeinen Charafteriftit.

Die Beantwortung ber speziell gestellten Fragen burfte sich für die Geeft bezw. für einzelne Theile berfelben folgendermaßen gestalten:

Der Beld- und Rreditmucher tommt in nicht au baufigen Fallen vor. Die Bewucherung biefer Art geschieht wohl am meiften durch Festsehung hoher Zinsen und Provisionen, sowie burch Borwegabzug von ber Rapitaljumme und durch zu kurze Leihfriften; es find Falle bekannt, wo für je 3 Mart - 10 Biennige wochentlich und für 30 Mart - 3 Mart für bie aleiche Reitbauer berechnet wurden. Die Schulburtunde wird in Sandicein und Wechfel gegeben; letterer findet in neuerer Zeit mehr und mehr Anwendung. Wenn auch von einem umfangreicheren Digbrauch ber Bechfelfabigfeit nicht gesprochen werben tann, fo ift boch foviel feftgeftellt, bak ber fogenannte fleine Mann und ber grokere Theil bes mittleren Grundbefiges auch nicht bie minbefte Ahnung von den Gefahren ber fogenannten Wechselftrenge haben, fonbern ben Wechsel mit bem gewöhnlichen Schulbichein auf völlig gleiche Stufe ftellen. Die Folgen biefer Taufdung find bann oft recht bittere und die birette Beranlaffung, um bem Bucher Thur und Thor au öffnen. Es eriftiren auch ein baar kleine Privatbanken, welche mit Bins und Provision u. f. w. den Leiher für bas Rabital in einer Beife belaften, Die bem Bucher febr verwandt ist.

Eine Berbindung der einzelnen Bucherer unter einander ift nicht zu konstatiren, wenigstens nicht soweit es sich nur um Geld- und Kreditverhältnisse handelt; der Grund mag wohl darin liegen, daß das Bevöllerungs-Element, welches sich in Folge angeborner Neigung ganz besonders mit Pjand- und Leihgeschäften besath, in Oldenburg bisher in größerer Zahl keinen Boden gefunden hat.

2. Der Biehwucher hatte vorzüglich im Münsterlande bislang recht träftige Blüthen getrieben und bereits eine Sestalt angenommen, welche anfing unerträglich zu werden. Unter diesen Zuständen litt in ganz besonderer Weise der Bezirt des Amtes Kloppenburg, wo eine jüdische Firma das Antausseschäft von Mastvieh (Schweinen, Kälbern u. f. w.) fast ausschließlich in der hand hatte und jedes Eindringen von Konturrenten in raffinirter Weise ferne zu halten wußte. Die Bewucherung sand vornehmlich ihren Ausdruck in solgenden Punkten:

a. darin, daß den über die Marktpreise nicht gehörig orientirten bäuerlichen Landwirthen unverhältnißmäßig niedrige Preise bewilligt wurden. Um die Glaudwürdigkeit schlechter Konjunktur bei den Leuten zu fleigern, ist mit Borliebe das bekannte Mandver benutt wurden, zu demselben Manne mehrere Aufkaufer zu senden, von denen jeder ein Untergebot machte und ein weiteres Sinken der Preise in Aussicht stellte, so daß der

254 b. Menbel.

hinter das Licht geführte Befiger schließlich es als ein Glück betrachtete schnell seine Waare noch los zu werden.

- b. Ferner wurden bei der Abnahme an den Cisenbahnstationen die Landleute sowohl im Gewichte ihrer Kälber und Schweine geprellt als auch dadurch, daß ihnen die Schweine wegen angeblich schlechter Pflege u. s. w. seit dem Antause, zur Berfügung gestellt wurden, um sie zu zwingen, zu halben, ja sogar zu Biertelspreisen dem Händler schließlich die Waare dennoch zu überlassen. Zu dem letztgeschilderten Versahren suchten sich den Käufer meist den kleinen Mann aus, von dem sie wußten, daß er gerichtliche Hülse niemals in Anspruch nehmen würde.
- c. Endlich wurde Mastvieh mit Waaren (Aleiderstoffe, Lebensmittel u. s. w. bezahlt, wodon die Firma im ganzen Bezirke Depots errichtet hatte. Der Verkäuser wurde dadurch zur Erwerbung von solchem Luxustand, der nicht im Verhältnisse zu seinen Einnahmen stand, versührt und gezwungen. Das unentbehrliche Baargeld borgte natürlich die gefällige Firma gegen hohe Zinsen und gegen eine spätere ins ungewisse hinausgeschobene Abrechnung, bei welcher, wenn sie endlich kam, dem Bänerlein die Augen über seine traurige Lage ausgingen und darüber, wie Schulden bei solchen Gläubigern in kurzer Zeit sich vervielsältigen können. Diesen Juständen ein Ende zu machen war dringend ersorberlich, und so hat denn die oldenburgische Landwirthschaft mit vorzüglichem Ersolge zwei Institute in jenem Bezirke ins Leben gerusen, welche dem Viehwucher, wenn auch nach schwerem Kampse, ein schnelles Ende bereiteten.

Es wurde einerseits eine Maftviehabsah-Genoffenschaft und andererseits eine Raiffeifensche Darlehnstaffe gegrundet.

Erstere erfreut sich nach ihrem zweisährigen Bestehen eines Jahresumsates von etwa 600000 Mark und regulirt jett die Preise und das Geschäft nicht allein im Amte Aloppenburg, sondern im ganzen Münsterlande. — Ihr segensvolles Wirken wird gerne und freudig anerkannt. Ein so durchschlagender Ersolg genossenschaftlicher Vereinigung ist wohl kaum häusig schon beobachtet worden.

Gegen handlerische Schikanen in einzelnen Ankaufs- und Abnahmefällen, die auch in unseren Marschen vorzukommen pflegen, hat die Landwirthichafts-Gesellschaft einen Rechtsschutzverein ebenfalls mit guter Wirkung gegründet. —

3. Der sogenannte Landhunger tritt im Herzogthum Oldenburg in allen jenen Bezirken auf, die noch große Flächen unkultivirten Bodens besitzen, wie z. B. der münsterländische Amtsbezirk Friesopthe. — Dort werden von den Bauern mit eigenthümlicher Borliebe Oedländereien erworden, ohne daß die Käuser die Mittel oder die Absicht besäßen, selbe in absehdarer Zeit in Kulturland umzuwandeln. Der einzige Bortheil solchen Landerwerdes besteht darin, daß durch ihn das Areal der Haidsschmuckenweide vergrößert wird, welcher Bortheil aber durchaus in keinem Berhältnisse sich besindet zu den Lasten, die der Käuser durch den verhältnismäßig hohen Kauspreis u. s. w. sich ausbürdet.

In einzelnen Fällen mag eine Berleitung zu leichtfinnigem Ankauf von Grundbesit in Folge der Bewilligung sehr langer Zahlungsfristen wohl vorkommen. Das läßt sich aber wohl mehr vermuthen als be-Handten. —-

4. Auch ber Baarenwucher ift in ben olbenburgifchen Geeftdiftritten ein nicht unbefanntes lebel. Er außert fich vornehmlich bei ber Lieferung von bauslichen und landwirthichaftlichen Berbrauchsftoffen bie gegen landwirthichaftliche Erzeugniffe umgetauscht ober für unverhaltnikmagig bobe Breife mit oft langen Bablungsfriften bon ben Sanblern und Raufleuten auf bem Lande geliefert werben. Gine ben Wohlftand vielfach gefahrbende Unfitte mancher Bauern, auch auf ber olbenburgifchen Geeft, ift Die, alle Beburfniffe bei bem Rramer gegen fpatere Abrechnung zu beden. Dabei wird felten nach bem Breife gefragt und getauft ohne alle Rudficht, ob die finangielle Lage ben Rauf auch rechtfertigt ober nicht. Für Rleiber. Buttand ber weiblichen Sausgenoffen, Rolonialmaaren, Dünger, Saatgetreibe u. f. w., fur alles ift ber Mann Lieferant und awar ein febr bequemer, ba er teine Baargablung beifcht, alle landwirthichaftlichen Erzeugniffe, wie Butter, Gier u. f. w., ftets bagegen willig abnimmt, ja Togar auch auweilen noch ein willtommener Borger in Gelbnötben ift. Der Bauer notirt nichts, ift wohl etwas erstaunt, wenn nach zwei Jahren einmal Abrechnung ftattfindet, bag er trot feiner Begenlieferungen in landwirtbicaftlichen Erzeugniffen bei dem Rramer fo tief in die Rreibe gerathen tonnte, aber er bezahlt und fangt ben alten Schlendrian bon neuem Ja es geht fo weit, bag in einem mir befannten Landftabtchen bie Raufleute die Steuerbucher ber umwohnenben Bauern in Sanden haben. um auch bie Laft bes Steuerzahlens in liebenswürdiger Weife benfelben abzunehmen, alles naturlich gegen eine gelegentliche Abrechnung und unter ber harmlos fein follenden Bedingung, bag ber Landmann feine Produtte nur ibnen auführt und feine Bedurfniffe nur bei ihnen bedt; ber Breis spielt naturlich teine Rolle - ber Aramer ift ja ber reellfte, bequemfte Dann von ber Belt! So wird Bucher in einer gefährlichen und schwer au befeitigenden Art getrieben. Um biefem Unwefen fowie auch ber unverbaltnigmäßigen Bertheuerung ber landwirthschaftlichen Berbrauchsftoffe (Runfibunger, Futterftoffe, Saatgetreibe) burch ben kleinen und kleinften Bwifchenhandel ein Ende ju machen und bem Bauer befte Baaren genannter Art juguführen, find von ber Landwirthichafts-Gefellichaft im Jahre 1881 landwirthicaftliche Ronfumvereine mit trefflichem Erfolae eingeführt, die zu einem Berbande geschloffen, gemeinsam ihre Beburfniffe burch Grofantauf beden. Diefe reguliren nunmehr bie Breife und berbrangen allmablich, aber ficher bie Parafiten, welche vom Marte ber landlichen Bevollerung fich nahren, fie bringen den Bauer gur Ertenntniß, in welch unwürdigem und ichablichem Joche er fich bis babin befunden und wie vortheilhaft gemeinfames Sandeln jur Erreichung wirthichaftlicher Bortheile fich erweift.

Wie sehr diese Inftitute, abgesehen von anderen Bortheilen, auf den Preis der Antaufsstoffe wirten, beleuchten folgende Beispiele: Der Kainit

ist bis 1881 an den einzelnen Verkaussstellen der Zwischenhändler im Herzogthum Oldendurg an die kleinen Leute zu 4 Mark 50 Pf. für 50 kg abgegeben worden, der Berband liefert ihn jett zu 1 Mark 30 Pfmit Sack frei jeder Station. Der Leinölkuchen wurde in der Stadt Oldenburg zu 14 Mark für 50 kg von den Krämern verkauft, die Konsumvereine waren in der Lage reine Waare mit gleichem Gewicht zu 7 Mark 90 Pf. zu liefern u. s. w. —

- 5. Die Ursachen bes Buchers find wohl auf verschiebenen Gebieten zu suchen; hauptsächlich burften aber folgenbe Buntte zu nennen fein.
- a. Die mangelhafte Berufsbilbung bes kleineren Landwirthes, ber bei einem oft völligen Mangel einer Buchführung seine wirthschaftliche Lage niemals völlig übersieht und gegen alles Schreiben und Notiren eine eigenthümliche Scheu besitzt.
- b. Die Ungunst der Jahre, welche im letten Dezennium durch Nachtfröste, Trocenheit u. s. w. eine Menge landwirthschaftlicher Existenzen der Setreidebau treibenden Segenden in ihrem Wohlstande sehr zurückbrachte.
- c. Die im Verhältniß jum Arbeitsauswand zu billigen Getreibepreise, welche bei geringen Ernteerträgen besonders fühlbar find.
- d. Der Umstand, daß die bäuerliche Wirthschaft den durch die heutige Lage bedingten Aenderungen im Betriebe (Berlassen des einseitigen Roggenbaues zu Gunsten des Futterbaues, vermehrte und verbesserte Viehwirthschaft, zweckmäßige Verwerthung der Produkte, größte Sorgsalt zur Erzielung von Prima-Qualitäten der Erzeugnisse u. s. w.) nur sehr langsam Rechnung trägt und oft auch in Folge des Mangels an Vetriebskapital nicht Rechnung tragen kann.

Der Bieh- und Waarenwucher ist eine Folge der Abhängigkeit, in welche der Landmann durch die Ungunst der Verhältnisse, aber auch durch eigene Indolenz gerathen ist.

6. Das Geset vom 24. Mai 1880, betreffend die Bestrafung des Wuchers, hat zweisellos vielsach abschreckend gewirkt. Seit dem Inkrasttreten desselben wird der Wucher bei weitem nicht mehr so schlimm wie stüher betrieben. Ein Bedürsniß zum Erlasse weiterer gesetzlicher Bestimmungen als die bestehenden ist hier nicht hervorgetreten.

Da der olbenburger Landbewohner der Geest im allgemeinen nücksterner und sparsamer Ratur ist, so erscheinen Maßregeln, wie die in Ungarn hinsichtlich der Ausbebung der Einklagbarkeit der Wirthshausschulden erlassenen, hier überschissig. Der übermäßige Schnapsgenuß tritt mehr in den Städten bezw. der zu selben gehörenden Arbeiterbevölkerung hervor; da nimmt das Uebel von Jahr zu Jahr zu und zwar in einer Art, die den Bolksstrund mit Besorgniß erfüllen muß.

Als beste Mittel bem Bucher zu steuern hat man in Olbenburg er- tannt und theilweise erprobt:

- a. die Errichtung von öffentlichen Kreditinstituten (staatliche Boden-Kredit-Anstalt zur Befriedigung des Real- und Darlehnskaffen zur Bekriedigung des Bersonalkredits);
- b. die Stündung von landwirthschaftlichen Konsumbereinen in der Geftalt von eingetragenen Genoffenschaften zur Beschaffung landwirthschaft-licher Berbrauchsstoffe;
- c. die Errichtung von Absatz-Genossenschaften zum gemeinsamen Berkauf der Erzeugnisse direkt an den Konsumenten (Biehabsatz-, Butterabsatz-, Saatgetreideabsatz-Genossenschaften);
- d. die systematisch durchgeführte Belehrung der Landbevölkerung durch die Organe der Landwirthschafts-Gesellschaft hinsichtlich Benuhung obiger Institute und der Einsührung eines zeitgemäßen Betriebes und zeitgemäßer Buchsührung. Zweisellos dürsten für andere Gegenden, wo der Bucher in schlimmerer und hartnäckigerer Weise sein Feld behauptet, noch weitere Maßregeln selbst gesehlicher Ratur zu dessen Betämpsung nothwendig erscheinen; sür Oldenburg aber muß das eben angestührte, sowie das schon erwähnte Geseh vom 24. Mai 1880 hinsichtlich der Bestrasung des Wuchers als ausreichend bezeichnet werden.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### XVI.

# Die Buderverhältniffe in der Broving Sachfen.

Ueber die Berhältniffe betreffend den Bucher in der Proding Sachsen berichtet das Mitglied des Landes-Oekonomie-Kollegiums, Oekonomierath

Robbe-Riebertopfftebt bem Rollegium:

Wenn ich mich im allgemeinen auf den mir ziemlich genau bekannten füblichen Theil der Provinz Sachsen, und speziell auf den Regiesung Sechien, und speziell auf den Regiesungsbezirk Ersurt, in welchem ich selbst wohne, beziehen darf, so gereicht es mir zur Genugthuung, konstatiren zu dürsen, daß ein ländlicher Wucher in dem Sinne und Umfange, wie er wiederholt in anderen Gegenden unseres Baterlandes beobachtet worden ist, im Regierungsbezirk Ersurt nicht existirt, oder sich boch der Oeffentlichkeit soweit zu entziehen weiß, daß verderbliche Folgen im großen Maßstabe nicht wahrzusnehmen sind.

Damit soll und barf natürlich nicht gesagt sein, daß nicht ber Eigennutz selbststücktiger Darleiher und die herzlose Ausnutzung wirthschaftlicher Rothlagen hier wie anderswo ihre Opfer forderte; im allgemeinen aber ift ber Ruin wirthschaftlicher Existenzen durch wucherische Manipulationen doch als ein vereinzelter zu bezeichnen, der mit grobem Leichtsinn, verschwenderischem Leben, schlechter Wirthschaftsführung ober Trunksucht eng

perbunden ift.

Der Grund hierfür ist in dem relativen Wohlstand der bauerlichen Bevölkerung und in dem guten Rährstande der Arbeiter zu suchen; wie es denn überhaupt als Regel gelten darf, daß sich in Gegenden mit gut vertheiltem Besitz und austömmlicher Arbeitsgelegenheit der Wucher nicht derartig einnisten kann, wie in armen, start verschuldeten und wirthschaftlich geschwächten Landstrichen.

Die freie Theilbarkeit der Landgüter, welche bei dem Mangel einer Höfeordnung in der Provinz Sachsen allgemein gesehlich gestattet ist und — wie offen anerkannt werden muß — auch der Anschauung der Bevölkerung

im Regierungsbezirk Erfurt sast burchgängig entspricht, setzt allerdings dem verderblichen Seschäft der Guterausschlachtung keine gesetzliche Schranke entgegen und hat an verschiedenen Orten durch scheindar liberale Stun=bung der Rausgelder zu schweren lebelständen und zu wucherischer Ausbeutung leichtsertiger Räuser geführt; andrerseits aber sind doch auch die Fälle nicht selten, wo die Güterschlächter schlechte Seschäfte gemacht und die Lust zu weiteren Seschäften verloren haben. — Jedensalls sind in dieser hinsicht in den letzten Jahren die Berhältnisse besser geworden als srüher, was allerdings vielleicht seinen Srund mit in der sinkenden Grundrente hat, welche einen erheblichen Sewinn beim Wiederverlauf ausgeschlachteter Güter nicht mehr in Aussicht stellt.

Indem ich nunmehr zur speziellen Beantwortung der vom Berein für Sozialpolitit gestellten Fragen übergehe, bemerke ich zu benselben

Rolgendes:

### ad 1. Gelb- und Rrebitwucher betreffenb.

Wenn auch ein Migbrauch ber Wechfelfähigkeit im großen Maßstabe nicht zu konstatiren ist, so muß es doch beklagt werden, daß die Form der Wechselschuld, welche der Regel nach der ländlichen Bevölkerung ganz fremd bleiben sollte, eine in unseren Bauernschaften vielsach benutte und gang und gabe geworden ist. — Der vielsache Vertehr mit kaufmännischen Kreisen und Vorschußbanken hat dem Bauer die Scheu vor der Wechselunterschrift genommen und verleitet ihn vielsach zu leichtsertiger Hergabe derselben.

Die Auffindung einer reftritiven Form, welche, ohne die Wechselfabigteit an fich aufzuheben, gleichwohl ber gedautenlofen Ausstel-

lung bon Bechfeln borbeugte, ware bringend ju wünfchen.

Am sichersten wird meiner Ansicht nach übrigens der Landmann von der Gesahr leichtsertiger Areditnahme und wucherischer Ausbeutung durch die Errichtung ländlicher Darlehnskassen nach Raisseitung burch die Errichtung ländlicher Darlehnskassen nach Raisseisenschem System und durch den genossenschaftlichen Bezug seiner wirthschaftlichen Bedürfnisse an Futter- und Düngemitteln befreit, welche letzteren er gegenwärtig meist ohne sede Gehaltsgarantie von kleinen städtischen Rausleuten auf dreimonatlichen Aredit entnimmt.

## ad 2. Biehwucher betreffenb.

Die wucherischen Formen bes Biehverleihungsgeschäfts, bes Ginftellviehs u. f. w. find hier im allgemeinen unbefannt, ba ber Bauer fein

Dieb felbft aufzugiehen ober von feinesgleichen ju taufen pflegt.

Ein Uebelftand ift freilich in dem allgemein üblichen Antauf von Läuferschweinen aus den handen gewerdsmäßiger Schweinetreiber zu erblicken, welche den Arbeitern und Kleinwirthen die Thiere auf sechsmonatlichen Aredit für meift sehr hohe Preise überlaffen und beim Eintassern des Geldes wenig glimpslich verfahren.

## ad 3. Landwucher und Landhunger betreffend.

Die Luft, Land zu erwerben und mit Preisen zu bezahlen ober zu erpachten, welche zu bem Werthe in keinem Berbaltniffe fteben, fcheint

zwar etwas nachzulassen, ist aber noch immer vorhanden. Bei der Berpachtung von Gemeinde-, Pfarr- und Schulländereien werden hohe Pachtpreise selbst von solchen Landwirthen bezahlt, welche den eignen Besig noch keineswegs genügend nuten und denselben in sehr magerem Kulturstand halten. Unterstützt wird der Antrieb zur Abgabe hoher Pachtgebote häusig durch die Auslegung von Freibier in den Wirthshäusern während der Pachttermine, wie dies bei Obst., Schänken- und Bachausverpachtungen leider ziemlich allgemein üblich ist.

ad 4. Baarenwucher betreffend.

Die lange Kreditirung tauflicher Wirthichaftsbeduriniffe — namentlich bes sogenannten tunftlichen Dungers — ift sehr zu beklagen; ein spezieller Nebelstand in unseren Dorfgemeinden aber ist es, daß die Schnaps = und Schantwirthe meist die Kreditgeber der arbeitenden Bevolkerung find. — Welches Elend badurch in die Familien getragen wird und in welchem Maße durch die Kreditirung der Trinkschulben der Böllerei und Trunksucht Borschub geleistet wird, ist kaum zu sagen.

ad 5. Bereinigung verfchiebener Bucherformen betreffenb.

Daß sich ein bauerlicher Wirth ganzlich in die Hande eines wucherischen Menschen begiebt und seine ganze Geschäftsführung demselben überläßt, das tommt in den wohlhabenderen Gegenden des Bezirtes wohl nur selten vor. Es giebt natürlich auch hier nothleidende Wirthschaften, in denen die Rommissionäre kleiner Städte dauernd auß- und eingehen, doch ist dies meistens nur da der Fall, wo liederliche, unwirthschaftliche Personen an der Spize des Haushalts stehen, denen sich durch eigenes Verschulden ein solider Kredit verschließt.

ad 6. Urfachen bes Buchers betreffenb.

Wie ich bereits oben erwähnte, trägt in ben meisten Fällen ungenügende Wirthschaftssährung, hie und da wohl auch personliches Misgeschick und Unglück die Schuld an wucherischer Ausbeutung; doch will ich nicht bestreiten, daß mancher Wirth auch dem Mangel an soliden, seinen Berhältnissen angepaßten Kreditinstituten, sowie leichtfertiger Bürg-schaftsleistung und endlich dem Unterlassen einer Bersicherung gegen hagel zum Opfer sällt.

ad 7. Das Gefet vom 24. Mai 1880, die Beftrafung bes Buchers betreffenb.

ift von jedem Wohldenkenden mit Befriedigung begruft wor den und hat offenbar das öffentliche Sewiffen in beachtenswerther Weise geschärft.

Jebenfalls ist ber Schamlofigkeit, mit der fich der Geld- und Binswucher an die Oeffentlichkeit wagte und fich breit machte, ein Riegel

porgeichoben.

Inwieweit eine Ausdehnung strafgesetzlicher und sonstiger Bestimmungen auf die durch jenes Gesetz nicht betroffenen wucherischen Geschäfte wünschenswerth und möglich ist, wird aus den Formen und dem Umfange ersichtlich sein, die der Bucher in andern, wirthschaftlich schwächer situirten Gegenden Deutschlands angenommen hat.

Das Mitglied bes Landes-Dekonomie-Kollegiums Anauer-Grobers außert fich über die Wucherfrage in ber Proving Sachsen wie folgt:

Der Wucher tritt auch in ben besten Gegenden ber Provinz Sachsen auf dem Lande auf, zum Theil als Zinsenwucher durch Berleitung der Bauern zum Wechselschen, zum Theil als Landwucher beim Güterausschlachten und zum Theil durch den Haufirhandel, beim Berkauf der Schweine und Bekleidungsgegenstände an arme Leute auf Kredit.

In ersterer Beziehung sind Fälle der haarsträubendsten Art bekannt, 3. B.: Der einzige Sohn eines gut situirten Bauers ererbte sein väterliches Sut von 240 Rorgen bestem Rübenboden, im vollen Werthe von 800 Mark pro Morgen, also im Werthe mit Inventar von rund 200 000 Mark. Darauf lasteten Hypothelenschulden 30 000 Mark und sür die einzige Tochter wurden als beren Erbiheil 30 000 Mark und sür den Bater ein Altentheil eingetragen. Es blieb dem jungen Manne also ein freies Vermögen von 140 000 Mark. Derselbe übernahm das Sut mit dem 24. Jahre seines Lebens und war 2 Jahr später bankerott und zwar auf solgende Weise:

Er war perfonlich nicht bumm, jedoch mit unzuverläffigem Charafter begabt, bilbete fich ein, ein gelehrter Landwirth zu fein, weil er 1 Jahr auf einer Aderbaufdule gewesen war. Er fcaffte in Folge beffen ben alten Rindviebstand ab und taufte hollander Bieh vom Juden und zwar auf Rredit gegen Bechfel. Dann ichaffte er bie banifchen Bferbe ab, taufte fich Bercheron Bferbe und amar wieber vom Bferbejuden auf Rrebit gegen Wechfel; bann wurde bas tobte Inventar abgeschafft und burch neues erfett, bagu murbe eine Dampfbrefchmafchine getauft und zwar auf Rredit. Dann wurde im Orte von Gutausschlächtern (Juden) ein Bauerngut gerichlagen; ben unvertäuflichen Reft ber Meder taufte ber genannte junge Mann auf Rrebit und zwar gegen boppelte Sicherheit, erftens gegen Bechfel und außerbem gegen Beftellung einer erften Sybothet. Als nun die Bechfel aus allen biefen Geschäften fällig wurben, tonnten fie wenigstens jum Theil nicht eingeloft werden, fie wurden in Rolge beffen unter Bufchlag bon Bucherzinfen prolongirt, und biefe Binfen und Binfeszinfen find fo angewachsen, bag nach zwei Jahren ber Rredit, felbft ber Bechfeltrebit, vollständig erichopft war und bas Gut vertauft werben mufite. Tropbem nun ber junge Mann für bas auf 300 Morgen gewachiene Gut 300 000 Mart erlöfte, fo blieben ibm bennoch nur noch 30 000 Mart, es waren alfo von feinem ursprünglichen Bermögen von 140 000 Mart 110 000 Mart in zwei Jahren verloren. Der Bater ließ, um ben völligen Banterott zu verhindern und ein neues Etabliffement zu ermöglichen, feinen Altentheil loichen, ebenfo bie Schwefter ihre 30 000 Mart, welche bei einem Reuerwerb wieder eingetragen werben follten. Der junge Mann taufte nun wieder ein But ober bielmehr er taufchte bon bem Abnehmer feines Butes ein fleines But ein unter Buhilfenahme bes Bermogens feiner Schwester, tam baburch wieber in die Banbe ber Wucherer und ift in Rolge deffen in einigen Jahren vollständig verarmt, die Schwester hat alles ver-Loren und der alte Bater hat diesen vollständigen Ruin noch erlebt.

Der Rechtsnachfolger konnte des hohen Preises wegen auch nicht bestehen, er verkaufte nach zwei Jahren an jüdische Süterausschlächter und übernahm dabei die Bedingung, daß beim Einzelverkauf der Grundstücke eine bestimmte Summe herauskäme; diese kam nun nicht heraus, denn sie war von den Erwerbern viel zu hoch normirt, und so verlor dieser auch noch über 10000 Mark.

Das vorangeführte Beispiel beweift, baß nur ber Bechfelfrebit bie Familie ruinirt hat, und baß die riefigen Bucherzinsen nur auf Grund der Wechfelfahigkeit des erwähnten Bauers entstanden find.

Auch geht baraus hervor, bag bie jubifchen Guterausichlachter fich folche Rausbebingungen zusichern, bie ber Berlaufer nicht erfullen tann, biefer also auf erlaubte Weise betrogen wirb.

Diese lettere Behauptung wird noch burch folgendes Beispiel be-

ftätigt:

In einem Orte verkaufte ein Bauer sein Gut von 65 Morgen zu bem enormen Preise von 60 000 Mark; da er bei der Unterhandlung behauptet hatte, der Morgen Land würde mit 1000 Mark verwerthet werden, so schrieben die Juden diese Bersicherung als Bedingung in den Kauftontrakt, und da dieser Erlös unmöglich war (die Juden hatten ja nun an der hohen Berwerthung der Neder kein Interesse mehr), so mußte der Bauer 9000 Mark für diese Berpflichtung vom Kausgelbe schwinden lassen.

Die gewerbsmäßige Guterausschlachtung mußte also unter allen Umftanden verboten ober so erschwert werden, daß die Bauern am Guterwucher nicht solche Summen ver-

lieren tonnten, wie fie bier nachgewiesen find.

Bei einem Parzellirungs-Verlauf eines Bauernhofes wurde ein kleines Wohnhaus mit einem Morgen Aderland von den Juden meistbietend unter der Bedingung verlauft, daß 600 Mart angezahlt werden müßten. Der Rest des Kausgeldes solle bei pünktlicher Zinszahlung auf 10 Jahr unkündbar stehen bleiben. Das häuschen wurde unter dieser Bedingung auf 2400 Mark hinauf geboten und dasür von einem Tageldhner erstanden. Das erste Mal zahlte der Erwerber seine Zinsen pünktlich am Zinszahlungstage, wobei ihm der Jude sagte, es sei ja nicht so ängstlich, daß die Zinsen pünktlich an dem Tage gezahlt werden müßten, das sei nur so der Ordnung wegen geschrieben. Der häusler wollte also am nächsten Male seine Zinsen vier Wochen nach dem Fälligkeitstage bezahlen, wurde aber wenige Tage vorher durch eine Kündigung wegen nichtpünktlicher Zinszahlung überrascht. Das haus wurde von neuem zwangsweise verlauft, der erste Erwerder verlor seine 600 Mark und ist verarmt von dannen gezogen: das ist hauswucher!

Der Hausirhandel liefert die Handhabe zu einem ganz bedentlichen Bucher, ber in den guten Gegenden der Provinz Sachsen die Kleinbauern (Kossäthen) und Tagelöhner start belastet. Dies tritt zu Tage erstens

bei bem Antauf junger Schweine.

Der Schweinetreiber bietet seine kleinen Thiere ben armen Leuten zu sehr hohen Preisen, aber unter ber anscheinenben Bergünstigung an, daß die Leute die Thiere nicht sogleich zu bezahlen brauchen, sie müssen nur pro Haupt 1 oder 2 Mark anzahlen und unterschreiben einen Zettel, woraus geschrieben steht, daß sie nach der Ernte den Preis und die Zinsen bezahlen werden, widrigensalls der Schweinetreiber berechtigt ist, die Schweine zurückzunehmen. Run kommt der Mann zu einer Zeit ins Dorf, wo er sicher annimmt, daß die kleinen Leute kein Geld haben, und nun geht die Erpressung los, und da häusig die Leute trot aller Bemühungen das Geld nicht ausbringen können, so haben wir so manches Paar Schweine vom Händler wieder zurücknehmen sehen, welche nun 4—5 Monate älter geworden sind und die Pflege und das Futter seitens der armen Leute genossen saben und 3—4 mal so viel werth sind, als beim Ankaus: das ist Thierwucher!

Die zweite Abart des Buchers durch den haufirhandel ist der Bertauf von Kleidungsstücken auf diesem Wege an die ärmeren Leute. Die Haustrhändler belästigen diese Bevöllerung in ihren Wohnräumen, sind zudringlich und offeriren ihre durch bunte Farben verlodenden schlechten Waaren auf Kredit. Die Frauen konnen der Berlodung, die bunten Sachen zu besitzen, nicht widerstehen und sallen so den Wucherern in die Hande. Weil sa die Sachen ohne Bezahlung hergegeben werden, so tann über den Preis nicht gehandelt werden, der dann immer mindestens 50 Prozent zu hoch ist. Nach Ablauf der dreimonatlichen Kreditsrist kommt der Mann wieder und da die arme Frau die geborgte Summe nicht voll bezahlen tann, so schwaft der Wucherer ihr neue Sachen auf und sie verfällt von neuem dem Kleiderwucher und muß somit ihre schlechten Schnittwaaren sast doppelt so theuer bezahlen, wie andere Leute, welche gegen daar in den Läden gute, preiswerthe Sachen kaufen.

Alfo fort mit bem Saufirhandel, damit wurde ein bofes

Stud Bucher von bem platten Lande verfcwinden.

#### XVII.

# Der Wucher auf dem Lande in Thüringen.

Bon Dr. Frang in Beimar.

Unter "Thüringen" ist gewöhnlich ber ganze Komplex ber mittelbentschen Staaten verstanden, welcher nach Rord, Ost und Südost vom Königreich und der Provinz Sachsen, nach Süden von Bayern und westlich von ehemals hessischen Gebietstheilen eingeschlossen ist. Das von Osten in dieses Ländergebiet hineinreichende "Boigt- und Ofterland" wird wohl gelegentlich auch Oftihüringen genannt und soll der Kürze halber auch hier so bezeichnet werden. Uedrigens gehört auch der südwestliche Theil der Provinz Sachsen zu dem geschichtlichen Thüringen. Für die nachsolgende Beschreibung ist es sast ohne Einstuß, ob man sie auf dieses letzterwähnte Gebiet mit anwenden will oder nicht, da die Wucherzustände hier nicht sehr verschieden sind von denjenigen der angrenzenden mittelskaatlichen Gebiete.

Um über das Wucherwesen im gesammten Thuringen, dem aus Gründen der Staatszugehdrigkeit noch die jenseits des Werrasiusses gelegenen sachsen-meiningenschen und sachsen-weimarischen Theile der Rhön, sowie auch die territorialverwandten bayrischen und preußischen Gebietätheile anzuschließen sind, ein Bild zu entwersen, muß man süglich drei geographische Gruppen, die auch zugleich wesentliche wirthschaftliche Verschiedenheiten darbieten, unterscheiden:

A. Das westliche Thuringen mit ben erwähnten Gebieten ber Rhon.

B. Mittelthüringen: bas Herzogthum Sachsen-Gotha, den weimarischen Kreis des Großherzogthums, die öftlichen Gebiete Sachsen-Meiningens, die beiden Schwarzburg und den altenburger Westtreis umsassend. Dieses tonnte nun wieder in das füdliche und nördliche Mittelthüringen getheilt werden; ersteres vorzüglich das ärmere Waldgebiet, letzteres, an die Probinz Sachsen grenzend, das wohlhabendere Wellen- und Flachland.

C. Oftburingen.

Hinsichtlich ber Gebiete B und C tann im großen und ganzen sogleich vorweg bemerkt werden, daß ein Bucherwesen in jenem martverzehrenden Sinne, gegen welches alles menschliche Gesühl sich auflehnt, und welches vorzüglich in dem Shstem schlauer Bestridung seine Schwerpunkte hat, nicht bekannt ist, wiewohl wucherische Borkommnisse in den verschiebensten Formen ja auch hier zu beklagen sind, wie der Wuchergeist einzelner ja wohl überall bereit ist, Noth und Armuth anderer auszubeuten.

So sindet denn auch der Wucher in den südlichen, zum Theil recht armen Gebirgstheilen Mittel- und Ostthüringens auch wieder mehr Rahrung als in den nördlichen Lagen. Aber selbst dort in jenen Gebirgslagen Mittelthüringens tommen die gemeingesährlichen Buchersormen wie Biehwucher und Landwucher taum oder doch nur in sporadischer Weise vor, wenn man nicht zum Landwucher auch die gemeine Süterzerschlagung rechnen will, bei der man sich begnügt, Süter zu taufen oder über ein gefundes Maß hinaus zu beleihen um dann dieselben an sich zu ziehen und in Parzellen zu vertausen. Aber gerade die Güterzerschlagung tommt hier mehr in dem nördlichen Gebiete vor, wo die Qualität des Bodens, Wohlhabenheit und Verkehrslage mehr Reiz zum Landerwerb bieten.

Gerade unter biesem Uebel ber gemeinen Güterschlächterei leibet, nach ben bei ber landwirthschaftlichen Zentralstelle zu Weimar einlausenden Jahresberichten landwirthschaftlicher Bereine zu urtheilen, Oftthüringen am meisten, und zwar besonders in benjenigen Theilen, welche sonst dem Wucherwesen am wenigsten unterworsen sind; das ist im Gebiete der bisher noch in Gebundenheit erhaltenen Güter. Zum mindesten trifft das sur diese Gebiete im weimarischen Lande zu, woselbst die Gebundenheit sich mehr auf den Brauch der Bererbung als auf den Zwang der Cr-

haltung ftütt.

Im übrigen jedoch geben die Berhaltniffe biefer Gebiete, wie bemertt. jum Glud nicht genug Unlag ein Rapitel über ihre Bucherberbaltniffe ju schreiben. Bas bier an wucherischen Bortommniffen fich barbietet, ift gewiß nicht mehr und nicht anderes, als was fich in ben wucherreinften Gegenden Deutschlands bei abnlicher Wohlhabenheit ober bezw. Armuth wird feststellen laffen. Rur ein fleines Gebiet bes boben Thuringerwalbes macht bavon infoweit Ausnahmen, als bie zahlreich in Sausinduftrien beichaftigten Leute, an und fur fich fcon eine febr arme Erifteng friftend, oftmals von den "Berlegern" burch bas fogenannte Trudfpftem und abnliche Daknahmen bart bebrudt werben. Es wird bas namentlich von Gebieten bes meininger Oberlandes und am meiften gegenüber ben Griffelmachern und abnlichen Arbeitfamen betlagt. Aber auch biefe Bortommniffe find nichts anderes, als was überall beklagt wird, wo unter fo schon febr armen Berhaltniffen berartigen Sausinduftrien burch tleine Berleger ihr Absat vermittelt wirb. Der Lauf ber Dinge ift in allen biefen Berhaltniffen gewiffermaßen ein gefehmäßiger und baber überall ber gleiche. Rleine Raufleute nehmen Berlegericaften an. Richts ift ba natürlicher, als bag biejenigen, welche bas Probutt ihres Fleifes an biefelben abliefern ober verlaufen, auch wieder Waaren von ihnen nehmen. Soweit ift bas ebenfo unschuldig wie naturlich. Richt immer widerfteht aber bann bie gewinnfüchtige Menfchennatur ber Berfuchung, aus ber Abhangigfeit ber Leute noch besondere Bortheile ju gieben, und bat ber Lowe Blut geledt, fo

tommt erst der Appetit. Zunächst besteht der besondere Vortheil in einer Minderwerthigkeit der Waaren. Später solgen wohl auch Verschuldungen entweder gegen Wucherzins oder mindestens um den Preis einer noch gröferen Abhängigkeit, die dann wieder in der schlechten Bezahlung der Arbeit ihren Ansdruck sindet.

Es gehören biefe Bortommniffe zu ben beklagenswertheften im ganzen Buch vom Bucherthum; boch es muß hier ausbrucklich wiederholt werben, daß in bem geographischen Gebiete unferer Betrachtung bies nur ein-

zelne, auf wenige Walborte lotalifirte Industrien betrifft.

Sanz anders liegen nun die Berhältniffe in dem geographischen Sebiete A, dem weftlichen Thuringen und der Rhon, umsaffend sachsenweimarische, sachsen-meiningensche, babrische und ehemals hessische Ländertbeile.

Hier bestand und besteht zum Theile noch ein an vielseitigen Formen reiches Wucherwesen von einer Brutalität des Auftretens, von einer Gemeinheit seiner Art und Schlauheit seiner Operationen, die sich wohl mit dem Berabscheuungswerthesten, was in den schlimmsten Gegenden darin geleistet, schon hatte messen können. Doch gleich hier soll es gesagt sein, daß seit einer kurzen Reihe von Jahren darin vieles bester geworden ist. Auf die recht interessanten Ursachen dieses Wandels wird zurückzukommen sein.

Der Bucher übt sich hier fast ausschließlich am Bauern. Er bebient sich, mit unglaublicher Zubringlichseit und unter dem Schein des Wohlwollens an die Leute herantretend, zunächst gewöhnlich der unschuldigsten Handelsanknüpfungen, um dann seine Opser nicht wieder loszulassen. Am besten kann die Art der "Geschäfte" gekennzeichnet werden durch Ansührung einiger typischen Borkommnisse, natürlich mit Berschwei-

gung ber Ramen.

Bu ben unschuldigsten Geschäften gehörte noch bis bor turzem die Methode, für ein in irgend einer Form gegebenes Darlehen auf den Wechsel oder den Handschein sogleich eine größere Summe zu schreiben (Borwegabzug). Diese Wuchersorm kam ohnedem bis zur Wiedereinsührung den Wucher beschränkender Gesetze überall vor, sogar in den solidesten Berhältnissen. Es war die einsache, wenn auch abscheuliche Bezahlung für die "Sesälligkeit", oft auch — schon etwas milber zu beurtheilen — für ungewöhnlich größeres Risiko. Leute, die das machten, gab es überall unter sonst solidesten Kapitalisten. Gottlob, das geht nun nicht mehr. Der Wucherer von Prosession kommt aber darob nicht in Berlegenheit; zum wenigsten nicht immer. Hat er einen erst am Schnürchen, so werden biese Seschäfte und ähnliche setzt im mündlichen Bersahren gemacht.

Auch gemeine Wechsel- und Urtundenfälschung gehören noch zu den minder gesährlichen Geschäften, schon deshalb, weil sie wegen der enormen Gesahr doch im ganzen seltener sind. Gleichwohl sind in den letzten Jahren verschiedene Berurtheilungen — wir sprechen hier nur von unserem Territorium A — wegen solcher Bergehen ersolgt. Dann sind dieselben als allzugrober, plumper Betrug aber auch minder gemeingesährlich überhaupt. Bon wirklich allgemeiner Gesahr ist nur die seinere Arbeit, die

auch im allgemeinen mehr abwirft.

Eine Art Uebergang ju schon feinerer Arbeit wurde etwa ber folgende

Fall machen, wenn er gerichtlich aufgetlart mare.

Ein ausgemachter Bucherr ist im Besitz eines Wechsels vom Bauern. Der Bauer bezahlt — nach seiner späteren gerichtlichen Aussage — pünktlich am Versaltag. Der Handelsmann aber meint — so giebt der Bauer weiter vor Gericht an —: "brauchst den Wechsel nicht mit nach hause zu nehmen; wenn er Deiner Frau zu Gesicht kommt, kriegst De Spektalel, ich will en verbrennen." Dabei hat er ihn klein zusammengesaltet in die Westentasche gesteckt. Als späterhin der Bauer sich weigert einen zerknitterten Wechsel zu bezahlen, kommt der Fall zur Gerichtsverhandlung und der Bauer — bezahlt natürlich.

Ift die Aussage des Bauern richtig, nun so könnte man ja auch hier noch sagen: es geschieht Dir Recht; für folche Dummheit muß Strafe sein. Gehr hart erscheint aber doch dieses im Grund nicht ungerechte Urtheil schon, wenn man sich erinnert, daß in notorisch armen, die dahin vom größeren Berkehr nicht berührten Gebirgsgegenden es überhaupt gar viele giebt, welche die Bedeutung der Ramensunterschrift nicht kennen, geschweige denn die des Wechsels, und wenn man ferner erwägt, daß solche

Abmachungen gar baufig in ber Dorfichente ihren Berlauf haben.

Die wirklich feine Arbeit nimmt gewöhnlich bei ben Biebhanbeln ibren Ausgangspunkt. Da erfolgt in ber Regel bie erfte unbedeutende Berichulbung. Unter irgend einer Form bringt ber Sanbelsmann eine Beis, eine Rub ober einen Ochsen am Strick berbeigeffibrt, immer ungerufen, und weiß bas Bieh bem Manne "aufzuschmufen". Wenn es nicht anders geht, fo lagt er es unvertauft im Stalle fteben, genau wiffend, bag ber Mann, wenn er bas Thier erft 8-10 Tage gefüttert und vielleicht gemolten bat, bann jum Rauf geneigter ift, besonders wenn er nur wenig baares Gelb bazu braucht. Geringften Falles ift aber bas Thier - fei es g. B. ein heranwachsendes Ralb ober "Stierchen" - fo lange umfonft gefüttert, als es bei bem Bauern ftebt. Entichlieft aber letterer fich, es zu behalten ober einen Taufch barauf einzugeben, und es bleibt babei ein Reft, fo folgt naturlich "ein Wechfelchen" ober beffer feit neuerer Reit "ein Sandicein". Das Schuldverhaltnig weiß aber ber Sandelsmann mit folder wohlwollenden Liebensmurbigfeit und ichmeichelnden Bergensaute angubieten, bag ber Bauer ihm wombglich noch bie Banbe fuft. Bon bem Augenblid ab ift aber ber Bauer bes Bandlers Stlave. Der Bandler befucht jest den Bauern öfters. Reue Taufchandel bermehren die Schuld. Dabei ftellt jener unter ben zahlreichsten Bormanden vorübergehend Bieh ein, das natürlich aus "Gefälligkeit" gefüttert wird, nimmt fich ein Bundel Heu oder Stroh, Korn, Gier, kurz was die Wirthschaft bietet, mit hinweg und weiß fclieflich mit Sicherheit ben Rabltermin fo gu ftellen, bag ju ber Beit ber Bauer tein Gelb bat. Rest ift er wieber ber Boblthater. Da fangt nun bas eigentliche Geschäft erft an und endet - man bentt wohl, recht balb mit bem Ruin bes Bauern, mit Subhaftation und bergleichen? - oh! ihr Barmlofen! Rein; bas Melten beginnt jest! und ber arme Mann wird forgfältig recht lange am Leben erhalten. Nicht geschlachtet wird er; er wird langfam und berglos

zu Tobe gemolken und zulett, ganz zulett giebt man ihm den Todesstoß; vielleicht auch nicht, wenn seine Berhältnisse so sind, daß es vortheilhaster erscheint, ihn überhaupt auf ungemessene Zeit leben zu lassen. Denn es kann leicht vortheilhaster sein, eine Familie zeitlebens mit ihrem Bermögen str sich arbeiten zu lassen, als das Bermögen an sich zu bringen. Ueber Sein und Richtsein versägt der Handelsmann. Und was ist's, was den Bauer noch an ihn sesselt, der ihn doch vielleicht noch von sich wersen, sich anders helsen könnte? Es ist die Furcht vor der Oeffentlichteit, die Furcht, vor Gericht siehen zu müssen, und nur zuletzt noch die Furcht vor dem Todesstoß.

Bur weiteren Juftration bes Gefagten folgende Fälle:

- 1) Ein Bauer in W. bei G. mit einem schönen Besithum wird die vielen Jahre von einem der gesährlichsten Handelsleute des Hauptnestes G. dermaßen abgemolten, daß er nur noch zwei "Eaul" und eine Seis an lebendem Inventar besitzt. In diesem elenden Stadium nimmt die Borschußtasse zu G. (eigentlich ganz nach Raisseisens Grundsähen arbeitend) sich des Mannes an und bietet alles auf "ihn zu halten". Der Handelsmann wird naturlich sosort prompt abgefunden. Inzwischen kommen die zwei Sohne des Mannes heran und heute stehen 14 Haupt wohlgenährtes Kindvieh in seinem Stalle.
- 2) In gang ahnlichem Falle ist ein zweiter Bauer in W. mit 20 Stud Rindvieh, ber nach Aussage aller Orts- und Sachverständigen ohne die Buchermelterei beren 40 Stud halten konnte. Der Bucherer ist berfelbe, ber in dem vorher mitgetheilten Fall wegen des Wechsels betheiligt ist.
- 3) Ein Fall, der beweift, mit welcher Kühnheit auf die Furcht der Leute Rechnung gemacht wird. Der Handelsmann bringt dem Bauer eine Geis unter Garantie, daß fie trächtig fei, jedoch bestimmt wissend, daß sie gar nicht befruchtet sein kann. Nun dieser Fall hat, da der Mann das herz saßte (unter Assistenz der Borschußkasse sich vom Händler sreimachend) zu klagen, einmal damit geendigt, daß der Handelsmann zu 18 Wochen Gesängnis verurtheilt wurde.
- 4) So ward in L. ein solcher Wucherer zu 3 Tagen Gesängniß verurtheilt, und wie ging das zu? Der Handelsmann C. hat einen Bauer "klein gemacht" und schielt sich an, dasselbe Kunststück nun auch an dem Schwiegervater zu vollbringen. Eines Tages kommt er, wie oftmals, auf dem Hof und nimmt sich eine Menge Naturalien mit hinweg. Die Frau Frauen sind überhaupt dieser Sesellschaft gegenüber entschlossener erhebt lebhasten Einspruch; sie habe von ihrem Manne, der abwesend, keine Erlaubniß soviel dieser Sachen sortzugeben. Gleichwohl werden Heu und andere Dinge mitgenommen: das würde er schon mit dem Mann ausmachen. Der Mann nahm aber, durch die Kenntniß neuerer Versahrungsarten bei Gericht ermuthigt, die Sache doch schief, klagte und das Gericht erkannte auf Diebstahl.

Dies Beilpiel ift nur eine tle in e Juftration zu bem "Meltipstem" welches zahlreiche Formen besitzt und im gefährlichsten Theil auf ber

Röthigung ju neuen "Geschäften" und "Sandeln" beruht. Es bezeichnet

auch zugleich die unglaubliche Unverfrorenheit ber Sandelsleute.

5) Ein anderer Fall zeigt, wie viel ben gewerbmäßigen Wucherern an einer ersten Anknüpfung gelegen ist: ber Rentier H. in G., ein allgemein hoch geachteter Mann, hatte bei einzelnen Bauern von alter Zeit her zu sehr niedrigem Zinssuß Hypotheten stehen und ließ sich durch keinerlei Wechsel und Umstände bestimmen den Zinssuß zu erhöhen. Auch diese Bauern hat sich der Handelsmann P. (oder S.?) zu seinen Opfern außersehen. Er bietet zenem alten Herrn, freilich wesentlich ohne Ersolg, hohe Summen für Ueberlassung der Kleinen Hypotheten, mit bedeutendem Gewinn. Und warum? nun das zeigte sich. Eine der Hypotheten ist ihm gelungen für sich locker zu machen, durch besondere Umstände. Der betreffende Bauer war nach drei Jahren ruinirt.

6) Ein Handschein, von einem Kuhhandel her, sautet dahin, daß wenn nicht an dem und dem Tag die ganze Schuld von 300 Mark bezahlt ist, von jenem Tage ab eine besondere Entschädigung von so und so viel Psennigen für die Mark und den Tag von der ganzen Summe zu zahlen ist. Der Mann kommt punktlich und zahlt. Er wird aber von dem Handelsmann mit liebenswürdigster Beredsamkeit beschmust, sich aus seinem Ladengeschäft allerhand mitzunehmen. Der Bauer weigerte sich erst, weil er kein Seld mehr bei sich hat; das wird ihm in menschenfreundlichster Weise ausgeredet. Der Mann nimmt für 6 Mark Waare, was — natürlich in geeigneter Form — in die Quittung eingestochten wird. Der Mann denkt nicht mehr an die Geschichte; aber siehe da, nach vielen Monaten bekommt er eine enorme Rechnung über so viel Psennige als sich seit dem Tage mit 300 Mark multipliziren. Der Mann muß schon berappen.

Hier ist nun darauf zurückzutommen, daß, obwohl dergleichen Geschäfte noch immer auch heute gemacht werden, ja sast alle die angesührten Beispiele aus der Neuzeit sind, doch ein sühlbarer Wandel insosern einsgetreten ist, als sie nicht mehr mit der unglaublichen Dreistigkeit wie früher ans Licht der Sonne treten und wohl im ganzen nach dem Urtheil Ginseimischer nicht mehr in derselben Häusigkeit wie früher vorkommen. Freilich behaupten tiesere Kenner, daß die Geschäfte jest mit noch mehr Schlaubeit gemacht würden. Aber ganz ohne Ausnahme geben alle eine sühlbare Abnahme dieses Wucherwesens — und das ist das Lehrreiche und Werthvolle an der Sache — zu, seit dem Eintritt einiger neuerer Gestaltungen im öffentlichen Leben.

In erster Reihe gilt als ganz unbestritten und unbestreitbar, daß die Wiedereinstührung den Wucher erschwerender Gesetze von ganz bedeutender Wirtung gewesen. Wohl suche man diese Gesetze durch schlaue Wintelzüge, durch mündliche Abmachungen an Stelle der schriftlichen und in Rechnung auf die Furcht und Unersahrenheit der Bauern zu umgehen; versuche auch wohl ganz neue Formen. Allein als die Hauptsache wird der moralische Einstuß der Gesetze, die öffentliche Brandmarkung srüher straslos gebliedener Handlungen, die schon stillschweigend in dem Gesetze liegt, angesehen. Das Bewußtsein und der Muth der Bauern dem Wucherer gegenüber wird gehoben, wenn man erst einmal gesehen hat, daß

offentundige Prellereien, die wegen ihrer Schlauheit und wegen Mangels an genügenden Handhaben früher unbestraft blieben, jest in vielen Fällen

ichwere Strafen jur Folge gehabt.

Richt am wenigsten trägt zu diesem hocherfreulichen Resultate bei — mindestens ist das die allgemeine Stimme —, daß in der neueren Zeit in dieser Richtung auch ein anderer Seist selbst über die Serichte gekommen scheine; die Richter, früher in das Bewußtsein der Machtlosigkeit des Gesetzes eingewöhnt, träten jett mit einer die öffentliche Wuchermoral auf das wohlthätigste berührenden Schärse gegen den Wucher auf, wo immer sich Selegenheit biete.

Es mag bahin gestellt sein, ob bieses Resultat auch, wie hiermit blos referirend mitgetheilt wird, mit der "jüngeren Generation" von Richtern — wie die Leute annehmen — zusammenhängt, oder ausschließlich auf die besseren handhaben sich zurücksuhrt: die Thatsache an sich ist

jebenfalls allgemein gefühlt und bon wohlthatigftem Ginfluß.

Als ein lettes Beispiel moge hier noch ein Fall wucherische Bubringlichkeit im Biebhandel mitgetheilt sein, eine Geschichte, welche in geradezu ergoblicher Beise barthut, daß die Bauern unter diesen neueren Berhaltniffen ansangen "hell" zu werden, d. h. seitdem sie nicht mehr

to große Furcht bes Unterliegens bor Gericht haben.

Dem Saftwirth R. in G., einem fehr wohlfituirten Manne mit farter Detonomie, in allgemeinfter Achtung ftebend, wird eines Tages von einer Arbeitsfrau eine Ruh augeführt, welche von ber Frau als herrenlos herumlaufend aufgefangen worben war. herr R. lagt gefcheben, bag bie Ruh eingestellt wirb, und lagt fie futtern. Rach etlichen Tagen ftellt fich ein Sandelsmann ein und retlamirt die Rub; fucht zugleich fie an herrn 2. zu vertaufen. Als er aber bort, daß er für den Lag 1 Mart Futterund Pflegetoften gablen foll, ichiebt er einen auswärtigen Bauersmann bor, die Ruh gehöre diesem, der habe fie gekauft und werde fie holen und das Futtergeld in Ordnung bringen. R. läßt fich jedoch darauf nicht ein und bebeutet jenem , daß bom Abend bes Tages ab für den Tag 2 Mart entrichtet werden mußten, wobei ber angebrochene Tag fur voll gerechnet werbe, bagu noch ein Trintgelb für bie Stallmagb. "Bott ber Berechte, herr R., haben Sie boch auch ben Rugen von der Rub, haben fie gemolten." Darauf R.: "Gewiß habe ich fie melten laffen, aber auf bas Stallpflafter, nicht in meinen Eimer, und dafür ift bas Trintgelb für meine Dago." - Rurg und gut, ber Bandler muß feben, bag ibm bier bie Rub nicht umfonft gefüttert wird und fonft tein Geschäftchen gu machen ift, und biefelbe anderen Tages abführen und bezahlen. Wie mar aber bie Rub dagu getommen, herrenlos herumgulaufen? Run bas mar erften Theils bie alte Geschichte: ber Sandler hatte ben oben ermahnten Bauern bereits von früher her an der Longe und hatte ihm eben diefe Ruh ungerufen jum Rauf oder Taufch auf den Hof gebracht, jedenfalls aber, wenn das "Gefcaft" nicht zu machen ift, um fie fo lange von ihm futtern zu laffen, bis er wo anders ein Geschäft damit ju machen weiß, nebenbei vielleicht noch Entschädigung für Dilch zu verlangen und gang zuverläffig bem Bauer auch bas Rifito für bas Leben ber Rub aufzublirben. Der Bauer aber ist gerade nicht zu Hause; seine Frau weigert sich die Ruh aufzunehmen, während jedoch der Händler seiner Stärke bewußt tropdem die Ruh an die Arippe bindet und davon geht. Die Frau aber, nicht ängstlich, bindet die Ruh los und jagt sie aus dem Hof.

Das ift ein erfreulicher Borfall, der bor 1880 taum bentbar ge-

mefen mare.

Es barf fibrigens burchaus nicht fiberfeben werben, bag noch andere

Umftande ihren Antheil an ber Berminderung bes Buchers haben.

Sar nicht zu unterschätzen ist dabei der Einfluß, welchen eine bor einer Reihe von Jahren aus einem dieser Gebiete heraus eingeleitete und allerdings mit großer Schärse geführte Agitation gegen das Wucherwesen ausgeübt hat. Wie Reserent aus eigener personlicher Berührung mit Leuten aus allen betheiligten Lagern zu bestätigen weiß, hatte jene rucksichtslose öffentliche Behandlung der Frage auf die den Wucherern nahestehenden Kreise nicht minder wie auf die übrige Bedollerung einen tiefen

Einbrud hervorgebracht.

Das israelitische Element, welches in Mittel- und Ofttburingen faft gar nicht bortommt, ift gerabe in jener Bebolterung ziemlich ftart ber-Dabei muß aber hervorgehoben worben, bag man weit fehlgeben wurde, alles, mas babin gablt, mit bem Bucherthum au ibentifigiren. Dem Sandel liegen ja wohl faft alle ob; auch find babei fast alle verhaltnigmakig aut fituirte Leute, boch ber Sanbel im festen Lotal widelt fich bei ben meiften in burchaus unangefochtenen burgerlichen und Sanbelsformen ab; ja viele gablen gu ben beftgeachteten Burgern. Die gablreichen Biebhandler machen ja wohl auch alle ihren Schlenker, wie er beim Saufirbanbel mit Dieb - biefer unwirthichaftlichften aller Gefchaftsformen ftets jum Nachtheil ber Bauern überall gemacht wird, und wobei es einfach beißt: "bie Augen auf ober ben Beutel". Doch jenes gefährliche Bucherthum, welches fich festsaugt und nicht mehr bon ben Obfern logläßt, liegt nur in ben Sanden weniger, welche bem icon gefünderen Theil ber Bevolkerung als "gefährlich" betannt find und beren Thun bon ihren befferen Glaubensgenoffen jum minbeften nicht gebilligt wirb. Auch ift bier einzuschalten , bag wohl auch einmal ein Richtjube fich bie Schliche angeeignet bat und bann nicht minber raffinirten Gebrauch von ber Runft macht wie jene. Die "gefährlichen" Sanbelgleute haben faft fammt und fonders ihren Sit an wenigen Orten, und beherrichen bon ba aus ihre weiten Reviere. In ben Sanden von gang wenigen diefer Leute winden fich heute noch gange Dorfbevölkerungen, obgleich eine Reihe ber gefahrlichften, nachdem fie einmal "gefaßt" und mit Befangnig beftraft worben waren, aus dem Gebiete verzogen find, theils wohl auch ihre Berbindungen "noch aus ber Ferne ber unterhalten".

Daß diese Wucherer nicht noch ofter gesaßt worden find und gesaßt werden, erklären besteingeweihte Kenner aus der großen Schwierigkeit, den Bauern zum Beichten zu bewegen. Mit Wechseln wird bedeutend weniger, dagegen mehr mit Handschein gemacht. Die Formen mit wucherischen Provisionen und dergl. werden jest naturlich mehr bermieden wegen der Gesahr; aber der Handschein ist auch in Bezug auf Kündigung oder

Zahltermin so abgefaßt, daß der Bauer jeden Augenblick in die bitterste Berlegenheit gesetzt werden kann. Die Furcht vor plöglicher Zahlungs-aussorderung, die Furcht auch nur einmal als Zeuge — sei es in eigener oder in anderer Sache — vor Gericht stehen zu müssen, ja schon die Furcht dasur zu gelten, daß er mit den gesährlichen Leuten "hänge", lehrt den Bauern Unglaubliches ertragen, und die Art und Weise, wie der wucherische Handelsmann ihn seine Macht sühlen läßt, erinnert oft an die derechnete Grausamkeit eines Shylot und versehlt selten ihren Zweck, den Mann einzuschüchtern. Und wo das nicht hilft, oder nicht angebracht ist, da hilft eine ebenso raffinirte Menschenfreundlichseit. Selbst in den traffesten Fällen, wo es sich einmal darum handelt, daß der Bauer klagen könnte, war er durch seine srüher noch weit größere Furcht der Ungewißsheit des Ersolgs besonders leicht zu bestimmen, sich "die Gäng' und Läuf'" und die Unkosten zu ersparen und — recht schon "s. Mul zu halten".

Wenn es nun, wie bereits bemerkt, in jüngerer Zeit in alle dem schange etwas besser geworden ist, so hat neben der schärferen Justiz und dem Einstuß der Oessenklichteit und der Belehrung gewiß auch die neuere Erschließung des Berkehrs in jenen Landestheilen ihren Antheil daran. Es wird nicht in Zweisel gestellt werden dürsen, daß insbesondere die Feldabahn in die von ihr berührte Umgedung neue Bewegungselemente und für die Entwickelung der Intelligenz neue Anregungen gedracht hat, welche wohlthätig auch nach dieser Richtung jest schon gewirkt haben. Um diesen Gedanken nur von seiner materiellsten Seite zu nehmen, so ist schon allein die Bewegung im Biehhandel unter diesem Einstuß eine weit freiere geworden; damit beginnt aber die Emanzipation des Bauern von jenen gesährlichen Anknühfungen, indem das Gesühl einer großen Unabhängigkeit im Handel Boden saßt und das Selbstbewußtsein der Leute dadurch erstartt.

Bon entschieden segensreichem Einfluß gerade in dieser Richtung sind und versprechen immer mehr zu werden die von der Grh. Bezirksdirektion zu Dermbach geleiteten neueren Bestrebungen im eisenacher Oberlande zur Bermehrung der Biehmärkte und zur Besessting gewisser Seschäftsgrundsätze bei denselben. Auch ein unter der Leitung eines latholischen Seistlichen bestehender "Bauernverein" zu Geisa, der sich praktisch der Pstege lokaler Berhältnisse widmet, hat um diese Frage unbestreitbares Berdienst. Mit großer Mühe und Ausopserung ist es dieser Bereinigung gelungen, zuerst scheien und dann wirkliche Biehmärkte, gegen welche die Handelsseute mit aller Macht agitirten, zu Stande zu bringen. Auf diesen Märkten sollen die über manche Punkte gewissermaßen ehrverpslichteten Mitglieder lernen auch ohne dazwischen stehende Handelsvermittelung mit einander zu handeln. Wird auch das im großen noch eine gute Weile haben, so ist es doch schon Sewinn, wenn die Leute, welche ansangs nur Bieh brachten, um zu zeigen, daß sie entschlossen sieht ein neues Fahrwasser zu diffnen, jest bereits recht lebhaft handeln, wenn selbst Händler und Netzger jest auf den Märkten laufen. Als Bereinsgrundsat und Pssicht gilt es dabei jedem, daß an Handelsleute zwar unbehindert ver-

tauft, aber um teinen Preis mit ihnen "gehandelt", bas heißt bort "ge-

taufct" werben foll.

Ein weiterer Fattor in der wirtiamen Belampfung des Buchermelens ift in einzelnen ber auch bort bestebenben Spar- und Borfchufvereinen gegeben. Auf biefe im gangen ift gurudjutommen. Gingelne biefer Anftalten haben fich jedoch in wichtigen Buntten mehr ober weniger ben Grundfaken ber Raiffeifenichen Darlehnstaffen angeschloffen und baben deshalb berbe Anfeindungen von den anderen zu erfahren. Aber gerabe biefe Raffen find es, welche - neben ben gang nach Raiffeifens Spftem bestehenden - ben unleugbarften Segen verbreiten im Rampf gegen ben Bucher. Unter Diefen Raffen fteht oben an Diejenige ju Beifa, einem Stabten, wo gerade eine Anjahl ber gefährlichften Sanbelsleute ibren Sik gehabt und theils noch bat, nachdem einige berfelben, und amar, wie man angiebt, Die allergefürchtetften, wegen fataler Bortommniffe bergogen find. Diefe Raffe bat bereits eine Reihe von Leuten ben Rrallen ber Bucherer entriffen und fie wieber zu wohlfituirten Menschen gemacht, magrend fie ohne biefe Silfe unrettbar verloren gemefen maren. bestellt ben Leuten eine folibe Spoothet auf ihr Grundftud, vergewiffert fich durch perfonliches Gindringen ber Direttion in alle Berbaltniffe barfiber, baß alle tleinen Schuldpladereien mit bem Gelbe aus ber Welt gefcafft werben, und ftellt ben Leuten die Bedingung, fich von allen Zettel- und Wechfelichulden fern zu halten. Diefe aber begreifen bas gang gut; fie athmen erleichtert auf, folagen fich redlich burch und tein folder Sanbelsmann tommt ihnen mehr auf ben Sof. Die Darlehnstaffe zu Beifa hat fo auch fcwer bedrangte Leute viele Jahre hindurch "gehalten" bis ju einem Zeitpuntt, bon bem man fchon borber mußte, bag ihnen in Diefer ober jener Weife wirthschaftliche Erleichterungen ober Silfsmittel in ficherer Ausficht ftunben, und fie wurden gerettet. In einzelnen Fallen ift Die Raffe babei allerbings bis an Die aukersten Grenzen eines aulaffigen Rifitos gegangen; boch niemand wird es unternehmen durfen fie zu tabeln. wenn fie im Bewußtsein ber eigenen Rraft und Sicherheit fich mehr auf ben Standpunkt ber Silfsanftalt als auf ben des nachten Geschäfts fiellend. felbft auch einmal im Gingelfalle por ber Möglichkeit eines fleinen, ibr noch immer teine Gefahr bringenden Berluftes nicht gurudichredt. Die heftigen Anfeindungen, welche gerade biefe Raffe bon Seiten ibrer Stammesgenoffinnen bei öffentlichen Gelegenheiten schon bor Jahren er-fuhr, hat fie ben bitterften haß — ber wucherischen handelsleute ihrer Beaend und den Dant erretteter Exiftengen geerntet. Das ift reicher Lohn fur ebles Thun. Die am meiften in die Deffentlichkeit tretende und prattifc die Geschäfte führende Berfonlichkeit diefer Genoffenschaft, der von ben Bucherern bestgebafte Mann, ift der Raffirer, Beinhandler Sahn in Beifa.

Von noch originellerer Bebeutung find die geradezu bewunderungswürdigen Resultate der ganz nach Raiffeisen gleich angelegten und streng geführten Darlehnstaffe zu Frankenheim auf der hohen Rhon.

Frankenheim liegt gegen 2400 Fuß über ber Rordfee und feine Felbflur jum größten Theil noch höher. Die Armuth biefes ftart bevöllerten Ortes sowie bes nahen Birg war allezeit Gegenstand ber allgemeinsten Theilnahme im ganzen Lande; die Rothstände spotteten theilweis aller Borkelung von Roth. Die Bevölkerung galt als sittenlos, verkommen, träge mb unsähig zu irgend welcher Aufrassung; zuletzt auch vielsach als unwärdig jeder Hile. Das waren nun solche populäre Ansichten und Urtheile. Die Handelsleute hatten natürlich alltäglich "Geschäfte" dort, kamen, wie man sagen hörte, "nicht aus Frankenheim heraus". Kaum in einem Stalle gehörte das Bieh dem Bauern; es gehörte dem Händler. Dabei waren die auf den ausgedehnten reichen Hutungen weidenden Herden kein müssen. Die Leute waren aber zu arm, zu traftlos und überhaupt gleichgiltig gegen Mehrbesitz an Bieh geworden, weil abgesehn von dem bischen Milch ins Haus ja doch der ganze Ertrag, der Zuwachs, dem

bandler aufiel.

Es ift nun hier nicht ber Ort, barauf einzugeben, wie burch bas Bulammengreifen ber fachfen-weimarifden Lanbesregierung mit bem Furftenhaufe und insbesondere burch bas überaus hochherzige und verftandnikvolle birette Gingreifen Ihrer Roniglichen Sobeit ber Frau Großherzogin Cophie feit etwa einem Jahrgehnt und barüber eine Reihe bon Inftitutionen ins Leben getreten finb, welche, weit erhaben über einem fonft ablichen Almofenspftem, barauf berechnet waren, junachft bas allgemeine und bas Selbstvertrauen ber Leute, ihre fittliche Erhebung und einen geordneten Bleif bei ihnen gu fordern. Sierher gebort nur, bag eine biefer Ragnahmen darin beftand, bem Orte Frantenheim einen Ortsgeiftlichen In geben, welcher voll geeignet schien diesen Abergus schwierigen und von vielen damals noch mitleidig betrachteten "Rolonisationsarbeiten" fich mit Erfolg zu unterziehen; ferner, bag ber bafur außerfebene Bfarrer Buttig in fteter Berbindung mit ben Behorden und unter der Affiftena tuchtiger Lehrer und eines wohlbefähigten Burgermeifters mit Liebe und Aufopferung und mit einem außergewöhnlich festen Glauben an ben Erfolg bas Amt antrat und leitete und bag endlich unter anderen Dagnahmen berfelbe and - eine Raiffeifensche Darlehnstaffe errichtete.

In Frankenheim eine Darlehnskasse! Da war nun alle Welt einig barüber — selbst die wohlmeinenbsten Ortstenner —, daß das eine hirnberbrannte Idee sei. In Würdigung der allerdings scheinbar enormen Schwierigkeit, eine selbständige Kasse zu errichten, wurde zunächst die Spar- und Vorschußkasse des 2½ Stunden entsernten Kaltennordheim darum angegangen, unter Leitung des Psarrer Wuttig eine Filiale nach Frankenheim zu legen. Allein auch da war ein jeder von der Ueberzeugung erfüllt, daß zu diesem Zweck nach Frankenheim einen Thaler Geld zu borgen zu den allerunmöglichsten Dingen unter der Sonne gehöre. Neber ein Jahr hatten die Verhandlungen gewährt und mußten dann ausgegeben werden. Das war entmuthigend; doch von nur ganz vereinzelter Seite im guten Glauben bestärft, ließ Psarrer Wuttig den Gedanken nicht locker, und eines Tages im Jahre 1879 zeigte er zu großer Freude dem Versassen, Sie besteht jetzt für Frankenheim und Birg.

Im öffentlichen Urtheil natürlich murbe ber Borgang junachst einfach belacht und mit berbem Spott überschüttet. Roch im Jahr 1884, bei Belegenheit bes Berbandstags ber beutichen Wirthichaits - und Erwerbsgenoffenschaften im Saale ber "Erholung" ju Weimar bat Referent Die besondere Genugthuung gehabt verspottende Angriffe des herrn Reichtagsabgeordneten Barifius auf die frantenheimer Raffe bor großer Berfammlung in Schranten weifen zu konnen, indem ichon bamals ichlagende Beweife ibrer Lebenstlichtialeit erbracht werden tonnten. Der Angriff batte Die gans willfürliche Behauptung ausgesprochen, Die Raffe lebe von öffentlichen Unterstützungen und man werbe ba wohl noch viel Gelb los werben fonnen u. f. w. Thatfache ift bagegen, daß bie frantenheimer Darlebnstaffe vollständig auf eigenen Rufen ftebt und mit gang gefundem Rredit icon von Anfang arbeitete. Gine "Unterftutung" in bem Sinne jener Angriffe tann man es boch wahrlich nicht nennen, wenn ber Raffe, um ben Unfang ju gewinnen, aus einem borhandenen Stiftungsfonds für Frantenheim bon Bermaltungswegen ein mit 31/2 Prozent verginslicher Arebit bis zu 2000 Mart eröffnet worben war. Beutzutage fehlt es ber Raffe niemals an Gelb. Rach einem Bericht bom 5. August b. J. haben die beiben Bemeinden, welche gusammen etwa 800 Seelen gablen, bei ber Raffe nicht weniger als 3409 Mart 60 Bfge. Spareinlagen gegenüber nur 916 Mart 53 Bige. jurudgezahlter Spargelber. Weber gerichtliche Rlagen noch eine Berangiebung bon Burgen ift nothig geworden. Berlufte bat die Raffe Aberhaupt noch nicht erlitten. Der Reingewinn für 1885 in Sohe von 129 Mart 69 Bige. ift bem Refervefonds jugefchlagen, ber nunmehr 1487 Mart beträgt; bas Bucherunwefen ift beträchtlich eingeschräntt, und jeber ift befirebt, fich ber Mitgliebichaft an der Raffe murbig ju zeigen ober würdig ju machen. Schon 1883 tonnte Bfarrer Buttig berichten: "baß eine fehr große Bahl von Familien vor dem ganglichen Ruin bewahrt geblieben ift und ber Bucher ber Juben mit Gelb, ber fruber alliabrlich fo viel Opfer forberte, jest vollständig aufgehört hat" 1).

So sehen wir benn, daß solche Kaffen, ob sie sich nun Spar- und Borschußvereine nach Schulke-Delitsich nennen oder Darlehnstaffen nach Raisseisen, gerade in armen, dem Wucherwesen unterworsenen Gegendem großen Segen stiften können, wenn sie nur selbst und bezw. ihre intelligenten Leiter auf der Höhe derzenigen Auffassung ihres Beruses siehen, welche den Kassen überhaupt ihre Berechtigung giebt. Leider muß aber jeder Unbesangene heutzutage unter dem Zwange der Thatsachen und Ersahrungen einräumen, daß die Schöpfungen ersterer Art vermöge ihrer ganzen Beranlagung in ganz erheblichem Maße dazu neigen, mehr oder weniger aus dem Kahmen ihrer ethischen Ausgaden herauszutreten, ja leicht sich gänzlich von denselben entsernen und dann von äußerst zweischneidiger Wirtung sind. Wie ost nehmen nicht diese Anstalten einen Seschästsumsang an, bei dem sich die einzelnen Seschästsangelegenheiten nicht mehr sicher beurtheilen lassen. Leicht werden Kredite gegeben und leichts

<sup>1)</sup> Bergl. "Thüringifche landwirthschaftliche Zeitschrift 1888. Rr. 12.

finnig werden fie beshalb oft genommen und biefes bat bann wieber gerabe im landlichen Bertebr oft feine vielseitigen, tief in die Eriftenzarundlagen eingreifenden Uebelftande im Gefolge. Die Anftalten felbft bilben fic mehr und mehr ju großartigen Gefchaften mit Gelbftawed, b. b. mit bem Rwed viel ju verbienen, aus, mabrend ber mabre 3med ihres Dafeins ganz und gar verloren geht. Es werden Gefchafte aller Art gemacht; bie auf Tantiemen gestellten Beamten find beftrebt beren noch immer mehr, immer ausgebehntere und gewinnbringenbere ju machen. So ift die Jagd nach dem Erwerb fertig, und schlägt es fehl oder geht ein Kaffirer durch — in diesen großartigen Berhaltniffen verlohnt fich so etwas fon einmal -, jo haben die Zeitungen mas ju berichten. Run, bis dabin ware bas Sache ber Raffen und ihrer Mitglieber. Allein ba fich alles nur noch um den Erwerb zu breben anfangt, greift bas auch tiefer ein. viele diefer Anftalten nehmen ungebührlich bobe Binfen, manche nehmen Binfen, Die im Bolt geradezu als Bucherginfen gelten, und es find bem Referenten Falle mitgetheilt, wo dies mit einer Schlaubeit eingerichtet werben foll, ber allein es zu verdanten fei, wenn eine folche Anftaltsbirettion nicht mit bem Strafricter in Berührung gebracht werben tonne. eine abnliche Braris wie beim Bucherer von Brofestion. Aber auch bamit nicht genug. Gang biefelbe Furcht, welche ben Bauern abhalt fein Berbaltniß jum Juben zu beichten, foll bei einzelnen Raffen ihn auch abhalten fein Berbaltnif - jur Raffe? - nein: jum herrn Raffirer, ber biefem noch ein collegium privatissimum halt, bloszustellen, fo bag man ihm antommen tonnte. Diefe Dittheilungen find aus fehr unterrichteten Quellen geichöpft.

Bur Beruhigung dürfte wohl anzunehmen sein, daß solche Borkommnisse zu den besonderen Seltenheiten und Auswüchsen gehören, wie solche
jedem größeren Organismus einmal anhasten können. Aber gerade in
der Ausdehnung und Unübersehbarkeit der Organisation aus dem platten
Lande liegen doch Momente, die uns im Angesicht solcher Borkommnisse
und bei dem allgewaltigen Reiz des Mammons schaudernde Abgründe vor
dem Geiste öffnen müßten, wenn nicht ein Glaube an pflichtreue Menschen
diesen Bildern sich widersetzte.

Rehren wir baher zuruck zu ben natürlichen Berhältnissen, unter welchen biese Anstalten und ihre Organe arbeiten, und da bleiben gegenüber manchen berselben immer noch recht bedauerliche Geschäftsgrundsätze und Geschäftsäbungen zu beklagen. Wie schon oben erwähnt, ersetzen manche solcher Kassen ben guten, ben noch harmlosen Wucherer von Prosession in den Gegenden, wo solcher nicht zu Hause, auf die allerunversänglichste Weise, wie z. B. durch statutarische Bestimmung eines Jinssußes, so hoch wie er statthaft oder erreichbar, nebst daneben hergehenden Provisionen und Gebühren. Das wäre ja in den vorgeschrittenen Kulturgegenden nicht gar zu schlimm, denn es sind immerhin klare Bestimmungen! Schlimmer ist, daß es solche Kassen giebt, welche zwar auch von dem für diese Kassen im allgemeinen gewiß mit Recht geltenden Prinzip keine Hypothekengeschäfte zu machen, abweichen, ohne aber dabei wie die oben erwähnte Kasse zu Geisa von einem hochachtbaren humanen Gedanken geleitet zu sein. Manche Kasse wird

awar unzweiselhaft in diesem Geiste arbeiten und sich den schönsten Dank erwerben, andere aber arbeiten auf Gewinn, und da entrollen sich dann mitunter Bilder von recht bedauerlicher Art. Hier soll nur noch erwähnt sein, daß manche Kassen dieses Geistes auch zu den Operationen der gemeinsten Güterschlächterei mißbraucht werden. Daß Bauerngüter dis zu äußersten Grenzen von der Kasse beliehen werden, ist nicht zu ungewöhnlich. Gelegentlich bleibt dann ein solches auch "an der Kasse hängen". Run ist es aber nicht ausgeschlossen, daß in der Güterschlächterei ersahrene Leute bei der Kasse betheiligt sind oder gar leitende Stellung einnehmen. Sie oder ein "Compagnon" erwerben ein Gut. Was hindert nun, dazu Geld bei der Kasse aufzunehmen? Das Gut wird dann zerstückelt. Was hindert dann, daß die kleinen Parzellenkäuser wieder bei dieser oder einer anderen Kasse Seld ausnehmen? Daß dann leicht die unüberlegtesten Preise sür die Parzellen angelegt werden, ist einleuchtend; der Kredit ist ja so bequem.

Das alles find Dinge, Die freilich nicht im Geifte bes bochbenkenben Brunbers biefer Anftalten, nicht im Beifte ihrer Brundbeftimmungen felbit liegen . benen aber leiber bermoge ber Grokartigleit ihres Umfanges, bermoge ihres faft unbeschräntten Rrebits, vermoge ihrer Unüberfehbarteit und - ihres Charatters als Erwerbsanstalten mit Selbstzweck, ben fie leider fo leicht annehmen, allzuviel Borfchub geleiftet wirb. 68 muß wieberholt bervorgehoben werben, daß die Geschäftsgrundfage vieler biefer Unftalten fich in bochachtbaren Grenzen balten, und daß bann die Anftalten nur Gutes ichaffen tonnen. Doch wo beren Leitung nicht in gang befonders carafterfeften Sanden liegt, wo nicht in ihr eine höbere Erkenntnik. Entschloffenbeit und Ueberlegenheit über andrangende Maffengelufte fich zu einem bauernd wirtfamen Ginfluß vereinigen und auf ber Bacht fteben jung Soute ber ethischen Aufgaben, alle bamit nicht verträglichen Brundfate mit ftarter und ftets bereiter Sand abwehrend, ba gewinnt erfahrungsgemäß leiber ju leicht bas gemeine Intereffe bie Oberhand und mit einem Schritte befindet man fich auf der schiefen Cbene, auf welcher bann oft mit der wachsenben Bluthe ber Anftalten ihr Segen in lanblichen Berbaltniffen nicht mehr im Gintlang fteht. Wie fcwer es ift, die Gewinngelufte bei folden Raffen auf dem Banbe gu betampfen, bafur fpricht eine wenig erfreuliche Erfahrung bes Berfaffers. Diefer felbft batte fruber in Rheinpreugen Darlehnstaffen ju Stanbe gebracht, Die bann frets mit Glud arbeiteten. Er hat fpater auch in Thuringen folche verschiedentlich eingurichten versucht und folche auch jahrelang überwacht. In ber nachften Rachbaricaft bestehen aber Gewinnanftalten, welche nicht verjehlen, ihren Reig zu übertragen. Gines Tages wird fomit von ben Borftanden ber Darlehnstaffe berichtet, daß fie nicht mehr im Stande find, die urfprung-lichen Grundfage gegen die Majorität zu halten, und daher zurudtreten. Das war bas Ende. "Ueberrafchend" bobe Dividenden maren aber im letten Rabre icon ausbezahlt worden.

Rehren wir nach biefen allgemeinen Seitenbliden wieder jurud ju ben speziell in unserem geographischen Gebiete A vorkommenden Wucherformen, so ift es zu nabe liegend, daß gelegentlich auch die Berbindung.

d. h. ein Hand-in-Hand-arbeiten zweier Handelsleute vorkommt, welches dann gewöhnlich darauf hinausläuft, in irgend einer Sache den Bauern "mürbe" das heißt zu Handlungen und Zuerkenntnissen geneigter zu machen, die er sonst unterlassen würde. Dabei wird denn die ganze Stala der Bestimmungskünste von der schmeichelnden Zurede durch die falsche Vorspiegelung hindurch dis zu den grausamsten Bedrohungen nach Bedarf zu einem solchen Liede verwendet. Doch ist kaum anzunehmen, daß zum Zweck solcher Bestrickungen schwersällige Abmachungen zwischen Handelsleuten bestehen. Was gemacht wird beruht offenbar mehr auf gelegentlicher und instinktiv ausgestbter Gefälligkeit, und da wäscht dann eine Hand die andere.

Uebrigens tommen fpeziell beim Biebtauf folche Rniffe nicht nur von Seiten der Sandelsleute bor, fondern es erfreuen fich in vielen Gegenden - vielleicht burite das ziemlich allgemein anwendbar fein - die ihren Schlachtbedarf taufenden Detger bes Rufes gang befonderer Rutine in der gegenfeitigen Unterfingung jum 3mede bem Bauern bas Bieb billig "abzudruden". Der A bietet dem Bauer einen Breis, wozu diefer nicht vertaufen tann. Eine Stunde später ober anderen Tags tommt ber B und bietet noch viel weniger. Mittlerweile hat aber ber A feinen "Bedarf gebectt" und tann ben erftgebotenen Preis nicht mehr geben; - es fei benn unter befonderen auberweiten Bergunftigungen u. f. w. 3m übrigen geht teiner bem anderen in fein "Gai". Beim Bertauf bes ausgeschlachteten Fleifches fteben bann die Metger wieder bem Burger gegenüber ju unnabbarer Große berbunden. So geschieht es, daß ber Bauer blutwenig befommt und der Burger viel bezahlt. Auch bas ift ein Buchertapitel, welches viel größere und schwerere Beschäbigungen bervorbringen tann, als man fo oberflachlich annimmt, und verdiente, bak man ibm einmal rechte Aufmertfamteit aumendete.

Um nun ben Land. und Guterwucher ju berühren, fo mar biefer in früheren Jahren ausgebilbeter bezw. häufiger als jest. noch in den fiebziger Jahren ift barin in Weftthuringen und ber Rhon, aum Theil wohl auch anbermarts, viel geleiftet worben. Dort im Weften war die Brazis die, daß man ein getauftes ober ein von einem erft zu Grunde gerichteten Bauern übernommenes Gut zu Parzellen einen Berfteigerungstermin ausschrieb, babei Branntwein jum beften gab und nachbem bie Befellichaft angezecht nun mit Ausbieten aufing. Leute bie teinen Thaler Gelbes ihr eigen nannten waren Mitbieter. Das Weitere läßt fich bazu benten. In vielen Fällen wurde, um ben Reiz ber Sache zu erhöhen, die ganze Prozedur braußen auf freiem Felde vorgenommen, mit Bier und Branntwein von Bargelle ju Bargelle gejogen. Das ift nun fpater polizeilicherfeits unterfagt worben, wie ber Freitrunt unferes Wiffens überhaupt. Landgeschafte in biefem Stile find inbeffen feit neuerer Beit felten geworben, was bamit gufammenhangen mag, bak überhaupt bas Guterausichlachten in ber jungeren Reit bes ofteren nicht aludlich für die Unternehmer verlaufen fein foll.

Suchen wir nun aus dieser turzen, zum Theil nur stigzirten Darstellung einen Schluß zu ziehen, so treten dem ausmerksamen Beobachter bei Bergleichung der verschiedenen Territorien nach ihren Wucher- und ihren

allgemeinen fogialen Berhältniffen mit unvertennbarer Deutlichteit bie

folgenden Thatfachen entgegen:

1) Es find aberall die Armuth, die Unwiffenheit, und boch gewöhnlich auch die Charafterschwäche, welche den traffesten Gepflogenheiten des Bucherthums im weitesten Maße unterliegen.

2) Zu seiner gemeingesährlichsten Ausbildung gelangt das Wucherwesen nur da, wo der Wucherer die Gelegenheit findet, womöglich mit jedem jede Stunde anzuknüpsen, das ist, wo er sich zu diesem Zweck den sonst absolut überstüssigen Haustrhandel mit Vieh herausentwickelt und sich dadurch unentbehrlich gemacht hat.

3) Das Gefet vom 24. Mai 1880 hat den entschiedenften wohl-

thatigen Ginflug in mehrfacher Richtung ausgeubt, und zwar:

a) es sind die Wucherer selbst zurückhaltender geworden und die Zahl gerade der gesährlichsten hat sich — nach einer Reihe vorgekommener Berurtheilungen — erklecklich vermindert durch Berzüge;

b) das Gefühl unter befferem Schutze zu stehen hat die moralische Stärke der Bewucherten der fruheren Dreistigkeit der Bucherer

gegenüber bebeutend gehoben.

4) Borichuß- und Darlehnstaffen, welche nach ihren Gepflogenheiten auf ber Sobie ihres ebleren Berufs und insbesondere ihrer Aufgaben im Kampfe gegen bas Bucherthum fteben, find von unschähdarem Werth in biesem Rampf.

Die Lehren, welche aus diesen gang objektiven Erfahrungsfägen gu gieben find, ergeben fich gang von felbft.

Im übrigen find hier noch ein paar Worte zu sagen in Anknüpsung an die letzten Sätze des Zirkulars, durch welches diese Berichte veranlaßt find.

Es find das die Fragen unter Biffer 7:

a. Eine allgemeines Berbot der Landversteigerung im Wirthshaus ober auf dem freien Felde unter Beradreichung von Getränken dürfte allerdings insofern erwünscht sein, als die einzelnen Landesgesetzungen vielleicht nicht überall genügend sichere Handhaben darbieten, dies Berbot ohnehin auf landespolizeilichem Wege zu erlassen.

b. Bon einer Berpflichtung gewerbsmäßiger Gelbverleiher zur Buchführung und Offenlegung der Bücher gegenüber den Behörden dürfte nach hier geschilderten Berhältnissen nicht allzuviel erwartet werden, da die feinere und gesährliche Arbeit nicht im bloken Geldverleihen besteht.

c. Was die privaten Anstrengungen dem Wucher entgegenzutreten betrifft, so ware gewiß das beste, was empsohlen werden tann: in allen dem echten Wucher unterliegenden Gegenden ein möglichst enges Ret Raiffeisenscher Darlehnstaffen zu errichten. Leider ist aber dieser Kath, wie so mancher seinesgleichen auf allen Gebieten, in der Aussithrung oft schwerer als auf dem Papiere. Als Bankinstitute entwickelte Spar- und Borschußvereine giebt es in allen Theilen Thüringens und der Rhon viele; sast jedes kleinste Landstädtigen ist damit versehen. An anderer Stelle ist dargelegt,

wesbalb diefelben oftmals ihrem mabren Berufe leider recht fern getreten find. hier muß aber bingugefügt werben, baß fie auch im beften Galle, ba wo man es mit ben in unferem Sinne achtbarften Berhaltniffen zu thun bat, nur in befchranttem Dage ber Art nach bas gegen folches Bucherweien leiften tonnen, wie die Darlehnstaffen. Denn jene find ihrer gangen Beranlagung nach auf große raumliche Ausbehnung jugeschnitten und angewiesen, Diefe bagegen auf Die rein lotale Entwidelung. Es ift ja bas auch in anderen Schriften fcon oft erörtert und endlich ju allgemein anertannt. um bier noch naberes Gingeben ju erforbern. Bu tonftatiren ift an diefer Stelle nur, daß gerade die bestehenden Spar- und Borschuß-bereine durch ihre jum Theil nicht schlecht gestellten Beamten und ihre Theilhaber eine burchaus wirtsame Agitation gegen bas Entflehen von Darlehnstaffen unterhalten. Den etwaigen Intereffenten und bie es noch werben tonnten ber letteren wird es eifrig far gemacht, daß die Borfchufftaffe ja dasfelbe leifte, und da deren Hauptvertreter die geachtetsten und einstugreichsten Leute find, so konnen in der Regel nur Auswärtige für eine Darlehnskaffe eintreten. Das ist nun an sich schon eine heitle Sache, ba in ben kleinen landlichen Berhaltniffen leiber alles zu leicht in personliche Gehaffigteiten übergeht. Wollte aber einer von auswärts gang und gar einmal ber Rak' die Schelle anbangen und einen Bortrag por öffentlicher Berfammlung über Darlehnstaffen halten, fo ift er ficher, bag ber Einbrud babon binterber febr balb wieber paralpfirt fein wirb. Rachbem allerbings das erwähnte Beispiel von Frankenheim einmal vorgeführt werben tann, dürste schon viel gewonnen sein, und finden sich opserwillige und gebilbete Leute an der Spige, so dürsten demnächst vielleicht solcher Ortstaffen auch bier mehr entfteben.

Im fibrigen waren Belehrungen fiber das Wucherwesen durch Wort und Schrift, in Bereinen und wo sonst sich Gelegenheit bietet gewiß nütlich. Allein gerade in den echten Wuchergegenden werden weder landwirthschaftliche Schriften viel gelesen noch auch landwirthschaftliche Bereine von den jener Lehren Bedürstigen besucht. Diese Erscheinung aber sührt uns auf das Tieserliegende, von welchem am meisten erhost werden dürste für die Jukunst: das ist neben dem möglichst ausmerksamen Schutz der Unwissenden und Schwachen durch Geses und Berwaltung, neben einer allseitigen hinwirtung durch alle Wohldenkenden, die weitere Emporhebung der allgemeinen sozialen Zustände und die Entwickelung der

natürlichen Erwerbstrafte.

### XVIII.

## Herzogthum Braunschweig.

hier tritt nach ben eingelaufenen Berichten ber Bucher fo vereinzelt auf, daß etwas Besonderes barüber nicht mitzutheilen ift.

#### XIX.

## Der Bucher auf dem Lande in Schleswig-Holftein.

Bon Bofelmann, Direttor bes landw. Rentralvereins in Riel.

In Beranlaffung der Enquete, betr. ben Bucher auf bem Sande habe ich fammtliche Borftande ber Spezialvereine aufgeforbert, mir ihre Beobachtungen mitzutheilen, und find in Folge beffen 27 Berichte eingereicht morben.

Wie ich nicht anders erwartet habe, wird von den Berichterstattern

burchweg verneint, daß Bucher auf dem Lande vortommt.

Der wagrische Berein tonftatirt, bag in feinem Begirt Bucher nicht vortomme, wenn auch bin und wieder unter fleinen bauerlichen Befigern eine gewiffe Abhangigleit in petuniarer Beziehung fich fande.

Der landwirthicaftliche Berein in Stolpe fagt aus, daß im bortigen Begirt bon Bucher teine Rebe fein tonne, wenn auch in einzelnen Fallen ein Landmann, ber der Aredittaffe feine genflgende Sicherheit biete, bobe Binfen bezahlen muffe.

Anr ben Bereinsbegirt ber Wilftermarich wird berichtet, baf tein

Bucher irgend welcher Art fich bemertbar mache.

Ebenfo für den Areis Suderdithmarfchen, für Bellinghufen, den Begirt bes ichenefelber Bereins, ben Berein an ber Bramau und andere.

Der Berein in Webel berichtet, bag Bucher wenig ober gar nicht

bemerkbar fei und Rlagen bariber nicht vortommen.

Der Borftand bes olbesloer Bereins muthmaßt, daß Falle nicht ausbleiben, wo fich in Geldnoth befindlichen Sandwirthen gur Beichaffung der nothigen Mittel Gelegenheit bietet, ju ungewöhnlich hoben Binfen Gelb ju erhalten, mobei auch ebent. Berpflichtungen ju Broduttenlieferungen übernommen werden, beren Breisbeftimmung mehr ober weniger in ber Sand ber Rreditoren bleibt. Ebenfo untlare Gefchafte burften bei Anschaffung von Vieh und anderen Ruggegenständen wegen nicht zu beschaffender Baarzahlung eingegangen werden, bei welchen der schließliche Preis des Empfangenen dessen kuranten Werth übersteige. Es liege aber in der Natur
der Geschäfte, daß die Geschädigten darüber schweigen oder dieselben gar
ableugnen, und sei deshalb auch von gesetzlichen Maßregeln nichts zu erwarten.

Der Berein für Flembude und Umgegend berichtet:

"Fälle von Vieh-, Grundstück- ober Waarenwucher sind dem Vorstande nicht bekannt geworden, wohl aber vereinzelte Fälle von Aredit- wucher und zwar durchweg in der Form von Vorschüftsen an Saat- und Futterkorn. Zu hohen Preisen wird dem Käuser zunächst die Lieferung zu Buch gesührt mit der Verpslichtung, zur nächsten Ernte ein zur Deckung genügendes Quantum zu einem vom Areditor zu bestimmenden Preise zurückzuliesern. Rähere Nachstragen bei den betressenden Areditempfängern ergaben regelmäßig, daß diese das Bewußtsein hatten, einen theuren Areditgenossen zu haben, eine regelrechte Abrechnung ihnen nicht geworden, sie also im unklaren über die Entstehung der Schlußsorderung des Lieseranten geblieben waren."

Der Berein am Ranal, vorzugsweise aus Großgrundbefigern und Bachtern großer Gofe bestehend, berichtet, daß innerhalb seines Bezirkes

Bucher nicht bemertbar fei.

Der Nordfriefische Berein berichtet:

"Im Bereinsbezirt bes Rorbfr. landwirthichaftlichen Bereins ift weber von Gelb- ober Areditwucher, noch von Bieb-, Grundftucks- ober Baaren-

wucher etwas ju fpuren noch jemals ju fpuren gemefen.

Der Geldverkehr wird zum weitaus allergrößten Theil durch zahlreich vorhandene Sparkaffen vermittelt, Anleihen werden meistens gegen Schuldsichein mit Bürgschaft, weniger auf Hypotheten kontrahirt, letteres sast nur wenn es zur Zahlung von Restlausgeldern oder ähnlichen Posten dienen soll. — Sosern von Privaten Geldgeschäfte gemacht werden, ist dies sast nur zwischen Berwandten oder guten Freunden der Fall; Private, die gewerdsmäßig Geldgeschäfte machen, sind hier nicht."

Aus Angeln berichtet das foruper Rafino: Gelb- und Areditwucher

findet im hiefigen Bereinsbezirte nicht ftatt, ebensowenig Biehwucher.

Ebenfo außert fich bas toftruper Rafino.

Aus dem Kreise Apenrade heißt es: Der Umfang des Geldwuchers ift nicht festzustellen, ist aber namentlich in den letzten Jahren wenig bebeutend.

Auf Alsen ist von Bucher auf dem Lande nichts bekannt geworden. Der Oftangler landwirthschaftliche Berein berichtet: daß Bucher im dortigen Bezirke im allgemeinen nicht zu Tage getreten sei; es möge in ganz vereinzelten Fällen vorkommen, daß Verlegenheiten von Buchertreibenden ausgebeutet wurden.

Im Bezirt bes landwirthschaftlichen Bereins in Tonbern ist von Bucher wenig ober gar nichts zu fofiren. Biebwucher, Grundfifickwucher.

Baarenwucher fei unbefannt.

Aus demfelben Bezirt wird von auderer Seite berichtet, der Geldwucher sei nicht bedeutend, Digbrauch der Wechselfähigkeit tomme außerst felten por.

Aus dem füdlichen Schleswig heißt es, daß man von Wucher bisher teine Spur gemerkt habe. Der Bauernstand sei so gut situirt und intelligent, daß er bei vorkommenden Geldverlegenheiten dem Wucherer nicht in die Hande salte, zumal es an ländlichen und städtischen Spar- und Areditinstituten nicht fehle.

Der Borftand des Bereins für das nördliche Schleswig ist in der angenehmen Lage berichten zu können, daß Wucher in keinerlei Gestalt im dortigen Bezirke vorkomme, abgesehen von speziellen abnormen Fällen,

welche nicht einmal verburgt feien.

Aus diefen Mittheilungen erhellt mit Gewißheit, daß in der Proving Soleswig-Bolftein Bucher auf bem Lande wenig ober gar nicht bortommt. Die Berichterftatter find alle praftische Landwirthe, Die mitten im Leben fteben, welche ohne allen Zweifel Runde bavon erhalten wurden, wenn in ihrer Umgebung wucherische Ausbeutung ftattfande; benn wenn auch diejenigen, welche fich in den Banben der Bucherer befinden, ungern etwas barüber verlauten laffen, fo tennt man boch auf bem Lande bie Berhaltniffe ber nachbarn viel ju genau, als baf es unbefannt bleiben follte, wenn jemand ber wucherischen Ausbeutung verfällt. Bertebr mit ben Individuen, welche unfaubere Geldgeschafte betreiben, wird jum Berrather und insbesondere, wenn jemand burch Bucher ruinirt ift, tommt ber Beweggrund, Schweigen zu beobachten, in Wegfall. Es ift also jedenfalls für unfere Zustände ein gunftiges Zeichen, daß von den Berichterftattern teiner etwas Pofitives anzugeben weiß. Die Andeutungen, welche von einigen berfelben gemacht werben, ruben auf Bermuthungen und es wurde mahricheinlich bei naberer Nachfrage Bofitives nicht zu melben fein.

Auch der Berichterstatter, der doch die ländlichen Verhältnisse aus langjähriger Ersahrung tennt, darf die Neberzeugung aussprechen, das der Wucher auf dem Lande in der hiesigen Provinz sast unbekannt ist und jedensalls so selten vorkommt, daß das Eingreisen der Gesetzebung und der Verwaltung nicht ersorderlich ist. Ohne Zweisel kommen hin und wieder Fälle vor. So ist in der letzten Schwurgerichtsperiode ein Jude aus Rendsburg zu 4jährigem Gesängnis verurtheilt worden, der mehrsache Fällchungen und Unterschlagungen begangen und eine Reihe von Jahren Buchergeschäfte betrieben hatte. Seine Opfer waren meistens Ofsiziere sowie kleine Beamte und Kausseute, in wenigen Fällen Bauern und Gastwirthe vom Lande. Er hatte sich 24, auch 48 Prozent berechnet, diese Zinsen bei dem Darlehen abgezogen und bei Prolongationen baar erhoben. Diese Pest ist aber auf dem Lande wenig verdreitet und zwar deshalb, weil die bäuerlichen Verhältnisse bisher noch recht gesund sind und den

legitimen Geldbebürfniffen durch die zahlreichen Sparkassen und Areditbanken abgeholsen wird. Der Jude sindet sich im allgemeinen erst da ein, wo der soziale Körper angesangen hat, zu kranken. In der Provinz Schleswig-Holstein ist bekanntlich die Zersplitterung des Grundbesitzes noch nicht zu weit getrieben. Die Rehrzahl der Stellen kann die Familie noch ernähren. Die Produkte sind die vor einigen Jahren zu genügend hohen Preisen abzusehen gewesen. Die Lasken haben bis jeht noch getragen werden können. Allerdings sind die letzten Jahre ungünstig gewesen, indem die Preise der landwirthschaftlichen Erzeugnisse steitig gesunken sind. Alle diesenigen Wirthe, welche zu hohen Preisen gepachtet haben, werden einen Theil ihres Betrtebskapitals verloren haben; am meisten leiden darunter die Pächter größerer Güter, von denen viele Vermögensverluste zu verzeichnen haben.

Die Bauern, die ihre ererbten Stellen nach billiger Taxe übernommen oder zu entsprechenden Preisen gekauft haben, können noch bestehen, weil die Biehwirthschaft hier im Bordergrunde steht und dieser Zweig weniger als der Kornbau durch ungünstige Konjunkturen gelitten hat. Wer Sicherbeit zu stellen vermag, sindet bei den zahlreichen Sparkassen und Kreditbanken Gelegenheit genug, Geld aufzunehmen. Die sehr erheblichen Kapitalien der zahlreichen Sparkassen werden zum größten Theil in ländlichen Grundstüden belegt, aber auch gegen Bürgschaft ausgeliehen. Bollsbanken gab es im Jahre 1885 52 in Schleswig-Holstein. 37 Vereine, die ihre Statistik eingesandt, hatten 21 280 Mitglieder, von denen 27,3 Prozent selbständige Handwerker, 20,5 Prozent Landwirthe waren. Bon 45,4 Mill., welche von 28 Vereinen ausgeliehen wurden, sind 10,9 Mill. Landwirthen zugewandt worden.

Kann man nicht behaupten, daß in der Provinz der Bucher Boben gesaßt hat, muß man denselben vielmehr als einen sozialen Uebelstand bezeichnen, der nur ganz vereinzelt auftritt, so werden die von dem Verein für Sozialpolitik aufgestellten Fragen der Mehrzahl nach gegenstandslos.

- 1. Mißbrauch der Wechselfähigkeit kommt selten vor, weil die Landleute zu wohlhabend, zu intelligent und zu mißtrauisch find, um sich durch Unterzeichnung von Wechseln einsangen zu lassen.
- 2. Bon Biehwucher findet sich wohl keine Spur in der Provinz, die Mehrzahl der Landwirthe, wenigstens in Schleswig, betreibt felbst Biehhandel. Nicht der Zwischenhandler kreditirt dem Landwirth, sondern häufig tritt der umgekehrte Fall ein.
- 3. Eine das Bebürfniß übersteigende Sucht, Land zu erwerben, ist nicht zu erweisen. Jeder Landwirth halt sest, was er an Grund und Boden besitzt, und für den kleinen Besitzer sowie für diejenigen, welche kein Land besitzen, ist es schwer, solches zu erwerben. Es psiegen daher Ersparnisse nicht in Land, sondern in Sparkassenköchern angelegt zu werden, und daher rührt es, daß die Sparkassenklagen in dieser Provinz besonders groß sind. Als die Geschlossenkeit der Höle durch die neue Gesetzgebung beseitigt war, sanden sich alsbald Geschäftsleute, namentlich aus Berlin, ein, welche Stellen ankauften und parzellenweise wieder verkauften. Die-

selben machten vortheilhafte Seschäfte, weil die Rachbarn gerne die Selegenheit benutzen, ihre Höse zu vergrößern und zu arrondiren. Als aber die Preise der Produkte ansingen herunter zu gehen, wurde das Geld bei den Bauern knapper; die Lust, den Betried zu vergrößern, schwand; man nahm mehr darauf Bedacht, an Betriedskossen, schwand; man nahm mehr darauf Bedacht, an Betriedskossen, schwand; man beschäckerei wurde unvortheilhaft und jetzt hört man kaum noch von diesem Seschäster Worden mehreren Seiten wird darauf hingewiesen, daß bei der Bersteigerung der Parzellen unlautere Mittel angewandt worden sind, daß die Berkaufer namentlich, um zum Bieten zu animiren, Spirituosen unentgeltlich verabreicht haben. Sewiß würde es sich empsehlen, dieses Bersahren mit Strase zu bedrohen, da es nicht ausbleiben kaun, daß leichtstinnige Leute unter dem Einfluß des Setränkes für die Kausobjekte mehr bieten,

als sich verantworten läßt. 4. Baarenwucher in größerem Umfange besteht awar nicht. Anbeffen tommt es ohne Zweifel nicht felten vor, daß die Raufleute, die Saatgut, Dange- und Futtermittel feil halten, langere Beit Rredit geben muffen und Diefes Berbaltnig jum Rachtheil ber Landwirthe ausbeuten. berfteht fich von felbft, bag berjenige, ber Rredit in Anspruch nimmt, bie Qualitat ber gelieferten Baaren nicht fo icarf ins Auge faffen tann, wie berjenige, ber baar bezahlt. Ohne 3weifel findet in den obigen Artiteln noch immer ausgebehnte Falfchung ftatt, und wenn auch die landwirthschaftlichen Bereine alles aufbieten, um die Landwirthe zur Borficht zu bewegen und ihnen die Möglichkeit ber Rontrolle ju erleichtern, fo erlebt man boch alle Tage noch, daß bie Falfcher und Betrüger gute Geschäfte Rur verfteht es fich ja von felbft, daß nur berjenige ben Lieferanten scharf auf die Finger sehen kann, der von Seiten berselben Rachficht und Gefälligkeit nicht beansprucht. In dieser Lage befindet fich aber ber folechte Babler; berfelbe muß felber nachficht fiben und Gefälligkeit beweifen. Erfteres, indem er die empjangenen Baaren nicht zu icharf bruft, und letteres, indem er bei bem Raufmann, wenn er wieder Gefcafte gu machen, etwa Produtte ju verfaufen bat, nicht vorbeigeht, fondern fich ihm borgugsweife zuwendet. Den Raufmann wird in bem Landwirth, ber ibm Belb schuldet, einen willigen Bertaufer finden, der nicht zu fehr barauf bringen tann, ben bochften Breis ju erhalten. Auf biefe Beife wirb ber Landwirth boppelt gefcabigt und es tommt mitunter noch hinzu, daß feine Sorglofigteit auch noch barin ausgebeutet wirb, daß es ihm fcwer gemacht wird, reine Abrechnung ju erhalten. Wir mochten glauben, bag in recht häufigen Fällen diefer Art die Uebervortheilung jur Anwendung gebracht wird. Richts tann ben Bauern bagegen fcugen, als junehmende Intelligenz und die Gewohnheit, alles baar zu bezahlen, welche jett in erster Linie von den landwirthschaftlichen Konsumvereinen zur Pflicht gemacht Berade in dem bier ermabnten Berhaltnig ift die Leichtigkeit des Aredits eine große Gefahr für leichtfinnige und unbebachtfame Leute, boch tann für unfere Proving die

Frage 5 wohl verneint werben; daß Bucherer fich ber gangen Geschäfts-

führung des Bauern bemächtigen, durfte fdwerlich vortommen.

6. Es möchten fich schwerlich Beispiele auffinden laffen, daß ordent-

liche und fleißige Leute Bucherern jum Opfer gefallen maren.

7. Soviel bekannt, hat sich das Gesetz vom 24. Mai 1880 in Gegenden, welche von Wucher heimgesucht waren, sehr gut bewährt; selbst hier sehlt es nicht an einzelnen Andeutungen, daß nach Erlaß des Gesetzes Wucherer ihr bisheriges Geschäft aufgegeben haben. Zu einer Verschärfung oder Erweiterung des Gesetze liegt für diese Provinz keine Veranlassung vor.

#### XX.

# Bericht über den Wucher auf dem Lande in der Provinz Brandenburg.

Bon 3. Schneider, Banberlehrer bes landwirthschaftlichen Provinzialvereins in Friedenau bei Berlin.

Im allgemeinen erweist sich ber Wucher auf dem Lande in hiefiger Provinz nicht von so großer Bebentung und von so umsangreicher Benachtheiligung für die ländliche Bevölkerung, als in verschiedenen anderen Segenden Deutschlands wohl der Fall ist. Indessen ist nicht zu verkennen, daß der Wucher in einzelnen Segenden der Provinz sich zeitweise auch in recht empsindlicher Weise geltend macht, wozu allerdings der schon seit einer längeren Reihe von Jahren eingetretene bedauerliche Rückgang der landwirthschaftlichen Verhältnisse, sowie die dadurch vielsach veranlaste Verschuldung der ländlichen Bevölkerung sehr wesentlich beigetragen haben. Daher tritt der Wucher hauptsächlich in den Theilen der Provinz besonders bemerkenswerth auf, welche vorzugsweise in den letzten Jahrzehnten unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden hatten, wie z. B. in der Uckermark, dem Kreise Beeskow-Storkow und in der Niederlausit, während manche andere Gegenden, soweit wenigstens die bäuerliche Bevölkerung in Frage kommt, sast ganz von ihm verschont geblieben sind.

Indessen sind es nicht blos die bäuerlichen Kreise, in denen der Wucher, insofern es sich um sein Auftreten auf dem Lande handelt, seinen verderbendringenden Einfluß ausübt, vielmehr ist dies, und zum Theil in noch viel höherem Grade, bei dem mittleren und größeren Grundbesitze, sowie bei den Pächtern größerer Güter auch der Fall. Diese größeren Wirthe haben nur gar zu häusig bei Käusen und Uebernahme von Pachtungen das Maß ihrer sinanziellen Kräste überschritten, vielsach dieselben auch in ihren oft luzuriösen Zebensgewohnheiten nicht genügend berücksichtigt, sind in Folge dessen, sowie unter dem Ginsus der nun schon seit vielen Jahren start herabgeminderten Ginnahmen und sich stetig steigernden Betriebskoften in zunehmende Berschuldung gerathen und damit dem Wucher

in die Arme getrieben worben.

Was die verschiedenen Formen anbetrifft, unter benen der Wucher in hiefiger Proving sich hervorragend bemerkbar macht, so sind dies hauptsächlich folgende:

1. Belb. und Rreditwucher.

Die in jekiger Reit des bagren Geldes leiber nur zu baufig ermangelnben Landwirthe find, wenn fie jur Ausführung nothwendiger Birthichaftsarbeiten, jur Bezahlung fälliger Spootheten - ober Bachtzinfen und bergleichen Gelb zu leiben fich genothigt feben, zu biefem 3mede gegenwartig fast ausnahmslos auf Leute angewiesen, die bas Gelbausleiben gefchaftsmakig betreiben und in Anbetracht ber befuniar meiftentbeils ungunftigen Lage ber Gelbentnehmer bie Darleben nur unter febr ichweren Bebingungen gewähren. Es mag allerdings gerechtfertigt ericeinen, daß bie Gelbgeber in Rudficht des von ihnen dabei übernommenen Rifitos bobere Rinfen, als fonft üblich, beanspruchen; inbeffen biejenigen Bedingungen, welche fie ben gelbentnehmenden Landwirthen aufzuerlegen bflegen, überfteigen boch gar au haufig das ju rechtfertigende Daf in bedentlicher Weife. nicht nur hohe Binfen, juweilen bis 120 Prozent für bas Jahr, berechnet, fonbern es werben auch vielfach an Stelle berfelben, nicht felten aber auch noch außerdem große Borwegabzuge gemacht, fo bag die Belbempfanger oft bei weitem nicht ben vollen Betrag bes Rapitals, zu beffen Buruckablung fie fich verpflichten muffen, erhalten. Sind fobann nach Ablauf ber baufig nur turgen Bablungsfriften die Schuldner, wie gewöhnlich, nicht in der Lage bas Darlehn gurudgugablen, fo wird basfelbe wohl noch ein ober einige Male unter ftets noch barteren Bedingungen prolongirt, und häufig genug muß es fich folieglich ber Schuldner gefallen laffen, bag bie Schulb, nachdem fie zu einer bedeutenden bobe angewachsen ift, auf feinem Grundftude als Spothet eingetragen wirb. Damit ift aber bas Schicfal bes Schuldners befiegelt; das Grundftlick, welches ichon porber die darauf befindlichen Sppotheten nicht ju verzinfen vermochte, geht nun unfehlbar ber Subbaftation entaegen.

Richt selten werden sogar die Landwirthe durch anscheinend wohlwollenbes Wesen der Wucherer angelockt, mit ihnen in nähere Beziehungen zu treten. Es wird ihnen ansänglich Geld unter sehr mäßigen Bedingungen offerirt; und sind sie dem Geldgeber gegensiber auf diese Weise erst in Verbindlichkeit gerathen, so konnen sie sich der bald immer größer werden-

ben Abhängigkeit von bemfelben nicht mehr entziehen.

Die Form, in welcher die Schuld seitens des Geldempfängers dem Gläubiger gegenüber zunächst Ausdruck sindet bezw. zur Anerkennung gelangt, ist dei größeren Besitzern und Pächtern gewöhnlich der Wechsel, bei dauerlichen Wirthen ist er im allgemeinen seltener, da diese gegen eine solche Form der Schuldverdindlichseit mißtrauisch zu sein pslegen und sich gewöhnlich nur zur Ausstellung von Schuldscheinen, zum Theil unter gleichzeitiger Bürgschaft besreundeter Nachbarn, bereitsinden lassen. Auch gilt es in der dauerlichen Bevollerung vielsach als ein Makel, wenn es betannt wird, daß einer der ihrigen einen Wechsel ausgestellt hat. Nur in wenigen Segenden, wie z. B. in der Niederlausitz und besonders in der Segend von Beit, scheinen auch seitens der Bauern bäusiger Wechsel-

verbindlichkeiten eingegangen zu werben, bie benn auch bort oft genug bie

nachtheiligften Folgen berbeiführen.

Db es fich inbeffen im Sinblid auf biefen im gangen nur felten vortommenden Digbrauch ber Bechfelfabigfeit unferer bauerlichen Bepolterung empfehlen burfte, eine Ginfchrantung ber Wechfelfabigfeit berfelben au erftreben, möchte immerbin fraglich erfcheinen. Bas bie Berfonen betrifft, welche ben Bucher hauptfächlich betreiben, jo find dies Leute aus fehr verfciebenen Berufatlaffen und Bebensftellungen. In manchen Gegenden find es allerbings hauptfächlich jubifche Sanbelsleute, außerdem aber auch, wennaleich weniger jablreich , driftliche Geschäftsleute : in anderen Gegenben aber. wie a. B. in einzelnen Theilen ber Priegnit, find es, mas in ben betreffenden Berichten ausdrudlich bervorgehoben wirb, feltener Juden, als vielmehr gerade Chriften, und awar besonders ehemalige Landwirthe und Saftwirthe, ferner Raufleute und andere Berfonlichkeiten, welche bie wucherische Ausbeutung der benachbarten Landwirthe betreiben. In manden Begirten, wie g. B. in der Riederlaufig, find es fibrigens auch mohlhabende Bauern felbft, welche biefes Geschäft ihren weniger gludlich fituirten Rachbarn gegenüber in Anwendung bringen. Dag mehrere Bucherer jum Zwede ber Ansbeutung ihrer Opfer unter einander in Berbindung fteben und fich diefelben, eventuell burch fogenannte Schlepper und bergleichen, gutreiben, scheint auch ab und gu, im allgemeinen aber boch nur felten poraufommen.

2. Der Bucher im Biebgefchaft macht fich in manchen Gegenben ber Proving ebenfalls geltend, und jum Theil in noch ausgebehnterer Beife als ber Gelb- und Areditwucher; hauptfächlich fallen ihm die weniger gunftig fituirten tleineren Befiger, wie Roffathen und Sauster, jum Opfer, welche oft nur ein ober ein Baar haupt Bieb, die fie durchaus nothwendig gebrauchen, befigen, und, wenn ihnen ein folches ploglich fällt, mangels baaren Gelbes genothigt find, ben Rredit feitens ber Biebhandler in Anfpruch ju nehmen. Diefer Rredit wird ihnen ftets bereitwillig gewährt, ja fogar aufgebrungen , naturlich unter verhaltnigmäßig bober Bemeffung des Preifes, felten unter Unrechnung befonderer ober hober Binfen, und wird ihnen auch unter ftets erneuten febr erheblichen Bufchlagen wiederholentlich prolongirt, bis die Schuld fo hoch angewachsen ift. daß bie Schulbner fich nicht anbers mehr ju helfen wiffen, als burch Gintragung berfelben auf ihr tleines Befigthum, wodurch wieder die fpatere Subhaftation angebahnt ift. Auf Diefe Weife werden die tleineren Wirthe, besonders wenn wiederholt solche Biehläuse nöhig werden, bald berartig abhangig von ben betreffenden Biebhandlern, daß fie gar nicht mehr magen burfen, etwa bon anders woher unter bortbeilhafteren Bebingungen Bieh zu taufen, und baburch tommen fie naturlich nur in immer tiefere Schulben.

Solche traurige Verhältniffe werden besonders aus dem Warthebruch, wo der Antauf des Viehes seitens der kleinen Wirthe überhaupt fast nur auf Aredit geschieht, sowie aus dem Spreewalde gemelbet. In letzterer Gegend hat es der solchergestalt auftretende Viehwucher sogar schon dahin gebracht, daß die betreffenden Viehhandler unter sich den Spreewald in

bestimmte Bezirke getheilt haben, in beren jedem nur einer bon ihnen Geschäfte betreibt, so daß die Landwirthe in den einzelnen Bezirken gar keine Gelegenheit haben mit anderen konkurrirenden handlern in Berbindung zu

treten und baburch gunftigere Gintauje ju erzielen.

Ebenso macht sich ber Wucher im Biehgeschäft nicht selten auch in ber Weise geltend, daß die Händler die Landwirthe, welche sie in der vorerwähnten Weise von sich abhängig zu machen gewußt haben, nöthigen, mageres, zum Mästen bestimmtes Bieh zu hohem Preise anzunehmen, sich aber gleichzeitig einen verhältnismäßig niedrigen Berkausspreis für das gemästete Bieh ausmachen, so daß von irgend welchem Rugen aus der mühevoll und oft kostspreis bewirkten Mast für die Landwirthe gar keine Rede sein kann. Derartige für die Landwirthschaft verderbliche Manipulationen kommen nicht blos beim Handel mit Großvieh, sondern auch beim Handel mit Schweinen, Gänsen u. s. vor.

3. Etwas weniger baufig als in ben beiben vorerwähnten Formen, aber in vielen Gegenben bemertbar tritt ber Bucher beim Antauf von Land im Falle bon Bargellirungen größerer Guter auf, und icheinen bon biefer Art des Wuchers nur wenige Theile ber Proving gang verschont zu Allerdings bat die geringe Rentabilität der Landwirthschaft in letterer Beit die Bahl ber in ben fechgiger und fiebengiger Jahren fo überaus häufig jur Ausführung gelangten Ausichlachtungen von Gutern allidlicher Beife erheblich vermindert, ja vielfach find berartige Ausschlachtungen wegen Mangels an Raufern neuerdings refultatios verlaufen. Inbeffen tommen fie boch immer noch zeitweise por, soweit wenigstens noch Ausficht auf Bertauf ber Bargellen vorhanden ift. Und diese Ausficht fehlt allerdings nicht in manchen Segenden, wie besonders in den füblichen Theilen ber Brobing und haubtfachlich bei ber wendischen Bevollerung ber Nieberlaufit, welche vielfach eine mabre Sucht nach Land bat. Anftatt daß biefe meiftentheils nur tleinen und wenig bemittelten Wirthe ihre gange Beit und Arbeitstraft barauf verwendeten, ihr bisberiges nicht felten bernachläffigtes Eigenthum in möglichst bobe Rultur ju verseben, taufen fie noch Land bagu, gewöhnlich ohne Mittel gur Bezahlung, nur auf Rrebit oder doch nur mit fehr geringer Angahlung. Der Raufpreis, welcher im Berhaltnig jum Berthe ber Grundftude faft immer febr boch bemeffen ift, wird feitens der Ausschlächter den Raufern fehr willig geftundet, gewöhnlich aber icon nach turger Beit gefündigt, und ba die Raufer felten in ber Lage finb, alsbann ichon ibre Schulb gu begleichen, fo wird biefelbe unter erschwerten Bedingungen wohl noch ein ober einige Dale prolongirt, bis fie soweit angewachsen ift, bag ihre Bealeichung feitens ber Schuldner überhaupt jur Unmöglichkeit geworben ift. Alsbann muffen lettere fich bie Eintragung ber Schulb auf ihr bisber foulbenfreies ober vielleicht belaftetes urfprüngliches Eigenthum gefallen laffen, womit ihr Schicffal natürlich entschieden ift.

Weniger ungunstig gestalten sich gewöhnlich die Berhältniffe dort, wo ländliche ober auch Industriearbeiter aus den Städten sich kleine Kapitalien gesvart haben und mittels derselben in der Lage sind, einen größeren Theil des Kaufgeldes gleich anzuzahlen, wenn sie sich in Folge des erklärlichen

Bunsches, zur Sewinnung der nothwendigsten Lebensmittel ein kleines Eigenthum zu besitzen, zum Ankauf von Land entschließen. Diese Käuser sind dann fast stets bezüglich des Erwerds ihrer Existenzmittel der Hauptsache nach nicht auf den kleinen Landbesth, vielmehr auf ihren sonstigen Arbeitsverdienst angewiesen und überwinden daher eher die auch von ihnen bewilligten meistentheils zu hohen Kauspreise, zu denen sie wie die vorerwähnten Keinen Landwirthe seitens der Ausschlächter durch die bei den Berkaufen nicht selten angewendeten betrügerischen Mittel, welche den Zwed haben, Käuser

gu gewinnen ober bobe Breife zu erzielen, veranlagt werden.

Gewöhnlich finden nämlich die zum Behufe solcher Parzellirungen veranstalteten dffentlichen Bersteigerungen in Sasihdsen statt, und werden hierbei von den Bersäufern sehr häusig geistige Getränte, besonders Schnaps, unentgeltlich und in reichlicher Menge verabsolgt, um die bäuerliche Bevöllerung zum Kause zu animiren, wobei außerdem nicht selten noch Scheinbieter mithelsen. Dieses Bersahren hat denn auch leider oft genug den Ersolg, die Leute zu unüberlegten und zu theuren Landläusen zu veranlassen. Besonders macht sich dasselbe aber dort in höchst bedenklicher und gesahrvoller Weise geltend, wo, wie dies z. B. bei der wendischen Bevöllerung der Fall ist, die Leute schon so wie so zum Trunke geneigt sind.

Als ein recht bebenkliches Unwesen ist serner das besonders in der Riederlausitz vielsach übliche Bersahren der Ratenzahlungen bei stattsindenden Parzellirungen zu bezeichnen. Den Kauflustigen wird, um sie zum willigeren Kausen zu veranlassen, offerirt, die Kaussummen in einer größeren Anzahl von Terminen mit zedesmal nur kleinen Theilbeträgen zu berichtigen; dabei wird aber die Bedingung gestellt, daß, wenn eine Ratenzahlung nicht pünktlich ersolgt, alle vorhergegangenen als nicht geleistet zu betrachten sind. Auf diese Weise werlieren häusig genug die meistentheils an und für sich schon wenig bemittelten Leute ihre sauer verdienten,

auf ben Landtauf berwendeten geringen Erfparniffe.

4. Ein Waarenwucher in dem Sinne, wie er vielsach in den stillichen und westlichen Theilen Deutschlands auszutreten scheint, macht sich in hiesiger Provinz im allgemeinen wenig geltend. Indessen sim im merhin die Fälle nicht selten, und gerade in Folge der in neuerer Zeit so überaus ungünstigen landwirthschaftlichen Konjunkturen, daß Landwirthe im Falle des Bedars von Saatgetreide, Krastsutteln, künstlichen Düngemitteln u. s. w. mangels baaren Geldes dieselben dis nach stattgehabter nächster Ernte auf Kredit nehmen. Ratürlich müssen sie ihnen ansänglich, um sie anzuloden, nicht selten billig offerirt wurden, in solchen Fällen um so viel theurer bezahlen; und sind sie veranlaßt derartige Bezüge auf Kredit häusig und in umsangreicherer Weise zu machen, so sehen sie sich außerdem noch oft genöthigt, dem betreffenden Lieseranten den Bertauf ihrer bevorstehenden Ernte oder doch wenigstens eines Theiles derselben zu meistentheils erheblich verringerten Preisen zuzusüchern. Auf diese Weise sind die betreffenden Landwirthe doppelt benachtheiligt.

In manchen Gegenben haben fich jest in Folge beffen, allerdings hauptfächlich bei mittleren und größeren Befigern ober Pachtern, berartige

traurige Berhaltniffe bereits eingebürgert, W bag bieseirthe in ihren petuniären Beziehungen ganz abhängig von einzelnen größeren Geschäftsleuten geworden find, an die sie ihre sammtlichen Ernteerträge verkausen, und von denen sie ihre hauptsächlichsten, wenn nicht alle Waaren entnehmen muffen, wobei sie oft genug in hartester Weise ausgebeutet werden.

Bei den bauerlichen Wirthen, welche im allgemeinen in gunstigerer petuniärer Lage als die meisten größeren Landwirthen zu sein pstegen, tommen derartige Abhängigkeitsverhaltniffe seltener vor und machen sich hauptsächlich nur in den zu Ansang erwähnten, neuerdings besonders benach-

theiligten Gegenden bemertbar.

5. Bon ber — befonders in den Gebirgsgegenden des westlichen Deutschlands — oft beobachteten Form des Buchers, daß der Bucherer sich der ganzen Geschäftsführung des Bauern bemächtigt, durfte bei uns wohl kaum die Rede fein, wenigstens nicht in irgend bemerkenswerther Weise.

6. Was die Ur achen betrifft, welche zu den vorerwähnten Formen des Wuchers hauptsächlich beitragen, so sind dies in erster Linie Liederlichteit, Truntsucht, zu luzuridse Reubauten, besonders nach stattgehabten Brandfällen, Unwirthschaftlichkeit und mangelnde Berufsbildung der betreffenden

Wirthe.

Aber häusig versallen dem Wucher auch tüchtige und sleißige Leute, welche von Brandungläck, Mißernten und oder sonstigen großen Unsällen betroffen wurden, denen sie mit ihren vielleicht nur geringen eigenen sinanziellen Mitteln nicht gewachsen waren. Derartige weniger bemittelte, brade und oft recht intelligente Landwirthe sind übrigens vielsach blos in Folge der gegenwärtigen andauernd ungünstigen Lage der Landwirthschaft dem Wucher überliesert worden. Ferner tragen bei den bäuerlichen Wirthen nicht selten die in neuerer Zeit oft unverhältnismäßig hoch bemessenen Altentheile und die bedeutenden Absindungen zu Gunsten der jüngeren Geschwister dazu bei, die Wirthschaften zu verschulden und damit dem Wucher Eingang zu verschaffen; ebenso ist aber auch häusig mangelnde Borsorge, wie z. B. Unterlassen der Feuer-, Hagel- und Biehversicherung die Ursache, das bäuerliche Besitzer durch bezügliche Schäben in Roth gerathen und damit dem Wucher versallen.

Abgesehen von der Biehversicherung, welche im allgemeinen noch zu wenig dem landwirthschaftlichen Bedürfniß angepaßt ist und aus diesem Grunde hauptsächlich nur beschränkten Eingang in den ländlichen Kreisen gesunden hat, wird leider auch die hagelversicherung seitens der meisten unserer bäuerlichen Wirthe noch zu wenig beachtet und in Anspruch genommen; und selbst die Feuerversicherung, welche bezüglich des Indentars vielsach noch nicht ein Mal stattsindet, wird in Folge salsch verstandener Sparsamkeit, soweit nicht etwa betrügerische Absicht obwaltet, gewöhnlich

ju niedrig bewirkt.

7. Bezüglich ber von bem Bereine für Sozialpolitik angeregten Frage, wie sich bas Geset vom 24. Mai 1880, betreffend die Bestrafung des Wuchers, bewährt habe, so scheint nach den hier eingegangenen Gutachten sich basselbe bis jett noch nicht besonders nugbringend erwiesen zu haben; nur wenige Berichte sprechen sich dahin aus, daß durch dieses Geset der

Bucher in bemertenswerther Weise eingeschränkt worden sei. Größtentheils scheint das Gesetz umgangen zu werden, und selten nur tommen die einschlägigen Falle zur Kenntniß der Behörden, da die Gelbbedürstigen, wenn sie teine andere hilse sinden, immer wieder den Wucher gebrauchen und aufsuchen.

Dagegen dürste schon ein wesentlicher Rusen von dem Berbote von öffentlichen Landverkäusen in Wirthshäusern und der dabei stattsindenden tostenfreien Berabsolgung von Getränken zu erwarten sein, da gerade hierdurch, wie vorstehend ausgeführt worden, dem unüberlegten Ankause von Land und damit der Berschuldung der bäuerlichen Wirthe außerordentlicher

Borichub geleiftet wird.

Ferner durfte es durchaus zweckmäßig erscheinen, Wirthshausschulden nur bis zu einem ganz geringen Betrage und außerdem auch nur für turze Frist, nachdem sie gemacht worden, für einklagbar zu erklären, was gleichzeitig entschieden auch im Interesse der soliden Schankwirthe liegen würde; eine Beschränkung der gegenwärtig zum Theil überzahlreich auf dem Lande vorhandenen Schankstätten wurde diese Bestimmung wesentlich unterstützen.

Bon einer Berpflichtung gewerdmäßiger Geldverleiher zur Buchführung und Offenhaltung ihrer Bücher der Behörde gegenüber dürfte kaum eine Besiegung der Scheu der Geldentleiher vor den diffentlichen Kreditinstituten oder sonstiger Rugen zu erwarten sein; auch diese Bestimmung wurde voraussichtlich, und zwar oft felbst mit Hulfe der Geldentleiher, um-aangen werden.

Dagegen möchte eine rudfichtslose Beröffentlichung ber Ramen berjenigen Personen, welche nachweislich Wucher getrieben haben, wohl viele berselben aus Furcht vor Schande von der Ausübung desselben zuruchthalten.

Allerdings wird man mit diesem sowie den vorerwähnten Mitteln den Bucher nicht vollständig zu unterdrücken, vielmehr nur ihn einzuschränken vermögen; mehr dürfte dies aber noch dadurch geschehen, daß man dem Bucher durch Beschassung leichteren und billigeren Kredits sür die landwirthschaftliche Bevöllerung das Feld seiner untergrabenden Thätigkeit zu entziehen such. Gerade die gegenwärtig für unsere Landwirthe sast durchweg obwaltende Schwierigkeit, sich zu jeder Zeit unter mäßigen Bedingungen Personaltredit zu beschassen, treibt sie dem Wucher in die Arme. Der größte Theil der Landwirthe hat unter den jezigen ungünstigen Seschäftsverhältnissen häusig genug Bedars an baarem Gelde zur Deckung der Betriebskosten, Anschassung von Sacht- und Hypothelenzinsen und dergl., und muß, um diesen Bedarf zu becken, sich entweder Geld unter oft wucherischen Bedingungen entleihen oder aber vorzeitig mit Preisverlusten die bevorstehenden Ernteerträge, Spiritus, Wolle, Bieh u. s. verkausen.

Die gegenwärtig in unserer Provinz bestehenden Borschußvereine sorgen dassit, weil sie saste au wenig gerade auf das landwirthschaftliche Areditbedürsniß, sowohl in hinsicht der Dauer des Aredits, wie auch bezüglich der nothwendigen Billigkeit desselben Rücksicht nehmen, keineswegs in wünschenswerther Weise. Ja mehrsach glaubt man sogar die Beobachtung gemacht zu haben, daß die bestehenden Vorschußkassen, welche wegen

ihrer hoben Binfen von vielen Sandwirthen gemieden werben, von ben Bucherern um fo mehr in Anspruch genommen werden, weil ihrem mucherifden Bewinne gegenüber die Rinfen der Borfdugvereine nicht ins Gemicht fallen. Wo bagegen bie Borfchugbereine, wie 3. B. in Brigwalt, Rauen und Sedelberg, einigermaßen bem Bedürfniffe ber gandwirthe angebaßt find, haben fie fich ichon recht fegensreich bewährt, was baraus bervorgeht, daß in jenen Gegenden das unbeilvolle Treiben ber Bucherer auf bem Lande fast unbefannt ift. Indeffen beanspruchen auch diefe Borichufbanten im Berbaltnig jur gegenwärtigen Rothlage ber Sandwirth= fcaft faft immer noch ju bobe Berginfung ber Darlehnstapitalien, und es munte baber auf allgemeine Ginrichtung von landwirthicaftlichen Darlebnstaffen, etwa nach Raiffeisenschen Bringipien bingearbeitet werben, welche in Rolge lotalbeschränkterer Wirtsamteit , beshalb geringeren Rifitos und Enthaltung von fernerliegenden Gefchaften billiger zu verwalten find und baber auch billigen Rrebit gewähren tonnen. Es burften in Folge bes Bertrauens, welches folche Raffen fich ficherlich auch bei uns erwerben murben, gewiß ebenso wie am Rhein fich ihnen balb private Rapitalien unter billigen Bedingungen gur Berfugung ftellen, und fo lange bies etwa noch nicht in genugender Weife der Fall mare, ließe fich bier vorläufig vielleicht burch Bermittelung bes Staates ober ber Provinzialbehörben, welche boch bas gröfite Intereffe an ber Erhaltung einer leiftungsfähigen Landwirthichaft haben und auch ftets befunden, Silfe ichaffen. Derartige landwirthichaftliche Borfdußtaffen mußten in jedem Rreife in größerer Bahl errichtet werden.

Reben dem Personaltredite dürste auch der Realtredit durch etwas weitere Ausdildung der jezigen ständischen Institute einschließlich des neuen brandenburgischen Areditinstitutes, soweit es die allerdings durchaus nothwendige Sicherheit derselben gestattet, zu heben sein. Besonders möchte dies in Rückscht auf Beleihung noch kleinerer Grundstücke seitens des letztgenannten Institutes als bisher gestattet ist, sich empsehlen, da ersahrungsmäßig gerade die kleinen Landwirthe hervorragend unter dem Einstusse währer bei hypothekarischen Beleihungen zu leiden haben. Auch eine etwas liberalere Anwendung des bei den Beleihungen seitens der ständischen Institute sast allgemein zu Grunde gelegten, sür die jezigen Austurverhältnisse indessen vielsach nicht mehr zutressend, sür die jezigen Kulturverhältnisse indessen vielsach nicht mehr zutressend Maßstades des Grundsteuerreinertrages dürste recht wünschenswerth sein, um die Landwirthe vor zu starker Inanspruchnahme des Personaltredits unter wucherischen Bedingungen zu bewahren.

Rächstem dürste allgemeinere Verbreitung der Hagel - und Viehversicherung, letztere besonders in den bewährteren kleineren Gegenseitigkeitsverbänden, hauptsächlich seitens der kleineren, von diesen Versicherungsarten meistentheils sich noch sernhaltenden Landwirthe zu erstreben sein, und würden hierbei hauptsächlich die landwirthschaftlichen Vereine durch Belehrung sich recht verdient machen können.

Außer diesen beiben Berficherungszweigen mare gang besonders aber ber Einführung der Lebensversicherung in den Kreisen der Landwirthe mog-

lichst Borschub zu leisten, um in erfolgreicher Weise ber jest so häusig vorkommenden argen Verschuldung der bäuerlichen, aber auch größeren Wirthschaften in Folge von Erbregulirungen und Altentheilsbelastungen vorzubengen. Ausgabe der landwirthschaftlichen Zentralvereine dürste es sein, diesem wichtigen hilsmittel zur Sicherstellung des ländlichen Bestiges durch Abschluß von Verträgen mit renommirten und leistungsfähigen Lebens-Bersicherungsanstalten, wie dies in anderen Provinzen bereits der Fall ist, Unterstützung zu leisten.

Ebenso wie die Förderung der vorerwähnten Versicherungszweige in den Kreisen der Landwirthe würde es auch eine dankenswerthe und höchst wichtige Ausgabe der Landwirthschaftlichen Vereine sein, das Landwirthschaft-liche Konsumbereinswesen, sowie überhaupt das Genossenschaftswesen mög-lichst zu sördern, da mittels derartiger genossenschaftlicher Vereinigungen, welche disher in unserer Provinz leider erst verhältnißmäßig geringen Eingang gesunden haben, der Landwirthschaftliche Betrieb sich wesentlich rentabler gestalten und somit ersahrungsgemäß dem Einslusse des Wuchers entzogen werden kann. Solche genossenschaftliche Einrichtungen werden allerdings dann erst ihren vollen Rutzen entsalten, wenn gleichzeitig die vorerwähnten und für das Wohl der Landwirthschaft vor allem nöthigen Landwirthschaftlichen Vorschußtassen gerusen werden.

Die von verschiedenen Seiten als besonders wirksam gegen die Verbreitung des Wuchers auf dem Lande empsohlene Einsührung eines Heimstättengeses nach dem Muster desjenigen in den nordameritanischen Freistaaten dürste bei unseren ganz anders gearteten wirthschaftlichen Verhältnissen, welchen die Voraussetzungen sehlen, die in Nordamerika zu jenem Sesetze die Veranlassung gegeben haben, nicht realistrdar, aber auch nicht nothwendig sein. Eher dürste dies zutressen bezüglich der in jenem Sesetze enthaltenen Bestimmung über die Entziehung eines bestimmten Theils des Grundstückes von der Zwangsvollstreckung, insosern dadurch die ländlichen Besitzer vor den äußersten Konsequenzen des Wuchers geschützt werden könnten. Dagegen möchte von einem Verdote, die Grundstücke mit Hopdotheken zu belasten, kein Ruzen zu erwarten sein; im Segentheil würde dadurch die Kreditsähigkeit der betressenden Besitzer sehr erheblich geschädigt werden, welches Bedenken übrigens auch schon bei der geseslichen Entziehung eines bestimmten Theils des Grundstückes von der Zwangsvollstreckung nicht unberückstigt bleiben dürste.

Schließlich sei auch noch ber von einigen Seiten im Interesse ber Beseitigung bes Wuchers empsohlenen Umwandelung der hypothetarischen Schulden in Rentenschulden bezw. der Umwandlung der Hypotheten in eine Zeitrente gedacht, ein Vorschlag für den manches spricht, da auf diesem Wege eine allmähliche Erleichterung der Schuldenlast der Bestiger herbeigeschirt und somit die Gesahr derselben, dem Wucher in die Hände zu sallen, verringert werden würde. Indessen dursten sich derartige, in die wirthschaftlichen Verhältnisse der Landwirthschaft treibenden Bevölkerung tieseinschende Beränderungen aus dem Ergebnisse des vorliegenden Bes

richtes, welcher glücklicher Weise ein nur geringes Umsichgreifen bes Wuchers auf dem Lande in der Provinz Brandenburg konstatirt, allein kaum rechtsertigen lassen, und um so weniger, als die vor vier Jahren stattgehabten Erhebungen über die Besitz- und Wohlstandsverhältnisse ber bäuerlichen Bevölkerung unseren brandenburgischen Bauernstand als einen im großen und ganzen gut situirten, soliden und gesunden ebenfalls gezeigt haben.

#### XXI.

## Ronigreich Sachfen.

Eine besondere Ausdehnung des Wuchers auf dem Lande ist für das Königreich Sachsen nicht sestzustellen. Der Generalsetzetär des Landeskulturraths, Oekonomierath v. Langsdorff bemerkt hierüber was folgt:

Ungeachtet ber erheblichen Bunahme ber Berfculbung find boch bisher noch in teinem Landestheile Erscheinungen zu Tage getreten, welche barauf foliegen laffen, bag in abnlicher Weife, wie foldes in anderen Theilen bes Deutschen Reiches tonftatirt worben ift, Die gunehmende Rothlage bes Sandwirths gewerbsmäßig burch wucherische Rreditgewährung ausgebeutet wurde. Es mag wohl zuzugesteben sein, daß bier und ba ber einzelne burch bie Berbaltniffe gebrangt wirb, im voraus Erzeugniffe feiner Birthichaft gegen Leiftung von Abichlagszahlungen an Banbler zu verlaufen, ober bag er wegen noch rudftanbiger Bahlungen für gelieferte Waaren, 3. B. Dünge-und Futtermittel, genothigt ift, ben ferneren Bezug bei demfelben Lieferanten ju bewirten; es tann aber nicht nachgewiesen werben, bag berartige Beschäfte seitens des handlers den Charafter des Wuchers tragen. folimmfte aller Bucherformen auf bem Sanbe, ber Grunbftudswucher, ift burch die gefetliche Untheilbarteit des landwirthichaftlichen Brundbefiges ausgefcoloffen, aber auch ber Bieb- und Waarenwucher, ber, von tleinen, unicheinbaren Anfangen ausgebend, ben Grundbefit nach und nach in die banbe bes Darleihenben giebt, bis ibn biefer jum 3mangsvertaufe gebracht hat, ift im Lande taum betannt. Es tommt wohl vor, bag einzelne mit ju geringem Angahlungstapital und ohne genugenbes Betriebstapital in ben Befig von Gutswirthichaften gelangte Landwirthe genothigt find, für bas ihnen als Rachhypothet gewährte Rapital nicht unwesentlich höhere Binfen ju gablen, als landestiblich ift; indeffen tann die Forberung boberer Binfen wegen bereits vorhandener Uebericulbung bei brobenber Gefahrbung bes Rapitals nicht eigentlich jum Bucher gerechnet werben.

Die noch verhaltnismäßig gunftige Lage bes Aredits ber Landwirthe barf hauptsächlich ber Wirksamkeit ber bestehenden zahlreichen Institute und Bereine für Areditgewährung zugeschrieben werben, beren Prosperität

träge zur Geschichte ber Bevöllerung in Deutschland, von Fr. Reumann; I. Theil: Zur Geschichte ber Entwicklung beutscher, polnischer und jübischer Bevöllerung in der Provinz Posen", Tübingen 1883, waren in der Provinz Posen 1881 54 Prozent Polen und 46 Prozent Deutsche. Sind diese Zahlen richtig und wäre das Berhältniß dasselbe geblieben, so würden zur Zeit rund 900 000 Polen und 760 000 Deutsche in der Provinz wohnen und mithin von 1181865—900 000 also 231869 Deutsche Ka-

tholiten fein.

Diese Berhältnisse haben nun insosern einen Einfluß auf das Gebeihen des Buchers, als in der Berschiedenheit der Nationalitäten ein Auseinandergehen des Strebens und damit eine Schwierigkeit der Berständigung verursacht wird, welche auch im wirthschaftlichen Geben sich ungünstig zeigen muß. Das Zwischengeschäft muß hier mehr blühen als anderswo und ist denn auch wohl der Erund sür das Borhandensein der so unverhältnismäßig starten jüdischen Bevölkerung. Daß die Juden mehr zu Wuchergeschäften neigen als die Deutschen und Polen, dem ist noch niemals widersprochen worden. Die Neigung zu einem gegenseitigen opserfreudigen, uneigennüßigen Helsen wird, wie wir dies in so anertennenswerther Weise bei den Juden unter einander sehen, da am stärtsten zu Tage treten, wo die größte innere Eintracht ist, und muß mithin in der Provinz Posen, bei den Gegensähen der Nationalität eine geringe sein; da wo Berlegenheiten aus wirthschaftlichem Gebiete entstehen, da ist der Boden sür den Wucher ein günstiger.

Aber auch abgesehen von diesem Berhältnisse der Nationalitäten bietet die Rassenihumlickeit der Polen dem Wucher eine Handhabe. Daß diese unwirthschaftlicher und leichtsinniger sind, namentlich dem Schnapsgenuß mehr ergeben als die Deutschen, dem wird ebenfalls von keiner Seite widersprochen, wenn auch nicht verkannt werden kann, daß in den letzten Jahrzehnten die Polen gute Fortschritte zum Besseren in dieser Beziehung gemacht haben. Es liegt auf der Hand, daß sich da leichter Gelegenheit sür den Wucher bietet, wo durch Unwirthschaftlichkeit Berlegenheiten eingetreten sind, als da wo durch nüchternes und besonnenes Bordenken und Borarbeiten solchen Berlegenheiten aus dem Wege gegangen wird. Es stimmt diese Behauptung denn auch mit der Ersahrung überein, daß in polnischen Gegenden noch mehr und je polnischer sie sind, in um so stärkerem Maaße, über Wucher geklagt wird. Eine sernere Eigenthümlichteit der Provinz ist die, daß die Deutschen, namentlich die größeren Bessitzer, zusammengewürselt aus allen möglichen Theilen Deutschlands sind.

Ferner liegt es in einer jahrhundertelangen Bernachlässigung der hier zum Theil so schönen Böben, daß größere Auswendungen zur Drainage und Bersehung in einen angemessenen Düngerzustand in vielen Fällen ersorderlich sind, als dies für den aus anderen Provinzen hierher kommenden Käuser den Anschein hatte, und daß sich beshalb eine größere Anzahl dieser auswärtigen herren bekauft haben. Auch hieraus wieder entstehen Ber-

legenheiten.

Endlich ift die Proving eine arme, benn es fehlt namentlich burch ben hermetischen Abschluß ber ruffischen Grenze und burch ben Mangel von mineralischen Schätzen an einer blühenden Industrie und es sehlt serner an einem wohlhabenden Mittelftande. Es ist hieraus erklärlich, daß

Gelb fnapp ift, und bas bietet bem Bucher gunftige Gelegenheit.

Bas weiter die Behandlung der Bucherfrage anbetrifft, fo ftellt fich hierbei bie außerordentlich große Schwierigteit entgegen, bag bie beiden Theile, ber Bewucherte wie ber Bucherer felbft, mit allen Mitteln babin ftreben, daß ihre Befchafte im Berborgenen bleiben; benn ber Bewucherte fürchtet, baf ein Befanntwerben berfelben ben Bucherer fofort veranlaft. bie Sand von ihm abzugiehen und ihn feinem Berberben zu fiberlaffen. Er fieht in bem Bucherer feinen allerbeften Freund und einzigen Rettungsanter in bem Sturm, ben ber Kampf um bas Dasein aufgewirbelt hat. Der Bucherer fürchtet fich, wenn er noch irgend eine Spur von Ehrgefühl im Beibe bat, bor bem Betanntwerben feiner Sandlungen und fürchtet fich bor ben Strafen bes Buchergefetes bom 24. Mai 1880. Der Bucherpilg wuchert also im Dunkeln, auf schmutigem bunkelm Boben, welcher von an-ftandigen Leuten und solchen, die sich mit volkswirthschaftlichen Fragen beichaftigen, nicht gern betreten wird und für biefelben faft unzuganglich ift. hieraus ertlart fich die fur mich faft überrafchenbe Thatfache, daß in ben landwirthichaftlichen Botal- und Rreisvereinen faft nirgends Material in irgendwie genugendem Umfange geliefert worben ift, als diefelben unlängft auf Beranlaffung bes im Landesotonomietollegium am 10. Rovember 1886 gefaßten Befcluffes gehört wurden. Fast ausnahmslos lauteten bie von ben landwirthichaftlichen Bereinen ertheilten Antworten bahin, bag Bucher nicht mehr vortomme. Aus bemfelben Grunde ift es erklarlich, bag bas Raterial ju ben Reichstagsvorlagen im Jahre 1880 nur außerft burftige Bahlen und Thatsachen über die Berbreitung des Buchers geboten hat. Die herren, welche am meiften Gelegenheit haben, einen wirklichen Ginblic in die einschlagenden Berhaltniffe ju thun, find die Richter und die Diftrittstommiffarien, für einzelne Erscheinungen des Buchers auch die Rataftertontrolleure. Diefen herren habe ich Mittheilungen zu verdanten, welche Licht auf biefe bunteln Bucherpflanzen geworfen haben.

## II. Die Beantwortung der vom Bereine für Socialpolitif gestellten Fragen.

### 1. Der Beld- und Rreditwucher.

a. In welcher Form tritt berfelbe auf? Darin stimmen alle mir zugegangenen Mittheilungen überein, daß Fälle, in welchen ungebührlich hohe Zinsen bei einem Gelbleihgeschäft abgemacht worden sind, seit dem Erlaß des Buchergesetzes vom 24. Mai 1880 zu den Seltenheiten gebören. Dieses Gesch hat es herbei geführt, daß der Wucherer auf andere Mittel sinnt. Die Geschichte eines solchen Buchergeschäftes nimmt gewöhnlich solgenden Berlauf:

Der Bucherer verschafft fich theils burch fortwährenbes herumstreifen von Gehoft zu Gehoft , theils burch herumlungern an ber Marktede ber

tleinen Stadt und durch Gespräche, welche er mit jedem anzuknüpsen beliebt, der an ihm vorüberkommt, eine ganz genaue Kenntniß von den Berhältnissen eines jeden einzelnen, welcher in dem Gediete wohnt, über das er
sein Ret ausgesponnen hat. Sobald er nun herauswittert, daß die Berhältnisse irgendwo ansangen schlecht zu stehen, und er merkt es bei seiner
scharfen Beobachtungsgade oft schneller, als der Besitzer selbst, so sangt er
an, in schweichlerisch-kriechender Weise äußerst zuvorkommend zu werden
und Geld anzubieten, auch schon ehe der Besitzer etwas gebraucht; tritt
dies nun ein, so giebt er die Summe, giebt aber vor, gerade in dem Augenblicke selbst in Geldverlegenheit zu sein und sich das Geld erst selsch beschaffen zu müssen. Für diese Mühewaltungen läßt er sich eine Entschädigung geben, und so ist der Betrag, den der Rehmer erhält, von vorn
herein schon kleiner, als der, den er schuldig bleibt. Als Zinsen werden
meist 6 Prozent vereindart. Das Geschäft wird gegen einen einsachen
Schuldschein gemacht.

Dies ift die milbefte und verführerischste Weise, in welcher ber Bucher anfängt und auftritt. In andern Fallen, namentlich in folden, in welchen es dem Darlehnsnehmer bereits fchlecht geht, er bereits in erheblicherer Belbverlegenheit ift und felbft jum Bucherer tommt, um fich ein Darleben zu erbitten, muß er fich einen zuweilen febr erheblichen Bormegabzug gefallen laffen. Alle diefe Gefchafte haben ferner bas Bemeinfame, baß die Ruchablung auf einen Termin festgeset wird, ju welchem der Darlehnsnehmer am allerwenigsten Gelb hat, 3. B. bor ber Ernte. Ift ber Rudjahlungstermin bann ba, fo tann naturlich nicht gezahlt werben, die Berlegenheit ift gewachfen und bann muß ber Darlehnsnehmer fich Stundungs- und Prolongationsgebuhren gefallen laffen und amar um fo bobere, je unwahrscheinlicher es ift, daß er bei bem neu vereinbarten Termin gablen tann. Saufig wird vereinbart, daß bas Rapital und außerdem eine Ronventionalftrafe fällig ift, wenn die Binszahlung nicht auf ben festgefesten Tag erfolgt, und bag bies geschehe, wird bem Darlehnsnehmer oft febr erichwert, ja unmöglich gemacht. Die rudftanbigen Binfen werben felbstrebenb augeschlagen, und fo machft bas urfprungliche Rapital fchnell au einer immer größeren Summe.

Erst dann greift der Bucherer jum Wechsel und schreibt in demselben eine entsprechende Stundungs- und Prolongationsgebuhr hinzu.

Es mögen hier einige Beispiele folgen, welche fich ausnahmslos auf bie Beit nach bem Buchergesetz von 1880 ausschließlich beziehen.

## Aus der Gegend von Tremeffen:

- 1. Für Beschaffung eines Darlehens von 750 Mark wurden 200 Mark Provision beansprucht; dies ward nicht bewilligt. Dagegen wurden für die gezahlten 750 Mark 1000 Mark zu 6 Prozent eingetragen.
- 2. Ein Kapital von 1500 Mark foll noch ein Jahr stehen bleiben. Der Bermittler beausprucht hierfür 60 Mark Provision; diese kann der Schuldner nicht zahlen und muß nun einen Wechsel über 75 Mark mit vierwöchentlicher Berfallzeit und 10 Mark baares Selb leisten.

Mus bem Rreife Obornit:

1. Aur bas Beichaffen eines Darlebns von 300 Mart find 69 Mart

Raffergebühren bezahlt.

2. Gin Bauer in G. bat ein Darleben bon einem befannten Bucherer in R. und bafur am 1. Februar, 1. Dai u. f. w. vierteljährlich Binfen gu aablen. Die erfte Rate gablt er icon 1. Januar, vergift aber bie Rate, welche jum 1. Dai fallig ift; bamit ift bas gange Rapital fallig, ber Glaubiger verlangt es jurud. Der Schuldner tann nicht zahlen, will ein Theilstud seiner Wirthschaft vertaufen, um den Glaubiger zu befriedigen, findet auch Raufer hierfur, ber Glaubiger rebet biefen aber wieber ab und fitt nun in ber Birthichaft, bie er ausichlachtete.

Mus bem Rreis Breichen:

- 1. Gin Bauer D. in D. hatte Schwierigkeiten, feine Brandentschädigung in Sobe von 1200 Mart von der Brobingial-Reuersozietätsbirektion an erheben. Er wurde wegen Bezahlung von Baubola, welches er aus der königlichen Forst entnommen hatte, gebrangt. Ihm wurde mit Boll-streckungsmaßregeln gedroht. Da wußte er sich keinen Rath und zedirte bem Raufmann E. feine Forberung, ber ibm hierfur 850 Mart gab und balb darqui die 1200 Mart abbob.
- 2. Dem Bauer R. war bom Raufmann & ein Darleben auf= gebrungen, bas au 8 Brogent Rinfen mit einer erheblichen Konbentionalftrafe bypothetarifch eingetragen wirb. R. begiebt fich am Falligfeitstage ju I um ju gablen. E lagt fich verleugnen und fchict Tags barauf bem Bauer R bie Rlage auf Zahlung ber Konventionalftrafe in bas haus.

3. Gin Raufmann ichieft einem Gutsbefiger Die Landichaftsginfen bor und macht dabei so erhebliche Borwegaballae, das die Rinsen 30 Brozent

betragen.

Es burften diese Beispicle genugen, um ju zeigen, in welcher Weise

gewuchert wird.

- b. Die Frage zu beantworten, in welchem Umfange gewuchert wird, ift befonders schwierig und zwar aus ben Gingangs bargelegten Grunden. Gin falfches Bilb wurde es mahrlich geben, wollten wir hier die Statiftit als einziges Mittel benuten, benn banach find auf Grund bes Buchergefetes bezw. bes § 302 a - d bes Reicheftrafgefetbuches in ber Proving Boien nur Berfonen
  - 1882 abgeurtheilt in 8 und verurtheilt in 2.

1883 abgeurtheilt in 8 und verurtheilt in 3,

1684 abgeurtheilt in 2 Fallen und verurtheilt in feinem Falle.

Die Anzahl der Aburtheilungen und Berurtheilungen für 1885 ift noch nicht veröffentlicht.

3ch wurde es fur einen Fehlgriff halten, wollte man aus biefen fo verschwindend kleinen Bablen barauf schliegen, daß ber Bucher in ber

Brobing in berichwindendem Umfange betrieben wurbe.

Auffallend ift, daß nach den betreffenden Angaben eine verhältnigmäßig geringere Bahl von Berurtheilungen auf Grund bes § 302 a - d bes R.-Str.-G.-B. auf die Proving Pofen als auf Deutschland

Preußen entfällt, benn in Deutschland ist 3. B. auf je 450 000, in Preußen auf je 500 000 und in der Proding Posen nur auf je 850 000 Seelen eine Berurtheilung gekommen. Ich halte die Zahlenreihen für nicht groß genug, um daraus Schlüffe ziehen zu können, und glaube, daß in der Broding Bosen mehr als in den sibrigen Theilen Breußens und Deutsch-

lands gewuchert wirb.

Awei Sachen begunftigen den Bucher. Ginmal, wie oben bereits angeführt, ber ftart polnische Charatter einer Gegend. Gine Durchficht bes gefammten mir vorliegenden Materials führt zu ber Ueberzeugung, bag in ben überwiegend polnischen Gegenden ftarter gewuchert wird als in ben beutschen, und daß in den ganz beutschen Gegenden, z. B. ben west-lichen Theilen der Kreise Birnbaum und Meserit, in dem nördlichen Theil Rarnitaus, im Rreife Rolmar und Wollftein von Bucher fo gut wie nichts mehr portommt, mabrend in einigen fart polnischen Gegenben. 3. B. in Theilen bes Rreifes Schrimm, Blefchen, Brefchen, Inowraglam, noch ftart über bas Bortommen von Bucher gellagt wirb. Diefelbe Erfcheinung beftätigen die im Rreis Obornit mit einer ftart gemifchten Bepoliterung gemachten Erfahrungen, wongd in Gegenden mit polnischer Bevölkerung mehr als in folden mit beutscher gewuchert wirb. Gine fernere Gigenthumlichteit bei ber Berbreitung bes Buchers ift die, bag er fich in gemiffen Gegenden nefterweife festfest und einwurgelt; es find bies mobil folde Gegenden, in benen ungunftige wirthicaftliche Borbebingungen porhanden find, alfo leicht Berlegenheiten entfteben, aber auch folche, in benen besonders gefchickte und gewandte Perfonlichkeiten fich Ginaana verschafft haben. Ihren Sit haben die Bucherer ftets in den Stadten, und fo ift es für die Berbreitung bes Buchers gunftig, daß die Proving Bofen mit einer mahren Ungahl von Stabten befegt ift.

Im preußischen Staate entfällt rund auf 20 000 Seelen eine Stabt,

in ber Brobing Bofen bereits auf 10000 Seelen.

Bon biefen Städtchen und Städten breitet fich ber Bucher ftrablen-

förmig aus.

Als Beispiel für das nesterweise Auftreten des Wuchers führe ich den Polizeidistrikt Betsche im Areise Meserit an: in dem östlichen und südssstlichen Theil desselben, in den Ortschaften Lewitz, Lewitz-Hauland, Punken, Hauland-Neuschille, Swichoczin und Lowin hat der Wucher seste Wurzel geschlagen, während die übrigen Theile des Distrikts, namentlich die Ortschaften Glozewo, Dormowo, Zielomischel, Scharzig, Stohm, Kallau und Stokk, nur oberstächlich davon berührt sind.

Im oborniker Kreise haben seit langer Zeit die Ortschaften Polojewo, Mrynkowo, Groß-Kroschin und Schlotthaus dem Wucherer gute Beute gegeben, früher auch das Dorf Uchorowo, während in vielen anderen Orten, namentlich in deutschen mit guten Verhältnissen, von Wucher nichts

betannt geworben ift.

c. Ein Migbrauch ber Wechselfabigkeit ift in irgendwie nennenswerthem Umfange nicht festgestellt. Es tann ja nicht in Abrede gestellt werden, daß der Wechsel vom Wucherer als bequemfte und leichteste handhabe benutt wirb, um eine Forderung zu Gelbe zu machen, und beshalb wirb, wenn auch nicht immer gleich zuerft, fo boch ftets im weiteren Berlaufe ber Geicafte zu biefer Form ber Schulbanertennung geschwitten, und namentlich bann, wenn die Ruchablung bes Darlehns auf Schwierigkeiten zu flogen beginnt. Es find ber Falle gewiß viele, in benen Die dem Bechiel vom Gefek beigelegten raichen und ftarten Bollftredungs. wirtungen mit auferfter Rudfichtslofigfeit feitens bes Glaubigers und gum Berberb für ben Schulbner ausgenutt werben. Infofern ift ein Digbrauch bes Wechfels vielfach vorhanden, Falle aber, in benen Leute, Die nicht lefen tonnen, jur Unterfchrift einer anbern Summe auf einem Bechfel beranlagt werben, als fie anertennen wollen, alfo ein gemeiner Betrug, find in letter Beit wohl taum festgeftellt. Uebrigens geht es mit biefen Bechfelllagen fo wie mit ben Anfpruchen aus mucherischen Befcaften überhaupt, fie werben nicht bor Bericht ausgetragen. 3 Jahren bat a. B. por bem toniglichen Amtsgericht in Obornit nur eine einzige Sache geschwebt, bei welcher ber Berbacht bes Buchers wegen ju bober Brolongationsgebubren entftanden mar. Der Wechfelglaubiger pergichtete nach bem erften Termin auf Die ftreitige Gebuhr. Diefelbe Sache war die einzige Wechseltlage, welche feit brei Jahren vor bemfelben Amtsgericht geschwebt bat und welche auf Wiberfpruch gestoken ift. allen anderen Fallen ließ ber Wechfelfculbner Berfaumnigurtheile über fich ergeben und entzog bamit bem Berichte zugleich die Möglichkeit ber Ginficht in bas ber Wechselbegebung ju Grunde liegenbe Sauptgeschaft.

d. Die Bucherschulden führen häufig ju Gintragungen in das Grundbuch, und zwar überall ba, wo es dem Bucherer nicht mehr möglich ift, auf andere Beise zu seinem Gelbe zu kommen, und überall da ferner, wo das Grundstuck, auf welches eingetragen wird, wenigstens einigermaßen Sicherheit bietet.

e. Bu 3wangsbertaufen aber führen biefe Gintragungen langft nicht mehr in bem Umfange, wie bies fruber beklagt werben mußte. (Die bauerlichen Berhaltniffe in ber Brobing Bofen. Dritter Band ber bauerlichen Buftanbe in Deutschland, veröffentlicht 1883 vom Berein für Socialpolitik.) Daß bies beffer geworden und damit eine fruher recht uppige Bluthe bes Bucherthums abgewellt ift, muß auf die wohlthatigen Birtungen ber neueren gefeklichen Bestimmungen gurudgeführt werben, wonach die teineswegs unerheblichen Roften bes Gubhaftationsperfahrens bemjenigen gufallen, ber biefes beantragt hat, wenn ein gulaffiges Gebot, burch welches die dem Rechte bes betreibenden Glaubigers porbergebenden Rechte, bezw. bie vorhereingetragenen Realintereffenten befriedigt werben, nicht erfolgt, und mithin bas Subhaftationsversahren ohne Buschlag ju Ende Rach biefes Bestimmungen läuft alfo ein jeder, ber eine Subaebt. haftation beantragt, Gefahr, entweder felbft bas Gut erfteben ober bie Roften bes Berfahrens tragen ju muffen.

Immerhin nun aber find die Falle nicht vereinzelt, daß die Bucherer, um ihre weit hinten flebende Forderung zu retten, im Subhaftationstermin

felbft taufen.

Bon dem herrn Diftrittstommissarius Egner zu Reuftadt an der Warthe, Areis Pleschen, wird mitgetheilt, daß in seinem Polizeibistrikt seit 1877 in 12 Fallen Bauern ihre Wirthschaften verloren haben, weil

Bechselsorberungen auf benselben eingetragen waren, die aus einem wucherisiden Saubtgeschäft stammten, und welche zur Subhastation führten.

f. Wer betreibt ben Bucher? Es ist bem noch niemals wibersprochen worden, daß die Juden in weit höherem Grade dazu neigen, Bucher zu treiben, als Christen. Und damit stimmen alle Ermittelungen überein, daß mindestens neun Zehntheile sammtlicher wucherischer Sandlungen in hiefiger Provinz von Juden und höchstens ein Zehntheil von Christen ausgeführt werden.

Diese arbeitsscheuen judischen Leute, die sast tagaus tagein an einer bestimmten Ede des Marktes einer jeden kleinen Stadt stehen oder an derselben ihren Laden oder ihre Schenke haben, sie beobachten jeden einzelnen, der hineinkommt, und sangen ein Gespräch oder eine Geschäftsvermittelung mit bemselben an, wenn sie glauben, daß dabei etwas zu gewinnen ist.

Die meifte Gelegenheit Bucher zu treiben haben die mit einem Sach ober einem langzahnigen, berhungerten Pferbe berumgiebenden hauftrenben Juben, die fogenannten Bundeljuben, auch Plundermage genannt. taufen alles was fie friegen tonnen, namentlich alte Rleibunasftude, Lumben. Subner, Gier, altes Gifen, Anochen, Safenbalge u. f. w. Die Thatfache, bak icon fo mancher Rube mit biefem Beschäfte angefangen hat, ber fvater ein reicher Mann geworben ift, fpricht für bie Ginträglichteit besfelben. Bei faft jedem einzelnen biefer Taufende bon tleinen Sandelsgefchaften, die täglich von diefen Schnorrern in der Probing Bofen abgefchloffen werben, fei es gegen Gelb ober was noch schlimmer ift, gegen Waare, wird die Unkenntniß der Leute über den Werth der Waare ausgenutt und also ge= wuchert. Diefer Bucher ift beshalb aber besonders schablich, weil er bie armfte Rlaffe ber Bevollerung, Die im Schweiße ihres Angefichts fcwer arbeitenden Tagelohner um einen Theil ihrer Babe bringt. Endlich find es bie Schanter, und auch hier wieder gang besonders bie jubifchen, welche in mucherischen Sandlungen bie Bevöllerung aussaugen. Ift es ihnen boch fo bequem gemacht, ba bie Leute nicht anschreiben, mas fie verzehren, bann wenn eintaffirt wirb, mehr zu forbern, als was vertrunten ift, und hierauf, wenn Bablung nicht geleiftet werben tann, weiter zu muchern. Solcher Falle, in welchen ein Schanker fich auf folche Geschäfte verfteht und bann in wenigen Jahren felbft ein reicher Mann wird, mabrend bie Wirthe im Dorfe verarmen, tonnen aus jebem landrathlichen Rreife ber Proving Pofen einige, ja aus mehreren Rreifen eine gange Reihe aufgeführt werben. Es wird fich weiter unten Belegenheit bieten, hierauf noch einmal gurud ju tommen. Wir haben es bier mit einem ber großeften Mikftande ber bestehenden Berhaltniffe au thun.

Aus mehreren Theilen der Provinz wird darüber Alage geführt, daß die Wucherer unter einander in Geschäftsverbindung stehen. Wenn jemand ein Darlehen aufzunehmen versucht, so ist dies sosort unter allen Geschäftsteuten bekannt. Bestimmte Persönlichteiten, die sast überall, da wo der Wucher den ihm zusagenden Boden sindet, vorhanden sind, bilden die Schlepper, es sind jüdische Leute, welche zwischen dem Geldnehmer und -Geber vermitteln und sich hiersur, je nach dem Ersolg ihrer Bemühungen, entsprechend hohe Vermittelungsgebühren zahlen lassen. Diese

jühren den Bauer, der Geld braucht, zu einem Geldmann, und dieser weist den Bauer wieder an einen zweiten, angeblich weil er selbst augenblicklich gar kein Geld habe. Der zweite giebt dann, und weist den Schuldner dann wieder an den ersten, wenn die Zahlung sällig, damit dieser Geld verschaffe. Das ist ein hin- und herschieden und ein Lügengewebe, was nur den Zweck hat, für möglichst viele Zwischendienste möglichst viele Bermittelungsgebühr aus der Tasche des Bauern zu ziehen.

Solche Buchergenossen verstehen es burch alle nur benkbaren und nicht benkbaren immer und immer wieder vorgebrachten Einwendungen die Leute bavon zu überzeugen, daß das Gelb von ihnen, wenn auch zu höheren Zinsen, wenn auch auf kürzere Termine, wenn auch mit Rebenkossen, doch besser ist, als das Geld aus der Sparkasse oder einem sonstigen soliben Seldinstitut; allerdings werden diese Fälle immer seltener, weil mit zunehmender Klugheit der Bauern die Ueberzeugung von dem Segen der Kreissparkassen und anderer ähnlicher Einrichtungen sich immer mehr Bahn bricht.

Falle, in benen die Buchergenoffenschaft dem Bauer, wenn er Gelb von wo anders als von ihr borgt, Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Produkte macht, sind nicht zur Sprache gekommen, finden aber zweisels-obne flatt.

### 2. Biehmucher.

Es ift ein ganz besonderes Verdienst bes Vereins für Socialpolitit, auf biese bisher unbekannte Form des Wuchers aufmerksam gemacht zu haben. Die Ermittelungen haben ergeben, daß der Viehwucher auch in einigen

Theilen ber Probing Bofen Berheerungen anrichtet.

Erst wenige Tage bevor diese Zeilen niedergeschrieben sind, hat sich ein schlagendes Beispiel in dem oborniter Areise ereignet. Der Pächter eines Gutes von mittlerem Umsange brach zusammen; ein bekannter Wucherer der Rachbarstädte trieb das ganze Vieh vom Hose und lieferte den Beweis, daß es ihm gehöre. Es stellte sich nun heraus, daß er das Vieh gegen 50 Psennige Futtergeld für den Monat bei dem unglücklichen Pächter, den er durch Darlehen in vollständige Abhängigkeit von sich gebracht, eingestellt hatte.

Aus bem Areise Abelnau wird mir mitgetheilt, daß bem Bauer gutes Bieh auf jebe nur mögliche Weise abgeschwatzt und schlechtes Bieh, meist

gegen Schulbichein, aufgeschwatt wirb.

Am lauteften find die Rlagen über Biehwucher im Rreife Schildberg. Der Diftriftstommiffarius Ballaste aus Robplagora macht hierüber fol-

genbe Mittbeilungen:

"Die Juben handeln hier fast ohne Ausnahme mit Bieh. Diejenigen bäuerlichen handler, welche das Gewerbe angemeldet haben, sind nur die Biehtreiber und Pfleger der Juden. Die Bucherer, welche bis zu 40, ja 50 Stück Bieh zu Markte bringen, stellen das Bieh einzeln oder auch zu mehreren Stücken bei dem Bauer ein, der Bauer muß zufrieden sein, wenn

er einige Mark Tagelohn für seine Treiberdienste erhält, das Futter und die Pflege dars er nicht berechnen, da der Wucherer, der ihm Vorschiffe geleistet hat, ihm sonst den Hals zuschnürt. Die Opfer, welche der Bauer seinen Areditverhältnissen bringt, lassen sich nach Prozenten gar nicht berechnen, sind aber bei dem Viehwucher viel höher als bei dem Areditwucher.

Der Biehwucherer hat sehr balb erspäht, welcher Bauer einen schwachen, unzureichenden Biehstand hat, ober welchem Besiher ein Stück Bieh eingegangen ist. Hilfsbereit bietet er ihm das eine oder andere Stück auf Kredit an, und ist dann die Schuld soweit gewachsen, daß sich die Eintragung auf das Grundstück verlohnt, dann ist der Bauer nicht allein Biehtreiber und Psleger des Bucherers, sondern auch dessen Biehpächter.

Ein gutes Stud Bieh muß bann ber Bauer bem Bucherer gegen ein schlechtes vertauschen ober weit unter dem Werthe vertaufen ober auch die Aufzucht unter Abrechnung bes Werthes bes gelieferten Stucks mit An-

rechnung ber Infen mit bem Bucherer theilen." -

In ähnlicher Weise wird über ben Viehwucher im Kreise Schrimm geklagt; aussuhrliche Mittheilungen liegen aus Dobzig vor. Solange der Bestiger, welchem Vieh zur Mast eingestellt wird, sich in geordneten Verhältnissen besindet, wird ihm eine angemessene Entschädigung für die aufgewendeten Futter- und Haltungskosten gewährt; sobald er aber in Geldverlegenheit geräth, wird von dem Einsteller des Viehs, der ihm regelmäßig Vorschüsse gegeben hat, ein nur geringer Ersah gewährt, oder werden von ihm starke Abzüge für alle möglichen anderen Verbindlichkeiten gemacht.

Aus mehreren Gegenden, z. B. den Areisen Kröben und Birnbaum, wird darüber Klage geführt, daß völlig mittellosen Leuten, namentlich herrschaftlichen Tagelöhnern, Schweine ohne Bezahlung aufgedrungen werden. Auch findet bei solchen Leuten ein Einstellen von Schweinen zur Mast statt; die Leute kommen bei diesem Geschäfte saft immer zu kurz.

Schlieflich tommt der Biehwucher fast Aberall bei betrugerischen Bferdegeschäften bor; die tleinen jubifchen Bferdehanbler, fog. Roftaufcher,

find jum Theil außerft erfinderisch.

Es möge ein Beispiel aus bem Areise Inowrazlaw hierfür genügen: Balb nach geschlossenem Berkauf eines meist ziemlich theueren Pferbes und innerhalb ber gesetlichen Frist wird bem Berkaufer ein durch Borstellung eines ganz anderen Pferdes oder auf sonst unredliche Weise erlangtes thierärztliches Attest vorgelegt, wonach das Pserd trant sei u. s. w. Berkäuser wird ausgesordert, das Thier gegen Küczahlung des Kausgelbes abzuholen, und zwar bei Bermeidung der Klage. Ist der Berkäuser hierdurch in Berlegenheit gebracht — das Pferd steht in Landsberg, oder in Oberschlessen, oder an einem sonst entsernten Orte —, so benügt sich Käuser schließlich auch mit der Erlegung des Minderwerths in Höhe von etwa 60 oder 90 Mark. In zwei solchen Fällen nun, in welchen die Verkäuser gut berathen waren und sich nicht einschrecken ließen, stellte es sich heraus, daß das Pserd längst von Hand zu Hand weiter gegangen, natürlich auch gar nicht krank war, und es sich somit lediglich um eine Prellerei handelte, welche die Eigenthümlichkeiten des Wuchers in sich trug.

### 8. Der Landbunger.

de b. h. eine Sucht über Bedürsniß und über die versügbaren Mittel Land zu tausen, hat sich in den letzten Jahren, seit der Berschlechterung der landwirthschaftlichen Berhältnisse im ganzen vermindert; es wird mir aus den meisten Theilen der Provinz, namentlich aus denjenigen mit besseren wirthschaftlichen Berhältnissen mitgetheilt, daß diese krankhaste Sucht überhaupt nicht mehr besteht. Aur aus der Gegend von Oftrowo wird stark hieralber geklagt. — Rach meinen eigenen Ersahrungen, namentlich im

hiefigen Rreise, fteht die Sache nicht fo gunftig:

Ich habe vor einigen Monaten einem Termine in einem Dorfe M. selbst beigewohnt, in welchem eine Wirthschaft von über 180 Heltar durch zwei jüdische Handelsleute aus einer Rachbarprovinz, welche ihren Schlepper aus einem kleinen, unweit von M. gelegenen Städtichen mitgebracht hatten, in Theilstüden ausgegeben bezw. verlauft, also parzellirt oder ausgeschlachtet werden sollte, und war in hohem Grade erstaunt, das große Zimmer, in welchem das Geschäft gemacht ward, angefüllt mit Kauflustigen zu finden, darunter Leute, von denen ich wußte oder wenigstens mit Bestimmtheit annehmen zu können glaubte, daß sie keinen Groschen Bermögen hatten.

In turger Beit war bie große Flache begeben.

Ein Biertel bes Kaufpreises sollte angezahlt, die anderen der Viertheile zu 5 Prozent auf längere Zeit stehen bleiben; einige der Käuser sollen sich das Angeld zu 7 Prozent in einer benachbarten Bolksdant geliehen haben. Für den Morgen des ziemlich düngerarmen, wenn auch in seiner Zussammensetzung nicht schlechten Bodens wurden, ohne Gebäude und ohne irgend welches Inventar, dis 270 Mart bezahlt, sür meist trockene Feldwiesen noch mehr. Der Boden war höchstens 2/s von dem werth, was gezahlt ward, ja bei einigen Stücken wohl nicht die Hälfte. Es liegt auf der Haufer gereichen kann, ja es ist mit ziemlicher Bestimmtheit vorauszusgan, daß sie hierdurch sich zu Grunde richten werden. Das ganze Geschäft muß als ein wucherisches bezeichnet werden, weil die Käuser durch die beschönigenden Kedensarten der beiden Kausseune neil die Käuser durch die beschönigenden Kedensarten der beiden Kausseune, die in jeder Beziehung für den Käuser ungünstig, für die Bertäuser aber um so günstiger waren, denn diese haben 15 000 Mart mehr aus dem Lande genommen, als sie gegeben haben, und machten außerdem noch den Prosit aus dem Verlauf des ganzen Inventars, der auch noch auf 15 000 Mart veranschlagt wurde.

Ein zweites Beispiel hat sich unlängst im oborniter Kreise ereignet. Ein fleißiger solider polnischer Wirth B. A. in P. ererbte von seinem Bater eine kleine aber gute Wirthschaft von 50 Morgen, die Ländersucht ließ ihn nicht ruhen, er kaufte, selbstredend ohne die genügenden Mittel, ja zulett ohne Geld überhaupt, immer mehr Land zusammen, dis er im ganzen 150 Morgen besaß, bankerott war und um sich zu retten, selbst parzellirte. Die Käuser sollten die Hälfte des Kauspreises zahlen und die zweite Hälfte zu 6 Prozent stehen lassen. Die Anzahlung verwendete K., um sich ein neues Grundstück in einem benachbarten Kreise zu kaufen.

Die Auflassung hat aber, da die Spoothekenverhältnisse sich nicht ordnen ließen, nicht stattsinden können und wird nicht zu ermöglichen sein; so sind ganz verworrene Zustände dadurch entstanden, daß R. die Ländergier und geschäftliche Unersahrenheit seiner Käufer ausbeutete, also mit ihnen wucherte.

Dag bei biefen Ausschlachtungsgeschäften geiftige Setrante toftenlos verabreicht, daß diese Geschäfte in Schanten abgeschloffen worden find, habe ich nicht fest ftellen tonnen, bege aber die Befürchtung, daß dies Mittel

nicht felten angewendet wird.

Bon einem Herrn Amtsrichter hiefigen Areises, der durch jahrelange wohlthätige Richterpraxis einen besonders klaren Einblick in die einschlagenden Berhältnisse bekommen hat, wird mir mitgetheilt, daß Ausschlachtungen bäuerlicher Grundstücke durch prosessionelle Parzelleure zahlreich vortommen. Zumeist, aber nicht ausnahmslos sind es Handels-leute jüdischen Glaubens, welche diesen Erwerdszweig betreiben. In einigen größeren Geschäften haben Kausseute aus Landsberg a. W. im oborniter Amtsgerichtsbezirk debütirt. Kleinere Parzellirungen sind von rogasener, zarnikauer und wronker Juden vorgenommen worden. Kooperationen verschiedener Unternehmer haben dabei um so öfter stattgefunden, als zur Durchsührung solcher Geschäfte viel Geld ersorderlich ist.

Ein "Parzelleur" hat in den letten Jahren 4 bauerliche Wirthschaften jum Zwede des Weiterverlaufs angetauft, babon hat er 2 Grundstille in 13, bezw. 8 Theilen, die anderen beiden ungetheilt mit Profit weiter veraufert bezw. gegen andere im Kreise Samter belegene Aderflächen vertauscht.

Die größeren Unternehmer betreiben bas Geschäft zur hinterziehung bes einprozentigen Raufstempels in der Weise, daß sie sich von den Eigenthumern der zu Parzellirungszwecken ausersehenen Grundstücke Bollmacht zur Ausschlachtung ertheilen lassen.

In der Bollmacht wird stipulirt, daß die Unternehmer einen Erlös von x Mark dem Eigenthümer garantiren, dafür aber berechtigt find, den Mehrgewinn als Lohn für ihre Bemühungen und Auslagen zu behalten.

Diese Geschäfte mussen viel Gelb abwersen, da sie in vollem Schwunge stehen. Leider sind sie meist verschleiert, da die Auflassung der Parzellen gewöhnlich ohne Ueberweisung der Unterverkaussverträge ersolgt. Aber auch selbst dann, wenn diese Berträge mit eingereicht werden, geben sie keinen Anhalt, weil sie Unwahrheiten enthalten, denn eine solche Unwahrheit, bezw. absichtliche Unrichtigkeit ist es, wenn in einem solchen Bertrage z. B. angegeben wird, daß ein Theilstück von 5 Morgen sür 884 Mark und ein anderes Theilstück desselben Bodens von 66 Morgen mit nur 3137 Mark verkaust sein soll.

Lizitationen ber einzelnen Trennstücke sollen im Norben und Nordwesten ber Provinz vorkommen, in dem oborniter Areise ist diese Art der Aussührung des Ausschlachtungsgeschäftes bisher nicht angewendet worden.

Haufgelb zu 6 Prozent und nur auf 1 bis 2 Jahr untündbar stehen. Die Anzahlung wird, soweit das baare Gelb nicht reicht, mit Wechsel auf nur kurze Sicht von 3 Monaten verlangt und geleistet.

Eine besonders schlimme Folge der Ausschlachtung ist auch die, daß die Altentheile und Ausgedinge gelöscht werden muffen, soll das Geschäft, nämlich die Nebertragung der Trennstüde an die Käuser, ersolgen. Die Ausschlächter bieten einen sehr geringen Preis, die Altentheilsberechtigten aber lassen sich durch den Andlic des baaren Geldes verloden und vertausen ihr Anrecht weit unter dem Werth; daß diese Unterhandlungen für die Ausschlächter ein bequemes Feld zu wucherischen Handlungen bieten, liegt auf der Hand.

Es burfte hier ber geeignete Ort sein, auf die Altentheilswirthschaften überhaupt naber einzugeben, die, wie auch der Antrag des herrn Rittergutsbefiger Rennemann-Rienta in der Sigung des Landesokonomiekollegiums am 20. Rovember 1886 bewiesen hat, einen der größten Schaben

bes vollswirthichaftlichen Lebens in ber Proving Pofen bilben.

Die Altentheile sallen auf jeden Fall dann auch unter den Begriff bes Wuchers, wenn sie dazu dienen sollen, die Kauflust junger unersahrener, heirathklustiger Leute über das natürliche Maß zu sleigern. Der in dem Seschäfte liegende dolus tritt deutlich hervor, wenn der Altentheilsvertrag zwischen Eltern und Kindern geschlossen und dabei von den Eltern versprochen wird, daß sie das sestlese Ausgedinge von den Kindern während deren Bestigzeit nur zur halfte oder zum dritten Theil sordern werden, die Eintragung aber zum vollen Betrage verlangen, um das Recht gegen den Bestignachsolger geltend zu machen. Bei Seschäften dieser Art zwischen Eltern und Kindern pslegen die Eltern nur an sich und ihren Bortheil zu benken und nur sie selchst gut sortzukommen. Die Seschwister der Lebernehmer des Sutes gehen ganz oder zum Theil ihres Anrechtes verlustig, der Sutserwerber besteht nur dann, wenn er das Slüd hat, daß die von seinem Schweiße lebenden Eltern baldigst das Zeitliche segnen.

Reben ben von mir in den "Bauerlichen Berhaltniffen in der Provinz Posen" angesührten Fällen über Altentheile (in dem Werke des Bereins für Socialpolitik "Bauerliche Zustände in Deutschland") mögen hier noch einige Beispiele Raum finden, welche aus neuerer Zeit stammen und namentlich den wucherischen Charakter dieser Altentheilsverträge kenn-

zeichnen.

Ein Wittwer, Bater von 6 Kindern, setzt sich auf das Ausgedinge und verlauft seine Wirthschaft von 56 Morgen zum Preise von 3500 M. an seinen eben großjährig gewordenen Sohn und behält sich eine Kente von 300 M. vor. Den übrigen 5 Kindern wird ein Anrecht von 30 M. auf das Batererbtheil zugesichert. Seine zweite, etwas größere Wirthschaft verlauft er für 4600 M. an seine Tochter, behält sich von derselben gleichsals eine Kente von 300 M. vor und sichert den minderjährigen Kindern je 60 M. als späteres Vatererbe zu, lebt als Kentner, verheirathet sich schleunigst wieder — und die minderjährigen Kinder erster Ehe haben das Nachsehen und werden nichts bekommen.

Eine Wittwe vertauft ihr Grundftud von 52 Morgen, für 8920 M. an ihren Sohn und behalt fich eine Jahresrente von 560 M. vor, die

beiben anderen Rinder erhalten als Erbtheil 150 beam. 60 Dt.

Ein Aruggrundftud war bor einigen Jahren für 2250 M. bertauft.

Der Bater verlauft es an seinen Sohn, dieser muß 5502 M. Hypotheken und 1200 M. personliche Schulben übernehmen, an seine Geschwister 2100 M. und an seine Eltern ein Ausgedinge von 500 M. bezahlen. Schließlich muß er noch eine dritte Person lebenslänglich unterhalten. Ist das nicht Grundstückswucher in schlimmster Form?

Die mir in diefer Angelegenheit zugegangenen Mittheilungen Magen fast ausnahmslos über ben mit ber unglückseligen Ausgebinge - Wirthschaft verbundenen Grundstückswucher. Leiber verbietet es ber Raum, noch weitere

intereffante Beifpiele anauführen.

### 4. Ueber ben Baarenwucher

wird aus ben verschiedenften Gegenden, namentlich aus folchen, in welchen Gelb- und Kreditwucher vorkommt, geklagt. Der Waarenwucher scheint verbreiteter und tiefer eingewurzelt zu fein als ber Gelbwucher.

Die Form, in welcher ber Waarenwucher vortommt, ift eine recht

verfcbiebene :

Der Schuldner muß sich berpflichten, sein ganzes Getreibe an den Gläubiger zu 8—10 M. den Wispel unter dem üblichen Marktpreise und gegen 6 prozentige Verzinsung des Vorschußgeldes zu liesern oder er muß sein ganzes Getreide dem Gläubiger liesern und diesem überlassen, je nach Gesallen und Willfür den Preis zu machen. Solche Seschäfte kommen namentlich auf größeren Gütern z. B. im Kreise Inowrazlaw vor, die dem

Banterott nabe finb.

Es verfteht fich bei einem großen Theile namentlich bauerlicher Befiger und tleiner Leute von felbft, benn es ift in ber Gegend allgemein üblich, baß fie ben Sandelsleuten, namentlich ben Saufirern, mit benen fie in Befcaftsbeziehung fteben und bon benen fie Gelb gelieben haben, außer ben vereinbarten Binfen, Borwegabgugen, von benen oben bie Rebe gewesen ift, jedesmal bei den baufig, ja wohl alle 14 Tage wiederkehrenden Befuchen Butter, Gier, Milch, Rartoffeln, Gemufe und was fonft noch grabe in ber Wirthichaft ift, ichenten ober boch ju gang niedrigen Preifen verlaufen, und daß hierdurch ber Betrag ber Darlehnsichulb oft in einem Sabre gang. ja boppelt und breifach gurudgezahlt wird, ohne fich je aber thatfachlich ju verringern; ber Bucherer verlangt biefe Ungahl tleiner Befälligkeiten für fich als etwas gang Selbstverftanbliches mit größter harmlofigfeit und Freundlichkeit, um bie Schuldner es gar nicht merten ju laffen, um welche verhaltnigmäßig boben Betrage es fich benn eigentlich banbelt, und ber Schuldner giebt alles bas willig ber, theils aus Gewohnheit, theils aus wohlbegrundeter Beforgnig, ben Glaubiger ju verftimmen und ibn jur Rundigung feines Darlebns zu veranlaffen.

Schlechte Waaren, namentlich von solchen Sachen, die in kleinen Mengen für die Acker- und Hauswirthschaft gebraucht werden, preisen die Seschäftsleute in aufdringlicher Weise an und veranlassen schließlich den Bauer und seine Frau, sie zu unverhältnismäßig hohen Preisen zu kausen; so kostet ein Pfund Kassee von einer schlechten geringen Sorte, die in jeder größeren Materialwaarenhandlung zu 80 Viennig zu haben ist, in den

Meinen meift mit der Schante verbundenen Gefchaften ber Dorfer 140 und

160 Bfennige.

Mir ist ein Fall von zuverlässiger Seite mitgetheilt, in welchem der Schuldner für ein Darlehen von 30 Mark jährlich 1 Zentner hafer zu Liefern hatte.

In einem anderen Falle mußte eine Frau 8 Gier für einen Schnaps

bezahlen, weil fie nicht im Befit ber 5 Pfennig war, die er toftete.

Ein Bauer tommt mit zwei Schweinen zur Stabt, er verkauft diefelben für 96 Mark; als er bei dem Juden in der Schänke den üblichen Sinkauf vornehmen will, kommt ihm das Geld abhanden. Er borgt fich nun das Geld von einem anderen Juden, um damit die Waaren zu kausen, die er seiner Frau in die Wirthschaft mitbringen soll. Er verpflichtet sich für die eingekausten Waaren, die einen wirklichen Werth von 60 Mark hatten, 30 Zentner Gerste zu liesern und muß außerdem die bei diesen Geschäftsabschlässen genossenen 4 Flaschen Likbr, 22 Glas Vier und 50 Zigarren bezahlen. Der tüchtigen Frau des Bauern gelang es mit Mühe und Roth, das Waarengeschäft wieder rückgängig zu machen. Diese Geschichte hat sich in Tremessen zugetragen und würde viele ihresgleichen sinden, kämen alle solche Sachen an den Tag.

Bon einer

### 5. Bereinigung aller Bucherformen

habe ich eine Mittheilung erhalten, und nehme hieraus wie aus von mir felbst beobachteten Fallen an, daß der Wucherer es vorzieht, sich noch rechtzeitig durch die oben geschilderte rücksiche Anwendung von Iwangsmitteln gegen sein Opser schadlos zu halten, so lange es noch Zeit ist, statt sich mit der Leitung der gesammten Geschäftssührung der Wirthschaft zu qualen und abzumühen.

Allerdings hat er ja ungefähr dasselbe erreicht und ben Besitzer thatsächlich seiner Berfügungsbesugniß über sein Gut entsett, wenn er ihn so weit gebracht hat, daß er alles Getreide und vielleicht auch andere Produtte nur an ihn, den wucherischen Gläubiger verkausen darf. Ich muß hierbei hervorkeben, daß solche Fälle nur ausnahmsweise bei kleinen bäuerlichen Besitzern, dagegen verhältnißmäßig ost bei großen bankerotten Gütern

portommen.

Unter ben

## 6. Urfachen,

welche zu ber Ausbehnung des Buchers beitragen, ist in erster Linie die Lieberlichkeit und Unwirthschaftlichkeit der Wirthe zu nennen, und hierbei wieder spielt die Trunksucht, das Schnapstrinken, die erste Rolle.

Die Trunksucht hat zwar erfreulicher Weise, bant dem thakkraftigen Einschreiten der Geiftlichen, namentlich der katholischen, dank dem allgemeinen Bestreben auf Herabminderung der Schänken unzweiselhaft abgenommen, ist aber immerhin noch sehr stark. Bon 10 Fällen, in welchen Bauern in die Hände des Wucherers fallen, sind es wohl neun, die dem Branntwein zugeschrieben werden mussen. Einmal kostet der Branntwein

gewiß ein ganz ungeheures Gelb, im oborniter Areise z. B. so viel als die gesammten so start beklagten Schul- und Gemeindeabgaben; würde also das Geld, was in Schnaps vertrunken wird, in die Wirthschaften verwendet, so würde der größte Theil der Berlegenheiten nicht entstehen, die den Wucherern in die Arme treiben.

Dann ift ersahrungsmäßig ber trunkene Zustand berjenige, in welchem ber Bauer am ehesten zu Leichtfinn und Unüberlegtheit neigt und sich von

bem Bucherer fangen lagt.

Endlich aber sind es grade die Schnaps- und Zechschulben, welche am schnellten wachen und welche selbst zu einer wucherischen Handlung von dem Schänkwirth ausgebeutet werden, weil sie vom Trinker nicht kontrollirt und also vom Schänker ohne Gefahr, daß der Betrug entdeckt werden kann, gesteigert werden, eine üble Folge davon, daß nicht jeder Schnaps sosort bezahlt zu werden braucht und mit der beliebten Kreide an die Thüre gemalt wird.

Es muß ferner zugegeben werben, daß der Bauer noch vielfach schlecht wirthschaftet und daß er, wenn er besser wirthschaftete, eher in der Lage ware, seinen Berbindlichteiten nachzukommen. In dieser Beziehung kann die Unwirthschaftlichteit als Ursache des Buchers wohl bezeichnet werden. Auf der anderen Seite aber muß anerkannt werden, daß der Bauer der Prodinz Posen ein überaus anspruchsloser, sleißiger Mann ist und ihm in dieser Beziehung Unwirthschaftlichkeit nicht wohl vorgeworsen werden kann.

In leiber noch den meisten Fällen verabsäumen es namentlich die kleineren Besitzer, ihre Borräthe, namentlich ihre Ernte gegen Feuer zu versichern. Es muß dies als ein großer Fehler immer wieder gerügt und bestämpst werden; der hiergegen angesührte Grund des Bauern, er habe das Geld zur Zahlung der Prämie nicht erschwingen können, darf man nicht gelten lassen, denn solche Prämien sind nicht hoch, der hierzu ersorderliche Betrag wird auch bei den ungünstigsten Berhältnissen sich ersübrigen lassen und das Unglück, welches ein Brandunglück den Unversicherten bringt, ist ein so entsehliches, daß die Bersicherung der Borräthe sich als eine durchsührbare und unabweislich nothwendige Maßnahme kennzeichnet. Fälle, in denen den Bauern, welche unversichert abbrannten, nichts anderes übrig blieb, als theures Juden- und Wuchergeld zu nehmen, sind nicht selten. Die Gebäude sind sast ausnahmslos versichert.

Fälle, in denen Bauern deshalb, weil sie nicht gegen hagel versichert hatten, dem Wucherer versallen sind, haben sich nicht sessen Lassen. Es liegt wohl nicht in demselben Umsange, wie dies bei der Bersicherung des Mobiliars und der Borräthe gegen Feuersgesahr der Fall ist, eine Nothwendigkeit vor, allgemein auf eine hagelversicherung zu dringen, und zwar schon deshalb nicht, weil es in der klachen Lage der Provinz viele Gegenden giebt, in welchen die hagelgesahr nur ganz verschwindend klein ist.

Noch weniger ist dies in Bezug auf die Lebensversicherung anrathfam. Die jährlichen Beiträge werden bei den geringen Einnahmen, um
die es sich bei den meisten bäuerlichen Wirthen handelt, zu bedeutend sein,
follen sie irgend welchen wohlthätigen Erfolg haben, als daß sie den Bauern
zugemuthet werden könnten Es herrscht im allgemeinen wohl aus diesem

Grunde eine ftarte Abneigung des tleineren Befitzers gegen die Lebens-

verficerung.

Die Kreditinstitute können bisher nicht als ausreichend erachtet werden. Rach der amtlichen Hauptsbersicht über die Geschäftsbetriebe und die Resultate der preußischen Sparkassen im Rechnungsjahre 1885 bezw. 1885/86 besanden sich in der Provinz Posen

|                       |    | 1. an ftabtifchen Spartaffer | ı |  |    |
|-----------------------|----|------------------------------|---|--|----|
| a.                    | im | Regierungsbezirt Bofen .     |   |  | 33 |
| b.                    | im | Regierungsbezirt Bromberg    |   |  | 2  |
| 2. an Kreissparkassen |    |                              |   |  |    |
| 8.                    | im | Regierungsbezirt Pofen .     |   |  | 6  |
| b.                    | im | Regierungsbezirt Bromberg    |   |  | 9  |
|                       |    |                              |   |  |    |

alfo zujammen 50 Spartaffen.

Andere Spartaffen, namentlich folche von Rirchspielen, Landgemeinben, Provingen ober Privaten giebt es in der Broving Bofen wenig. Bon den 17 Rreifen bes Regierungsbezirts Bofen haben alfo nur 6, alfo weniger als ein Drittel, Rreisspartaffen, bies muß als vollständig ungenugend erachtet werben. Gin weiterer Mangel ber Ginrichtungen muß barin gefunden werben, daß für die 15 Rreisspartaffen ber Brobing nur 19 Sammelftellen begw. Filialen ober fog. Rezepturen vorhanden find; dies muß bei der großen Ausbehnung, die gur Zeit die Rreife haben und bei den weiten Entfernungen eines großen Theils ber Ginwohner von ber Rreisftadt bezw. bem Sige ber Rreisspartaffe gleichfalls als ungenfigend bezeichnet werben. Der Binsfuß ber Ginlagen ber Spartaffen fcwantt zwischen 4 und 41/2 Brogent im Regierungsbegirt Bofen bezw. 21/2 und 41/2 Brogent im Regierungsbegirt Bromberg, und zwifchen 4 und 6 bezw. 41/2 und 61/2 Progent für ausgeliebene Rapitalien; er wird fich im Durchfcnitt auf 4 bezw. 5 Brogent ftellen. Bahrend im gesammten preugischen Staate 80 Mart Spareinlagen auf ben Ropf ber Bevölferung tommen, betragen biefe in ber Proving Bofen nur 14 Mart: jum Theil ja unzweifelhaft ein Ausbrud des geringeren Boblftandes, jum Theil aber auch eine Folge ber mangelhafteren Durchbildung bes Spartaffenfpftems.

Es wird ausnahmslos anerkannt, daß fiberall da, wo Sparkaffen, namentlich solche von Kreisen eingerichtet find, der Einstuß auf eine Befreiung der Bauern aus den händen der Bucherer ein überaus günftiger ift.

Eine Klage darüber, daß die Prozente, welche die Sparkaffenverwaltungen im allgemeinen für Wechseldarlehen nehmen, zu hohe seien, ist mir seitens des Publikums von keiner Seite zu Ohren gekommen und dürste hiermit dem Bedürsniß auch wohl vorläusig und wenn der Zinssat nicht weiter herunter gehen sollte, genügt sein; handelt es sich doch meist um kleinere Beträge und sind mit Ausnahme unbedeutender Stempelbeträge Unkosten hiermit nicht verbunden. Der Zinssat sür hypotheken zu kleineren Beträgen, auch sür erststellige, ist im Durchschnitt 5 Prozent. 6 Prozent kommen nicht häusig und 7 Prozent nur noch ganz ausnahmsweise vor. Bei 6- und 7-prozentigen Hypotheken ist meist eine Gefährdung des Kapitals bereits vorhanden.

Ein zweites hier in Betracht zu ziehendes Gelbinftitut ift die Provinzialhilfstaffe, welche in tleineren Betragen ausleiht und in einer größeren Anzahl von Fällen augenblicklichen Berlegenheiten gesteuert hat. Auch fie

nimmt 5 Brogent.

Daß ber neue Lanbschaftliche Kreditverein die Beleihungsgrenze durch ben dritten Rachtrag vom 28. April 1879 von 15 000 auf 6 000 Mark Taxwerth herabgesetzt und hiermit die sogenannte Bauernlandschaft gegründet hat, wird als eines der wesentlichsten Mittel zur Bekämpfung des Wuchers allgemein anerkannt. Desgleichen wird es dankbar empfunden, daß die Möglichkeit gegeben ist, den Zinssus der landschaftlichen Darlehen der Jahresgesellschaften auf 3½ Prozent herabzusehen, und als ein Misstand beklagt, daß in Bezug auf die Hauptgesellschaft nicht dasselbe hat eintreten können bezw. daß einer Herabminderung der Zinsen auch für die Hauptgesellschaft unüberwindliche juristische Bedenken entgegenstehen.

Reine gute Rolle spielen die vielsach in den kleineren Stadten verbreiteten, meist in polnischer Berwaltung sich befindenden Borschußvereine, Bolksbanken und wie diese Einrichtungen mehr heißen. Es wird vielsach in den mir zugegangenen Mittheilungen Rlage darüber geführt, daß diese Geldinstitute viel zu hohe Prozente nehmen, als daß sie einem in Roth

befindlichen Bauern belfen tonnten.

Diese Kassen nehmen 6—8 Prozent, und tragen die Geschäfte, die sie sie machen, selbst den Charakter des Wucherischen in manchen Fällen an sich, ohne daß es disher gelungen wäre, da es sich um eine eingetragene Genossenschaft handelt, eine Bestrafung oder auch nur Beschränkung dieses Unfugs herbeizusühren.

Die Borfcugvereine fteben nicht ficher und ber Zusammenbruch eines

folchen hat wiederholt Roth und Berzweiflung herbeigeführt.

Die Volksbanken haben das Recht, an die Mitglieder zu Selbstroftenpreisen Getränke u. s. w. zu verabsolgen, ohne hierzu einer Genehmigung
zu bedürsen. Wie schwer es ist, zu überwachen, daß diese Verabsolgung
nicht auch an andere Personen ersolgt, liegt auf der Hand. In einem
mir aus eigner Beobachtung bekanuten Falle ist das Geschäftslokal einer
solchen Bank eine ganz richtige Kneipe, in der tüchtig gezecht wird. Es
bedarf weiter keiner Begründung, daß die hierbei gemachten Geschäfte
segensreich für den Darlehensnehmer nicht aussallen konnen. Es ist ein
großer Mangel, daß der Verwaltungs- oder der Gerichtsbehörde eine eingreisende Aussichtsbesugniß über diese Einrichtungen nicht zusteht.

Aus diefen und ähnlichen Erwägungen hat sich der landwirthschaftliche Provinzialverein der Provinz Posen bei Erörterung der Wucherfrage am 15. Dezember 1886 dahin ausgesprochen, es sei wilnschenswerth, durch gesetzliche Bestimmungen den Behörden die Besugniß einzuräumen, Volksbanken und ähnliche Institute auszuheben, wenn sie Geschäfte betreiben, welche bei physischen Versonen zur Bestrafung nach dem § 302 a des

Reichsftrafgesethuches führen murben.

Daß es faft ausnahmslos lieberliche, unwirthichaftliche Perfonen find, welche bem Wucher verfallen, ift bereits oben gefagt. Falle, in benen auch brabe und tuchtige Menschen, namentlich burch Antauf von Steige-

rungsprotokollen, mit Wucherern zu thun bekommen, find mir nicht bekannt geworden.

### 7. Das Gefet bom 24. Mai 1880

bezw. der § 302 a des Reichsstrafgesetzbuches hat sich im allgemeinen ganz vortrefflich bewährt. Ich halte es für eines der segensreichsten Gesetze auf wirthsichaftlichem Gebiete, welches seit langer Zeit erlassen ist. Zunächst liegt eine wohlthätige Folge darin, daß das, was von jedem guten und verständigen Menschen längst als eine verabscheuungswürdige That angesehen ward, nun auch vom Gesetz als eine solche gestempelt ist. Dann haben die ziemlich hohen Strasen start abschreckend gewirft und es unterliegt sür mich einem Zweisel nicht, daß in Folge dieses Gesetzs die thatsächlichen Wuchersälle der Zahl nach und auch nach der Stärke und Schäblichkeit sehr erheblich abgenommen haben.

Dag fible Folgen mit bem Erlag bes Gefetes verbunden find, etwa bie Befchrantung auch eines gefunden Aredits, hat fich nicht berausgestellt.

Das wird ja allerdings von vielen Seiten zugegeben und auch wohl beklagend hervorgehoben, daß die vielen Erwägungen, welche der Wucherer gepflogen hat, wie er es zu machen habe, um dem Gesetze nicht zu verfallen, zu der Entdedung neuer Mittel gesührt haben, wie der Bedürstige auf andere Weise zu sassen sinsen auf sein Opfer los; jetzt sast er es seiner, mit allen möglichen Nebengeschäften, die er mit dem Geldbarlehnsgeschäft verdindet und wie sie vorher in einzelnen Erscheinungen geschildert sind. Immerhin aber muß dies als ein Fortschritt gegen srüher bezeichnet werden, denn schließlich besindet sich der Bauer doch dem Darleiher gegenüber immerhin in einer weit angenehmeren Lage, wenn dieser ihm Geld zu annehmbaren Jinsen giebt, als wenn dieser, wie srüher, in Bezug auf die Zinsen ungeheuerliche Ansprüche macht.

Ich glaube nicht, daß eine bessere Wortfassung, als die im § 302 a gewählte, gesunden werden konnte und namentlich nicht eine solche, durch welche auch die ungünstigen Rebengeschäfte betroffen würden; das wäre schon deshalb nicht wohl denkbar, weil die Zusammengehörigkeit derselben mit dem Haupt-Darlehnsgeschäft sich schwer nachweisen lassen würde.

Thatsachlich und in der Praxis hat auch die in den Reichstagsverhandlungen aufgeworfene Frage keine Schwierigkeiten gemacht, ob der Begriff der Rothlage kumulativ zu den Begriffen entweder des Leichtfinns oder der Unersahrenheit hinzutreten muffe, um den Thatbestand der strafbaren Handlung sestzuskellen.

Was im besonderen das Berbot der Landversteigerungen in Wirthshäusern und der kostensreien Beradreichung von Setränken andetrifft, so bedarf es hierzu einer gesetzlichen Bestimmung nicht, und ist eine solche um so weniger angezeigt, als ein hiermit getriebener Wißdrauch sich nur verhältnismäßig selten herausgestellt hat. Ebenso wie z. B. das Berbot, daß Kinder den Tanzmusiken beiwohnen, kann auch ein solches Berbot zur Berhinderung von Berkäusen u. s. w. in Sasthäusern durch polizeiliche Berordnungen unbedenklich herbeigesührt werden. Es ift im Borhergehenden wiederholt barauf hingewiesen, daß die Schnaps- und Getränte-Schulden überhaupt den größten Arebsschaden in der ganzen Wucherfrage bilden und deshalb ein Antampfen hiergegen gewiß au empfehlen, auch von allen Seiten in den mir aus der Brobinz zuge-

gangenen Mittheilungen gewünscht ift.

Es find nun in einem Falle gute Erfolge damit erzielt, daß difentlich ben Schänkwirthen damit gedroht ift, das Konzessionsentziehungsversahren werde gegen sie eingeleitet, wenn sie geistige Setränke ohne baare Bezahlung verabsolgen. Es versteht sich von selbst, daß ein solches Versahren nach den Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung nur dann durchgeführt werden kann, wenn das Veradsolgen von geistigen Setränken zum Mehrgenuß, also zur Besörderung der Völlerei geführt hat. Rachdem es nun aber gelungen ist, in einigen Fällen den Beweiß zu suhren, daß ein Schänker deshalb die Zechschuld kreditirt hat, damit mehr und damit in unmäßiger Weise getrunken wird, und er hiermit seine ihm so viel Geld eindringende Konzession verloren hat, wird wohl thatsächlich in hiesiger Gegend nicht mehr übermäßig viel bei Zechschulden kreditirt, wenigstens nicht hier.

Das Mittel ist aber allerdings tein grundliches und beshalb ist die Frage wohl berechtigt, ob nicht durch ein Geseh nur ein Theil und zwar ein geringer Theil der Zechschuld einklagbar sein soll. Hiergegen nun muß das Bebenken geltend gemacht werden, daß jede Schuld schließlich in eine große Menge Theile zerlegt und dann, wenn ein Theil und jeder Theil einaeklaat werden kann, hierin ein Mittel gegeben ist. schließlich zur ganzen

Schuld zu tommen.

Der andere Weg würde der sein, daß, wie nach landrechtlichen Bestimmungen z. B. bei Spiel- und Offizierschulben, ein Klagerecht für Zechsichulden überhaupt, also auch für Theile derselben ausgeschloffen wird. Hiergegen aber wieder läßt sich geltend machen, daß dann auch eine große Anzahl solcher Schulden mitgetroffen werden müßte wie z. B. die Weinschulden in den besseren Gasthösen, welche eine gesährliche Wirkung nicht haben.

Aus diesen Erwägungen hat sich denn der Landwirthschaftliche Provinzialverein der Prodinz Posen in seiner Generalversammlung am 15. Dezember 1886 dahin ausgesprochen, daß allerdings der beste Ausweg der in dem ungarischen Gesetz gefundene zu sein scheint. Rach Ar. 58 S. 75 der Drucksachen der 4. Legislaturperiode III. Session 1880 des Reichstages Lautet der § 21 des Entwurfs eines Gesetzs für das Königreich Ungarn über den Wucher wie solat:

Die in Saft- und Wirthshäusern ober in was immer für Schanklokalen für den Säften bargereichte geistige Getrante entskandenen Forderungen sind nicht klagbar, wenn der Schuldner seine dem Gläubiger gegenüber bestehende frühere Schuld ähnlicher Art vor Darreichung der geistigen Setrante nicht berichtigt hat.

Solche Schulben können auch durch Kompensation den Forberungen des Schuldners gegenüber nicht geltend gemacht werden. Eine weitere wirksame Maßregel gegen die aus Schankschlen entstehenden wucherischen Geschäfte ist eine Verminderung der Schankstaten. Ein wesentliches hinderniß bieten die vielen Realschankgerechtigkeiten; 3. B. hat in der Provinz Posen jeder Rittergutsbesitzer eine solche, und außerdem bestehen eine große Anzahl derselben auf Erund uralter Rechtsgeschäfte, namentlich Privilegien. So dankenswerth nun auch alle die seit einiger Zeit getrossenen Maßregeln zur Beseitigung eines Uebermaßes von Schankstaten sind, namentlich die unlängst erlassenen Bestimmungen des Herrn Ministers des Innern, wonach eine bestimmte Höhe der Zimmer, eine seuersichere Bedachung, nach außen ausschlagende Thüren u. dergl. m. vorhanden sein müssen, wenn eine Konzession ertheilt werden soll, so werden auch diese Maßregeln immer noch nicht zu dem gewünschten Ersolge sühren, weil das Schankseschäft ein so außerordentlich einträgliches, die Schankstonzession eine so start begehrte ist, daß alle Opfer gebracht werden, um dieselbe zu erlangen.

Es muß ernftlich in Erwägung gezogen werben, ob nicht neue, schärfere gesetzliche Bestimmungen für die Schanktonzeistonzertheilungen eriaffen werden muffen, es sei denn daß es endlich einmal gelingen sollte, eine recht hohe Lizenzsteuer bei den gesetzgebenden Körperschaften durchzusegen. Diese würde

einem Theile ber Schanten ben Tobesftog geben.

Bon einer Verpflichtung ber gewerbsmäßigen Gelbverleiher zur Buchführung und Offenlegung ihrer Bücher ber Behörde gegenüber verfpreche ich mir gar nichts, weil die Kontrolle darüber, ob die Eintragungen in diese Bücher richtig sind, nicht wohl durchführbar ist und namentlich in denselben wucherische Nebengeschäfte nicht eingetragen zu werden brauchten: das wäre doch nicht zu verlangen; dann ist aber die ganze Buchführung überstüffig.

Was endlich die so schädlich auch für den Wucher einwirkenden Ausgedinge betrifft, so nuß ja allerdings gegen den vom Geren Rittergutsbesitzer Kennemann im Landesökonomiekollegium zum 10. November v. J. eingebrachten Antrag das Bedenken geltend gemacht werden, daß die Festskung, ob und in welchem Umsange in jedem Falle eine Eintragung im Hopvothekenbuche zulässig sei oder nicht, mit Schwierigkeiten und Unzu-

träglichkeiten verbunden mare.

Rach diesem Antrage sollte ein Grundstück nur dann aufgelaffen werden konnen, wenn das Ausgedinge unter hinzurechnung der in Abtheilung II und III bereits eingetragenen Leistungen den dreifachen Grund-

fleuerreinertrag nicht überfteiat.

Uebrigens ist die Grenze eine sehr niedrig gezogene, worin alle diejenigen Bewohner der Provinz Posen, welche diesen Antrag mit Freuden begrüßt und denen die kuble Ablehnung desselben seitens des Landesdionomiekollegiums sehr befremdend war, einen Bortheil erblickten, und würde dieser Antrag thatsächlich für die meisten Fälle das Eintragen eines Ausgedinges unmöglich machen.

Ich halte es für das Iwedmäßigste, wenn die hypothetarische Eintragung von Ausgedingen überhaupt verboten würde; da ein hierauf abzielendes Streben aber wohl aussichtiklos ist, würde ich mich deshalb auch damit schon befriedigt erklären, wenn unter Abanderung des § 76 ber Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 die Eintragung eines Ausgedinges

in Abtheilung III mit den sämmtlichen Leistungen bestimmt würde. Die Maßgaben des angeführten Paragraphen, wonach die Eintragung in Abtheilung II gesordert und wonach von einer Eintragung der einzelnen Leistungen ausdrücklich Abstand genommen wird, mussen als eine wesent-

liche und verberbliche Begunfligung biefes Unwefens erfcheinen.

Den privaten Anstrengungen gegen ben Wucher kann nach ben in hiefiger Provinz mit ben Darlehnskaffen gemachten Ersahrungen besondere Bebeutung nicht beigelegt werben, weil sie, zu wenig unter behördlicher Rontrolle stehend, mehr zum eignen Ruten als für das öffentliche und allgemeine Wohl thätig sind. Um so höher aber ist der Segen der Sparkassen anzuschlagen; es muß deren Bermehrung eisrig betrieben werden und muß weiter deren Streben dahin gehen, daß dieselben möglichst viel Annahmestellen einrichten und dem Publikum das Geldnehmen so bequem wie möglich machen, ebenso wie dies für die Spareinlagen ersorderlich ist. Die Sparkassen dürsen nicht als ein gewinnbringendes Institut für den Areis oder die Stadt behandelt werden, sie müssen als ein gemeinnütziges Unternehmen gehandhabt sein und dürsen namentlich dann, wenn es sich darum handelt, einen ordentlichen Mann aus Berlegenheiten und damit auch aus Bucherhänden zu besteien, nicht zu engherzig die Grenzen der Sicherheit prüsen.

Es giebt bereits soviel Bereine, daß es fich wohl nicht empfiehlt, folche noch gang besonders zur Befampfung des Buchers ins Leben zu rufen. Ebensowenig möchte ich folchen speziellen Bereinen zur billigen

Beichaffung bon Bieh bas Wort reben.

Dagegen werben gewiß die an und für sich so wohlthätig wirkenden landwirthschaftlichen Bereine ihrem Zwecke in besonderem Maße entsprechen und ein recht wirksames Mittel gegen Wucher sein, wenn sie recht eistig auf Bermehrung der Wirthschaftlichkeit hinwirken und wenn sie Gelegenheit dazu bieten und es selbst in die Hand nehmen, daß sich die Landwirthe ihre Bedursnisse, namentlich kunstlichen Dunger, Sämereien, Zuchtvieh, durch gemeinschaftliches und direktes Beziehen aus bewährten Quellen beschaffen.

Was endlich die Beröffentlichung der Ramen der Wucherer und eine damit verbundene Warnung betrifft, so läßt sich dieses doch nur, ohne daß eine Straffälligkeit und unter Umftänden eine Regreßpflicht eintritt, in solchen Fällen thun, in welchen die rechtskräftige Berurtheilung jemandes wegen Wucher erfolgt ist. Solcher Fälle sind nun aber, wie oben nachgewiesen, so verschwindend wenige, daß sich die Anwendung allgemeiner

Magnahmen nicht verlobnt.

#### XXIV.

# Provinz Schlesien.

Aus den Verhandlungen des Zentralkollegiums der verbündeten landwirth= schaftlichen Vereine der Provinz Schlesien

am 28. Februar 1887

entnehmen wir ben nachsolgenden Bericht über bas Vorkommen bes Wuchers in Schlesien.

Ar. VII ber Tagesordnung: Borlage bes Borftandes, betreffend ben Bucher auf bem Lanbe.

Referent Baron bon Tichammer - Dromedori:

M. S.! Auf Anregung bes herrn Landwirthichaftsminifters bat Ihr Borftand burch ein Runbichreiben bom 5. Robember 1886 bie fammtlichen verbundeten landwirthicaftlichen Bereine aufgeforbert, Unterfuchungen anguftellen über die Ausbehnung und die ichablichen Wirfungen bes Buchers, fowie über etwaige Silfsmittel, über etwaige Abhilfemittel gegen beobachtete Mifftande. Gin Theil ber landwirthichaftlichen Rreisvereine bat ber Aufforderung bes Zentralvereins teine Folge gegeben, es find bas bie Bereine Ratibor, Groß-Strehlig, Brieg, Blat, Reurobe, Rimptich, Strehlen, Striegau, Wohlau, Hoperswerba und Jauer. In formeller Beziehung tann ich bemerten, daß es fich wohl empfohlen batte, wenn die Bereine bem Bentralberein auf feine Anfrage eine Antwork ertheilt hatten. fcide aber voraus, bag ich materiell die Richtbefolgung ber Aufforberung bes Borftandes für ein gutes Zeichen anfeben barf bezüglich ber Frage, bie uns jur Beit beschäftigt: "Wie fteht es mit bem Bucher auf bem Banbe?" Die Rreife, Die feine Antwort hierher gefandt haben, find in ber gludlichen Lage, bag wenig ober nichts von bem Bucher auf bem Sanbe ihnen bekannt geworben ift, und auch eine große von Bahl von Antworten, bie fich in biefem Ronvolut befinden, beschränten fich barauf, eine negative Anzeige zu erftatten. Auch bies barf als ein gunftiges Beichen angefeben werben bafur, bag ber Bucher auf bem Lande an Berbreitung erheblich

abgenommen bat. Darüber besteht fast burchmeg ein Ginvernehmen in ben Berichten, deren Summa ich Ihnen mitzutheilen die Ehre habe, daß feit Erlaß des Gefetes vom 24. Mai 1880 betreffend die Bestrafung des Buchers § 302 u. f. w. der Bucher erheblich abgenommen hat, ja jebenfalls noch weiter in feine Schlupfwintel gurfidgebrangt worben ift. war nur für einen einzelnen Breisberein barum fcwer, Bofitibes mitzutheilen in biefer Frage, weil naturgemaß ber Bucher fich bertriecht. Bucherer hat bas Intereffe, feine Manipulationen bor ber Deffentlichfeit gebeim zu halten, und ber ungludliche Landmann, welcher bem Bucher anheimfällt ober in Begriff fteht ibm anbeimzufallen, fcheut fich erft recht an die Deffentlichkeit zu treten. Demnach muß ich hervorheben die immer wiedertehrende Meuferung aus ben Berichten : "Ja, es ift fcwer über bie Sache Bofitives zu berichten, weil beibe Theile, ber Bucherer wie ber Bewucherte, möglichft fich im hintergrunde halten." D. S.! Auf Die Gefahr bin, bei ber Erörterung ber Sache einigermagen troden ju werben, febe ich mich boch genothigt, im Intereffe ber Ueberfichtlichkeit mich an bie 7 Fragepuntte ju halten, welche der Borftand für bie Beantwortung ber an die verbundeten Bereine gestellten Fragen formulirt bat.

Der Borftand fragt junachft:

"In welchen Formen und in welchem Umfange tritt ber Gelb- und Rreditwucher haubtfächlich auf:

a) Ift im besonderen ein Migbrauch ber Wechselfabigfeit festauftellen ?

b) Findet die Bewucherung mehr durch Feststegung zu hoher Zinsen, Provisionen, Stundungs- und Prolongationsgebuhren, Konventionalsitrasen, oder durch Borwegabzüge an der Kapitalsumme, auf welche die Wechsel oder Schuldscheine Lauten, oder durch Zahlung in minderwerthigen Waaren an Stelle des Geldes statt, oder werden diese Formen gleichzeitig angewendet?

c) Führen die Bucherschulden häufig zu hppothetarischen Gintragungen

und bann ju 3mangsvertaufen ?

d) Wer betreibt hauptfachlich ben Bucher, und fteben bie einzelnen

Bucherer unter einander in Geschäftsverbindung?"

Auf diese Frage bezw. auf die Unterfragen, die ich die Ehre hatte, Ihnen vorzulesen, lautet die Mehrzahl der Antworten — ich kann mich nur auf ein Mehrheitsvotum beschränken: — "Der Mißbrauch der Wechselsjähigkeit ist nur in sehr beschränktem Maße sestgestellt." Speziell aus dem Kreise Oppeln sind Fälle angesührt, in denen Landleute verleitet worden sind, Blanko-Wechsel zu unterschreiben, und dadurch schweren Schaden erlitten haben. Aus den übrigen Theilen der Provinz sind positive Fälle des Mißbrauchs der Wechselsshigkeit nicht angesührt. Im allgemeinen ist bemerkt worden: es mag wohl vorkommen, aber wir vermögen keine positiven Angaben zu machen. Es sindet aber eine Bewucherung durch Festsehung zu hoher Jinsen und zu hoher Konventionalstrasen oder durch Vorwegabzug am Kapital in nicht unerheblichem Maße in unserer Provinz statt. Die Festsehung zu hoher Jinsen bei Kapitalien, die nachher zur Eintragung kommen, möchte ich noch nicht unter den Begriff der Aus-

wucherung stellen. Diese hohe bes Zinsbetrages kommt zur Kognition bes Richters, ber das Erundbuch führt. Ich möchte im allgemeinen annehmen, daß höhere Zinsen unter diesen Umständen nur ausnahmsweise erhoben werden. Hervorragend sindet statt die Bewucherung der Landleute durch Festseung zu hoher Konventionalstrasen für den Fall, daß das Kapital nicht an dem bestimmten Tage zurückgezahlt wird. Das ist hervorgehoben in dem Bericht des Bereins Breslau. Es ist auch hierbei seitens der Bereine Fallenberg und Lublinitz bemerkt, daß die Borschustvereine, anstatt daß sie dazu dienen sollten, dem Wucher Konkurrenz zu machen, daran sesthalten so hohe Zinsen zu nehmen, daß dieselben als wucherische bezeichnet werden können. Dem gegenstber ist aus Ohlau und noch einem anderen Kreise berichtet worden, daß die Vorschustverine sehr gute Dienste geleistet haben.

Durch Zahlung mit minderwerthigen Waaren an Stelle des Geldes sindet eine Auswucherung in der Provinz nicht statt. Wenigstens ist das nicht konstatirt in den Berichten, über die ich zu reseriren habe. Dagegen sühren die Wucherschulden sehr häusig zu hypothesarischen Eintragungen, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, bei Zeiten das dargeliehene Geld zurückzuzahlen. Es betreiben hauptsächlich den Wucher, besonders in Oberschlessen, die Schankwirthe auf dem Lande und vorwiegend wieder darunter diejenigen unserer Mitbürger, die mosaischen Glaubens sind. Ich bin genothigt das mitzutheilen, weil es aus dem Material, was mir vorliegt, hervorgeht. Ich mache ausmertsam auf diesen Passus, daß die Schankwirthe Wucher vorwiegend treiben, weil ich noch genötsigt bin, auf

biefen Buntt fpater gurudgutommen.

Die zweite Frage bes Borftanbes lautet:

"In welcher Form und in welchem Umfange findet der Bieh-

mucher ftatt?

Wird Bieh verliehen unter der Bedingung, den Mehrwerth später zu zahlen, und noch dazu ein oder mehrere Stüd Jungvieh sür den Berleiher aufzuziehen, oder wird Bieh auf den halben Rugen verliehen dergestalt, daß später das betreffende Biehstüd und sein Nachwuchs (also z. B. ein Kalb nachdem es erwachsen ift und selbst 2 Kälber gebracht hat) verlauft und der Erlös zwischen dem Berleiher und dem Leiher getheilt wird?"

Ueber diese Frage glaube ich mich turz saffen zu bürfen, benn Biehwucher kommt in unserer Provinz so gut wie gar nicht vor. Rur aus Sagan, Sprottau und Hirschberg sind Mittheilungen hierher gelangt, wonach speziell im hirschberger Kreise vorgekommen ist, daß an einem Orte von 1000 Einwohnern die Leute an Schwarzviehhändler 6000 Mark Schulben gehabt haben. Ich möchte aber diese Geschäftsmanipulation deshalb nicht unter den Begriff "Wucher" sassen, weil sie sich mehr darstellt als sidertriebenes Kreditgeben. Diese Schwarzviehhändler geben den Leuten im Frühjahr gegen sehr geringe Anzahlung Schweine ab und holen sich im Herbst das Geld. Daß sie sich die Sache so berechnen, daß sie ansehnliche Zinsen erhalten und die Waare hoch verkausen, ist nicht zu

Leugnen, aber immerhin wird es nicht angänglich fein, einfach zu fagen, es liegt hier eine wucherische Ausbeutung vor-

Die britte Frage lautet:

"Befteht eine bas Beblirfniß übersteigende Sucht, Land zu erwerben, und werden hier Preise bezahlt, welche zu dem Werth des Landes in teinem Berhältniß stehen ober wird durch den Berkehr mit ganz unverhältnißmäßig erstreckten Terminen dem leichtfinnigen Ankauf zu ungemessenn Breisen Borschub geleistet?

Birb auf biese unwirthschaftlichen und von der Unfähigkeit zur Anstellung richtiger Ertragsberechnungen zeugenden Berhaltniffe ein Grundstüdswucher begrundet und in welchen Formen tritt ber-

felbe auf?"

3ch habe barauf zu berichten, bag bie Antwort auf bie erfte Frage "Befteht bas Beburiniß gesteigerten Lanberwerbs?" verneinend lautet. Es tritt allgemein die Anficht hervor, daß die Sucht nach Landerwerb auch au febr hoben Breifen allerbings frither porbanden gewesen ift, bag fie aber - leiber in Folge ber fcblechten Zeiten, in benen wir leben wefentlich abgenommen bat. Darnach ift tonftatirt, bag bei ber Dismembration, ber Bargellirung gang unverhaltnigmäßig bobe Breife gezahlt werben und bag biefes Parzellirungsgefcaft immer noch ein einträgliches Rach meiner Erfahrung ift bas aber nicht unter bie Bucherfrage gu Dagegen ift, wie ich meine, fehr gutreffend herborgehoben worben aus febr vielen Rreifen die Reigung nach bem Ausgedinge, Die Reigung gegen bie Gewährung des Ausgebinges ben Befit an bie Rinder abzulaffen ober bei bem Bertauf an Fremde fich ein erhebliches Ausgedinge vorzubehalten. Es ift mit Recht barauf bingewiesen, daß badurch ber Befitftand ber tleinen Leute auf bem Sande und ihre Bermogensverhaltniffe gang erheblich geschäbigt werben, und bor allem ift betont worben bie fogiale Seite ber Sache. Ich mochte baran antnupfen und meine bochverehrten Rollegen, besonders diejenigen, die Borfigende in Bereinen find, bitten, auf eine Belehrung in biefem Buntte binguwirten, bag man ben tleineren landlichen Grundbefiger - meift find es ja Stellenbefiger, Die bie Neigung haben, febr fruh ihre Wirthichaft abzugeben und fich auf bas "Altentheil" ju fegen - bringend warnt bor biefem fruben Insausgebingeziehen. Es führt bas ju allerlei großen 3miftigteiten unter ben Betheiligten und zu einer erheblichen Belaftung bes fleinen Grundbefigers, weil ber Erwerber burch Rauf fowohl als berjenige, welcher den Befit antritt, ber ibm frub von Seiten ber Eltern übergeben worben ift, ben Ausjug und bie baburch entftebende Belaftung viel ju gering anichlagt. macht fich die Sache nicht recht tlar, benn wenn er fich die Berpflichtung in Gelb berechnete, bann tame biefe einer ungeheuren Leiftung an baar völlig gleich, bie er fich wohl huten wurde, ju übernehmen. Alfo ich glaube, es burfte unfere Bflicht fein, barauf hinzuweisen und Auftlarung hieruber herbeizuführen, daß es teineswegs im Intereffe ber Betheiligten liegt, fruh die Wirthschaft abzugeben. — Darnach ift zu bemerten , bag ber Grundftudswucher fo gut wie gar nicht in ber Proving portommt.

Die vierte Frage lautet:

"Besteht ein Waarenwucher in größerem Umfange und in welcher Form? 3. B. Areditirung von Saatgut gegen Gewährung eines Antheils der Ernte, Umtausch der landwirthschaftlichen Produkte gegen minderwerthige Kolonial- oder sonstige Waaren u. f. w.?"

Auch diese Frage ift sast durchweg verneint worden; nur aus dem Areise Oppeln ist erwähnt, daß Saatgut gegen Gewährung eines Antheils an der Ernte vorschußweise gegeben worden ist, und aus Löwenberg sind vereinzelte Fälle derart erwähnt.

Die Frage 5 hat folgende Faffung:

"If schließlich eine Bereinigung aller dieser Bucher ormen in der Art sestzustellen, daß der Bucherer sich der ganzen Seschäftssährung des Bauern bemächtigt, alle An- und Berkäuse für ihn vornimmt, ihn dabei über seine Bermögenslage ganz im dunkeln hält, nie gründlich und klar mit ihm abrechnet und gegebenen Falls zu dem Provisionswucher auch noch den direkten Betrug sügt, indem er Einnahmen nicht verrechnet oder Ausgaben mehrsach bucht, was alles der Bauer mangels jeder eigenen Buchsührung nicht durchsichant oder nur sehr schwer im Brozeswege beweisen kann?"

Diese Frage ist zu meiner Freude durchweg mit "nein" beantwortet worden. Man hat bei der Ausstellung der Fragebogen wohl die Zustände ins Auge gesaßt, wie sie in dem Nachbarlande Galizien bestehen, wo sich theilweise schon der Wucher des ganzen Besitzes bemächtigt hat, wo der kleine Landmann nur als der schlecht besoldete Verwalter sungirt, wo ihm aber das Grundstück nicht mehr gehört, weil er hoch verschuldet ist und weil Saatgut und Acergeräth dem Wucherer gehören und nicht demjenigen, der nominell Besitzer ist. also nur den Besitztel sührt.

Die Frage 6 lautet:

"Welche Ursachen tragen zur Ausbehnung aller biefer Formen bes Buchers hauptsächlich bei? (Unwirthschaftlichsteit und mangelnde Berufsbildung, wirthschaftliche Rothlage, Leichtfinn, schlechte Ernten, Unglücksfälle, Mangel an Borsorge gegen bieselben, Unterlassen ber Feuer-, Bieh-, Hagel und Lebensversicherung, Mangel an ausreichenben Areditinstituten und Schen vor der mit ihrer Benutzung verbundenen Deffentlichkeit?

Berfallen bem Bucher nur liederliche, unwirthschaftliche Ber-

fonen, oder auch brave, tuchtige ?"

M. h.! Zu Frage 6 ift zu erwähnen, daß mit großer Uebereinstimmung von den Areisvereinen hervorgehoben worden ist: Mangel an Borforge gegen Unglücksfälle, gegen Feuersgesahr und hagelschlag. Leider ist Scheu gegen die hagel- und Feuerversicherung unter den kleinen ländlichen Grundbesitzern weit verbreitet, und ich glaube auch, daß in unserem Interesse und besonders in dem der ländlichen Mitbürger es geboten ist auch da Belehrung seitens der Vereine eintreten zu lassen, dahin, daß man ihnen dringend ans herz legt, sich zu "versichern" und diese salsche Sparsamkeit sich abzugewöhnen.

Es ift noch gefragt worden: "Berfallen bem Bucher" u. f. w. ? Dem gegenüber ift natürlich barauf hinzuweisen, bag ausnahmsweise auch bie brabiten und tuchtigften Leute bem Wucher verfallen, in Folge von Ungludsfällen, wenn fie nicht berfichert find gegen Sagel - und Feuerschaben. Das ift zwar leichtfinnig, aber bie nichtverficherung wirft noch teinen Schatten auf die Brabbeit bes Betreffenden. Es ift die Frage babin ibereinstimmend beantwortet worben: Es verfallen gang porwiegend leichtfinnige, luberliche Perfonen bem Bucher, mas auf ber Sand liegt, gang besonders Trinker. Damit tomme ich wieder auf den Bunkt der Auswucherung burch bie Schantwirthe gurud, ber ichon bei ber Beantwortung ber Frage 1 betont worben ift. Wenn ferner bei Frage 6 hervorgehoben wird: "Berfallen ordentliche Leute bem Bucher aus Mangel an ausreichenden Rreditinstituten ?" fo lautet die Antwort vielfach, g. B. aus Beuthen und befonders aus Subrau, dabin, daß folde Leute bem Bucher verfallen nicht aus Mangel an ausreichenben Rreditinstituten im allgemeinen, fondern aus Mangel an ausreichenden Berfonaltrebit-Inftituten, und da meine ich, bas trifft die Sache auf den Ropf. Aus dem, mas ich mir erlaubt habe Ihnen borgutragen, refultiren meine Antrage, Die Ihnen gebruckt vorliegen. She ich zur Begrundung derfelben übergehe, habe ich zu bemerken, daß Rr. 7 der Fragestücke des Vorstandes einen Passus enthält, den ich noch nicht mitgetheilt habe. Es ist der folgende:

"Ift eine Ausbehnung strafgesehlicher und sonstiger Bestimmungen auf die durch jene Paragraphen nicht getroffenen wucherischen Ge-

fcafte munichenswerth ?"

Die Frage ist durchweg verneint worden und ich schließe mich diesem "Rein", wie es aus den Bereinen herausschalt, vollständig an. Ich glaube nicht, daß eine weitere Ausdehnung der strasseselstlichen Bestimmungen des Wuchergesetzs vom Jahre 1880 dazu beitragen würde, den Wucher weiter radital zu beseitigen. Das Zurüchrängen desselben in die internen geheimsten Schlupswinkel hat schon stattgesunden, und ich wührte nicht, wie eine Verschärfung der Maßregeln besser wirten sollte, als dis jetzt schon, wie sessestlich ist, das Gesetz vom 24. Mai 1880 gewirft hat. Endlich lautet eine Frage des Zentralvorstandes:

"Ift bon einer Berpflichtung gewerbsmäßiger Berleiher zur Buchführung und Offenlegung ihrer Bucher ber Behörde gegenüber eine Bestegung ber Schen ber Darlehnsnehmer bor den öffentlichen

Areditinftituten ju erwarten?"

Die Frage ist ebenfalls mit "Rein" beantwortet worben. Ich schließe mich diesem Nein aus voller Ueberzeugung an. Die Scheu vor öffentlichen Kreditinstituten besteht leider Gottes bei den kleineren Grundbesigern noch in sehr ausgedehntem Maße, und wie schwer es ist, diese Scheu zu überwinden, das hat mir wieder eine Schrift von Raiffeisen, dem bekannten Gründer der Darlehnskaffenvereine, gezeigt, worin derselbe darüber klagt, daß sogar Mitglieder der Vereine sich scheuen, aus der Vereinskaffe Geld zu nehmen, und lieber nach wie vor das Geld beim Wucherer zu zehnsachen Zinsen holen, als sich an die Darlehnskaffe wenden. Also ich meine, daß

eine Berpflichtung der gewerbsmäßigen Bucherer zur Offenlegung ihrer Bucher ben Behorden gegenüber teine Abhilfe in diefer hinficht gewähren wurde. Aus dem Gefagten resultiren die folgenden Antrage, die ich Ihnen unterbreitet habe.

"Zentraltollegium wolle befchließen, ben herrn Minifter für Landwirthichaft u. f. w. zu erfuchen, feinen Einfluß an zuständiger Stelle babin geltend

zu machen, baß

1) in bem, in ber Bearbeitung befindlichen Reichs-Bivilgesetbuch Schulden, welche burch Entnahme von Spirituofen entstanden find und in einem Migverhältniß zu der Bermögenslage bes Schuldners stehen, für nicht einklagbar erklärt werden;

2) eine gefetliche Form beichrantter Solibarhait für Berionaltrebit-Genoffenichaften zur Ginfin-

rung gelange;

3) nach Ablauf bes Reichsbant-Privilegiums im Jahre 1890 bie Reichsbant verstaatlicht und beren Organisation berart abgeanbert werde, daß die Bant, mittels zahlreichen Filialen, sich in der Lage befinde, den berechtigten Areditansprüchen der Landwirthe, kleineren Kaufleute wie der Genossenschaften in Stadt und Land zu genügen."

Es ist noch eine Frage gestellt, die ich vorhin noch nicht mitgetheilt

ju haben glaube:

"Ift es zwedmäßig, wie in Ungarn, Wirthshausschulden nur bis zu einem ganz geringen Betrag für einklagbar zu erklären?"

Die Frage ift durchweg mit "Ja" beantwortet worden, und ich bin baburch au bem erften ber Antrage geführt morben, ben ich eben bie Chre hatte Ihnen vorzulefen. 3ch habe mir eingebend die Sache überlegt und nach. gebacht, ob es angemeffen fei, einen bestimmten Sat in Mart ausgebruckt, eine bestimmte Summe anzugeben, bis zu welcher die Wirthshausschulben für einklagbar erklart werben follten und über die hinaus teine Gin-3ch bin aber bon bem Gebanten gurudflage fattfinden tonnte. getommen, eine bestimmte Summe anzuseken, weber 1. noch 2. noch 3 Mart, wie ich querft gebacht habe, fondern ich habe biefe allgemeine Faffung vorgeschlagen, daß Schulben, welche burch Entnahme von Spirituofen entstanden find und in einem Migverbaltnig zu ber Bermogenslage bes Schulbners fteben, für nicht eintlagbar erklart werben, barum, weil ich glaubte mich anlehnen zu follen an § 302 a bes Gesehes gegen den Wucher vom 24. Mai 1880, in dem auch dem Ermeffen des Richters anbeimgestellt ift, bon fall zu Fall darüber zu entscheiden, ob wucherische Binfen genommen worden find, und ich bitte, erlauben Sie mir, diefen Paragraphen vorzulefen. Er wird vielen gegenwärtig fein, aber nicht wortlich. (Referent verlieft benfelben.) Es ift alfo, um den Bucher ju

tonstatiren, nöthig, daß die Vermögensvortheile in einem auffallenden Gegensah oder auffälligen Mißverhältniß zur Zeistung stehen. So meinte auch ich, es würde richtig sein zu sagen: "wenn die Schulden in einem Mißverhältniß zu der Vermögenslage des Schuldners stehen"; ich glaube, es ist damit dem Richter der nöthige Spielraum gelassen, und vor allem haben wir mehr Aussicht, wenn Sie mir zustimmen, daß diesen Anträgen höheren Orts weitere Folge gegeben wird. Denn diese Fassung hat § 302 a besommen nach vielen Mühen und Kämpsen, die im Parlament darüber gesührt worden sind; ich glaube, wir erreichen am ehesten etwas, wenn

wir uns biefer Faffung einigermaßen anschließen.

Ameitens erlaube ich mir ju beantragen : "daß eine gefetliche Form beichräntter Solibarhaft für Berfonalfredit-Genoffenicaften jur Ginführung gelange". M. S.! Wenn eine ber bebentlichften Seiten bes Buchers, ber Bucher burch Schnapsichant, eine Burndbrangung erfahrt burch gefetgeberische Magregeln, wie ich mir erlaubt habe borzuschlagen, fo muß auch auf ber anbern Seite bem Bucher bas Terrain genommen werben, auf bem er gebeiht. Es muß bem Rreditbeburfnig in ausreichenber Beife möglichst billig gedient werben. Das Rreditbeburfniß ift ba, es laft fich nicht aus ber Welt schaffen, und wenn man durch Gesetzgebung repreffib wirft, bann glaube ich, bag man auch bem Bucher aggreffib zu Leibe geben muß, indem man verfährt, wie ich es vorgefchlagen habe. indem man alfo Formen fchafft, innerhalb beren bas gefunde Rrebitbeburfnig ausreichend befriedigt werben tann, und badurch ben Bucher und feine verwerflichen Manipulationen befeitigt. Die Schulge-Deligsch'ichen Bereine haben gu fo wenig gunftigen Erfahrungen fpeziell in unferer Beimath. proving geführt, bag ich wohl nicht zu viel behaupte, wenn ich fage: fo gut die Sache gemeint ift, fo wenig fegensreich bat fie gewirtt im großen und gangen, und die Darlebnstaffenvereine nach Raiffeifen baben nur in wenigen Fallen Gingang gefunden, lediglich beshalb, weil biefe Dalebnstaffenbereine auf bem Benoffenschaftsgefet beruhen und weil biefes im § 3 Abfat 12 bestimmt, bag alle Benoffenschafter und zwar mit ihrem gangen Bermbgen folidarifch haftbar find. Die Folge ift eben, baf in biefe Benoffenschaften biejenigen nicht eintreten, welche etwas ju perlieren haben, und wenn wir nur Rreditbedurftige haben, wenn wir in diefe tleinen Benoffenschaften noch fo viele hineinbringen, und biefe Summe bon Berufsgenoffen bat eben nichts zu verlieren, bat tein Bermogen, fo werben fie auch teinen Rredit haben. Der Rernpuntt liegt, glaube ich. barin, daß man in eine folche Rreditvereinigung Leute hineinbringt, Die etwas zu verlieren haben, und bas ift nur erreichbar, wenn es gelingt, eine gefetliche Form ju finden für befchrantte Solibarhaft. 3ch bin febr eingenommen von ben Raiffeisenschen Darlehnstaffen, und fie haben fehr fegensreich gewirtt. Ich muß bas ber Gerechtigfeit wegen aussprechen. Es ift etwa 35 Jahre, bag bie erften Raffen gegrundet wurden, und es ift nicht ein einziger Rall vorgetommen, in welchem dort jemand trot der Solibarhaft etwas verloren batte. Aber wer die rheinischen Berhaltniffe tennt, wird mir Recht geben: biefelben find fo völlig anders als unfere.

baß bas, was bort sehr gut paßt, noch lange nicht für uns geeignet ist. Um nur eins anzusühren: die Raisselenschen Darlehnskassenvereine sind so gegründet, daß sie mindestens eine Ortschaft von 1000 Seelen umfassen, aber nicht mehr als eine Ortschaft von 2000 Seelen. Ich glaube, wenn wir an diesen Dingen sessien, würde es schwer sein, dei uns einen genügend lebenskrästigen Verein zu Stande zu bringen. Ich meine, die conditio sine qua non, um dem Aredit auszuhelsen, ist die, daß die Bestimmungen über die Solidarhaft aus dem Genossenschaftsgeset heraus-

gebracht ober für berartige Bereine aufer Rraft gefett werben.

Der britte Antrag, ben ich mir erlaubt habe Ihnen ju unterbreiten, lautet: "bag nach Ablauf bes Reichsbantprivilegiums im Jahre 1890 Die Reichsbant verftaatlicht und beren Organifation berart abgeanbert werbe, bag bie Bant, mittels jahlreicher Filialen, fich in ber Lage beben berechtigten Rreditanspruchen ber Landwirthe. Raufleute wie der Genoffenschaften in Stadt und Land zu genugen". M. S.! Der Antrag ichließt fich meines Grachtens an ben borbergebenben an, infofern bag, wenn es gelingt nach Aufhebung ber Solibarhaft berartige Darlehnstaffenbereine, berartige Kreditbereine in größerer Bahl in bas Leben au rufen, fich unbebingt bie Rothwendigkeit ergeben wird, für biefe Rreditvereinigungen eine Bentralftelle gu finden. 3ch barf mich wohl auf Raiffeisen berufen, ber in feinen Berichten mittheilt, bag fich bald die Rothwendigteit herausgeftellt hat, eine Zentralftelle ju schaffen, Die fcon im gabre 1876 auf Attien gegrundet ift und den Ramen führt "Landwirthichaftliche Bentral-Darlehnstaffe". Diefer Bentraltaffe find fammtliche Bereine am Rhein beigetreten in der Weife, bag jeder Berein 5 Aftien ju 1000 Mart bafur eingezahlt bat. Aber bas fest ein langeres Befteben ber Bereine ichon voraus und bor allem fest es voraus, daß fie Bermoaen erworben baben. Sonft haben fie aber an biefe landwirthschaftliche Zentralftelle nichts abzugeben. Statt diefer Raffe, die bort von ben Bereinen gegrundet wurde, bietet fich uns naturgemaß und von felbst bie Reichsbant bar; bie Reichsbant, beren Brivilegium mit bem 1. Januar 1891 abläuft. Sie ift aber jur Zeit auf Grund ihrer Organisation gar nicht in ber Lage, dem Rreditbedurfniffe ber fleinen Leute gerecht ju Sie ift nicht in der Lage, gablreiche Filialen zu errichten, und es mare nothig, bag wenigstens in jeder Rreisftadt eine Filiale beftande. Sie ift nicht ber Lage, bas ju thun, weil jablreiche Filialen wenig Rugen bringen. Die Geschäfte muffen auberläffigen Leuten anbertraut werben. Dadurch würden Mehrtoften entfteben, und da jest die Reichsbant nicht reines Staatsinstitut, sondern jum erheblichen Theile Brivatinftitut ift, fo ift fie genothigt, auf Dividenden gu feben. Wenn biefe auch in den Letten Jahren teineswegs exorbitant gewesen finb, fo find fie boch hober als nothig, wenn die Reichsbant reines Staatsinstitut ware. 3ch meine, es wurde leicht fein, fur biefe Rrebitbereine die Reichsbantfilialen als Bantiers ju betrachten, und die Reichsbant murbe ihrem eigentlichen 3mede, bem Allgemeinwohl, allen Staatsburgern zu dienen, viel mehr entsprechen als jest, wo fie gang überwiegend ben Intereffen ber Brog-Rapitaliften forberlich ift. 3ch will nicht naber auf bas Banknoten-Brivilegium, bas heißt auf bas Privilegium, ungebeckte Noten auszugeben, eingehen. Das läßt sich für eine Staatsanstalt vertheidigen, weil der Nutzen der Ausgabe ungedeckter Noten dem Staate zu gute kommt. Wenn aber Private dabei betheiligt sind, dann ist das Privilegium ungedeckter Noten ein Geschenk an Private, denn es ist ein zinssreies Darlehn. Dies sei hier nebenbei bemerkt. Ich habe geglaubt, nicht blos die Landwirthe berücksichtigen und darum die Sache so issen, daß ich gesagt habe: "den berechtigten Kreditansprüchen der Landwirthe, kleineren Kaufleute wie der Genoffenschaften in Stadt und Land zu genügen".

M. H.! Ich bin am Ende meines Bortrags und spreche die Bitte aus, sich meinen Antragen gutigst und womöglich einmuthig anschließen zu wollen. Wir haben dann die meiste Aussicht, daß an höherer Stelle den Antragen Folge gegeben wird, und ich glaube, daß dies wesentlich dazu beitragen wurde, den Wucher, der immer noch vorhanden ist, wenn auch zurückgedrängt, zu beseitigen: aggressiv durch Ausbedung der Einklagbarkeit der Schnapsschulden und andererseits dadurch, daß wir dem berechtigten Personalkredit-Bedursis der kleinen Leute Gelegenheit geben,

befriedigt zu werden. (Lebhafter Beifall.)

Butsbefiter Grubner-Reinschdorf: Auf Die Ausführungen bes Berrn Referenten habe ich ju erwidern, bag ich damit febr gern einberftanben bin, wenn Wirthsbausschulben nur bis jum Betrage von 10 Mart einklagbar fein murben. 3ch tenne Falle, in benen Leute bis 100 Mark und mehr fculbig geblieben find, und die Schulben find nicht eintlagbar gewesen, weil ber Wirth entweder gestorben ift ober bie Leute bergogen find, und bamit ift nicht blos berjenige, der bas Geld schulbig ift, fondern auch der Wirth, ber bas Gelb zu verlangen hatte, in Berlegenheit getommen. Aber bezüglich ber Raiffeifenschen Darlehnstaffen, Die ber Berr Referent genannt bat, bin ich mit bemfelben nicht einverftanden. Und zwar meint ber Berr Referent, daß fogar die Borfchugbereine nach Schulge-Delitich gemiffe Leute in Berlegenheit gebracht batten und bag Leute bineingezogen worden waren, welche bann fpater mit ihrem Bermogen haften mußten. Er hat aber nicht angegeben, nach welchem Mobus die Borfchußvereine nach Schulge-Delitich und nach welchem Modus die Raiffeifenschen Darlehnstaffen bas Gelb einnehmen und vergeben. Wie allen befannt ift, erhalten bie Vorschufvereine nach Schulge-Delitsch ihr Gelb theils von ben Mitgliedern, theils borgen fie es von ben Banten und verleihen es wieder auf Wechfel und unter fummarifder Burafcaft. Buraen muß jeder bringen und dann erft bekommen die Leute bas Belb. Raiffeisenschen Kaffen genügen schon — soweit ich die Verhältniffe tenne — Schulbscheine. Es ift unerfichtlich, wo die Leute bas Gelb bernehmen. Beben fie Leuten Gelb, die lediglich burch ihren guten Ramen befannt find, fo werben fie leicht ihr Gelb verlieren. Di. g.! die Schulge-Delikich'ichen Borichundereine haben ihre Erfahrungen hinter fich. und fie haben fich gut bewährt. Wenn einzelne ihr Gelb verloren haben, ba tam bies nur baber, daß ber Raffirer mit Gelbfummen burchgegangen ift, fonft werben Sie es nicht nachweifen tonnen, bag Gelb verloren worben ift, ober bochftens, bag eine ichlechte Rontrolle ftattgefunden bat.

Wenn bies ber Fall war - fo muß fich jeber einzelne Menfch fichern, bag Die Rontrolle scharf ausgeubt wird. Thut er es nicht, fo muß er fich in bas Unglud finden, er ift eben felbft foulb. Was die Raiffeifenichen Darlebnstaffen anbelangt, jo ift es febr fonderbar, bag teine Erfahrungen porliegen. Die Gelber, Die eingenommen werben, find Brivateigenthum: es find Brivatleute, Die bas Gelb geben. Die Borftanbe, Die bas Gelb ausgeben, find Leute, Die tein ober fehr wenig Berftanbnig haben und fich bamit wichtig machen und fagen: wir verwalten bas Amt umfonft, wir geben ben Leuten, so weit wir es für gut halten. Ich bin Bauer und tenne die Berhaltniffe ziemlich genau. Da tommt ber Gevatter und Bruber und rebet fo lange, bis fie bas Gelb geben und in Zukunft nichts mehr baben. Gin Aurudfordern ift nicht möglich. Es tommt die Zeit, und die Binfen wollen bezahlt fein, es geht fo lange, wie die Berren alle bon ber pommerfchen Bentralbant wiffen. Es fcbleppt fich hinaus, bis ju ber Beit, ju ber niemand gurudjahlen will. Wechfel find nicht ba, fonbern nur Schulbicheine; bei jedem Schulbicheine tann fich bie Rlage noch hinausziehen und ichlieflich ift auch fein Gelb ba. 3ch wollte Gie alfo warnen und namentlich bor unbefoldeter Berwaltung warnen; jede Berwaltung, die umfonft arbeitet, ift die schlechtefte. (Theilweifer Widerspruch und Beiterfeit.) Wenn man für Beld arbeitet, liegen bie Berhaltniffe Wenn man bie Darlehnstaffen 50-60 Jahre erhalten will, muß man vorfichtig fein. Das erfte Jahr geht es gut, aber in ben letten fummert fich niemand mehr barum und bas Gelb geht verloren. 3d wurde febr babor marnen, Die Raiffeisenschen Darlehnstaffenbereine, Die jest bestehen, noch langer beigubehalten. Ich empfehle Ihnen bei ber gegenwärtigen Lage ber Rreditverhaltniffe die Borfchufvereine nach Schulge-Delikich als die beften.

Landwirthichaftsichul-Direttor Schulg: Wenn ber Berr Borredner gegen die Darlehnstaffenvereine gesprochen bat, fo ftebe ich auf einem gang entgegengesekten Standpuntte. Die Raiffeisenschen Darlehnstaffenvereine find gerabe erwachsen aus bem Bedurfnig, bem Bucher auf bem Lande zu fleuern, und es läßt fich überall ba, wo fie bestehen, nachweifen, baß fie ihre Aufgabe erfullt haben. Die Schulge-Deligich'ichen Bereine find nicht geeignet, bem Bedürfniffe ber Landwirthschaft ju genugen. ift von dem herrn Referenten auf das erfolgreiche Bestehen der Darlehnskaffenvereine in der Rheinproving hingewiesen worden und ich tann aus eigener Anschauung, weil ich fruber im Dienfte bes Bentralbereins ber Rheinproving ftand und gerabe bie Beschäftigung mit ber Frage bes Genoffenschaftswesens meine Sauptausgabe war, nur fagen, daß so lange die Darlehnstaffenvereine befteben, schlimme Erfahrungen dort in der angebeuteten Richtung nicht gemacht worben find, daß gang besonders bie Solibarhaft noch nie irgend jemand in Schaben gebracht hat. Es ift bas eben ber Werth ber Bereine, baf bie Memter unbefolbet verwaltet werben. Die Darlehnstaffenvereine wirten badurch in hohem Sinne erzieherisch auf das Bolt. Ja, meine Herren, ich ftebe auf dem Standpuntte, daß ich glaube, es wurde ben Raiffeifenschen Darlehnstaffenvereinen ihr Sauptwerth genommen werben, wenn man auf die Solidarhaft bergichtete und

ihnen nur eine beschränkte Solidarhast geben würde. Ich weiß, wie man in Schlessen in Folge der traurigen Ersahrungen, die man mit den Schulze-Delihsch'schen Bereinen gemacht hat, über die Solidarhast denkt, aber ich muß bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Die Ersahrung spricht dasür, daß die Raisseisenschen Kassenvereine gerade geeignet sind, das Kreditbedürsniß des Landwirths und zwar des kleinen Mannes zu bestriedigen. Ich möchte Ihnen also dringend ans Herz legen, so leid es mir thut dem verehrten Herrn Grühner zu widersprechen, Ihre Ausmertsamkeit auf die Raisseissschaften Darlehnskassenere zu richten. (Bravo.)

Rittergutsbesitzer Gerstein-Dobers: M. h.! Ich siehe völlig auf dem Standpunkte des herrn Reserenten. Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß die Fassung von Nr. 1 nicht präzise genug ist. Es ist nur gesagt, daß Schulden, welche durch Entnahme von Spirituosen entstanden sind und in einem Mißverhältniß zu der Vermögenslage des Schuldners stehen, sur nicht einklagbar erklärt werden. Nach meiner Ansicht könnte man glauben, daß die Entnahme von Spirituosen seitens der Wirthe von Kausleuten unter diesen Passus mit fällt. Ich stelle daher den Antrag, hinter den Worten "Entnahme von Spirituosen" einzuschalten "bei Schankwirthen". Bei Kausseuten handelt es sich um kausmännischen Kredit, der nach den Intentionen des Reserveten doch gar nicht getroffen werden soll.

Direktor Schmidt: Ich will mir nur eine kurze Bemerkung gestatten. Der Delegirte von Glat ist eigentlich herr Faulhaber-Möhlten. Seit 2 Tagen habe ich erst das Material für die heutige Sitzung bekommen und den Austrag, den Berein hier zu vertreten. Unter diesen Borlagen sindet sich eine Ausarbeitung von meiner hand vom 8. November 1886 über die Wucherfrage. Ich habe diese Arbeit am 8. November abgegeben. Warum sie nicht hier im hause niedergelegt worden ist, vermag ich nicht anzugeben. Ich kann aber konstatiren, daß diese Arbeit sich ganz im Sinne des Reserenten ausspricht. Ich wollte übrigens nur den

Bormurf bezüglich des Areisbereins Glag gurudweifen.

Sutsbesiger Grügner: M. H.! Ich wollte zu bem Gesagten nuthinzusigen: Wer wird die Darlehen geben ohne Solidarhaft, da die kleinen Leute auf dem Lande so sehr verschuldet sind? Hypotheken werden nicht gegeben; es ist der reine Personalkredit, und wenn man nicht noch eine gewisse Bürgschaft in den Bereinen hat, so ist es absolut unmöglich, ihnen Geld zu leihen. Es handelt sich um die Geldstrage. Es ist da leicht gesagt, man solle den Leuten Aredit geben. Ohne eine gewisse Bürgschaft ist entschieden unmöglich Geld auszuleihen. Die Leute wollen dringend Darlehen, aber es wird niemand solche geben, ohne daß man weiß, daß Berluste nicht zu besürchten sind. Man muß wissen, daß das Geld zurückgezahlt wird. Ich glaube, wir werden später darauf zurücklommen, daß bei den Raisseisenschapen Darlehnskassen, wenn nicht Wechsel oder Kautions-Hypotheken gegeben werden, außerordentliche Berlegenheiten entstehen werden. Ich halte an meiner Meinung sest.

Gutspächter Bregert-Risgame: Es ift ber Antrag geftellt worden, nach ben Worten "von Spirituofen" einzuschieben "bei Schankwirthen".

Ich warne vor der Annahme dieses Amendements. Es ist leider so, aber thatsäcklich wird der Schnaps, der getrunken wird, nicht ausschließlich bei dem Schankwirth entnommen. Es hat sich innerhalb der letten Jahre eine Methode der Anschaffung von Schnaps entwickelt, die sehr gesährlich ist und zwar ist es der Ankaus von Spiritus. Den Leuten ist der Spiritus immer zugänglich. Die kleinen Kausteute in den Städten und Dörfern handeln damit, und das ist viel gesährlicher; der Haustrunk wird begünstigt. Sie schießen bei dem Ziel vorbei, wenn Sie das Amendement annehmen.

Borfigenber: Es hat fich niemand mehr jum Borte gemelbet,

ich tann alfo bie Debatte fcbliegen.

Referent Baron bon Tichammer: 3ch habe junachft zu bemerten, baß ich mich eines Jrethums fonlbig betenne; ich habe gefagt, aus bem Rreife Sirfcberg ware mitgetheilt worben, bag bort beim Schweinehandel der Aredit in übergroßem Maße in Anspruch genommen würde. Das ist Diefe Mittheilung stammt aus bem Lotalberein Maiwalbau, Rreis Soonau. Dann ift, wie ich gebort habe, aus bem Rreise Blat ein febr umfangreiches Elaborat über die Frage eingegangen, mir aber nicht mitgetheilt worden und ich habe bem herrn Redner gegenuber ju bemerten, baß ich gefagt habe: "Es ift ein gutes Reichen, Sie haben nichts zu berichten gewußt, weil ber Bucher bei Ihnen nicht ausgebreitet ift." Dem Berrn Borrebner, ber energifch fur bie Schulge-Delitich'ichen Bereine eingetreten ift und bor ben Raiffeisenschen Darlehnstaffenbereinen warnte, haben die Hrrren, welche bor mir gesprochen, schon ausreichend geantwortet. Ich mochte nur noch hinzufügen und bemerten, daß ich nicht birett die Raiffeifenichen Darlehnstaffenvereine jur Begrundung empfohlen habe. 3ch wurde glauben, bag bies fiber bas Dag ber mir geftellten Aufgabe binausginge. 3ch habe fie nur als Beispiele angeführt, aber ich glaube nicht, bag die Darlehnstaffenvereine in erheblichem Dage gur Ginführung tommen werben, wenn nicht die Bestimmungen über die Solibarbaft aus bem Gefet entfernt werben. Darauf habe ich ben Sauptnachbrud gelegt und lege ihn nach wie bor. Endlich mochte ich bem herrn Borredner auf feine Aeuferung : Jebe Berwaltung ift eine fchlechte, Die umfonft arbeitet - bemerten, wenn biefe Aeuferung begrundet ware, daß bann wir por allem, die Lotalvereine und auch ber Bentralverein fchlechte Arbeit leiften mußten, was hoffentlich nicht ber Rall ift. Wir betommen burchaus nichts für unfere Arbeit. Ich werbe eben noch von Seiten bes herrn Brafibenten barauf aufmertfam gemacht, mich zu außern über bas Amenbement, welches babin geht, binter ben Worten "Entnahme von Spirieinzuschalten "von Schantwirthen". Ich beziehe mich ganz barauf, was herr Ziegert barüber gefagt hat, flimme ihm völlig bei und babe nichts binaugufügen.

Das Amendement Gerftein wird hierauf zurfickgezogen und der Antrag

1 bis 3 mit großer Majorität angenommen.



#### XXV.

# Provinz Pommern.

Ueber die Berhältniffe in Reu-Borpommern berichtet das Sauptbirettorium des Baltischen Zentralvereins zur Besörberung

ber Landwirthichaft:

Wenn auch im ganzen der wirkliche Wucher auf dem Lande eine große Berbreitung noch nicht ersahren, so kommt derselbe doch mehr oder weniger in den verschiedenen Formen vor. Der Mißbrauch der Wechselstähigkeit ift für den Landmann, da er die kurzen bestimmten Fristen nur inne halten kann, wenn er den Wechselkredit nicht gebraucht, am gesährlichsten; naturgemäß entziehen sich diese Geschäfte dem Auge und treten nur zu Tage, sobald das Ziel erreicht, das Konkursversahren eingeleitet

ober ber Bargellirungstermin feftgefest ift.

Die Berbindung mit durch wirthschaftliche Unglücksfälle, durch das Fehlen des erforderlichen Betriebskapitals, des Pacht- oder Zinsenbetrages in Roth gerathenen, also gelbbedürstigen Landwirthen wird durch Gewährung eines Borschusses aus Gefälligkeit, wobei die Zinsen ja ganz Nebensache, angeknüpst; bei den naturgemäß solgenden Prolongationen müssen diese erhöht werden, da der erste Darleiher sein Geld selbst nothwendig gebraucht und jetzt durch einen Bekannten nur von einem Kapitalisten Hilse zu schaffen weiß, der sein Geld aber nur zu hohen Zinsen sortgiebt und diese der Sicherheit wegen vom Kapital gleich abzieht, da er es sederzeit noch höher verwerthen kann. Der nothwendig gewordene Ankauf eines neuen Ackerpserdes als Ersat für das verbrauchte oder gesausene giebt Gelegenheit, den besreundeten Pserdehändler auf den Hof zu bringen, der auf die baare Bezahlung nicht drängt und später gegen Durchstitterung einiger Thiere noch Ausschlung erwährt, die schlei unsgestellt wird.

Diefe Art bes Buchers wird vormiegend von jubischen Geschäftsleuten betrieben und folche find es auch, mit geringen Ausnahmen, welche die

vortommenden Parzellirungen ausführen.

Der Biehwucher tommt noch in geringerem Umfange als ber vorige vor, aber häufig genug wird burch Abnahme bes Abfat- und Fettviehs

und Einstellung des neuen Biehs seitens des Biehhändlers dem Candmann der ihm gebührende Sewinn in einem Maße entzogen, daß nur schwer zu bestimmen sein würde, ob hier der Wucher angesangen, oder nur ein gutes Geschäft von dem biedern, christlichen Biehhändler gemacht wurde.

Der sich immer mehr einbrangende Zwischenhandel schädigt den Landmann im allgemeinen mehr als der Bucher, da von diesem doch nur einzelne Wirthe getroffen werden, von benen noch ein Brozentsat mit dem

ficheren Ruin in Ausficht bie Wirthschaft icon übernahmen.

Denn theils maren bei ber Uebernahme bes theuer ererbten oder getauften Sofes die eingetragenen Erbgelder ober Spoothetenschulben icon ju groß für bie von Jahr ju Jahr mit ben fallenden Getreibepreifen fintenben Ertrage, ober es fehlte bas nothwendiafte Betriebstabital und auf die fruheftens im Berbft zu verlaufenden Brodutte mußten Borfcuffe genommen werben, um die boben baaren Bohne für fremde Arbeiter mabrend ber Ernte beden au tonnen; ober ein vielleicht tuchtiger Wirthschaftsinfpettor, ber aus bem großen Gelbbeutel feines Pringipals ein ober mehrere Buter bewirthschaftete, bermag fich in bie eigenen fleineren Berbaltniffe fower zu finden, und gar felbft mit Band anzulegen ift lange verlernt; ober aber ein Sandwerter, der durch treuen Fleiß ein fleines Bermögen erworben, will auf Bureben guter Freunde Bofbefiger werben, vielleicht auch bat feine Chefrau einen Untheil geerbt, mit volliger Untenninif tritt er in ben neuen, jest unendlich fcweren Beruf. Biele von biefen Landleuten fallen bem Bucherer ficher anheim, die Anzeigen ber Buteragenten, welche meift bie Belfer in ber Roth maren, geben Reugnig babon, daß wieder ein Opfer geenbet.

Der Waarenwucher wird gewiß bei weitem am meisten im diesseitigen Bezirt betrieben, wenn auch vielsach beibe Betheiligte aus bester leberzeugung mit sittlicher Entrüstung eine solche Beschuldigung zurückweisen würden. Aber schließlich werden es doch Wucherzinsen, welche für Borschiffe auf später zu billigen Preisen zu lieserndes Getreide vom Kaufmann genommen werden, da er die Samereien, den kunftlichen Dünger, die Kraftsuttermittel nur zu höchsten Preisen und ohne Garantie vertauft, denn ein so gesicherter Kunde kann weber auf den höheren Marktpreis sur sein gutes Getreide bestehen, noch darf er die Hilse der Kontrollstation zur Keststellung der Keimsähigkeit, der Seidesreiheit, des Sticksoff- oder

bes Proteingehalts in Unfpruch nehmen.

Wie sest berartige Berhaltnisse geschlossen sind, zeigt sich, wenn eine gemeinsame Verwerthung der Produkte ober Beschassung der wirthschaft-lichen Bedürsnisse beschlossen, ober gar die Bildung von Konsumvereinen in Anregung gebracht wird. Die Landleute, für welche ein derartiges genossenschaftliches Vorgehen eigentlich Nothsache ist, können sich nicht betheiligen, da dann der langjährige Geschäftsfreund seine Forderung, die von einem Jahr ins andere übernommen worden, geltend machen würde, und das baare Geld zur Abtragung der Schuld und zur Betheiligung am gemeinsamen Bezug oder Beitritt zum Konsumverein sehlt.

Außer den oben angeführten Urfachen tragen zur Ausdehnung aller biefer Formen des Buchers hauptfächlich die allgemeinen Wirthschafts-

talamitäten, das Sinten der Preise für alle landwirthschaftlichen Produkte, das Steigen der Wirthschaftskoften bei.

Das Gesetz vom 24. Mai 1880 hat entschieden Wirkung gehabt, schon badurch, daß die im Bucher liegende strasbare Handlung wieder mehr zum Bewußtsein gebracht worden und diese bei richtigem Namen genannt ist; aber wie schwer eine ersolgreiche Anwendung, die Berurtheilung eines von der öffentlichen Meinung laut genannten Bucherers ist, haben gerade die gerichtlichen Verhandlungen zu Greisswald im Laufe des letzten Jahres bewiesen. Eine Freisprechung oder Nichtverurtheilung wirkt aber doppelt schällich, sie verwirrt das allgemeine Urtheil und lehrt den Wucherer vorsichtiger zu sein und neue sicherere Wege geben.

Ueber bie Berhältniffe betr. ben Bucher in hinterpommern liegt ber nachsolgenbe Bericht bes Prafibiums ber Pommerschen Detonomifchen Gefellschaft bor:

Seitdem die Richter in Ertenntnig ber fcweren fogialen und wirth. icaftlichen Schaben ben Gelbwucher an ber Band ber beftebenben Befetsgebung ju betampfen fich bemubt haben, gelangen Beifviele von Gelbmucher nur noch febr felten in die Deffentlichfeit. Diefe Art von Bucher bobe Rabitalginfen, fur bas Rifito in Geftalt einer Bechfelforberung moglichft verftedt - tommt im Bereinsbiftritte überhaupt auf bem flachen Lande weniger bor, wo feit Alters ber die mobibabenberen Mitglieber ber Gemeinde, in Gutsbezirten in ber Regel ber Gutsberr, fich auch jest noch willig zeigen, ginfreie Darleben ben Gemeinbegenoffen ober ben eigenen Arbeitern zu gewähren. Meift werben folche Darleben febr pragife nach Berfauf bes hierfur als Dedung bezeichneten Schweines, ber Rub, ber Rartoffeln ober anderer Naturalien gurfidgegablt. Sunderte bon Beifpielen find mir hierfur aus eigenfter Umgebung befannt. Der Gelbmucher in Bechfelfculbform lebt hauptfachlich nur in ben tleinen Aderftabten, wo ber Arbeiter in ber Regel ein fleines, verschuldetes Anweien befigt und mangels langjahriger perfonlicher Begiehungen au ben moblbabenberen Rlaffen bes Stabtchens fich an gewerbsmäßige Darlehnsgeber Die bor einigen Jahren wegen ber Ausschreitungen gegen bie Ruden in Schivelbein flattgehabten gerichtlichen Berhandlungen haben nach biefer Richtung bin bie Sachlage burch Beifpiele flar geftellt.

Desgleichen trat ber Geldwucher früher in sehr traffer Weise gelegentlich ber Parzellirungen von bäuerlichen u. s. w. Grundstücken zu Tage. Der Bericht unseres Hauptdirektoriums über die Lage des bäuerlichen Grundbesites hat im Jahre 1882 eine große Zahl von Fällen nach dieser Richtung hin genauer bezeichnet. Neuerdings hat der Schaden den bäuerlichen Besitzer klug gemacht, er kennt die Winkelzüge der gewerdsmäßigen Parzellanten und versteht sie zu umgehen. So haben in dem Kreise Kolberg-Koslin große Parzellirungen in den letzten 8 Jahren stattgefunden — etwa 900 Morgen —, ohne daß wucherische Momente hervorgetreten sind.

Wenn in Obigem als zweifellos hervorgehoben werden foll, baß ber Geldwucher in ber Regel auf bem flachen Sande bes Bereinsbezirtes zuruchgegangen ift, fo tann das gleiche von dem Waarenund Raturalienwucher nicht behauptet werden. — Im Segentheil — es scheint, als ob die Wuchergesetz die Gewinnsucht jetzt gerade mehr auf den Waaren- u. s. w. Wucher verlegt haben. Die Leichtigkeit der Werthverdunkelung auf diesem Gebiete kommt dem Wucherer gelegentlich einer eventuellen Klage immer zu statten.

Aus einer großen Bahl mehr ober weniger genau beleuchteter Fälle bes oben erwähnten Buchers gelange ich bazu, benfelben in folgende Ra-

tegorien ju bringen:

1) Der Baarenwucher gegenüber bem größeren und mittleren Befig.

Es ift notorisch, daß der größere und mittlere ländliche Besit im Bereinsdistrikte den am meisten leidenden Theil der Landwirthschaft ausmacht. Die Gründe sind im wesentlichen: zu geringes Anlageund Betriebskapital neben der großen Schwierigkeit, bei meist schlechten Absahwegen und mangelndem Binnenkonsum (wir haben leider keine nennenswerthe Industriebevölkerung) Konkurrenz-Angebote beim Berkause der Bodenprodukte zu sinden.

Aus diefer allgemeinen Sachlage heraus hat sich in vielen Theilen des Bereinsdistriktes eine Kategorie von wenig strupuldsen Kausleuten gesunden, welche aus diesen Berbaltnissen einen ungerechtsertigten Ausen ziehen.

Die jumeift in ftetem Gelbmangel arbeitenben Sandwirthe bes bier bezeichneten Grundbefiges finden bei ben ermahnten Raufleuten - meift Rommiffionsgefchafte - anfanglich freundlichftes Entgegentommen burch Gewährung von Borfcuffen auf bestimmte gu liefernde Brobutte. Je nach ber bieraus resultirenben Abbangigkeit bes betr. Landwirthes werden bemfelben nun in völlig ungerechtfertigte Beife Ausstellungen an ber Baare gemacht. Rann Bertaufer ben angenommenen Borfcug nicht anderweitig ausgleichen, fo beimft ber wucherische Geschäftsmann nebft feinem Rapital und Binfen noch einen febr beträchtlichen Werth burch Breisbrud ber Baare ein. — Chen fo muß die begugliche Art von freditbedfirftigen Landwirthen es fich gefallen laffen, ungerechtfertigt bobere Breife und minderwertbige Waare beim Bezug von Dungemitteln, Samereien und Delkuchen u. f. w. als Folge der eingetretenen Abbangigteit zu atzeptiren. Auf biefe Weife bilben fich in relativ turger Beit Buchfculben beim bezuglichen Gefchaftsmann, die derfelbe fowohl burch Wechfel als burch bypothetarifche Gintragung ficher au ftellen weiß.

Wie die Noth indeß erfinderisch macht und in der Wahl der Mittel wenig wählerisch sein läßt, so findet die oben bezeichnete Kategorie von Geschäftsleuten oft in dem Geprellten ihren Meister: Roß und Reiter fieht

bann niemand wieber.

Die gegenseitige Geschäftsmoral hat sich in folchen Fallen tompensirt, — jedoch immer auf Kosten bes Allgemeininteresses.

2) Der Baaren- und Raturalienwucher gegenüber bem ländlichen Rleinbefit und bem Tagelohner.

Den kleineren Berhaltniffen angepaßt, nimmt ber Bucher hier ungefähr benfelben Gang wie oben unter 1 herborgehoben worden.

Der Häusler und kleine Bübner, der mit geringen Mitteln sein Anwesen kauste, oder der Tagelöhner, der aus der Hand in den Mund lebend augenblickliche Bedürsnisse nicht beden kann, nimmt Waaren von dem überzählreich vertretenen Zwischenhändler. Er versichert seinem Skäubiger, in kürzester Zeit ihm durch Verkauf des oder der Produkte bezw. durch Leberweisung seines Lohnes gerecht zu werden. Der Rückzahlungstermin rückt heran und der Schuldner erscheint pünktlichst mit dem Werthe des Darlehns; der ostmals unreelle Zwischenhändler aber weist ihn zurücker könne zur Zeit das Geld nicht brauchen, er wolle auf lange hinaus die Schuld stehen lassen. Dies wird meist dankbar angenommen — giedt's doch in der Wirthschaft genug Bedürsnisse zu decken, auch wartet schon der Steuererheber mit einer ganzen Rusterkarte von Steuern und Zuschlägen!

Bei planmäßigem Borgehen wählt der Gläubiger nun einen Augenblick, in welchem der Schuldner sicher nicht bei Kasse ist, um seine Forderung geltend zu machen. Man einigt sich dann gewöhnlich — durch Zahlung von Raturalien unter dem Marktpreise oder durch Ueberlassung eines Wechsels. Letzterer wird einige Male prolongirt, unter starkem Zuwachs an Zinsen, und erscheint alsdann nach einiger Zeit als Eintragung im Hppothekenbuche. Damit ist dann das Loos des kleinen Eigenthümers bestegelt: binnen kurzem wird er aus dem Stande der Bestiger in den der Tagelöhner gedrängt, das ländliche Broletariat ver-

mebrenb.

Um den Tagelöhner nicht in die erwähnte Abhängigkeit von wucherischen Händen kommen zu lassen, ist mit besten Resultaten an vielen Orten die Anlage von kleinen Ortssparkassen oder von Konsumbereinen ausgeführt worden. Letztere haben, auf dem Prinzip der Baarzahlung sußend, den besonderen Borzug, erzieherisch auf die Wirthschaftlichkeit zu wirken, leichtsinnigem Schuldenmachen die Gelegenheit nehmend. Desgleichen verschließt der Konsumberein dem kleinen Tagelöhner in der Regel den Zutritt zum kleinen Detaillisten — ein besonderer Segen, weil in der Regel dieser auch Schankwirth ist.



#### XXVI.

#### Westpreußen.

Aus Weftpreußen war ein ausführlicher Bericht über die Bucherverhältniffe nicht zu erlangen. Das Mitglied des Landes-Dekonomie-

Rollegiums v. Rries. Trantwit theilt bas Rachftebenbe mit:

Ich hatte von vornherein die Ansicht, daß in hiesiger Segend der Wucher auf dem Lande keine Stätte mehr habe und daß seit Emanation des Wuchergesets vom 24. Mai 1880 sich hierin für die kleineren Bestiger eine segensreiche Wandlung vollzogen habe. Sleichwohl konnte ich mir nicht verhehlen, daß ein solches Urtheil objektiv wenig Werth habe, wenn es nicht in tiefer eingehender Insormation begründet sei, und diese mir zu verschaffen, habe ich mir mehrsache Mühe gegeben, mußte aber Leider an Stelle eines sehr insormirten Amtsrichters, welcher grade gestorben war, andre Kräste aussuchen, welche auch geneigt waren, nach dieser Richtung hin wirklich ausssührlich sich zu expektoriren — was keineswegs immer der Fall war!

Ich glaube nun also mittheilen ju tonnen, daß ber Wucher auf bem

Banbe hier bei uns im allgemeinen teine Statte mehr hat.

Ich glaube alfo fammtliche Fragen ad 1—5 verneinen zu follen.

Jur Frage 6 erlaube ich mir zu bemerken: Es macht sich heutzutage nicht sowohl der Mangel an ausreichenden Areditinstituten in den meisten Gegenden suhlbar, als der hohe Preis, um welchen der kleine Mann sein Geld von den vorhandenen Instituten erhält! Dies ist in den meisten Aredit-Borschußbanken 7%. Es ist dies in der That ein mit den heutigen Konjunkturen gar nicht im Einklang slehender Zinssuß. Wir haben aber kein anderes Institut, welches uns im Inneren der Prodinz Personaltredit gewährte. Die Reichsbank hat ihre Filialen nur in den größeren Städten. Ich habe schon stüder im Landes-Oelonomie-Kollegium die Förderung des Personalkredits durch Vermehrung der Banksilalen und ländlichen Darlehnskassen empfohlen.

Hatten wir Landleute, groß und klein, Gelegenheit, heute uns Personaltredit zu verschaffen gegen  $4^{\circ}/_{\circ}$  Jinsen, so stände es weit besser um den Grundbesitz und auch der Wucher würde da, wo er dominiren mag, seinen

Boben perlieren!

Bu Nr. 7: Es erscheint mir ganz unzweiselhaft, daß das Gesetz vom 24. Mai 1880 von sehr vortheilhaftem Einfluß geworden ist gegen

wucherische Ausbeutung.

Es ware vielleicht gerade in hiefiger Provinz — wo die Unwirthsschaftlichkeit der Frauen unserer Arbeiter eine allgemeine Kalamität bildet — angezeigt, die Schulden im Wirthshause nur dis zu einem ganz geringen Betrag für einklagbar zu erklären; denn es ist zweifellos, daß der Arbeiter zu viel borgt, weil ihm vom Krämer leicht kreditirt wird!

#### XXVII.

#### Oftpreußen.

Der Borfigende des landwirthschaftlichen Zentralvereins für ben Regierungsbezirk Königsberg, Ritterguts-

befiger Alfieri, bemertt über die Bucherfrage:

In hiefiger Provinz und speziell in meiner Segend tommen alle die geschilberten Formen des Seschäftsverkehrs alias Wucher vor. Mir sind Fälle bekannt, in denen ordentliche wirthschaftliche Leute durch derartige Manipulationen ihr gesammtes Eigenthum verloren haben. Die Schuld an diesen Berlusten trägt sast immer die Unwissenheit und Vertrauensfeligkeit der Kleinen Bestiger, welche in einer Zeit des Bedürsnisses oder der Roth die ihnen angebotene Hilse annehmen und nachher ihre Verdindlichteiten nicht erfüllen, oder nicht ersüllen können. Die Darleiher von Seld, Bieh oder Waare betreiben ihre Geschäfte derartig, daß sie durchaus nichts Strasbares begeben.

Durch ben vor mehreren Jahren erfolgten Konturs der Muldszener Areditgenoffenschaft tommen heute noch frühere Atitglieder derfelben, welche teine Ahnung davon haben, daß sie mit ihrem gesammten Eigenthum für die Aussälle haftbar sind, um Haus und Hos. Diese Leute haben in der Regel nur kleinere Beträge auf Wechsel entnommen und haben dieselben richtig bezahlt, haben aber dazu den Beitritt zur Genoffenschaft unter-

zeichnet.

Bergeblich haben sich einflußreiche Persönlichkeiten bemaht, derartigem Unwesen und dem daraus resultirenden Ungläck zu steuern, es ist aber fast niemals zu helsen, da alles auf legalem Wege zugeht und es gewöhnlich

au fpat ift, wenn man babon erfährt.

Ich glaube, daß es taum ein Mittel giebt, hierin etwas zu ändern, ich weiß wenigstens teins, es sei benn daß alle berartigen Geschäfte nur vor dem Richter gemacht werden konnten und daß der letztere die Berpflichtung hätte, die Leute vor den Folgen und vor ihrem Verderben zu warnen.

Ueber ben Bucher auf bem Sande im Regierungsbegirt Gumbinnen berichtet ber Generalfefretar Stodel in Infterburg:

Im Regierungsbegirt Gumbinnen als bem bfilichen Grenzbegirt Oftpreugens, Breugens und Deutschlands tann man bon einem berbreiteten 348 Stödel.

Bucher auf bem Lande als von einem beutlich erkennbaren und nachzuweisenden Uebel nicht fprechen. Sicherlich tommen bier wie überall auch in biefer Begiebung Uebertretungen bes Gefetes por, allein fie werben im Bergleich zu anderen nie auszurottenden Gefekesüberschreitungen und Berlegungen numerifch febr geringfügig fein und burften Ermittelungen bei ben Berichten ber Proping vorausfichtlich bas Refultat ergeben, baf Untlagen wegen Buchers ju ben großen Geltenheiten geboren. Will man auch annehmen, daß ber Wucher das Licht scheut und fich geschickt und liftig ben Strafgefegen entzieht ober biefe umgeht, fo muß man boch augeben. baß immer bier und bort Falle befannt werben wurden, welche Unlag gur Ginleitung ber Untersuchung gaben. Dem Berichterftatter mar es nicht möglich folche Ermittelungen anzustellen, boch fei es gestattet barauf hinguweisen, bag eine burch Gerichte aufzustellenbe Statistit über bie in allen Theilen des Landes feit Ginführung der Buchergefete jur Unterfuchung und Berurtheilung getommenen Falle einigen Anhalt geben burfte, um ben bestehenden Bucher in ben verschiedenen Brovingen gur Anschauung au bringen.

Wir haben eine große Zahl von Sutachten von Männern eingesorbert, welche mitten im Zeben der ländlichen Bevölkerung stehen, als von Seistlichen, Lehrern, Landleuten und Sewerbetreibenden, und alle Sutachten lassen sich dahin zusammensassen, daß von einem Wucher auf dem Lande als von einer deutlich erkenndaren und nachzuweisenden Arankheitserscheinung in unseren einsachen ländlichen Berhältnissen nicht berichtet werden kann. Wie schon erwähnt kommen zweisellos auch hier in kleinen und kleinsten Berhältnissen Fälle von Wucher vor, allein sie sind selten und berechtigen ebensowenig zu der Behauptung, daß der Wucher herrsche, wie andere Seseksüberschreitungen, z. B. die ohne Zweisel vorkommenden Fälle von Unzucht, Auppelei und dergl. mehr, zu der Annahme berechtigen, als sei in unseren ländlichen Areisen die Prostitution ein so verbreitetes Uebel, daß

besondere Magregeln gegen biefelbe ergriffen werben mußten. Die gestellten Fragen beantworten wir in ber Reihenfolge, wie fie

gestellt worben find:

In welchen Formen und in welchem Umfange tritt ber Gelb- und

und Rreditwucher hauptfächlich auf?

Ein ausgebreiteter Gelb- und Areditwucher ist nicht vorhanden. Man kann wohl den Satz aufstellen, daß sich der Wucher auf dem Lande mit dem Uebergang von der Natural- zur Geldwirthschaft verringert hat. Die Darlehen gegen Naturalleistungen als Arbeit, Antheil am Erdrusch und bergl. mehr würden sich sast Mucher charakteristren lassen, wenn man die ortsüblichen Preise der ausbedungenen Leistungen zu Grunde legt und dieselben zu Gelb als Jinsen berechnet.

Diese Art ber Berginsung von Darlehen ist sanzlich verschwunben, es mögen einzelne Fälle vorkommen, allein sie sind sehr vereinzelt und viele derselben können gar nicht als Wucher angesprochen werden. Beispielsweise wird seitens der Bauern und Eigenkathner und dergl. mehr die Miethe für Wohnungen, welche freie Arbeiter, sogenannte Losleute miethen, zum Theil noch in Raturalleistungen berechnet. Es wird sur

Stube mit Bubehor, oft auch ein Stud Garten, eine niedrige Diethe in Gelb feftgefest und ferner bedungen, bag ber Diether in ber Erntezeit gegen ein feftgefestes fehr geringes Tagelohn eine bestimmte Bahl von Arbeitstagen leiften muß. Da nun bie Arbeitstraft bes Miethers gerabe in der Erntezeit den bochften Breis bat, fo tonnte man bier bei nur oberflachlicher Beobachtung bon Bucher fprechen. Der Miether tonnte in Diefer Reit leicht 2 Mart taglich verbienen und muß beim Bermiether oft far einen gang geringen Lohn (25 bis 50 Bf.) arbeiten. Diefe Ginbuge ift jedoch in ben meiften Fallen nur eine imaginare, ba fich bie Diethe exft burch biefe Leiftungen berechnet. Thatfachlich gablen alle Arbeiter bei folden Kontratten bobere Diethen, als wenn fie reine Gelbmiethen gablen wurden. Es ift bies eben noch ein Reft von Raturalwirthichaft, welcher im Abnehmen begriffen ift, ber wohl nicht als Bucher auf-gefaßt werden tann. Bubem wird die Gegenleiftung des Bermiethers ihrerfeits oft durch andere Leiftungen als Fuhren, Dreicherlohn im Winter und bergl, erhöht, fo dak fich ein befriedigendes Berhaltnik für beibe Theile berausftellt.

Der reine Geldwucher ist im diesseitigen Regierungsbezirk in der Hauptsache durch die Borschußvereine beseitigt, was sich nur aus der großen Betheiligung der ländlichen Bevölkerung an diesen Bereinen erklärt. Es bestehen zur Zeit im Regierungsbezirk Gumbinnen 24 Borschußvereine und eine Darlehnskasse nach Raisseiselschen Prinzipien. Bon diesen 24 Borschußvereinen gehören 19 dem Verband beutscher Erwerdsund Wirthschaftsgenossenschaften und dem Unterverband für Oft- und West-

preufen an.

Die Theilnahme ber ländlichen Bevolterung ift eine fehr große, in allen Borfchugvereinen Oft- und Weftpreußens beträgt biefelbe 42,6 Pro-

gent ber Befammtgahl ber Mitglieber.

1884 zählten bie 61 zu biefem Verband gehörenden Vorschußvereine 31506 Mitglieder, an welche Darlehen im Betrage von 77046344 Mark gezahlt sind. Die Guthaben der Mitglieder betrugen 6046686 Mark, die Reserven 984501 Mark, zusammen 223 Mark für das Mitglied. Der Zinssuß schwankte 1884 zwischen 5 und 8 Prozent. Die höheren Zinsen sind diesenigen sür Kontotorrent zur täglichen Abhebung und wird diese Form auch von Landwirthen sehr start benutzt. Im Lausenden Jahre hat sich der Zinssuß dem Stande des Geldmarktes solgend wesentlich reduzirt und alle Vereine haben sich durch Kündigung der noch zu höheren Zinsen dilligere Fonds beschafft, und gehen in dem Maße als dies durchgesührt ist auch die Zinsen für die Darlehen an die Mitalieder herunter.

Die wichtigften Bahlen aus bem Geschäftsbericht ber Borfchufvereine im Regierungsbezirk Gumbinnen laffen wir hier folgen, ba aus benfelben bie Wirkung biefer Bereine auf bas flache Land am beutlichsten

bervortritt.

Gefcaftsergebniffe bon 19 Borfcufberreinen im Regierungsbezirt Gumbinnen im Jahre 1884.

|                   | 28443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>, —</u>               | laufende Rummer                      |                   |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|                   | Sunbinnen, Genbetrug, Infierburg, Neue Krebit- gefelligaft. Raufehmen, Krebitgefellicaft Edgen, Vorschusperein Edgen, Krebitgefellicaft Edgen, Krebitgefellicaft Edgen, Krebitgefellicaft Edgen, Krebitgefellicaft Edgen, Frebitgefellicaft Margarabowa, Krebitgefellicaft Margarabowa, Krebitgefellicaft Margarabowa, Borschusperen Fredulen, Fredulen, Fredulen, Fredulen, Schalluponen, Stalluponen, Stalluponen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dartehmen, Borfdugberein | Sig und Rame bes Bereins             |                   |  |  |  |  |
| 13 376            | 1196<br>633<br>2865<br>1062<br>529<br>572<br>152<br>563<br>61<br>885<br>694<br>744<br>885<br>145<br>885<br>145<br>882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 796                      | ber Mit-<br>glieber                  | 3ah[              |  |  |  |  |
| 2 668 892         | 119 521<br>927 028<br>82 978<br>82 978<br>82 978<br>83 625<br>160 932<br>67 029<br>67 029<br>150 932<br>161 932<br>17 104<br>47 104<br>47 104<br>82 921<br>19 4834<br>19 4834<br>19 4834<br>19 4834<br>19 4834<br>19 4834<br>19 52 906<br>18 52 906<br>18 52 906<br>18 52 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133 037                  | 1884                                 | &ej <b>o</b>      |  |  |  |  |
| 4.538             | 328<br>328<br>181<br>273<br>37<br>37<br>304<br>117<br>219<br>275<br>1814<br>281<br>281<br>281<br>281<br>160<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173                      | dopf<br>dopf                         | Gefcaft&antheile  |  |  |  |  |
| 26,8              | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36,5                     | Prozent<br>bes<br>Betriebs-<br>fonds | iheile            |  |  |  |  |
| 442 377           | 13 956<br>52 386<br>7 510<br>131 572<br>8 780<br>26 447<br>9 529<br>3 214<br>18 472<br>48 982<br>17 071<br>36 361<br>5 000<br>9 109<br>9 109<br>5 490<br>12 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 704                   | 1884                                 | <b>exo</b>        |  |  |  |  |
| 1256              | 20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221                      | pro<br>Ropf                          | Referben          |  |  |  |  |
| 4,1               | 2344<br>2446<br>2446<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466<br>2466 | 4.4                      | Prozent<br>bes<br>Betriebs-<br>fonds | •                 |  |  |  |  |
| 10 190 528 21 003 | 505 295<br>1 255 105<br>1 256 126<br>2 396 902<br>201 330<br>704 0088<br>286 923<br>178 665<br>780 401<br>477 510<br>243 721<br>971 873<br>101 723<br>279 205<br>31 347<br>158 709<br>486 867<br>646 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378 321                  | <b>1</b> 881                         | Betriebsfonds     |  |  |  |  |
| 21 003            | 1 049<br>1 049<br>1 049<br>1 190<br>1 190<br>1 133<br>1 175<br>1 175<br>1 186<br>1                                                                                                |                          | dag.                                 | onba              |  |  |  |  |
| 7839              | 269<br>471<br>1545<br>756<br>352<br>514<br>514<br>502<br>461<br>135<br>69<br>263<br>285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | betreiben-<br>ben Mit-<br>glieber    | Zahl ber<br>Land: |  |  |  |  |
| 18 029 289        | 1 848 967 361 418 4 041 414 519 365 604 223 661 788 661 788 269 700 320 500 3 004 305 530 380 2 700 000 2 70 500 1 88 742 2 118 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 157 180                | gewährte<br>Darlehen                 | an Land-          |  |  |  |  |

Diefe 19 Bereine gablen 18376 Mitglieder, von benen 7839 ober 58 Prozent Candwirthe find. Einzelne biefer Bereine, wie g. B. berjenige

Rr. 11, bienen ausschließlich landwirthschaftlichen Intereffen.

In allen Areisen, in benen noch von gewerbsmäßigem Bucher die Rede sein könnte, ist die Betheiligung der ländlichen Bevölkerung an biesen Bereinen eine relativ geringe. — Die Zahl der Mitglieder ist eine so bedeutende, wie sie Bereine anderer Art nicht aufzuweisen haben; so zählen die aufgeführten 19 Borschußvereine etwa 1600 Landwirthe mehr zu ihren Mitgliedern, als sämmtliche landwirthschaftlichen Bereine des Bezirkes. Nach der Statistit der Borschußvereine ist der Regierungsbezirk Gumbinnen derzenige im östlichen Deutschland, in welchem die Betheiligung der Landwirthe an diesen Bereinen im Berhältniß zu derzenigen anderer Stände den höchsten Prozentsak erreicht.

Bei Besprechung bieser Bereine und ihrer Wirksamkeit muß hervorgehoben werden, daß sich die Geschäftssührung derselben in den letzten Jahren wesentlich konsolidirt hat. Die Thätigkeit des allgemeinen und des provinziellen Verbandes trägt hier goldene Frucht. Die Revision der Genossenschaften durch den Verbandsrevisor und Verbandsdirektor ist sast vollständig durchgesührt, und in allen Fällen, in denen ein Verein nicht prosperirt oder zu Grunde geht, bestimmt nachzuweisen, daß sich derselbe an der Verbandsthätigkeit nicht betheiligt hat oder daß er die von den Verbänden und der Anwaltschaft empsoblenen Grundsätze nicht befolat bat.

Als eine weitere Areditquelle auch für das flache Land find die Areisund Kommunal-Spartaffen zu betrachten, deren Zahl sich in unserem Bezirk sehr schnell vermehrt. Auch diese Kaffen geben Aredite an Landwirthe und wird sich die Berbindung, welche diese Kaffen unter sich erstreben, sicherlich als sehr wohlthätig erweisen und seste Grundsätze für die Geschäfts

führung und Rreditgewährung fich berausbilben.

Auch bleibt zu erwähnen, daß die Provinzial-Hilfstaffe für Oftpreußen nach ihrer Reorganisation mit einem Fonds von 20 Millionen Mart den Meliorations-Aredit der Landwirthe zu befriedigen bestimmt ist. Der Real-tredit ist augenblicklich als ein vollständig ausreichender zu bezeichnen und ist die Herabsetzung der landschaftlichen Psandbriese auf 31/2 Prozent eine sehr große und weitgehende Erleichterung für den landwirthschaft-lichen Besit.

Daß bei und tros dieses großen weit verbreiteten und ausgebildeten Systems der Areditbefriedigung sich einzelne Fälle sinden, sei es aus Unbeholsenheit oder Untenntniß, sei es weil die Areditsähigkeit überhaupt nicht mehr vorhanden ist, in welchen der legale Weg nicht zur Befriedigung des Aredites führt, in denen der Wucher einen Winkel sindet, in welchen er sich einfressen kann, soll nicht bestritten werden, nur ist uns trot der umfangreichen Umfrage kein bestimmter Fall namhaft gemacht worden.

Es finden sich im wirthschaftlichen Leben selbstredend sehr häusig Berhältnisse, die zu einer gewissen Abhängigkeit des Schuldners vom Gläubiger fahren, ohne daß hier ein Borhandensein von Wucher nachgewiesen werden kann. Hat z. B. ein Landmann bei einem Kommissionar Borschusse, so versteht es sich dem Herkommen gemäß von selbst, daß er diesem Kom352 Stödel.

missionär auch seine Produkte zum Berkauf übergiebt und auch in vielen Fällen Futterstoffe und Düngemittel von demselben bezieht. Diese Abhängigkeitsverhältnisse, welche srüher beim mittleren und Großgrundbesitz Regel waren, nehmen sehr ab und die großen bezüglichen Kommissions-

geschäfte verlieren jährlich an Umfang und Bedeutung.

Die Ursache bieser Erscheinung liegt wohl allein in der Ausbreitung des Bahnnetzes und der dadurch ermöglichten Selbständigkeit der kleinen Plätze. Früher exportirte Ostpreußen seinen ganzen Ueberschuß von Königsberg zur See. Königsberg war der Hauptabsatzer für alle landwirthschaftlichen Produkte und die großen Kommissionshäuser Königsbergs arbeiteten mit dem Grundbesitz der ganzen Provinz und alle kleinen Plätze waren lediglich Verkaufsplätze für Königsberg. Zetzt sind diese Verhältnisse ganzandere. Sin Blick auf die Karte lehrt, wie viel kürzer die Wege für den Osten und Süden unserer Provinz nach Mitteldeutschland geworden sind, und auf Grund dieser neuen und besseren Kommunikation ist heute jeder kleine Platz selbständiger Käuser und sendet Setreide u. a. m. direkt nach dem Westen oder Königsberg, jenachdem die Konjunkturen dies bedingen.

Diese Dezentralisation im Hanbel und im Absat landwirthschaftlicher Produkte, die sich in den ackerbautreibenden Distrikten Deutschlands mit rapider Schnelligkeit entwickelt hat, ist in Ostpreußen und da vielleicht am meisten im Regierungsbezirk Sumbinnen durch die vollständige Umwälzung des landwirthschaftlichen Betriebes und der Produktionsverhältnisse gefördert worden. Vor 20 Jahren bestand der größte Werth unseres Exportes in Setreide, heute bildet Setreide nicht mehr den Hauptbestandtheil desselben, sondern die Produkte der landwirthschaftlichen Thierzucht nehmen den Löwenantheil

für fich in Anspruch.

Der handel in den Seeftädten ist diesem Umschwung nicht gesolgt, tein hasenplat der Oftsee hat auch nur in geringem Maße den Butter-handel in die hand genommen und der Landwirth hat sich selbst sehr mühsam neue Absahauellen suchen müssen, hat sich aber dadurch zum weitaus größten Theil von der Abhängigkeit von seinen früheren Abnehmern emanzivirt.

Ein weiteres Eingehen auf diesen in seinen Ersolgen hochwichtigen Umgestaltungsprozeß in den Absatzerhältnissen ist hier nicht am Platze, es mußte desselben jedoch Erwähnung geschehen, da sich durch diese Umgestaltung im großen ganzen die Abhängigkeit der bezüglichen Produktion vom Abnehmer gemindert hat und somit auch dem Wucher hier ein sehr starker

Riegel vorgeschoben ift.

Der größte Feind bes Wuchers bürfte jedoch in dem stetigen Sinken bes Zinkssußes zu finden sein. Mehr als alle Gesetze bies vermögen, drängt das Sinken des Zinkssußes den Wucher zuruck und man kann die Wirkung dieses Ruckganges bis in die letzten Ausläuser des Kreditwesens schon heute deutlich erkennen.

Geht nun das Resultat der Rachforschungen dabin, daß Wucher als ein herrschendes und nachzuweisendes Uebel nicht besteht, so ist es auch selbstredend, daß die weiteren Fragen nicht beantwortet werden konnen, und gehen wir nur auf einige berfelben ein, um bem Borwurf einer ober-

flächlichen Behandlung der Sache zu begegnen.

Der Sewerbetreibende und kleine Landmann ist dem Wucher entruckt. Selbstredend tommen wie schon erwähnt gerade in den kleinsten Berhaltniffen Fälle von wucherischer Handlungsweise vor, die das Licht scheuen und nicht nachzuweisen sind, doch find sie selten.

Ein schadliche Wirtung des Wechseltrechtes hat sich nach teiner Seite hin geltend gemacht, im Gegentheil hat sich durch das Genossenschaftswesen eine weit verbreitete Kenntniß über Wesen und Bedeutung des Wech-

jels herausgebilbet.

Bon Biehmucher ist in Ostpreußen leine Rebe. Der Handel mit allen landwirthschaftlichen Hausthieren ist ein sehr umfangreicher, jährlich zunehmender, ohne daß in demselben bisher Erscheinungen zu Tage getreten wären, welche in irgend welcher Beziehung zu der Bucherfrage stünden. Der Umsah von Bieh und Pferden vollzieht sich für den kleinen Interessenten sast ausschließlich auf den Biehmärkten und nur gegen Baarzahlung. Schweine, Schafe und Sessügel werden meistens von Händlern aus dem Hause, ebensalls gegen baar, gekauft und besteht irgend welche Abhängigkeit zwischen Käuser und Berkäuser nicht. Leihverhältnisse in der Biehnutzung und Biehhaltung kommen nicht vor und könnten einzelne Fälle nur zu den seltensten Ausnahmen gehören. Armuth und Bedürftigkeit des Biehbessters kommen lediglich durch die ärmliche Beschaffenheit des Biehes, nicht aber durch Schuldverhältnisse, welche sich als Wucher aussahlen sat sich in den Letten 15 Jahren ein gewaltiger durchgreisender Fortschritt vollzogen.

Die Parzellirungen treten in nicht großem Umfange auf und find jebenfalls von teiner großen Bebeutung für die vorliegende Frage, da die meisten der wenigen Parzellirungen reeller Natur sind. Die Zahl der Parzellirungen hat sich in den letzten Jahren sehr vermindert. Der Waareneintauf der Landwirthe läßt im großen und ganzen viele Mängel und Uebelstände erkennen, namentlich ist der auf diesem Gebiete meistens in aufdringlichster Weise gebotene Kredit auf sehr lange Fristen, bei Düngemitteln oft dis zu einem Jahr, von verderblicher Wirkung. In wohlhabenden Gegenden kauft der Bauer noch meistentheils gegen baar, allein das Ausdrängen des Kredits sührt doch oft zur Abnahme der Baarzahlung.

Die Konturrenz brückt hier die Preise und verhindert eine zu grobe Uebervortheilung, die gelieserten Waaren werden jedoch geringer und wird viel schlechte Waare vertaust. Hier können unserer Ansicht nach nur genossenschaftlich organisirte Konsumvereine helsen, wie sie bei und bestehen und mit großem Ersolg arbeiten. Die landwirthschaftlichen Konsumvereine zu Insterburg, Angerburg, Sözen, Stalluponen und Pillfallen, welche unter sich zu einem Geschäftsverbande behus gemeinsamen Einkauses verbunden sind, zählen 300 Mitglieder und haben einen Jahresumsat von 100 bis 120 000 Jentner Waaren im Werthe von 5 bis 600 000 Mark. Der Geschäftskreis dieser landwirthschaftlichen Konsumvereine beschränkt sich wesentlich auf Dung- und Futterstosse und Saaten und ist es Hauptausgabe dieser Vereine alle Waaren nach dem durch chemische Analyse ermittelten

Werth zu verkaufen. Rach dieser Richtung liegt für die Selbsibilfe noch ein

weites Weld für nugbringende und fegensreiche Arbeit bor.

Kommen wir schließlich zu dem Endresultat, daß der Wucher in Ostprenßen nur in seltenen Ausnahmefällen vorkommt, so sollen durch dieses Urtheil die bezüglichen Justande durchaus nicht als normale bezeichnet werden. Die Besserung liegt aber nur in der Richtung der Beseichnen und Selbstbilse, nicht in der der Sesexbung.

Wo Falle von Wucher nachzuweisen find, ba handelt es fich wohl in allen Fällen um bereits vernichtete Sziftenzen, die durch die Roth kopflos gemacht den Schein der wirthschaftlichen Existenz aufrecht erhalten wollen.

Wir glauben somit zu dem Gesammturtheil berechtigt zu fein, daß Bucher auf dem Lande in einzelnen Hallen vorkommt, daß biefe Falle jedoch fo selten find, daß man nicht von Wucher auf dem flachen Lande von einem verbreiteten Uebel forechen tann.

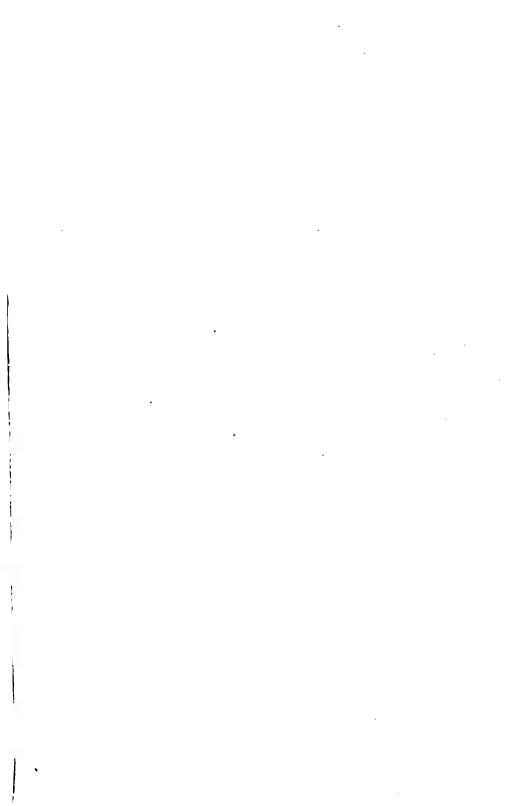

## Schriften

peg

### Vereins für Socialpolitik.

XXXV.

Der Bucher auf dem Sande.



Leipzig,

Berlag von Dunder & humblot. 1887.

Der Einfluß

Deg

# Bwischenhandels auf die Preise

auf Grund

der Preisentwicklung im aachener Kleinhandél.

Pou

Dr. R. van der Forght,

Gefretar ber Sanbeletammer in Nachen.



1888.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. Je

# Der Linfluß der distributiven Gewerbe auf die Preise.

Erftes Beft.

### Schriften

bes

# Pereins für Socialpolitik.

#### XXXVI.

Untersuchungen über ben Einfluß ber bistributiven Gewerbe auf bie Breife.

#### Erftes Beit :

A. v. d. Borght, Der Einfluß des Imischenhandels auf die Preise auf Grund der Preisentwicklung im aachener Kleinhandel.



#### Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1888.

### Der Einfluß

bes

# Bwischenhandels auf die Preise

auf Grund

der Preisentwicklung im aachener Kleinhandel.

Bon

Polert Dr. K. van der Borght, Eetretär der Handelstammer in Nachen.



**Leipzig,** Berlag von Duncker & Humblot. 1888.



Mue Rechte für bas Gange wie für bie einzelnen Theile find vorbehalten. Die Berlagshanblung.

### Herrn Prof. Dr. Johannes Conrad

zu

Halle a. b. Saale

in aufrichtiger Dankbarkeit und hochachtungsvoller Ergebenheit gewibmet

bom

Verfasser.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### Vorbemerkung.

Die vorliegende Schrift ist das erste Resultat eines Versuchs, Untersuchungen über die Preiserhöhung durch die distributiven Gewerbe anzuregen, welchen der Ausschuß des Vereins für Socialpolitik vor etwa Jahresfrist gemacht hat. Es wurde von demselben damals solgendes Schreiben verbreitet.

"Babrend die Bewegung ber Bagrenbreife an großen Martten fich ohne Schwierigkeiten ftatiftisch feftstellen und in ber Regel auch in ihren Bestimmungegrunden ertennen lagt, berricht in Bezug auf die Breisbildung im Rleinen noch ein großes Duntel. Bielfach find Rlagen erhoben, daß diefelbe eine willfürliche, von der Breisbewegung im Großhandel unabhangige fei und febr oft zu einer gang übertriebenen Bertheuerung ber Baaren führe. Den distributiven Gewerben - fo behauptet man nicht felten -. welche die entweder im Grokhandel ober birett von ben Brobugenten erworbenen Waaren ben Ronfumenten in den für die Bedürfniffe und die Bahlungsfähigfeit berfelben geeigneten Mengen und an ben baffenden Orten feilbieten, falle ein übermäßiger, nicht im Berhaltnig ju ben geleifteten Dienften ftebenber Theil bes Boltseintommens gu. Fur Die Beurtheilung Diefer und abnlicher Fragen von nicht geringer prattifcher Bedeutung fehlt es bisber faft gang an ficheren ftatiftifchen Brundlagen. Diefelben tonnen nur burch vereinigte Thatigfeit von Mannern gewonnen werden, welche bei Beobachtung und Sammlung von Thatsachen die in diesem Falle besonders unentbehrliche Aritit und Sorgialt anzuwenden bejähigt find. Der Ausschuß bes Bereins für Socialpolitit bat beschloffen, einen Berfuch ber Anregung zu einer folden Thatigfeit zu machen. wendet fich an feine Mitglieder und an alle diejenigen, bei benen er glaubt, Reigung und Beruf zu berartigen Forschungen boraussegen au durfen, mit ber Bitte um Unterftugung. Er wird fur jeden, auch ben tleinften Beitrag, ber gur Auftlarung über die nachstebend näber angegebenen Fragen bienen tann, bantbar fein. Es tommt ibm viel mehr barauf an, forgfältige Gingelunterfuchungen über einzelne Bewerbszweige und Orte zu gewinnen, als Arbeiten, Die ein größeres Bebiet mit geringerer Genauigfeit und Buverlaffigfeit behandeln. burfte auch die Annahme fich nicht unbegrundet zeigen, daß fcon manche Beobachtungen gemacht und Erfahrungen gefammelt worden find, die nur, weil fie nicht umfaffend genug ichienen, noch nicht beröffentlicht find und bie in einer gemeinsamen Arbeit gur vollen Berwerthung tommen tonnen.

Die Fragen, auf die es dem Ausschuß bei dieser Untersuchung

anzukommen icheint, find folgende:

I.

- 1. Wie stellt sich das Berhältniß der Preise im Großhandel oder beim Ankauf von den Produzenten zu den Preisen beim Kleinverkauf an die Konsumenten?
- 2. Erscheint die Preisdifferenz nach den Umftanden des gegebenen Falls als eine übermäßige, oder als eine den Diensten, welche die distributiven Gewerbe leiften, entsprechende Bergütung?
- 3. In welchem Berhaltniß fteben bie Schwankungen ber Großhandelsund Rleinhandelspreise?
  - Es würde erwünscht sein, wenn die obigen drei Fragen nicht nur in Bezug auf den Kleinhandel, sondern auch auf das Bäder- und Schlächtergewerbe Beantwortung fanden. In jedem Falle aber dürfte es unumgänglich sein, daß die Berhältnisse des zur Bergleichung gezogenen Gewerbebetriebs (Ort, Art, Umfang desselben) möglichst genau bezeichnet werden.
- 4. Im Fall die Beantwortung der zweiten Frage dahin ausfällt, daß die Bertheuerung eine übermäßige, so entsteht die weitere Frage, ob die Ursache davon in einem außerordentlich hohen Gewinn der betreffenden Gewerbetreibenden oder in einer Uebersehung des Gewerbes und in einer Vergeudung von Arbeitskraft zu suchen ist.

TT.

Belche Erfahrungen liegen vor über ben Ginfluß, welchen

1. obrigkeitliche Tagen ober andere obrigkeitliche Beeinfluffungen ber Preise, d. B. Berpflichtung borgangiger Berbffentlichung ber Preise,

2. Ronfumbereine

auf bie Preisbilbung im Rleinvertebr ausüben?"

Herr v. d. Borght hat sich mit großem Fleiße der mühevollen Arbeit unterzogen, die Breisbestimmungen in verschiedenen Kleinhandlungen der Stadt Nachen eingehend zu prüsen. Wir veröffentlichen die Schrift mit Dank gegen den Bersasser und in der Hossinung, daß sein Beispiel Nachfolger sinden werde. Die Bedeutung der Untersuchungen, zu denen der Ausschuß ausgesordert hat, läßt sich wohl nicht verkennen. Ob in den distributiven Gewerben eine Bergeudung von Arbeitskrast stattsinde, ob dadurch die großen Fortschritte, welche in allen Zweigen der Produktion besonders in neuester Zeit gemacht sind, sür die Konsumenten wieder verloren gehen, und wie eventuell diesen Uebelständen zu steuern ist, das sind Fragen von der höchsten sozialpolitischen Wichtigkeit. Die unendliche Mannigsaltigkeit der Berhältnisse erschwert sehr ihre Beantwortung, sie sollte aber unseres Erachtens von Bersuchen nicht abhalten, Klarheit zu gewinnen, soweit es möglich ist.

Bonn, im November 1887.

Der Vorsitzende des Ausschusses des Bereins für Socialpolitik. Erwin Rasse.

#### Vorwort des Verfassers.

Die nachfolgende Arbeit verbreitet sich über eine Frage, die durch den "Berein für Socialpolitit" im Juni 1886 in öffentliche Anregung gebracht ist. Die Frage der Preiserhöhung der Waaren durch die distributiven Gewerbe ist eine soweit greisende, daß es mir vollsommen sern liegt, den Anspruch zu erheben, als hätte ich dieselbe durch die gegenwärtige Arbeit einen nennenswerthen Schritt der Lösung näher gebracht. Nur wenn von den verschiedensten Plätzen gleichartige Untersuchungen vorliegen, kann die Wissenschaft hoffen, ein allgemeineres zutreffendes Urtheil zu gewinnen.

Bin ich mir so auch vollständig klar darüber, daß meine Untersuchungen nichts anderes sind als ein Baustein, der — wenn er vereinzelt bleibt — sür die Wissenschaft nur von untergeordneter Bedeutung ist, so dars ich doch hossen, hinsichtlich der Gestaltung der Preisentwicklung in Aachen selbst einen Beitrag geliesert zu haben, der für die Lokalgeschichte einigen Werth hat. Diese Hossenung gründet sich vornehmlich darauf, daß das durch nahezu dreisährige Vorarbeiten gewonnene Material der Anlagen I und II durchaus zuverlässig ist und keinerlei Angrisspunkte sür die Kritik bietet; selbstverständlich kann es diesen Anspruch nur haben für diezenigen Firmen, deren Bücher als Unterlage gedient haben.

Bei einer Arbeit wie die gegenwärtige ift die Beihilfe der Fachleute vollständig unentbehrlich. Mit besonderer Freude kann ich konstatiren, daß mir seitens verschiedener Firmen, deren Namen auch nur anzudeuten mir leider nicht gestattet ist, die ausgedehnteste und thatkräftigste Unterstützung zutheil geworden ist; ich halte es für meine Pflicht, denselben an dieset Stelle öffentlich auf das aufrichtigste zu danken.

Demnächst habe ich ein Wort an diejenigen zu richten, welche die solgende Arbeit mit tritischem Berstande lesen werden. Der vollständige Mangel an zuverlässigem Material über den Konsum der einzelnen Artikel in Nachen, dem wohl nur von amtlicher Stelle aus für die Zukunst abgeholsen werden kann, macht es unvermeiblich, hin und wieder ein Gebiet zu betreten, welches der Statistiker unter regelmäßigen Verhältnissen sorgfältig zu vermeiden hat: das Gebiet der Vermuthungen und der mehr oder weniger

willfürlichen Konftruktionen. Ich habe es nicht unterlassen, ba, wo ich zu biesem Rothbehelf greisen mußte, ausdrücklich auf das Unzuverlässige der betr. Berechnungen hinzuweisen. Wenn ich diesen hinweis hier generell wiederhole, so geschieht es, um von vornherein dem Vorwurf entgegenzutreten, als hatte ich die Grundsäte außer Acht gelassen, die für wissenschaftliche Untersuchungen maßgebend sein mussen.

Die Natur der Arbeit brachte es weiter mit sich, daß nur einige wenige, besonders in die Augen springende Momente zur Erklärung der einzelnen Borgange herangezogen werden konnten. Daß das praktische Leben in ungleich mannigsaltigeren und wechselnderen Fäden sich sortspinnt, tritt mir in meiner amtlichen Thätigkeit so ost vor Augen, daß ich es nicht übersehen kann. Aber gerade diese vielsach verschlungenen Fäden lassen sich bei dem Gegenstande, um den es sich hier handelt, zur Zeit noch nicht in dem Maße entwirren, wie es nöthig ist, um einen vollständig klaren Einblich zu gewinnen. Die Mängel, die sich hieraus in meinen Ausssührungen ergeben, waren unvermeidlich.

Im übrigen bin ich bemüht gewesen, ohne Boreingenommenheit die Sachlage zu prüsen und das, was ich geben konnte, auch wirklich zu geben. Sollte ich hierin nicht den berechtigten Ansorderungen entsprechen, sollte ich das Material nicht in der Weise verarbeitet haben, wie es nöthig war, so darf ich als milbernden Umstand die Thatsache in Anspruch nehmen, daß ich die Arbeit unter sehr schwierigen Verhältnissen sertig stellen mußte. Eine anstrengende und ausreibende Berussthätigkeit nimmt den größten Theil meiner Zeit und Krast in Anspruch, und es waren sast nur die srühen Morgen- und späten Abendstunden, die mir sür die Arbeit zu Gebote standen. Mit Muße zu arbeiten, war mir nicht vergönnt. —

Ich widme diese Arbeit meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. J. Conrad zu Halle a. d. Saale, als dem Manne, dem ich nicht nur alles, was ich etwa an nationalökonomischem Wissen besitze, verdanke, sondern der auch keinen Augenblick ausgehört hat, mir gegenüber seine wahrhaft freundschaftliche Gesinnung in reichstem Maße zu bethätigen. Ich widme ihm diese bescheidene Arbeit, nicht weil ich hoffe, einen auch noch so kleinen Theil meiner Dankesschuld abtragen zu können, sondern nur, weil ich das Bedürfniß habe, meinem Dankesgesühle auch eine greisbare Form zu geben.

Machen, im August 1887.

Dr. R. van der Borght.

# Inhaltsverzeichniß.

| €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ginleitung (Allgemeines, Schauplat, Material)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |
| I. Gruppe: Gegenftande gum menichlichen Genuig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Abtheilung A: Nahrungs: und Genußmittel aus dem Pflanzen:<br>und Mineralreich, in nichtstüffiger Form genossen.<br>Rapitel I. Wählensabrisate und Berwandtes<br>(Weizenmehl S. 12. — Roggermehl, Roggenbrot S. 24. —<br>Buchweizenmehl und Buchweizengrütze S. 29. — Hafermehl und<br>Hafergrütze S. 37. — Kartossellenehl S. 48. — Griesmehl und | 12         |
| graupen, Gerstengrüße, Hirje S. 66. — Rubeln S. 75.)<br>Kapitel II. Hilfenfrüchte<br>(Bohnen S. 88. — Erbien S. 95. — Linsen S. 103.)                                                                                                                                                                                                             |            |
| Kapitel III. Reis und Reismehl .<br>(Arrafan-Reis S. 108. — Karolina-Reis S. 111. — Java-Reis S. 113. — Reismehl S. 116.)                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Rapitel IV. Obst und Sübfrüchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Rapitel V. Gewürze (Nanch! S. 139. — Ingber S. 144. — Musfainuffe S. 145. — Pfeffer S. 147. — Prment S. 148. — Safran S. 148. — Barille S. 150.)                                                                                                                                                                                                  |            |
| Rapitel VI. Salg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152<br>154 |
| Abtheilung B: Nahrunge: und Genugmittel aus bem Pflaugen-<br>reich, bie in fluffiger Form genoffen werden ober felbft<br>fluffig find.                                                                                                                                                                                                            |            |
| Rapitel I. Raffee und Raffeesurrogate. (Java: Raffee S. 161. — Campinas Kaffee S. 162. — Gebr. Raffee S. 163. — Zichorie S. 164. — Eichel-Raffee und sonftige                                                                                                                                                                                     |            |
| Kapitel II. Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175        |

| Abtheilung (    | : <b>N</b> c | ւիւսու                | 38 - 11  | ıni        | <b>S</b> | e n  | u B        | m   | it  | tel | a               | u S | b   | e m  | T   | 5 i e | T   | rei | iđ). | Geite       |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------|------------|----------|------|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|------|-------------|
| Rapit           | eI I.        | Fleisch)              | Spe      | ď.         | 66d      | nma  | Ĩ2         | _   |     |     |                 |     |     |      |     |       | _   |     |      | 187         |
| Panit           | er it        | Butte                 | ,        | ,          |          | ,    | -0         | •   | •   | •   | •               | •   | Ť   | •    | •   | •     | •   | ٠   | •    | 192         |
| Panit           | a iii        | . Ront                | enfir    |            | m;       | ф.   | •          | •   | •   | •   | •               | •   | •   | •    | • • | •     | •   | •   | •    | 105         |
| Canil           | A IV         | . Raje                | , carper |            | ****     | ٠.   | •          | •   | •   |     | •               | •   | •   | •    | • • | •     | •   | •   | •    | 106         |
| Ganit           | 4 T          | . Huge.               | • •      | •          |          | •    | •          | •   | •   |     | •               | •   | •   | •    | • • | •     | •   | •   | •    | 100         |
| arupit          | EL V.        | Pour                  |          | •          |          | •    | •          | •   | •   | • • | •               | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •    | 199         |
| II. Gruppe:     | Gege         | nftånde               | zum      | 20         | ajd      | jen, | , <b>g</b> | lei | ni  | gen | ı, <sup>9</sup> | Bu  | ge: | n, { | Fā  | rbei  | n   | u.  | de   | rgl.        |
| Rapit           | eI I.        | Seife .               |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | 201         |
| Panit           | el II.       | Rotto                 | iche .   | ·          |          | Ĭ    |            |     |     |     |                 | ·   |     |      |     | Ī     |     | ·   |      | 202         |
| Panit           | er III       | Soh                   | 1000     | •          | • •      | ·    | •          |     | •   | •   | •               | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •    | 206         |
| Panit           | i iv         | Potta<br>Sobo<br>Stär |          | •          | • •      | •    | •          | •   | •   |     | •               | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •   | •    | 200         |
| Panit           | V            | Rreibe                |          | •          | • •      | •    | •          | •   | •   | • • | •               | •   | •   | •    |     | •     | •   | •   | • •  | 219         |
| Ponit           | VI           | Puşt                  | alf 111  | ٠'n.       | 93.      | bna  | ·<br>ma    | 'n  | •   | ٠.  | •               | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •   | ٠.   | 214         |
| Panis           | of VI        | I. தயரி               | ıhmid    | hf.        | φu       | ĐΨU  | mu         | UE  | •   |     | •               | •   | •   | •    | • • | •     | •   | •   | • •  | 915         |
| otapii<br>Oenii | -Y VI        | II. Ter               | . yw iu  | yjt<br>mar | • •      | •    | •          | •   | •   | • • | •               | •   | •   | •    | •   | •     | •   | •   | ٠.   | 916         |
|                 |              |                       |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      |             |
| Mapit           | ri IV        | . Lacin               | uus.     | •          | • •      | •    | •          | •   | •   | • • | •               | •   | •   | • •  | •   | ٠     | •   | •   | • •  | 219         |
| 111.            | Gru          | ppe: G                | egenf    | tăn        | de       | zun  | n S        | Br  | en  | neı | ı               | ınd | ¥   | Beli | ud  | hten  | t.  |     |      |             |
| Rapit           | el I.        | Steint                | blen     |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | 221         |
| Ravit           | el II.       | Spiri                 | tus .    |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | 225         |
| Ravit           | el III       | . Licht               | ٠        |            |          |      |            | . ' |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | <b>2</b> 30 |
| Rapit           | el IV.       | Petro                 | leum     | •          |          | •    |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | 232         |
| . IV. Gruț      | pe: (        | Begenst               | ände     | zu:        | m S      | Mei  | dizi       | inc | ılg | eb  | raı             | ıđj | 111 | nd   | be  | rjáji | iet | )en | e.   |             |
| Alauı           | ı            |                       |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      | 238         |
|                 |              |                       |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      |             |
| Leberi          | bran         |                       |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      | •   | -     |     |     |      | 240         |
|                 |              |                       |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      |             |
| •               |              | · · · ·               |          |            |          |      |            |     |     |     |                 |     |     |      |     |       |     |     |      |             |

#### Berichtigung.

S. 41 3. 21 von oben lies vierfachem (ft. boppeltem). In der Borrede zu Band 35 b. Schr. S. lX 3. 10 v. u. lies Unachtsamkeit (ft. Unaufhaltsamkeit).

#### Ginleitung.

(Allgemeines; Schauplag; Material.)

Zwischen den Produzenten und den Konsumenten schiebt sich als Vermittler der Handel ein. Der Handel schafft die Guter, die für die Beschüfnisbestriedigung der Menschen nöthig sind, von der Produktionsstätte an den Ort der Konsumtion, speichert sie auf und bearbeitet sie — wenn nöthig — soweit, daß der Konsument auf die einsachste und bequemste Weise die zu seinem Leben nöthigen Waaren in konsumtionssähigem Zustande jederzeit erhalten kann. Die Dienste, die der Handel auf diese Weise der Bolkswirthschaft leistet, sind von großer Bedeutung und werden auch von niemandem geleugnet, soweit es sich um den Handel an und jür

fich brefit.

Anders wird die Beurtheilung des Handels und seiner Dienste, sobald die Hauptzweige desselben in Betracht gezogen werden. Ter Großhandel, der nur an Wiederverkäuser seine Waaren absett, bleibt zwar von ernstslichen Angriffen im allgemeinen verschont; dem Kleinhandel dagegen, der direkt an die Konsumenten die vom Großhandel oder bisweilen auch vom Produzenten bezogenen Waaren versaust, werden mehrsache Vorwürse gemacht. Man verkennt zwar nicht, daß auch der Kleinhandel nützliche wirthschaftliche Funktionen ausübt, indem er durch Auswendung von Zeit, Arbeitskraft und Kapital dem Publitum nicht nur die Bedürsnißbeiriedigung außerordentlich erleichtert, sondern auch die Konsumenten der Nothwendigteit enthebt, sür die einzelnen Bedarssgegenstände selbst auf eigenes Rissto und unter Festlegung eines nicht unbeträchtlichen Kapitals größere Vorräthe auszubewahren. Hierin liegt, wie Roscher zutressend bemerkt i, eine "große Kapitalersparniß".

Dan erkennt auch an, daß der Aleinhandel für seine Dienste ein Aequivalent beanspruchen darf, bestehend in einem gewissen, beim Bertauf erzielten Rugen. Aber man wirft ihm vor, daß er dieses Aequivalent weit über das angemessene Maß hinaus erhöhe, weil das naturgemäße Streben des Aleinhändlers darauf gerichtet sein musse, möglichst vortheil-

<sup>1)</sup> Nationalofonomit bes Sandele: und Gewerbfleifeis, 2. Auft. Stuttgart 1887, S. 87.

haft zu verkausen und die Preise so lange wie möglich hoch zu halten. Daher kommt es — so wenigstens ist die vielverbreitete Auffassung —, daß der Kleinhandel nicht nur an und für sich einen sehr großen Rugen abwirst, sondern auch in seinen Preisen sich nicht oder nicht in genügendem Maße den Preisen des Großhandels anbequemt, eine Thatsache, die auch noch damit in Berbindung gebracht wird, daß der Kleinhandel, der ersahrungsgemäß von vielen Personen als eine bequeme und doch ertragsreiche Berusart angesehen wird und deshalb eine große Anziehungskraft

ausubt, an einer gewiffen Rraftvergeudung leidet.

Diese Borwurse werben gestützt auf die Behauptung, daß trot des von allen Seiten betonten starten Preissalles im Großhandel doch die Lebenshaltung nicht billiger geworden sei. Wenn man dieser Behauptung gegenüber auch darauf hingewiesen hat 1), daß durchaus nicht alle Waaren im Preise gesunken sind und daß die größte Preisherabsetzung gerade nicht die Gegenstände des täglichen Bedarss betroffen hat, sowie daß auch wichtige Ausgabeposten (Miethe, Dienstoben, Arzt u. s. w.) keineswegs billiger geworden sind, so läßt sich doch nicht verkennen, daß die in Rede stehende Behauptung durch mehrsache, an thatsäckliche Beobachtungen angeknühpste

Debuttionen geftutt wirb.

Das Publikum läßt zunächst nicht gern von seinen Sewohnheiten ab. Es hört nicht soson aus, von bem gewohnten Lieseranten zu beziehen, wenn ein anderer etwas billiger liesert. Sinmal ist es ja ein weitverbreitetes Borurtheil, daß derjenige, der billiger verkauft, auch schlechtere Waaren liesert, und weiter sind die wenigsten geneigt, weite Wege zu machen oder die Dienstdoten weit sort zu schieden, da schließlich doch die Disserenz im Preise bei kleinen Quantitäten nur eine ganz geringsügige ist. Dieses Versahren ist gewiß unwirthschaftlich, da auch eine geringe Preisdisserenz bei einem vielgebrauchten Artikel im Lause der Zeit zu einem Posten anschwilkt, der im Jahresdudget der Haushaltung eine Kolle spielt. Das Publikum stellt aber eine solche Erwägung entweder überhaupt nicht an, oder sieht, wenn es sie anstellt, in dem Verlust an Zeit, der mit den weiten Wegen verbunden ist, vielsach das größere Uebel.

Bei manchen Artiteln, die zur tagtäglichen Lebensunterhaltung unumgänglich nothwendig sind, wie Milch, Kolonialwaaren u. a. m., ist es dem Publikum auch meist gar nicht möglich, weite Wege zum Zweck des Einkauses zu machen, ohne die Ordnung des Haushaltes zu stören. Dieser Umstand im Berein mit den vorgenannten giebt dem Kleinhändler eine Art natürlichen Monopols, das ihm häusig eine Verringerung seiner Kundenzahl erspart, selbst wenn er nicht in seinen Preisen heruntergeht. Da seine Konkurrenten im allgemeinen in derselben Lage sind, so liegt auch für diese kein besonderer Anlas vor, jede Preisschwankung der Engrospreise mitzu-

machen.

Dazu kommt, daß der Preis des Aleinhandlers auf eine Reihe von Momenten Ruckficht zu nehmen hat, die der Preisherabsehung im Groß-

<sup>1)</sup> Dr. B. Scharling, Der Detailhandel und die Waarenpreise, in Conrads Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik, N. F. Bb. 18 S. 289. 290.

handel das Begengewicht halten. Zunächst tommt es darauf on, wie theuer er ben borhandenen Baarenbestand eingetauft hat. Rührt ber Beftand aus ber Zeit einer boberen Breislage ber, fo muß ber Rleinhandler naturgemak verfuchen, ben boberen Breis au halten, fo lange es geht, um Berlufte zu vermeiden. Das gelingt mitunter, bisweilen felbstverftanblich auch nicht; ber Berfuch aber muß vorerft gemacht werben. Der Breis bes Rleinhandels muß weiter auf ben Boll und die unvermeidlichen Ausgaben für Steuern, Transport, Lotalmiethe, Utenfilienverschleiß, Silfstrafte, Bervadung, Konfervirung und Behandlung ber Waaren Rudficht nehmen, die fich gang unabhangig von bem Breisfall im Großhandel geftalten. Bleiben diefe Ausgaben gleich boch, mabrend bie Engrospreife finten, fo machen fie einen größeren Brogentfat bes Engrospreifes aus, berbindern alfo, daß ber Detailpreis in bemfelben Berbaltnig fallt wie ber Engrospreis. Manche biefer Ausgaben find erheblich geftiegen, namentlich neben ben Steuern die Ausgaben für die Ausstattung ber Labenlotale, an die bas Bublitum jest großere Unforderungen fiellt als vordem, ferner für bas Schiden ber Waaren in das haus des Runden, das jest einen fehr großen Umfang erreicht bat, für Diethe, jum Theil auch für Behalter u. f. w. Diefer Umftand muß naturlich ben Antheil bes Bublitums an dem Preisfall im Großhandel vielfach verringern.

Auch die Umsatgeschwindigkeit und die mit längerem Lagern verbundene Gesahr des Gewichtsverlustes und der Berschlechterung der Waaren, die bei der Preissestsjestigeung eine wesentliche Rolle spielen, gehen nicht mit den Engrospreisen Hand in Hand. Die Zahlungsgeschwindigkeit des Publikums, die Bersicherungskosten und die Berzinsung des in dem Geschäft umgehenden Kapitales bleiben ebensalls unberührt von der Bewegung der

Engrospreife.

Alle diese Momente, beren Mehrzahl Scharling fürzlich in seinem Auffat "Der Detailhandel und die Waarenpreise") geschickt zum Ausdruck gebracht hat, lassen es als naturgemäß erscheinen, daß nicht jede Preisermäßigung im Großhandel sofort in ihrem vollen Umfange den Konsu-

menten jugute tommt.

Indeß ist damit für die thatsächliche Entwidelung doch noch kein Anhalt gegeben. Will man ersahren, ob thatsächlich der Kleinhandel das Publikum nicht in genügendem Umfange an dem Preisrückgang im Groß-handel theilnehmen läßt und ob er thatsächlich einen zu hohen Nupen für sich gewinnt, so muß man an die Statistit appelliren. Die amtliche Statistit versagt aber hier so gut wie ganz. Die Preisbewegung im Großhandel ist zwar hinreichend klargestellt, aber die Preisbildung im Kleinhandel ist meist in Dunkel gehüllt.

Diese Thatsache erklart sich leicht aus ben überaus großen Schwierigkeiten, die mit einer zuverläffigen statistischen Aufnahme der Preise im Kleinhandel verbunden sind. Wer sich nur einigermaßen mit derartigen Bersuchen besatzt hat, wird bald gefunden haben, daß die Preise der einzelnen Geschäfte an demselben Orte keineswegs völlig übereinstimmen. Das gleiche

<sup>1)</sup> Conrads Jahrb. für Nationalotonomie und Statistit a. O.

gilt von den Preisen gleichartiger Geschäfte an verschiedenen Orten. Um die durchschnittlichen Berkausspreise an einem Orte sestzustellen, müßte man daher im Grunde die Bücher, Preisklisten zc. sammtlicher in Betracht

tommenben Beschäfte biefes Ortes burcharbeiten.

Da vielsach die alten Bücher nach einer gewissen Zeit vernichtet werben oder sonst verloren gehen, so wäre eine wirklich erschöpfende Untersuchung in dieser Richtung überhaupt nicht möglich. Selbst wenn aber das Urmaterial an einem Plate vollkommen vorhanden wäre, so würde die Berarbeitung desselben an größeren Plätzen die Kräste eines Einzelnen übersteigen, auch wenn er seine ganze Zeit darauf verwenden wollte. Ein Zusammenwirken mehrerer Kräste ist aber bei derartigen Arbeiten von Privaten in der Regel nicht zu erhossen, da die Untersuchungen unfäglich ermüdend und aufreibend sind und nur wenige Menschen Reigung haben, ihre Zeit und Krast einer Arbeit zu widmen, deren Resultat schließlich nur ein bescheidenes ist.

Dag unter biefen Umftanben an bie Gewinnung einer ericopfenden und zuverläffigen Statistit ber Rleinhandelspreise für ein ganzes Land nicht

gebacht werden tann, leuchtet von felbft ein.

Der einzige Weg, ber einigermaßen Klarheit in die Sachlage zu bringen vermag, ift mithin der, daß an den verschiedensten Plätzen in gleicher Richtung Sonderermittelungen über die Bewegung der Detailpreise angestellt werden. Diese so gewonnenen Detailpreise für einzelne Plätze müssen mit den Engrospreisen in Vergleich gesetzt werden, um für den betreffenden Platz in die Frage Licht zu bringen, ob die Preise des Kleinhandels zu hoch sind und ob die Entwickelung berfelben sich an die Bewegung der Engrospreise anschließt oder nicht.

Solche Einzeluntersuchungen muffen sich nicht nur auf den Rleinhandel im engeren Sinne des Wortes, sondern auch auf diejenigen Gewerbe erstrecken, die gewiffe Gegenstände des täglichen Bedarfes direkt für die Konsumenten herstellen, wie z. B. Bekleidungsgegenstände, Backwaaren, Fleisch und Fleischwaaren u. s. w. Denn auch gegen diese Gewerde wird der Borwurf erhoben, der bezüglich des eigentlichen Klein and els, b. h. bezüglich des Ginkaufes von Großhändlern bezw. Produzenten behufs Bertaufes an Konsumenten, in den vorstebenden Ausführungen erörtet ift.

Würben eine größere Zahl solcher Untersuchungen vorliegen, so ließe sich baraus ein Einblick in die Berhältnisse gewinnen, der zwar nicht volltommene Sicherheit bieten, aber doch in der Hauptsache das Wahre vom Falschen zu scheiden ermöglichen würde. Größere Arbeiten dieser Art sind meines Wissens noch nicht vorhanden; von den kurzen Aufsäten von Dr. Hirscherg, "Zur Statistik der Roggen- und Brotpreise in Deutschland") und von H. von Scheel "Zur Statistik der Brotpreise in Deutschland") und von H. von Scheel "Zur Statistik der Brotpreise in Deutschland") darf man hier wohl absehen. Die oben zitirte Abhandlung von Scharling über Detailhandel und Waarenpreise in Conrads Jahrbüchern, die vornehmlich kopenhagener Verhältnisse im Auge hat, enthält zu wenig Zahlenmaterial, als daß sie den Ansorderungen entsprechen könnte, die nach dem Gesagten an Arbeiten der in Rede stehenden Art zu stellen sind.

<sup>1)</sup> Conrads Jahrb. f. Nationaldt. u. Statistif, N. F. 1887 Bb. 14 S. 297—302.
2) Conrads Jahrb. f. Nationaldt. u. Statistif, N. F. 1887 Bb. 15 S. 205—214.

Da unter diesen Umftanden eine Bereinbarung über die bei der Sammlung und Berarbeitung des Materials zu beobachtenden allgemeinen Gesichtspunkte mit anderen nicht möglich war, fo bin ich darauf angewiesen,

in ber nachfolgenden Urbeit meinen eigenen Bang ju geben.

Die solgenden Erörterungen haben den Zweck, die Bewegung der Detailpreise im Vergleich zu den Engrospreisen in der Stadt Aachen einigermaßen klarzustellen. Die gewonnenen Resultate dürsen mithin nicht zu allgemeinen Schlüssen verwerthet werden, sondern konnen zunächst nur für aachener Verhältnisse Geltung beanspruchen, und auch hier nur für den Theil des Kleinhandels, auf welchen sich mein Material erstreckt.

Die Beschränkung auf die Stadt Aachen macht es nothig, in turzen Worten den Schauplat der nachsolgenden Untersuchungen zu beleuchten.

Die Stadt Aachen zählte am 1. Dezember 1885 95725 Einwohner. Im Jahre 1880 betrug die Einwohnerzahl 85551, so daß seitdem eine Zunahme von 11,9 Prozent stattgesunden hat. In der gleichen Zeit war die Zunahme der Bevölkerung in der Rheinprovinz 6,6 Prozent, im Staate Preußen 3,8 Prozent. Aachen entwickelte sich sonach mit großer Schnelligkeit. Daß diese Entwickelung nicht erst ein Produkt der neuesten Zeit ist, ergiebt sich aus früheren Bevölkerungszissern. 1855 zählte z. B. die Stadt nur 54373 Einwohner, 1861 59941, 1870 72622 und 1876 80600. Die Bevölkerung des Jahres 1885 lebte in 20878 Haushaltungen, von denen 18563 als "gewöhnliche Haushaltungen von zwei und mehr Peronen", 2221 als Haushaltungen einzellebender selbständiger Personen, 94 als Anstalten bezeichnet sind 1). Die Zahl der bewohnten Wohnhäuser stellte sich auf 5460, die der unbewohnten Wohnhäuser auf 91°2). Im Jahre 1864 wurden 4898 Wohngebäude und im Jahre 1861 13228 Haushaltungen gezählt.

Die Bevölterung ber Stadt ift jum weitaus überwiegenden Theile romisch tatholisch. Die Bolkszählung am 1. Dezember 1885 ergab unter

95 725 Einwohnern :

88 363 Romifch-Ratholifche,

6022 Evangelische,

33 fonftige Protestanten,

14 Griechifch-Ratholifche,

17 Diffidenten,

1256 Juden,

20 Berjonen anderen ober unbefannten Betenntniffes.

Die Stadt erhält vornehmlich durch zwei Momente ihre besonderen Eigenheiten. Sie ist zunächst in hervorragendem Maße eine Industriestadt; in etwa 300 Fabrikanlagen werden etwa 15 000 Arbeiter beschäftigt. Die Arbeiterbevölkerung ist im Bergleich zur Einwohnerzahl eine recht starke. Die wirthschaftliche Lage berselben ist im allgemeinen keineswegs un-

<sup>1)</sup> Bermaltungebericht ber Stadt Aachen 1887 –88 S. 2. 2) Bermaltungebericht ber Stadt Aachen 1887 –88 a. D.

<sup>3)</sup> S. A. Reinid, Statistit bes Regierungsbezirts Nachen, I. Abtheilung, Nachen 1865, S. 121.

gunftig, wenngleich natürlich die mehr ober weniger gunftige Lage der Hauptindustrien des Plages auf die wirthschaftlichen Berhältniffe der Arbeiterklaffen nicht ohne Ginfluß sein kann, ein Umstand, der auch für das Budget der öffentlichen Armenpsiege von Bedeutung ist.).

In Folge feiner geographischen Lage bart an der Grenze des Reiches ift Aachen weiter ein wichtiger Handelsplat geworben, der einen umfang-

reichen Begirt mit ben Erzeugniffen bes Auslandes verforgt.

Aachen ift aber nicht nur Industrie- und hanbelsstadt, sondern es ift auch wegen seiner alkalisch- muriatischen Schwefelquellen ein bedeutender Babeort von jeher gewesen, an dem die Fremden der verschiedensten Länder ausammenströmen.

In der Sommersaison 1886 wurde die Stadt von 21 323 "Kurgästen und Passanten" besucht, gegen 18 192 in der Saison von 1885. Bon diesen 21 323 Fremden waren 38 Prozent Deutsche, 18 Prozent Engländer, 12 Prozent Belgier, 9 Prozent Hollander, 7 Prozent Russen, 3 Prozent Schweden, Norweger und Danen, 5 Prozent Franzosen und 8 Prozent

fonftige Auslander.

Es lage nabe anzunehmen, daß ein so großer Fremdenverkehr auf die Preisgestaltung nicht ohne Einstuß gewesen ist. Diese Annahme dürfte für die Artikel des eigentlichen Luxuskonsums wohl zutreffen; bezüglich der Lebensmittel kann der Einstuß des Fremdenverkehrs indeß kaum von Bedeutung sein, da in der Regel die Fremden nicht selbst ihre Bedürfnisse decken, sondern ihren Lebensunterhalt von den einheimischen Sasthäusern bezw. den Bermiethern, bei denen sie wohnen, beziehen.

Bur Beschaffung der nothwendigen Lebensmittel bestehen in Aachen nach dem neuesten Adresbuch außer 7 Mehlhandlungen 192 Bädereien, b. h. es kommt auf je etwa 500 Einwohner oder je etwa 108 Haushaltungen 1 Bäderei. Ferner sind 199 Metgereien (darunter 76 ausschließliche Schweinemetgereien) vorhanden, also 1 Metgerei auf je etwa

480 Berfonen ober je etwa 105 Saushaltungen.

Bei weitem zahlreicher ift gegenüber ben ebengenannten Gewerben ber eigentliche Rleinhandel mit Rolonial-, Material- und Spezereiwaaren, auf

ben erften Blid wenigftens, vertreten.

Das aachener Abrefbuch ergiebt 196 Rolonial-, Material- und Spezereiwaarenhändler und außerdem 341 "Aleinhändler" ohne nähere Bezeichnung. Diese letzteren führen in ihrer Mehrzahl auch Kolonialwaaren; doch macht gerade dieser Artikel bei den betreffenden sammt und sonders ganz unbedeutenden und vielsach neben einem anderen Gewerbe betriebenen Handlungen nur sehr wenig aus. Ihre Hauptartikel liegen

<sup>1)</sup> Alfond Thun hat in seinem Wert über die Industrie am Niederrhein die Arbeiterverhaltniffe erheblich ungünstiger aufgesaßt. Er schrieb allerdings in einer Zeit, in der die Lage der Industrie außerordentlich gedrückt war. Ich kann seine Auffassung nach mehrjähriger Durchforschung der Berhältnisse, zu der mir meine amtliche Thatigseit die günstigste Gelegenheit gab und noch fortwährend giebt, für die gegenwärtige Zeit nicht mehr als zutreffend erachten. Inwieweit Thun sür die Zeit, in der sein Werf geschrieben wurde, die Berhältnisse richtig ausgesaßt hat, kann hier nicht erdretert werden.

auf anderem Gebiete; theils find es Kartoffeln, Gemüse, Fische, theils billige Porzellanwaaren, Bander u. s. w. u. s. w. Reiner dieser 341 "Rleinhändler" ist in das Handelsregister eingetragen, ein Beweis daß es sich hier nur um untergeordnete kleine Krämergeschäfte handelt, die sehr häusig nur als Ergänzung zu dem Beruf des Mannes von der Frau verwaltet werden. Material über die Preisdildung bei diesen Geschäften liegt mir nicht vor, dürste auch schwerlich zu erlangen sein, da nur in den wenigsten eine Buchsuhrung einsachster Art besteht. Wenn man die Preisdewegung des hiesigen eigentlichen Kolonialwaarenhandels versolgen will, so darf man die 341 "Kleinhändler" vollkommen bei Seite lassen.

Es bleiben alsdann noch 196 Geschäfte übrig, die zur Befriedigung des Bedarfes an Rolonialwaaren aller Art bestimmt find; demnach entfallen auf jedes Kolonialwaarengeschäft etwa 490 Bersonen oder etwa 107

Saushaltungen.

Eine der Firmen, aus deren Büchern ich Material geschöpft, hat mir die Jahl der Haushaltungen, die auf Monatsbücker bei ihr entnehmen, auf etwa 400 angegeben. Dazu kame noch die Jahl der Abnehmer, die direkt baar bezahlen. Dieselbe läßt sich allerdings nicht genau ermitteln. Das Berkausspersonal der Firma schätzt die Jahl der Kunden, die sofort baar bezahlen, auf etwa 800—1000. Hierbei ist indes zu berücksichtigen, daß häusig Einkause sine Familie von verschiedenen Personen besorgt werden, die bei der Schätzung als besondere Abnehmer gezählt werden. Rehmen wir an, daß durchschrittlich je 2 Personen die Einkause einer Haushaltung besorgen, so ergäbe das etwa 4—500 Kunden neben den etwa 400 Buchkunden. Ein Theil dieser Kunden wird allerdings nicht ausschließlich bei der in Rede stehenden Firma seinen Bedarf decen, sondern unter Umständen auch bei einer anderen, näher gelegenen Firma einkausen. Ramentlich gilt dies von den Abnehmern, die nur gegen baar kausen.

Benau lagt fich mithin ber Rundentreis nicht ermitteln. Immerbin aber wurde eine entschiedene Ueberfullung der Branche besteben, falls die übrigen Firmen auch nur annähernd einen gleichen Rundenkreis batten. Das ift jeboch auch nicht entfernt anzunehmen. Unter ben 196 Firmen find nur 30, die jur Sandelstammer ju mablen berechtigt, b. h. nach ben bier geltenden Bestimmungen in der Gerwerbesteuertlaffe A veranlagt und im Sandelsregifter verzeichnet find. Die Steuerfage (Bringipal-Gewerbesteuer) liegen für biefe 30 Firmen zwischen 150 und 30 Dart. Die übrigen Kirmen find mithin nur von untergeordneter Bedeutung. Auch unter ben 30 mahlberechtigten Firmen find nur wenige, Die ber in Rebe ftebenden Firma an Bebeutung gleich bezw. nabe tommen. Biebt man alle biefe Umftande in Rechnung, fo gelangt man ju ber Anschauung, bag eine Neberfüllung bes Rolonialmaarenbandels in Machen nicht beftebt. Diefer Schluß wird auch durch meine fonftigen Wahrnehmungen geftutt, die mir im allgemeinen gefunde Berhaltniffe im biefigen Rolonialwaarenhandel gezeigt baben.

Eine korporative Zusammensaffung der Kolonialwaarenhandler besteht in Aachen nicht; auch das Bäcker- und Mehgergewerbe entbehrte einer solchen bis zu der vor einiger Zeit erfolgten Bildung von Innungen. Bezüglich der letztgenannten Sewerbe ist bemerkenswerth, daß für das Metzgergewerbe die hier bis jetzt noch immer bestehende Schlachtsteuer und sur das Bädergewerbe die polizeilichen Bestimmungen über das Anhesten von Preistabellen u. s. w. in ihrem Einfluß auf die Preistgestaltung später zu erörtern sein werden. Das gleiche gilt bezüglich der Brennmaterialsteuer, die bei den Kohlenhandlungen eine gewisse Rolle spielt. Die Zahl der Kohlenhändler stellte sich in Aachen 1886 auf 24 oder je 1 auf etwa 4000 Einwohner bezw. etwa 870 Haushaltungen.

Ronfumvereine haben in Nachen felbst nicht Burzel gesaßt, wenngleich in dem nahegelegenen "Kohlenländchen" ein solcher Berein mit gunftigen Erfolgen für die Arbeiter und Beamten der Rohlengruben feit etwa 17

Jahren befteht.

Es erübrigt nunmehr, über bas Zahlenmaterial, welches ben nach. folgenden Erörterungen als Grundlage bient, einige Aufklärung zu geben.

In Unlage I find bie Gintaufs. und Bertaufspreife einer biefigen bedeutenden Firma (X) für 40 verschiedene Artitel in den Rabren 1878 bis 1886 neben einander geftellt. Diefelben find nach den Statturen und Breisliften unter weitgebender Unterftugung der Firma berechnet. Unter Einfaufspreis ift ber Breis franto Lager Aachen, also ohne die gesammten Sandlungsuntoften (Miethe, Binfen, Steuern, Berficherungen, Gehalter, Utenfilienverschleiß, Bureautoften u. f. w.) ju verfteben. Die Bertaufspreife beziehen fich auf ben Bertauf von 1 Rilogramm und weniger. Bei Abnahme größerer Quantitaten werden Breisermäßigungen bewilligt, boch tonnte auf Diefelben teine Rudficht genommen werben. Ginmal ftellen Die ermäßigten Breife bei Abnahme großerer Quantitaten nicht die eigentlichen Detailpreife bar, und ferner wurde die Bergleichbarteit ber Rablen ernftlich geftort worden fein, wenn die besonderen Bergunftigungen alle mit in Rechnung gezogen maren. Um ben Ueberblid zu erleichtern, ift die Anlage alphabetisch geordnet worden. Da bei den Breisen pro Pfund oder pro Liter die Breisschwankungen nicht beutlich genug jum Ausbruck tommen bas große Bublitum wird fich aus biefem Grunde ber meiften Breisverichiebungen gar nicht bewußt -, fo find auch die Bertaufspreife auf 100 kg bezw. 100 Liter umgerechnet. Die Bablen find mit ber größten Gewiffenhaftigfeit berechnet und - soweit es überhaupt möglich ift - burchaus zuperläsfig.

In Anlage II sind die Detailverkaufspreise (bei Abnahme von 1 Kilogramm und weniger) bei einer zweiten großen Firma der Stadt (Y) für 69 Artikel während der 34 Jahre von 1853 bis 1886 zusammengestellt. Die Anordnung ist ebenfalls alphabetisch. Die Preise sind auf 100 Kilogramm bezw. 100 Liter umgerechnet. Die Gewinnung dieser Preise bedarf noch einiger Erläuterungen. Bon der betreffenden Firma sind mir die vorhandenen Ladenverkaufsjournale zur Berfügung gestellt worden, aus denen ich durch mehrjährige Arbeiten die Preise der Anlage II ermittelt habe. Diese Arbeit war eine äußerst schwierige und ermüdende. Es mußte Zeile für Zeile der großen Journale (für jedes Jahr 3—4) durchgelesen und der daraus ersichtliche Preis notirt werden, um aus den Einzelnotirungen sur das ganze Jahr den Durchschnittspreis zu berechnen. Hierbei mußte auch die Geltungsdauer der einzelnen Preisnotirungen berücksichtigt werden,

da das einsache arithmetische Mittel aus den einzelnen Notirungen keineswegs den wirklichen Durchschnittspreis ergiebt. War eine derartige Arbeit schon an und sür sich sehr zeitraubend, so kamen noch besondere Schwierigkeiten hinzu durch den Umstand, daß in den Journalen in sehr vielen Fällen nicht die genaue Sortenbezeichnung steht. Der betressende Kommis, der das Journal führt, hat in einem Seschäft von der Ausdehnung des in Rede stehenden in den seltensten Fällen Zeit, die Sorten genau zu notiren. Er muß sich damit begnügen, im allgemeinen die gekauste Waare kenntlich zu machen.

Um die Preise zu berechnen, kann man aber auf die Sortenbezeichnung nicht verzichten. Bei manchen Artikeln, deren Sorten im Preise weit aus einander liegen und nicht sehr zahlreich sind, ist in der Preisdisserenz ein Anhalt geboten, der im Berein mit den hin und wieder gebrauchten genaueren Angaben eine Ermittelung der Preise gestattet. Bei diesen Berechnungen muß natürlich mit der peinlichsten Sorgsalt versahren werden, wenn das Resultat nicht ein salsches werden soll. Diese Sorgsalt habe ich — es ist nöthig, dies hier anzusühren — keinen Augenblick außer Acht gelassen, gerade weil das Material von anderen Seiten überhaupt nicht kontrollirt werden kann, sein Werth also steht und sällt mit der Zuverlässigieit des Bearbeiters. Das war auch der Grund, weshalb ich bei der ganzen Arbeit aus sebe Geranziehung fremder Hilskräste Berzicht

Leiftete.

In vielen Källen ift es aber überhaupt nicht möglich, die Sorten aus einander zu halten. Dies gilt überall ba, wo bie Sorten in der Preislage einander febr nabe fommen und gablreicher find. Wenn an einem Tage a. B. 1 Bib. Raffee mit 1 Mart 10 Bf. und 1 Mart 20 Bf. notirt ift, bann barf man bier zwei verschiedene Gorten vorausseten. Findet man nun 40 Tage fpater 1 Bib. Raffee mit 1 Mart 15 Bi. notirt, fo tann hier entweder eine Ermäßigung im Breife fur Die Sorte, die borber mit 1 Mart 20 Bf. bezeichnet ift, ober eine Breiserhobung für die borber au 1 Mart 10 Bi. angegebene Sorte ober aber eine britte, amischen beiben liegende Sorte vorhanden sein. Was die Wahrheit ist, last sich in den seltensten Fällen ermitteln. Ich habe Monate darauf verwendet, um bei Kaffee, Farin, Melis, Kandis u. s. w. nach den Ladenbüchern die verfchiebenen Qualitaten aus einander zu halten; es ift vergeblich gewefen. 3ch habe einen Fachmann veranlaßt, für fein eigenes Gefchaft nach ben Bertauisjournalen die Preise für die verschiedenen Raffee- und Buderforten auf mehrere Jahre gurud zu berechnen. Auch diesem ift es trot bes beften Willens und der Fachkenntniffe nicht möglich gewesen, aus dem Wirrwarr ber verschiebenften Rotirungen fichere Resultate zu gewinnen Es blieb baber nichts übrig als auf alle die Artifel zu verzichten, bei benen die bezeichneten Berbaltniffe porlagen.

Eine weitere Schwierigkeit entstand dadurch, daß sehr häusig die Duantität nicht angegeben ist. Wenn z. B. verzeichnet ist: "an Safran 1 Mart", dann ist das für eine Ermittelung des Preises ganz werthlos. Auch dieser Schwierigkeit sind viele Artikel schließlich zum Opser gefallen; aus ihr erklären sich auch viele Lücken in der Anlage II, da ich grund-

fatlich nur bann einen Breis einstellte, wenn eine genugende Angabl von

Einzelnotirungen eine fichere Berechnung ermöglichte.

Durch biefe Umftande ift es getommen, bak von den etwa 250 verichiebenen Artiteln, für bie ich meine Ermittelungen begonnen hatte, nur noch 69 ober genauer 1) 70 in der Anlage II erscheinen, für eine nahezu dreijährige eifrige Arbeit gewiß ein fehr bescheibenes Resultat.

Die Breife für die Rabre 1853-1857 mußten auf Rollpfunde umgerechnet werden, die - nach § 12 bes Befeges vom 17. Mai 1856 - vom 1. Juli 1858 an für den Umfang der preukischen Monarchie eingeführt wurden. Rach § 2 ber Berordnung bom 31. Ottober 1839 find 100 Bollvfund gleich 106 Bfund 2829/82 Loth bes preukischen Gewichts. Rur Die Anlage babe ich bemnach die aus den Buchern ermittelten Preise für das preußische Bfund um 7 Brogent erhöbt.

Da das Zollpfund schwerer ift als das preußische Pfund, fo lag für ben Rleinhandel eine begrundete Beranlaffung ju einer entsprechenden Breiserhöhung vor : inwieweit diefer Beranlaffung thatfachlich Folge gegeben ift,

wird fpater im einzelnen erörtert merben.

Was die Hohlmaße anlangt, so gilt seit 1. Januar 1872 (Art. 21 bes Bunbeggefetes bom 17. August 1868) bas Literfostem. Bis babin wurden die Preise pro Quart notirt; bei der Umrechnung ift 1 Liter aleich 7/8 Quart gerechnet.

Die fonftigen Umrechnungen (a. B. bes Breifes pro Quart Erbfen in ben Breis pro Bjund, pro Bjund Terpentinol in ben Breis pro Liter u. f. m.)

tonnen bier übergangen werden.

Leiber war es nicht möglich, für die in Anlage II aufgeführten Detailpreife auch die Gintaufspreife ber Firma ju erlangen. Erfat bafur habe ich in ben hamburger Borfennotirungen gesucht, welche bie Entwidelung ber Engrospreife flarlegen, wenngleich fie mit ben Gintaufspreifen ber aachener Firma nicht übereinstimmen tonnen. Die hamburger Borfennotirungen verstehen fich pro 100 Kilogramm netto. Für die Waaren, die in den Ueberfichten über Samburgs Sandel und Schifffahrt ben von mir fur ben Detailverkehr betrachteten entsprechen, find die Breife mabrend ber Beit bon 1853 bis 1886 in Anlage III aufgeführt.

In Anlage IV endlich find die Martt- und Ladenpreise wiedergegeben, Die feit Februar 1876 von Monat ju Monat im Amtsblatt der tonigl. Regierung zu Aachen notirt find, foweit bie betreffenden Gegenstande bier in Betracht tommen. Mein Erfuchen, aus ben Alten ber tonigl. Regierung für die früheren Jahre die die etwa borhandenen Breisnotirungen ausgieben zu burfen, ift am 29. April 1885 ablehnend beschieben worden.

Nach der Anweisung zur Notirung der Breise für Naturalien und andere Lebensbedurfniffe bom 3. September 1875 find die Marttpreise für Beigen , Roggen , Berfte , Safer , Seu , Strob , Erbfen , Bohnen , Linfen , Rartoffeln, Rindfleifch, Schweinefleifch, Ralbfleifch, hammelfleifch, Sped, Butter, Gier auf ben "Bochen- und ben anderen regelmäßig wiebertehrenden Martten" an jedem Martttage ju ermitteln und zwar aus ben

<sup>1)</sup> Unter Rr. 26 ift Rafe in zwei Sorten aufgeführt.

höchsten und niedrigsten gezahlten Preisen, wie sie von den mit der Beaussichtigung des Marktverkehrs beaustragten Polizeibeamten sestzustellen sind. Ob die so gewonnenn Preise in Aachen als Engros- oder Detailpreise anzusehen sind, läßt sich hiernach allgemein schwer entscheiden. Da eine Getreide- und Fruchtbörse hierorts regelmäßig einmal in der Woche stattsindet, so stellen die "Markt"-Preise für die dort gehandelten Artikel vermuthlich Engrospreise dar. Bei anderen Artikeln sindet aber ein Marktgroßverkehr hier nicht statt (Fleisch, Speck, Butter), so daß man die

Breife im Amteblatt bier als Detailpreife vorausfegen muß.

Reben den Marktpreisen sind nach § 9 der zitirten Anweisung noch Ladenpreise für Weizen- und Roggenmehl, Gerstengraupen, Gerstengrütze, Buchweizengrütze, Haffee (Java mittlerer, Java gelber gebrannter). Speisesalz und Schweineschmalz in den letzten Tagen des Monats zu ermitteln. Diese Preise sind natürlich Detailpreise. Für Gerstengraupen, Gerstengrütze, Reis und Kassee sind im Amtsblatt der königl. Regierung zu Aachen die Preise dis März 1882 unter "Marktpreisen" genannt, sinden aber in den alsdann eintretenden "Ladenpreisen" ihre unmittelbare Fortsetzung, sind also auch mit diesen in eine Linie zu stellen. In den genannten Artikeln findet übrigens meines Wissens hier auf offenem Markt überhaupt kein Berkehr statt. Der Werth der Rottrungen, die betanntlich auch für die Preisstatistik des königl. preußischen statistischen Büreaus verwendet werden, ist im einzelnen später noch zu prüsen.

Die eben erwähnten Preise ber preußischen Statistit ("wirkliche und Mittelpreise") find im allgemeinen zum Bergleich nicht herangezogen, einestheils um die Arbeit nicht zu sehr mit Zahlen zu belaften, anderntheils weil der aus den Rortirungen verschiedener Marktorte gewonnene Durch-schnittspreis mit den Breisen eines ganz bestimmten Blates überbandt nicht

obne weiteres in Bergleich gefett werben tann.

Ueber die sonstigen in diefer Arbeit noch benutten Preikangaben wird

an ben betreffenben Stellen bas Rothige mitgetheilt werben,

Bei den Untersuchungen, an die nunmehr herangetreten werden tann, werden die einzelnen Artitel in folgende Gruppen zusammengefaßt werden:

I. Gruppe: Gegenftanbe jum menfchlichen Benuß.

A. Aus dem Pflangen- und Mineralreich :

a. Rahrungsmittel, die nicht in fluffiger Form genoffen werden.

b. Rahrungsmittel, die in fluffiger Form genoffen werben bezw. felbft fluffig finb.

B. Aus bem Thierreich.

II. Gruppe: Gegenftande jum Bafchen, Reinigen, Bugen, Farben 2c.

III. Gruppe: Gegenftande jum Brennen und Beleuchten.

IV. Gruppe: Gegenstande jum Medizinalgebrauch und verschiedene.

Es erschien nothig, bei ben einzelnen Artiteln die in Betracht gezogenen Preise im Texte zu wiederholen, da ein bloger hinweis auf die Anlagen das Berftandniß erschweren würde.

# I. Gruppe.

# Begenftande zum menschlichen Genuß.

## Abtheilung A.

Nahrungs: und Genußmittel aus dem Pflanzen: und Mineralreich, in nicht flüssiger Form genossen.

### Rapitel I. Mühlenfabrifate und Berwandtes.

Bu den Mühlensabrikaten werden hier die Mehlarten aus Weizen, Roggen, Hafer, Buchweizen, Mais u. f. w. sowie die hiermit verwandten Arten von Grütze, Graupen und Gries, ferner die Nudeln und sonstigen Suppenwaaren gerechnet. Soweit Brotpreise vorhanden sind, mussen biefelben bier mit besprochen werden.

Zuerst beansprucht unsere Ausmerksamkeit ber Artikel

## Weizenmehl.

Für Weizenmehl sinden sich Detailpreise in der Anlage I Ziffer 18, Anlage II Ziffer 41 und Anlage IV Ziffer 22. Den Berkausspreisen der Anlage I gehen parallel die Einkausspreise der Firma X. Weitere Großhandelspreise sind in Anlage III Ziffer 31 verzeichnet. Mit Ausnahme der zuletzt genannten beziehen sich sämmtliche Preise auf Aachen.

Um zunächst die Bertheuerung zu ermitteln, die dem Weizenmehl durch den Berkauf im Kleinhandel zu theil wird, mussen wir die Zahlen der Anlage I mit einander vergleichen. Rach derselben bestanden für die Firma X in Aachen folgende Preise: (siehe Tab. auf S. 18)

Die Firma hat hiernach bas Weizenmehl mit sehr wechselndem Aufsichlag verkauft. Während sie sich im Jahre 1881 mit 10,47 Prozent Aufsichlag auf den Einkaufspreis begnügte oder vielleicht auch begnügen mußte, konnte sie 1885 den Aufschlag auf 20,16 Prozent des Einkauspreises steigern. Der erzielte Aufschlag sinkt in den Jahren 1878—1881 sowohl hinsichtlich

| Jahr         | Lager 2 | reis franko<br>lachen für<br>Beizenmehl | nahme vo<br>weniger | oreis bei Ab:<br>n 1 kg unb<br>für 100 kg<br>enmehl | ~ illerend | Differeng zwischen Gin-<br>taufs- und Bertaufs.<br>preis |  |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|              | in Mt.  | Berhält=<br>nifzahl                     | in Mf.              | Verhält-<br>nißzahl                                 | in Mt.     | in % bes Ein-<br>taufspreises                            |  |  |
| 1878         | 34,15   | 100,00                                  | 41,00               | 100,00                                              | 6,85       | 20,06 %                                                  |  |  |
| 1879         | 36,00   | 105,40                                  | 42,00               | 102,44                                              | 6,00       | 16,67 %                                                  |  |  |
| 1880         | 34,30   | 100,44                                  | 39,00               | 95,22                                               | 4,70       | 13,70 %                                                  |  |  |
| 1881         | 34,40   | 100,73                                  | 39,00               | 95,22                                               | 4,60       | 10,47 %                                                  |  |  |
| 188 <b>2</b> | 33,96   | 99,44                                   | 40,00               | 97,56                                               | 6,04       | 17,79 %                                                  |  |  |
| 1883         | 30,30   | 88,73                                   | 36,00               | 87,90                                               | 5,70       | 18,81 º/o                                                |  |  |
| 1884         | 27,00   | 79,06                                   | 32,00               | 78,05                                               | 5,00       | 18,52 %                                                  |  |  |
| 1885         | 25,80   | 75,55                                   | 31,00               | 75,61                                               | 5,20       | 20,16 %                                                  |  |  |
| 1886         | 26,40   | 77,31                                   | 30,00               | 73,17                                               | 3,60       | 13,64 <sup>0</sup> /o                                    |  |  |
| Durchichnitt | 81,37   | _                                       | 36,67               | _                                                   | 5,80       | 16,89 %                                                  |  |  |

ber absoluten Höhe als auch hinfichtlich bes Berhältnisses zum Einkausspreis. Von 1881 bis 1883 steigt ber Ausschlag in seinem prozentualen Berhältniß, läßt 1884 wieder etwas nach, um in dem nächsten Jahr von neuem zu wachsen. 1886 ist der Ausschlag bedeutend geringer als 1882 bis 1885. Im Durchschnitt der angezogenen 9 Jahre ist der Ausschlag 16,89 Brozent.

Seben wir nun zu, ob das Bublitum von diefer Bewegung viel gemertt haben tann, fo durfen wir bas mohl verneinen. Das Pfund Beigenmehl ift 1879 einen halben Pfennig theurer als 1878, mabrend ber Auffolag in feinem Berhaltniß jum Gintaufspreis betrachtlich gefunten ift. 1880 ift ber Aufschlag nur noch 13,70 Brozent des Gintaufspreifes gegen 16,67 bezw. 20,06 in ben Borjahren. Für bas Bublifum refultirt baraus nur eine Ermäßigung von 11/2 Pfennig pro Pfund gegen 1879 und von Bjennig pro Bfund gegen 1878. 1881 bleibt ber Preis für bas Bublitum unverandert, weil die Firma trop einer geringen Steigerung des Gintaufspreifes ihren Aufschlag noch weiter berabgefest bat. 3m Jahre 1882 erhöht fich ber Aufschlag von 10,47 Prozent auf 17,79 Prozent bes Gintaufspreifes, mahrend bas Bublitum pro Pfund nur 1/2 Pf. mehr ju gablen hat. 1883 fleigt ber Aufschlag noch weiter; in Detailverlehr bagegen finkt ber Preis um 2 Pf. pro Pfund. Im folgenden Jahr geht ber lettere um weitere 2 Bf. herunter, der Aufschlag ift aber nur wenig geringer. 1885 erhöht fich ber Auffchlag bis auf 20,16 Prozent bes Gintaufspreifes; bas Publifum erspart bagegen pro Bfund 1/2 Bf. endlich bezahlt das Publitum wiederum 1/2 Pf. pro Pfund weniger; die Firma bagegen nimmt einen Aufschlag von nur 13,64 Brozent.

Es bedarf keiner Erwähnung, daß die geringfügigen Berschiebungen im Detailpreise pro Pfund von Jahr zu Jahr dem großen Publikum

überhaupt nicht zum Bewußtsein kommen. Rur wenige machen sich klar, daß sie das Weizenmehl thatfachlich sehr verschieden bezahlt haben.

Ehe wir weiter schreiten, muß noch turz auf die Frage eingegangen werden, ob der Aufschlag als ein zu hoher erscheint.

Diese Frage zu beantworten, ist sehr schwer, da sich nicht genau ermitteln läßt, welcher Antheil an den allgemeinen Untosten und am Seschäftsristed dem Weizenmehl zusällt und welche besonderen Berhältnisse gerade in dem in Rede stehenden Seschäft obgewaltet haben. Im allgemeinen kann man annehmen, daß bei einem Artikel, der an und für sich billig ist, der Ausschlag in Prozenten des Einkausspreises hoch erscheinen wird. Der thatsächliche Esself für die Kasse beschäfts ist bei alledem doch nur gering.

Bei einer anberen Firma (P, vgl. Anlage II) habe ich für die 10 Tage vom 1. bis 5. Januar und vom 6. bis 10. Juli 1886 im ganzen 46 Berlaußsoperationen für Weizenmehl in den Ladenjournalen gezählt. In diesen 46 Operationen sind 161 Pfund an Buchtunden vertauft worden. Wenn man annimmt, daß bei der Firma X ein gleiches Verhältniß obwaltet, so würde dieselbe für die 161 Pfund zu 0,15 Mt. im ganzen 24,15 Mt. brutto eingenommen haben; da der Ausschlag in diesem Jahre 13,64 Prozent war, so würden sich 3,29 Mt. ergeben, die über den Einkaußspreis hinausragen. Bei jeder der 46 Operationen würden mithin etwa 7,2 Pf. über den Einkaußspreis hinaus erzielt sein. Aus diesen 7,2 Pf. muß der Kausmann seine gesammten Unkosten und sein Risto beden; für die 7,2 Pf. hat das Publitum die Bequemlichkeit, seinen Bedarf jederzeit ohne irgend welche Umstände, ohne jedes eigene Risto u. s. w. zu erhalten, und das alles dürste mit 7,2 Pf. kaum zu hoch bezahlt sein.

Die 7,2 Pf. stellen natürlich teineswegs ben reinen Berbienst bes Raufmanns bar. Wie boch ber Reinverdienst ift, lagt sich genau nicht feststellen.

Einen ungefähren Anhalt finden wir in einer Mittheilung über den Ronsumverein im "Rohlenlandchen" bei Aachen, die in den "Mitteilungen des Bereins für die berg- und hüttenmännischen Interessen im aachener

Begirt" (Jahrg. 1886 Seft 6 S. 14) enthalten ift.

Dieser für die Arbeiter und Beamten der "Bereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Burmrevier" vor etwa 17 Jahren begründete Konsumberein, der nur gegen baar verkaust, dessen Waareneinkause durch die oberen Beamten der Gesellschaft lange Zeit unentgeltlich und jetzt durch Beamte der Gesellschaft im Nebenamt mit einem geringen Antheil am Gewinn vermittelt werden, der sür Ladenmiethe u. dergl. nur sehr undedeutende Auswendungen zu machen hat, also gewiß billig arbeitet, muß doch etwa 8—9 Prozent des Einkaußpreises (abgesehen vom Fleisch, wo das Risto größer ist) für die Unkosten der allgemeinen Berwaltung und des Berkauß rechnen. Berücksichtigt man nun, wie erheblich höher in einer großen Stadt die Auswendungen für Lokalmiethe sein müssen, wie bedeutend größer die Gehälter des Personals sind u. s. f., dann wird man den wirklichen Reinverdienst des Rausmanns als sehr gering erkennen gegenüber

der Arbeit, die er leisten muß. Man wird finden, daß er in den Jahren 1880, 1881 und 1886 kaum noch etwas an dem Artikel verdient haben kann. Wenn er in anderen Jahren dafür Ersat zu suchen bemüht ist, so kann ihm das nicht verübelt werden. Im Durchschnitt der 9 Jahre von 1878 bis 1886 hat die Firma das Weizenmehl mit 16,89 Prozent Ausschag verkauft; der genannte Konsumverein nimmt regelmäßig, da doch einiger Berdienst erzielt werden muß, 10-12 Prozent Ausschag. Unter Würdigung des erheblich theureren Arbeitens in der Stadt kann man den durchschnittlichen Ausschlag der Firma keineswegs als unangemessen bezeichnen. Das Publikum hat in der angegebenen Zeit durchschnittlich pro Psund 2,65 Ps. mehr zu zahlen gehabt, als der Kausmann selbst beim Einkauf bezahlen mußte.

Daß der Aufschlag in den einzelnen Jahren ein fo verschiedener ift, zeigt, daß auch bei einem so viel gebrauchten Artikel wie Weizenmehl das

Rifito des Raufmanns nicht unerheblich ift.

Berfolgen wir nunmehr bie Bewegung des Gintaufs- und Bertaufspreises neben einander junachft für die Firma X in Aachen (Anlage I), fo finden wir im Jahre 1879 in beiben eine Erhöhung, Die aber bei ben Bertaufspreisen nur 2,44 Prozent ausmacht, mabrend fie bei ben Gintaufspreifen 5,4 Brogent beträgt. Die Firma bat beshalb ben Bertaufspreis teines= wegs in gleichem Dage beraufgefest, wie die Beranberung im Gintaufspreise, sowie die Einführung bes Mehlgolles von 2 Mt. für 100 kg (= 1 Bf. pro Pfund) nabe legte. Gine abnliche Erscheinung zeigt uns das Jahr 1880. Der Großhanbelspreis ift gefunten, bleibt aber noch um 0,44 Brozent über bem bes Jahres 1878. Der Bertaufspreis bagegen ift um 4.78 Brozent unter ben Stand von 1878 gefallen. Diefer Bobe erhalt fich ber Bertaufspreis auch im nachften Jahre, tropbem ber Gintaufspreis etwas gestiegen ift. 1882 wird bas freilich im Bertaufspreis nachgeholt burch eine Erhöhung um 1/2 Pf. pro Pfund. Im Gintaufspreis bes Jahres 1882 ift eine Erhöhung nicht begrundet, ba berfelbe wieder jurudgegangen ift. Es ift nicht unmöglich, daß die Berauffegung bes Bertaufspreises um 1/2 Bf. auch mit ber laut Reichsgesetz bom 21. Juni 1881 feit bem 1. Juli 1881 jur Geltung gelangten Bollerhöhung in Zusammenhang fteht. Der Boll für 100 kg Beigenmehl war um 1 Mf. erhöht worden, also pro Bfund um 1/2 Bf., b. h. genau um benfelben Betrag, um den fich ber Bertaufspreis 1882 gehoben hat. 1883 finten Gintaufs- und Bertaufspreis in annabernd gleichem Berhaltnig. Die rudlaufige Bewegung bes Gintaufspreifes halt nunmehr bis 1885 an, mahrend 1886 eine fleine Erhöhung eintritt. Der Bertaufspreis bagegen fintt bis 1886 ununterbrochen, und zwar in ftarterem Dage als ber Gintaufspreis. Seit 1. Juli 1885 ift ber Boll für Weigenmehl um weitere 4,50 Mt. pro 100 kg. (= 21/4 Bf. pro Bfund) erhöht worden. Bahrend bies ben Berkaufsbreis ber Firma nicht beeinflufte und ein ferneres Sinten desfelben nicht verhinderte, ift ber Gintaufspreis für 1886 um 0,60 Mt. pro 100 kg geftiegen.

hiernach geben die Gintaufs- und Bertaufspreise ber Firma X zwar

nicht völlig parallel, aber im großen und ganzen machen bie letteren bie Bewegung ber ersteren mit, wenn fie auch mitunter etwas nachhinken.

An der Berbilligung im Großhandel nimmt das Publikum in vollem Umfange theil. Denn der Einkaufspreis ift von 1878 bis 1886 um 20,50 Prozent gefunken; der Berkaufspreis hat sich in derselben Zeit um 26,83 Prozent ermäßigt, ist also noch in stärkerem Umsange gefallen. Auch 1884, 1883, 1882, 1881 und 1880 steht der Berkaufspreis tiefer unter dem Niveau des Jahres 1878, als der Einkaufspreis. Für die Berfolgung längerer Perioden nach Durchschnittspreisen ist der angeführte Zeitraum zu kurz.

Bu einer Betrachtung der Parallelbewegung der Großhandels- und Einzelpreise des Weizenmehls bieten auch die Bertausspreise der Firma ?) zu Aachen (Anlage II), sowie die im Amtsblatt der hiefigen tgl. Regierung veröffentlichten Ladenpreise (Anlage IV) und die hamburger Borsennotirungen

(Anlage III) Material.

Da es nicht unintereffant ift, auch bie Großhandelspreise der nabegelegenen kölner Borse in Bergleich mit den anderen Notirungen zu stellen, so werden auch diese nach den Beröffentlichungen im Jahresbericht der Handelskammer zu Köln berangezogen werden.

Der Ueberfichtlichkeit wegen find die bisher betrachteten Preife der Firma X (Anlage I) ebenfalls in der nachfolgenden Zusammenstellung

aufgeführt worden.

Das Weizenmehl toftete: (fiebe Tab. auf S. 18 u. 19)

In dieser Zusammenstellung fällt zunächst die Berschiebenheit der Preise im Groß- und im Rleinhandel auf. Die kölner Börsenpreise für rhein. Weizenmehl stehen ansangs immer niedriger, als die hamburger

Notirungen, um fich 1885 über diefelben zu erheben.

Die Einkaufspreise der Firma X, die ihr Weizenmehl von Produzenten aus dem Reg.-Bez. Aachen bezieht, find fortdauernd höher, als die Notirungen in Köln und Hamburg. Die Berkaufspreise derselben Firma stehen regelmäßig höher als die der Firma D. Die Ladenpreise nach dem Amtsblatt sind stets höher als die Berkausspreise der Firma Y und mit Ausnahme der Jahre 1882 und 1886 auch höher als die der Firma X. Die Differenz erklärt sich aus der Verschiedenheit der Sorten von selbst; nur dei den Preisen nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung ist eszweiselhaft, ob nicht etwa die Ungenauigkeit des Ergebnisses aus den Preisen in den letzten Tagen des Monats von Einsluß ist.

Fassen wir zunächst die Jahre 1878—1886 ins Auge, so zeigt sich aus den Berhältnißziffern, daß in den einzelnen Jahren die Bewegung weder bei den Großhandelspreisen noch bei den Kleinversausspreisen genau übereinstimmt. Dagegen ist der Durchschnittspreis von 1881 bis 1885 gegenüber dem für 1878 bezw. 1879 bis 1880 allenthalben nahezu in gleichem Maße gesunken. Der Großhandelspreis steht im Durchschnitt von 1881 bis 1885 in Hamburg um 10, 19 Prozent, in Köln um 9,28 Prozent, bei der Firma X um 18,01 Prozent, der Kleinversausspreis für diesselbe Periode bei der Firma Y um 11,37 Prozent, bet der Firma X um 12,47 Prozent unter dem Durchschnitt von 1878 bezw. 1879—1880.

Berfolgt man bie Berbaltniftgiffern ber hamburger Borfenpreife mit benen ber Firma D in Nachen bon 1853 an, fo geht auch hier Bebung und Sentung nicht gang genau Band in Band. Die Steigerung bes Engrospreifes 1855 tommt im Detailpreis erft 1856 und auch bier nur theilmeife jum Ausbrud. 1857 und 1858 machen beibe eine rudgangige Bewegung, bie 1859 beim Engrospreife noch fortichreitet, mabrend beim Detailpreife ein Stillftand eintritt. Bis 1864 ift Bebung und Sentung nach beiben Bablenreiben gleichzeitig, aber nicht in gleichem Berhaltniß Der Detailpreis fonellt nicht in gleichem Dage in die Bohe, wie ber Engrospreis, mabrend er in ben Senfungen noch weiter berabgeht, als letterer. Die Steigerung im Engrospreis 1865 findet in dem noch weiter gefuntenen Detailpreis feine Analogie, mabrend 1866-1869 Erbohung und Ermäßigung gleichzeitig erfolgt, aber wiederum beim Detailpreis in engeren Grengen. 1870 beginnt im Detailpreis eine Steigerung, Die nach einer Stodung im Jahre 1872 bis 1873 anhalt. Beim Engrospreis fest Die Erhöhung erft 1871 ein, um alsbann ebenfalls im Rabre 1873 ihren Abichluß zu finden. Bis 1878 findet fich Auf- und Absteigen bes Engrosund Detailpreifes gleichzeitig; letterer bleibt aber viel weiter von bem Stande bes Jahres 1853 entfernt und macht auch bie Steigerung bes Engrospreifes im Jahre 1879 noch nicht mit. Erft 1880 folgt eine tleine Erhöhung im Detailpreife (ber Firma 9), Die aber fofort wieder in eine rudlaufige Bewegung bis jum Jahre 1885 umichlagt, um 1886 jum Stillftand zu tommen. Beim Engrospreis fest biefe Bewegung erft ein Jahr fpater (1882) ein, halt bann aber bis 1886 an.

Findet sich sonach eine genaue Uebereinstimmung von Jahr zu Jahr nicht, was sich übrigens leicht aus dem Einkausspreis der Lagerbestände erklärt, so zeigt sich doch, daß im allgemeinen die gleiche Tendenz der Preisdewegung obwaltet. Der Detailpreis solgt in der Regel sehr bald der sinkenden Bewegung des Engrospreises, eilt letzterem in einigen Fällen soch stärkere Dimensionen hat, als der im Großhandel; umgekehrt ist die Bewegung nach oben bei letzterem stärker als bei dem Kleinhandel. Im Jahre 1886 ist der Börsenpreis in Hamburg um 35,71 Prozent, dagegen der Berkausspreis der Firma yum 49,68 Prozent niedriger als 1853. Die Behauptung, daß das Publikum an dem Preissall des Engrospreises nicht in entsprechendem Maße theilnimmt, ist daher bezüglich des Weizenmehls und hinsichtlich der Firma y durchaus unzutressend. Daß sie auch in den Preisen der Firma X keine Stütze sindet, ist bereits erwähnt

worben.

Noch eindringlicher reben die Verhältnißzissern der fünfjährigen Durchsschnittspreise gegenüber dem Durchschnitt von 1853—1855. Hier ersolgt Hebung und Sentung volltommen gleichzeitig, wie ein Blid auf die Verhältnißzissern der einzelnen Perioden zeigt. Bis 1875 ist der Abstand bei den Detailpreisen von dem Durchschnittspreise der Ausgangsperiode geringer als bei den Engrospreisen. In den beiden letzten Perioden dagegen wird der Engrospreis hinsichtlich des Abstandes von der Ausgangsperiode von den Detailpreisen weit unterboten. Im Durchschnitt der Jahre 1881—1885

|              |                               |                            | Ø r                                            | oßhan                                          | bel                                              |                                                  |                                                  |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jahr         |                               | iburg pro :<br>(Anl. III ( |                                                |                                                | o 100 kg<br>(rhein.).                            |                                                  | 3iff. 18).                                       |
|              | Mt.                           | Verhältn.<br>zu 1853       | Berhältn.<br>zu 1878                           | Mt.                                            | Verhältn.<br>zu 1879                             | Mt.                                              | Verhältn.<br>zu 1878                             |
| 1853         | 32,82                         | 100,00                     | _                                              | _                                              |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1854         | 41,28                         | 125,78                     | _                                              | _                                              | _                                                | <b>!</b> —                                       | _                                                |
| 1855         | 45,18                         | 137,66                     |                                                |                                                | <u> </u>                                         | _                                                |                                                  |
| Durchschnitt | 39,76                         | 100,00                     | -                                              |                                                |                                                  |                                                  | T —                                              |
| 1856         | 42,00                         | 127,97                     | _                                              |                                                | <del>-</del>                                     | <u> </u>                                         | <del>i                                    </del> |
| 1857         | 33,30                         | 101,46                     | -                                              | -                                              | _                                                | _                                                | _                                                |
| 1858         | 28,56                         | 87,02                      | l —                                            | _                                              |                                                  |                                                  | _                                                |
| 1859<br>1860 | 27,48<br>32,46                | 83,73                      | -                                              | <b>–</b>                                       | _                                                | <b>-</b>                                         | -                                                |
|              |                               | 98,90                      | <del></del>                                    | <u>                                       </u> |                                                  | <u> </u>                                         |                                                  |
| Durchschnitt | 32,76                         | 82,39                      |                                                | <u> </u>                                       |                                                  |                                                  | _                                                |
| 1861         | 34,92                         | 106,40                     | -                                              | <u> </u>                                       | _                                                |                                                  | _                                                |
| 1862<br>1863 | <b>31,56</b><br><b>26,</b> 88 | 96,19                      | -                                              | _                                              |                                                  | _                                                | -                                                |
| 1864         | 24,60                         | 81,90                      |                                                | -                                              | _                                                | _                                                | <del>-</del>                                     |
| 1865         | 25,50                         | 74,95<br>77,70             |                                                | _                                              | _                                                | _                                                | -                                                |
| Durchichnitt | 28,69                         | 72,16                      | i —                                            | <u> </u>                                       |                                                  | <del>                                     </del> | <del>  _</del>                                   |
| 1866         | 29,28                         | 89,21                      |                                                | <del> </del>                                   |                                                  | <del> </del>                                     | 1                                                |
| 1867         | <b>34,9</b> 8                 | 106,60                     |                                                |                                                |                                                  |                                                  | _                                                |
| <b>186</b> 8 | 38,12                         | 100,91                     |                                                | _                                              | _                                                | _                                                | ] _                                              |
| 1869         | 30,06                         | 91,60                      | _                                              | l —                                            |                                                  | _                                                |                                                  |
| 1870         | 29,76                         | 90,70                      |                                                | L . —                                          | -                                                |                                                  |                                                  |
| Durchschnitt | 31,44                         | 79,08                      |                                                | -                                              | _                                                | l –                                              |                                                  |
| 1871         | 31,90                         | 97,20                      | -                                              | -                                              | _                                                | i –                                              |                                                  |
| 1872<br>1873 | 34,42                         | 104,88                     | _                                              | _                                              | -                                                | _                                                | l —                                              |
| 1874         | 36,52<br>34.56                | 111,27                     | _                                              | _                                              | -                                                | _                                                | -                                                |
| 1875         | <b>28,</b> 38                 | 105,30<br>86,47            | _                                              | _                                              | _                                                | -                                                | _                                                |
| Durchichnitt | 33,16                         |                            |                                                | <del> </del> -                                 | <del>                                     </del> | <u> </u>                                         | <u> </u>                                         |
| 1876         | 29.62                         | 83,40                      | <u>                                       </u> |                                                |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1877         | 29,02<br>31.54                | 90,25                      | _                                              | l —                                            | _                                                | -                                                | -                                                |
| 1878         | 31,34                         | 96,10<br>95,50             | 100,00                                         | _                                              | _                                                | 04.15                                            |                                                  |
| 1879         | 31,46                         | 95,86                      | 100,38                                         | 28,53                                          | 100,00                                           | 34,15<br>36,00                                   | 100,00                                           |
| 1880         | 31,67                         | 96,50                      | 101,05                                         | 31,40                                          | 110,07                                           | 34,30                                            | 105,40                                           |
| Durchschnitt | 31,13                         | 78,32                      | 100,00                                         | 29,97                                          | 100,00                                           | 34,82                                            | 100,00                                           |
| 1881         | 33,32                         | 101,52                     | 106,32                                         | 31,47                                          | 110,30                                           | 34,40                                            | <del>!</del>                                     |
| 1882         | 32,03                         | 97,60                      | 102,20                                         | 29,91                                          | 104,84                                           | 33,96                                            | 99,44                                            |
| 1883         | <b>2</b> 8,8 <b>7</b>         | 87,96                      | 92,12                                          | 27,19                                          | 95,30                                            | 30,30                                            | 88,73                                            |
| 1884<br>1885 | 24,50                         | 74,66                      | 78,17                                          | 23,94                                          | 83,91                                            | 27,00                                            | 79,06                                            |
|              | 22,67                         | 69,07                      | 72,33                                          | 23,45                                          | 82,19                                            | 25,80                                            | 75,55                                            |
| Durchschnitt | 28,28                         | 71,13                      | 89,81                                          | 27,19                                          | 90,72                                            | 30,29                                            | 86,99                                            |
| 1886         | 21,10                         | 64,29                      | 67,33                                          | 22,94                                          | 80,41                                            | 26,40                                            | 73,17                                            |

| Rleinhan | D | еI |  |
|----------|---|----|--|
|----------|---|----|--|

| -                     |                               |                       | ben pro 100 | _                      | Inom hem M   | mtsblatt ber           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|
|                       | ei ber Firma<br>Lage II Ziff. |                       |             | ma X (Anl. I<br>. 18). | tgl. Regieri | ing (Anl. IV<br>. 22). |
| Mt.                   | Berhältniß<br>zu 1853         | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.         | Verhältniß<br>zu 1878  | Mt.          | Berhältniß<br>zu 1882  |
| 55,64                 | 100,00                        | _                     |             | _                      | _            |                        |
| <b>59,92</b>          | 107,70                        | _                     | <u> </u>    | i —                    | i —          | _                      |
| 55,64                 | 100,00                        | _                     | <u> </u>    | -                      | <b>!</b> —   | _                      |
| 57,07                 | 100,00                        | _                     | _           | T -                    |              | <del></del>            |
| 62,06                 | 111,54                        | _                     |             | _                      | -            |                        |
| 55,64                 | 100,00                        | _                     |             | _                      | _            | _                      |
| 46,00                 | 82,67                         | _                     | _           | _                      | _            |                        |
| 46,00                 | 82,67                         | _                     | _           | _                      | -            | _                      |
| 50,00                 | 89,86                         |                       |             | -                      |              |                        |
| 51,94                 | 91,01                         | _                     | _           | -                      |              | _                      |
| 54,00                 | 97,05                         | _                     |             | _                      | _            |                        |
| 50,00                 | 89,86                         | _                     |             |                        | _            | l —                    |
| 42,00                 | 75,49                         | -                     | -           | ! -                    |              | ! —                    |
| 40,00                 | 71,89                         |                       | _           | -                      | _            | <u> </u>               |
| 38,00                 | 68,30                         |                       |             | !                      |              |                        |
| 44,80                 | 78,50                         |                       |             |                        |              |                        |
| 48,00                 | 86,27                         | _                     | _           |                        | _            | _                      |
| <b>54,00</b>          | 97,05                         |                       | _           |                        | _            | -                      |
| 51,00                 | 91,66                         | -                     | -           | _                      | -            | ! -                    |
| 43,00                 | 77,28                         | _                     | _           | _                      | _            | _                      |
| 46,00                 | 82,67                         | _                     |             |                        |              | <u> </u>               |
| 48,40                 | 84,81                         |                       |             |                        |              |                        |
| 51,00                 | 91,66                         | -                     | _           | -                      | l –          | -                      |
| <b>51,0</b> 0         | 91,66                         | _                     | _           | _                      | -            | l —                    |
| 56,00                 | 100,65                        | _                     |             | -                      | _            | -                      |
| 51,00                 | 91,66                         |                       | -           | _                      | _            | -                      |
| 34,00                 | 61,11                         |                       |             | !                      |              | <del>!</del>           |
| 48,60                 | 85,16                         |                       |             |                        |              | <del>  -</del>         |
| 36,00                 | 64,70                         | _                     |             |                        |              | -                      |
| 42,00                 | 75,49                         | _                     | <del></del> | _                      | _            | _                      |
| <b>3</b> 8, <b>00</b> | 68,30                         | , 100,00              | 41,00       | 100,00                 | -            | -                      |
| 34,00                 | 61,11                         | 89,47                 | 42,00       | 102,44                 | -            | _                      |
| 37,00                 | 66,50                         | 97,37                 | 39,00       | 95,22                  |              |                        |
| 37,40                 | 65,53                         | 100,00                | 40,67       | 100,00                 |              |                        |
| 36,00                 | 64,70                         | 94,74                 | 89,00       | 95,22                  |              | _                      |
| 35,00                 | 62,90                         | 92,11                 | 40,00       | 97,56                  | 39,33        | 100,00                 |
| <b>32,00</b>          | 57,51                         | 84,21                 | 36,00       | 87,90                  | 36,67        | 93,24                  |
| 30,00                 | 53,92                         | 78,95                 | 32,00       | 78,05                  | 34,17        | 87,13                  |
| 28,00                 | 50,32                         | 73,70                 | 31,00       | 75,61                  | 31,50        | 80,09                  |
| 32,20                 | 56,42                         | 88,63                 | 35,60       | 87,53                  | 35,42        |                        |
| 28,00                 | 50,32                         | 73,70                 | 30,00       | 73,17                  | 30,00        | 78,82                  |
| -                     | 1                             |                       | 1           | I                      | 1 0*         | 1                      |

ift ber Engrospreis in hamburg um 28,87 Prozent, ber Bertaufspreis ber

Kirma n um 43,58 Prozent niedriger als 1853-1855.

Diese anscheinend auffällige Thatsache durste bis zu einem gewissen Grade darin ihre Erklärung sinden, daß laut Gesetz vom 25. Mai 1873 die Mahlsteuer vom 1. Januar 1875 an nicht mehr erhoben werden durste. Dieselbe war zwar für den hamburger Börsenpreis ohne Bedeutung, mußte aber mit ihren 4,27 Mt. Staatssteuer pro 100 kg, wozu in Aachen noch ein Zuschlag seitens der Gemeinde kam, den hiesigen Verkaufspreis erhöhen. Ihre Aushebung spiegelt sich darin wieder, daß seit 1875 sortdauernd die Verkaufspreise erheblich unter denen vor 1875 bleiben, wie sich aus der vorstehenden Tabelle ergiebt.

Die Tabelle zeigt weiter, daß die Einführung des Zollgewichts vom 1. Juli 1858 an keineswegs zu der an fich berechtigten Erhöhung des Berkaufspreises geführt hat. Bielmehr ist der Berkaufspreis der Firma P

nicht unbetrachtlich im Jahre 1858 gefunten.

Hierbei ift zu berücksiegen, daß der Zoll für Weizenmehl seit dem Jahre 1857 (1. Jan.) von 12 auf 3 Mt. ermäßigt ist, also um 9 Mt. pro 100 kg. oder  $4^{1/2}$  Pf. pro Psund. Hierbon hatte der Detailpreiß 1857 noch nicht Notiz genommen, holte dieß aber 1858 volltommen nach, indem er für daß schwerere Zollpsund um 3 Ps. unter den Preiß für daß leichtere altpreußische Psund (der sich auf 26 Ps. stellte) herabging. Die Ermäßigung ergiebt bei der Umrechnung auf Zollpsund 4,82 Ps. pro Psund.

Die Aufhebung bes Jolles von 3 Mt. pro 100 kg Weizenmehl vom 1. Ottober 1870 an (Gef. vom 17. Mai 1870) tritt in ben Detailpreisen nicht zu Tage, hauptsächlich wohl beshalb, weil ihr eine Erhöhung bes

Engrospreifes folgte.

Die Einführung eines Zolles von 2 Mt. pro 100 kg Weizenmehl durch den Zolltarif vom 15. Juli 1879, die am 1. Januar 1880 in Kraft trat, trifft mit einer Preiserhöhung um 3 Mt. pro 100 kg bei der Hirma Y zusammen, während die Firma X ihren Preis noch herabsette. Die Erhöhungen des Zolles auf 3 Mt. vom 1. Juli 1881 an und auf 7,50 Mt. vom 1. Juli 1885 an gehen an den Preisen der Firma Y spurlos vorüber, während die erste derselben bei der Firma X mit einer gewissen Preiserhöhung zusammentrifft, wie oben bereits gezeigt.

Ergiebt sich hiernach auch in einzelnen Fällen ein verschiebenes Borgehen der einzelnen Firmen, wie es ja in der Natur der Sache liegt, so ist doch nach dem bisher Ausgesührten ganz unverkennbar, daß in beiden Firmen das Bestreben obwaltet, dem Publikum den sehr wichtigen Artikel zu einem angemessen, den Berhältnissen entsprechenden Preise zu liesern, daß in Folge dessen bem Publikum an dem Sinken der Engrospreise ein sehr reichlicher Antheil gewährt wird und daß in längeren Perioden Engros- und

Detailpreis in bollig gleicher Richtung fortschreiten.

Halten wir mit diesem Resultat das oben über den Aufschlag der Firma X Gesagte zusammen, so finden wir beim Weizenmehl nichts, was den Borwurf ungerechtsertigten Rugens und illohalen Berhaltens des Klein-handels stützen könnte. Daß sich dies Resultat zunächst nur auf die beiden Firmen bezieht, die uns Material bieten, bedarf keiner Erwähnung. Ohne

jebe Einschränkung wird man es nicht verallgemeinern dürsen; das aber barf behauptet werden, daß bei den größeren Bertretern der Branche am hiesigen Plaze keine ungünstigeren Berhältnisse obwalten.

Ehe wir den Artikel "Weizenmehl" verlassen, sei noch ein Blid auf die Bewegung der Weizenmehlpreise gegenüber denen des Weizens geworsen. Die Anlage III Ziffer 58 enthält die hamburger Börsenpreise für 100 kg Weizen von 1853 an, die Anlage IV in Ziffer 1 die Marktpreise in Aachen nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung in Aachen. Für die beiden größeren Märkte, die für den hiesigen Distrikt von Bedeutung sind, nämlich für Köln und Reuß, sind außerdem in den Berichten der betr. Handelskammern Preisnotirungen enthalten. Für Neuß stellen die nachher ausgesührten Preise den Durchschnitt aus den Notirungen am 1. und 15. eines jeden Monats dar, sur Köln den Durchschnitt aus den höchsten und niedrigsten durchschnittlichen Preisen sitz die einzelnen Monate.

Die Weizenpreise im Amtsblatt der kgl. Regierung (Anlage IV Ziffer 1) unterscheiden seit 1882 drei Sorten: "gut", "mittel", "gering". Um die Bergleichbarkeit herzustellen, ist in der nachstehenden Zusammenstellung der Durchschnitt aus den 3 Rotirungen gezogen.

Neben die Weizenpreise find die Detailpreise der Firma P (Anlage II) und der Firma X (Anlage I) zu Aachen für Weizenmehl in Verhältnißzissern gestellt. Die Weizenmehlpreise nach dem Amtsblatt der tgl. Regierung (Anlage IV) sind weggelassen, weil sie sich nur auf 4 Jahre erstrecken.

Hiernach ergiebt fich folgende Bewegung:

(fiehe Tab. auf S. 22 und 23)

Die verschiedenen Engroß Preise für Weizen zeigen in ihrer Höhe nur unbedeutende Abweichungen. Ihre Bewegung geht mit wenigen Ausnahmen Hand in Hand. Rur in den Jahren 1859, 1865, 1870 und 1879 tritt ein anderes Beihälfniß ein. 1859 erhebt sich der hamburger Preis ein wenig, der kölner dagegen sinkt. Dieselbe Erscheinung liegt 1865 vor. 1870 sinkt in Hamburg der Preis, in Köln und Reuß geht er in die Höhe. 1879 gehen die Preise in Hamburg, Reuß und Aachen herab, während der kölner Breis steigt.

Das Maß der Steigungen und Sentungen ift nicht genau das gleiche, wie fich von felbst versteht.

In der Bewegung der Durchschnittspreise herrscht eine ganz gleichartige Berschiebung, da Hebungen und Senkungen in allen Kolumnen einander parallel gehen.

Dasselbe ergiebt sich, wenn man die Durchschnittspreise der Firmen D und X in Nachen für Weizenmehl bezw. deren Berhältnifzahlen mit den Weizenpreisen vergleicht. Diese Durchschnittspreise gehen mit den Durchschnittspreisen für Weizen allenthalben parallel. In den einzelnen Jahren ist die Bewegung bis auf einige wenige Fälle ebenfalls parallel.

hierin liegt ein neuer Beleg dafür, daß bezüglich des Weizenmehls ben Firmen X und I der Borwurf, als ließen fie das Publitum nicht in genügendem Maße an den Preisermäßigungen im Großhandel theil-

Breife für Weizen

|              |                       |                               |                                              | 7             | - 1                  |                      |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|              |                       |                               |                                              | Gr            | oßhande              | [ Bprei B            |
| Jahr         | Hambu<br>(A           | rg pro 100 l<br>nl. III Ziff. | kg netto<br>58).                             | Ri            | oln pro 100          | kg                   |
|              | Mt.                   | Berhältn.<br>zu 1853          | Berhältn.<br>zu 1878                         | Mt.           | Verhältn.<br>zu 1854 | Verhältn.<br>zu 1878 |
| 1853         | 21,06                 | 100,00                        | _                                            | _             | _                    | _                    |
| 1854         | 30,18                 | 143,30                        | _                                            | 29,72         | 100,00               | <b>—</b> 、           |
| 1855         | 31,20                 | 148,15                        |                                              | 31,12         | 104,71               |                      |
| Durchschnitt | 27,48                 | 100,00                        | _                                            | 30,42         | 100,00               |                      |
| 1856         | 29,28                 | 139,03                        | _                                            | <b>28,30</b>  | 95,22                | _                    |
| 1857         | <b>22,</b> 50         | 106,84                        | _                                            | 22,43         | 75,47                |                      |
| 1858         | 18,48                 | 87,75                         | _                                            | 19,12         | 64,33                | _                    |
| 1859         | 19,68                 | 98,20                         | _                                            | 18,50         | 62,25                |                      |
| 1860         | 23,04                 | 109,40                        |                                              | 23,52         | 79,14                |                      |
| Durchschnitt | 22,60                 | 82,24                         | -                                            | 22,37         | 73,54                |                      |
| 1861         | 24,60                 | 116,81                        |                                              | 25,52         | 85,87                | _                    |
| 1862         | 23,10                 | 109,69                        | [ -                                          | 23,60         | 79,41                | _                    |
| 1863         | 19,92                 | 94,59                         | _                                            | 19,85         | 66,79                | _                    |
| 1864         | 16,68                 | 79,20                         | _                                            | 18,40         | 61,91                | _                    |
| 1865         | <b>17,2</b> 8         | 82,05                         | <u>                                     </u> | 18,21         | 61,27                |                      |
| Durchichnitt | 20,32                 | 73,95                         | _                                            | 21,12         | 69,43                |                      |
| 1866         | 20,34                 | 96,60                         | · —                                          | 21,61         | 72,71                | l —                  |
| 1867         | <b>2</b> 8, <b>44</b> | 135,04                        | _                                            | 29,25         | 98,42                |                      |
| 1868         | 27,30                 | 129,63                        | _                                            | <b>2</b> 5,82 | 86,88                | <u> </u>             |
| 1869         | 20,88                 | 99,15                         | _                                            | 20,85         | 70,15                |                      |
| 1870         | 20,10                 | 95,44                         |                                              | 23,33         | 78,50                |                      |
| Durchschnitt | 23,41                 | 85,19                         |                                              | 24,17         | 79,45                |                      |
| 1871         | 23,96                 | 114,24                        | _                                            | 26,15         |                      | _                    |
| <b>1872</b>  | 24,92                 | 118,33                        |                                              | 25,32         | 85,20                | _                    |
| 1873         | 25,94                 | 123,17                        | -                                            | <b>27,</b> 83 | 93,64                | _                    |
| 1874         | 23,32                 | 110,20                        | <u> </u>                                     | 25,48         | 85,74                | _                    |
| 1875         | 20,50                 | 97,34                         |                                              | 20,67         | 69,55                |                      |
| Durchschnitt | 23,73                 | 86,35                         | <b>–</b>                                     | 25,09         | 82,48                |                      |
| 1876         | 21,22                 | 100,76                        | -                                            | 22,82         | 76,78                | _                    |
| 1877         | 24,32                 | 115,48                        |                                              | <b>2</b> 5,83 | 86,91                | _                    |
| 1878         | 21,42                 | 101,71                        | 100,00                                       | 21,13         | 71,10                | 100,00               |
| 1879         | 21,36                 | 101,42                        | 99,72                                        | 21,59         | 72,64                | 102,77               |
| 1880         | 21,74                 | 103,23                        | 101,48                                       | 23,40         | 78,74                | 110,74               |
| Durchschnitt | 22,01                 | 80,10                         | 100,00                                       | 22,95         | 75,44                | 100,00               |
| 1881         | 22,21                 | 105,46                        | 103,69                                       | 23,68         | 79,68                | 112,07               |
| 1882         | 20,43                 | 97,01                         | 95,26                                        | 22,70         | 76,38                | 107,43               |
| 1883         | 18,66                 | 88,60                         | 87,11                                        | 20,40         | 68,64                | 96,55                |
| 1884         | 16,78                 | 79,68                         | 78,34                                        | 18,01         | 60,60                | 85,23                |
| 1885         | 15,33                 | 72,79                         | 71,10                                        | 17,37         | 58,44                | 82,21                |
| Durchschnitt | 18,68                 | 67,98                         | 86,84                                        | 20,43         | 67,16                | 92,69                |
| 1886         | 15,06                 | 71,27                         | 70,31                                        | 16,76         | 57,07                | 79,32                |

und Beigenmehl.

| für W         | eizen                | -                    |               |                                                  |                      | handelspre<br>hl in Nach |                                                  |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ne            | uh pro 100           | ) kg                 | (Amtsbl.      | pro 100 kg<br>b. fgl.Reg.<br>' Ziff. 1).         |                      | na 9)                    | Firma X<br>N. I. 3. 18).                         |
| Mt.           | Berhältn.<br>zu 1866 | Verhältn.<br>zu 1878 | Mt.           | Verhältn.<br>zu 1876                             | Berhältn.<br>zu 1853 | Verhältn.<br>zu 1878     | Verhältn.<br>zu 1878                             |
|               |                      |                      | —             | _                                                | 100,00               | -                        | _                                                |
|               | -                    | -                    | -             | -                                                | 107,70               | ! <b>-</b>               | ! –                                              |
|               |                      |                      | <del></del>   | <u> </u>                                         | 100,00               | <u> </u>                 |                                                  |
|               | _                    | <u> </u>             |               |                                                  | 100,00               | i —                      | <u> </u>                                         |
| _             | l                    | -                    | _             | _                                                | 111,54               |                          | T -                                              |
| _             | <del></del>          | -                    | _             | _                                                | 100,00               |                          | _                                                |
|               | _                    | !                    | _             | <b>-</b>                                         | 82,67                | i —                      | i —                                              |
| _             | _                    | _                    | _             | ! —                                              | 82,67                | -                        | · —                                              |
|               | <u> </u>             |                      |               | <u> </u>                                         | 89,86                | <u> </u>                 |                                                  |
|               | -                    | -                    | _             | _                                                | 91,01                | _                        | _                                                |
|               | _                    |                      |               | -                                                | 97,05                | _                        |                                                  |
| _             | _                    | _                    | _             | _                                                | 89,86                | i —                      | _                                                |
| _             | -                    | : <del>-</del>       |               |                                                  | 75,49                | l —                      | -                                                |
| _             | _                    |                      |               | <u> </u>                                         | 71,89                | —                        | _                                                |
|               | —                    | ; —                  | <b> </b>      | l —                                              | 68,30                |                          | l —                                              |
|               | <b>—</b>             |                      |               | _                                                | 78,50                | ,                        |                                                  |
| 21,48         | 100,00               | <del> </del>         |               | <del>                                     </del> | 86,27                | _                        | <del> </del>                                     |
| 27,10         | 126,16               | _                    |               |                                                  | 97,05                | i —                      |                                                  |
| 25,19         | 117,27               | _                    |               | !                                                | 91,66                |                          | <u> </u>                                         |
| 19,56         | 91,06                | _                    |               | -                                                | 77,28                | _                        | _                                                |
| <b>2</b> 1,33 | 99,30                | -                    | _             | l <u> </u>                                       | 82,67                |                          | _                                                |
| 22,93         | 100,00               |                      | _             |                                                  | 84,81                | _                        | _                                                |
| 25,07         | 116,71               | <del></del>          |               | <del>;</del> -                                   | 91,66                | i —                      | <del>                                     </del> |
| 24,75         | 114,52               | _                    |               |                                                  | 91,66                | -                        | !                                                |
| 26,47         | 123,32               | !                    |               | . —                                              | 100,65               | _                        | l –                                              |
| 24.61         | 114,57               | _                    | _             | -                                                | 91,66                |                          | _                                                |
| 19,56         | 91,06                | -                    | l —           | -                                                | 61,11                | _                        | -                                                |
| 24,09         | 105,06               |                      | _             |                                                  | 85,16                | _                        | _                                                |
| 20.90         | 97,30                |                      | 22,85         | 100,00                                           | 64,70                |                          | '                                                |
| 23,70         | 110,33               | i —                  | 26,75         | 117,07                                           | 75,49                | _                        | _                                                |
| 20,97         | 97,63                | 100,00               | 22,92         | 100,31                                           | 68,30                | 100,00                   | 100,00                                           |
| 19,53         | 90,92                | 93,13                | 21,69         | 94,92                                            | 61,11                | 89,47                    | 102,44                                           |
| 21,47         | 99,96                | 102,38               | <b>23,3</b> 8 | 102,32                                           | 66,50                | 97,37                    | 95,22                                            |
| 21,31         | 95,12                | 100,00               | 23,52         | 100,00                                           | 65,53                | 100,00                   | 100,00                                           |
| 22,21         | 103,40               | 105,91               | 23,71         | 103,68                                           | 64,70                | 94,74                    | 95,22                                            |
| 20,69         | 96,32                | 98,66                | 21,93         | 95,97                                            | 62,90                | 92,11                    | 97,56                                            |
| 18,14         | 84,45                | 86,50                | 20,05         | 87,74                                            | 57,51                | 84,21                    | 87,90                                            |
| 16,54         | 77,00                | 78,87                | 17,73         | 77,60                                            | 53,92                | 78,95                    | 78,05                                            |
| 16,29         | 75,84                | 77,68                | 16,95         | 74,18                                            | 50,32                | 73,70                    | 75,61                                            |
| 18,77         | 81,86                | 90,80                | 20,07         | 85,33                                            | 56,42                | 88,63                    | 87,53                                            |
| 16,14         | 75,14                | 76,97                | 17,17         | 75,14                                            | 50,32                | 73,70                    | 73,17                                            |

nehmen, keineswegs gemacht werden kann. Daß auch hier der Detailpreis ftärker gesunken ist als der Engrospreis des Weizens, läßt die Tabelle sofort erkennen.

#### Roggenmehl und Roggenbrot.

Wenden wir uns nunmehr der zweiten wichtigen Mehlsorte, dem Roggen mehl zu, so finden wir in Anlage III ziff. 30 die hamburger Börsenpreise von 1853—1886 für Roggenmehl. In derselben Anlage sind unter Ziffer 41 die Börsenpreise für Roggen in Hamburg während der gleichen Zeit enthalten. Für die Jahre 1854—1886 liefert uns ferner der kölner Handelskammerbericht die kölner Börsenpreise für Roggen, aus den Berichten der Handelskammer zu Reuß sind Roggenpreise für 1866—1886 ausgezogen. In Anlage IV. Ziff. 2 endlich sinden sich die Marktpreise für Roggen von 1876—1886 nach den Rotirungen im Amtsblatt der kal. Regierung zu Aachen.

Bei weitem schlechter ift es um die Detailpreise bestellt, für die nur Anlage IV unter Ziffer 23 für Roggenmehl und unter Ziffer 24 für Schwarzbrot Material bietet. Die betr. Zahlen beschränken sich auf die Jahre 1882—1886. Einige ältere Notizen finden sich für Roggenbrot in

ben früheren Jahresberichten ber aachener Sandelstammer.

Da das Material nur lückenhaft ist, so sind in der nachfolgenden Tabelle (siehe Seite 25) nur diejenigen Jahre vereinigt, für welche Material vorliegt. Für die Roggenpreise nach Anlage IV ist wiederum das Mittel aus den Notirungen für gute, mittlere und geringere Qualität gezogen. Da die Preise aus Neuß und Köln auch sonst von Interesse sind, so sind dieselben unter dem Text für die Zeit vor 1882 verzeichnet.

Ein Bergleich ber Roggenengrospreise, zu benen hier wohl die "Marktpreise" in Aachen gerechnet werden dürsen, unter einander zeigt, daß, während in Hamburg und Köln 1861 ein Rücksinken, 1867 ein Anschwellen
und seit 1882 in Köln, Hamburg und Aachen ein sortbauerndes Sinken
des Preises obwaltet, in Neuß 1884 und 1885 eine steigende Tendenz
herrscht. Der Preis des Roggenmehles in Hamburg weicht nur 1884 von
der Bewegung der Roggenpreise in Hamburg, Köln und Aachen ab, indem
er in diesem Jahre sich um ein geringes hebt. Im Jahre 1886 steht

|      | 1) 5 | Prei | 8 pro | 100 l | kg | Roggen   | in       |          |       |          |       |          |       |
|------|------|------|-------|-------|----|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|      |      |      | 1854  | 185   | 5  | 1856     | 1857     | 1858     | 1859  | 1860     | 1861  | 1862     | 1863  |
| Rdln | 9    | Mŧ.  | 24,82 | 26,1  | 12 | 22,98    | 17,43    | 14,22    | 14,52 | 17,00    | 17,84 | 18,35    | 15,70 |
| Neuß | 5    | Mŧ.  | _     | _     | -  | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | _     | <u> </u> | ÷     | <u> </u> | _     |
|      |      |      | 1864  | 186   | 5  | 1866     | 1867     | 1868     | 1869  | 1870     | 1871  | 1872     | 1873  |
| Röln |      | Mł.  | 14,04 | 13,5  | 34 | 15,51    | 21,27    | 20,68    | 17,10 | 17,65    | 19,50 | 17,80    | 15,58 |
| Neuß | 5    | Mŧ.  |       | -     | •  | 15,06    | 19,45    | 18,72    | 16,91 | 16,52    | 18,85 | 17,05    | 18,58 |
|      |      |      | 1874  | 187   | 5  | 1876     | 1877     | 1878     | 1879  | 1880     | 1881  |          |       |
| Röln | 5    | Mt.  | 20,83 | 16,4  |    | 17,52    | 19,23    | 15,60    | 15,65 | 20,42    | 21,69 |          |       |
| Neuß | 5    | Mŧ.  | 19,45 | 16,8  | 37 | 16,44    | 17,70    | 15,01    | 14,26 | 19,20    | 20,76 |          |       |

Roggenbrot. Preife für Roggen, Roggenmehlund

|                               | 1856       | 1881    | 1867    | 1882   | 1883   | 1884  | 1885  | 1886  |
|-------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                               | <b>336</b> | mt.     | DR.     | Wit.   | 38.    | 90t.  | mt.   | SE.   |
| . Engrospreis für 100 kg .    |            |         |         |        |        |       |       |       |
| a. Roggen                     |            |         |         |        |        |       |       |       |
| Damburg (Anl. III Biff. 41)   | 21,54      | 15,66   | 21,30   | 16,07  | 14,48  | 13,97 | 12,21 | 11,05 |
| Berhaltniß zu 1856            | 00'001     | 72,70   | 88'86   | 74,61  | 67,23  | 64,86 | 56,73 | 51,28 |
| Berhältniß zu 1882            | ı          | ì       | i       | 00,001 | 11,06  | 86,93 | 75,98 | 92,76 |
| Soln nlos                     | 86'22      | 17,84   | 21,27   | 12,81  | 15,68  | 15,82 | 15,11 | 14,23 |
| Berhältniß zu 1856            | 100,001    | 17,63   | 92,56   | 77.52  | 68,23  | 29'99 | 65,76 | 16'19 |
| Berhaltniß zu 1882            | l          | ı       | -<br>I  | 00'001 | 88,04  | 86,02 | 84,84 | 06'62 |
| Reuß                          | 1          | ı       | 19,45   | 17,98  | 13,68  | 14,10 | 14,59 | 18,70 |
| Berhalfniß zu 1867            | 1          | ı       | 00'001  | 92,44  | 70,33  | 72,50 | 75,00 | 4,07  |
| Berhalfniß zu 1882            | ı          | 1       | 1       | 00'001 | 60'92  | 78,36 | 81,15 | 76,20 |
| Machen (Ant. IV Biff. 2)      | ı          | 1       | 1       | 18,65  | 16,22  | 15,88 | 15,79 | 14,95 |
| Berhaltniß zu 1882            | 1          | 1       | ı       | 00,001 | 86,97  | 85,15 | 84,66 | 90,16 |
| b. Roggenmehl                 |            | •       | -       |        |        |       |       |       |
| Damburg (Ant. III Biff. 30)   | 28,62      | 23,88   | 26,34   | 21,09  | 17,97  | 18,02 | 16,82 | 15,84 |
| Berhaltniß zu 1856            | 100,00     | 83,44   | 92,03   | 73,34  | 62,79  | 96,29 | 58,77 | 50,80 |
| Berhaltniß zu 1882            | 1          | l       | 1       | 00'001 | 85,21  | 85,44 | 79,75 | 72,74 |
| I. Detailpreis für 100 kg in  |            |         |         |        |        |       |       |       |
| Machen                        |            |         | _       |        |        |       |       |       |
| a. Roggenmehl (Anl. IV 3. 28) | 1          | 1       | 1       | 82,33  | 35,00  | 81,00 | 88,88 | 28,00 |
| Berhaltniß zu 1882.           | 1          | 1       | 1       | 100,00 | 93,76  | 83,04 | 78,57 | 19'5' |
| b. Roggenbrot (Anl. IV 3. 24) | 18,251)    | 21,751) | 25,001) | 19,56  | 19,00  | 18,17 | 17,67 | 16,92 |
| Berhältniß zu 1856            | 00'001     | 81,611  | 136,99  | 81,701 | 104,11 | 99,56 | 96,82 | 92,71 |
| Berhältniß zu 1882            | 1          |         | }       | 00'001 | 97,14  | 68'26 | 90,33 | 86,50 |
| •                             | -          | -       | -       | •      | •      |       |       |       |

1) Aus Berichten ber Banbelstammer zu Aachen.

ber Preis für Roggen in hamburg gegenüber 1882 erheblich niedriger als in den anderen Plagen und auch berhältnißmäßig niedriger als der des

Roggenmehls in Samburg felbft.

Die sinkende Bewegung seit 1882, die in Köln, Hamburg und Aachen beim Roggen ununterbrochen obwaltet, macht der Detailpreis sür Roggenmehl vollständig mit. Hierdei ist der Abstand gegen 1882 größer als in Köln, Neuß und Aachen bei den Roggenpreisen. Nur beim Roggenund Roggenmehlbreis in Hamburg ist der Rückgang 1886 noch stärker. Die Differenz von Jahr zu Jahr ist pro Psund allerdings nur sehr gering. Sie ist im Jahre 1883 1,16 Ps., 1884 2 Ps., 1885 0,88 Ps., 1886 0,66 Ps. Man wird daher im großen Publikum schwerlich zum Bewußtsein der Preisermäßigung für das Roggenmehl gekommen sein.

Hir die Periode 1882—86 ergiedt fich hiernach auch für den Detailpreis des Roggenmehles in Aachen das schon beim Weizenmehl gefundene Resultat, daß die Ermäßigung der Engrospreise in dem Rückgang der Detailpreise zum Ausdruck gekommen ist, und zwar im Bergleich zu den hamburger Roggen- und Roggenmehlpreisen nahezu vollständig, im Bergleich zu den Roggenpreisen in Köln und Neuß und den Marktpreisen in Aachen

noch über ben Rudgang ber Engrospreife binaus.

Etwas anders ift das Ergebnig für das Roggenbrot. ber Detailpreis für Roggenbrot feit 1882 ebenfalls ftanbig gefunten und tragt fomit bem Rudgange ber Roggen- und Roggenmehlbreife im Großhandel Rechnung. Allein bas Dag des Rudganges ift viel geringer; ber Abjall gegen 1882 beträgt 1885 noch nicht 10 Brozent und erhöht fich erft 1886 auf 13,5 Prozent, mabrend ber Roggen in Samburg 1885 um 24.02 Brogent und 1886 um 31,24 Prozent, in Roln 1885 um 15,16 Prozent und 1886 um 20,10 Prozent, in Neuß 1885 um 18,85 Prozent und 1886 um 23,80 Prozent, in Aachen 1885 um 15,34 Prozent und 1886 um 19,84 Prozent, das Roggenmehl in hamburg 1885 um 20.25 Prozent und 1886 um 27,26 Prozent niedriger fteht, als 1882. vereinzelten Rotigen für 1856, 1861 und 1867 ergeben eine Steigerung bes Brotpreifes, die weder in den Engrospreifen noch in den Rollverhältniffen ihre Ertlarung findet. Ginige altere Angaben in ben aachener Sandelstammerberichten zeigen für 1841 einen Preis von 13,75 Mt. und für 1846 bon 20,50 Mt. pro 100 kg Roggenbrot. Gegen 1841 ift baber das Brot 1886 theurer geworden, gegen 1846 bagegen billiger. vereinzelten Rotizen laffen indef Schluffe taum zu, die einigermaßen Unfpruch auf Buberlaffigleit machen tonnen. Fur bie neuefte Beit ift jebenfalls ein Burudgeben bes Brotpreifes parallel bem Roggenpreis ju ton-Die Differeng zwischen den einzelnen Jahren ift allerdings febr geringfügig, fo bag fie bem Bublitum im allgemeinen nicht jum Bewuftfein getommen fein burfte, wie fich barin zeigt, bag nur febr wenige Berfonen bas Billigerwerben bes Brotes auf meine haufigen Fragen bin que gegeben haben.

Bis zum Jahre 1858 bestanden in Aachen polizeiliche Brottagen, die durch Berordnung der kgl. Regierung zu Aachen vom 29. Ottober 1858 ausgehoben wurden. An Stelle derselben trat die Bestimmung, daß jeder

Bäder bezw. Brotverkaufer die Brotpreise von Woche zu Woche auf einem von dem Revier-Polizeikommissar zu stempelnden, von außen lesdaren Anschlag bekannt geben und das Rachwiegen des Brotes auf einer bereit zu haltenden Wage mit geaichten Gewichten gestatten muß. Das zum öffentlichen Verkauf ausgestellte Schwarzbrot darf dabei nur in bestimmten Gewichtsgrößen ausgebacen werden.

Diese Bestimmungen, die bis heute noch gelten und im Bolksmunde noch immer "Brottagen" heißen, haben sich — so wenigstens ist die Aufstassung sehr vieler Personen und insbesondere auch mehrerer Polizeisommissare — als zwedmäßig erwiesen. Einen besonderen Thatsachen-Beweis dafür vermag ich freilich nicht zu erbringen; doch ist es einleuchtend, daß dem Publikum die Möglichkeit, zu kontrolliren, ob das gekaufte Brot das auf der Preiskadelle verzeichnete Gewicht hat, von Werth ist.

Die Wirkung ber früheren polizeilichen Brottagen entzieht fich meiner Renntniß.

Der Aufschlag, ben bie Bäcker beim Berkauf bes Brotes auf ben Roggenmehlpreis nehmen, ift aus ben vorgeführten Zahlen nicht ersichtlich. Einen ungefähren Anhalt gewinnt man, wenn man die Brotpreise auf Roggenmehlpreise umrechnet. Gewöhnlich nimmt man an, daß 100 kg Roggenmehl 131 kg Brot ergeben. Erhöht man beshalb ben Brotpreis um 31 Prozent, so erhält man den Preis, zu welchem der Bäcker das Roggenmehl in Brotsorm verlauft. Hiernach ergiebt sich Folgendes:

Das Roggenmehl toftete pro 100 kg

|              | in Hamburg | in Aachen   | 9        | Differeng in                      |
|--------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------|
|              | (en gros)  | in Brotform | Mt.      | 0/o bes Engrospreifes             |
| 1882         | 21,09 Mt.  | 25,62 Mt.   | 4,58     | 21,48 º/o                         |
| 1883         | 17,97      | 24,89 "     | 6,92     | 38, <b>51</b> º/o                 |
| 1884         | 18,02 "    | 23,80 "     | 5,78     | 32,08 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| 1885         | 16,82      | 23,15 "     | 6,33     | 37,64°/o                          |
| 1886         | 15,34 "    | 22,17 "     | 6,83     | <b>44,52</b> %                    |
| Durchichnitt | 17.85 Mt.  | 23.93 Mt.   | 6.08 Det | . 34.06 º/o                       |

Der Aufschlag schwankt mithin zwischen 21,48 Prozent und 44,52 Prozent, Gegensätze, die allerdings im Preis pro Pfund ganz geringsügig erscheinen. Im Durchschnitt der 5 Jahre 1882—1886 ist der Brotpreis in Nachen um 34,06 Prozent höher als der Roggenmehlpreis auf der hamburger Börse.

Bei dieser Berechnung ift allerdings ber Zoll außer Acht gelassen, ber bis 30. Juni 1885 3 Mt. und von da an 7,50 Mt. pro 100 kg Roggenmehl betrug. Wird berselbe dem hamburger Börsenpreise zugeschlagen, so stellt sich das Resultat natürlich viel günstiger.

Für 1885 ist die wirkliche Bertheuerung, welche mit den beiden Zollsaten zusammenhängt, nicht zu ermitteln. Es sei daher auch hier noch der Zoll von 3 Mt. hinzugerechnet; das Resultat wird hierdurch freilich etwas ungünstiger gestaltet.

hiernach ftellt fich ber Preis für 100 kg Roggenmehl

|           | in . | Hamburg        | in Aachen         | t        | 5    | Differe | nz in              |    |
|-----------|------|----------------|-------------------|----------|------|---------|--------------------|----|
|           | in   | ii. Zou<br>Mt. | in Brotfor<br>Mt. | m        | Mt.  |         | es hamb<br>Ireifes | I• |
| 1882      | auf  | 24,09          | 25,62             | +        | 1,53 | + 6     | 3,53 º/o           |    |
| 1883      | ,,   | 20,97          | 24,89             | +        | 3,92 | +18     | 3,69 %             |    |
| 1884      | ,,   | 21,02          | 23,80             | +        | 2,78 | + 18    | 3,23 %             |    |
| 1885      | ,,   | 19,82          | 23,15             | +        | 3,33 | + 10    | 6,80 %             |    |
| 1886      | ,,   | 22,84          | 22,17             | <u> </u> | 0,67 | _ :     | 2,49 %             |    |
| Durchichn | titt | 21,75          | 23,93             | +        | 2,18 | +10     | ),02 %             |    |

hiernach zeigt ber Aufschlag ein viel bescheibeneres Dag, gegen welches

wohl wenig ober nichts einzuwenden ift.

In den angegebenen 5 Jahren gablte bas Bublitum 1,09 Bf. pro Bfund Roggenmehl in Brotform mehr, als bas Roggenmehl auf ber hamburaer Borfe einschlieglich bes Bolles geloftet hat. Für biefe 1,09 Bf. muß ber Bader bas Mehl und die fonftigen Materialien taufen, auf eigene Gefahr aufbewahren und in Brot verarbeiten; er muß weiter dafür ein Labenlotal und Wertftatten bezahlen, Silfsfrafte befolben, bas aufgewandte Rabital verginfen u. f. m., ebe er an ben eigentlichen Gewinn tommt. Berntfichtigt man, wie unfere gange Lebensweise umgewandelt werden murbe, wenn jeder Saushalt feinen Brotbedarf felbit berftellen mukte, fo ericeint die Möglichkeit, jederzeit gang nach Bequemlichkeit und Bedarf bas nöthige Brot in schmachafter Form ohne jebe eigene Mube und ohne eigenes Rifito ju beziehen, taum ju boch mit einigen Bjennigen pro Bfund bezahlt. Wenigstens ift nicht anzunehmen, daß irgend jemand bereit mare, bas jetige Syftem aufzugeben, um für jedes Pjund Brot einen geringfügigen Betrag weniger aufzuwenden als jest. In Prozenten ausgedrückt ericheint der Aufschlag, wenn man den Boll bei Seite laßt, ja verhaltnißmäßig boch; allein die fattische Bedeutung besselben ift boch nicht fo groß, wie die Brogentfage erwarten laffen follten. Bu diefem Resultat bat freilich nur eine Berechnungsweife geführt, Die durchaus nicht über allem Zweifel erhaben ift. Dasfelbe beanfprucht baber nur den Werth einer Anficht.

Das andere, früher gewonnene Resultat, daß bis zu gewiffem Grabe auch der Brotpreis nicht minder wie der Detailpreis des Roggenmehles der Bewegung der Engrospreise Rechnung trägt, kann dagegen für Nachen und für die in Betracht gezogene Zeit nicht bezweiselt werden, sofern die Breise nach dem Amisblatt überhaupt zuverlässig sind.

Rach bem in der Einleitung Gefagten tommt auf 499 Einwohner in Nachen je 1 Bader. Der Berbrauch pro Kopf und Jahr an Roggen läßt sich nach den "Uebersichten der Weltwirthschaft" von F. X. v. Neumann-

Spallart 1) in Deutschland auf

| 107,97 | kg | im | Jahre | 1880.1 |
|--------|----|----|-------|--------|
| 115,54 | ,, | ,, | "     | 1881 2 |
| 133,28 | ,, |    | ,,    | 1882/3 |
| 122,66 | ,, | ,, | ,,    | 1883.4 |
| 114,39 | ,, | ,, | ,,    | 1884.5 |

<sup>1)</sup> Jahrgang 1883-84, Stuttgart 1887, S. 161.

burchschnittlich also auf 118,77 kg pro Kopf berechnen. Mithin hatte jeber Bader durchschnittlich jahrlich 59 266,23 kg Roggen zu verarbeiten. Das ist verhältnißmäßig wenig, da der Reinverdienst an jedem Kilogramm Roggen sur den Bader nur einige Psenwige nach dem vorher bezüglich des Mehles Erörterten betragen kann. Es würde damit der Sedanke an eine Uebersüllung des Bädergewerbes nahe gelegt. Doch unterlasse ich es, einen desfallsigen Schluß zu ziehen, da der Mehlverbrauch pro Kopf in Aachen mir nicht bekannt ist und dieser für die Frage von größerer Bedeutung sein muß, als der Roggenverbrauch pro Kopf in Deutschland.

## Budweizenmehl und Budweizengrüte.

Für Buchweizenmehl enthält Anlage I in Ziffer 19 die Einkaufsund Berkaufspreise der Firma X in Nachen von 1879—1886. Außerdem bietet Anlage II in Ziffer 35 Detailpreise von der Firma Y in Nachen für 1853—1886. Der hierbei mitzubetrachtende hamburger Börsenpreis für Buchweizen ist in der Anlage III Ziffer 29 von 1853—1886 und der "Marktpreis" in Aachen in Anlage IV Ziffer 5 von 1882—1886 zu finden. Auch in den Berichten der Handelskammer zu Reuß sind Engrospreise für Buchweizen vorhanden, die zum Bergleich mit herangezogen werden sollen.

Faffen wir junachst die Preise der Anlage I für sich ins Auge, da biefe bezüglich der Bergleichbarkeit am zuverlässigften find, so erhalten wir folgendes Bilb.

| Bei ber ? | Firma X | u Aachen | betrug für | Buchwei, | zenmehl ber: |
|-----------|---------|----------|------------|----------|--------------|
|-----------|---------|----------|------------|----------|--------------|

| Jahr         | Eintaufspreis<br>pro 100 kg |                       | Verfaufspreis<br>pro 100 kg |                       | Differeng zwischen Gin-<br>taufs u. Bertaufspreis in |                            |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | Mt.                         | Berhältniß<br>zu 1879 | Mt.                         | Verhältniß<br>zu 1879 | Mt.                                                  | % bes Eins<br>taufspreises |
| 1879         | 27,10                       | 100,00                | 34,00                       | 100,00                | 6,90                                                 | 25,46 º/o                  |
| 1880         | 36,52                       | 134,76                | 44,00                       | 129,41                | 7,48                                                 | 20,48 00                   |
| 1881         | 33,58                       | 123,91                | 40,00                       | 111,11                | 6,42                                                 | 19,12 0/0                  |
| 1882         | 31,83                       | 117,45                | 40,00                       | 111,11                | 8,17                                                 | 25,67 º/o                  |
| 1883         | 29,39                       | 108,45                | 36,00                       | 105,88                | 6,61                                                 | 22,49 0/0                  |
| 1884         | <b>27</b> ,88               | 102,88                | 36,00                       | 105,88                | 8,1 <b>2</b>                                         | 29,12 0/0                  |
| 1885         | 27,64                       | 101,99                | 32,00                       | 94,11                 | 4,36                                                 | 15,77 %                    |
| 1886         | 27,13                       | 100,11                | 34,00                       | 100,00                | 6,87                                                 | 25,32 0/0                  |
| Durchschnitt | 30,13                       | İ                     | 37,00                       |                       | 6.87                                                 | 22,80 0/0                  |

Die Firma X legte auf den Einkaufspreis des Buchweizenmehls nach dieser Zusammenstellung einen sehr verschiedenen Aufschlag, dessen Extreme 29,12 Prozent im Jahre 1884 und 15,77 Prozent im Jahre 1885 sind. Bis 1881 sinkt der Aufschlag, um alsdann fortdauernd auf und nieder zu wogen.

Die Bewegung des Aufschlags aukert fich nicht immer in ben Breifen, bie bas Bublitum ju gablen batte. Wahrend ber Auffchlag 1880 um etwa 5 Brozent bes betr. Einkaufspreifes niedriger ftebt als 1879, muß bas Bublitum 5 Bi, bro Bjund Buchmeigenmehl mehr bezahlen, eine Erhöhung. die gewiß fühlbar mar. 1881 ift ber Breis für das Publitum um 2 Pf. pro Biund geringer: auch ber Aufschlag bat absolut und relativ nachge-Letterer freigt im nachften Jahre auf 25,67 Prozent bes Gintaufspreises, mabrend für das Bublitum teine Preisveranderung eintritt. felbe Ericheinung liegt 1884 vor. Trokbem ber Aufichlag bebeutenb geftiegen mar, ift ber Detailpreis unberandert geblieben. 1885 unb 1886

fintt und fteigt Auffchlag und Detailbreis zu gleicher Beit.

3m Durchiconitt ber acht Rabre 1879-1886 ftellt fich ber Auffclag auf 22,80 Prozent, alfo bober als beim Weigenmehl 1). Wir hatten oben gefeben, daß ein Ronfumberein in der Rabe von Nachen trot feiner außerft billigen Berwaltung 8-9 Brozent Aufschlag nothig bat, um die Untoften und bas Rifito ber Berwaltung und bes Bertaufs zu beden. Wenn man bernafichtigt, daß ein Geschäft in der Stadt bobere Untoften bat, fo flebt man ben wirklichen Reinertrag, ben bie Firma beim Bertauf bes Buchweizenmehls erzielt bat, nicht unbetrachtlich aufammenichwinden. Immerbin ift ber Auffchlag fo erheblich großer als beim Beigenmehl, bag auch der verhaltnigmäßige Reinertrag 2) für den Raufmann bober ift als beim Beizenmehl.

Suchen wir nach einer Erklarung hierfur, fo bietet fich uns fofort bie Erscheinung bar, daß ber Umfat in Buchweigenmehl viel geringer ift als beim Beigenmehl. Letteres wurde bei ber Firma 9, wie oben erwähnt, in 10 Tagen 8) 46 mal mit zusammen 161 Bfund verlauft; in berfelben Reit wurden an die Runden, beren Gintaufe im Ladenjournal verzeichnet find, nur 58/4 Bfund Buchweizenmehl in 4 Operationen verlauft. Da fomit ber Umfat geringer ift als beim Beigenmehl, fo muß ber Raufmann auch einen boberen Auffchlag nehmen, fcon weil die Berginfung bes beim Gintauf aufgewandten Rapitals länger getragen werben muß.

Die eben angeführten Biffern zeigen auch, bag ber thatfacliche finangielle Effett für ben Raufmann boch nur febr bescheiben ift. Wenbet man die Berkaufspreise der Firma X auf die Babl und den Umfang des Umfages an, wie er eben ermahnt ift, fo findet man in 10 Tagen für ben Bertauf von Buchweizenmehl eine Bruttoeinnahme von nur 0,97 Mt. im

gangen oder pro Operation von 0,24 Mt.

Da 1886 bei ber Firma X ber Aufschlag für Buchweizenmehl etwa 25 Brozent betrug, fo find von den 0,97 Mt. etwa 0,24 Mt. als Ueberschuß gegenüber dem Engrospreise anzuseben. In 10 Tagen ware baber an bem Artitel nur ein Bruttogewinn von 24 Bf. erzielt, aus dem nicht nur die fammtlichen Untoften nach ihrem antheiligen Betrag und bas Rifito bes Raufmanns zu beden find, fonbern auch noch ein Reingewinn erzielt werben

<sup>1)</sup> Siehe Seite 13. 2) Im Gegenfatz zu dem in absoluter Summe ausgebrückten Reinertrag. 3) 1. -5. Jan. und 6.—10. Juli 1886.

muß. Für die Raffe des Raufmanns fällt daher der dem Prozentsat nach

bobe Auffcblag nicht febr ins Gewicht.

Auch für ben gewöhnlichen Haushalt macht sich dieser Ausschlag nicht sehr sühlbar. Der Artitel steht nicht nur an und für sich sehr niedrig im Preise, sondern wird auch so selten gebraucht, daß die thatsächliche Belastung des Haushaltungsbudget nur geringsügig ist. Deshalb ist auch das Publitum geneigt, dem Kausmann einen etwas höheren Ausschlag zu zahlen dasür, daß er den nur wenig verlangten Artitel den Konsumenten jederzeit in konsumtionssähiger Form zur Bersügung hält, letztere also der Pslicht enthebt, selbst unmittelbar sür die Decung des Bedars zu sorgen, eine Pslicht, die bei einem seltener gebrauchten Artikel viel schwieriger und umständlicher zu erfüllen ist als bei einem täglich verwandten Segenstand.

Berfolgt man bie Bewegung ber Gintaufspreise und Bertaufspreise neben einander, fo fieht man gunachft 1880 bei beiben eine beträchtliche Erhöhung, die beim Gintaufspreis noch ftarter ift als beim Bertaufspreis. Letteres überrafcht infofern, als bem Raufmann, wenn anders er wirklich in der Weise verfährt, wie ihm nach der Ginleitung vorgeworfen wird, in ber 1879 erfolgten Ginführung eines Bolles für Buchweigenmehl ein Anlag zur weiteren Steigerung bes Preises geboten war. Der Anlag ift nicht benutt worden. Die Steigerung bes Detailpreises erfolgt noch nicht einmal in bem gleichen prozentualen Berhaltnig wie beim Gintaufspreis, vielmehr wird nur bie absolute Erhöhung bes Gintaufspreises um 9,42 Mt. pro 100 kg in abgerundeter Form (10 Mt.) auf den Bertaufspreis gelegt. 1881 geht ber Gintaufspreis um nabegu 3 Mt., ber Bertaufspreis um volle 4 Mt. pro 100 kg jurud. Da die Erhöhung des Eintaufspreises im Jahre 1880 nicht in einer bem Prozentfat nach gleich großen Erhöhung bes Bertaufspreises jum Ausbrud getommen war, mabrend 1881 ber lettere absolut wie relativ ftarter herabgesett war als ber erftere, so wird es ertlarlich, daß 1882 ber Bertaufspreis bie fintenbe Bewegung bes Gintaufspreifes nicht mitmacht. hierzu lag auch um fo weniger Anlag vor, als feit 1. Juli 1881 eine weitere Bollerbobung gur Geltung gefommen war. Seit 1883 geht der Gintaufspreis fortmabrend gurud. Der Bertaufspreis macht die rudlaufige Bewegung nur bis 1885 mit, lagt aber babei 1884 noch eine Stodung eintreten. 1886 endlich, alfo in bem Jahr nach einer betrachtlichen Zollerhöhung, geht ber Bertaufspreis in die Sobe und gelangt somit wieder auf ben Stand von 1879. Der Gintaufspreis bagegen bleibt 1886 noch etwas über bem Riveau von 1879. In ber gangen Beit ift ber Bertaufspreis über bem Breis von 1879 nur einmal (1884) in ftarterem Make erhaben als ber Gintaufsbreis. Bis 1883 erhebt sich der letztere weit mehr über 1879 als der Verkaufspreis und finkt nicht ein einziges Dal unter ben Breis von 1879, wie es beim Berkaufspreis von 1885 ber Kall ift.

Auch hier ift daher ein genaues Uebereinftimmen in der Bewegung beiber Preisreihen nicht zu finden; doch ift in großen Zügen der Gang

derfelbe und das Bublitum ift nicht benachtheiligt.

Wir haben nunmehr zu untersuchen, wie fich die Preisbewegung ge-ftaltet, wenn man langere Perioden ins Auge faßt. Bu dem Zwede ift

ber Detailpreis ber Firma ?) in Aachen (Anlage II Ziffer 35) in Bergleich zu sehen mit bem Börsen- bezw. Marktpreis für Buchweizen 1) in Hamburg, Nachen und Reuß. Die Preise ber Firma X (Anlage I Ziffer 19) find ber Uebersichtlichkeit wegen hierbei zu wiederholen. Wir erhalten als-

bann folgendes Bild: (fiehe Tab. auf S. 84 u. 85)

Betrachtet man hier zunächst die Bewegung der Preise für Buchweizen unter einander, so sindet man mehrsache Abweichungen bezw. entgegengesette Richtungen in der Preisveränderung. So geht 1870, 1881 und 1886 in Neuß der Buchweizenpreis in die Höhe, während er sich in Hamburg senkt. 1872, 1876, 1879 und 1885 ist das Umgekehrte der Fall. Diese Unterschiede hindern indeh nicht, daß die Preise in Neuß und Hamburg, soweit sie verglichen werden konnten, in sunstigen Durchschnitten

die gleiche Bewegung burchmachen.

Die Einkaufspreise der Firma X. schließen sich bis 1881 den hamburger Preisen an, machen aber 1882 die in Hamburg eintretende Steigerung nicht mit. Bon 1883 dis 1885 gehen die Engrospreise für Buchweizen in Neuß und Aachen und für Buchweizenmehl in Aachen stetig herunter. In hamburg fallen sie dis 1884, um 1885 zu steigen. Die Buchweizenpreise schließen für 1886 mit einer geringen Erhöhung in Neuß und Aachen, während der Einkaufspreis der Firma X für Buchweizenmehl und der hamburger Preis suchweizen sinkt. Gegen den Durchschnitt von 1879/80 ist der Durchschnittspreis von 1881 dis 1885 in annähernd gleichem Verhältniß in hamburg, Neuß und bei der Firma X in Aachen gesunken.

Bas nun die Bertaufspreise anlangt, fo zeigen dieselben bei ber Firma ?) in Machen 1854 eine Sentung, mabrend in Samburg ber Preis 1855 faut in Samburg ber Preis, ohne indeg gang auf bas Niveau von 1858 zuruckufinten. Der Bertaufspreis bleibt bagegen auf Bis 1858 finten alsbann beibe ermäßigten Stande fteben. Preisreihen; 1859 geht ber Engrospreis noch weiter jurud, ber Bertaufsbreis aber bleibt wiederum unverandert. Die Ginführung bes Bollgewichtes am 1. Juli 1858 hat bei bem Berlaufspreife ein Berabgeben nicht verhindert. Die Zollermäßigung von 12 auf 3 Mart, die feit dem 1. Januar 1857 in Rraft getreten war, trifft mit einer ansehnlichen Berabsetzung bes Bertaufspreises im Jahre 1857 zusammen, Die 1858 noch fortgefest wirb, alsbann aber, wie ermabnt, in einen Stillftand umichlagt. Un biefen schließt fich bon 1859 bis 1861 eine Preisfteigerung an, ber auch in ben hamburger Borfenpreifen eine Breiserhöhung gur Seite geht. 1862 fallt in beiben Reihen ber Preis, um fich bann bis 1865 in entgegengefetter Richtung ju bewegen. In Samburg beginnt nunmehr eine Beriode ber Preisfteigerung, Die 1868 ihren Bobepuntt erreicht und ber bis 1871 eine rudlaufige Bewegung folgt. Der Bertaufspreis fest bagegen die Bewegung nach oben nach einer Stodung im Jahre 1868 bis 1870 fort, um erft 1871, alfo im Jahre nach ber Aufhebung bes Bolles, um ein geringes jurudjugeben. 1872 wird inbeg biefe Bewegung fcon wieder unterbrochen, gleichzeitig mit bem Anfang einer bis 1874 bauernben

<sup>1)</sup> Bur Buchweigenmehl liegen mir Engrospreife für langere Berioben nicht bor.

Beriode fleigender Engrospreife. 1873 zeigt auch ber Bertaufspreis ber Rirma D eine Erhobung, fintt aber in awei Rabren um 10 Mart für 100 Rilogramm jurud, um alsbann bis 1880 unberührt von ben Beranderungen im Engrospreife in Samburg und Reuf auf 34 Mart fteben gu bleiben. Auch die Ginführung eines Bolles von 2 Mart, die feit dem 1. Januar 1880 in Rraft trat, veranberte ben Bertaufspreis ber Firma D nicht, wahrend, wie eben erörtert, bei ber Firma X eine betrachtliche Steigerung mit Diefem Ereigniß gufammentraf. Erft 1881 hebt fich bei ber Firma D ber Bertaufspreis, mabrent ber Engrospreis nur in Reug fteiat, fonft aber ebenfo wie ber Bertaufspreis ber Firma X fallt. 1882 erhobt fich in Samburg ber Engrospreis für Buchweigen, ber Gintaufspreis ber Firma X fallt, besgleichen ber Bertaufspreis ber Firma 9, mabrend ber Detailpreis ber Rirma & unverandert bleibt. 1883 hebt fich ber hamburger Preis abermals; ber aachener Marttpreis und ebenfo ber Bertaufspreis bagegen fallt. Bei ber Firma P tritt alsbann eine Breisveranderung nicht mehr ein, mabrend die Firma & ben Bertaufspreis 1885 ermäßigte, gleichzeitig mit bem Sinten bes Engrospreifes, ber nur in hamburg etwas gesteigert wird. 1886 endlich fest die Firma X ben Bertaufspreis wieder berauf : ibr Gintaufspreis mar wie ber hamburger Borfenpreis in bemfelben Jahr gefunten, ber Buchweizenpreis bagegen in Reuk und Machen geftiegen.

hiernach ergiebt fich eine fo große Reihe von Abweichungen im eingelnen, bag auch die Durchschnittspreise feinen völligen Ausgleich ichaffen tonnen, wenigstens nicht swifden ben Bertaufspreifen ber Firma ?) in

Aachen und ben Engrospreifen. Es zeigen fich folgende Differenzen: Der Durchschnittspreis für 1861 bis 1865 und für 1881 bis 1885 ift bei ber Firma ?) gegen die borbergegangene Beriode angewachsen, mabrend die burchichnittlichen Engrospreife berfelben Berioben gegen bie borbergebenden beruntergegangen find. Abgefeben bon biefen beiben Berioben geht Bebung und Sentung der Durchschnittspreife neben einander ber.

hierbei fintt anfänglich ber Bertaufspreis ber Firma 9 ftarter als ber Engrospreis, mabrend er fpater fich zweimal über bas Niveau bon 1853/55 erhebt, mas bei ben Durchschnittsengrospreifen niemals ber Fall ift. Für die Beriode 1876 bis 1880 ift bagegen ber Bertaufspreis ber Kirma D wieder tiefer unter ben Durchschnitt für 1853/55 gefunten als ber hamburger Borfenpreis. In der legten Beriode ift der Abstand faft genau der gleiche: der durchschnittliche Engrospreis für Buchweizen in hamburg fleht 1881/85 um 6,75 Prozent, der Bertaufspreis der Firma D für Buchweizenmehl um 6,70 Brozent unter dem Niveau von 1853/55. Der foliefliche Effett ift alfo boch eine gleichmäßige Berminberung im Brog- und Rleinhandel.

Die Berfciebenheiten in ben einzelnen Jahren weifen aber auf eine Tendeng jum Festhalten ber Detailpreife bin, wie fie bei ben bisber betrachteten Artiteln in gleichem Mage nicht zu Tage getreten war. für biefe Ericheinung, Die feineswegs ins Ungemeffene fich vergrößert, mag Die Urfache barin liegen, bag bas Buchweigenmehl für ben Saushalt eine

weniger wichtige Rolle fpielt als Weizen= und Roggenmehl.

Groß: und Rleinhandelspreife für

| Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | & rogh      | anbel                                                                |                                              |                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| The late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the |              |               |              |             |                                                                      |                                              |                      |  |  |  |
| 1858   18,48   100,00               1854   18,84   101,95               1855   18,66   100,07               1855   18,66   100,07             1856   18,60   100,65             1857   17,04   92,21             1858   15,06   81,49           1859   12,72   68,83               1860   15,18   82,14               1861   15,66   84,74           1862   14,82   80,20           1863   13,44   72,73           1864   13,80   74,70         1865   13,92   75,32           1866   14,82   80,20         1865   13,92   75,32           1866   14,82   80,20       19,10   141,27   1868   14,83   76,80         1866   14,82   80,20     19,96   147,63   1869   17,94   97,08     18,05   133,50   1867   15,72   85,07     19,10   141,27   1868   18,48   100,00     18,05   133,50   1870   16,56   89,61     18,11   133,05     1871   15,98   86,47     18,05   133,50     1872   16,14   87,34     18,07   133,65     1872   16,14   87,34     18,07   133,65     1873   17,68   95,67     19,90   147,19     1875   17,04   92,21     18,38   135,95     1876   19,42   105,00     18,71   15,88   1875   17,04   92,21     18,38   135,95     1876   19,42   105,00     16,95   125,37   1878   16,18   87,55     16,00   118,34     18,79   17,28   93,51   100,00   15,40   113,31   100,00   1880   18,48   100,00   106,94   17,87   132,18   116,00   118,34     1881   16,47   89,12   95,31   16,00   116,33   92,28   100,00   1884   15,32   82,90   88,66   15,00   110,95   97,41   1885   16,27   88,04   94,16   14,73   108,95   95,51   1885   16,27   88,04   94,16   14,73   108,95   95,51   1885   16,27   88,04   94,16   14,73   108,95   95,51   1885   16,27   88,04   94,16   14,73   108,95   95,51   1885   16,27   88,04   94,16   14,73   108,95   95,51   1885   16,27   88,04   94,16   1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahr         | Hambur        | •            | <b>U</b>    | Neuß (nach ben Berichten ber<br>Handelstammer zu Neuß)<br>für 100 kg |                                              |                      |  |  |  |
| 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Mt.           |              |             | Mt.                                                                  |                                              | Berhältn.<br>zu 1879 |  |  |  |
| 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1853         | 18,48         | 100,00       | -           | _                                                                    |                                              |                      |  |  |  |
| Φurchichnitt         18,66         100,00         —         —         —           1856         18,60         100,65         —         —         —         —           1857         17,04         92,21         —         —         —         —           1858         15,06         81,49         —         —         —         —           1859         12,72         68,83         —         —         —         —           1860         15,18         82,14         —         —         —         —           1861         15,66         84,74         —         —         —         —           1862         14,82         80,20         —         —         —         —           1863         13,44         72,73         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              | <b>–</b>    | _                                                                    | _                                            | _                    |  |  |  |
| 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               | 100,97       |             | _                                                                    | _                                            | _                    |  |  |  |
| 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               | 100,00       | _           |                                                                      | _                                            |                      |  |  |  |
| 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | _           |                                                                      | <u> </u>                                     | <u> </u>             |  |  |  |
| 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | -           | _                                                                    | -                                            | _ `                  |  |  |  |
| Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 15,06         |              | -           | _                                                                    | -                                            | _                    |  |  |  |
| Durchichnitt         15,72         84,24         —         —         —           1861         15,66         84,74         —         —         —         —           1862         14,82         80,20         —         —         —         —           1863         13,44         72,73         —         —         —         —         —           1864         13,80         74,70         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td>  -</td> <td>_</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |              | _           | _                                                                    | -                                            | _                    |  |  |  |
| 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               | <del></del>  |             |                                                                      | !                                            |                      |  |  |  |
| 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |             |                                                                      | <u>'                                    </u> |                      |  |  |  |
| 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               | 84,74        | _           | _                                                                    | l —                                          |                      |  |  |  |
| 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | _           | _                                                                    | -                                            | _                    |  |  |  |
| 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | _           | _                                                                    | ! <del>-</del>                               | _                    |  |  |  |
| Durch chinitt         14,33         76,80         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         18,05         133,50         —         —         18,05         133,55         —         —         18,05         133,55         —         —         18,05         133,55         —         —         18,05         133,55         —         —         18,11         133,95         —         —         18,11         133,95         —         —         18,21         133,95         —         —         18,21         133,95         —         —         18,21         133,65         —         —         18,21         133,65         —         —         18,21         133,65         —         —         18,21         133,65         — <td>1865</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td> </td> <td>  _</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1865         |               |              |             | _                                                                    |                                              | _                    |  |  |  |
| 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durchschnitt | 14,33         |              | i           |                                                                      | T                                            | <u> </u>             |  |  |  |
| 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1866         |               |              | <del></del> | 18 52                                                                | 100.00                                       |                      |  |  |  |
| 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 15,72         |              | _           |                                                                      |                                              |                      |  |  |  |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>18,4</b> 8 |              | _           |                                                                      |                                              | i —                  |  |  |  |
| Dutch/conitt         16,70         89,50         —         17,75         100,00         —           1871         15,98         86,47         —         18,07         133,65         —           1872         16,14         87,34         —         16,41         122,12         —           1873         17,68         95,67         —         19,90         147,19         —           1874         17,76         96,10         —         21,47         158,80         —           1875         17,04         92,21         —         18,38         135,95         —           Durch/conitt         16,92         90,68         —         18,85         106,20         —           1876         19,42         105,09         —         16,95         125,37         —           1877         17,86         96,65         —         16,00         118,34         —           1878         16,18         87,55         —         15,70         116,12         —           1880         18,48         100,00         15,40         113,91         100,12         —           1881         16,47         89,12         95,31         18,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |              | -           |                                                                      |                                              | _                    |  |  |  |
| 1871         15,98         86,47         —         18,07         133,65         —           1872         16,14         87,34         —         16,41         122,12         —           1873         17,68         95,67         —         19,90         147,19         —           1874         17,76         96,10         —         21,47         158,80         —           1875         17,04         92,21         —         18,38         135,95         —           Durdydmitt         16,92         90,68         —         18,85         106,20         —           1876         19,42         105,09         —         16,95         125,37         —           1877         17,86         96,65         —         16,90         118,34         —           1878         16,18         87,55         —         15,70         116,12         —           1880         18,48         100,00         10,694         17,87         132,18         116,6           1881         16,47         89,12         95,31         18,50         136,83         120,           1882         17,16         92,86         99,31         —         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |              |             | 18,11                                                                | 133,95                                       | I —                  |  |  |  |
| 1872     16,14     87,34     —     16,41     122,12     —       1878     17,68     95,67     —     19,90     147,19     —       1874     17,76     96,10     —     21,47     158,80     —       1875     17,04     92,21     —     18,38     135,95     —       Durdsignitt     16,92     90,68     —     18,85     106,20     —       1876     19,42     105,09     —     16,95     125,37     —       1877     17,86     96,65     —     16,00     118,34     —       1878     16,18     87,55     —     15,70     116,12     —       1879     17,28     93,51     100,00     15,40     113,91     100,12       1880     18,48     100,00     106,94     17,87     132,18     116,6       Durdsignitt     17,84     95,61     100,00     16,38     92,28     100,1       1881     16,47     89,12     95,31     18,50     136,83     120,1       1882     17,16     92,86     99,31     —     —       1883     21,80     117,97     126,16     15,25     112,79     99,18       1884     15,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | 89,50        | _           | 17,75                                                                | 100,00                                       | -                    |  |  |  |
| 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |             | 18,07                                                                | 133,65                                       | _                    |  |  |  |
| 1874     17,76     96,10     —     21,47     158,80     —       1875     17,04     92,21     —     18,38     135,95     —       Durdylchnitt     16,92     90,68     —     18,85     106,20     —       1876     19,42     105,09     —     16,95     125,37     —       1877     17,86     96,65     —     16,00     118,34     —       1878     16,18     87,55     —     15,70     116,12     —       1879     17,28     93,51     100,00     15,40     113,91     100,1       1880     18,48     100,00     106,94     17,87     132,18     116,6       Durdylchnitt     17,84     95,61     100,00     16,38     92,28     100,0       1881     16,47     89,12     95,31     18,50     136,83     120,0       1882     17,16     92,86     99,31     —     —     —       1883     21,80     117,97     126,16     15,25     112,79     99,4       1884     15,32     82,90     88,66     15,00     110,95     97,4       1885     16,27     88,04     94,16     14,78     108,95     95,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |              | <b>—</b>    | 16,41                                                                |                                              |                      |  |  |  |
| 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | _           |                                                                      |                                              |                      |  |  |  |
| Durch chit         16,92         90,68         —         18,85         106,20         —           1876         19,42         105,09         —         16,95         125,37         —           1877         17,86         96,65         —         16,00         118,34         —           1878         16,18         87,55         —         15,70         116,12         —           1879         17,28         93,51         100,00         15,40         113,91         100,0           1880         18,48         100,00         106,94         17,87         132,18         116,0           Durch chitt         17,84         95,61         100,00         16,38         92,28         100,0           1881         16,47         89,12         95,31         18,50         136,83         120,0           1882         17,16         92,86         99,31         —         —           1883         21,80         117,97         126,16         15,25         112,79         99,6           1884         15,32         82,90         88,66         15,00         110,95         97,6           1885         16,27         88,04         94,16 <td< td=""><td></td><td>17,70</td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td>  -</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 17,70         |              | _           |                                                                      |                                              | -                    |  |  |  |
| 1876         19,42         105,09         —         16,95         125,37         —           1877         17,86         96,65         —         16,00         118,34         —           1878         16,18         87,55         —         15,70         116,12         —           1879         17,28         93,51         100,00         15,40         113,91         100,00           1880         18,48         100,00         106,94         17,87         132,18         116,6           Durds/chitt         17,84         95,61         100,00         16,38         92,28         100,0           1881         16,47         89,12         95,31         18,50         136,83         120,           1882         17,16         92,86         99,31         —         —         —           1883         21,80         117,97         126,16         15,25         112,79         99,4           1884         15,32         82,90         88,66         15,00         110,95         97,4           1885         16,27         88,04         94,16         14,78         108,95         95,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              | <del></del> |                                                                      |                                              |                      |  |  |  |
| 1877     17,86     96,65     —     16,00     125,37     —       1878     16,18     87,55     —     15,70     116,12     —       1879     17,28     93,51     100,00     15,40     113,91     100,1       1880     18,48     100,00     106,94     17,87     132,18     116,0       Durdschitt     17,84     95,61     100,00     16,38     92,28     100,0       1881     16,47     89,12     95,31     18,50     136,83     120,0       1882     17,16     92,86     99,31     —     —       1883     21,80     117,97     126,16     15,25     112,79     99,6       1884     15,32     82,90     88,66     15,00     110,95     97,6       1885     16,27     88,04     94,16     14,78     108,95     95,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               | <del>'</del> |             |                                                                      | <del></del>                                  |                      |  |  |  |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              | _           |                                                                      | 125,37                                       | ! —                  |  |  |  |
| 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 16.18         |              | _           |                                                                      | 118,34                                       |                      |  |  |  |
| 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1879         | 17,28         |              | 100.00      |                                                                      |                                              | 100,00               |  |  |  |
| Durdschitt         17,84         95,61         100,00         16,38         92,28         100,           1881         16,47         89,12         95,31         18,50         136,83         120,           1882         17,16         92,86         99,31           120,           1883         21,80         117,97         126,16         15,25         112,79         99,0           1884         15,92         82,90         88,66         15,00         110,95         97,0           1885         16,27         88,04         94,16         14,78         108,95         95,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1880         |               |              |             |                                                                      |                                              | 116,04               |  |  |  |
| 1881     16,47     89,12     95,31     18,50     136,83     120,       1882     17,16     92,86     99,31     —     —     —       1883     21,80     117,97     126,16     15,25     112,79     99,4       1884     15,32     82,90     88,66     15,00     110,95     97,4       1885     16,27     88,04     94,16     14,78     108,95     95,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durchschnitt | 17,84         |              |             |                                                                      |                                              | 100,00               |  |  |  |
| 1882     17,16     92,86     99,31     —     —     —       1883     21,80     117,97     126,16     15,25     112,79     99,4       1884     15,32     82,90     88,66     15,00     110,95     97,4       1885     16,27     88,04     94,16     14,78     108,95     95,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 16,47         |              | <del></del> |                                                                      |                                              | <del></del>          |  |  |  |
| 1883 21,80 117,97 126,16 15,25 112,79 99,1884 15,32 82,90 88,66 15,00 110,95 97,1885 16,27 88,04 94,16 14,78 108,95 95,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 17,16         |              |             |                                                                      | 130,03                                       | 120,13               |  |  |  |
| 1884 15,32 82,90 88,66 15,00 110,95 97,<br>1885 16,27 88,04 94,16 14,78 108,95 95,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 21,80         |              |             | 15,25                                                                | 112,79                                       | 99,03                |  |  |  |
| 1885 16,27 88,04 94,16 14,78 108,95 95,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |              |             | 15,00                                                                |                                              | 97,40                |  |  |  |
| O4(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               | 88,04        | 94,16       |                                                                      |                                              | 95,65                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               | 93,25        | 97,26       |                                                                      | 89,41                                        | 95,37                |  |  |  |
| 1886 13,78 74,57 79,74 15,37 113,68 99,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1886         | 13,78         | 74,57        | 79,74       | 15,37                                                                | 113,68                                       | 99,81                |  |  |  |

Buchweizen und Buchweizenmehl.

| <b>G</b> roßhanbel |                           |                                       |                      | Rleinhanbel                              |                      |                      |       |                                  |  |  |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------------------|--|--|
| 9311               | Buchweizen Buchweizenmehl |                                       |                      |                                          | Buchweizenmehl       |                      |       |                                  |  |  |
|                    |                           |                                       |                      |                                          |                      |                      |       |                                  |  |  |
| Nachen             | (Anl. IV                  | Aachen b. d. Fir-<br>max (Anl.I.Z.19) |                      | bei ber Firma 9 (Anl. II bei ber Firma X |                      |                      |       |                                  |  |  |
| 3iff. 5)           | für 100 kg                | für                                   | 100 kg               | 3i                                       | 3iff. 85) für 100 kg |                      |       | (Anl. I Ziff. 19)<br>für 100 kg. |  |  |
| Mt.                | Berhältn.<br>zu 1882      | Mt.                                   | Verhältn.<br>zu 1879 | Mt.                                      | Berhältn.<br>zu 1853 | Verhältn.<br>zu 1879 | Mt.   | Berhältn.<br>zu 1879             |  |  |
| _                  | _                         | -                                     | _                    | 40,66                                    | 100,00               | _                    | -     | _                                |  |  |
| _                  | -                         | -                                     | <b>–</b>             | 38,52                                    | 94,74                |                      | -     | _                                |  |  |
|                    |                           |                                       |                      | 38,52                                    | 94,74                |                      |       |                                  |  |  |
|                    |                           | <u> </u>                              | <u> </u>             | 39,23                                    | 100,00               |                      |       |                                  |  |  |
| _                  | _                         | _                                     | _                    | 36,38<br>32,10                           | 89,47                |                      | _     | _                                |  |  |
| _                  |                           | _                                     |                      | 26,00                                    | 78,95<br>63,97       | _                    |       |                                  |  |  |
|                    | _                         | _                                     | _                    | 26,00                                    | 63,97                | _                    | _     | _                                |  |  |
| _                  | _                         |                                       |                      | 34,00                                    | 83,62                | -                    | _     |                                  |  |  |
|                    | _                         | _                                     | _                    | 30,90                                    | 78,77                | _                    | -     | _                                |  |  |
| _                  | _                         | _                                     | <del></del>          | 36,00                                    | 88,54                |                      | _     |                                  |  |  |
|                    | _                         | _                                     | _                    | 34,00                                    | 83,62                | _                    |       | _                                |  |  |
| _                  |                           | -                                     | _                    | 40,00                                    | 98,28                | _                    | _     | _                                |  |  |
|                    | _                         | _                                     | _                    | 36,00                                    | 88,54                | _                    | _     | _                                |  |  |
|                    |                           |                                       |                      | 34,00                                    | 83,62                |                      |       | <del></del>                      |  |  |
|                    |                           |                                       |                      | 36,00                                    | 91,77                |                      | - =   |                                  |  |  |
|                    | _                         | _                                     | _                    | 36,00<br>40,00                           | 88,54<br>98,28       | _                    | _     | _                                |  |  |
|                    | _                         |                                       | _                    | 40,00                                    | 98,28<br>98,28       |                      |       | _                                |  |  |
|                    | _                         |                                       |                      | 41,00                                    | 100,84               |                      |       |                                  |  |  |
| -                  |                           | _                                     | _                    | <b>42</b> ,00                            | 103,30               | _                    | _     |                                  |  |  |
| -                  | _                         | _                                     | . —                  | 39,80                                    | 101,45               |                      |       |                                  |  |  |
| _                  |                           |                                       | _                    | 40,00                                    |                      |                      |       |                                  |  |  |
|                    | _                         | _                                     |                      | <b>40,0</b> 0                            | 98,28                |                      | _     | _                                |  |  |
| - 1                | -                         | _                                     | _                    | 44,00                                    | 108,21               | l —                  | _     | _                                |  |  |
| _                  |                           | _                                     | _                    | 43,00                                    | 105,76               | _                    | _     | _                                |  |  |
|                    |                           |                                       |                      | 34,00                                    | 83,62                |                      |       | <u> </u>                         |  |  |
|                    |                           |                                       |                      | 40,20                                    |                      | <u> </u>             |       |                                  |  |  |
| _                  | _                         | _                                     | _                    | 34,00<br>34,00                           | 83,62<br>83,62       | _                    |       | =                                |  |  |
| _                  |                           |                                       |                      | 34,00                                    | 83,62                | _                    | _     | I _                              |  |  |
| _                  | _                         | 27,10                                 | 100,00               | 34,00                                    | 83,62                | 100,00               | 34,00 | 100,00                           |  |  |
|                    |                           | 36,52                                 | 134,76               | 34,00                                    | 83,62                | 100,00               | 44,00 | 129,41                           |  |  |
|                    |                           | 31,81                                 | 100,00               | 34,00                                    | 86,67                | 100,00               | 39,00 | 100,00                           |  |  |
|                    | _                         | 33,58                                 | 123,91               | 38,00                                    | 93,46                | 111,76               | 40,00 | 111,11                           |  |  |
| 28,86              | 100,00                    | 31,83                                 | 117,45               | 37,00                                    | 91,00                | 108,82               | 40,00 | 111,11                           |  |  |
| 22,45              | 77,79                     | 29,39                                 | 108,45               | 36,00                                    | 88,54                | 105,88               | 36,00 | 105,88                           |  |  |
| 17,75              | 61,50                     | 27,88                                 | 102,88               | 36,00                                    | 88,54                | 105,88               | 36,00 | 105,88                           |  |  |
| 15,96              | 55,30                     | 27,64                                 | 101,99               | 36,00                                    | 88,54                | 105,88               | 32,00 | 94,11                            |  |  |
| 21,25              |                           | 30,06                                 | 94,50                | 36,60                                    | 93,30                | 107,65               | 36,80 | 94,36                            |  |  |
| 16,10              | 55,79                     | 27,13                                 | 100,11               | 36,00                                    | 88,54                | 105,88               | 34,00 | 100,00                           |  |  |

Wer die Detailpreise der Firmen X und N genau vergleicht, wird nicht verkennen können, daß es sich in beiden um dieselbe Qualität handelt, da die Preise sich wiederholt mit einander decken. Dieser Umstand ist deshalb von Bedeutung, weil er zeigt, daß das Vorgehen der einzelnen Firmen nicht ganz gleichartig ist. Giner Erklärung dieser Thatsache bedars es für jeden, der das geschäftliche Leben einigermaßen kennt, nicht; dieselbe wurde hier nur erwähnt, um vor der bedingungslosen Verallgemeinerung der gewonnenen Resultate zu warnen.

Eng verwandt mit dem Buchweizenmehl ist die Buchweizensgrüße, für die in den Anlagen I bis IV nur sehr wenig Material entshalten ist. Anlage IV zeigt in Zisser 26 die Ladenpreise für die Buchweizengrüße nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung zu Vachen während der Zeit von 1882 bis 1886. Zum Vergleich bieten sich die bisher betrachteten Preise sür Buchweizen und Buchweizenmehl (s. Tabelle auf S. 34 u. 35). Die auf Anlage III unter Ziss. 20 verzeichneten Engrospreise für "Graupen, Grüße und Grieß" sind hier nicht heranzuziehen, da sie sich vor 1883 nur auf Graupen beziehen, also in anderem Zusammenhang zu besprechen sind. Um einen Ueberblick über die Preisentwicklung der Buchweizengrüße zu gewinnen, seien den Preisen der Anlage IV Ziss. 26 die Engrospreise des Buchweizens und Buchweizenmehls von 1882 dis 1886 beigesügt. Die Preise des Fruchtmarktes zu Neuß können dabei außer Betracht bleiben, da für das Jahr 1882 die Preisangabe sehlt.

Die Preise der Buchweizengrüte nahmen in Aachen im Laden, also im Rleinhandel, nach den Notirungen im Amtsblatt der tgl. Regierung zu

Aachen folgende Entwidelung:

| Waart                                                                                                         | 1882            | 1883            | 1884           | 1885           | 1886           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Buchweizengrüße (Anl. IV Ziff.<br>26), Labenpreife für 100 kg Mt.<br>Berhältniß zu 1882                    | 60,00           | 60,00           | 57,67<br>96,15 | 51,00<br>85,∞  | 48,50<br>80,33 |
| II. Buchweizen in Hamburg (Anl. III<br>Biff. 5) für 100 kg Mt.<br>Berhältniß zu 1882                          | 17,16           | 21,80<br>127,04 | 15,32<br>89,28 | 16,27<br>94,81 | 13,78<br>80,30 |
| III. Buchweizen in Aachen (Ant. IV<br>Ziff. 5) für 100 kg Mt.<br>Berhältniß zu 1882                           | 28,86<br>100,00 | 22,45<br>77,79  | 17,75<br>61,50 | 15,96<br>55,30 | 16,10<br>55,79 |
| IV. Buchweizenmehl (Anl. I Ziff. 19), Einkaufspreis ber Firma X in Aachen für 100 kg . Mt. Berhaltniß zu 1882 | 31,83<br>100,00 | 29,89<br>92,33  | 27,88<br>87,59 | 27,64<br>86,84 | 27,18<br>85,23 |

Im Jahre 1883 bleibt nach biefer Zusammenstellung ber Labenpreis ber Buchweizengrüße unverändert, während ber hamburger Großhandelspreis für Buchweizen steigt und der Markt- bezw. Einkaufspreis für Buchweizen und Buchweizenmehl in Nachen sinkt. Der hamburger Preis geht auch 1885 in die hohe, während die anderen Engrospreise sich vermindern.

Ihnen schließt sich auch ber Labenpreis der Buchweizengrütze an. 1886 sett sich die rückläufige Bewegung bei diesem sowie bei dem Einkaufspreis der Firma X für Buchweizenmehl fort und auch der hamburger Preis sinkt, während der Buchweizenpreis in Aachen anzieht.

Schluffe aus biefen wenigen Daten ju ziehen ift nicht unbebenklich

und mag daher hier unterbleiben.

#### Bafermehl und Bafergrüte.

Wie Buchweizenmehl und Buchweizengrütze eine enge innerliche Berwandtschaft ausweisen, so auch hasermehl und hasergrütze, von benen der erstere Artikel naturgemäß höher im Preise stehen muß, als der letztere. Es läge nahe, beide unmittelbar neben einander zu vergleichen. Da indeß die Anlagen nicht für die gleiche Zeit Detailpreise ausweisen, so ist es zwedmäßiger, zunächst die Berkausspreise sur hasermehl in Bergleich zu sehen mit den Engrospreisen für haser, um alsdann die hafergrützenpreise

ebenfalls mit ben Saferpreifen zu vergleichen.

Für Hafermehl zeigt Anlage II unter Ziff. 37 bie Berkausspreise ber Firma P in Nachen. Der Marktpreis in Nachen nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung in Nachen ist für 1876 bis 1886 in Anlage IV Ziff. 4, der hamburger Börsenpreis in Anlage III Ziff. 21 von 1853 an enthalten. Außerdem stehen uns die Preise des Hasers an der kölner Börse von 1861 bis 1870 sowie von 1879 bis 1886 an und auf dem Getreidemarkt in Neuß von 1866 an nach den Berichten der betreffenden Handelskammern zur Berstäung. Die Preise der Anl. IV zerlegen sich seit 1882 wiederum in drei Kategorien (gut, mittel, gering), aus denen sür unsere Zwecke der Durchschnitt zu ziehen ist. Da die Detailpreise erst von 1857 an vorhanden sind, so können die hamburger Preise vor 1857 einstweilen außer Betracht bleiben. Wir erhalten alsdann solgendes Bild: (siehe Lab. auf Seite 38 u. 39)

Bunächst mussen wir uns hier mit den Engrospreisen auseinandersetzen. Die tölner Börsenpreise, soweit sie angegeben sind, weichen nur in drei Jahren von den hamburger Börsenpreisen ab. Letztere gehen 1870 herunter, erstere dagegen in die höhe. 1884 bleibt der Preis in Hamburg unverändert, während er in Köln noch weiter sinkt; die rückläusige Bewegung hält in Köln auch 1885 noch an; in hamburg dagegen ist eine kleine Erhöhung wahrnehmbar. Die gleichen Unterschiede sind 1884 und 1885 zwischen den aachener und den hamburger haferpreisen wahrnehmbar. In Reuß ist nur im Jahre 1884 eine Abweichung von hamburg, indem der Preis in Neuß etwas sinkt. Im übrigen geht hebung und Senkung bei allen diesen Preiskreihen parallel, auch die Preise selbst kommen sich in hamburg, Köln und Neuß wiederholt sehr nahe, während die aachener "Marktpreise" durchgängig höher bleiben. Für 1886 liegt in Aachen, Köln und hamburg ein Preiskrüdgang, in Neuß eine Preiskerböhung vor.

Hiernach ift die Bewegung im ganzen folgende: Die Engrospreise geben bon 1857 bis 1859 zurud, fteigen bis 1860, um bann bis 1863 fich ftetig zu vermindern. Bis 1868 folgt eine Periode der Preissteigerung,

|              |                |                           | Engra                                           | ospreis füi           |  |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Jahr         | Hamburg (?     | Inl. III Ziff. 21)        | Röln (Jahresber. b. Hanbels:<br>tammer gu Röln) |                       |  |
|              | Mt.            | Mt. Berhältniß zu<br>1857 |                                                 | Berhältniß zu<br>1861 |  |
| 1857         | 15,42          | 100,00                    | _                                               | _                     |  |
| 1858         | <b>14,4</b> 0  | 93,39                     |                                                 | _                     |  |
| 1859         | 14,36          | 93,14                     | _                                               | _                     |  |
| 1860         | 15,06          | 97,67                     |                                                 |                       |  |
| Durchschnitt | 14,81          | 100,00                    | _                                               | _                     |  |
| 1861         | 14,64          | 94,94                     | 14,88                                           | 100,00                |  |
| 1862         | 13,68          | 88,72                     | 13,50                                           | 90,73                 |  |
| 1863         | 11.64          | 75,49                     | 11,65                                           | 78,29                 |  |
| 1864         | 13,20          | 85,66                     | 13,20                                           | 88,71                 |  |
| 1865         | 15,42          | 100,00                    | 18,65                                           | 91,73                 |  |
| Durchichnitt | 13,72          | 92,64                     | 13,38                                           | 100,00                |  |
| 1866         | 15,72          | 101,95                    | 15,69                                           | 105,44                |  |
| 1867         | 17,10          | 110,90                    | 16,92                                           | 113,71                |  |
| 1868         | 18,30          | 118,68                    | 17,77                                           | 119,42                |  |
| 1869         | 17,52          | 113,62                    | 17.74                                           | 119,22                |  |
| 1870         | 14,52          | 94,16                     | 17,74<br>19,77                                  | 132,86                |  |
| Durchschnitt | 16,63          | 112,29                    | 17,58                                           | 131,39                |  |
| 1871         | 15,58          | 101,04                    |                                                 |                       |  |
| 1872         | 15,02          | 97,46                     |                                                 |                       |  |
| 1873         | 16,50          | 107,00                    | _                                               | _                     |  |
| 1874         | 18,48          |                           |                                                 |                       |  |
| 1875         | 17,68          | 119,85                    | _                                               | =                     |  |
| Durchichnitt | 16,65          | 112,42                    |                                                 | <u> </u>              |  |
| 1876         | 17,44          | 113,10                    |                                                 | <del>-</del>          |  |
| 1877         | 16,88          | 109,47                    |                                                 |                       |  |
| 1878         | 14,44          |                           | _==                                             |                       |  |
| 1879         | 14,06          | 93,65                     | 14,25                                           | 05.85                 |  |
| 1880         | 14,85          | 91,18<br>96,30            | 15,49                                           | 95,77<br>104,10       |  |
| Durchschuitt | 15,53          | 104,86                    | 14,87                                           | 111,14                |  |
| 1881         | 15,75          | 102,14                    | 16,59                                           | 111,49                |  |
| 1882         | 15,52          | 102,14                    |                                                 |                       |  |
| 1883         | 13,74          |                           | 15,55                                           | 104,50                |  |
|              | 10,14          | 89,11                     | 14,59                                           | 98,05                 |  |
| 1884<br>1885 | 13,74<br>13,79 | 89,11<br>89,43            | 14,57<br>14,27                                  | 97,92<br>95,90        |  |
| Durchschnitt | 14,51          | 97,98                     | 15,11                                           | 112,93                |  |
| 1886         | 13,06          | 84,69                     | 13,83                                           | 92,94                 |  |

und hafermehl.

| Safer fü              |                            | Detailpreis für Hafermehl<br>bei ber Firma Y in Nachen<br>für 100kg (Anl. II<br>Ziff. 37) |                       |                 |                         |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Reng (Jahre<br>belst. | 8ber. ber Han:<br>zu Neuß) | Aachen (An                                                                                | I. IV 3iff. 4)        | 7114 100<br>3if | kg (21111. 11<br>j. 37) |
| Mt.                   | Verhältniß<br>zu 1861      | Mt.                                                                                       | Verhältniß<br>zu 1876 | Mt.             | Verhältniß<br>zu 1857   |
|                       | _                          |                                                                                           | _                     | 79,18           | 100,00                  |
| _                     | _                          | _                                                                                         | _                     | 80,00           | 101,04                  |
| _                     | _                          |                                                                                           |                       | 84,00           | 106,09                  |
|                       |                            |                                                                                           |                       | 94,00           | 118,72                  |
| _                     | _                          |                                                                                           | <u> </u>              | 84,30           | 100,00                  |
|                       |                            | _                                                                                         | _                     | 94,00           | 118,72                  |
| _                     | _                          |                                                                                           | <b> </b> -            | 80,00           | 101,04                  |
| -                     | _                          |                                                                                           | _                     |                 |                         |
| _                     | _                          | -                                                                                         | <del>-</del>          | 72,00           | 90,93                   |
|                       |                            |                                                                                           | !                     | 70,00           | 88,41                   |
|                       | _                          | -                                                                                         | _                     | 79,00           | 93,71                   |
| 15,03                 | 100,00                     |                                                                                           | _                     | 80,00           | 101,04                  |
| 16,21                 | 107,85                     | _                                                                                         | -                     | 80,00           | 101,04                  |
| 17,11                 | 113,84                     | _                                                                                         | <b>—</b>              | 80,00           | 101,04                  |
| 15,99                 | 106,39                     | i —                                                                                       | <u> </u>              | 100,00          | 126,29                  |
| 15,71                 | 104,52                     |                                                                                           | <u> </u>              | 100,00          | 126,29                  |
| 16,01                 | 100,00                     | _                                                                                         | _                     | 88,00           | 104,39                  |
| 15,74                 | 104,66                     |                                                                                           | _                     | 100,00          | 126,29                  |
| <b>12,3</b> 8         | 82,37                      | _                                                                                         | _                     | 100,00          | 126,29                  |
| 16,50                 | 109,78                     |                                                                                           | _                     | 100,00          | 126,29                  |
| 19,43                 | 129,28                     | l —                                                                                       | l —                   | 100,00          | 126,29                  |
| 18,76                 | 124,82                     |                                                                                           | -                     | 100,00          | 126,29                  |
| 16,56                 | 103,43                     |                                                                                           | ı —                   | 100,00          | 118,62                  |
| 17,68                 | 117,63                     | 19,85                                                                                     | 100,00                | 100,00          | 126,29                  |
| 16.75                 | 111,44                     | 19,27                                                                                     | 97,08                 | 100,00          | 126,29                  |
| 14,32                 | 95,28                      | 16,83                                                                                     | 84,79                 | 100,00          | 126,29                  |
| 13,64                 | 90,08                      | 15,96                                                                                     | 80,40                 | 100,00          | 126,29                  |
| 15,06                 | 100,20                     | 16,50                                                                                     | 83,12                 | 100,00          | 126,29                  |
| 15,49                 | 96,75                      | 17,68                                                                                     | 100,00                | 100,00          | 118,62                  |
| 16,25                 | 108,12                     | 17,30                                                                                     | 87,15                 | 100,00          | 126,29                  |
| 14,75                 | 98,14                      | 15,65                                                                                     | 78,84                 | 100,00          | 126,29                  |
| 14,43                 | 96,01                      | 15,57                                                                                     | 78,44                 | 100,00          | 126,29                  |
| 14,23                 | 94,68                      | 15,51                                                                                     | 78,14                 | 100,00          | 126,29                  |
| 14,47                 | 96,27                      | 15,35                                                                                     | 77,33                 | 106,00          | 133,87                  |
| 14,83                 | 92,63                      | 15,88                                                                                     | 89,82                 | 101,20          | 120,05                  |
| 14,52                 | 96,61                      | 15,24                                                                                     | 76,78                 | 106,00          | 133,87                  |
|                       | 1                          | •                                                                                         | 1                     |                 | 1                       |

ber sich bis 1870 ein Rückgang anschließt, welcher nur in Köln 1870 unterbrochen wird. 1871 ziehen die Preise an, um 1872 wieder nachzulassen und dann bis 1874 fortbauernd zu wachsen. Nunmehr sett eine rückläusige Bewegung ein, die bis 1879 anhält, dann aber in eine ansteigende Richtung bis 1881 umschlägt. Bis 1883 herrscht eine sinkende Tendenz, die in Hamburg 1884 zum Stillstand kommt, in Neuß dagegen dis 1884, in Köln und Aachen dis 1885 bezw. 1886 sortgesett wird. In Neuß und Hamburg tritt 1885 eine Preissteigerung ein, die 1886 wieder in eine Ermäßigung umschlägt.

Die Preissteigerung erscheint 1885 auch bei den Detailpreisen für Hasermehl, die im übrigen nur wenig Uebereinstimmung mit den Engrospreisen für Haser zeigen. Sie beginnen 1857 vielmehr mit einer Periode der Preissteigerung, die 1860 volle 18,72 Prozent des Preisst von 1857 ausmacht. 1861 wird der Preiss von 1860 noch sestgehalten, um alsdann einer rückläusigen Bewegung dis 1865 zu weichen, die 1862 auch bei den Engrospreisen einsetz, aber 1863 schon ihr Ende sindet. 1866 holt der Detailpreis die inzwischen eingetretene Steigerung der Engrospreise nach, macht aber die weitere Steigerung der letzteren dis 1868 nicht mit. Erst als 1869 die rückläusige Bewegung der letzteren einsetz, steigt der Detailpreis und hält sich nun dis 1884 ununterbrochen auf derselben Höhe, ganz unabhängig von der wechselnden Bewegung der Haserpreise.

Auch die Durchschnittspreise in fünsichrigen Perioden zeigen bei den Detailpreisen für die 2 letten Jahrsünste erhebliche Abweichungen. Bis zur Periode 1871/75 war die Bewegung eine gleichartige. Der Detailpreis war 1861/65 nahezu in gleichem Umsange wie der Engrospreis gesallen, für 1866/70 ebenso wie die letteren gestiegen, aber in bescheibenerem Maße. Auch die Periode 1871/75 zeigt allenthalben eine Preiserhöhung, wobei jedoch die der Detailpreise ausgiediger ist als die der Engrospreise. Dagegen bleibt für 1876/80 der Detailpreis unverändert, während die Engrospreise sallen. 1881/85 endlich sind die Detailpreise noch weiter gestiegen, während der durchschnittliche Engrospreis mit Ausenahme von Köln gesunten ist; in Köln ist allerdings ebensalls eine Erbähung mahrendwhar

höhung wahrnehmbar.

Da die Bewegung der letteren für den hiefigen Plat von Einfluß sein bürste, so bleibt die Abweichung nur noch für die Periode 1876/80 bestehen; inwieweit das Resultat ein anderes sein würde, wenn die Lücke in den kölner Preisen hätte ausgefüllt werden können, mag dahingestellt bleiben.

Nach allem läßt sich nicht verkennen, daß ein so enges Zusammengeben zwischen Detail- und Engrospreisen, wie es z. B. beim Weizenmehl obwaltet, hier nicht besteht, und daß gegen die Ausgangsperiode eine Preisermäßigung im Detailverkause der Firma D jedensalls nicht eingetreten ist, trothem die Haferpreise selbst einen, wenn auch in den Durchschnittspreisen nur geringen Absall zeigen.

Berfolgt man die einzelnen Momente, bei denen eine Preisberanderung im Detailberkehr nahe gelegt war, so findet man, daß die Ginführung des schwereren Zollpfundes am 1. Juli 1858 in einer Preiserhöhung zum Ausdruck kommt, tropdem seit 1. Juli 1857 eine beträchtliche Zollermäßi-

aung eingetreten war.

Der Eintritt der Zollfreiheit für Hafermehl am 1. Oktober 1870 äußert sich in den Detailpreisen ebenso wenig, wie die Ausbebung der Mahlsteuer vom 1. Januar 1875 an und die Wiedereinsührung des Zolles seit 1. Januar 1880 sowie dessen Erhöhung seit 1881. Dagegen sällt in das Jahr der weiteren Zollerhöhung 1) (1885) eine Preissteigerung.

Aus biefen allgemeinen Momenten läßt fich also bie eigenartige Bewegung ber Hafermehlpreise nur unvolltommen erklären. Welche besonberen Umftande ben Breis ber Firma beeinflußt haben, läßt fich bier

nicht ermeffen, ba jedes Material barüber fehlt.

Daß die Bewegung der Hafermehlpreise sich nicht ganz an die Bewegung der Haferpreise anschließen kann, ergiebt sich schon daraus, daß der Artikel nur wenig Umsat hat. Bei der Firma Y ist in den 10 Tagen vom 1. Januar bis 5. Januar und vom 6. Juli dis 10. Juli 1886 in den Ladenbüchern nur ein Mal ein Berkauf von Hasermehl im Betrage von ½ Psiund notirt; die Bruttoeinnahme in den 10 Tagen stellte sich also auf  $26^{1/2}$  Psiennig. Wie oben ) erwähnt, ist die Jahl der Buchkunden auf etwa 400, die der gegen Baarzahlung kausenden Abnehmer ungefähr auf 4 bis 500 zu schühren. Die angegebene Höhe des Umsatzes bezieht sich auf die Buchkunden, würde sich also noch etwas erhöhen, wenn man die Baarzahlungskunden berücksichtigt. Selbst wenn man annähme, daß die letzteren in doppeltem Berhältniß den Artikel kausen, eine Annahme, zu der indeß ein Anlaß nicht vorliegt, so erhalten wir:

1 Bertauf zu 1/2 Pib. = 261/2 Pj. für Buchtunden,

4 Berkäuse zu 1/2 Pib. — 1 Mart 6 Pi. sur Baarzahlungskunden. Es ware also selbst bei dieser sehr günstigen Annahme in 10 Tagen nur 1 Mark 321/2 Pi. brutto eingegangen, wobon alle Unkosten und das ganze Risto zu decken sind und noch ein Gewinn erübrigt werden muß. Die Summen, die der Kausmann beim Einkauf des Artikels angelegt hat, um denselben dem Publikum jederzeit darbieten zu können, kommen daher nur sehr langsam in seine Kasse zurück, so daß der Zinsbetrag sur dieses Kapital ein hoher sein muß. Dieser Umstand muß naturgemäß in Berbindung mit der längeren Lagerzeit des Artikels eine stärkere Tendenz der Preise zu möglichster Unveränderlichkeit nach sich ziehen.

Dentt man fich anbererfeits die Bermittelung des Raufmanns hinweg und das Publikum in die Lage verset, seinen Bedarf an dem Artikel selbst direkt von den Broduzenten beschaffen zu muffen, so läßt fich billig

bezweifeln, ob basfelbe fich beffer fleben murbe.

Geringe Quantitäten kann auch der Produzent nur zu erhöhten Preisen abgeben; wollte das Publikum zu billigen Preisen einkausen, so müßten sich eine große Reihe von Familien zusammenthun, um gemeinsam einzukausen, oder es müßte die einzelne Familie ein so großes Quantum kausen, daß sie auf lange Zeit genügend versehen ift. Der erstere Weg würde schwerlich beschritten werden, nicht nur, weil jede dessallfige Organisation, wie natürlich, sehlt, sondern auch, weil bei einem selten gebrauchten Artikel kein zwingender Anlaß zu gemeinsamen Einkausen vorliegt.

<sup>1)</sup> Seit 1. Juli 1885 ift ber Zoll pro 100 kg von 3 auf 7,50 Mt. erhöht. 2) S. 7.

Bei Fleisch u. bgl., also bei Artikeln, bei benen auch eine kleine Preisbifferenz für den Haushalt viel ausmacht und die nicht lange ausbewahrt zu werden pflegen, da sie tagtäglich gebraucht werden, sindet sich häusig eine Bereinigung zu gemeinsamen Einkäusen aus billigen Bezugsquellen. Aber bei selten gebrauchten Waaren wird das gleiche Versahren in der Regel nicht eingeschlagen, und mit Recht. Wozu soll das Publikum sein Geld sestlegen sür einen Gegenstand, den es nur in wenigen Fällen braucht? Der Zinsverlust würde vermuthlich den Ruzen beim Preise wieder aufheben, wenn nicht überschreiten.

Noch weniger würde der zweite Weg sich empsehlen. Auch hier würde zunächst der Zinsverlust eine große Rolle spielen. Dazu täme noch das große Risito. Der regelmäßige Haushalt ist gar nicht darauf eingerichtet, beträchtliche Quantitäten hasermehl aufzubewahren. Er müßte also entweder zu diesem Zwecke Anschassen machen oder aber die Sesahr aufsich nehmen, daß das Mehl durch Feuchtigkeit, dumpse Lust u. dal. m. an Geschmach verliert oder von Mäusen und anderen Parasiten des Hausshalts heimgesucht wird. Setzt man sich aber über alle diese Bedenken hinweg und kauft ein größeres Quantum ein, das wohl sür mehrere Jahre zureichen müßte, um Anspruch auf billige Einkausspreise zu haben, so bleibt man von den Preisverschiebungen gänzlich underlihrt, die dis zum vollständigen Verbrauche des Quantums eintreten. Dies kann ein Bortheil sein, kann aber auch ein Nachtheil sein. Jedenfalls würde man dann auch nicht an den Preisverschiebungen des Großhandels völlig theilnehmen.

Gine wesentliche Besserung wurde mithin boch nicht erreicht, und bas Publitum zieht es daher mit Recht vor, sich bei diesem Artitel den Preisfestsehungen des Kleinhandlers zu unterwerfen, weil die dadurch entstehende

Belaftung des Saushaltungsbudgets nur unbebeutend ift.

Wenden wir uns nunmehr dem verwandten Artikel "Hafergrütze" zu, so bietet uns zunächst Anlage I (Ziff. 15) Gelegenheit, uns über die Bertheuerung zu informiren, die der Artikel bei der Firma X erleidet. Fassen wir das Resultat in gewohnter Weise zusammen, so ergiebt sich Folgendes.

Bei der Firma X in Aachen betrug für 100 Kilogramm Hafergrühe

| Jahr                 | ber Gin                | taufspreis           | der Ber | faufspreis           | bie Differeng zwischen<br>Ein- und Bertaufspreis |                              |  |
|----------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                      | Mt.                    | Verhältn.<br>zu 1878 | Mt.     | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.                                              | 0/0 bes Gin=<br>taufspreises |  |
| 1878                 | 38,75                  | 100,00               | 50,00   | 100,00               | 11,25                                            | 29,03                        |  |
| 1879                 | 37,50                  | 96,77                | 48,00   | 96,00                | 10,50                                            | 28,00                        |  |
| 1880                 | <b>3</b> 8 <b>,2</b> 8 | 98,79                | 48,00   | 96,00                | 9,72                                             | 25,39                        |  |
| 1881                 | 37,77                  | 97,47                | 48,00   | 96,00                | 10,23                                            | 27,08                        |  |
| <b>18</b> 8 <b>2</b> | 36,00                  | 92,90                | 48,00   | 96,00                | 12,00                                            | 33,33                        |  |
| <b>1</b> 88 <b>3</b> | 35,16                  | 90,71                | 48,00   | 96,00                | 12,84                                            | 36,52                        |  |
| 1884                 | 34,16                  | 88,15                | 48,00   | 96,00                | 13,84                                            | 40,52                        |  |
| 1885                 | 85,95                  | 92,77                | 48,00   | 96,00                | 12,05                                            | 33,80                        |  |
| 1886                 | 35,95                  | 92,77                | 44,00   | 88,00                | 8,05                                             | 22,39                        |  |
| Durchichnitt         | 36,61                  |                      | 47,78   | _                    | 11,17                                            | 30,51                        |  |

Die Firma X hat mithin auch bei der Hafergrütze in den einzelnen Jahren einen sehr verschiedenen Ausschlag genommen. Die Extreme find 22,39 Prozent und 40,52 Prozent. Der Ausschlag finkt von 1878 bis 1880, steigt dann aber ununterbrochen bis 1884, um nunmehr in großen Absätzen zu sallen.

Das Publitum hat von diesem Wechsel nur wenig ersahren. Im Jahre 1879 hat es pro Psund 1 Psennig weniger gezahlt als im Jahre vorher, um dann bis 1885 eine Preisveranderung nicht zu genießen. Erst 1886 tritt eine Ermäßigung von 3 Ps. pro Psund ein; daß die Firma selbst in diesem Jahre nur noch 22,39 Prozent Ausschlag genommen hat, gegen 33,80 bezw. 40,52 Prozent in den Vorjahren, wird taum von den

Ronfumenten bemertt worden fein.

Bergleicht man ben Aufschlag bei Safergrute mit bem bei Weigenmehl, fo erfcheint erfterer betrachtlich bober. Auch im Durchfchnitt ift ber Aufschlag ein größerer, nämlich 30,51 Prozent gegen 16,89 Prozent. Wenn wir uns erinnern, bag ber mehrfach erwähnte Ronfumberein im "Roblenlandchen" bei Aachen 8 bis 9 Brozent Aufschlag im Durchschnitt aur Dedung feiner Bermaltungsuntoften und feines Rifitos nothig bat, fo bleibt boch immer noch ein fehr erheblicher Aufschlag übrig. ericheint um fo auffälliger, als die Firma ben Artitel birett von Brobugenten begiebt, alfo bier ein Bertauf aus zweiter Sand ohne weitere Bwifchenglieber ftattfindet. Da bie Gintaufspreife "franto Lager Nachen" au verfteben find, fo tann ben Transporttoften tein Antheil an bem boben Aufschlag zufallen. Der Artitel wird nun allerdings hier nicht allzu haufig Bei ber Firma D in Nachen find in 10 Tagen bom 1. bis 5. Januar und 6. bis 10. Juli 1886 im gangen 10 Bertaufe mit zufammen 10 Bfund an Buchtunden notirt, mabrend in berfelben Zeit 46 Bertaufsoperationen in Weigenmehl im Betrage von 161 Bfund ermahnt find. In Diefen 10 Bertaufen find Die verschiedenen Sorten ber Safergruge nicht getrennt gehalten. Die in ber porftebenben Tabelle genannte Safergrute ftellt nun eine billigere Sorte bar, fo daß eigentlich der Antheil biefer Sorte aus den ermähnten 10 Operationen auszuscheiden ware. Dies war leiber nicht moglich. Batte die Kirma X in den 10 Tagen ebenfalls nur 10 Bjund an Buchtunden vertauft, fo hatte fie bei dem Breife von 1886 im ganzen 2 Mart 20 Bi. Bruttoeinnahme gehabt: ber bierin ftedende Aufschlag wurde alebann nach ben Bahlen ber obigen Tabelle für 1886 49 Bj. im gangen betragen, fo bag auf jede Bertaufsoperation noch nicht 5 Bf. entfallen. Legt man die Bahlen fur den Durchschnitt bon 1878 bis 1886 ju Grunde, fo ergabe fich eine Bruttoeinnahme von 2 Mart 39 Bf. im gangen und ein Aufschlag von 73 Bf. ober für jede Operation etwas mehr als 7 Bf. Der finanzielle Effett ift fcblieflich barnach boch nur gering trot bes boben Prozentiages bes Aufichlags.

Daß bei einem nicht häufig gekauften Artikel ber Aufschlag wegen ber langen Lagerung der Waaren und des damit zusammenhängenden größeren Ristlos sowie wegen der Berzinsung des angelegten Kapitals für längere Zeit größer sein muß, ist schon wiederholt erwähnt. Aus welchen Gründen das Bublitum es vorziehen muß, den Aufschlag zu zahlen, anstatt auf die

Bermittelung des Raufmanus zu verzichten, ergiebt fich aus dem eben erst beim Hafermehl Erörterten.

Der Auffchlag mag hoch erscheinen; ob er zu hoch ift, konnte nur ber entscheiden, ber gang genau in die Ginzelheiten bes betreffenben Geschäftes

eingeweiht ift.

Dem verhaltnigmäßig geringen Umfat fallt auch die Sauptschuld baran qu, baf ber Breis bes Artitels im Detailvertauf langere Reit fteben blieb, mahrend die Einkaufspreife herabgingen. Bon 1879 bis 1885 koftet Bafergrube fortbauernd 48 Bf. bas Rilogramm; ber Gintaufspreis ift in biefer Reit bis 1880 geftiegen, alsbann bis 1884 gefunten und barauf bon neuem angewachsen, um 1886 fteben ju bleiben. 1879 bagegen ift ber Detailpreis nabegu im gleichen Berhaltnig gefallen wie ber Engroßpreis. Da er bas Anwachsen bes letteren im Jahre 1880 nicht mitmachte, fo lag für ibn auch fein Brund bor, 1881 berunterzugeben, ba er immer noch niedriger im Bergleich ju 1878 ftand, als ber Engrospreis. Erft von 1882 an tehrt fich biefes Berhaltnig um. 1886 aber holt ber Detailpreis bas Berfaumte reichlich nach, indem er fich um 12 Brozent niedriger ftellt als ber Breis von 1878, mabrend beim Gintaufspreis die Differeng nur 7,23 Prozent beträgt. Geht man baber von 1886 aus, fo ift fcblieflich bem Bublitum die Breisermakigung beim Gintauf vom Produzenten noch reichlich zugute gekommen.

Die Bollveranderungen tommen in ben Bertaufspreifen ber Firma & nicht jum Ausbrud, b. h. fie veranlaffen teinerlei Breiserhöhung. Der

Bortheil ift alfo auf Seiten bes Bublifums.

Zu einer Betrachtung der Entwickelung der Engrospreise neben den Detailpreisen bieten auch die in Anlage II unter Ziffer 24 aufgesührten Berkausspreise der Firma Y in Aachen Anhalt. Da weitere Engrospreise für Hafergrütze nicht in dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden Material vorhanden sind 1), so müssen wir hier auf die Engrospreise für Haser zurückgreisen, die bereits bei dem Artikel Hasermehl angesührt sind. Da die Bewegung der Engrospreise in Köln und Neuß von der der Marktpreise in Aachen sür Haser nur ganz vereinzelt abweicht, so werden hier nur die Berhältnißzissern sür 1878 bis 1886 heranzuziehen sein, um einen Bergleich mit den vorstehend besprochenen Hasergrützepreisen der Firma X zu ermöglichen. Letzter in die nachfolgende Tabelle von neuem auszunehmen, ist im Interesse der Uebersichtlichseit nicht zu umgehen.

Das Bild, das auf diese Weise erhalten wird, ift solgendes:
(fiehe Tab. auf S. 46 u. 47)

Die Bewegung der Hafer-Engrospreise ist bereits bei dem Artikel Hasermehl verglichen worden. Hier ist daher nur noch der Einkaufspreis der Firma X für Hasergrüße zu vergleichen mit den Haserpreisen. Die Abweichungen sind solgende: 1881 geht der Preis der Hafergrüße zurück, während die Haserveise allenthalben steigen. 1884 sinkt der erstere mit den Haserpreisen in Köln, Neuß und Aachen — in Hamburg ist ein Preis-

<sup>1)</sup> Die Rubrit Graupen, Gruge, Gries 2c., Anl. III Biff. 20, umfaßt, wie bereits ermahnt, vor 1888 nur Graupen.

stillstand eingetreten —, um 1885 mit den Preisen in Hamburg und Neuß zu steigen, während in Köln und Aachen der Haser billiger wird. 1886 ändert sich der Einkausspreiß der Hafergrüße nicht; in Aachen, Köln und Hamburg sinkt dagegen der Haservreiß, in Neuß steigt er. Gegen den Durchschnitt von 1878, bezw. 1879, bis 1880 ist der Durchschnittspreiß von 1881 bis 1885 für Haser in Hamburg, Köln und Reuß hoher, in

Machen für hafer und hafergruge niebriger.

Diesen letzteren schließt sich auch der Berkausspreis für Hafergrütze bei der Firma X hinsichtlich der Durchschnittspreise an, während bei der Firma P die Durchschnittspreise unverändert sind. Bergleicht man die Detailpreise der Firmen X und P, so erkennt man sosort, daß es sich hier um zwei verschiedene Sorten handelt, die aber in der Bewegung der Preise insosern zusammenstimmen, als letztere von 1879 bis 1885 durchaus nicht verändert werden, troß der Berschiedungen in den Engrospreisen und in den Jollverhältnissen. Ein Unterschied tritt nur 1878 und 1886 zu Tage. 1878 war der Preis bei der Firma X höher als in den solgenden Jahren, bei der Firma P ebenso hoch. 1886 steigt bei letzterer der Berschusspreis, bei ersterer dagegen tritt eine Ermäßigung ein.

Berfolgt man die Bewegung vor 1878 bei den Bertaufspreisen für Hafergrütze und bei den hamburger Haferpreisen, so fällt sofort auf, daß ber Detailpreis der Hafergrütze von 1854 nur noch einmal, im Jahre 1856, nicht überschritten wird, mährend er in den fammtlichen übrigen

Nahren überholt wirb.

In Samburg ericheint bis 1859 ein ftetiger Breisrudgang, ber 1860 unterbrochen wird; alsbann verfallt Safer abermals einer rudlaufigen Bewegung bis 1863, ber eine Beriode ber Preisfteigerung bis 1868 folgt. Bis 1870 herrscht nunmehr eine weichende Tenbeng, ber fich nach einer Breiserhöhung im Jahre 1871 ein abermaliger Rudgang bis 1872, ein Anschwellen bis 1874 und ein britter Rudgang bis 1879 anschließen. Die Bertaufspreife machen bis 1855 bagegen eine anfteigende Bewegung, bie fie nach einem Burudfinten im Jahre 1856 (gleichzeitig mit einem Sinten bes Engrospreifes) wiederholen und bis 1858 fortfeten. Gie bewegen fich alfo in entgegengesetter Richtung im Bergleich zu ben Engrospreifen. Bon 1858 bis 1861 bleibt ber Bertaufepreis gang unverändert, fint 1862 mit bem Engrospreis, um — entgegengesett bem lekteren — sofort Die alte Sobe wieder einzunehmen und bis 1869 zu behaupten, unbefummert um bas Auf- und Absteigen ber Engrospreife. 1870 befindet fich ber Bertaufspreis, ber fich erhöht, bon neuem im Gegenfat jum fintenden Engrospreis, fcbließt fich aber ber fteigenden Tenbeng bes letteren 1871 an. Auch die rudlaufige Bewegung ber Engrospreife macht ber Bertaufspreis mit und fest fie fogar noch ein Jahr langer fort. Bis 1875 geht Bebung und Sentung bei beiben Breisreiben parallel, um alsbann in eine Beriobe ber Unveranderlichkeit beim Bertaufspreise umzuschlagen.

Die Bewegung der Verkausspreise der Firma D schließt fich baber nur in einzelnen Momenten an die der Engrospreise an, da die ersteren

eine unverkennbare Tendeng jum Gleichbleiben verrathen.

Faßt man die Durchschnittspreife ins Auge, fo ift bis zur Beriobe

|                      | Gr             | oßhand               | l§prei§              | für 10                         | 0 kg Ha                        | fer                            |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Jahr                 | Hamburg        | (Anl. III            | Ziff. 21)            | Röln<br>(Ber. d.<br>Handelst.) | Neuß<br>(Ber. d.<br>Handelst.) | Nachen<br>(Anl. IV<br>Ziff. 4) |
|                      | Mart           | Verhältn.<br>zu 1854 | Berhältn.<br>zu 1878 | Berhältn.<br>zu 1879           | Berhält.<br>zu 1878            | Berhältn.<br>zu 1878           |
| 1854<br>1855         | 18,00<br>17,28 | 100,00<br>96,00      | _                    | _                              | _                              | _                              |
| Durchschnitt         | 17,64          | 100,00               | _                    | _                              | _                              |                                |
| 1856                 | 16,68          | 92,67                |                      |                                |                                |                                |
| 1857                 | 15,42          | 85,67                | _                    | _                              | _                              |                                |
| 1858<br>18 <b>59</b> | 14,40<br>14,36 | 80,00<br>79,78       |                      |                                | _                              | _                              |
| 1860                 | 15,06          | 83,67                | _                    |                                |                                | -                              |
| Durchichnitt         | 15,18          | 96,05                | _                    |                                |                                |                                |
| 1861                 | 14,64          | 81,33                | <u> </u>             |                                |                                |                                |
| 1862                 | 13,68          | 76,00                | -                    | _                              | _                              | -                              |
| 1863                 | 11,64          | 64,67                | -                    | -                              | _                              | _                              |
| 186 <b>4</b><br>1865 | 13,20<br>15,42 | 73,33<br>85,67       | _                    | _                              | _                              | _                              |
| Durchichnitt         | 13,72          | 77,78                | <del></del>          | _                              |                                | _                              |
| 1866                 | 15,58          | 86,55                | i –                  |                                |                                |                                |
| 1867                 | 17,10          | 95,00                | l —                  | <del>-</del>                   | -                              | _                              |
| 1868                 | 18,30          | 101,67               | <u> </u>             | <b>!</b> —                     | _                              | l –                            |
| 1869<br>1870         | 17,52<br>14,52 | 97,33<br>80,67       | i <u> </u>           | _                              |                                | _                              |
| Durchschnitt         | 16,63          | 94,27                |                      |                                |                                |                                |
| 1871                 | 15,58          | 86,55                | <u> </u>             |                                |                                | <u>-</u> -                     |
| 1872                 | 15,02          | 83,44                | _                    |                                |                                | I =                            |
| 1878                 | 16,50          | 91,67                | i —                  |                                |                                | _                              |
| 1874                 | 18,48          | 102,67               | ¦ —                  | - 1                            | _                              |                                |
| 1875                 | 17,68          | 98,23                | <u> </u>             |                                |                                |                                |
| Durchschnitt         | 16,65          | 94,39                |                      | _                              | _                              | _                              |
| 1876                 | 17,44          | 96,89                | <u> </u>             | _                              | _                              | _                              |
| 1877<br>1878         | 16,88          | 93,78                |                      | _                              |                                | l <del></del> .                |
| 1879                 | 14,44<br>14,06 | 80,22<br>78,11       | 97,37                | 100,00                         | 100,00                         | 100,00<br>95,48                |
| 1880                 | 14,85          | 82,50                | 102,84               | 108,70                         | 95,25<br>105,17                | 98,65                          |
| Durchschnitt         | 15,53          | 88,04                | 100,00               | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         |
| 1881                 | 15.75          | 87,50                | 109,07               | 116,42                         | 113,48                         | 102,80                         |
| 1882                 | 15,52          | 86,22                | 107,48               | 109,12                         | 103,00                         | 93,66                          |
| 1883                 | 13,74          | 76,33                | 95,15                | 102,39                         | 100,77                         | 93,17                          |
| 1884                 | 13,74          | 76,33                | 95,15                | 102,25                         | 99,37                          | 92,76                          |
| 1885                 | 13,79          | 76,61                | 95,50                | 100,14                         | 101,05                         | 91,80                          |
| Durchschnitt         | 14,51          | 82,26                | 100,42               | 101,61                         | 103,42                         | 96,65                          |
| 1886                 | 13,06          | 84,69                | 90,44                | 97,05                          | 101,40                         | 91,15                          |

und hafergrüße.

| i i           | abelspreis<br>ür<br>afergrüße | Rlei                  | n han belsp<br>(100            | reise für<br>kg) bei b | Paferg<br>er       | rüşe                   |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| (Eintaufsp:   | reis d. Firma<br>I Ziff. 15)  | 35 (                  | irma P in Aa<br>(Anl. II Ziff. | <b>1.65en</b><br>24)   | Firma X<br>(Anl. I | in Aachen<br>Ziff. 15) |
| Mart          | Verhältn.<br>zu 1878          | Mart                  | Verhältn.<br>zu 1854           | Berhältn.<br>zu 1878   | Mart               | Berhältn.<br>zu 1878   |
| _             | _                             | 57,78<br>59,92        | 100,00                         | =                      | _                  |                        |
|               | _                             | 58,85                 | 100,00                         | _                      | _                  |                        |
|               | _                             | 57,78                 | 100,00                         |                        | l                  |                        |
|               | _                             | 59,92                 | 103,70                         | _                      |                    |                        |
| _             | · _                           | 60,00                 | 103,84                         | _                      |                    |                        |
|               | ; —                           | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    | _                      |
| _             | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    | l <u> </u>             |
| _             | _                             | 59,54                 | 101,17                         |                        |                    | _                      |
|               |                               | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    |                        |
|               | _                             | 58,00                 | 100,38                         | _                      | _                  |                        |
| _             | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        | _                  | _                      |
|               | _                             | 60,00                 | 103,84                         | l                      |                    | l _                    |
|               |                               | 60,00                 | 103,84                         | _                      | _                  | <b>!</b> —             |
|               |                               | 59,60                 | 101,27                         | _                      |                    |                        |
|               |                               | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    |                        |
| _             | l —                           | 60,00                 | 103,84                         |                        | _                  | _                      |
|               | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    | _                      |
| _             | _                             | 60,00                 | 103,84                         | _                      | _                  | _                      |
|               | _                             | 63,00                 | 109,03                         | <b>!</b> —             | _                  | <b>—</b>               |
|               | _                             | 60,60                 | 102,97                         | _                      | _                  |                        |
|               | _                             | 66,00                 | 114,43                         |                        |                    |                        |
| _             |                               | 62,00                 | 107,30                         |                        | _                  | l —                    |
|               | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        | _                  | _                      |
| _             |                               | 63,00                 | 109,03                         |                        |                    | _                      |
| _             | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        | _                  | -                      |
| _             | _                             | 62,20                 | 105,70                         |                        |                    | _                      |
|               | _                             | 60,00                 | 103,84                         |                        |                    |                        |
| _             |                               | 60,00                 | 103,84                         | _                      |                    |                        |
| 38,75         | 100,00                        | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 50,00              | 100,00                 |
| 37,50         | 96,77                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,000                 |
| <b>38,2</b> 8 | 98,79                         | <b>6</b> 0,0 <b>0</b> | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,000                 |
| 38,18         | 100,00                        | 60,00                 | 101,95                         | 100,00                 | 48,67              | 100,00                 |
| 37,77         | 97,47                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,00                  |
| 36,00         | 92,90                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,00                  |
| 35,16         | 90,71                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,00                  |
| 34,16         | 88,15                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,00                  |
| 35,95         | 92,77                         | 60,00                 | 103,84                         | 100,00                 | 48,00              | 96,00                  |
| 35,81         | 93,79                         | 60,00                 | 101,95                         | 100,00                 | 48,00              | 98,62                  |
| 35,95         | 92,77                         | 68,00                 | 117,69                         | 113,33                 | 44,00              | 88,00                  |
| ,             | 3-111                         | 1 00,00               | /109                           | *-3/33                 | 44,00              | 1 55,00                |

1861 bis 1865 die Bewegung bei den Berkaufspreisen eine aufsteigende, bei den Engrospreisen eine absteigende. In den drei nächsten Perioden geht Hebung und Senkung parallel. In der letzten Periode endlich ist der Berkaufspreis der Firma P unverändert. Also auch hier ist keine völlige Parallelität der Bewegung zu sinden.

Die Differeng pro Bfund ift naturlich trot ber hoben Prozentziffern

nur gering.

Die einzelnen Anlaffe zu Preisveranderungen find folgendermaßen erfichtlich in ben Detailpreifen :

Die Ginführung bes Bollgewichts vom 1. Juli 1858 veranlagt trot

ber Bollermäßigung von 1857 eine Breiserhöhung.

Die Aushebung des Jolles 1870 und beffen Wiedereinsührung 1879 sowie die Zollerhöhung von 1881 treten in den Berkaufspreisen der Firma P nicht zu Tage. Erst die Zollerhöhung von 1885 trifft mit einer Erhöhung des Berkausspreises bei der Firma P zusammen.

Dagegen fallt die Aufhebung ber Mahlfteuer (bom 1. Januar 1875 an) jufammen mit einer Breisermäßigung, Die freilich auch burch bas

Sinten bes Engrospreifes ohnehin nabe gelegt mar.

Im ganzen finden wir auch hier bei den Berkaufspreisen der Firma Pfür Hasergrütze eine mehr selbständige Bewegung gegenüber den Engrospreisen, deren eigentliche Ursachen niemand als die betr. Firma selbst, bezw. die früheren Inhaber derselben, aufdeden könnte. Daß die Bewegung nicht mit der bei den Engrospreisen völlig übereinstimmt, wird verständlich aus dem verhältnismäßig geringen Umsatz des Artikels, worüber oben bereits das Röthige gesagt ist.

# Kartoffelmehl.

In der Anlage II Ziff. 38 sind die Bertaufspreise der Firma Pfür Kartoffelmehl von 1853 bis 1886 enthalten; die hamburger Börsenpreise von 1853 bis 1886 sinden sich in Anlage III Ziff. 29. Des Bergleiches wegen sind auch die Preise der Kartoffeln in Betracht zu ziehen, wofür uns die preußische Statistik Marktpreise von 1861 bis 1885, die Anlage IV Ziff. 6 Marktpreise von 1876 bis 1886 und endlich die Reichs-

ftatiftit Durchichnittspreife von 1882 an liefert.

Die letzteren sind für eine zu turze Periode vorhanden, als daß ihre Ausnahme in die nachfolgende Tabelle zweckmäßig wäre. Ihre Bewegung ist nicht gleichartig mit derjenigen, die sich nach dem Amtsblatt der königl. Regierung zu Aachen ergiebt, während sie mit den Marktpreisen der preußischen Statistik hand in hand gehen, aber immer beträchtlich niedriger sind als diese. Da sie mithin für den Zweck der nachfolgenden Betrachtung keine besondere Bedeutung beanspruchen können, so braucht auf dieselben nicht nicht weiter eingegangen zu werden.

Die übrigen Preife find in ber nachfolgenden Tabelle gusammen-

gefaßt:

Breife für Rartoffeln und Rartoffelmehl.

|              |                            | 100 kg A                           | artoffel     | ln                                 |                | 100 kg Ra                            | rtoffelu                    | iehl                                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Jahr         | preife                     | hn.Wartts<br>nach der<br>Statistif | in           | rttpreise<br>Aachen<br>IV Ziff. 6) | in 4           | fenpreis<br>Samburg<br>III Ziff. 29) | der F<br>in                 | ufspreis<br>jirma Y<br>Aachen<br>I Ziff. 38) |
|              | Mt.                        | Berhältn.<br>zu 1861               | 201t.        | Verhältn.<br>zu 1876               | Mt.            | Verhältn.<br>zu 1853                 | Mt.                         | Berhältn.<br>zu 1853                         |
| 1853         | _                          | -                                  | _            | _                                  | 39,90          | 100,00                               | 96,30                       | 100,00                                       |
| 1854         |                            | _                                  | _            | _                                  | 45,00<br>57,02 | 112,78<br>142,86                     | 107,10<br>85,60             | 111,11<br>88,89                              |
| 1855         |                            |                                    |              |                                    |                | <del></del>                          |                             | <u> </u>                                     |
| Durchschnitt |                            |                                    |              |                                    | 47,31          | 100,00                               | 96,30                       |                                              |
| 1856         | -                          | _                                  | _            | _                                  | 39,24<br>36,30 | 98,35                                | 85,60<br>85,60              | 88,89<br>88,89                               |
| 1857<br>1858 | _                          | _                                  | _            | ·                                  | 31,26          | 90,98<br>78,35                       | 80,00                       |                                              |
| 185 <b>9</b> | l =                        |                                    | _            | _                                  | 29,40          | 73,68                                | 80,00                       |                                              |
| 1860         | _                          | _                                  |              |                                    | 36,36          | 91,13                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| Durchichnitt | _                          | _                                  |              |                                    | 34,51          | 72,94                                | 82,24                       | 85,40                                        |
| 1861         | 5,60                       | 100,00                             |              |                                    | 39,12          | 98,05                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1862         | 4,95                       | 88,39                              |              | _                                  | 33,06          | 82,86                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1863         | 4,10                       | 73,21                              | _            | _                                  | 27,66          | 69,32                                | 80,00                       |                                              |
| 1864         | <b>4,2</b> 0               | 75,00                              | _            |                                    | 25,44          | 63,76                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1865         | 4,05                       | 72,32                              |              |                                    | <b>24,</b> 78  | 62,11                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| Durchschnitt | 4,58                       | 100,00                             | _            |                                    | 30,01          | 63,43                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1866         | 4,10                       | 73,21                              | -            | _                                  | 28,92          | 72,48                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1867         | 5,90                       | 105,36                             | -            | _                                  | 36,84          | 91,83                                | 80,00                       | 83,07                                        |
| 1868         | 5,25                       | 91,96                              | <u> </u>     | _                                  | 39,18          | 98,20                                | 80,00                       |                                              |
| 1869<br>1870 | 4,35<br>5,20               | 77,68<br>92,86                     | _            | _                                  | 28,74<br>27,90 | 72,03<br>69,92                       | 80,00                       |                                              |
| Durchichnitt | 5,96                       | 130,13                             |              |                                    | 32,32          |                                      | 80,00                       |                                              |
| 1871         | 6.10                       | 108,93                             |              |                                    | 34.10          | 85,46                                | 80.00                       | 83,07                                        |
| 187 <b>2</b> | 5,90                       | 105,36                             |              | _                                  | 37,50          | 93,98                                | 80,00                       |                                              |
| 1873         | 6.00                       | 107,14                             | _            | _                                  | 34,20          | 85,71                                | 80,00                       |                                              |
| 1874         | 6,70                       | 119,64                             | _            |                                    | 29,22          | 73,24                                | 66,00                       | 68,54                                        |
| 1875         | 5,50                       | 98,21                              | _            | _                                  | <b>26,</b> 78  | 67,12                                | 66,00                       | 68,54                                        |
| Durchichnitt | 6,04                       | 131,88                             | _            | _                                  | 32,36          | 68,40                                | 74,40                       | 77,26                                        |
| 1876         | 5,65                       | 100,89                             | 8,69         | 100,00                             | 27,74          | 69,52                                | 66,00                       | 68,54                                        |
| 1877         | 6,35                       | 113,39                             | 10,42        | 119,91                             | 31,94          | 80,05                                | <b>66,0</b> 0               | 68,54                                        |
| 1878         | 5,65                       | 100,89                             | 9,04         | 104,03                             | 31,60          | 79,20                                | 66,00                       | 68,54                                        |
| 1879         | 6,15                       | 109,82                             | 10,90        | 125,43                             | 31,42          | 78,75                                | 66,00                       | 68,54                                        |
| 1880         | 6,50                       | 116,07                             | 10,71        | 123,25                             | 32,40          | 81,20                                | 60,00                       | 62,35                                        |
| Durchschnitt | 6,06                       | 132,31                             | 9,95         | 100,00                             | 31,02          | 65,57                                | 64,80                       | 57,29                                        |
| 1881         | 5,70                       | 101,79                             | 9,96         | 114,61                             | 28,32          | 70,98                                | 50,00                       | 51,92                                        |
| 1882         | 4,95                       | 88,39                              | 8,87         | 102,07                             | 25,44          | 63,76                                | <b>47</b> ,00 <b>42,0</b> 0 | 48,81<br>43,61                               |
| 1883<br>1884 | 6,15                       | 109,82                             | 8,27<br>6,33 | 95,17                              | 26,74<br>23,40 | 67,02<br>58,65                       | 40,00                       | 41,54                                        |
| 1885         | <b>4,90</b><br><b>4.60</b> | 87,50<br>82,14                     | 6,52         | 71,84<br>75,03                     | 20.37          | 51,05                                | 40,00                       | 41,54                                        |
| Durchschnitt | 5,26                       | 114,85                             | 7,99         | 80,30                              | 24,85          | 52,53                                | 43,80                       |                                              |
| 1886         |                            |                                    | 5,60         | 64,44                              | 18,53          | 46,47                                | 40,00                       | 41,54                                        |
| 1000         | _                          |                                    | ","          | V-7/44                             | 1 - 5,55       | 7-771                                |                             | . /5.                                        |

Sierbei fallt junachft auf, bag bie aachener Marttpreife für Rartoffeln nach bem Amteblatt ber fgl. Regierung in Nachen nicht nur beträchtlich bober find als die durchschnittlichen Marktpreise für das Köniareich Breuken nach der preußischen Statistit, sondern auch in den Jahren 1880, 1883 und 1885 eine andere Bewegung zeigen als biefe. Der erftere Umftand mag bier auf feine Urfachen nicht weiter untersucht werben. ba es pornehmlich auf die Bewegung ber Breife antommt. Die bezüglich der letteren bervortretenden Abweichungen beruhen auf den lotalen Besonderheiten Machens, die felbstredend nicht mehr in die Erscheinung treten konnen, menn - wie es bei ben Breifen der preufischen Statistit ber Rall - ber Durchschnitt aus ben Marktpreifen einer großen Bahl bon Blagen berechnet wird. Bur bie Beit, in ber die aachener Marttpreife fur Rartoffeln neben benen ber preufischen Statistit einhergeben, folieft fich offentundig bie Bewegung bes Breifes für Rartoffelmehl auf ber hamburger Borfe ben letteren an, ba nur im Jahre 1879 eine entgegengesette Richtung ju Tage tritt. Ein Blid auf die Zahlen zeigt fofort, daß die fintende Tendenz beim Rartoffelmehl entichieden ftarter ift als bei den Rartoffeln. Das gleiche gilt auch für die vorhergehende Zeit. Denn die Abweichungen, die gegen-über der Bewegung der Kartoffelpreife hervortreten, befteben 1864, 1870, 1873 und 1874 barin, bag ber Preis fur Rartoffelmehl gurudgeht, mabrenb ber für Kartoffeln anzieht. Rur einmal, im Rabre 1872, ift bas Umgekehrte ber Rall.

Es liegt nahe, daß der Berkauspreis für Kartoffelmehl größere Berwandtschaft mit den Engrospreisen für Kartoffelmehl als mit den durchschnittlichen Marktpreisen für Kartoffeln zeigt. Da überdies die Abweichungen der Berkauspreise von letzteren nach dem Borftehenden leicht ersichtlich werden, so genügt es, den Berkauspreis der Firma ? zu Aachen

mit bem hamburger Borfenpreis für Rartoffelmehl zu bergleichen.

Im Jahre 1854 heben fich der Bertaufspreis fowie der hamburger Borfenbreiß fur Rartoffelmehl in annabernd gleichem Berhaltnif. mabrend ber Bertaufspreis ichon im nachften Jahre betrachtlich fintt und fich feitbem nicht wieder ju einer Bewegung nach oben erhebt, fondern fich ftets weiter unter den Preis von 1858 fentt, fest der Engrospreis in Samburg die Steigerung noch 1855 so weit fort, daß er etwa 43 Prozent höher steht als 1853. Der Detailpreis bleibt nun von 1855 bis 1857 aleichmäßig etwa 11 Brozent unter dem Breise von 1853: der hamburger Borfenpreis nabert fich biefem Stande erft 1857, um in ben beiben nachften Rabren noch weiter zu fallen. Der Bertaufebreis fintt 1858 ebenfalls, fo baf er etwa 17 Prozent niedriger steht als 1853, bleibt aber nunmehr bis 1878 unverändert. Ingwischen geht ber hamburger Borfenpreis auf und nieber. Er fentt fich einige Male bis etwa 38 Prozent unter den Breis des Ausaanasiabres, bebt fich aber in anderen Sahren fo weit, bag er bem Stande bon 1853 fehr nabe tommt. 1874 ift ber Engrospreis in Samburg noch in einer rudgangigen Bewegung begriffen, die 1872 begonnen und erft 1875 beendigt wird. Der Detailpreis geht 1874 ebenfalls, wiederum febr betrachtlich, herunter und entfernt fich fomit nabezu um 32 Brogent von bem Preis von 1853, um nunmehr bis 1879 unberandert au bleiben; in biefer Zeit ist der Engrospreis dis 1877 gestiegen und dis 1879 gesunken. 1880 erhöht er sich von neuem und verfällt dann bis 1882 in eine rückläusige Bewegung. Die letztere macht auch der Detailpreis mit, beginnt sie aber bereits 1880, in welchem Jahre er sich bis auf etwa 38 Prozent unter den Preis von 1853 senkt, während, wie erwähnt, der Engrospreis steigt. Wie hier, so trifft auch 1883 ein Fallen des Berkausspreises mit einer Preiserhöhung in Hamburg zusammen. 1884 gelangt die rückläusige Bewegung des Berkausspreises zum Stillstand. Die Differenz beträgt gegen 1853 nicht weniger als 58,46 Prozent. Der Engrospreis befindet sich nach 1883 in rückläusiger Bewegung, ist aber 1886 erst um 53,53 Prozent von dem Stande von 1853 entfernt, ein Abstand, den die Detailpreise bereits 1882 nahezu erreicht hatten.

Hiernach ist die Bewegung der Detailpreise seit 1854 eine fortwährend rückgängige, die allerdings bis 1879 nur absatzweise vor sich geht, während der Engrospreis sich bald über bald unter den Detailpreis stellt, hinsichtlich seines Berhältnisses zu dem Preise des Ausgangsjahres. Der Rückgang ist bei den Berkausspreisen nach dem vorher Erdrterten erheblich stärter als bei den Engrospreisen, so daß das Publikum keinen Grund zur Klage hat.

Vergleicht man die Durchschnittspreise fünfjähriger Perioden mit dem Durchschnitt der ersten drei Jahre, so herrscht dis zur Periode 1861—65 sowohl bei den Detailpreisen als auch bei den Engrospreisen eine rückgängige Bewegung, die bei den Engrospreisen indeß ausgeprägter ist. In den beiden nächsten Perioden hebt sich der hamburger Börsenpreis, während in der ersten derselben der Vertaufspreis stehen bleibt, um 1871 dis 1875 zu sinken und alsdann in jeder Periode weiter zu sallen, und zwar jest in größerem Umsange, als der in den beiden letzten Perioden ebensalls sinkende Engrospreis. Auch hiernach wird dem Publikum der Antheil an dem Preissall im Großhandel schließlich sehr reichlich von dem Kleinhandel gewährt.

Betrachten wir die Anlässe zur Preisveränderung, so fällt zunächst ins Auge, daß die Einführung des Zollgewichts vom 1. Juni 1858 eine Preiserhöhung nicht zur Folge hatte. Bielmehr ist der Preis für das alte wie für das neue Psund seit 1855 bis 1873 ununterbrochen 40 Pf. Die Umrechnung allein ist die Ursache, daß in der Tabelle aus S. 49 der

Preis von 1855 bis 1857 höher ift als nachher.

Diese Thatsache ist um so beachtenswerther, als der Zoll für Kartoffelmehl, welches mit Stärke bezw. Kraftmehl im Zolltaris rangirt, gleichmäßig auf 12 Mt. pro 100 kg stehen blieb. Seit 1. Oktober 1873 ist nun der Zoll um 9 Mt. pro 100 kg geringer. Bald darauf trat auch die Mahlsteuer für Kartoffelmehl außer Kraft, da laut Gesetz vom 30. Januar 1874 seit 1. Februar 1874 von Stärke (Krastmehl) Mahlsteuer nicht erhoben werden durste. Da nach der Kabinettsorder vom 14. März 1840 Kartoffelmehl derselben Mahlsteuer wie Weizenmehl unterlag, so stellt sich die in Fortsall gekommene Mahlsteuer, soweit sie sür den Staat erhoben wurde, auf 4 Mt. 27 Pf. pro 100 kg.

An Bollen und Mahlsteuer (ohne eventuelle Gemeindezuschläge) wurden beshalb 1874 im ganzen 13 Mt. 27 Pf. pro 100 kg gespart. Der

Bertaufspreis ftellt fich 1874 genau um 14 Mt. pro 100 kg niedriger als 1878 und in ben fruberen Jahren. Dag beibes ohne jebe innere Begiebung

zu einander fei, läßt fich taum annehmen.

Seit 1. Januar 1877 ift ber Artitel gollfrei; boch traf bie Rollerfparnig bon 3 Mf. mit einer Erbohung bes Engrospreifes bon 4 Mt. 50 Bf. pro 100 kg zusammen, fo bag es nicht auffällig ift, bag ber Bertaufspreis fich nicht ermäßigt. Der Ginführung eines Bolles bon 6 Mt. (1879) und beffen fpaterer Erhöhung auf 9 Mt. (1885) fteht teine Erhöhung ber Bertaufspreise gegenüber, jo bag nach allem bas Berhalten ber Firma allen billigen Anforderungen binfichtlich ber Breisbewegung nicht nur volltommen entspricht, sonbern noch über bas binausgeht, mas nach Lage ber Dinge erwartet werben burfte.

Db ein gleiches fich bezüglich bes Aufschlages ergeben murbe, lagt fich nach dem vorhandenen Material nicht ermeffen, ba die Gintaufspreife der Firma nicht befannt find, die bier allein gur Grundlage bon ficheren Schluffen genommen werden tonnten. Dag in ber Beriode 1881 bis 1885 ber Unterschied zwischen ben hamburger Engrospreifen und ben Bertaufspreifen abfolut wie relativ geringer ift als 1853 bis 1855, zeigt ein Blid auf die Tabelle (S. 49). Weiteres lagt fich ohne guverlaffiges Material über die Gintaufspreise ber Firma 2) nicht feststellen, wenn man fich nicht gang ins Ungewiffe verlieren will.

## Griesmehl und Maismehl.

Die gangbarften Sorten Bries find Weizengries und Maisgries. Letterer wird in den Dais bauenden Landern in großem Dakftabe erzeugt und exportirt.

Da nun in ber Anlage II italienisches Griesmehl genannt wird und ba anbererfeits ein vergleichbarer Engrospreis fur ben biermit verwandten Artitel Maismehl bezw. für Mais nicht vorhanden ift, fo erscheint es gerechtfertigt, bie Befprechung bes Maismehls mit ber bes Griesmehls ju

vereinigen.

Das Material ber Anlagen ift folgendes: Anlage I Biffer 14 enthalt bie Eintaufs- und Bertaufsbreife fur Griesmehl (II. Sorte) bei ber Firma X in Aachen feit 1878. In Anlage II finden fich die Bertaufspreise ber Firma P in Nachen für feines Griesmehl feit 1867 (Biffer 22) und für ital. Griesmehl feit 1875 (Ziffer 28). In berfelben Anlage find in Biffer 39 bie Bertaufspreise ber Firma D in Aachen für Maismehl (Maizena) feit 1870 enthalten.

Außer ben Gintaufspreisen ber Firma & find besondere Engrospreise für keinen ber genannten Artikel vorhanden, ba die Biffer 20 ber Anlage III ("Graupen, Grüge, Bries") bor 1883 nur Graupen umfaßt. Ginen gewiffen Erfat bieten bie Beigenmehlbreife, wie fie auf G. 18 und 19 angeführt find, wegen ber inneren Berwandtichaft mit ber einen hauptforte

bes Briegmeble.

Buerft ift hier wieber bas Material ber Anlage I Biffer 14 au be-

trachten, da dasselbe am besten vergleichbar ist. Darnach betrug bei der Firma X in Nachen für Griesmehl (II. Sorte)

| Jahr                 | ber Einfaufspreis<br>pro 100 kg |                      |       | faufspreis<br>100 kg |       | renz zwischen<br>Berkaufspreis |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------------|
|                      | Mt.                             | Berhaltn.<br>zu 1878 | Mf.   | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.   | % bes Gin:<br>taufspreifes     |
| 1878                 | 38,90                           | 100,00               | 50,00 | 100,00               | 11,10 | 28,53                          |
| 1879                 | 36,20                           | 93,06                | 50,00 | 100,00               | 13,80 | 38,12                          |
| 1880                 | 39,17                           | 100,69               | 50,00 | 100,00               | 10,83 | 27,65                          |
| 1 <b>8</b> 81        | 35,57                           | 91,44                | 48,00 | 96,00                | 12,43 | 34,95                          |
| 1882                 | 33,47                           | 86,04                | 48,00 | 96,00                | 14,53 | 43,41                          |
| 1883                 | 32,60                           | 83,80                | 42,00 | 84,00                | 9,40  | 28,83                          |
| 1884                 | 33,40                           | 85,86                | 42,00 | 84,00                | 8,60  | 25,75                          |
| 1885                 | 30,70                           | 78,92                | 38,00 | 76,00                | 7,30  | 23.78                          |
| 1886                 | 29,19                           | 75,04                | 36,00 | 72,00                | 6,81  | 23,33                          |
| Du <b>rchsc</b> mitt | 34,36                           | _                    | 44,89 | _                    | 10,58 | 30,65                          |

Der Ausschlag, mit dem die Firma X zu Nachen das Griesmehl verkaufte, stellt sich hiernach in den einzelnen Jahren sehr verschieden. Die absolute Höhe desselben bewegt sich zwischen den Extremen 6,81 und 14,53 Mt. Die prozentuale Höhe schwankt zwischen 23,33 und 43,41 Prozent. Da hier die Bewegung der absoluten Jahlen mit dersenigen der Prozentzissern hand in Hand geht, so genügt es, wenn die letzteren hier kurz erörtert werden. Dieselben zeigen 1879 eine beträchtliche Erhöhung, um 1880 erheblich zurüczussissen. Bis 1882 wachsen die Prozentzissern von neuem sehr beträchtlich an. Bon hier, als dem Kulminationspunkt, an sinkt der Prozentsat des Ausschlages stetig zurück. Im Durchschnitt der Prozentsat des Ausschlages stetig zurück. Im Durchschnitt der Prozentsat des Ausschlages stetig zurück, oder 30,65 Prozent; die letzten dei Jahre bleiben daher nicht unbeträchtlich unter dem Durchschnitt, der freilich durch die Ausschlagszissern für 1879, 1881 und 1882 in die Höhe getrieben wird.

Auch hier wird dem Publikum von den großen Beränderungen, die der Aufschlag erlitt, wenig ins Bewußtsein getreten sein. Die Jahre 1878—1880 waren für den Geschäftsmann von sehr verschiedener Bedeutung hinsichtlich des Ausschlags auf den Engrospreis. Das Publikum zahlte nach wie vor 25 Bf. pro Pjund.

1881 giebt das Publikum nur 1 Pf. pro Pfund weniger und behält diesen Preissat auch für 1882. Der Ausschlag dagegen wächst von 27,65 Prozent im Jahre 1880 auf 34,95 Prozent im Jahre 1881 und auf 43,41 Prozent im Jahre 1882. Der große Rückschritt des Ausschlags auf 28,83 Prozent im Jahre 1883 äußert sich für das Publikum in einer Preisermäßigung von 3 Pf. pro Pjund. 1885 tritt dann eine weitere Ermäßigung um 2 Pf., 1886 um 1 Pf. pro Pfund ein. Im ganzen hat

das Publikum 1886 sechs Pf. pro Pfund weniger zu zahlen als 1882; für den Kausmann dagegen ist der Ausschlag um etwa 20 Prozent des je-

weiligen Gintaufspreifes gefunten.

Anläffen bereits erörtert ift.

Der schon mehrsach zitirte Konsumverein im "Rohlenländigen" bei Aachen muß etwa 8—9 Prozent Aufschlag durchschnittlich nehmen, um seine Berwaltungs-Untosten und sein Risto zu beden. Zieht man diesen Sat von den Prozentzahlen der Tabelle auf S. 53 ab, so bleibt immerhin noch soviel Aufschlag übrig, daß er in den meisten Jahren recht hoch erscheint. Ob er thatsächlich die angemessenn Grenzen überschreitet, kann ohne genaue Kenntniß der Gründe, aus denen heraus die Preisseststungen der Firma zu erklären sind, nicht entschieden werden.

Dag ber finanzielle Effett für die Firma nur gering ift, trok ber anscheinend boben Aufschlagziffern, lakt fich inbeffen mobl annehmen. Das mittlere Griesmehl, welches bier in Rebe fleht, fcheint feltener getauft gu werben, als die feinen Sorten bes Artifels; bies lagt fich um fo eber annehmen, als bie Preisbiffereng zwischen feinem und mittlerem Griesmehl nur gering ift. Bei ber Firma ?) in Machen find in ben Bertaufsjournalen für die 10 Tage vom 1.-5. Januar und 6.-10. Juli 1886 nur 3 Bertaufe bon mittl. Briesmehl in Gefammtbetrage bon 4 Pfund notirt, während an feinem und ital. Griesmehl in berfelben Zeit 801/2 Pfund in 37 Bertaufsoperationen umgefett murben. Der Effett für die Raffe bes Raufmanns ift mithin thatsachlich nur unbedeutend und die langere Lagerzeit, die Berginfung bes ausgelegten und nur langfam gurudfliegenben Rapitals, turz alle die Umftande, die bei langfamem Umfat in Rechnung au gieben find, bedingen einen boberen Aufschlag auf ben Gintaufspreis. Das Publifum andererfeits gab 1886 nur 3,4 Bf. pro Bfund mehr, als ber Raufmann beim Eintauf gezahlt hatte. 3m Durchschnitt ber 9 Jahre 1878-1886, ber, wie erwähnt, burch einige auffallend hohe Biffern boch gehalten wird, ift boch der Aufschlag pro Bjund nur etwa 5,26 Bf. Ob bamit die große Bequemlichkeit und die fehr erheblichen Vortheile zu theuer bezahlt find, die bem Bublitum burch die fortwährend gebotene Möglichfeit, ben Bedarf beim Raufmann fofort beden ju tonnen, erwachfen, barf immerhin bezweiselt werden nach dem, was in diefer Arbeit bei abnlichen

Fassen wir jest die andere Seite der Frage ins Auge, nämlich die Bewegung der Bertauss- und Einkausspreise neben einander, so ergiebt sich zunächst, daß der Detailpreis im Jahre 1879 nicht mit dem Engrospreis sinkt, aber 1880 auch nicht mit ihm steigt; 1881 gehen beide zurück. Der Engrospreis sest die rückläusige Bewegung noch dis 1883 sort, um 1884 wieder etwas anzuziehen. Der Detailpreis unterbricht die sinkende Bewegung 1882, fällt 1883 beträchtlich, geht aber wiederum 1884 nicht mit dem Einkaußpreis in die Höhe. 1885 und 1886 sinken Einkauße und Bertaußpreis, bei letzterem ist der Abstand gegen 1878 größer als beim Einkaußpreis. Mit Unterbrechungen trägt also der Detailpreis der rückläusigen Bewegung der Engrospreise vollkommen Rechnung, so daß hier ein Grund zur Beschwerde nicht vorliegt.

Bu einem Bergleich ber Bewegung ber Detail- und Engrospreife

bietet, wie bereits erwähnt, Anlage II noch einiges Material, und zwar für "seines" Griesmehl vom Jahre 1867 an, für ital. Griesmehl vom Jahre 1875 an, für Maismehl, das aus den bereits erörterten Gründen hier mit besprochen werden soll, von 1870 an.

Als Engrospreise sind auf der nachstehenden Tabelle in Ermangelung geeigneteren Materials die hamburger Börsenpreise für Weizenmehl (Anlage III Ziffer 31) den genannten Detailpreisen gegenüber gestellt worden. Da die absolute Höhe der hamburger Preise aus der Tabelle auf S. 18 und 19 ersichtlich ist, so sind hier nur die Verhältnißziffern angesührt worden. Die Preise der Firma X für Griesmehl seit 1878 sind dagegen vollständig wiederholt worden, da vas Verständniß hierdurch wesentlich erleichtert wird.

Auf biefe Weife erhalten wir folgendes Bilb: (fiebe Tab. auf S. 56)

Bergleicht man auf dieser Tabelle die Einkaufspreise für Griesmehl bei der Firma X in Aachen mit den hamburger Börsenpreisen sür Weizenmehl, so findet man in der Bewegung von Jahr zu Jahr zwar mehrere Abweichungen (1879, 1881, 1884), aber doch im allgemeinen die gleiche Richtung der Bewegung. Letteres äußert sich namentlich in den Durchschnittspreisen, die sür 1881—1885 gegen 1878—1880 in Hamburg und Aachen nahezu in gleichem Maße zurückgegangen sind. Dieser Umstand ist insosern wichtig, als dadurch die Möglichkeit, zwischen Weizenmehl- und Griesmehlpreisen einen Bergleich zu ziehen, in das rechte Licht gestellt wird. Wir werden hiernach zwar nicht erwarten dürsen, daß die Detailpreise sür Griesmehl in Aachen genau Hand in Hand gehen mit den Weizenmehlpreisen an der hamburger Börse, aber wir können voraussehen, daß im großen und ganzen eine gleichartige Bewegung herrscht.

Ehe biefer Bergleich gezogen werden kann, muffen guch die Detailpreise mit einander kurz verglichen werden. Daß die Preise sich in ihrer absoluten höhe nicht beden, erklärt sich ohne weiteres durch die Sortenverschiedenheit. Der gleiche Grund ist auch dafür anzusühren, daß die verschiedenen Preiskolnnen in den Einzelheiten der Bewegung mancherlei Abweichungen zeigen. Dagegen ist die Bewegung der Durchschnittspreise

bie gleiche.

Sett man zum Beispiel den Durchschnittspreis von 1871-1875 = 100, so ergeben fich folgende Berhältnißziffern

| Griesmehl fein<br>b. d. Firma N | Maismehl<br>b. d. Kirma P        |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 100.00                          | 100.00                           |
| 79,63                           | 99,62                            |
| 77,02                           | 67 <b>,42.</b>                   |
|                                 | b. b. Firma Y<br>100,00<br>79,63 |

Setzt man den Preis von 1876—1880 = 100, so ift die Berhaltnifgiffer für die Periode 1881—1885

> für Griesmehl fein bei der Firma Y 96,72 " " " 1818. " " " " 89,23 " Maismehl " " " " 67,68.

Engros. und Detailpreife von Beigenmehl, Griesmehl ac.

|                     |            | nang.                 | Sigrospreis       | für 100 kg           | F 9   | ·<br>·<br>·                          | Tr<br>i | 1                                  | Det.    | Detailpreis     | jür 1     | jür 100 kg            | !             |                             |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
|                     |            |                       |                   |                      | i Gri | Briesmehl,                           | Griegn  | Griesmehl, fein, Griesmehl, ital., | Griegn  | ehl, ital.,     | Mai       | Maismehl              | . Gri         | esmehl,                     |
| Nabr                | <b>3</b> 3 | Weizenmehl in Hamburg | izenmehl in Hambi | Bar                  | Firm  | Firma X in                           | bei ber | bei ber Firma ?)                   | bei ber | bei ber Firma P | bei ber i | bei ber Firma P       | Firm Solution | Firma X in                  |
|                     |            |                       | =                 |                      | (Ant. | (Ant. I 3iff. 14) (Ant. II 3iff. 22) | (Uni. I | 1 3iff. 22)                        | (Anl. I | 88              | (Anl. II  | 39                    | (Anl. 1       | auchen<br>(Anl. I Ziff. 14) |
|                     | Berhälm.   | Berhalm. Berhalm.     |                   | Berhälm.<br>311 1878 | 3308  | Berhältn.                            | 3008    | Bechältn.<br>311 1867              | 907     | Verhälm.        | 306.      | Berhältn.<br>311 1870 | 901.          | Verhältn.<br>311 1878       |
| 1867                | 100.00     | 1                     | 1                 | 1                    | 1     | l                                    |         | 100.00                             | !       | 1               | 1         | 1                     |               | l                           |
| 1868                | 94.68      | 1                     | 1                 | ١                    | l     |                                      | 78.00   | 97.50                              | 1       | ı               | 1         | 1                     | 1             |                             |
| 1869                | 85,94      | 1                     | !                 | 1                    | ı     | I                                    | 68,00   | 85,00                              | 1       | 1               | l         | 1                     | I             | l                           |
| 1870                | 85,08      | 100,00                | İ                 | l                    | ı     | l                                    | 70,00   | 87,50                              | 1       | ١               | 150,00    | 100,00                | 1             | 1                           |
| Durchschnitt        | 100,00     | <br> <br> -           | 1                 | 1                    | 1     | 1                                    | 74,00   | 100,00                             | 1       | <br>            | <br> -    | 1                     | 1             |                             |
| 1871                | 91,20      | 107,19                | 1                 | 1                    | I     | 1                                    | 76,00   | 95,00                              |         | 1               | 150,00    | 100,00                | 1             | 1                           |
| 1872                | 98,40      | 115,66                | 1                 | 1                    | 1     | 1                                    | 80,00   | 100,00                             | 1       | 1               | 165,00    | 110,00                | 1             | ı                           |
| 1873                | 104,35     | 122,71                | 1                 | ١                    | 1     | 1                                    |         | 105,00                             | 1       | 1               | 180,00    | 120,00                | 1             | 1                           |
| 1874                | 98,80      | 116,13                | 1                 | 1                    | 1     | I                                    | 88,08   | 103,75                             | 1       | 1               | 150,00    | 100,00                | 1             | I                           |
| 1875                | 81,13      | 95,36                 | 100,00            | 1                    | ı     | 1                                    |         | 75,00                              | 80,00   | 100,00          | 150,00    | 100,00                | 1             | i                           |
| Durchschnitt        | 103,69     | 100,00                | 1                 | ,                    | ı     |                                      | 76,60   | 103,51                             |         |                 | 159,00    | 100,00                | 1             | 1                           |
| 1876                | 84,67      | 99,53                 | 104,37            | I                    | 1     | ı                                    | 60,00   | 75,00                              | 78,00   | 97,50           | 150,00    | 100,00                | 1             | ļ                           |
| 1877                | 90,17      | 105,98                | 111,13            |                      |       | 1                                    | 60,00   | 75,00                              | 72,00   | 90,00           | 150,00    | 100,00                | 1             | ł                           |
| 1878                | 89,59      | 105,31                | 110,43            |                      | 38,90 | 00,00                                | 60,00   |                                    | 8,0     | 100,00          | 144,00    | 96,00                 | 50,00         | 100,00                      |
| 1879                | 89,94      | 105,71                | 110,85            | 100,38               | 36,20 | 93,06                                | 00,13   |                                    | 0,00    | 100,00          | 128,00    | 85,33                 | 50,00         | 100,00                      |
| 1880                | 90,54      | 106,42                | 111,59            | _                    | 89,17 | 100,69                               | 64,00   | %,0%                               | 80,00   | 100,00          | 120,00    | 80,00                 | 50,00         | 100,00                      |
| <b>Durchschnitt</b> | 97,34      | 93,88                 | 100,00            | 100,00               | 38,09 | 100,00                               | 61,00   | 8243                               | 78,00   | 100,00          | 158,40    | 99,62                 | 50,00         | 100,00                      |
| 1881                | 95,25      | 111,96                | 117,41            | 106,32               | 35,57 | 91,44                                | 64,00   | 80,00                              | 80,00   | 100,00          | 120,00    | 80,00                 | 48,00         | 96,00                       |
| 1882                | 91,57      | 107,63                | 112,86            | _                    | 38,47 | 86,04                                | 64,00   | 80,00<br>0                         | 80,08   | 100,00          | 116,00    | 77,33                 | 48,00         | 96,00                       |
| 1883                | 82,53      | 97,01                 | 101,73            |                      | 32,60 | 83,80                                | 60,00   | 75,00                              | 72,00   | 90,00           | 100,00    |                       | 42,00         | 84,00                       |
| 1884                | 70,04      | 82,33                 | 86,33             |                      | 33,40 | 85,86                                | 55,00   | 68,75                              | 64,00   | 80,00           | 100,00    |                       | 42,00         | 84,00                       |
| 1885                | 64,81      | 76,18                 | 79,88             | 72,33                | 30,70 | 78,92                                | 52,00   | 65,00                              | 52,00   | 65,00           | 100,00    | _                     | 38,00         | 76,00                       |
| Durchschnitt        | 88,43      | 85,28                 | 90,84             | 89,81                | 33,15 | 87,03                                | 59,00   | 79,73                              | 69,60   | 89,23           | 107,20    | 67,42                 | 43,60         | 87,20                       |
| 1886                | 60,32      | 70,90                 | 74,34             | 67,33                | 29,19 | 75,04                                | 52,00   | 65,∞                               | 52,00   | 65,00           | 100,00    | 66,67                 | 36,00         | <b>72,</b> 00               |

Gegen ben Preis von 1878—1880 endlich weisen bie Preise für 1881—1885 folgende Berhaltnißziffern auf:

Griesmehl fein bei ber Firma Y 95.67 " ital. " " " " 87,00 " II. Sorte bei ber Firma X 87,20 Maismehl bei ber Firma Y 82,49.

Selbstverständlich ist der Rückgang, der nach den angeführten Zahlen allenthalben stattgesunden hat, nicht überall von gleichem Umfang. Rach den zulest erwähnten Ziffern ist er bei Griesmehl "ital." und "II. Sorte" nahezu gleich, während er bei Griesmehl "fein" geringeren, bei Maismehl aber größeren Umfang erreicht.

Die eben angestellte Betrachtung stütt ben auf S. 55 gezogenen Schluß, daß nur in ben größeren Berioden ein Zusammengehen der Preise für die verschiebenen in der Tabelle vereinigten Waaren zu er-

warten ift.

Ein Blid auf die Zahlenreihe giebt den thatsächlichen Beleg dafür. In den Einzelheiten bestehen sehr viele Abweichungen; nur der seine Gries bei der Firma P zeigt bemerkenswerthe Berührungspuntte mit dem Weizenmehl. Die Durchschnittspreise versolgen dagegen vollkommen die gleiche Richtung und find 1881—1885 bei den Detailpreisen allenthalben stärter gegenüber der Ausgangsperiode gesunken als bei den Börsenpreisen. Die Erscheinung ist so offenkundig, daß es unnöthig ist, dieselbe näher zu erörtern.

Rach allem gelangt man zu dem Refultat, daß die Bewegung der Weizenmehlpreise im Großhandel, wenn anders sie überhaupt mit den Griesmehlpreisen in einigem Zusammenhang steht, im allgemeinen in den Detailpreisen für Griesmehl zum Ausdruck kommt. Rimmt man dazu das auf S. 53 u. 54 an der Hand der Preise der Firma X Ausgeführte, so ist bezüglich der Bewegung der Detailpreise der in Rede stehenden Firmen für Gries- (und Mais-)Mehl ein Grund zur Unzusriedenheit nicht vorhanden.

Ein Blid auf die Beränderungen in Bezug auf Mahlsteuer und Bolle kann das Urtheil nur besestigen. Zwar findet der Eintritt der Zollfreiheit am 1. Oktober 1870 keine Analogie in den Grießmehlpreisen, vermuthlich wegen gleichzeitiger Erhöhung der Engrospreise, die damals durch die äußeren Ereignisse veranlaßt sein mochte. Dagegen trifft die Aushebung der Mahlsteuer mit einer starken und nachhaltigen Preisermäßigung sur Grießmehl zusammen. Die spätere Wiedereinsührung des Grießzolles und bessen zweimalige Erhöhung haben die rückläusige Bewegung der Berkausspreise nicht ausgehalten.

#### Arrowroot.

Das unter diesem Namen in den deutschen Handel gelangende Stärkemehl ift in den meisten Fällen sog. "Marantastärke", auch westindisches Arrowroot genannt. Dasselbe wird vornehmlich als Nahrungsmittel gebraucht, aber nur in geringerem Maße umgesetzt, da es hoch im Breise steht.

Das Bahlenmaterial ift nur befchrantt.

Aus den Berkaufsjournalen der Firma D zu Aachen find in Anlage II Ziffer 3 die Berkaufspreife von 1868 an zusammengestellt. Engrospreise finden sich nur in Anlage III Ziffer 2, leider mit einer großen Lücke von 1874—1879, da für diese Jahre in den hamburger Börsennotirungen Arrowroot nicht besonders aufgeführt ist.

Unter diesen Umständen ist ein Aufschluß über den von der Firma genommenen Aufschlag unmöglich, da die hamburger Börsenpreise — wie schon öster betont — zu einer sicheren Grundlage für eine Untersuchung in dieser Richtung nicht geeignet sind. Für die Bewegung der Engrospreise dietet indeß auch das lückenhaste Material einen Anhalt; nur sind Durchschnittsberechnungen nicht möglich.

Stellt man das erwähnte Material neben einander, so ergiebt fich Folgendes. Es betrug für Arrowroot ber

| Jahr |               | o 100 kg in Ham=<br>. III Ziff. 2) | Verfaufspreis<br>100 kg zu Aach | d. Firma Y (<br>en (Anl. II Zi |
|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| N491 | Mt.           | Verhältniß<br>zu 1868              | Mf.                             | Verhältni<br>zu 1868           |
| 1868 | 69,36         | 100,00                             | 180,00                          | 100,00                         |
| 1869 | <b>73,9</b> 8 | 106,66                             | 170,00                          | 94,44                          |
| 1870 | 78, <b>72</b> | 113,49                             | 200,00                          | 111,11                         |
| 1871 | 67,02         | 96,63                              | 200,00                          | 111,11                         |
| 1872 | 86,52         | 124,74                             | <b>200</b> ,00                  | 111,111                        |
| 1873 | 100,34        | 144,67                             | <b>2</b> 00,00                  | 111,11                         |
| 1874 | -             | _                                  | <b>19</b> 0,00                  | 105,56                         |
| 1875 | _             |                                    | 220,00                          | 122,22                         |
| 1876 |               |                                    | <b>24</b> 0,00                  | 133,33                         |
| 1877 | _             | _                                  | 240,00                          | 133,33                         |
| 1878 | _             | _                                  | <b>24</b> 0,00                  | 133,33                         |
| 1879 | <b> </b> -    | _                                  | 240,00                          | 133,33                         |
| 1880 | 81,55         | 117,58                             | 240,00                          | 133,33                         |
| 1881 | 98,93         | 142,63                             | 240,00                          | 133,33                         |
| 1882 | 77,93         | 112,36                             | <b>24</b> 0,00                  | 133,33                         |
| 1883 | 77,30         | 111,45                             | 240,00                          | 133,33                         |
| 1884 | 78,70         | 113,47                             | 240,00                          | 133,33                         |
| 1885 | 73,73         | 106,30                             | 240,00                          | 133,33                         |
| 1886 | 76,79         | 110,71                             | 240,00                          | 133,33                         |

Soweit hiernach überhaupt eine Bergleichung möglich ift, erkennt man sofort bei den Detailpreisen die Tendenz, sich selbständig zu gestalten. Sie tommen in der Bewegung im einzelnen nicht überein mit den Engrospreisen; nur darin sind sie völlig gleich, daß der Preis nach 1868 sast ausnahmslos höher ist als 1868, und zwar im ganzen in stärkerem Maße bei den Berkauspreisen. Im übrigen gehen die Engrospreise auf und nieder, während der Detailpreis eigentlich nur zwei große Beränderungen durchmacht, die durch Preisderscheidenungen in den jedesmal vorhergehenden

beiden Jahren eingeleitet werden. Bon 1870 bis 1873 und von 1876 bis 1886 bleibt der Preis unverändert auf 200 bezw. 240 Mt. pro 100 kg ftehen.

Dieses Resultat tann um beswillen nicht überraschen, weil es sich hier um einen Artitel handelt, bessen Konsum schon eine feinere Auswahl ber Rahrungsmittel voraussetzt, der also auch höher im Preise gehalten werden tann.

## Sago.

Zu den Stärkemehlarten gehört auch der Artikel Sago, welcher in Anlage I und II mit folgenden Bezeichnungen vorkommt: deutscher Sago, Tapioka ff., Tapioka gew., Perl-Sago. Für letzteren wird häufig auch die Bezeichnung Kartoffelsago gebraucht, sodaß es sich hier um Sago deutschen Ursprungs handelt. Das Material der Anlagen besteht in den Einkaussund Berkausspreisen der Firma X zu Aachen für deutschen Sago (Anlage I Zisser 31), in den Berkausspreisen der Firma P für ff. Tapioka seit 1872, für gew. Tapioka seit 1853 und sür Perlsago seit 1853 (Anlage II Zisser 54—56), und in den hamburger Börsenpreisen seit 1853 (Anlage III Zisser 46).

Bieht man zunächst die Anlage I Ziffer 31 in Betracht, so erhält man folgendes Bilb. Bei der Firma X in Aachen betrug für 100 kg

beutschen Sago

| Jahr         | der Einkaufspreis      |                      | ber Ber       | taufspreis           | die Differenz zwischen<br>Gin: und Berkaufspreis |                            |  |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Juge         | Mt.                    | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.           | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.                                              | % bes Gin=<br>taufspreises |  |
| 1878         | 49,00                  | 100,00               | 60,00         | 100,00               | 11,00                                            | 22,45                      |  |
| 1879         | 49,70                  | 101,43               | 60,00         | 100,00               | 10,30                                            | 20,72                      |  |
| 1880         | 47,10                  | 96,12                | 60,00         | 100,00               | 12,90                                            | 27,39                      |  |
| 1881         | 44,98                  | 91,20                | 60,00         | 100,00               | 15,02                                            | 31,17                      |  |
| 1882         | 40,10                  | 81,84                | 52,00         | 86,67                | 11,90                                            | 29,68                      |  |
| 1883         | 36,50                  | 74,50                | 48,00         | 80,00                | 11,50                                            | 31,78                      |  |
| 1884         | 39,88                  | 81,40                | <b>56,0</b> 0 | 93,33                | 16,12                                            | 40,42                      |  |
| 1885         | <b>3</b> 8, <b>2</b> 5 | 78,06                | 54,00         | 90,00                | 15,75                                            | 41,18                      |  |
| 1886         | 32,65                  | 64,60                | <b>46,0</b> 0 | 76,67                | 13,35                                            | 40,89                      |  |
| Durchschnitt | 42,02                  | _                    | 55,11         |                      | 13,06                                            | 31,08                      |  |

An bieser Zusammenstellung interessirt zunächst ber Ausschlag, bessen niedrigster Prozentsat 1879 mit 20,72 Prozent und bessen höchster Prozentsat 1885 mit 41,18 Prozent erreicht wurde. Die brei letzen Jahre zeigen einen sehr erheblichen Ausschlag; berselbe macht jedesmal über 40 Prozent bes Einkauspreises ber Waare aus, die bei der Firma X sowohl von Großhändlern als auch direkt von Produzenten bezogen wird. In den

60 Sago.

vorhergehenden Jahren ift ber Aufschlag ganz beträchtlich niedriger, da felbst ber hochste Stand (1883) noch um etwa 9 Prozent des Einkaufs-

preifes geringer ift als in ben brei letten Jahren.

Bei bem niedrigen Preis des Artitels macht ber bem Prozentfat nach unzweifelhaft bobe Auffchlag in ber Mehrzahl ber angezogenen Jahre freilich für bie Raffe bes Raufmanns nicht febr viel aus. Im Durchfchnitt ber Jahre 1878—1886 stellt fich in absoluten Zahlen ber Aufschlag auf 13,06 Mt. für 100 kg, also pro Pfund auf 6<sup>1</sup>/2 Pf. Immerbin liegt barin eine beträchtliche Bertheuerung bes Artitels für bas Bublifum, beren Urfachen jeboch ohne ein vollständiges Gindringen in die inneren Berbaltniffe der Firma ebensowenig flargeftellt werden tonnen, wie der Nugen, ber dem Raufmann nach Abzug aller Untoften thatfachlich berbleibt. auch hier die Umfatgefdwindigteit von Ginfluß ift, verfteht fich von felbft. Es ift leider nicht moglich, Diefelbe genau festzuftellen. Wenn man aus ben Berhaltniffen ber Firma D einen Schluß ziehen barf, bann muß man ben Umfat als einen verhaltnigmäßig langfamen bezeichnen. doch bei letterer Firma an die Buchkunden (etwa 400) in den schon oft gitirten 10 Tagen bes Jahres 1886 im gangen nur 4 Bertaufe bon Rartoffel- bezw. Perlfago notirt, beren Gesammtbetrag fich auf 3 Pfund Bei ber Art bes Berbrauchs bes Sago (bei ber Bereitung von Suppen und Saucen) reicht eine haushaltung mit einem Pfunde eine geraume Zeit aus, fo bag auch hieraus fcon ein langfamer Umfat gu folgern fein wurde. Aehnliches laffen auch die geringen Bahlen der Ginfuhr beim Sauptzollamt vermuthen; nach bem Bericht ber Sanbelstammer ju Machen für 1886 find an Sago, Sagofurrogaten und Tabiota zusammen 1885 nur 1698 kg und 1886 nur 4146 kg eingeführt bei einer Einwohnerzahl von mehr als 95 000 Personen, die in etwa 20-21 000 Saus-Bei ber Unmöglichkeit, Die einzelnen Rategorien, Die baltungen leben. in der Ueberficht bes Bollamtsvertehre jufammen gefaßt find, ju trennen, tann eine Berechnung an biefe Bablen nicht gefnubit werden. Selbst wenn man bas gange Quantum als beutschen Sago und als in Nachen tonfumirt 1) anfabe und die Breife ber Firma & barauf anwendete, wurde die Belaftung bes einzelnen Saushalts boch nur einen fo geringe fein, bag bie Bertheuerung bes Artifels leicht ertragen werben tann.

Bersolgt man die Entwicklung der Preise, so fällt zunächst die Unveränderlichkeit des Berkausspreises in den Jahren 1878—1881 auf. Der Einkausspreis war um diese Zeit erst um 1,43 Prozent höher und alsdann 3,88 Prozent niedriger, als der Preis von 1878. 1881 erweiterte sich der Abstand die auf 8,80 Prozent, 1882 gar auf 18,16 Prozent. Erst jetzt beginnt auch der Detailpreis zu sinken, und zwar um 13,88 Prozent mit einem Schlage. Bon nun an geht Hebung und Senkung in beiden Reihen vollständig parallel die einschließlich 1886. Dabei ist allerdings der Abstand gegen 1878 bei den Einkausspreisen größer als bei den Berkausspreisen. Tropdem muß man anerkennen, daß dem Publikum in den letzten

<sup>1)</sup> In ber Boraussehung, bag Lagerborrathe und Ginfuhr aus bem Inlande bas an andere Plage von bier abgegebene Quantum erfeten.

Sago. 61

Jahren ein beträchtlicher Antheil an ber Bewegung ber Gintaufspreise gegeben worben ift.

In letzterer Beziehung find auch die bereits erwähnten Preise der Anlagen II Ziffer 54—56 und der Anlage III Ziffer 46 zu verwerthen; bei der Gegenüberstellung derselben seine auch hier die Preise der Anlage I der größeren Uebersichtlichkeit halber wiederholt. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Preise ergiebt nachstehendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 62-64)

In diefer Bufammenftellung fällt querft auf, daß die hamburger Borfenpreife fur Sago wiederholt von den Gintaufspreifen ber Firma X in Machen abweichen, soweit beide neben einander einhergeben. In Samburg herrscht von 1878 bis 1884 eine rudlaufige Bewegung, die nur einmal, im Nahre 1881, unterbrochen wird und die 1885 in eine fleine vorfibergebende Steigerung umichlägt. Bei ber Firma & bagegen tritt 1879 eine Steigerung ein. Ihr folgt ein Rudgang, ber aber icon 1884 von einer Erhöhung abgeloft wird. hieran schließt fich abermals eine rudlaufige Bewegung bis 1886. Dag mit ber Bewegung ber letteren bie Bertaufspreise ber Firma & fur beutschen Sago nach einer vierjährigen Beriode bes Stillstandes volltommen Sand in Sand geben, ift bereits ermabnt. Sehr nabe verwandt ift biermit die Bewegung ber Breife fur Berlfago bei ber Firma D in Aachen. Auch bier herricht ein Stillftand von 1878 bis 1881, an ben fich eine rudläufige Bewegung anschließt. Gin Unter-Schied zwischen beiben Preisreihen besteht barin, bag bei ber Firma D ber Breis bis 1885 fintt und erft 1886 jum Stillftand tommt, mabrend bei ber Firma & 1884 eine kleine Aufbefferung des Breifes eintritt. Die aber fofort wieder in eine rudlaufige Bewegung umichlagt.

Etwas anders stellt sich die Bewegung bei den Preisen sür Tapiola (gewöhnl.) bei der Firma P dar. Die Periode der Unveränderlichkeit währt hier von 1878 bis 1883. Darnach sällt der Preis 2 Jahre, um 1886 wieder zum Stillstand zu kommen. War schon bei dieser höher im Preise stehenden Sorte Sago das Bestreben erkenndar, die Preise sür längere Zeit unverändert zu erhalten, so tritt dies in reinster Form bei der seinsten Tapiolasorte hervor, bei der seit 1878 überhaupt keine Preise veränderung vorkommt. — Gegenüber dem Durchschnitt von 1878—1880 ist der Preis sür 1881—1885 überall mit Ausnahme der ebengenannten seinsten Tapiolasorte gesunken. In Hamburg beträgt der Rückgang des Börsenpreises 21,65 Prozent, beim Einkausspreis der Firma X in Nachen sür Ausden 17,82 Prozent, beim Berkausspreis der Firma X in Nachen sür deutschen Sago 10 Prozent und bei dem Berkausspreis der Firma V in Nachen sür gew. Tapiola 4,50 Prozent.

Die Tendenz zur Unveränderlichkeit, die bei den Preisen für Tapioka ff. erwähnt ist, tritt während der ganzen Zeit zu Tage, für die der Preis in der Tabelle überhaupt notirt ist, also seit 1872, so daß der Berkaufspreis von den Börsenpreisen in Hamburg vollständig abweicht. Die übrigen Sagosorten zeigen in den Jahren von 1872 bis 1877 zwar ebenfalls das Streben,

Preife von Sago.

| Jahr         | Hamburg       | er Börfen=P<br>(Anl. II) | reis für 10<br>[ Ziff. 46) | 0 kg Sago            | Firma X<br>für 100 kg | spreis ber<br>in Aachen<br>beutsch. Sago<br>Ziff. 31) |
|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|              | Mt.           | Verhältn.<br>zu 1853     | Verhältn.<br>zu 1872       | Verhältn.<br>zu 1878 | Mt.                   | Verhältniß<br>zu 1878                                 |
| 1853         | 48,36         | 100,00                   | _                          |                      | _                     | _                                                     |
| 1854         | 47,22         | 97,64                    | _                          | _                    | l –                   | -                                                     |
| 1855         | 53,22         | 110,05                   | ! -                        | <del></del>          |                       |                                                       |
| Durchichnitt | 49,60         | 100,00                   | _                          | -                    | _                     | ! -                                                   |
| 1856         | 53,22         | 110,05                   | _                          | ;   –                |                       | <u> </u>                                              |
| 1857         | 51,66         | 106,82                   | _                          | -                    | _                     | l —                                                   |
| 1858         | 39,96         | 82,63                    | -                          | i —                  | _                     | _                                                     |
| 1859         | 39,84         | 82,38                    | i –                        |                      | -                     | -                                                     |
| 1860         | 41,22         | 85,24                    |                            |                      |                       | <u> </u>                                              |
| Durchschnitt | 45,18         | 91,09                    | -                          | _                    | <b> </b>              | -                                                     |
| 1861         | 41,22         | 85,24                    | _                          |                      |                       | <u> </u>                                              |
| 1862         | 47,22         | 97,64                    | -                          | -                    | l –                   |                                                       |
| <b>1863</b>  | <b>43,0</b> 8 | 89,08                    | -                          | ¦ —                  |                       |                                                       |
| 1864         | 45,24         | 93,55                    | _                          | <b>–</b>             | <b>!</b> —            |                                                       |
| 1865         | 41,28         | 85,36                    | <u> </u>                   | <u> </u>             |                       |                                                       |
| Durchschnitt | 43,61         | 87,92                    | _                          | -                    | _                     | _                                                     |
| 1866         | 37,74         | 78,04                    | I —                        |                      | _                     | <u> </u>                                              |
| 1867         | 38,16         | 78,91                    | _                          | _                    |                       | I —                                                   |
| 1868         | 43,92         | 90,82                    | !                          | ' —                  | _                     |                                                       |
| 1869         | 43,56         | 90,07                    | _                          |                      | _                     |                                                       |
| 1870         | 37,32         | 77,17                    |                            | l                    |                       | <u> </u>                                              |
| Durchschnitt | 40,14         | 80,93                    | -                          | -                    |                       | -                                                     |
| 1871         | 36,20         | 74,86                    | _                          | _                    |                       | -                                                     |
| 1872         | 36,34         | 75,14                    | 100,00                     | _                    | _                     | l –                                                   |
| 1873         | 37,52         | 77,58                    | 103,25                     | _                    |                       | <u> </u>                                              |
| 1874         | 40,52         | 83,79                    | 111,50                     | _                    | _                     | _                                                     |
| 1875         | 38,32         | 79,24                    | 105,28                     | <u> </u>             |                       | <u>                                       </u>        |
| Durchschnitt | 37,78         | 76,17                    | 100,00                     |                      |                       | <b>—</b>                                              |
| 1876         | 36,14         | 74,73                    | 99,45                      | l —                  |                       | _                                                     |
| 1877         | 39,68         | 82,05                    | 109,19                     | -                    | .=.                   | <u> </u>                                              |
| 1878<br>1879 | 42,04         | 86,93                    | 115,68                     | 100,00               | 49,00                 | 100,00                                                |
| 1880         | 40,82         | 84,41                    | 112,33                     | 97,10                | 49,70                 | 101,43                                                |
|              | 36,88         | 76,26                    | 101,49                     | 87,73                | 47,10                 | 96,12                                                 |
| Durchichnitt | 39,11         | 78,85                    | 102,44                     | 100,00               | 48,60                 | 100,00                                                |
| 1881         | 37,87         | 78,34                    | 104,21                     | 90,08                | 44,98                 | 91,20                                                 |
| 1882         | 33,78         | 69,85                    | 93,20                      | 83,52                | 40,10                 | 81,84                                                 |
| 1883         | 29,40         | 60,79                    | 80,90                      | 68,98                | 86,50                 | 74,50                                                 |
| 1884         | 26,73         | 55,27                    | 73,28                      | 62,62                | 39,88                 | 81,40                                                 |
| 1885         | 28,57         | 59,08                    | 78,62                      | 67,01                | 38,25                 | 78,06                                                 |
| Durchschnitt | 31,27         | 63,04                    | 81,90                      | 78,35                | 39,94                 | 82,18                                                 |
| 1886         | 27,00         | 55,83                    | 74,30                      | 64,22                | 32,65                 | 64,60                                                 |

Preife von Sago.

| 1                    |                  | ~ .                     | rtaufs               | hrera                | für 1          | 00 kg                         |                      |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Jahr                 |                  | a, gewöhnl<br>Aachen (A |                      |                      |                | , ff., bei ber<br>en (Anl. II |                      |
|                      | Mt.              | Verhältn.<br>zu 1853    | Berhältn.<br>zu 1872 | Verhältn.<br>zu 1878 | Mt.            | Berhältn.<br>zu 1872          | Berhältn.<br>zu 1878 |
| 1853                 | 214,00           | 100,00                  | _                    | _                    | -              | _                             |                      |
| 1854<br>1855         | 214,00<br>214,00 | 100,00                  |                      | _                    | _              | _                             | _                    |
| Durchschnitt         | 214,00           | 100,00                  |                      |                      |                |                               |                      |
| 1856                 | 171,20           | 80,00                   |                      |                      |                |                               |                      |
| 1857                 |                  |                         | _                    | _                    | _              | _                             | _                    |
| 1858                 | 200,00           | 93,46                   | _                    | _                    | _              |                               | _                    |
| 1859                 | 200,00           | 93,46                   |                      | · —                  | -              | <b>—</b>                      |                      |
| 1860                 | 160,00           | 74,77                   |                      | <u> </u>             |                |                               |                      |
| Durchichnitt         | 182,80           | 85,42                   | _                    | _                    |                |                               |                      |
| 1861                 | 170,00           | 79,44                   | _                    | _                    |                | _                             | <del></del>          |
| 1862                 | 160,00           | 74,77                   |                      |                      |                | <u> </u>                      |                      |
| 1863                 | 160,00           | 74,77                   |                      | _                    | <b>-</b>       | _                             | _                    |
| 1864<br>1865         | 160,00           | 74,77                   | _                    | ! —                  | <b>-</b>       | _                             |                      |
|                      | 160,00           | 74,77                   |                      |                      |                | <u> </u>                      |                      |
| Durchschnitt         | 162,00           | 75,70                   |                      |                      |                |                               | <u> </u>             |
| 1866                 | 160,00           | 74,77                   |                      | _                    | l —            | _                             | _                    |
| 1867                 | 160,00           | 74,77                   |                      | _                    | _              |                               | _                    |
| 1868<br>18 <b>69</b> | 160,00           | 74,77                   |                      | _                    | _              | <u> </u>                      | <u> </u>             |
| 1870                 | 160,00<br>160,00 | 74,77                   | _                    | _                    |                |                               | _                    |
| Durchschnitt         | 160,00           | 74,77                   |                      |                      |                |                               | l                    |
| 1871                 |                  | <u>'</u>                | 1                    | l                    |                | !                             | <u> </u>             |
| 1872                 | 140,00<br>120,00 | 65,42                   | 700.00               | _                    | 240,00         | 100,00                        | _                    |
| 1873                 | 120,00           | 56,07<br>56,07          | 100,00               |                      | 240,00         | 100,00                        | !                    |
| 1874                 | 120,00           | 56,07                   | 100,00               | _                    | 240,00         | 100,00                        |                      |
| 1875                 | 105,00           | 49,07                   | 87,50                |                      | 240,00         | 100,00                        |                      |
| Durchichnitt         | 121,00           | 56,54                   | 100,00               | Ī —                  | 240,00         | 100,00                        | _                    |
| 1876                 | 100,00           | 46,73                   | 83,33                | <u> </u>             | 240,00         | 100,00                        | <del></del>          |
| 1877                 | 90,00            | 42,06                   | 75,00                | l —                  | 240,00         | 100,00                        | _                    |
| 1878                 | 80,00            | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | <b>240,0</b> 0 | 100,00                        | 100,00               |
| 1879                 | <b>80,0</b> 0    | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1880                 | 80,00            | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| Durchschnitt         | 86,00            | 40,19                   | 73,98                | 100,00               | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1881                 | 80,00            | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1882                 | 80,00            | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1883                 | 80,00            | 37,38                   | 66,67                | 100,00               | <b>24</b> 0,00 | 100,00                        | 100,00               |
| 1884                 | 74,00            | 34,58                   | 61,67                | 92,50                | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1885                 | 68,00            | 31,78                   | 56,67                | 85,00                | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| Durchschnitt         | 76,40            | 35,70                   | 65,72                | 95,50                | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |
| 1886                 | 68,00            | 31,78                   | 56,67                | 85,00                | 240,00         | 100,00                        | 100,00               |

Preife bon Sago.

|              |                                 | Ver                        | aufspr               | eis für              | 100 kg   |                                                  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Jahr         |                                 | rtoffel:)Sag<br>Aachen (A1 |                      |                      | Kirma X  | Sago bei ber<br>3u Aachen<br>Ziffer 31)          |
|              | Dit.                            | Verhältn.<br>zu 1853       | Verhältn.<br>zu 1872 | Verhältn.<br>zu 1878 | Mt.      | Berhältniß<br>zu 1878                            |
| 1853         | 85,60                           | 100,00                     | _                    | -                    | _        |                                                  |
| 1854<br>1855 | 96,30<br>85,60                  | 112,50                     | _                    | _                    | _        | _                                                |
| Durchschnitt | 89,17                           | 100,00                     |                      |                      |          |                                                  |
| 1856         | 92,02                           | <u> </u>                   |                      |                      |          | <del>                                     </del> |
| 1857         | 85,60                           | 107,50                     | -                    | _                    |          |                                                  |
| 1858         | 80,00                           | 100,00                     | -                    | _                    |          |                                                  |
| 185 <b>9</b> | 80,00                           | 93,46                      | <del></del>          |                      | _        |                                                  |
| 1860         | 80,00                           | 93,46                      |                      |                      |          |                                                  |
| Durchichnitt | 83,52                           | 93,46                      |                      |                      |          | <u> </u>                                         |
| 1861         | 80,00                           | <del></del>                |                      |                      |          | 1                                                |
| 1862         | 80,00                           | 93,46                      | _                    | _                    |          |                                                  |
| 1863         |                                 | 93,46                      | _                    | _                    | _        |                                                  |
| 1864         | 80,0 <b>0</b><br>8 <b>0</b> ,00 | 93,46                      | I —                  | , –                  |          |                                                  |
| 1865         | 80,00                           | ' 93,46<br>' 93,46         | _                    | _                    | _        | _                                                |
| Durchschnitt | 80,00                           | 89,72                      | <u> </u>             | _                    |          | i –                                              |
| 1866         | 80,00                           | 93,46                      |                      |                      |          | <u> </u>                                         |
| 1867         | 80,00                           | 93,46                      |                      |                      |          | _                                                |
| 1868         | 80,00                           | 93,46                      | <u> </u>             | _                    | _        | l —                                              |
| 18 <b>69</b> | 80,00                           | 93,46                      | _                    | _                    |          | -                                                |
| 1870         | 80,00                           | 93,46                      |                      |                      |          | ! -                                              |
| Durchschnitt | 80,00                           | 89,72                      | _                    |                      | <u> </u> |                                                  |
| 1871         | 80,00                           | 93,46                      | <del>-</del>         | _                    |          | _                                                |
| 1872         | 80,00                           | 93,46                      | 100,00               |                      |          | _                                                |
| 1873         | 80,00                           | 93,46                      | 100,00               | _                    |          | _                                                |
| 1874         | <b>80,</b> 00                   | 93,46                      | 100,00               |                      | _        | _                                                |
| 1875         | 74,00                           | 86,45                      | 92,50                |                      |          | <u>                                     </u>     |
| Durchschnitt | 78,80                           | 88,37                      | 100,00               | _                    |          |                                                  |
| 1876         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | _                    |          | _                                                |
| 1877         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | -                    | -        |                                                  |
| 1878         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | 100,00               | 60,00    | 100,00                                           |
| 1879         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | 100,00               | 60,00    | 100,00                                           |
| 1880         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | 100,00               | 60,00    | 100,00                                           |
| Durchschnitt | 72,00                           | 80,74                      | 91,72                | 100,00               | 60,00    | 100,00                                           |
| 1881         | 72,00                           | 84,11                      | 90,00                | 100,00               | 60,00    | 100,00                                           |
| 1882         | 68,00                           | 79,44                      | 85,00                | 94,44                | 52,00    | 86,67                                            |
| 1883         | 64,00                           | 74,77                      | 80,00                | 88,89                | 48,00    | 80,00                                            |
| 1884         | 60,00                           | 70,09                      | 75,00                | 83,33                | 56,00    | 93,33                                            |
| 1885         | 56,00                           | 65,42                      | 70,00                | 77,78                | 54,00    | 90,00                                            |
| Durchschnitt | 64,00                           | 71,77                      | 81,53                | 88,89                | 54,00    | 90,00                                            |
| 1886         | 56,00                           | 65,42                      | 70,00                | 77,78                | 46,00    | 76,67                                            |

Sago. 65

ben Preis sestzuhalten, haben aber zugleich auch im großen und ganzen eine sinkende Tendenz, während beim hamburger Preis wiederholte Preiserhöhungen eintreten. Letztere sind so ftart, daß der Durchschnitt von 1876—1880 gegen 1872—1875 um 2,44 Prozent steigt, während bei

Berlfago und gew. Tapiota ein beträchtlicher Abfall hervortritt.

Betrachtet man die Breife für die eben genannten Sagoforten bon 1853 an, fo treten die bereits ermähnten Tendengen noch beutlicher ju Tage. Bei beiben geht die fintende Bewegung nach einer turgen Beriobe ber Unveranderlichkeit bezw. des Auf- und Abwogens unaufhaltsam und ohne jebe Unterbrechung burch Breiserhöhungen vormarts, und amar in febr fartem Umfange. Bei gew. Taviota ift ber Breis von 1885 und 1886 um nicht weniger als 68,22 Brozent niedriger als 1853, bei Berlfago um 34.58 Brozent, mabrend in Samburg ber Engrosbreis um 41.92 Brozent niedriger fieht. Diefe rudlaufige Bewegung erfolgt bei beiben Artiteln in ber Weife, daß ber Breis in langeren Berioben unveranbert bleibt. Aus biefem Grunde ift eine Barallelität mit ben auf- und abwogenden bamburger Borfenbreifen von bornberein für bie einzelnen Sabre ausgeschloffen. Auch bei ben Durchschnittspreifen ift fie nicht volltommen vorhanden, ba für 1876-1880 ber hamburger Breis fich etwas erhöht, mabrend bie Detailpreife weiter finten, und ba 1866-1870 ber Detailbreis für Berliago unverändert bleibt. 3m übrigen aber geben allenthalben bie Durchichnittsbreife Sand in Sanb.

Mithin kann es einem Zweifel nicht unterliegen, daß die Bewegung ber Detailpreise für die einzelnen Sagosorten mit Ausnahme der seinsten, nur von luxuriöser lebenden Personen verwendeten Sorte im großen und

gangen ber fintenden Tendeng ber Engrospreife gerecht wird.

Die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858, die an fich eine Breiserhöhung rechtfertigte, ba ber Boll unverandert blieb, ift bei Berlfago 1) nicht in diefer Richtung verwerthet worden. Bielmehr finkt ber Breis nicht unerheblich. Dag Die Berichiebungen in den Bollverhaltniffen bei den langen Berioden der Unveränderlichkeit nicht sosort in den Breisen eine Analogie finden, lagt fich voraussegen; ber Ginführung ber Bollfreiheit für Sago bom 1. Januar 1877 entspricht bei dem gew. Tapiota ein Breisrudgang, mabrend bei Berlfago ein gleiches Berhaltnig nicht obwaltet. Da berfelbe inlandischen Urfprunges ift, fo lag freilich auch eine Beranlaffung nicht vor, ben Breis wegen ber Aufhebung bes Bolles ju ermagigen. Die borbergegangene Bollermäßigung bon 12 auf 3 Mart für 100 kg (feit 1. Ottober 1873) tritt bagegen im nachsten Sahr noch nicht au Tage; erft 1875 ftellt fich eine Preisermäßigung ein. Die Wiebereinführung und spätere Erhöhung bes Sagozolles (1879 und 1885) tonnte, wie die Tabelle zeigt, die fintende Bewegung der Detailpreife nicht aufbalten.

Rach allem liegt hinfichtlich ber Bewegung ber Sagopreise — abgesehen von ber seinsten Sorte — tein Grund vor, über die Abweichungen

5

<sup>1)</sup> Für gew. Tapiota fehlt 1857 die Preisangabe, sobaß ein Bergleich nicht möglich ift.

von den Engrospreisen Klage zu führen, da der Artitel eine so beträchtliche Berbilligung erlitten hat, daß die Perioden der Unveränderlichkeit dadurch reichlich ausgeglichen werden.

## Gerften=Graupen, Gerften=Grute, Birfe.

Ueber Graupen aus Gerste liegt ein verhältnismäßig umfangreiches Material vor. Anlage I Ziffer 13 bietet die Einkauss- und Berkausspreise der Firma X in Aachen seit 1878 bis 1886 für "mittl. Gerste": eine Bezeichnung, unter welcher der Natur der Sache nach nur Graupen verstanden werden können, da die Gerste im Haushalt in der Regel in Graupensorm benutt wird. Für Gerstengraupen enthalten auch die Preise im Amtsblatt der kgl. Regierung zu Aachen Material für 1876—1886 (Anlage IV Ziffer 17). Für die seinste Graupensorte, die beste "Perlgerste", sinden sich in Anlage II Ziffer 21 die Berkausspreise der Firma Y in Aachen seit 1853. Für Gerstengrütze sind wiederum die Preise im Amtsblatt seit 1876 ausgestührt (Anlage IV Ziffer 18).

1876 ausgesührt (Anlage IV Ziffer 18).

Als Engrospreise bieten sich — abgesehen von den bereits erwähnten Einkausspreisen der Firma X in Aachen — die Preise für "Graupen, Grübe, Gries" in Hamburg seit 1853 dar (Anlage III Ziffer 20), die, wie bereits mehrsach erwähnt, vor 1883 nur Graupen umfassen. Da die gangbarste Graupensorte aus Gerste hergestellt wird, kann ein Bergleich der Detailpreise mit diesem hamburger Graupenpreisen kein Bedenken erregen. Aus Hamburg sind zugleich die Engrospreise für Gerste vorhanden (Anlage III Zisser 19) von 1853 an. Gerstenpreise sinden sich außerdem unter den Marktpreisen der Anlage IV Zisser 3. Aus den Berichten der Handels-

tammer au Reuf liegen uns ferner bie Gerftenpreife auf dem neußer Ge-

treibemartt feit 1866 bor.

Endlich enthält Anlage IV Ziffer 25 noch Labenpreise für hirse seit 1882. Da diese Frucht ebenfalls zumeist in Form von Graupen und Grüte genossen wird, und da direkt vergleichbare Engrospreise hier nicht zu Gebote stehen, so mussen die betr. Preise hier mit erwähnt werden. Sie können zur Noth mit den hamburger Graupenpreisen verglichen werden, da bei diesen die Beschränkung auf Gerstengraupen nicht ausgesprochen ist, also auch andere Graupensorten in den Rotirungen berücksichtigt sein können.

Den Anfang der Untersuchung muß auch hier das Material der Anlage I Ziffer 13 bilben. Hiernach war bei der Firma X in Aachen für 100 kg "mittlere Gerste":

(fiehe Tab. auf S. 67)

Der Aufschlag hat auch bei diesem Artikel häufig gewechselt, hinsichtlich ber absoluten Höhe nicht minder, wie hinsichtlich der relativen Höhe. Letztere erreicht ihren niedrigsten Stand im Jahre 1880 mit 20,55 Prozent. Hieran schließen sich die Jahre 1885 mit 20,78 Prozent und 1878 mit 21,06 Prozent. Man wird diesen Ausschlag angesichts des billigen Preises des Artikels auch ohne Kenntniß der Interna des Geschäfts kaum als zu

| Jahr         | ber Ein       | taufspreis           | der Be        | ctaufspreis          |       | renz zwischen<br>Berkaufspreis |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>5-7-</b>  | Mt.           | Berhältn.<br>zu 1878 | Mi.           | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.   | % des Ein=<br>taufspreises     |
| 1878         | 36,35         | 100,00               | 44,00         | 100,00               | 7,65  | 21,06                          |
| 1879         | 33,50         | 92,16                | 44,00         | 100,00               | 10,50 | 31,34                          |
| 1880         | 38,16         | 104,98               | 46,00         | 104,55               | 7,84  | 20,55                          |
| 1881         | 84,72         | 95,52                | 48,00         | 109,09               | 13,28 | 38,55                          |
| 1882         | 34,88         | 95,96                | 48,00         | 109,09               | 13,12 | 37,61                          |
| 1883         | <b>27</b> ,80 | 76,48                | 42,00         | 95,45                | 14,20 | 51,08                          |
| 1884         | 30,90         | 85,01                | 39,00         | 88,64                | 8,10  | 26,21                          |
| 1885         | 28,15         | 77,44                | 34,00         | 77,28                | 5,85  | 20,78                          |
| 1886         | 26,02         | 71,58                | <b>36,</b> 00 | 81,81                | 9,98  | 38,36                          |
| Durchichnitt | <b>32,2</b> 8 | -                    | 42,33         | _                    | 10,05 | 31,13                          |

hoch ansehen dürsen, wenn man sich erinnert, wie schon der Konsumberein im "Rohlenländchen" bei Aachen trot seiner außerst billigen Berwaltung boch durchschnittlich 8—9 Prozent Aufschlag nöthig hat, um seine Berwaltungsuntosten und sein Risito zu becen, und wie ein Geschäft in einer Stadt wie Aachen mit bebeutend höheren Unkosten rechnen muß.

Sehen wir aber die übrigen Jahre durch, so sehen wir den Aufschlag anschwellen auf 26,21 Prozent im Jahre 1884, 31,34 Prozent im Jahre 1879, 37,61 Prozent im Jahre 1882, 38,36 Prozent im Jahre 1886, 38,55 Prozent im Jahre 1881 und endlich 51,08 Prozent im Jahre 1883. Das sind Sähe, die als mäßig gewiß nicht bezeichnet werden können, namentlich nicht der für das Jahr 1883.

Allerdings hat das Publikum nur wenig von den großen Berschiedungen im Ausschlage merken können. Während der Kausmann 1879 seinen Ausschlag von 21,06 Prozent auf 31,34 Prozent heraussetz, bleibt für das Publikum der Preis unverändert. Im nächsten Jahr zahlt das Publikum der Preis unverändert. Im nächsten Jahr zahlt das Publikum pro Psund 1 Ps. mehr; der Kausmann dagegen begnügt sich mit 20,55 Prozent Ausschlag. Die weitere Erhöhung des Preises um 1 Ps. pro Psund im Jahre 1881 erhöht den Ausschlag sosort auf 38,55 Prozent, während im nächsten Jahr das Publikum den gleichen Preis dei vermindertem Ausschlag zahlt. 1883 genießt das Publikum eine Ermäßigung von 3 Ps. pro Psund, wird also nicht darüber nachgedacht haben, daß dessen ungeachtet der Ausschlag auf mehr als 51 Prozent des Einkausspreises anschwillt. Ebenso wenig wird es sich darüber klar geworden sein, daß die geringe Preisermäßigung um 1½ Ps. pro Psund 1884 den Ausschlag auf 26,21 Prozent reduzirte u. s.

Roch ein anderes ergiebt sich aus einer genaueren Betrachtung der angeführten Zahlen. Für den Kaufmann stellen die hohen Prozentziffern thatsachlich nur geringe Erträge in absoluten Zahlen dar. Der Aufschlag von 51,08 Prozent im Jahre 1883 ift absolut eine Erhöhung von 7 Pf. pro Psiund, der Aufschlag von 20,78 Prozent im Jahre 1885 eine Erhöhung von noch nicht 3 Pf. pro Psiund u. s. s. Im Durchschnitt der 9 Kahre 1878—1886 stellt sich der Ausschlag auf 31,13 Brozent des Ein-

taufspreises ober wenig mehr als 5 Bf. pro Bfund.

Um ben finanziellen Effett für die Raffe bes Raufmanns einigermaßen überfeben ju tonnen, berechnen wir wiederum, welches Ergebnig die Bertäufe ber Firma D an mittlerer Gerfte in ben 10 Tagen bom 1. bis 5. 3anuar und 6. bis 10. Juli 1886 an bie Buchtunden haben. In diefer Reit murben im gangen 52 Afund mittl. Gerfle in 19 Berkaufsoberationen abaefekt. Bei einem Breife von 18 Bf. pro Bfund im Jahre 1886 ergiebt bas eine Bruttoeinnahme von 9.36 Dt. Beim Gintauf bat ber Raufmann 13,01 Bf. pro Bfund bezahlt, fo bag ibm bie 52 Bfund 6,77 Mt. getoftet baben: ber Bruttogewinn stellt fich beshalb für die 10 Tage auf 2.59 Mt. ober etwa 13,6 Bf. fur jebe Operation. Bon biefen 13,6 Bf. ware mithin Die Dedung ber fammtlichen Untoften und bes Rifitos und auch ber Reingewinn bes Raufmanns au beftreiten, alles unter ber Annahme, baf bei ben Firmen X und D, die beibe binfichtlich ihres Detailgeschäftes fich an Umfang febr nabe fteben, die mittl. Berfte in annabernd gleichem Umfang an die Buchtunden abgesett worden ift.

Hiernach erscheint das in Prozentzahlen sehr hohe Ergebniß in absoluten Ziffern und unter Berücksichtigung des Umsatzes nicht mehr außergewöhnlich, ein Umstand, der darauf beruht, daß bei dem billigen Preise des Artikels jede Erhöhung um 1 Bf. pro Pfund sosort mehrere Brozent des

Eintaufspreifes ausmacht.

Bu einer positiven Gewißheit über die Frage, ob der Aufschlag ein unangemeffener ist ober nicht, gelangen wir freilich durch alle diese Erwägungen noch nicht; nur eine ganz genaue Renntniß über die inneren Berhältnisse bes Geschäfts könnte einen sicheren Schluß ermöglichen. Leider

fehlt es an Material in biefer Richtung.

Bas bie Bewegung ber Preife neben einander anlangt, fo zeigt fich bereits im Jahre 1879 eine Abweichung. Der Gintaufspreis fintt um nabeau 8 Brogent, ber Bertaufspreis aber bleibt unverandert. 1880 ftellt fich ber Gintaufspreis um 4,98 Prozent bober als 1878, der Berkaufspreis geht ebenfalls in die Sobe und zwar nabezu im gleichen Berhaltnig (4,55 Brozent). Diefe Breiserhöhung im Rleinvertauf mar um fo nabe liegenber, als inzwischen ein Boll fur Graupen eingeführt mar. Da die Firma ben Artifel außer aus Sachjen und Subbeutschland auch aus holland von Fabriten und Bandlern begieht, fo ift ben Bollveranderungen ein Ginfluß auf die Gestaltung der Rleinvertaufspreise gewiß einzuräumen. hiermit mag es auch gufammenhangen, bag 1881 ber Rleinvertaufspreis trot bes Sintens bes Eintaufspreises in die Bobe geht und auch 1882 noch nicht fintt, ba feit 1. Juli 1881 eine Bollerhöhung eingetreten mar. 1883 fintt ber Gintaufs- und ber Bertaufspreis; aber mahrend ber erftere 1884 nochmals angieht, um 1885 und 1886 bon neuem ju finten, fest ber Bertaufspreis bie fintende Bewegung bis 1885 fort, um erft 1886 nach einer weiteren Bollerhöhung im Jahre 1885 angufchwellen.

Eine vollständige Gleichartigkeit der Bewegung herrscht hiernach nicht, wenn auch in den letzten Jahren eine ansehnliche Berbilligung des Artikels eingetreten ift.

Um in letzterer Beziehung größere Klarheit zu verschaffen, sind nunmehr auch die anderen oben erwähnten Materialien hier neben einander zu stellen. Die Preise der Firma X werden dabei, wie schon öfter, zu wiederholen sein; die Gerstenpreise nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung zu Aachen müssen sir für die Jahre 1882—86 wiederum aus den Einzelnotirungen für gute, mittlere und geringe Qualität berechnet werden. Auf diese Weise erhalten wir solgendes Bilb: (siehe Lab. auf S. 70—72)

Das erfte, was an diefer Zusammenstellung auffällt, ift eine nicht unerhebliche Berfchiebenheit in ber Bobe ber gleichartigen Breife unter einander. Auf bem neuker Martt ftebt die Gerfte fortwährend billiger, in Machen nach dem Umteblatt in den meiften Rallen bober als in Samburg. Das lettere Berhaltnig maltet auch zwischen ben hamburger Borfenpreifen und ben Gintaufspreisen ber Firma & in Aachen fur Braupen ob. für die vorliegende Betrachtung die verschiedene Sobe ber Großbandelspreife, au benen bier die Martipreife in Machen bingugerechnet werben mogen, ohne wefentlichen Ginflug ift, fo tonnen bie Grunde ber angeführten Thatfache hier übergangen werben. Bon größerer Bedeutung find für uns bie Abweichungen in ber Bobe ber Detailpreife. Dag die Berlgraupen ber Firma D theurer find als die mittl. Grauben der Firma X, bedarf als felbstwerktandlich kaum der Erbrterung. Schwierigkeiten entstehen aber hinfictlich ber Labenbreise für Graupen nach bem Amtsblatt ber tal. Regierung ju Machen. Diefelben find burchgebends bober als bie Breife für mittl. Graupen, und in ben meiften Fallen niedriger als die Breife für Daß ben Notirungen im Amtsblatt Die Berlgraupenpreife Berlarauben. nicht zu Grunde liegen, tann man von vornherein annehmen, ba bei der Art der Erhebung doch nur die gangbarfte mittlere Qualität und nicht gerabe die theuerste Sorte berudfichtigt werden tann. Dag in 2 Jahren, 1876 und 1877, gleichwohl die Rotirungen im Amtsblatt über die Berlgraupenpreise ber Firma Phinausgeben, ift eine Thatsache, beren Erflarung uns nicht möglich ift; möglicherweise haben die betreffenden Beamten, benen die Ermittlung der Preise oblag, einen Irrthum binfichtlich ber Qualitat begangen, was auch bei groker Aufmertfamteit nicht ausgeichloffen ift.

Man muß sonach wohl in ben Preisen des Amisblattes eine Zwischensorte vermuthen; doch will ich nicht unerwähnt lassen, daß mir wiederholt bei sachverständigen Personen die Anschauung begegnet ist, die im Amtsblatt veröffentlichten Preise seien zu hoch im Vergleich zu den saktischen Breisen des Kleinhandels.

Was die Bewegung der Kleinhandelspreise anlangt, so zeigt sich bei den Preisen für Gerstengraupen und Gerstengrütze nach dem Amtsblatt eine vollständige Uebereinstimmung in Bezug auf Hebung und Sentung. Dieselbe geht soweit, daß im ersten Jahrfünst auch das Berhältniß der einzelnen Jahrespreise zu dem Preis von 1876, sowie das Berhältniß der Durchschnittspreise sur die beiden Jahrspreise ift.

Breife von Gerfte u. f. m.

|                      | Großhanbel Spreis      |             |                            |              |                |          |          |  |  |
|----------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|----------|----------|--|--|
| Jahr                 | 8                      | rste (100 k | Gerfte (100 kg) in<br>Neuß |              |                |          |          |  |  |
|                      |                        | 4           | Berhältniß                 |              | Berhältniß.    |          |          |  |  |
|                      | Mt.                    | 1853        | 1866                       | 1878         | Mt.            | 1866     | 1878     |  |  |
| 1853                 | 14,82                  | 100,00      |                            | _            | _              | _        |          |  |  |
| 1854                 | 18,78                  | 126,72      |                            | _            | _              | _        |          |  |  |
| 1855                 | 18,24                  | 123,08      | <u> </u>                   | <del></del>  |                |          |          |  |  |
| Durchschnitt         | 17,28                  | 100,00      | <u> </u>                   |              |                |          | <u> </u> |  |  |
| 1856                 | 19,62                  | 132,39      | _                          |              |                | -        | _        |  |  |
| 1857<br>1858         | 17,70<br>14,82         | 119,43      | _                          | _            | -              | -        | _        |  |  |
| 1859                 | 15,96                  | 100,00      | i _                        | l =          | _              |          |          |  |  |
| 1860                 | 16,98                  | 114,58      | _                          | _            | _              |          | _        |  |  |
| Durchschnitt         | 17,02                  | 98,50       | <u></u>                    |              |                | <u> </u> | <u> </u> |  |  |
| 1861                 | 16,98                  | 114,58      | i —                        |              |                |          | -        |  |  |
| 1862                 | 16,32                  | 110,12      | _                          |              | -              |          |          |  |  |
| 1863                 | 15,24                  | 109,58      | _                          | _            |                | 1 -      | l —      |  |  |
| 1864<br>1865         | 13,32                  | 89,88       | _                          | _            |                | _        | _        |  |  |
| Turchjchnitt         | 15,78                  | 106,48      | <u> </u>                   |              |                | <u> </u> |          |  |  |
| 1866                 | 15,53                  | 89,87       | -                          |              | 15 00          | -        |          |  |  |
| 1867                 | 18,90<br>19,92         | 127,53      | 100,00                     | _            | 15,82<br>18,63 | 100,00   |          |  |  |
| 1868                 | 21,06                  | 142,11      | 111,43                     |              | 17,82          | 112,64   |          |  |  |
| 1869                 | 20,52                  | 138,46      | 108,57                     | i —          | 16,25          | 102,72   | ·        |  |  |
| 1870                 | 16,20                  | 109,31      | 85,71                      | _            | 15,23          | 96,27    | i —      |  |  |
| Durchichnitt         | 19,32                  | 111,81      | 100,00                     |              | 16,75          | 100,00   | l —      |  |  |
| 1871                 | 18,34                  | 123,75      | 97,04                      |              | 18,14          | 114,66   | _        |  |  |
| 187 <b>2</b>         | 21,90                  | 147,77      | 115,87                     | <del> </del> | 15,48          | 97,53    |          |  |  |
| 1873                 | 22,82                  | 153,98      | 120,74                     | _            | 19,45          | 122,95   | -        |  |  |
| 1874                 | ,                      | 149,39      | 117,14                     |              | 20,47          | 129,39   |          |  |  |
| 1875                 | 21,84                  | 147,37      | 115,56                     |              | 17,08          | 107,96   |          |  |  |
| Durchschnitt<br>1876 | 21,41                  | 123,90      | 110,82                     |              | 18,11          | 108,12   |          |  |  |
| 1877                 | 19,50<br><b>20</b> .94 | 131,58      | 103,17                     |              | 16,57          | 104,74   |          |  |  |
| 1878                 | 20,34                  | 136,17      | 106,77                     | 100,00       | 16,25          | 102,72   | 100,0    |  |  |
| 1879                 | 21,90                  | 147,77      | 115,87                     | 108,52       | 15,69          | 99,18    | 96,5     |  |  |
| 1880                 | 21,18                  | 142,91      | 112,06                     | 104,96       | 16,18          | 102,28   | 99,5     |  |  |
| Durchichnitt         | 20,74                  | 120,02      | 107,34                     | 100,00       | 16,17          | 96,54    | 100,0    |  |  |
| 1881                 | 20,89                  | 140,96      | 110,53                     | 103,52       | 16,20          | 102,40   | 99,6     |  |  |
| 1882                 | 19,90                  | 134,28      | 105,29                     | 98,61        | 14,00          | 88,50    | 86,1     |  |  |
| 1883                 | 17,37                  | 116,53      | 91,90                      | 86,08        | 14,35          | 90,71    | 88,3     |  |  |
| 1884<br>1885         | 16,13                  | 108,84      | 85,34                      | 79,93        | 15,31          | 96,78    | 94,2     |  |  |
| Durchschnitt         | 14,29                  | 96,42       | 75,61                      | 70,81        | 18,93          | 88,05    | 85,7     |  |  |
|                      | 17,72                  | 102,49      | 91,72                      | 84,04        | 14,76          | 88,12    | 92,0     |  |  |
| 1886                 | 15,57                  | 105,06      | 82,38                      | 77,16        | 13,00          | 82,17    | 80,00    |  |  |

Preife von Gerfte u. f. w.

|                      |                                             |                      | Groß                  | hanbel                             | Sprei                                                                            | <b>3</b>       |                                              |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Jahr                 | Gerfte (100 kg)<br>in Aachen<br>(Amtsblatt) |                      |                       | en (Grüţe,<br>(100 kg)<br>in Hambu | Ginkaufspreis ber<br>Hirma X in Aachen<br>für 100 kg Mittels<br>gerste (Graupen) |                |                                              |
|                      | Mt.                                         | Berhältn.<br>zu 1876 | Mt.                   | Verhäll<br>1853                    | inif zu<br>  1866                                                                | Mt.            | Berhältn.<br>zu 1878                         |
| 1853                 | -                                           |                      | 23,82                 | 100,00                             | _                                                                                | _              | i —                                          |
| 1854                 | -                                           |                      | 28,14                 | 118,14                             | _                                                                                | _              |                                              |
| 1855                 |                                             |                      | 30,48                 | 127,96                             | <u> </u>                                                                         |                |                                              |
| Durchschnitt         |                                             | <u> </u>             | 27,48                 | 100,00                             |                                                                                  |                | <u>                                     </u> |
| 1856                 |                                             | _                    | 32,58                 | 136,78                             | _                                                                                | _              | ' —                                          |
| 1857<br>1858         |                                             | _                    | 30,72<br>29,70        | 128,97<br>124,68                   |                                                                                  | _              |                                              |
| 1859                 | _                                           | _                    | 31,68                 | 133,00                             |                                                                                  |                |                                              |
| 1860                 | _                                           |                      | 30,90                 | 129,68                             | _                                                                                | ]              |                                              |
| Durchichnitt         |                                             |                      | 31,12                 | 113,25                             | <u> </u>                                                                         |                | I -                                          |
| 1861                 |                                             | i                    | 31,56                 | 132,50                             | <u> </u>                                                                         |                |                                              |
| 1862                 | _                                           | _                    | 31,44                 | 131,99                             | _                                                                                | _              |                                              |
| 1863                 | _                                           | _                    | 27,36                 | 114,86                             | ¦ —                                                                              | <del>-</del>   |                                              |
| 1864                 | _                                           | -                    | 27,12<br>27,30        | 113,85                             | ! -                                                                              | _              | _                                            |
| 1865                 | _=                                          | <u> </u>             | 28,96                 | 114,61                             | <del>                                     </del>                                 |                | -                                            |
| Durchichnitt         |                                             | <u> </u>             | $\frac{28,90}{31,32}$ | 105,39                             | 100.00                                                                           |                | <del> </del>                                 |
| 1866<br>1867         | _                                           |                      | 34,20                 | 131,49                             | 100,00                                                                           |                |                                              |
| 1868                 |                                             | ] _                  | 35.52                 | 149,12                             | 110,22                                                                           |                | _                                            |
| 1869                 | _                                           | <u> </u>             | 84,56                 | 145,09                             | 110,35                                                                           | l –            |                                              |
| 1870                 |                                             |                      | 28,44                 | 119,40                             | 90,80                                                                            |                |                                              |
| Durchichnitt         | _                                           | i —                  | 32,81                 | 119,39                             | 100,00                                                                           |                | ı —                                          |
| 1871                 | _                                           |                      | 30,84                 | 129,47                             | 98,47                                                                            |                |                                              |
| 1872                 |                                             | ! -                  | 29,64                 | 124,43                             | 94,64                                                                            |                |                                              |
| 1878                 |                                             | · —                  | 29,92                 | 125,61                             | 95,53                                                                            | 1 -            |                                              |
| 1874<br>1875         | _                                           | _                    | _                     |                                    |                                                                                  |                |                                              |
| Durchichnitt         |                                             | <u> </u>             | 30,13                 | 109,64                             | 91,83                                                                            |                | i                                            |
| 1876                 | 20.42                                       | 100,00               |                       |                                    | <del></del>                                                                      |                | <u> </u>                                     |
| 1877                 | 22,83                                       | 111,80               | _                     |                                    | _                                                                                | -              |                                              |
| 1878                 | 19,63                                       | 96,13                |                       | _                                  | <u> </u>                                                                         | 36,35          | 100,00                                       |
| 1879                 | 19,81                                       | 97,01                | 00.05                 |                                    | ·                                                                                | 33,50          | 92,16                                        |
| 1880                 | 22,04                                       | 107,93               | 32,35                 | 135.73                             | 103,30                                                                           | 38,16          | 104,98                                       |
| Durchschnitt         | 20,95                                       | 100,00               | 32,35                 | 117,72                             | 98,60                                                                            | 36,00          | 100,00                                       |
| 1881                 | 21,80                                       | 106,76               | 30,54                 | 128,21                             | 97,51                                                                            | 34,72<br>34,88 | 95,52<br>95,96                               |
| 188 <b>2</b><br>1883 | 21,38<br>19,45                              | 104,70<br>95,25      | 28,18<br>28.51        | 119,69                             | 89,97                                                                            | 27.80          | 76,48                                        |
| 1884                 | 18,91                                       | 92,61                | 28,66                 | 120,32                             | 91,51                                                                            | 30,90          | 85,01                                        |
| 1885                 | 18,03                                       | 88,30                | 24,29                 | 101,97                             | 77,55                                                                            | 28,15          | 77,44                                        |
| Durchichnitt         | 19,91                                       | 95,04                | 28,04                 | 102,04                             | 85,46                                                                            | 31,29          | 86,92                                        |
| 1886                 | 17,75                                       | 86,93                | 21,58                 | 94,37                              | 68,90                                                                            | 26,02          | 71,58                                        |

<sup>1)</sup> Bor 1883 nur Graupen.

Preife von Gerfte u. f. m.

|                      |                                |               | Ein                                          | zelve            | rtauf                                   | spreis              | für 1                                 | 00 kg                |                                              |                      |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Jahr                 | bei ber Fir                    |               | lgerste<br>jirma Y in<br>achen               |                  | Gerstengraupen<br>nach dem<br>Amtsblatt |                     | Gerstengrüße<br>nach dem<br>Amtsblatt |                      | Mittelgerste<br>bei ber Firma X<br>in Aachen |                      |
|                      | Mt.                            | Ber<br>1858   | hältniß<br>  1866                            | <b>ม</b><br>1878 | Dit.                                    | Berhälm.<br>zu 1876 | .Mt.                                  | Berhältn.<br>zu 1876 | Mł.                                          | Berhältn.<br>zu 1878 |
| 1853                 |                                | 100,00        | _                                            | _                | _                                       | _                   |                                       | _                    | _                                            | _                    |
| 185 <b>4</b><br>1855 |                                | 100,00        | _                                            | _                | -                                       | -                   | _                                     |                      | _                                            |                      |
|                      |                                | 100,00        | <u>                                     </u> |                  |                                         | <del></del> -       |                                       |                      |                                              |                      |
| Durchschn.           |                                | 100,00        |                                              |                  |                                         |                     |                                       | · —                  |                                              |                      |
| 1856<br>1857         |                                | 100,00        | _                                            | _                | -                                       | _                   | _                                     | _                    | _                                            |                      |
| 1858                 |                                | 100,47        | _                                            | _                | _                                       | _                   |                                       | _                    |                                              |                      |
| 1859                 | 86,00                          | 100,47        |                                              | _                | _                                       | <u> </u>            | _                                     |                      |                                              |                      |
| 1860                 |                                | 100,47        | <u> </u>                                     | _                |                                         |                     |                                       |                      |                                              |                      |
| Durchichn.           | 85,84                          | 100,28        |                                              | _                |                                         |                     |                                       |                      | -                                            |                      |
| 1861                 | 80,00                          | 93,46         | : -                                          |                  | _                                       | _                   | <del></del>                           |                      | _                                            |                      |
| 1862                 | 80,00                          |               | _                                            | -                | -                                       |                     | <u> </u>                              |                      | _                                            | _                    |
| 1863<br>1864         | 80,0 <b>0</b><br>80,0 <b>0</b> |               |                                              | _                |                                         | _                   |                                       | _                    |                                              | _                    |
| 1865                 | 80,00                          |               | _                                            |                  | _                                       | i —                 |                                       |                      | _                                            | _                    |
| Durchichn.           | 80,00                          |               | <u> </u>                                     |                  |                                         | <u> </u>            |                                       | <u> </u>             |                                              |                      |
| 1866                 | 80,00                          | 93,46         | 100,00                                       |                  |                                         | <u></u>             |                                       | <u> </u>             |                                              |                      |
| 1867                 | 80,00                          |               | 100,00                                       | _                |                                         |                     | _                                     | _                    |                                              | -                    |
| 1868                 | 80,00                          | 93,46         | 100,00                                       | -                | _                                       | _                   | i —                                   | <u> </u>             |                                              | _                    |
| 1869                 | 80,00                          | 93,46         | 100,00                                       | _                | _                                       | _                   | l —                                   | -                    | I —                                          |                      |
| 1870                 | 80,00                          |               | 100,00                                       |                  |                                         |                     |                                       | <u> </u>             |                                              |                      |
| Durchichn.           | 80,00                          | !             | 100,00                                       |                  |                                         |                     |                                       |                      |                                              |                      |
| 1871<br>1872         | 80,00                          |               | 100,00                                       | _                | _                                       | -                   |                                       |                      | l —                                          | _                    |
| 1873                 | 8 <b>2,00</b><br> 86.00        | 95,79         | 102,50                                       |                  |                                         | _                   |                                       | · —                  |                                              | _                    |
| 1874                 |                                | 108,64        | 116,25                                       | _                |                                         |                     | : <u> </u>                            | _                    | _                                            |                      |
| 1875                 |                                | 100,47        | 107,50                                       | ' —              | _                                       |                     | _                                     | _                    | -                                            |                      |
| Durchschn.           | 85,40                          | 99,77         | 106,75                                       | <b>—</b>         | _                                       | _                   |                                       | _                    | _                                            | _                    |
| 1876                 | 80,00                          | 93,46         | 100,00                                       | _                | 51,45                                   | 100,00              | 50,72                                 | 100,00               |                                              |                      |
| 1877                 | 76,00                          |               | 95,00                                        |                  | 55,53                                   | 107,93              | 56,06                                 |                      | l                                            |                      |
| 1878<br>1879         | 72,00<br>66,00                 |               |                                              | 100,00           |                                         | , ,                 | 58,56                                 | 115,46               | 44,00                                        | 100,00               |
| 1880                 | 64,00                          | 77,10         | 82,50                                        |                  | 60,58<br>62,50                          | 117,75              | 58,96<br>61,0 <b>6</b>                | 116,25               | 44,00<br>46,00                               | 100,00               |
| Durchichn.           | 71,60                          | <del> ,</del> | <del></del>                                  | 100,00           |                                         |                     |                                       | 100,00               | 44,67                                        |                      |
| 1881                 | 64,00                          | <del></del>   | 80,00                                        | 88,89            |                                         |                     | 57,07<br>62.04                        | <del>!</del> -       | 48,00                                        |                      |
| 1882                 | 64,00                          |               | 80,00                                        |                  | 64,17                                   | 131,08              | 60,29                                 | 122,32               | 48,00<br>48,00                               | 109,09               |
| 1883                 | 60,00                          | 70,10         | 75,∞                                         | 83,33            |                                         | 106,26              | 56,17                                 | 110,75               | 42,00                                        |                      |
| 1884                 | 56,00                          |               | 70,00                                        | 77,78            | 49,17                                   | 95,57               | 51,17                                 | 100,89               | 39,00                                        | 88,64                |
| 1885                 | 56,00                          | <del></del>   | 70,00                                        | 77,78            |                                         | 97,18               | 52,67                                 |                      | <b>34,0</b> 0                                | 77,28                |
| Durchichn.           | 60,00                          | 70,10         | 75,00                                        | 89,11            | 57,09                                   | 98,50               | 56,47                                 | 98,95                | 42,20                                        | 94,47                |
| 1886                 | <b>56,</b> 00                  | 65,42         | 70,00                                        | 77,78            | 46,67                                   | 90,71               | 50,00                                 | 98,58                | 36,00                                        | 81,81                |
|                      | ı                              |               | I                                            |                  | ,                                       | l                   | ı                                     | 1                    | l                                            | 1                    |

Die Verkausspreise der Firma X für mittlere Gerste haben mit den eben besprochenen manche Berührungspunkte. Die Verschiedungen der letzteren von 1878 zu 1879 und von 1881 zu 1882 sinden zwar in den Preisen der Firma X keine Analogie, dagegen herrscht von 1879 bis 1881 eine aussteigende, von 1882 bis 1884 eine absteigende Bewegung in allen drei Preisreihen. 1885 und 1886 tritt wieder eine Abweichung ein: die Preise nach dem Amtsblatt machen hier die umgekehrte Bewegung durch, wie die der Firma X.

Stärker find die Abweichungen zwischen ben Preisen für Perlgerste bei der Firma ?) und den übrigen Preisen. Hier tritt eine aufsteigende Bewegung überhaupt nicht zu Tage. Die Preise finken seit 1876, kommen von 1880 bis 1882 zum Stillstand, fallen dann von neuem, um von 1884

bis 1886 unverändert zu bleiben.

Die Groffandelspreise fur Grauben, soweit fie überhaupt neben einander geben, weichen in hamburg nur einmal, im Jahre 1882, von ben Gintaufsbreifen ber Firma & in Aachen ab. Anders ift es bei ben Berftenpreifen. Die neußer Breife zeigen 1868, 1872, 1879 und 1886 eine Sentung, mabrend die hamburger Preife fteigen, und 1874, 1880, 1881, 1883 und 1884 eine Bebung, mabrend bie hamburger Breife fallen. Die Gerften-"Marktpreife" nach bem Amtsblatt ber tgl. Regierung ju Nachen weichen nur zweimal, im Jahre 1880 und 1886, bon ben hamburger Breifen ab: erftere fteigen, lettere fallen 1880, mabrend 1886 bas Umge-Die Graupenpreife in hamburg trennen fich bon ben tebrte eintrifft. bortigen Gerftenpreifen ebenfalls wiederholt. Sie beben fich 1855. 1883 und 1884, mabrend die hamburger Gerftenpreife finten, ftimmen alfo 1883 und 1884 mit den neufer Gerftenbreifen überein; bagegen finten fie 1860, 1872 und 1886 gleichzeitig mit ber Steigerung ber hamburger Gerften-Much 1872 und 1886 herrscht hiernach ein Gintlang mit ben preife. neufer Berftenbreifen. 1861 endlich fteigen die Braupenpreife, mahrend bie hamburger Berftenpreife unverandert bleiben. Das ift eine fo große Rahl von Abweichungen, daß man eine volltommene Uebereinstimmung in ber Bewegung ber verschiedenen Breistategorien im Groß- und Rleinhandel nicht erwarten tann.

Ein Blid auf die Preisreihen bestätigt die Richtigkeit des Gesagten. Die Abweichungen der Detailpreise sind so mannigsaltig, daß sie hier nicht einzeln aufgestührt werden können. Es kann daher nur darauf ankommen, ob im allgemeinen die Tendenz der Preisbewegung derart ist, daß das Publikum im großen und ganzen an der Bewegung der Großhandelspreise theilnehmen kann. In dieser hinsicht zeigen die Verhältnißzissern der Durchschnittspreise im Ansang die gleiche Richtung bei den Graupenpreisen im Große und Kleinhandel, mit der Maßgabe jedoch, daß die Tendenz bei den Kleinhandelspreisen auf eine stärkere Preisermäßigung hinzielt. In der Periode 1866—1870 steigen die Großhandelspreise streißermäßigung hinzielt. In der Periode 1866—1870 steigen die Großhandelspreise sin den nachfolgenden Perioden ist dagegen die Bewegung der Durchschnittspreise saft allenthaben die gleiche, sodaß nur in einer Periode eine Abweichung vorliegt. Hierbei ist zu desachten, daß die Verlaußvreise der Kirma V für Verlgerste gegenüber der

Ausgangsperiobe 1853—1855 sich erheblich niedriger halten, als die Großhandelspreise sowohl für Gerste als auch für Graupen. Die beiden letzteren stehen noch um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt von 1853—1855, während die Verkausspreise sast 30 Prozent darunter bleiben. Auch gegen die Periode 1866—1870, die für die neußer Preise den Ausgangspunkt bildet, ist der Absall der Verkausspreise stärker als derjenige der Großhandelspreise.

In den letten Jahren scheint hierin ein Wandel eingetreten zu sein, da der Absall gegen 1878—1880 bei den Klein- und Großhandelspreisen, soweit bei letzteren eine solche Berechnung möglich ist, sich etwa ausgleicht.

Sett man ben Breis von 1878-1880 = 100, fo betrug ber

Preis für 1881-1885 im

Alles in allem ift die Bewegung der Detailpreise trot ber oft langen Berioden des Stillftandes boch eine derartige, daß fie in den großen Bugen

mit berjenigen ber Großhandelspreife Sand in Sand geht.

Berfolgen wir schließlich noch die besonderen Anlässe zu Preisveränderungen, so hat die Einsührung des Zollgewichtes am 1. Juli 1858 eine Erhöhung des Detailpreises zur Folge, trot der 1857 eingetretenen Ermäßigung des Zolles von 12 auf 3 Mt. für 100 kg.

Die Erhöhung ist bei ben in ber Tabelle stehenden Zahlen freilich ganz unbedeutend, da die Preise vor 1858 auf Zollgewicht umgerechnet sind. Die Preise für Perlgerste nach den Ladenjournalen sind von 1853 bis 1857 pro Pjund (altpreuß.) 40 Pf. und von 1858 bis 1860 pro Zollpfund 43 Pf.

Die Einführung der Zollfreiheit am 1. Oktober 1870 tritt in den Kleinhandelspreisen nicht zu Tage. Dagegen entspricht der Aushebung der Mahlsteuer eine Preisermäßigung im Jahre 1875 um 7 Mt. pro 100 kg.

Die weiteren Zollveränberungen, beren Berhältniß zu den Berlaufspreisen der Firma X oben erörtert ist, sinden in den seit 1874 stetig — wenn auch mit Unterbrechungen — sinkenden Preisen der Firma I keine Analogie. Auch bei den Preisen nach dem Amtsblatt trifft nur die Wiedereinsührung des Zolles (in Arast seit 1. Januar 1880) mit einer Preiserhöhung zusammen. Bon diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, ist daher der Kleinhandel, soweit er an der gegenwärtigen Untersuchung überhaupt betheiligt ist, den billigen Ansorderungen des Publikums im allgemeinen völlig gerecht geworden.

Im Anschluß hieran seien noch die Ladenpreise für Hirse erwähnt, die sich in Anlage IV Ziffer 25 nach dem Amisblatt der kgl. Regierung zu Aachen sinden. Dieselben muffen mangels weiteren Materials mit den Preisen für "Graupen, Grüße und Grieß" auf der hamburger Börse zu-

jammengeftellt werben.

### Es betrug ber

|                                      | Großhandelspreis für<br>Graupen, Grüße, Gries in<br>Hamburg für 100 kg | Labenpreis für Hirfe zu<br>Aachen nach bem Amtsblatt<br>für 100 kg |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886 | 28,18 Mt.<br>28,51 "<br>28,66 "<br>24,29 "<br>21,58 "                  | 60,00 <b>DH.</b> 50,17 , 54,33 , 59,17 , 60,00 ,                   |

Eine gleichartige Bewegung herrscht hier nicht; doch ift das Material zu dürftig und bezüglich ber Bergleichbarteit zu unzuverläffig, als daß sich weitere Erdrterungen daran anknüpfen ließen.

#### Mudeln.

Bon den verschiedenen Formen, in welche der getrocknete Mehlteig gebracht wird und die unter dem Ramen Audeln zusammengesaßt werden, finden sich in den Tabellen Maccaroni, Bermicelli, Suppensituren (Suppensiternchen, Façonnubeln) und Semüsenubeln. Anlage I enthält die Eintauss- und Bertausspreise der Firma X in Aachen von 1878 bis 1886 für Semüsenubeln (Zisser 22), für Suppensiguren (Zisser 35) und für Bermicelli (Zisser 37); in Anlage II sinden sich die Bertausspreise der Firma Y in Aachen von 1853 bis 1886 für Semüsenubeln (Zisser 42), Suppensiernchen (Zisser 64), Maccaroni (Zisser 32), sowie sür deutsche und ital. Bermicelli (Zisser 67 und 68). Als Großhandelspreise sind außerdem aus Anlage III Zisser 33 die hamburger Börsenpreise sür "Rudeln und Maccaroni" heranzuziehen, die von 1853 bis 1873 und von 1880 bis 1886 vorhanden sind.

Beginnen wir mit den Gemufenudeln, so muffen wir hier zunächst auf die Preise der Anlage I Ziffer 22 eingehen. Darnach betrug für Gemusenudeln (I.), die seitens der Firma X dirett vom Produzenten in Franksurt a. M. bezogen werden,

| Jahr         | ber Einfaufspreis für<br>100 kg |                       |                       |                       | bie Differenz zwischen<br>Ein- u. Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|
| N-7*         | Dit.                            | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                   | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                             | % des Ein=<br>faufspreises |  |
| 1878         | 66,95                           | 100,00                | 96,00                 | 100,00                | 29,05                                           | 43,40                      |  |
| 1879         | <b>67,7</b> 0                   | 101,12                | 96,00                 | 100,00                | <b>28,30</b>                                    | 41,80                      |  |
| 1880         | 70,60                           | 105,45                | <b>92,</b> 00         | 95,83                 | 21,40                                           | 30,31                      |  |
| 1881         | 69,59                           | 103,94                | 92,00                 | 95,83                 | 22,41                                           | 32,20                      |  |
| 1882         | 70,54                           | 105,36                | 92,00                 | 95,83                 | 21,46                                           | 30,42                      |  |
| 1883         | 84,76                           | 126,60                | 92,00                 | 95,83                 | 7,24                                            | 8,54                       |  |
| 188 <b>4</b> | 75,96                           | 113,46                | 88,00                 | 91,67                 | 12,04                                           | 15,85                      |  |
| 1885         | 81,77                           | 122,14                | <b>92</b> ,0 <b>0</b> | 95,83                 | 10,23                                           | 12,51                      |  |
| 1886         | 82,60                           | 123,37                | 94,00                 | 97,92                 | 11,40                                           | 13,80                      |  |
| Durchichnitt | 74,50                           | T - 1                 | 92,67                 | _                     | 18,17                                           | 24,40                      |  |

76 Rubeln.

In Diefer Bufammenftellung zeigt fich binfichtlich bes Auffchlags bie auffällige Erscheinung, bag in ben letten 4 Jahren sowohl ber absolute als auch ber relative Betrag bes Aufschlages bebeutenb niedriger ift als in ben 5 vorhergebenden Jahren. Bahrend ber Aufschlag fich in ben 5 erften Rabren zwischen ben Grenzen 30,31 und 43,40 Brozent bewegt, ichwantt er 1883 bis 1886 nur zwischen 8,54 und 15,85 Prozent; das Niveau ift mithin feit 1888 beträchtlich beruntergebrudt. Belche Grunbe bie Firma hierzu veranlagt haben, lagt fich im allgemeinen nicht feststellen. Dagegen tann es als zweifellos bezeichnet werden, daß in ben letten 4 Jahren ber Reinertrag für ben Raufmann ein febr geringfügiger gewesen ift. Es wird fogar mahricheinlich, bag in einigen Jahren ein Gewinn taum erzielt ift, wenn man bebentt, bag burchschnittlich 8 bis 9 Prozent Aufschlag nothig find, um bas Rifito und die Untoften ber Berwaltung bes febr billig verwalteten Ronfumvereins im "Rohlenlandchen" bei Nachen ju beden, und daß die Untoften in Nachen naturgemäß noch erheblich bober find.

Kann sonach von einem zu hohen Gewinn des Rausmanns für die Jahre 1883 bis 1886 nicht im entserntesten die Rede sein, so erscheint der Ausschlag in den ersten 5 Jahren in ganz anderem Lichte, da derselbe aus uubekannten Gründen sehr hoch gehalten ist. Da die Interna des Geschäfts nicht bekannt sind, so muß es dahingestellt bleiben, ob damals nicht auch ein geringerer Ausschlag noch angemessenen Gewinn gelassen hätte.

Hur das Publikum sind die großen Schwankungen des Ausschlags nur wenig bemerkdar gewesen, da die weiteste zwischen den Preisen einzelner Jahre vorgekommene Differenz nur 2 Pf. pro Psiund ausmacht. Speziell der große Rückgang des Ausschlages von 1882 zu 1883 ist für das Publikum unmerkdar geblieben, da der Berkausspreis sich nicht geandert hatte.

Was die Bewegung der Preise beim Bertauf gegenüber der der Einkausspreise anlangt, so gehen Hebung und Senkung bei beiden Reihen von 1883 bis 1886 vollkommen parallel, während vorher entweder ein Gleichbleiben oder eine entgegengesette Bewegung der Berkausspreise zu Tage tritt. Hieraus kann indeh ein Vorwurf gegen die Firma nicht hergeleitet werden. Denn während die Einkausspreise eine entschieden steigende Tendenz zeigen, gehen die Verkausspreise 1880 herunter, um dis 1883 unverändert um 4,17 Prozent unter dem Niveau von 1878 zu bleiben. Die Einkausspreise sind stets höher und in den letzten Jahren sogar beträchtlich höher als 1878, während die Verkausspreise seit 1880 sortdauernd mehrere Prozent unter dem Stande von 1878 und 1879 bleiben. Das Publikum hat sicherlich keine Ursache, mit dieser Bewegung unzusrieden zu sein.

Um die Entwicklung der Preise im Kleinhandel gegenüber denen des Großhandels genauer zu erkennen, sind nunmehr die Preise der Firma Y in Aachen für Gemüsenudeln (Anlage II Ziffer 42) zu vergleichen mit den eben besprochenen und den hamburger Großhandelspreisen. Letztere umfassen allerdings alle Arten von Rubeln; bei der Berwandtschaft der einzelnen Rudelarten erscheint jedoch die Bergleichung der Preise für Gemüsenudeln mit den Preisen für Rudeln überhaupt als zulässig. Leider enthalten die

Rubeln. 77

hamburger Preise eine große Lude; von 1874 bis 1879 sehlen die Angaben in den Uebersichten über Hamburgs Handel und Schiffahrt.

Die Preise der Firma X seien auch hier der Uebersichtlichkeit wegen wiederholt. Auf diese Weise ergiebt sich, daß der Preis pro 100 kg betrug für:

(fiehe Tab. auf S. 78 u. 79)

Die Berichiebenbeit ber Detailpreife lagt vermuthen, bag es fich bier um berichiebene Sorten Gemufenudeln bandelt. hiermit mag es aufammenbangen, daß feit 1878 die Breife ber Firma D eine fteigende Tendens zeigen, mabrend bei benen ber Firma X bie abfteigende Bewegung borherricht. Bu bemerten ift indeg, bag bie Bertaufspreise ber Firma 9 feit 1878 bezüglich ber fteigenben Tenbeng mit ben Gintaufspreifen ber Firma X übereintommen; Die Tendeng ift allerdings bei biefen ftarter als bei jenen. Die Bertaufspreife ber Firma D zeigen wieberholt Berioben, in benen bie Preife unverandert blieben. Sie tonnen baber mit ben bamburger Großhandelspreifen, die auf- und niederwogen, in den Gingelheiten nicht übereinstimmen. Auch bie Durchschnittspreife zeigen nur bis 1866/70 die gleiche Richtung der Bewegung. In den brei nachsten Berioben ift ein Bergleich nicht möglich, ba bier große Ruden in ben Großhandelspreisen besteben. Rur foviel lagt fich ertennen, daß die Bertaufspreife fich weniger weit von bem Stande bes Ausgangsjahres nach unten bin entfernen, als die hamburger Borfenpreise. In den beiden leuten Nahren erheben fich die Breife der Firma 9 fogar noch über biefes Riveau. Gin ficheres Urtheil lagt ber Bergleich mit ben hamburger Breifen nicht zu; man muß fich baber babei bescheiben, bag von 1878 bis 1886 Die Gintaufspreise ber Firma X mit ben Bertaufspreisen ber Firma 9 fich nabe berühren, mahrend - wie bereits erörtert - bie Bertaufspreife ber Firma & fich ber fteigenden Tendeng ber Gintaufspreife nicht anschließen, fondern fich überwiegend abwarts bewegen.

Berfolgt man die einzelnen Anläffe zu Preisveranderungen, so fällt zuerft auf, daß die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 eine Breiserhöhung nicht nach sich zog.

Trozdem das neue Pfund um etwa 7 Prozent schwerer war, als das altpreußische, und trozdem der Zoll seit 1. Januar 1846 unverändert auf 12 Mt. für 100 kg stehen geblieben war, verlaufte die Firma Y das Zollpfund Nudeln ebenso mit 50 Pf. wie das altpreußische Pfund.

Die Einführung der Zollfreiheit am 1. Ottober 1870 findet in den Preisen kein entsprechendes Sinken. Dagegen tritt die Ausbebung der Mahlsteuer in einer starken Preisermäßigung deutlich zu Tage. Der Einführung eines Zolles von 6 Mt. für 100 kg durch Gesetz vom 15. Juli 1879 entspricht bei der Firma P eine zweimalige Erhöhung des Preises im Jahre 1879 und 1880; bei der Firma X ist das gleiche nicht zu bemerken. Die neueste Zollerhöhung durch Gesetz vom 22. Mai 1885 trifft sowohl bei der Firma X als auch bei der Firma P mit einer Preiserhöhung zusammen.

Bur Suppenfiguren (Suppenfternchen, Jaconnudeln) find wiederum

Breise ber Nubeln

| Jahr         |                | daccaroni in Ham-<br>Großhandel | Gemüfenubeln bei ber Firma 3<br>in Aachen (Ginkaufspreis) |                       |  |
|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|              | . शतः.         | Berhältniß<br>zu 1859           | Mt.                                                       | Berhältniß<br>zu 1878 |  |
| 1853         | 76,56          | 100,00                          | _                                                         |                       |  |
| 1854         | 101,52         | 132,60                          | -                                                         | _                     |  |
| 1855         | 87,06          | 113,71                          |                                                           |                       |  |
| Durchschnitt | 88,38          | 100,00                          | _                                                         | _                     |  |
| 1856         | 94,86          | 123,90                          | _                                                         | i –                   |  |
| 1857         | 88,38          | 115,44                          | _                                                         | <b> </b> -            |  |
| 1858         | 75,54          | 98,67                           | <del>-</del>                                              | -                     |  |
| 1859         | 69,18          | 90,36                           | <del></del> '                                             |                       |  |
| 1860         | 77,16          | 100,78                          |                                                           | <u> </u>              |  |
| Durchschnitt | 81,02          | 91,67                           |                                                           | <u> </u>              |  |
| 1861         | 73,92          | 96,55                           | -                                                         | _                     |  |
| 1862<br>1863 | 74,64          | 97,49                           | _                                                         | _                     |  |
| 1864         | 70,44<br>64,56 | 92,01                           | _                                                         | _                     |  |
| 1865         | 67,74          | 84,33<br>88,48                  | _                                                         | _                     |  |
| Durchschnitt | 70,26          | 79,50                           | <del></del>                                               |                       |  |
| 1866         | 64,62          | 84,40                           |                                                           | <u> </u>              |  |
| 1867         |                | 87,77                           | _                                                         |                       |  |
| 1868         | 67,20<br>72,72 | 94,98                           |                                                           |                       |  |
| 1869         | 72,48          | 94,67                           | _                                                         | i _                   |  |
| 1870         | 65,94          | 86,13                           | _                                                         | -                     |  |
| Durchschnitt | 68,59          | 77,61                           | _                                                         | -                     |  |
| 1871         | 70,20          | 91,69                           |                                                           | i —                   |  |
| 1872         | 51,48          | 67,24                           | _                                                         |                       |  |
| 1878         | <b>68,3</b> 8  | 89,32                           | _                                                         | _                     |  |
| 1874         | -              | <u> </u>                        | _                                                         | -                     |  |
| 1875         | <u> </u>       |                                 |                                                           | <u> </u>              |  |
| Durchschnitt | 63,35          | 71,68                           | _                                                         | -                     |  |
| 1876         | -              | _                               | _                                                         | _                     |  |
| 1877<br>1878 | _              |                                 |                                                           | _                     |  |
| 1879         |                | _                               | 66,95                                                     | 100,00                |  |
| 1880         | 61,62          | 80.40                           | 67,70                                                     | 101,12                |  |
|              | <del></del>    | 80,49                           | 70,60                                                     | 105,45                |  |
| Durchschnitt | 61,62          | 69,72                           | 68,42                                                     | 100,00                |  |
| 1881<br>1882 | 61,74          | 80,64                           | 69,59                                                     | 103,94                |  |
| 1883         | 66,89          | 87,37                           | 70,54                                                     | 105,36                |  |
| 1884         | 60,51<br>58,49 | 79,04                           | 84,76                                                     | 126,60                |  |
| 1885         | 56,56          | 76,40                           | 75,96                                                     | 113'46                |  |
|              | <del></del>    | 73,88                           | 81,77                                                     | 122,14                |  |
| Durchschnitt | 60,84          | 68,85                           | 76,52                                                     | 111,84                |  |
| 1886         | 56,57          | 73,89                           | 82,60                                                     | 123,37                |  |

|                 | Firma Y                | andel bei der Firma<br>Firma X |       |                       |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| Mt.             | Berhältniß<br>zu 1853  | Verhältniß<br>zu 1878          | Mt.   | Berhältniß<br>zu 1878 |
| 107,00          | 100,00                 | _                              | _     | _                     |
| 107,00          | 100,00                 |                                | _     |                       |
| 107,00          | 100,00                 |                                |       | <u> </u>              |
| 107,00          | 100,00                 | _                              | -     | -                     |
| 107,00          | 100,00                 |                                |       | <del>-</del>          |
| 107,00          | 100,00                 | _                              | l , — | _                     |
| 100,00          | 93,46                  |                                | _     | -                     |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | _     |                       |
| 100,00          | 93,46                  |                                | · — · | -                     |
| 102,80          | 96,07                  | _                              | _     |                       |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | _     | 1 -                   |
| 100,00          | 93,46                  |                                |       | -                     |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | _     | _                     |
| 100,00          | 93,46                  | _                              |       | _                     |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | _     | _                     |
| 100,00          | 93,46                  |                                | -     | _                     |
| 100.00          | 93,46                  |                                |       | i –                   |
| 100,00          | 93,46                  |                                | _     | -                     |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | i _   | _                     |
| 100,00          | 93,46                  |                                | 1     |                       |
| 100,00          | 93,46                  |                                | _     |                       |
| 100,00          | 93,46                  | _                              | _     | <u> </u>              |
| 100,00          | 93,46                  |                                |       |                       |
| 100,00          | 93,46                  |                                |       | _                     |
| 103,00          |                        |                                | _     |                       |
|                 | 96,26                  | _                              | _     |                       |
| 106,00<br>94,00 | 99,0 <b>7</b><br>87,85 | _                              | l =   | _                     |
| 100,60          | 94,02                  | -                              |       | <del> </del>          |
| 94,00           | 87,85                  | _                              |       | <del> </del>          |
|                 | 97,03                  |                                |       |                       |
| 94,00           | 87,85                  | 100.00                         | 96,00 | 100,00                |
| 94,00           | 87,85                  | 100,00                         |       |                       |
| 97,00           | 90,65                  | 103,19                         | 96,00 | 100,00                |
| 100,00          | 93,46                  | 106,38                         | 92,00 | 95,83                 |
| 95,80           | 89,53                  | 100,00                         | 94,67 | 100,00                |
| 100,00          | 93,46                  | 106,38                         | 92,00 | 95,83                 |
| 100,00          | 93,46                  | 106,38                         | 92,00 | 95,83                 |
| 100,00          | 93,46                  | 106,38                         | 92,00 | 95,83                 |
| 100,00          | 93,46                  | 106,38                         | 88,00 | 91,67                 |
| 108,00          | 100,93                 | 114,90                         | 92,00 | 95,83                 |
| 101,60          | 94,95                  | 104,74                         | 91,20 | 96,33                 |
| .01,00          | 77773                  | .,, .                          |       |                       |

zuerst die Einkauss- und Berkausspreise der Firma X in Aachen nach Aulage I Riffer 35 zu belprechen. Es betrug bier

| Jahr         |       | ufspreis pro<br>() kg | der Berkaufspreis pro<br>100 kg |                       | die Differenz zwifch<br>Ein: und Bertaufspre |                              |
|--------------|-------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|              | Mt.   | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                             | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | o'o bes Ein-<br>laufspreises |
| 1878         | 76,55 | 100,00                | 100.00                          | 100,00                | 23,45                                        | 30,63                        |
| 1879         | 74,20 | 96,93                 | 100,00                          | 1 100,00              | 25,80                                        | 34,77                        |
| 1880         | 76,14 | 99,46                 | 105,00                          | 105,00                | 28,86                                        | 37,90                        |
| 1881         | 68,04 | 88,88                 | 88,00                           | 88,00                 | 19,96                                        | 29,34                        |
| 1882         | 69,83 | 91,22                 | 90,00                           | 90,00                 | 20,17                                        | 28,88                        |
| 1883         | 65,47 | 85,53                 | <b>86</b> ,00                   | 86,00                 | 20,53                                        | 31,36                        |
| 1884         | 61,34 | 80,13                 | 80,00                           | 80,00                 | 18,66                                        | 30,42                        |
| 1885         | 63,23 | 82,60                 | 76,00                           | 76,00                 | 12,77                                        | 20,20                        |
| 1886         | 63,23 | 82,60                 | 76,00                           | 76,00                 | 12,77                                        | 20,20                        |
| Durchichnitt | 68,67 | i                     | 89,00                           | _                     | 20,33                                        | 29,61                        |

Bei den Suppenfiguren findet man hiernach einen immerhin hohen Ausschlag, der allerdings nur in mäßigen Grenzen (von 28,88 Prozent bis 37.90 Prozent) während der Jahre 1878 bis 1884 auf- und abgeht; 1885 und 1886 ist das Riveau desselben plöglich erheblich herabgedrückt, eine Erscheinung, die mit der bei den Gemüsenudeln besprochenen auffallende Aehnlichkeit hat. Es ist ohne genaue Kenntniß der inneren Berbältnisse der Firma nicht möglich, zu entscheden, ob der Ausschlag in den ersten 7 Jahren das billige Maß überschreitet oder nicht; die Frage mag

daber bier offen gelaffen werden.

Leichter ist es, sich klar zu machen, warum der Ausschlag hier siderhaupt höher sein muß als bei den Semüsenudeln. Es hängt dies nicht mit dem Bezuge aus erster oder zweiter Hand zusammen, da die Firma auch die Suppensiguren direkt von (elsässischen) Produzenten bezieht. Bielmehr muß zur Erklärung der in Rede stehenden Erscheinung auf die Umssageschwindigkeit zurückgegriffen werden. Die Ladenbücher der Firma Pweisen in den schon oft zitirten 10 Tagen des Jahres 1886 an Suppensiguren 7 Verkäuse im Gesammtbetrage von  $7^{1/4}$  Psd., dagegen an Gemüsenudeln 7 Verkäuse mit zusammen  $17^{1/4}$  Psd. aus. Die Suppensiguren sinden daher langsameren Absat als die Gemüsenudeln, was übrigens auch aus den meisten Hauschaltungen bestätigt werden dürste. Bei langsamerem Absat aber muß aus den schreterten Gründen der Ausschlag höher sein.

Betrachten wir nunmehr ben Fortgang ber Preisentwickelung, fo finden wir bei den Rleinverkaufspreisen von 1878 zu 1879 teine Beränderung, während die Einkaufspreise sinken. Bon jest an geben aber die Preisreihen vollständig hand in hand. Die Uebereinstimmung ift so groß, daß von 1881 bis

Nudeln. 81

1884 sogar die Berhältnißzissern zu 1878 nahezu die gleichen sind. Die Bewegung der Preise giebt daher hier gewiß keinen Anlaß zu der Alage, als nähme das Publikum nicht hinreichend Antheil an der Bewegung der Preise im Großhandel. In den Jahren 1885 und 1886 ist sogar der Berkausspreis noch um 6,60 Prozent tieser unter den Stand von 1878 gesunken, als der Einkausspreis.

Hur die lettere Betrachtung sind nunmehr auch die Verkausspreise der Firma P in Aachen für Suppensternchen heranzuziehen, die in Anl. II Biss. 64 notirt sind. Hierdei können die hamburger Börsenbreise sür "Rudeln und Maccaroni", die in der Zusammenstellung auf S. 78 angesührt sind, sortbleiben, da nur die Verhältnißzissern jest in Betracht kommen.

Es betrug: (fiehe Tab. auf S. 82)

Diese Tabelle zeigt, daß die Einkausspreise der Firma X für Suppenfiguren nur theilweise die gleiche Bewegung durchmachen wie die hamburger Börsenbreise und vollständig abweichen von den Berkausspreisen der Firma Y in Aachen. Daß letztere bei ihrer vollständigen Unveränderlichkeit seit 1875 sich auch von den Detailpreisen der Firma X durch-

aus entfernen, bedarf teiner befonberen Ermahnung.

Hernach muß sich die Untersuchung daraus beschränken, die Berkausspreise der Firma ?) mit den hamburger Börsenpreisen zu vergleichen. Auch hier sindet keine Uebereinstimmung statt. Die Berkausspreise der Firma ?) bleiben in den ersten 5 Jahren auf 128 Mt. 40 Pf. stehen, sinken dann (gleichzeitig mit den Großhandelspreisen) auf 120 Mt., um 17 Jahre lang ganz unverändert zu bleiben. Seit 1875 ist der Preisssortwährend 100 Mt.

Diese Rotizen erinnern an bas, was über die Berkauspreise der Firma ?) sür Gemüsenubeln gesagt ist. Dieselben bleiben ebensalls in den ersten 5 Jahren gleich, sinken dann (in Folge der Umrechnung der Preise auf Zollpsund), und zwar genau um denselben Prozentsat wie die Preise sür Suppensternchen, unter das disherige Riveau, um sich 15 Jahre lang auf diesem niedrigeren Stande zu erhalten. Erst von jetzt an zeigen die Breise sür Gemüsenudeln eine größere Beränderlichkeit.

Es ift bemnach felbstverständlich, daß auch die Durchschnittspreise für Suppensternchen nur in ben 3 ersten Berioden bieselbe Bewegung burch-

machen wie die hamburger Borfenbreife.

Kommen wir hiernach auch bei einem Bergleiche der zuerst genannten Preisreihen zu keinem Refultat, so ergiebt sich doch das eine mit Bestimmtheit, daß der Berkaufspreis die Anschwellungen des Börsenpreises nicht mitmacht, sondern eine entschiedene finkende Tendenz zeigt, die freilich nur periodenweise zum Ausdruck kommt.

Die einzelnen Anläffe zur Preisveranderung find in folgender Weife benutt worden. Die Einführung des Bollgewichts am 1. Juli 1858 hat ben Preis von 60 Pf. für das Pfund unverandert gelaffen, ift also in

berfelben Beife wie bei Gemilfenubeln wirtungsloß geblieben.

Wie bei biesen so ift auch bei Suppensternchen bie Einführung ber Bollfreiheit vom 1. Oktober 1870 ohne Ginfluß gewesen, während die Aufbebung ber Mahlsteuer wiederum mit einer beträchtlichen Preisermäßigung

Breife für Rubeln.

|                               |                               | pteri          | e jut o                                      | LUVEL                               |                              |                                                   |          |                             |  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--|
|                               | Hamburger<br>Börfenpreiß f.   | Kirma X        | spreis b.<br>i. Aachen                       | Berfa                               | ıfspreis f                   | für 100<br>iguren                                 | kg S     | црреп:                      |  |
| Jahr                          | 100 kg Nubeln<br>u. Maccaroni | †. 100 kg      | f. 100 kg Suppen:<br>figuren                 |                                     | bei ber Firma Y<br>in Nachen |                                                   |          | bei b. Firma X<br>in Aachen |  |
|                               | im Berhältn.<br>zu 1853       | Mt.            | Berhält.<br>3. 1878                          | Mt.                                 | Berh.<br>z. 1853             | Berh.<br>3. 1878                                  | Mt.      | Berh.<br>3. 1878            |  |
| 1853                          | 100,00                        |                | _                                            | 128,40                              | 100,00                       | 1_                                                | _        |                             |  |
| 1854                          | 132,60                        |                | _                                            | 128,40                              | 100,00                       | · —                                               | -        | <u> </u>                    |  |
| 1855                          | 113,71                        |                | <u>                                     </u> | 128,40                              | 100,00                       |                                                   |          | <del>!_</del>               |  |
| Durchschnitt                  | 100,00                        |                |                                              | 128,40                              | 100,00                       | <u> </u>                                          |          | <u> </u>                    |  |
| 1856                          | 123,90                        |                |                                              | 128,40                              | 100,00                       | T -                                               |          | T                           |  |
| 1857                          | 115,44                        | _              | _                                            | 128,40                              |                              | -                                                 | I —      | ¦ —                         |  |
| 1858<br>1859                  | 98,67<br>90,36                | _              |                                              | 120,00<br>120,00                    | 93,46<br>93,46               |                                                   |          | i —                         |  |
| 1860                          | 100,78                        | _              | _                                            | 120,00                              | 93,46                        | -                                                 | ] =      | ! _                         |  |
| Durchichnitt                  | 91,67                         |                | ·                                            | 123,40                              | 96,11                        | <u> </u>                                          |          | <u> </u>                    |  |
| 1861                          | 96,55                         |                | T —                                          | 120,00                              | 93,46                        | <del>;                                     </del> |          | <del> </del> -              |  |
| 1862                          | 97,49                         |                | _ :                                          | 120,00                              | 93,46                        | <u> </u>                                          |          | _                           |  |
| 1863                          | 92,01                         | _              | ! —                                          | 1 <b>2</b> 0,00                     | 93,46                        | -                                                 | l —      | . —                         |  |
| 1864                          | 84,33                         |                | . —                                          | 120,00                              | 93,46                        | i —                                               | _        | -                           |  |
| 1865                          | 88,48                         |                |                                              | 120,00                              | 93,46                        | <del>  -</del>                                    |          |                             |  |
| Durchschnitt                  | 79,50                         |                | _                                            | 120,00                              | 93,46                        |                                                   |          |                             |  |
| 1866                          | 84,40                         | _              | -                                            | 120,00                              | 93,46                        |                                                   |          | I —                         |  |
| 18 <b>67</b><br>18 <b>6</b> 8 | 87,77                         | -              | _                                            | 120,00                              | 93,46                        |                                                   | <u> </u> | · —                         |  |
| 1869                          | 94,98<br>94,67                |                | _                                            | <b>12</b> 0,00 <br>  <b>120,</b> 00 | 93,46<br>93,46               | _                                                 | _        | _                           |  |
| 1870                          | 86,13                         |                | l —                                          | 120,00                              | 93,46                        | _                                                 | _        | _                           |  |
| Durchschnitt                  | 77,61                         | _              | _                                            | 120,00                              |                              | Ī —                                               |          |                             |  |
| 1871                          | 91,69                         |                | <del>'</del>                                 | 120,00                              |                              | <del></del>                                       |          | T                           |  |
| 1872                          | 67,24                         | _              |                                              | 120,00                              | 93,46                        | _                                                 | -        |                             |  |
| 1873                          | 89,32                         | _              | <u> </u>                                     | 120,00                              | 93,46                        | i —                                               |          |                             |  |
| 1874<br>1875                  | -                             | _              | -                                            | 120,00                              | 93,46                        | -                                                 |          | -                           |  |
|                               |                               |                |                                              | 100,00                              | 77,88                        |                                                   |          | <del> </del>                |  |
| Durchschnitt                  | 71,68                         |                |                                              | 116,00                              |                              | <u> </u>                                          |          |                             |  |
| 1876                          | -                             | -              | -                                            | 100,00                              | 77,88                        | _                                                 | -        | -                           |  |
| 1877<br>1878                  |                               | 76,55          | 100,00                                       | 100,00<br>100,00                    | 77,88                        |                                                   | 100,00   | 100,00                      |  |
| 1879                          | _                             | 7 <b>4</b> ,20 | 96,93                                        | 100,00                              | 77,88<br>77,88               | 100,00                                            | 100,00   |                             |  |
| 1880                          | 80,49                         | 76,14          | 99,46                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 105,00   |                             |  |
| Durchichnitt                  | 69,72                         | 75,63          | 100,00                                       | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 1        | 100,00                      |  |
| 1881                          | 80,64                         | 68,04          | 88,88                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 88,00    | 88,00                       |  |
| 1882                          | 87,37                         | 69,83          | 91,22                                        | <b>100,</b> 00                      | 77,88                        | 100,00                                            | 90,00    | 90,00                       |  |
| 1883                          | 79,04                         | 65,47          | 85,53                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 86,00    | 86,00                       |  |
| 1884<br>1885                  | 76,40                         | 61,34          | 80,13                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 80,00    |                             |  |
|                               | 73,88                         | 63,23          | 82,60                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 76,00    | T                           |  |
| Durchschnitt                  | 68,85                         | 65,58          | 86,71                                        | 100,00                              |                              | 100,00                                            | 84,00    | <u>'</u>                    |  |
| 1886                          | 73,89                         | 63,23          | 82,60                                        | 100,00                              | 77,88                        | 100,00                                            | 76,00    | 76,00                       |  |

Rubeln. 83

zusammentrisst. Die spätere Wiedereinsührung des Zolles (Ges. v. 15. Juli 1879) und dessen Erhöhung im Jahre 1885 bleiben bei den Preisen der Firma Y ohne Analogie. Bei denen der Firma X stimmt nur mit der ersteren eine Preiserhöhung im annähernden Betrage des neueingeführten Zolles ausammen.

Für die dritte der erwähnten Nudelsorten, die Bermicelli, find wiederum die Preise der Firma X in Aachen nach Anl. I Ziss. 37 zuerst zu besprechen. Borweg ist zu bemerken, daß die als I. Sorte bezeichneten Bermicelli von Produzenten aus dem Essaß bezogen werden, also deutschen Ursprungs sind. Für 100 kg dieser Bermicelli betrug bei der Firma X in Aachen:

| Jahr         | der Einkaufspreis |                       | ber Ber | laufspreis            | die Differenz zwischen Gin: u. Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|
| N-72         | Mt.               | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.     | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | % bes Ein:<br>taufspreises |  |
| 1878         | 87,20             | 100,00                | 110,00  | 100,00                | 22,80                                        | 26,03                      |  |
| 1879         | 83,60             | 95,87                 | 110,00  | 100,00                | 26,40                                        | 31,58                      |  |
| 1880         | 87,00             | 99,77                 | 110,00  | 100,00                | 23,00                                        | 26,43                      |  |
| 1881         | <b>77,2</b> 8     | 85,18                 | 100,00  | 90,90                 | 22,72                                        | 29,40                      |  |
| 1882         | 77,82             | 89,24                 | 100,00  | 90,90                 | <b>22,</b> 18                                | 27,27                      |  |
| 1883         | 75, <b>2</b> 5    | 86,41                 | 100,00  | 90,90                 | 24,75                                        | 32,89                      |  |
| 1884         | 69,68             | 79,91                 | 100,00  | 90,90                 | 30,32                                        | 43,51                      |  |
| 1885         | <b>73,25</b>      | 84,01                 | 90,00   | 81,82                 | 16,75                                        | 22,87                      |  |
| 1886         | <b>73,2</b> 5     | 84,01                 | 92,00   | 83,64                 | 18,75                                        | 25,60                      |  |
| Durchschnitt | 78,26             | -                     | 101,33  |                       | 23,07                                        | 29,48                      |  |

Daß der Aufschlag zum Theil recht hoch ift, leuchtet sosort ein. Hür die Frage, ob er zu hoch ift, und für den allgemeinen Grund, aus dem die größere Ausdehnung des Aufschlags erklärlich wird, treffen dieselben Momente zu, die bereits bei den Suppenfiguren erörtert sind.

Tag bem Publikum die großen Berschiebungen im Aufschlag nicht erheblich bemerkbar geworden sind, läßt sich aus der vorstehenden Uebersicht sofort erkennen. Insbesondere ist das plötzliche Emporschnellen des Aufschlags im Jahre 1884 nicht sühlbar gewesen, weil der Bersausspreis unverändert blieb.

In der Bewegung finden fich hier mehrfache Abweichungen zwischen den Einkaufs- und Berkaufspreisen; der größte Theil der Unterschiede beruht darauf, daß sich der Berkaufspreis zuerst in einer dreijährigen und alsdann in einer vierjährigen Periode stabil zeigt.

1885 ferner steigt der Einkaufspreis, um 1886 underändert zu bleiben, während der Berkaufspreis 1885 finkt und erst 1886 anzieht. Die Tendenz der Berbilligung herrscht trot dieser Abweichungen jedoch sowohl bei den Einkauss- als auch bei den Berkaufspreisen. In den beiden letzten Jahren haben sich die Berkaufspreise sogar noch weiter unter den Stand von 1878 gesenkt. als die Einkaufspreise.

Ziehen wir für lettere Betrachtung noch die Preise der Firma ?) in Rücksicht, so mussen bier zwei Preisreihen erörtert werden, von denen die eine italienische Bermicelli betrifft, während für die andere der Ausdruck Bermicelli schlechthin gebraucht wird. Diese lettere ist in Anlage II Ziff. 68 als II. Sorte bezeichnet. Rach der Höhe des Preises war dieselbe deutschen Ursprungs und von geringerer Qualität als die bei der Firma X soeben erörterte.

Für die italienischen Bermicelli fehlen die Angaben leider für die Jahre 1853, 1855 und 1856. Die hamburger Preise werden wiederum

nur in den Berbaltniggiffern aufzuführen fein.

Auf biefe Weife ergiebt fich unter Wieberholung ber Preife ber Firma

X folgendes Bild: (siehe Tab. auf S. 86 u. 87)

Beim Durchsehen dieser Tabelle fällt — abgesehen von den Berschiedenheiten bei den Engrospreisen — sosort die Aehnlichkeit der Detailpreisreihen aus. Die Preise der Firma X weisen seit 1878 nur vier Berschiedungen aus, wobei sie indeß erst 3 Jahre und dann 4 Jahre hindurch stadil waren. In derselben Zeit machen die Preise der Firma y für deutsche Bermicelli gar keine, die Preise derselben Firma sur italienische Bermicelli nur eine Beränderung durch. Letzter besteht in einer Erhöhung von 1885 zu 1886, die auch bei den Preisen der Firma X zu konstatien war.

Die Preise der Firma ?) für italienische Bermicelli sind von 1858 bis 1874 und nach der nunmehr eintretenden Tieferlegung des Riveaus von 1875 bis 1885 stadil. Die Preise kommen hierin volkommen überein mit den auf S. 82 erwähnten Preisen der Firma ?) für Suppensiguren und berühren sich sehr nahe mit den Preisen derselben Firma für Gemüse-

nubeln (S. 78 u. 79).

Die Preise für Suppenfiguren stimmen auch in der Höhe von 1857 bis 1885 überein mit denen für italienische Bermicelli, während die Preise für Gemüsenudeln hinsichtlich der Höhe und Bewegung in den ersten 20 Jahren wiederholt mit denen für deutsche Bermicelli zusammentressen. Lettere haben seit 1858 bis 1874 die augenscheinliche Tendenz, sich auf 100 Mt. für 100 kg zu halen, da dieselben immer wieder zu dieser Höhe zurücklehren. Bon 1875 an ermäßigt sich der Preis dauernd auf 80 Mt.

Daß unter diesen Umständen eine vollständige Parallelität mit den hamburger Börsenpreisen ebensowenig stattsindet wie bei den bisher betrachteten Nudelsorten, bedarf keiner Erörterung. Dagegen liegt bezüglich der Durchschnittspreise insosern eine Abweichung vor, als die Preise stretchen Beutsche Bermicelli sich in gleicher Richtung wie die Durchschnittspreise in Hamburg ohne Unterbrechung bewegen, soweit es sich überhaupt übersehen läßt. Die Tendenz der Detailpreise ist eine ausgesprochen sinkende, so daß der Abstand gegen das Ausgangsjahr 1853 bezw. 1854 ein nicht unsbeträchtlicher ist.

Bezüglich der Einwirkung, welche die Einführung des Zollgewichts (1. Juli 1858) und der Zollfreiheit (1. Oktober 1870), die Aufhebung der Mahlsteuer (1. Januar 1875) und die Wiedereinsührung des Zolles (1879) gehabt haben, gilt hier dasselbe wie bei den bisher betrachteten

Nubelsorten. Die Zollerhöhung von 1885 trifft bei den italienischen Bermicelli der Firma P und den deutschen Bermicelli der Firma X mit einer kleinen Preiserhöhung zusammen, während die Preise für deutsche Bermicelli bei der Firma Y unverändert bleiben.

Es erfibrigt nunmehr noch, die Preise für Maccaroni bei der Firma (Anl. II Ziff. 32) zu erörtern, für welchen Artikel andere Angaben nicht vorliegen. Der Preis für 100 kg Maccaroni betrug:

| ~            | bei ber Firmo  | n y in Nachen         | Berh. der hamburger<br>Börfenpreise für Ru= |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Jahr         | Mt.            | Verhältniß<br>zu 1853 | deln und Maccaroni<br>zu 1853               |
| 1853         | 128,40         | 100,00                | 100,00                                      |
| 1854         | <b>128,4</b> 0 | 100,00                | 132,60                                      |
| 1855         | 128,40         | 100,00                | 113,71                                      |
| Durchschnitt | 128,40         | 100,00                | 100,00                                      |
| 1856         | 128,40         | 100,00                | 123,90                                      |
| 1857         | 128,40         | 100,00                | 115,44                                      |
| 1858         | <b>120</b> ,00 | 93,46                 | 98,67                                       |
| 1859         | 120,00         | 93,46                 | 90,36                                       |
| 1860         | 120,00         | 93,46                 | 100,78                                      |
| Durchschnitt | 123,40         | 96,11                 | 91,67                                       |
| 1861         | 120,00         | 93,46                 | 96,55                                       |
| 1862         | 120,00         | 93,46                 | <b>97,</b> 49                               |
| 1863         | 120,00         | 93,46                 | 92,01                                       |
| 1864         | <b>12</b> 0,00 | 93,46                 | 84,33                                       |
| 1865         | 120,00         | 93,46                 | 88,48                                       |
| Durchschnitt | 120,00         | 93,46                 | 79,50                                       |
| 1866         | 120,00         | 93,46                 | 84,40                                       |
| 1867         | 120,00         | 93,46                 | 87,77                                       |
| 1868         | 120,00         | 93,46                 | 94,98                                       |
| 1869         | 120,00         | 93,46                 | 94,67                                       |
| 1870         | 120,00         | 93,46                 | 86,13                                       |
| Durchichnitt | 120,00         | 93,46                 | 77,61                                       |
| 1871         | 120,00         | 93,46                 | 91,69                                       |
| 1872         | 120,00         | 93,46                 | 67,24                                       |
| 1873         | 120,00         | 93,46                 | 89,32                                       |
| 1874         | 120,00         | 93,46                 | l <del></del>                               |
| 1875         | 100,00         | 77,88                 |                                             |
| Durchschnitt | 116,00         | 90,34                 | 71,68                                       |
| 1876         | 100,00         | 77,88                 |                                             |
| 1877         | 100,00         | 77,88                 |                                             |
| 1878         | 100,00         | _ 77,88               |                                             |
| 1879         | 100,00         | 77,88                 |                                             |
| 1880         | 100,00         | 77,88                 | 80,49                                       |
| Durchichnitt | 100,00         | 77.88                 | 69,72                                       |
| 1881         | 100,00         | 77,88                 | 80,64                                       |
| 1882         | 100,00         | 77,88                 | 87,37                                       |
| 1883         | 100,00         | 77,88                 | 79,04                                       |
| 1884         | <b>10</b> 0,00 | 77,88                 | 76,40                                       |
| 1885         | 100,00         | 77,88                 | 73,88                                       |
| Durchichnitt | 100,00         | 77,88                 | 68,85                                       |
| 1886         | 100,00         | 77,88                 | 73,89                                       |

Breife für

|                              | Hamburger<br>Börfen:                          |                | spreis ber                             |                          | Bert                     | anfähre         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Jahr                         | preis<br>für 100 kg<br>Rubelnunb<br>Waccaroni | für L          | in Aachen<br>bentfche<br>lifter 100 kg | Ŋ in                     | Nachen für<br>Bermicelli | ital.           |
|                              | im Ber:<br>hāltniß zu<br>1853                 | Mt.            | Berhältn. zu<br>1878                   | 90Rt.                    |                          | tuiß zu<br>1878 |
| 1853                         | 100,00                                        | _              |                                        | _                        | _                        |                 |
| 1×54                         | 132,60                                        |                |                                        | 134.82                   | 100,00                   | <u> </u>        |
| 1855                         | 113,71                                        |                | -                                      |                          | <u> </u>                 | _               |
| <b>Lurchichnitt</b>          | 100,00                                        | _              | T -                                    | 134,82                   | 100,00                   |                 |
| 1856                         | 123,90                                        |                | 1 -                                    |                          | <u> </u>                 |                 |
| 1857                         | 115,44                                        | _              | 1 - ]                                  | 128,40                   | 95,24                    |                 |
| 1858                         | 98,67                                         | -              | -                                      | 120,00                   | 89,01                    | ; –             |
| 1859                         | 90,36                                         | _              | -                                      | 120,00                   | 89,01                    | · —             |
| 1860                         | 100,78                                        |                |                                        | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| Durchschnitt                 | 91,67                                         |                | -                                      | 122,10                   | 90,57                    |                 |
| 1861                         | 96,55                                         | _              | _                                      | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1862                         | 97,49                                         | _              | _                                      | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1863                         | 92,01                                         | _              | ! -                                    | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1864                         | 84,33                                         | _              | _                                      | 120,00                   | 89,01                    | _               |
| 1865                         | 88,48                                         |                |                                        | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| Durchichnitt                 | 79,50                                         |                |                                        | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1866                         | 84,40                                         | _              | : -                                    | 120,00                   | 89,01                    | _               |
| 1867                         | 87,77                                         | _              | -                                      | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1868                         | 94,98                                         |                | _                                      | 120,00                   | 89,01                    | _               |
| 1869                         | 94,67                                         | _              | - 1                                    | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1870                         | 86,13                                         | <del>_</del>   | <u> </u>                               | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| Durchschnitt                 | 77,61                                         |                |                                        | 120,00                   | 89,01                    |                 |
| 1871                         | 91,69                                         |                | - 1                                    | 120,00                   | 09,01                    | !               |
| 1872                         | 67,24                                         | _              | - 1                                    | <b>120,00</b>            |                          | -               |
| 1873                         | 89,32                                         | _              | _                                      | 120,00                   | 89,01                    | _               |
| 1874                         | _                                             | _              |                                        | 120,00                   | 89,01                    | _               |
| 1875                         |                                               |                | <del></del>                            | 100,00                   | 74,17                    |                 |
| Durchschnitt                 | 71,68                                         |                | <u> </u>                               | 116,00                   | 86,04                    |                 |
| 1876                         | - 1                                           |                |                                        | 100,00                   | 74,17                    | _               |
| 1877                         | _                                             | 97.00          |                                        | 100,00                   | 74,17                    |                 |
| 1878                         | _                                             | 8 <b>7,20</b>  | 100,00                                 | 100,00                   | 74,17                    | 100,00          |
| 1879<br>1880                 | 80,49                                         | 83,60<br>87,00 | 95,87                                  | 100,00<br>100,00         | 74,17                    | 100,00          |
|                              |                                               |                | 99.77                                  |                          | 74,17                    | 100,00          |
| Durchschnitt                 | 69,72                                         | 85,93          | 100,00                                 | 100,00                   | 74,17                    | 100,00          |
| 188 <b>1</b><br>188 <b>2</b> | 80,64                                         | 77,28          | 85,18                                  | 100,00                   | 74,17                    | 100,00          |
| 188 <b>2</b><br>188 <b>3</b> | 87.37                                         | 77,82<br>75,25 | 89,24                                  | 100,00                   | 74,17                    | 100,00          |
| 1884                         | 79,04                                         | 69,68          | 86,41<br>79,91                         | 100,00<br>100, <b>00</b> | 74,17                    | 100,00          |
| 1885                         | 76,40<br>73,88                                | 73,25          | 79,91<br>84,01                         | 100,00                   | 74,17                    | 100,00          |
| Durchichnitt                 |                                               | 74,66          | 86,88                                  | 100,00                   | 74,17                    |                 |
|                              | 68,85                                         |                |                                        |                          | 74,17                    | 100,00          |
| 1886                         | 73,89                                         | <b>73,2</b> 5  | 84,01                                  | 102,00                   | 75,65                    | 102,00          |

für 100 kg bei ber Firma

| Ŋ in Aach                      | en für II. beutsc     | ge Bermicelli     |                  | für I. beutsche<br>rmicelli |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Mt.                            | <b>Verhäl</b><br>1853 | tniß zu<br>  1878 | Mt.              | Berhältniß 3<br>1878        |
| 100,58                         | 100,00                | _                 |                  |                             |
| 107,00                         | 106,38                | l                 | l –              |                             |
| 107,00                         | 106,38                | _                 |                  | _                           |
| 104,86                         | 100,00                | i — —             |                  |                             |
| 107,00                         | 106,38                | i                 |                  | <del></del>                 |
| 107,00                         | 106,38                | i _               | _                | ! _                         |
| 100,00                         | 99,42                 | ! —               |                  |                             |
| 96,00                          | 95,45                 | _                 | _                | _                           |
| 94,00                          | 93,46                 |                   | _                | _                           |
| 100,80                         | 96,13                 |                   | _                | <u> </u>                    |
| 94.00                          | 93,46                 | <u> </u>          |                  |                             |
| 100,00                         | 99,42                 | i –               |                  | _                           |
| 100,00                         | 99,42                 | l –               | · –              | -                           |
| 100,00                         | 99,42                 | <b>-</b>          |                  | <u> </u>                    |
| 100,00                         | 99,42                 |                   |                  |                             |
| 98,80                          | 94,22                 |                   |                  | <del>-</del>                |
| 94,00                          | 93,46                 | _                 | _                | I                           |
| 100,00                         | 99,42                 | _                 |                  | _                           |
| 100,00                         | 99,42                 | · —               | _                |                             |
| 94,00                          | 93,46                 | <del>-</del>      | _                | -                           |
| 94,00                          | 93,46                 |                   |                  |                             |
| 96,40                          | 91,93                 | _                 |                  | _                           |
| 95,60                          | 95,05                 |                   |                  | -                           |
| 100,00                         | 99,42                 | -                 |                  | _                           |
| 100,00                         | 99,42                 | _                 | -                | _                           |
| 100,00                         | 99,42                 | i –               | _                | -                           |
| 80,00                          | 79,54                 | <u> </u>          |                  | <u> </u>                    |
| 95,12                          | 90,71                 |                   |                  |                             |
| 80,00                          | 79,54                 | -                 | _                | _                           |
| 80,00                          | 79,54                 | _                 |                  | _                           |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 110,00           | 100,00                      |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 110,00           | 100,00                      |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 110,00           | 100,00                      |
| 80,00                          | 76,29                 | 100,00            | 110,00           | 100,00                      |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 100,00           | 90,00                       |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 100,00           | 90,00                       |
| 80. <b>00</b><br>80 <b>,00</b> | 79,54                 | 100,00            | 100,00<br>100,00 | 90,00                       |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 90,00            | 90,00<br>81,82              |
| 80,00                          | 79,54                 |                   | 98,00            | 89,09                       |
|                                | 76,29                 | 100,00            |                  |                             |
| 80,00                          | 79,54                 | 100,00            | 92,00            | 83,64                       |

88 Bohnen.

Diese Preise stimmen vollständig mit denen überein, die auf S. 82 für Suppenfiguren angegeben sind. Mithin trifft alles, was dort über die Tendenz und die Bewegung der Preise sowie über den Einsluß der Gewichtsveränderung, der Zoll- und Steuerverhältnisse gefagt ift, auch

hier zu. -

Wersen wir jest einen Blick rückwärts auf die einzelnen in Betracht gezogenen Audelsorten, so sehen wir den Ausschlag bei Gemüsenudeln in den letten Jahren sehr gering, dagegen in früheren Jahren und bei den Suppensiguren und Bermicelli nicht unerheblich höher; wir sehen serner die Preise im Aleinhandel sich nirgends vollkommen an die Engrospreise anschließen, sinden aber bei allen mit Ausnahme der Gemüsenudeln bei der Firma V eine start ausgeprägte sinkende Tendenz, die freilich nur periodenweise, d. h. unter Festhaltung eines bestimmten Preises für längere Zeit sich äußert. Wir sinden endlich, daß die Zollveränderungen nur dereinzelt, die Aushebung der Mahlseuer dagegen dei allen Sorten zum Ausdruck ihm Ausbas aus Auslaß der Einsührung des Zollgewichtes am 1. Juli 1858 die an sich berechtigte Preiserhöhung nirgends borgenommen ist.

Diese Ergebnisse werben vielleicht manchen nicht völlig befriedigen, namentlich bezüglich des Ausschlags, während die Fortbewegung der Preise an sich im allgemeinen taum einen ernstlichen Grund zur Unzufriedenheit geben tann. Es muß indeß auch hier gewarnt werden vor einem zu schnellen Aburtheilen. Nur auf Grund eingehender Kenntnisse der inneren Berhältnisse der betreffenden Firma ist ein Urtheil darüber möglich, ob der Ausschlag ein unangemessen hoher ist und ob das Publitum Bortheile zu erwarten hat, wenn es auf die bequeme und sichere

Bermittelung des Raufmanns verzichtet.

## Rapitel II. Sülfenfrüchte.

Unter den Hilsenfrüchten, die für die Ernährung der Menschen eine seine seine febr wichtige Rolle spielen, sind die gangbarften Arten: Bohnen, Erbsen und Linsen. Die Anlagen I bis IV enthalten über jede derfelben mehr-

fach verzweigtes Material.

Was zunächst Bohnen anlangt, so finden sich in Anl. I Ziff. 2 die Einkaufs- und Berkaufspreise der Firma X in Aachen für weiße Bohnen sür die Jahre 1878 bis 1886. In Anlage II sind unter Ziff. 6 die Berkaufspreise der Firma P für 1856 und 1859 bis 1886, in Anl. III Ziff. 4 die hamburger Börsenpreise von 1858 bis 1886 und in Anl. IV Ziff. 8 die Marktpreise von 1876 bis 1886 nach dem Amtsblatt der königl. Regierung zu Aachen sür weiße Bohnen enthalten.

Aus biesem Material find zuerst bie Preise ber Firma X zu Aachen für 100 kg weiße Bohnen (Anl. I Ziff. 2) herauszugreisen. Darnach

betrug: (fiehe Tab. auf S. 89)

Der Aufschlag, ber sich hieraus ergiebt, schwankt zwischen 22,45 und 33,26 Prozent des Einkausspreises, ist also verhältnismäßig hoch. Im Durchschnitt der angeführten 9 Jahre ist der Aufschlag 29,17 Prozent.

| Jahr                 | Ginta | Gintaufspreis           |       | ufspreis              | Differenz zwischen Gin=<br>taufs= u. Bertaufspreis |            |
|----------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                      | Mt.   | Verhältniß<br>  zu 1878 | Mt.   | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                                | % bes Gin= |
| 1878                 | 27,50 | 100,00                  | 34,00 | 100,00                | 6,50                                               | 23,64      |
| 1879                 | 22,70 | 82,55                   | 30,00 | 88,24                 | 7,30                                               | 32,16      |
| 1880                 | 26,20 | 95,27                   | 34,00 | 100,00                | 7,80                                               | 29,79      |
| 1881                 | 30,01 | 109,13                  | 40,00 | 117,65                | 9,99                                               | 33,26      |
| 1882                 | 22,60 | 82,18                   | 30,00 | 88,24                 | 7,40                                               | 32,74      |
| 1883                 | 25,49 | 92,69                   | 33,00 | 97,06                 | 7,51                                               | 29,46      |
| 1884                 | 25,60 | 93,09                   | 34,00 | 100,00                | 8,40                                               | 32,81      |
| 1885                 | 24,50 | 89,09                   | 30,00 | 88,24                 | 5,50                                               | 22,45      |
| 1886                 | 20,70 | 75,27                   | 26,00 | 76,47                 | 5,30                                               | 25,60      |
| Dur <b>chjo</b> nitt | 25,03 | _                       | 32,33 | _                     | 7,30                                               | 29,17      |

Die Firma geht bei ber Preißsestletung von der schon bei Weizenmehl erwähnten Regel aus, daß bei geringwerthigen Artikeln ein höherer Prozentsat hinzugeschlagen werden muß, eine Regel, die verständlich genug ist. Einestheils ist bei solchen Artikeln der Esset sür die Kasse des Kaufmanns ohnehin nur gering, anderntheils aber beanspruchen dieselben einen Auswand an Unkosten, der im Verhältniß zu ihrem Werthe hoch ist, weil er sich bezüglich seines absoluten Betrags bei sehr vielen dieser Artikel nicht geringer stellt als bei theuerern Gegenständen.

Der thatsackliche Gewinn bes Kausmanns erreicht tropbem bei ber Billigkeit bes Artikels keinen größeren Umsang; bas Publikum seinerseits bezahlt benselben so niedrig, daß es sich gewiß nicht beklagen wird, weil es für jedes Psund durchschnittlich 3,515 Ps. mehr entrichtet, als der Kausmann selbst bei seinen Lieferanten, den Großhandlern in Ungarn und

Italien, gezahlt bat.

Dies gilf umsomehr, als die thatsächliche Belastung für jeden Haus-halt nur unbedeutend ist. Nach der Uebersicht über die Einsuhr beim königl. Hauptzollamt in Nachen, wie sie sich im Jahresbericht der handelstammer sur Nachen und Burtscheid sur 1886 sindet, sind an "trockenen genießbaren Bohnen" in Nachen 1885: 592 102 kg, 1886: 436 251 kg eingeführt worden. Da von Nachen aus viele kleinere Plätze versorgt werden, so ist dieses Quantum nicht vollständig in Nachen konsumirt worden. Andererseits waren aber auch zweiselsohne in beiden Jahren noch Lagerbestände vorhanden; auch wurde sicherlich noch aus dem Inlande bezogen. Nehmen wir die angesührten Mengen als lediglich in Nachen konsumirt an, so dürste die Berechnung hierdurch wohl kaum zu Gunsten des Kausmanns beeinslußt werden. Auch wenn man auf das ganze Quantum die Preise der Firma X sur weiße Bohnen anwendet, so ist das ein Moment, das dem Resultat eine ungünstigere Kärdung geben muß.

Der Aufschlag dieser Firma betrug 1885 für 1 kg 5,5 Pf. und 1886 5.3 Bf. Mithin hat das Bublitum 1885 32 565 Mt. 61 Bf. und 1886 23 121 Mt. 30 Bf. im gangen mehr an die Raufleute für weiße Bohnen au gablen gehabt, als diefe felbft dafür gegeben haben. trug 1885 bei 95 725 Einwohnern die Bahl ber Saushaltungen 20 878 1); auf jebe Saushaltung tommen mithin 4,6 Ropfe im Durchfcnitt. 1886 war nach bem neueften Berwaltungsberichte ber Stadt Nachen S. 142 bie Einwohnerzahl 97 800, fo baf fich etwa 21 261 Saushaltungen er-Demnach hat jebe haushaltung durchschnittlich 1885 etwa 1 Mt. 56 Bf. und 1886 etwa 1 Mt. 9 Bf. im gangen mehr für weiße Bobnen an den Raufmann bezahlt, als biefer felbft baffir gegeben bat.

Dag irgend ein Saushaltungsvorstand fich die Umftande und bas Rifito biretten Bezuges mit Umgehung bes Raufmanns aufladen wurde, um im gangen Jahre wenig mehr als 1 Mt. ju fparen, barf wohl be-Selbfiverftanblich erhebt biefe Berechnung nicht ben Unameifelt merben. fpruch, volltommen mit ben Thatfachen in Uebereinftimmung zu fein.

Bas bie Bewegung ber Breife anlangt, fo geht Bebung und Sentung bei ben Gintaufs. und Bertaufspreifen von Jahr ju Jahr volltommen parallel, fo bag ein Grund jur Beschwerde in biefer Sinfict teinesfalls vorliegt. Der Rudgang gegen 1878 ift bei ben Bertaufspreifen nabezu ebenfo groß wie bei ben Gintaufspreifen.

Biebt man für lettere Betrachtung auch bie Breife ber übrigen Anlagen für weiße Bohnen beran, fo empfiehlt es fich, die vereinzelte Breisnotiz in Ant. II fur bas Jahr 1856 bei Seite zu laffen und nur bas zufammenbangende Daterial von 1859 bis 1886 gu befprechen, ba bie Durchführung bes Bergleiches baburch erleichtert wirb.

Auf diefe Beife ergiebt fich nachstehendes Bilb: (fiebe Tab. auf S. 92 u. 93)

Betrachten wir bier gunachft bie Grofbanbels. bezw. Marttbreife für weiße Bohnen, fo feben wir bie Gintaufspreife ber Firma X balb über. balb unter bem hamburger Borfenbreife fteben. Auch die Bewegung ber Eintaufspreife weicht wiederholt von ben hamburger Preifen ab : Die Gintaufspreise ber Firma X finten 1879, mahrend die hamburger Preise fteigen; fie fcwellen 1881 und 1884 an, mahrend die letteren fallen. Der Durchschnitt von 1881 bis 1885 zeigt beffen ungegehtet bei beiben eine tleine Erhöhung gegen ben Durchschnitt bon 1878 bis 1880.

Die Martibreife nach bem Amtsblatt ber tonigl. Regierung ju Nachen find allenthalben bober als bie Gintaufspreise ber Firma X. Sie tommen 1885 ben Bertaufspreisen ber Firma X und D febr nabe, geben 1882 über bie Bertaufspreise beiber Firmen und 1886 über ben Preis ber Firma D hinaus. Es murbe hierdurch nabe gelegt, in ben Preifen Rleinhandelspreife ju fuchen, wenn nicht in anderen Jahren ein nicht unbeträchtlicher Abftand von ben Detailbreifen vorlage. Die Bewegung ber

Breife ftimmt mit teiner ber anberen Reiben gusammen.

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 5.

Bobnen. 91

1879 finken die Preise nach dem Amtsblatt und fleigen in hamburg: basfelbe liegt 1882 und 1885 vor, mahrend 1883 bas Umgefehrte eintritt. Bon ben Gintaufspreisen ber Firma & weichen bie Breife nach bem Amtsblatt 1881 und 1884 infofern ab, als lettere fallen, erftere bagegen fteigen.

Die Ratur der Breise nach dem Amtsblatt läkt fich somit nicht genau feststellen; es erscheint nicht unmöglich, daß ber ober die Beamten, die mit ber Rotirung beauftragt maren, in einzelnen Jahren die Breife beim Bertauf größerer Quantitaten, in anderen ben Rleinvertaufspreis verzeichnet Angefichts biefer Möglichkeit ift es ein Gebot ber Borficht, bei unferer gegenwärtigen Betrachtung auf Die Breife nach bem Amteblatt

fein befonderes Bewicht ju legen.

Die Bertaufspreise ber Firmen X und P ftimmen binfichtlich ber Sobe und Bewegung ebenfalls nicht völlig überein. In ber Regel find bie Preife ber Firma ?) um einige Pfennige bober. Was bie Bewegung anlangt, fo geben 1881 bie Breife ber Firma ? herunter, die ber Firma I in Die Bobe: erftere bleiben bon 1882 bis 1884 unverandert. lettere fteigen. In den Durchschnittspreisen berricht eine entgegengesette Bewe-Bei ber Firma X ift gegen 1878-1880 eine Steigerung bon 2,23 Brozent, bei ber Firma D eine Sentung von 4,33 Brozent au be-Fur die gleichen Berioden zeigen die burchschnittlichen Großmerten. handelspreife ebenfalls eine fleine Erhöhung.

Daf bie bamburger Borfenbreife bon Rabr au Rabr nicht mit ben Bertaufspreifen ber Firma & übereinstimmen, ergiebt fich baraus, bag lettere mit ben Gintaufspreisen ber Firma genau Sand in Sand geben, aber diefe Gintaufspreife - wie ermabnt - von ben bamburger Borfenpreisen wiederholt abweichen. Die Breise der Firma ?) geben von 1878 bis 1880 mit ben Gintaufspreisen ber Firma & (und mit ben Marttpreisen nach bem Amtsblatt) Sand in Sand, ichliefen fich 1881 ben fintenden bamburger Breifen (sowie ben Marttpreifen) an, um 1882 fowohl mit biefen als auch mit den Preisen der Firma X zu finten. 1882 bis 1884 bleibt ber Bertaufspreis ber Rirma D unverandert, nimmt also an ber Bewegung ber Großbandelspreise teinen Antheil. 1885 und 1886 fintt berfelbe mit ben Großhandelspreisen in Samburg und den Marktpreisen in Nachen.

In der porbergebenden Zeit bleibt der Breis der Firma ?) von 1859 bis 1864 unverandert, mabrend die Großhandelspreife erft fteigen und barnach finten. hierbei ift beachtenswerth, daß 1860 und 1861 die Firma die Bohnen noch billiger vertauft bat, als fie auf ber hamburger Borfe gehandelt wurden. Auf welchen Grunden biefe Thatfache beruht, bleibe dahingestellt; jedenfalls ift es bemerkenswerth, daß ber Rleinhandel — wie fich bier zum erften Dal zeigt - auch wohl unter ben Großhandelspreisen

mit feinen Breisfestfekungen bleibt.

1865 bis 1866 haben die Großhandelspreise eine finkende, die Rleinverlaufsbreife eine fteigende Richtung. Bis 1869 geben alsbann beibe Sand in Sand. Die Steigerung ber Großhandelspreife im Jahre 1870 holt der Gingelvertaufspreis erft 1871 nach, nachdem inzwischen die Großhandelspreise wieder gefallen waren. Die letteren machsen nun bis 1873

Preife ber

| Jahr         | Hai           | mburger Börfer        | iprei <del>s</del>    |               | in Aachen nad<br>Imtsblatt |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 2445         | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1859 | Berhältniß<br>au 1878 | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1876      |
| 1859         | 24,54         | 100,00                |                       |               |                            |
| 1860         | <b>25,2</b> 0 | 102,69                | _                     | _             | -                          |
| Durchichnitt | 24,87         | 100,00                | _                     |               | <u> </u>                   |
| 1861         | 25,26         | 102,93                |                       | _             | : -                        |
| 1862         | <b>24,4</b> 8 | 99,76                 |                       |               | ; -                        |
| 1863         | 21,84         | 89,00                 | ;                     |               |                            |
| 1864         | 23,16         | 94,38                 |                       |               | i                          |
| 1865         | <b>2</b> 6,76 | 109,05                | <u> </u>              |               |                            |
| Durchschnitt | 24,30         | 97,71                 |                       |               | -                          |
| 1866         | 25,92         | 105,62                | <u> </u>              |               |                            |
| 1867         | <b>2</b> 5,56 | 104,16                | -                     |               |                            |
| 1868         | 27,18         | 110,76                | _                     |               | -                          |
| 1869         | 24,12         | 98,29                 | -                     | -             | _                          |
| 1870         | <b>27,</b> 36 | 111,49                | _                     |               | _                          |
| Durchschnitt | 26,03         | 104,66                |                       |               |                            |
| 1871         | 24,38         | 99,35                 | 1                     |               | T                          |
| 1872         | 24,82         | 101,14                | · —                   |               |                            |
| 1873         | 28,80         | 117,36                |                       |               | -                          |
| 1874         | 26,74         | 108,96                |                       |               | ! –                        |
| 1875         | <b>2</b> 3,76 | 96,82                 | _                     |               |                            |
| Durchschnitt | 25,70         | 113,34                |                       | _             | _                          |
| 1876         | 23,00         | 93,72                 |                       | 25,68         | 100,00                     |
| 1877         | 25,36         | 103,34                | . —                   | 81,13         | 121,22                     |
| 1878         | 22,32         | 90,95                 | 100,00                | 29,52         | 114,95                     |
| 1879         | <b>24,</b> 30 | 99,02                 | 108,87                | 27,81         | 108,29                     |
| 1880         | 26,53         | 108,11                | 118,86                | <b>30,4</b> 8 | 118,69                     |
| Durchschnitt | 24,30         | 97,71                 | 100,00                | 28,92         | 100,00                     |
| 1881         | 26,12         | 106,44                | 117,03                | 30,46         | 118,61                     |
| 1882         | 24,81         | 101,10                | 111,16                | 34,23         | 133,29                     |
| 1883         | 25,19         | 102,65                | 112,86                | 29,66         | 115,50                     |
| 1884         | 24,67         | 100,53                | 110,53                | 28,57         | 111,25                     |
| 1885         | 23,62         | 96,52                 | 105,82                | 29,80         | 116,04                     |
| Durchschnitt | 24,88         | 100,04                | 102,05                | 30,54         | 105,60                     |
| 1886         | 20,04         | 81,66                 | 89,74                 | 27,77         | 108,14                     |

weißen Bohnen (100 kg).

| Einkaufspreis d. Firma X<br>in Aachen |                       | Verkauf       | Bpreis der F<br>in Aachen | firma Y               | Verlaufspreisb.Firma X<br>in Aachen |                       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Mt.                                   | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.           | Verhältniß<br>zu 1859     | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                 | Verhältniß<br>zu 1878 |  |
|                                       | _                     | 25,16         | 100,00                    | _                     | _                                   | _                     |  |
| -                                     | -                     | 25,16         | 100,00                    | _                     | -                                   | _                     |  |
| -                                     | -                     | 25,16         | 100,00                    |                       | _                                   | _                     |  |
|                                       | i                     | 25,16         | 100,00                    |                       |                                     |                       |  |
| -                                     | ! -                   | 25,16         | 100,00                    | _                     | · —                                 | _                     |  |
| -                                     | -                     | 25,16         | 100,00                    |                       |                                     |                       |  |
|                                       |                       | 25,16         | 100,00                    |                       |                                     | !                     |  |
| _                                     | j                     | <b>2</b> 9,53 | 117,37                    |                       |                                     |                       |  |
|                                       | Ī                     | 26,03         | 103,46                    | -                     | -                                   | -                     |  |
|                                       |                       | 32,81         | 130,41                    | <u> </u>              |                                     |                       |  |
| _                                     | _                     | 29,53         | 117,37                    |                       | _                                   |                       |  |
|                                       |                       | 31,72         | 126,07                    | _                     |                                     | _                     |  |
|                                       |                       | 28,44         | 113,04                    |                       |                                     |                       |  |
| -                                     | _                     | 28,44         | 113,04                    |                       |                                     |                       |  |
|                                       |                       | 30,19         | 119,99                    |                       |                                     |                       |  |
|                                       | <u> </u>              | 32,81         | 130,41                    | _                     | -                                   | Ī _                   |  |
| -                                     | -                     | 36,00         | 143,08                    | _                     |                                     |                       |  |
| _                                     | -                     | 34,00         | 135,14                    |                       |                                     | -                     |  |
|                                       | -                     | 38,00         | 151,03                    |                       |                                     | -                     |  |
| _                                     |                       | 38,00         | 151,03                    | _                     |                                     |                       |  |
| _                                     | -                     | 35,76         | 142,13                    | _                     |                                     |                       |  |
| _                                     | _                     | 34,00         | 135,14                    | _ <del>-</del>        | _                                   |                       |  |
| _                                     | -                     | <b>34,</b> 00 | 135,14                    |                       | -                                   | _                     |  |
| 27,50                                 | 100,00                | 36,00         | 143,08                    | 100,00                | 34,00                               | 100,00                |  |
| 22,70                                 | 82,55                 | <b>32,</b> 00 | 127,19                    | 88,89                 | 30,00                               | 88,24                 |  |
| 26,20                                 | 95,27                 | 38,00         | 151,03                    | 105,56                | 34,00                               | 100,00                |  |
| 25,47                                 | 100,00                | 34,80         | 138,31                    | 100,00                | 32,67                               | 100,00                |  |
| 30,01                                 | 109,13                | 35,00         | 139,11                    | 97,22                 | 40,00                               | 117,65                |  |
| 22,60                                 | 82,18                 | <b>34,</b> 00 | 135,14                    | 94,44                 | 30,00                               | 88,24                 |  |
| 25,49                                 | 92,69                 | 34,00         | 135,14                    | 94,44                 | 33,00                               | 97,06                 |  |
| 25,60                                 | 93,09                 | <b>34,</b> 00 | 135,14                    | 94,44                 | 34,00                               | 100,00                |  |
| 24,50                                 | 89,09                 | 32,00         | 127,19                    | 88,89                 | 30,00                               | 88,24                 |  |
| 25,64                                 | 100,67                | 33,80         | 134,34                    | 95,67                 | 33,40                               | 102,23                |  |
| 20,70                                 | 75,27                 | 28,00         | 111,29                    | 77,78                 | 26,00                               | 76,47                 |  |

94 Bohnen.

an, um bis 1876 zu finken und 1877 von neuem anzuziehen. 1878 folgt ein abermaliger Rückgang. Nicht so einsach ist die Bewegung der Einzelverkausspreise. Diese unterbrechen die steigende Bewegung bereits 1873 durch einen Preisruckgang, steigen aber 1874 von neuem an, um bis 1875 unverändert zu bleiben. 1876 betheiligen sie sich an der rückläusigen Bewegung der Großhandelspreise, gelangen aber schon im nächsten Jahr zum Stillstand, nehmen also an der Preiserhöhung im Großhandel keinen Antheil. Erst 1878 wird dies nachgeholt.

Liegt fonach auch eine Reihe von Berührungspuntten vor, fo find die Abweichungen boch ftart genug, um in ben Durchschnittspreifen fur bie Beriode 1861-1865 eine entgegengesette Bewegung insofern hervorzubringen, als bie Detailpreife um ungefahr ben gleichen Prozentfat fteigen, um ben bie Großbanbelspreife finten. Die anfteigende Bewegung ber Großbanbelspreife in ben beiben nachften Jahrfunften wird auch bei ben Detailbreifen mitgemacht, jeboch in viel ausgiebigerem Dage. Letterem Umftanbe ift es auch auguidreiben, baf in ber nachften Beriobe bie Rleinbanbelsbreife, wenngleich fie mit ben Großhanbelspreifen gurudgeben, boch noch um mehr als 38 Brogent über bem Durchschnitt von 1859-1860 fleben, mabrend bie Großhandelspreife um mehr als 2 Prozent barunter gefunten find. Für bie Beriobe 1881-1885 zeigt ber burchichnittliche Grofbanbelspreis eine Steigerung, Die ihn um 0,04 Prozent fiber bas Riveau ber Ausgangs. periode erhebt; ber Berkaufspreis ber Firma 9 fintt fatt beffen, bleibt aber immer noch um 34,34 Brozent fiber ber Ausgangsperiobe. hiernach fteben bie Bertaufspreise ber Firma ?) nicht unerheblich bober am Ende ber angegogenen Reit als am Anfang, mabrend die Großbanbelsbreife ungefahr biefelbe Bobe wie im Anfang aufweifen.

Gunftiger wurde natürlich das Ergebniß sein, wenn man von der Periode 1871—1875 ausgeht, welche den Höhepunkt in der Bewegung der Durchschnittspreise darstellt. Sest man den Preis dieser Periode gleich

100, fo erhalt man folgende Berhaltniggiffern:

|           | Hamburger Börsen:<br>preis | Berkaufspreis ber<br>Firma P |
|-----------|----------------------------|------------------------------|
| 1871—1875 | 100,00                     | 100,00                       |
| 1876—1880 | 90,46                      | 97,32                        |
| 1881—1885 | 96.08                      | 94.52                        |

Hiernach ist also die finkende Bewegung des Einzelverkausspreises so stark gewesen, daß derfelbe 1881—1885 sich tiefer unter den Preis von 1871—1875 gesenkt hat als der Großhandelspreis.

Alles in allem zeigen die Berkaufspreise der Firma Y nur eine theilweise Uebereinstimmung mit den hamburger Großhandelspreisen, während bei der Firma X die Einkauss- und Berkaufspreise sich gleichzeitig heben und senken.

Diese Thatsache zeigt besonders beutlich, wie schwer es ist, allgemeine Resultate in der vorliegenden Frage zu gewinnen und wie sehr man gerade hier vor Berallgemeinerungen sich hüten muß.

Was den Einfluß der Zollverhaltniffe anlangt, so ift die Zollermäßigung von 20 auf 5 Bf. für den Scheffel, die seit dem 1. April 1865 in Kraft getreten ist, in den Detailpreisen ohne Analogie; dasselbe gilt von der Aushebung des Zolles (seit 1. Ottober 1870). Die Wiedereinsührung des Zolles (seit 1. Januar 1880 in Krast) trifft sowohl bei der Firma Y als auch bei der Firma X mit einer erheblichen Preissteigerung zusammen.

## Erbfen.

Für Erbsen sinden sich in Anlage I Ziffer 10 die Einkauss- und Berkauspreise der Firma X in Aachen für "gew. Riesenerbsen" von 1878 bis 1886. Anlage II enthält für dieselbe Erbsensorte in Ziffer 16 die Berkauspreise der Firma ?) in Aachen, und in Ziffer 17 deren Berkausspreise für geschälte Erbsen. Die Marktpreise für "gelbe Erbsen zum Kochen", d. h. für gew. Riesenerbsen, sinden sich nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung zu Aachen von 1876 dis 1886 in Anlage IV Ziffer 7. Die hamburger Großhandelspreise endlich für Erbsen sind in Anlage III Ziffer 13 notirt.

Bei ber Firma X. in Machen betrug für 100 kg gew. Riefenerbfen:

| Jahr         | ber Einkaufspreis |                       | ber Be | rtaufspreis           | bie Differenz zwischen Ein= u. Berkaufspreis |            |  |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|--|
|              | Mt.               | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.    | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | % bes Gin- |  |
| 1878         | <b>2</b> 5,00     | 100,00                | 30,00  | 100,00                | 5,00                                         | 20,00      |  |
| 1879         | 27,50             | 110,00                | 34,00  | 113,33                | 6,50                                         | 23,64      |  |
| 1880         | 37,46             | 149,84                | 46,00  | 153,33                | 8,54                                         | 22,80      |  |
| 1881         | 27,72             | 110,88                | 34,00  | 113,33                | 6,28                                         | 22,66      |  |
| 1882         | 28,17             | 112,68                | 34,00  | 113,33                | 5,83                                         | 20,70      |  |
| <b>18</b> 83 | 27,66             | 110,64                | 34,00  | 113,33                | 6,34                                         | 22,92      |  |
| 1884         | 25,25             | 101,00                | 34,00  | 113,33                | 8,75                                         | 34,65      |  |
| 1885         | <b>22.</b> 50     | 90,00                 | 27,00  | 90,00                 | 4,50                                         | 20,00      |  |
| 1886         | 21,68             | 86,72                 | 26,00  | 86,67                 | 4,32                                         | 19,93      |  |
| Durchschnitt | 26,99             | _                     | 33,22  |                       | 6,23                                         | 23,08      |  |

Rach dieser Zusammenstellung weicht der Ausschlag im Jahre 1884 aufsallend von den übrigen Jahren ab, in denen sich derselbe nur in sehr engen Grenzen, zwischen 19,93 und 23,64 Prozent des Einkausspreises, bewegt. Wenn man berücksichtigt, daß bei dem sehr geringen Preise des Artitels der Ausschlag nach der schon mehrmals erwähnten Regel naturgemäß verhältnißmäßig hoch sein muß, so wird man im allgemeinen die Prozentsätze nicht als zu hoch ansehen können. Für das Publikum ist die Belastung sehr wenig sühlbar, da es nur zwischen 2,16 und 4,37 Ps. pro Psund mehr zu zahlen hat, als dem Kausmann selbst die Waare getostet hat. Für letzteren ist der sinanzielle Essett des Ausschlags nur sehr bescheiden.

96 Erbien.

Die Buchtunden der Firma V haben in den 10 Tagen vom 1. bis 5. Januar und 6. bis 10. Juli 1886 im ganzen  $62^{1/2}$  Pfund gew. Riesenerbsen gekaust; die Firma mußte hierzu 26 verschiedene Verkaufsoperationen vornehmen.

Rehmen wir an, daß die Firma X — die, wie wiederholt erwähnt, ein Detailgeschäft von ungefähr gleichem Umsang wie die Firma Y hat — in der genannten Zeit ebensalls  $62^{1/2}$  Pfund an Buchkunden vertaust hat, so ergiebt das bei den Preisen des Jahres 1886 eine Bruttoeinnahme von  $62^{1/2} \times 13$  Pf. — 8,13 Mt. Dem Kausmann selbst hat das verkauste Quantum etwa 6,77 Mt. gekostet, sodaß der Bruttoerlös 1,36 Mt. beträgt. Bei seder Berkaussoperation sind mithin im ganzen 5,23 Ps. Bruttoüberschuß erzielt worden. Bon diesem Betrage muß der Kausmann seine sämmtlichen Unkosten und sein Risto decken und gleichzeitig eine beträchtliche geistige und physssche Arbeit verrichten u. s. f. Nimmt man an, daß der Umsat an Buchkunden in der übrigen Zeit des Jahres ungesähr der gleiche war, so würde der Gesammterlös brutto 49,64 Mt. betragen. Daß damit ein besonderer Sewinn zu erzielen wäre, wird niemand behaupten, selbst wenn man annähme, daß an andere als

Buchtunden bas boppelte vertauft worben mare.

Wenn die 400 Buchkunden fich nicht ber Bermittlung bes Raufmanns bedient, fondern birett bei ben Lieferanten besfelben, ben Großhandlern in Sachfen, ihren Bebarf gebect batten, fo wurden fie gufammen im gunftigften Falle 49,64 Mt. gespart haben, b. h. für jeben Saushalt wurde eine Ersparnig von 12,41 Bf. pro Jahr eingetreten fein. Roch geringfügiger erscheint die Ersparnig, wenn wir in ber auf S. 89/90 naber erörterten Beife die Ginfuhr beim Sauptzollamt in Aachen verwerthen. 1885 wurden 54 204 kg, 1886 bagegen 21 811 kg Erbfen in Aachen eingeführt: bei einem Aufschlag von 4,5 Bf. in 1885 und 4,32 Bf. in 1886 pro kg ergiebt fich ein Gesammtaufschlag von 2439,18 Mt. in 1885 und 942,24 Mt. in 1886. Für jebe haushaltung wurde fonach ber birette Bezug eine Erfparnig von etwa 12 Bf. in 1885 und von etwa 5 Bf. in 1886 nach fich ziehen. Wenngleich diefe Berechnungen nur hypothetische find, so laffen fie boch ahnen, wie geringfügig thatsachlich die Ersparniß fein wurde, wenn bas Bublitum fich jum biretten Gintauf beim Brobugenten ober Großbanbler enticbloffe. Schon bie Befahr, bag mangels geeigneter Einrichtungen bie Waare irgendwie Schaben leibet, wird mit Recht - ben meiften Saushaltungsvorftanden größer und wichtiger erscheinen, als bie unbedeutende Ersparnig, und es wird schwerlich einer berfelben, wenn anders er fich bie Berhaltniffe richtig flar macht, bem Raufmann die rund 20 Brozent mikaonnen, die berfelbe für feine Bermittlung auf die Waare legt. Auch wenn man ber Berechnung ben bochften Auffchlag bon 4,37 Bf. pro Bfund im Jahre 1884 ju Grunde legt, wurde die Ersparnif für jeden Saushalt fich nur auf etwa 25 Bf. pro Rabr ftellen, alfo ebenfalls teine Bedeutung befigen.

Der Einwand, daß es nicht auf den absoluten Betrag, sondern auf den Prozentsat ankommt, tann im Ernst nicht gemacht werden. Für den Rausmann sowohl wie für das Publikum tommt es in erster Linie doch

Erbjen. 97

darauf an, um wiediel thatsächlich die Kasse bereichert oder verringert wird. Dem Publikum insbesondere erscheint es weit weniger wichtig, ob die 2 bis 4 Pf., die es pro Pfund mehr zu zahlen hat, als dem Kausmann die Waare gekostet, 20 oder 30 Prozent des Einkausspreises ausmachen; vielmehr ist für sein Handeln fast ausschließlich der absolute Ausgabenbetrag

maggebend.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so gehen in den Jahren 1878—1881 und 1884—1886 die Verkauss- und Einkauspreise hand in Hand, und zwar in annähernd gleichen Abständen von dem Preise sand in Hand, und zwar in annähernd gleichen Abständen von dem Preise sand in Hand, und zwar in annähernd gleichen Abständen von dem Preise sand unser 1878. Von 1881 bis 1884 bleibt der Verkauspreis unverändert; die Schwankungen des Einkauspreises sind in den ersten 3 Jahren dieser Periode so undebeutend, daß es nicht aufsällig erscheint, wenn sie in den Preisen des Kleinhandels, die ja nothwendiger Weise etwas abgerundet werden, nicht zum Ausdruck kommen. Nur im Jahre 1884 ist die Abweichung des Einkauspreises von den Vorjahren erheblicher, sodaß hier an sich auch eine Beränderung des Kleinhandelspreises angemessen erscheinen könnte. Warum sie unterblieben, läßt sich nur durch die Firma selbst sessewegung jedenstüls nicht vor, zumal die schließliche Ermäßigung gegen 1878 bei den Einkauss- und Verkauspreisen saste genau gleich groß ist.

Bieben wir ju einer Beleuchtung ber Preisbewegung noch die Preis-

angaben ber Anlagen II—IV heran, fo ergiebt fich folgendes Bild:

(fiche Tab. auf S. 98 u. 99)

Die hamburger Börsenpreise stimmen nach dieser Tabelle hinsichtlich der Preisdewegung nicht vollsommen mit den Marktpreisen in Aachen bezw. den Einkausspreisen der Firma X in Aachen überein. Die Marktpreise (nach dem Amtsblatt) weichen in den Jahren 1882, 1884 und 1885, die Einkausspreise der Firma X in den Jahren 1881 und 1884 von den hamburger Preisen ab. Jene sinken 1882 und 1884 und steigen 1885, während der hamburger Preise in den beiden erstgenannten Jahren steigt und 1885 fällt. Die Einkausspreise der Firma X sinken 1881 und 1884 gleichzeitig mit dem Steigen der Großhandelspreise in Hamburg.

Die Eintaufspreise der Firma X zeigen 1881, 1882 und 1885 Abweichungen von den Marktpreisen nach dem Amisblatt. Während letztere 1881 und 1885 steigen und 1882 jallen, finten erstere 1881 und 1885

und machien 1882 an.

Wenn nun auch im übrigen die einzelnen Preisreihen dieselbe Richtung der Bewegung zeigen, so ist doch die Verschiedenheit bezüglich des Maßes der Hebungen und Senkungen so groß, daß auch in den Durchschnittspreisen keine vollkommene Uebereinstimmung stattfindet. Gegen 1878 bis 1880 finken die Einkauspreise der Firma X und die hamburger Börsenpreise, jene um 12,44 Prozent, diese um 0,07 Prozent; die Marktpreise nach dem Amtsblatt dagegen steigen gegen den genannten Durchschnitt, der auf der Tabelle nicht ersichtlich gemacht ift, um 4,08 Prozent.

Was die hobe anlangt, fo find die Einkausspreise der Firma X ftets bober als die hamburger Borfenpreise. Im Jahr 1880 überragen sie

Preife für

| Jahr         | Hambı<br>für   | irger Börf<br>100 kg <b>E</b> r | enpreis<br>bjen                                | 100 kg Ei<br>J. Rochen | reiß für<br>ebsen (gelbe<br>) in Nachen<br>Amtsblatt | Firma X<br>für 100 | preis der<br>in Aachen<br>kg gew.<br>ierbsen |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              | Mt.            | Berhält:<br>1853                | niß zu<br>  1878                               | Mt.                    | Berhältn.<br>zu 1876                                 | Mt.                | Berhältn.<br>zu 1878                         |
| 1853         | 17,46          | 100,00                          | _                                              |                        | _                                                    |                    | -                                            |
| 1854         | 18,84          | 107,90                          | l —                                            |                        | _                                                    |                    |                                              |
| 1855         | 18,78          | 107,56                          | _ ·                                            | l                      |                                                      |                    |                                              |
| Durchichnitt | 18,03          | 100,00                          |                                                |                        | Ī — Ī                                                |                    |                                              |
| 1356         | 14,10          | 80,76                           | I                                              |                        | <del></del>                                          |                    |                                              |
| 1857         | 18,00          | 103,09                          |                                                |                        | _                                                    |                    | _                                            |
| 1858         | 17,82          | 102,06                          |                                                |                        | _                                                    | 1 =                | _                                            |
| 1859         | 17,40          | 99,66                           |                                                | <u> </u>               | _                                                    |                    | · _                                          |
| 1860         | 17,82          | 102,06                          |                                                | _                      | -                                                    |                    |                                              |
| Turchichnitt | 17,03          | 94,45                           | Ī —                                            |                        | Ī —                                                  |                    |                                              |
| 1861         | 17,64          | 101,03                          | _                                              |                        | j                                                    |                    |                                              |
| 1862         | 17,88          | 102,41                          |                                                |                        |                                                      |                    |                                              |
| 1863         | 14,40          | 82,47                           |                                                |                        | i —                                                  |                    | _                                            |
| 1864         | 12,90          | 73,88                           |                                                |                        |                                                      |                    |                                              |
| 1865         | 15,06          | 86,43                           |                                                | l –                    |                                                      | _                  |                                              |
| Durchschnitt | 15,58          | 86,41                           |                                                |                        |                                                      |                    |                                              |
| 1866         | 17,64          | 101,03                          | _                                              |                        |                                                      |                    | _                                            |
| 1867         | 18,72          | 107,22                          |                                                | l                      |                                                      | _                  |                                              |
| 1868         | 20,58          | 117,87                          | l —                                            | <b>!</b> —             | ! —                                                  | _                  |                                              |
| 1869         | 18,72          | 107,22                          | -                                              | l —                    | -                                                    |                    | _                                            |
| 1870         | 17,40          | 99,66                           | <u>'                                      </u> |                        | _                                                    |                    | _                                            |
| Durchschnitt | 18,61          | 103,22                          |                                                | _                      |                                                      |                    | -                                            |
| 1871         | 18 <b>,2</b> 6 | 104,59                          | _                                              | _                      | _                                                    |                    |                                              |
| 187 <b>2</b> | 18,96          | 108,59                          | -                                              |                        |                                                      |                    | ·                                            |
| 1873         | 22,26          | 127,49                          | _                                              |                        | -                                                    |                    | _                                            |
| 1874         | 21,12          | 120,96                          | -                                              |                        |                                                      |                    |                                              |
| 1875         | <b>20,6</b> 8  | 118,44                          |                                                |                        | l —                                                  | _                  |                                              |
| Durchschnitt | 20,26          | 112,37                          | —                                              | _                      | <u> </u>                                             | _                  |                                              |
| 1876         | 20,80          | 113,40                          | -                                              | 29 96                  | 100,00                                               |                    | Ē.                                           |
| 1877         | 20,12          | 115,07                          | l —                                            | 28,61                  | 95,49                                                | _                  |                                              |
| 1878         | 19,08          | 109,28                          | 100,00                                         | 26,52                  | 88,52                                                | 25,00              | 100,00                                       |
| 1879         | 19,34          | 116,49                          | 101,36                                         | 27,75                  | 92,62                                                | <b>27,5</b> 0      | 110,00                                       |
| 1880         | 20,06          | 114,89                          | 105,14                                         | 31,37                  | 104,71                                               | 37,46              | 149,84                                       |
| Durchschnitt | 19,88          | 110,26                          | 100,00                                         | 28,84                  | 100,00                                               | 29,99              | 100,00                                       |
| 1881         | 20,89          | 119,64                          | 109,49                                         | 32,23                  | 107,58                                               | 27,72              | 110,88                                       |
| 1882         | 21,10          | 120,85                          | 110,59                                         | 31,00                  | 103,47                                               | 28,17              | 112,68                                       |
| 1883         | 18,42          | 105,50                          | 96,54                                          | 29,59                  | 98,77                                                | 27,66              | 110,64                                       |
| 1884         | 18,43          | 105,56                          | 96,59                                          | 27,35                  | 91,29                                                | 25,25              | 101,00                                       |
| 1885         | 17,68          | 101,26                          | 92,66                                          | 28,33                  | 94,56                                                | 22,50              | 90,00                                        |
| Durchschnitt | 19,30          | 107,04                          | 99,03                                          | 29,70                  | 102,98                                               | 26,26              | 87,56                                        |
| 1886         | 15,05          | 86,20                           | 78,88                                          | 26,10                  | 87,12                                                | 21,68              | 86,72                                        |

Erbfen.

| ge                     | gew. Riefenerbien gefcalte Erbien |                   |                | Firma X in Aacher<br>für 100 kg gew.<br>Riefenerbsen |                   |               |                   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Mt.                    | <b>Berhäl</b><br>1853             | tniß zu<br>  1878 | Mt.            | Berhāl<br>1853                                       | tniß zu<br>  1878 | Mt.           | Verhält<br>zu 187 |
| 30,57                  | 100,00                            |                   | 49,22          | 120,00                                               | _                 |               |                   |
| 29,48                  | 96,43                             |                   | 49,22          | 100,00                                               | _                 | l —           |                   |
| <b>29,4</b> 8          | 96,43                             | -                 | 49,22          | 100,00                                               | _                 |               | i                 |
| 29,84                  | 100,00                            | _                 | 49,22          | 100,00                                               | T -               |               | <u> </u>          |
| 90.57                  | ****                              | <del> </del>      | 40.99          |                                                      | i                 |               | -                 |
| 30,57                  | 100,00                            | _                 | 49,22<br>49,22 | 100,00                                               |                   | l —           | -                 |
| 30,57<br><b>30</b> ,57 | 100,00                            | -                 | 46,00          | 100,00                                               | _                 | _             | -                 |
| 60,JI                  | 100,00                            | _                 | 46,00          | 93,46                                                | _                 | _             | -                 |
| <b>29,48</b>           | 96,43                             |                   | 46,00          | 93,46                                                | <b>—</b>          |               | i                 |
| <b>29,4</b> 8          | 96,43                             |                   | 46,00          | 93,46                                                | 1                 |               | ·                 |
| 30,13                  | 100,97                            | <b> </b>          | 47,29          | 96,08                                                | -                 |               | -                 |
| 29,48                  | 96,43                             | I                 | 46,00          | 93,46                                                | _                 |               | _                 |
| 30.57                  | 100,00                            |                   | 46,00          | 93,46                                                | _                 |               | !                 |
| <b>29,4</b> 8          | 96,43                             | !                 | 46,00          | 93,46                                                | l —               | I —           | l —               |
| <b>29,4</b> 8          | 96,43                             | , —               | 48,00          | 97,52                                                |                   | i —           |                   |
| 30,57                  | 100,00                            | -                 | 50,00          | 101,58                                               | _                 | _             | _                 |
| 29,92                  | 100,27                            | Γ-                | 47,20          | 95,90                                                | Ī —               |               | T -               |
| 30,57                  | 100,00                            | <del> </del>      | 50,00          | 101,58                                               | i                 |               | <del>i</del> —    |
| 30,57                  | 100,00                            |                   | 50,00          | 101,58                                               | -                 |               | -                 |
| 30,02                  |                                   |                   |                |                                                      |                   |               | 1                 |
| 00,02                  | 98,20                             |                   | 49,00<br>47,00 | 99,55                                                | _                 | _             | 1                 |
| 29,48                  | 96,43                             |                   | <b>48,00</b>   | 95,49<br>97,52                                       | i                 |               |                   |
| 30,16                  | 101,24                            | <u> </u>          | 48,80          | 99,15                                                | 1                 |               | i                 |
|                        | 1                                 | <del> </del>      |                |                                                      | <del> </del>      |               | -                 |
| 30,57                  | 100,00                            | . —               | 46,00          | 93,46                                                | _                 | _             |                   |
| 80,0 <b>0</b>          | 98,13                             | 1 -               | 46,00          | 93,46                                                | _                 | -             |                   |
| 81,00                  | 101,41                            | -                 | 47,00          | 95,49                                                | -                 | _             | -                 |
| <b>34</b> ,00          | 111,22                            | _                 | 52,00          | 105,65                                               | -                 | _             | i —               |
| 38,00                  | 124,30                            | <u> </u>          | 50,00          | 101,58                                               | <u> </u>          |               | !                 |
| 32,71                  | 109,62                            |                   | 48,20          | 97,93                                                | _                 |               |                   |
| 36,00                  | 117,76                            |                   | 50,00          | 101,58                                               |                   | _             | _                 |
| <b>34,</b> 00          | 111,22                            |                   | 46,00          | 93,46                                                | _                 |               | _                 |
| <b>34,0</b> 0          | 111,22                            | 100,00            | 44,00          | 89,39                                                | 100,00            | 30,00         | 100,00            |
| <b>31,0</b> 0          | 101,41                            | 91,15             | 40,00          | 81,27                                                | 90,91             | 34,00         | 113,33            |
| <b>36,</b> 00          | 117,76                            | 105,88            | 44,00          | 89,39                                                | 100,00            | 46,00         | 153,33            |
| 34,20                  | 114,61                            | 100,00            | 44,80          | 91,02                                                | 100,00            | 36,67         | 100,00            |
| 36,00                  | 117,76                            | 105,88            | 44,00          | 89,39                                                | 100,00            | 34,00         | 113,33            |
| 34.00                  | 111,22                            | 100,00            | 44,00          | 89,39                                                | 100,00            | <b>34,</b> 00 | 113,33            |
| 34,00                  | 111,22                            | 100,00            | 44,00          | 89,39                                                | 100,00            | 34,00         | 113,33            |
| 34,00                  | 111,22                            | 100,00            | 41,00          | 83,30                                                | 93,18             | 84,00         | 113,33            |
| 29,00                  | 94,86                             | 85,30             | 37,60          | 76,39                                                | 85,45             | 27,00         | 90,00             |
| 33,40                  | 111,93                            | 99,20             | 42,12          | 85,57                                                | 98,71             | 32,60         | 88,90             |
| 28,00                  | 91,59                             | 82,35             | 36,00          | 73,14                                                | 81,82             | 26,00         | 86,67             |
| -0,00                  | 7.127                             | 02/33             | 30,00          | 131.4                                                | 01,02             | 20,           | 00,07             |

100 Erbjen.

fogar die Aleinverlaufspreise der Firma 9 für dieselbe Erbsenforte, sodaß bier wiederum der Fall vorliegt, daß der Aleinhandel hinter den Preis-

festfegungen im Großhandel gurudbleibt.

Die Marktpreise nach dem Amtsblatt sind mit Ausnahme des Jahres 1880 stets höher als die Einkausspreise der Firma X. In den Jahren 1885 und 1886 gehen sie auch sider die Rleinverkausspreise dieser Firma hinaus. Ob die Marktpreise sich auf den eigentlichen Kleinhandel oder den Großhandel oder auf eine Zwischenstuse beziehen, läßt sich nicht seststen. Auf offenem Markt spielen die "gelben Erdsen zum Kochen" meines Wissens keine Rolle.

Was die Kleinhandelspreise selbst betrifft, so weichen die Preise sür gew. Riesenerbsen bei den Firmen V und X von 1878 bis 1881 nicht unerheblich in Bezug auf Höhe und Tendenz ab. Bis 1884 bleibt dann der Preis bei beiden Firmen auf 34 Mt. pro 100 kg stehen, um darauf zu sinken. Für die Jahre 1885 und 1886 liegt ein Unterschied hinsichtlich der Breishöhe insosen vor, als die Kirma V um 2 Mt. pro 100 kg, also

um 1 Bf. pro Bfund theurer vertauft.

Da bei der Firma Y 1880 der Preis nicht so in die Höhe schnellt, wie bei der Firma X in Nachen, vielmehr noch unter dem Einkausspreis der letzteren bleibt, so ist es nur natürlich, daß der Durchschnitt für 1881 bis 1885 bei der Firma Y nur in geringerem Grade unter den Durchschnitt von 1878—1880 gesunken ist als bei der Firma X. Daß die beiden Preisreihen sür gew. Riesenerbsen von 1878 bis 1886 nicht ganz genau mit den Großhandelspreisen übereinstimmen, geht aus dem bisher Entwickelten zur Genüge hervor und braucht deshalb hier nicht des näheren erörtert zu werden. Der Durchschnittspreis sür 1881—1885, der bei diesen sowie bei den Großhandelspreisen, aber nicht bei den Marktpreisen gegenüber der Periode von 1878—1880 gesunken ist, berührt sich in seinem Verhältniß zu letzterer Periode bei den hamburger Börsenpreisen und den Verkausspreisen der Firma P, während die Verkausspreise der Firma X deren Einkausspreisen näher stehen.

Bas die früher liegenden Jahre anlangt, so schwankt der Berkausbreis der Firma P für gew. Riesenerbsen lange Zeit zwischen 30,57 und 29,48 Mt., kommt also nur wenig mit den Großhandelspreisen überein, deren weiteste Spannung durch die Preise von 14,10 Mt. (1856) und 18,84 Mt. (1854) bezeichnet wird. Zu erwähnen ist, daß auch bei den Großhandelspreisen häusiger dieselben Preisangaben wiederkehren, als das bei den bisher betrachteten Artikeln der Fall war (siehe die Preise von 1858 und 1860, 1859 und 1870, 1861 und 1866, 1867 und 1869).

Die bezeichnete Periode des Schwankens zwischen 30,57 und 29,48 Mt. muß bis 1871 gerechnet werden, da der Ansatz zu einer Abweichung im Jahre 1868 nicht weiter versolgt wird. Erst von 1872 an tritt eine Aenderung ein, indem sich das durchschnitzliche Niveau etwas nach oben verschiebt und die Bewegung selbst eine freiere wird. Hierbei geht der Berkaufspreis 1872 zurück, während der Großhandelspreis steigt und diese Richtung dis 1873 beibehält, um dann dis 1875 zu sinken. Der Berkaufspreis schließt sich 1873 der steigenden Richtung an, bleibt aber bis

Erbfen. 101

1875 berfelben getreu. Erst 1876, in welchem Jahr ber Großhandelspreis ein wenig höher wurde, setzt ber Berkaufspreis in die sinkende Bewegung um, halt aber bereits 1878 wieder inne, mahrend der Großhandelspreis noch weiter herabgeht. Ueber die Zeit nach 1878 ist das Röthige bereits gesagt worden.

Die mancherlei Abweichungen in den einzelnen Jahren bedingen auch Berschiedenheiten bei den Durchschnittspreisen. Die hamburger Börsenpreise beginnen mit einer Senkung, die Berkaufspreise mit einer Hebung. In den nächsten 3 Jahrsünften geht Hebung und Senkung parallel; hierbei erreichen die Hebungen bei den Großhandelspreisen einen stärkeren Umsang als bei den Berkaufspreisen. Letztere ziehen auch die solgende Periode noch in die Preissteigerung hinein, während die Großhandelspreise wieder herabgehen. Erst in der letzten Periode schließen sich die Aleinhandelspreise der rückläusigen Bewegung an, bleiben aber jetzt höher als die Großhandelspreise im Vergleich zur Ausgangsperiode. Dies schließt indeß nicht aus, daß 1885 und 1886 der Aleinhandelspreis sich unter den Preis von 1853 senkt, während der Großhandelspreis 1885 noch etwas über diesem Niveau bleibt und erst 1886 niedriger wird.

Diefer lettere Umftand nimmt für die letten Jahre ben Grund gur Beschwerbe fort, wie benn überhaupt nach bem bisher Ausgeführten die Bewegung ber Aleinhandelspreise für gew. Riefenerbsen in ben letten Jahren gufrieden stellen tann; für die früheren Jahre bestehen dagegen beträchtliche Abweichungen von ben Grofhandelspreisen, balb zu Gunften, balb

au Ungunften ber Ronfumenten.

Bunftiger ftellt fich die Bewegung ber Breife für geschälte Erbfen bar, die übrigens feit 1878 vielfache Berührungspunkte mit ben Breifen ber gem, Riefenerbfen aufweifen. Diefelben bleiben awar in ben erften 5 Jahren unverandert, aber in 4 diefer Jahre jum Bortheil bes Bublitums, weil in benfelben bie Grofthanbelsbreife um etwa 3-8 Brogent über den Breis von 1853 hinausgeben. Nur 1856 tonnte bas Bublitum Die Unveranderlichfeit bes Bertaufspreifes bedauern, ba bier ber Großhandelspreis um nabezu 20 Brogent fallt. 1858 ermäßigt fich Großhandels- und Rleinhandelspreis; letterer geht babei gleich fo weit zurud. baß bie weitere Sentung im Jahre 1859 ben Großhandelspreis noch bei weitem nicht in die gleiche Entfernung von dem Breife bes Ausgangsjahres bringt, wie fie ber Bertaufspreis aufweift. 1860 fleigt ber Großhandelspreis, finkt 1861 unbedeutend, zieht 1862 von neuem an und ermäßigt fich alsbann soweit, daß er nunmehr um 17.53 Brozent unter bem Breis von 1853 fteht. In den brei borbergebenden Jahren mar er ftets bober als im Ausgangsjahr. In Diefer Zeit bleibt ber Bertaufspreis ber geichalten Erbien fortmabrend um 6,54 Prozent unter bem Preis von 1853. 1864 fintt ber Großbanbelspreis und folagt bann in eine fteigenbe Bewegung um, bie bis 1868 anhalt und ihn bis 17,87 Prozent über ben Stand von 1853 erhebt. Der Rleinhandelspreis eröffnet bie fleigenbe Bewegung bereits 1864, fest fie aber nur bis 1865 fort und bleibt nunmehr bis 1867 um 1,58 Prozent höher als 1853. 1868 bis 1869 fintt ber Berkaufspreis, zieht 1870 an und ermäßigt fich 1871 bon neuem, um im 102 Erbien.

nächsten Jahr unverändert zu bleiben. Der Großhandelspreis beginnt die sinkende Bewegung erst 1869 und hebt sich auch erst ein Jahr später (1871) als der Kleinhandelspreis. Bon jest an bleibt der Börsenpreis jedoch in der steigenden Richtung bis 1873, um alsdann mit einer Unterbrechung im Jahre 1876 bis 1878 zu sinken. Der Kleinhandelspreis beginnt die Steigerung erst 1873 und führt sie bis 1874 in viel bescheidenerem Umsang als der Großhandelspreis sort. 1875 schlägt er in eine rückläusige Bewegung um, die mit einer Stockung im Jahre 1876 bis 1879 anhält. Der Großhandelspreis war 1879 bereits in eine steigende Richtung eingetreten, die er bis 1882 sortsetzte, um dann mit einer Unterbrechung im Jahre 1884 langsam zu fallen. Der Detailpreis hebt sich nur 1880 und bleibt dann bis 1883 unverändert. 1884 beginnt eine ununterbrochene Bewegung nach unten.

Schon hieraus geht hervor, daß die Bewegung der Aleinhandelspreise für geschälte Erbsen für das Publikum günstiger ist als die der Groß-handelspreise. Letztere stehen in der ganzen Zeit nur in 6 Jahren niedriger als 1853, der Aleinhandelspreis dagegen ist in 4 Jahren ebenso hoch und in 6 Jahren nur unbedeutend höher als 1853, bleibt aber in allen übrigen Jahren beträchtlich tieser. In den Durchschnittspreisen vollends geht hebung und Senkung ganz parallel, jedoch mit der Maßgabe, daß der Aleinhandelspreis niemals über den Durchschnittspreis von 1853—1855 hinaus geht, während die Großhandelspreise in den letzten 4 Perioden

erheblich barüber bleiben.

Speziell in der letten Periode ift der Kleinhandelspreis um 14,43 Prozent niedriger, der Großhandelspreis um 7,04 Prozent höher als der Durchschnitt von 1853—1855.

Rach allem ift in ben Preifen für geschälte Erbsen bem Publikum ber Antheil an ber Bewegung ber Großhanbelspreife in reichlichem Umfange

gewährt worben.

Was den Einfluß der Sewichts- und Zollveränderungen anlangt, so hat die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858, möglicher Weise in Folge der 1857 eingetretenen Zollermäßigung, eine Erhöhung der Preise sur geschälte Erhsen nicht nach sich gezogen. Bielmehr blieb der Preis sur das schwerere Zollpsund eben so hoch wie für das leichtere preuße Pfund, nämlich 23 Pf.

Die Preise für Riesenerbsen mussen hier außer Betracht bleiben, ba dieselben bei der Firma ?) bis 1871 nach "Maas" (= Quart) unter dem Namen "Golderbsen" verkauft wurden. Mit der alten Berkaussweise kam auch der frühere Name außer Sebrauch; da das Hohlmaß durch die Einführung des Jollgewichtes nicht berührt wurde, so kann ein Einfluß derselben nicht vorbanden gewesen sein 1).

Die Bollermäßigung von 1865 findet bei beiben Sorten, die gangliche Aufhebung des Zolles feit 1. Oftober 1870 bei den Riefenerbsen keine Analogie, während die geschälten Erbsen im Preise heruntergehen. Der

<sup>1)</sup> Bei ber Umrechnung ber Preise find nach ben Angaben ber Firma 87,33 Quart == 80 kg Riesenerbsen gerechnet.

Wiedereinführung bes Zolles (in Kraft feit 1. Januar 1880) entspricht

1880 bei allen brei Rleinhandelspreisreihen eine Preiserhöhung.

Das Refultat ift hiernach ungleich. Die Bewegung ber Preise bestriebigt bei ben Riesenerbsen der Firma I nur theilweise, während bei den geschälten Erbsen berselben Firma und bei den Riesenerbsen der Firma X ein Grund zur Unzufriedenheit nicht besteht und auch der Aufschlag der letzteren Firma bei genauerem Zusehen tein Bedenken erregt.

## Linsen.

Die Anlage I enthält in Ziffer 17 bie Einkauss- und Berkausspreise ber Firma X in Aachen für "Ia große Linsen" seit 1878, Anlage II in Ziffer 81 bie Berkausspreise ber Firma Y in Aachen seit 1853 für Linsen ohne nähere Bezeichnung, Anlage IV in Ziffer 9 die Marktpreise nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung zu Aachen seit 1876 und endlich Anlage III in Ziffer 27 die hamburger Börsenpreise seit 1853.

Rach Anlage I Biffer 17 betrug bei ber Firma & in Nachen für

100 kg Ia große Linfen

| Jahr         | ber Gintaufspreis |                       | ber Be                 | rfaufspreis           | die Differenz zwischen Gin- u. Berkaufspreis |                        |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|              | Mf.               | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                    | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | % bes Ein faufspreises |
| 1878         | 37,00             | 100,00                | 48,00                  | 100,00                | <b>11,0</b> 0                                | 29,73                  |
| 1879         | 50,76             | 137,03                | 58,00                  | 120,83                | 7,24                                         | 14,26                  |
| 1880         | 50,26             | 135,68                | <b>5</b> 5, <b>0</b> 0 | 114,58                | 4,74                                         | 9,43                   |
| 1881         | 53,89             | 145,41                | 60,00                  | 125,00                | 6,11                                         | 11,34                  |
| 1882         | 51,15             | 138,11                | 62,00                  | 129,17                | 10,85                                        | 21,21                  |
| 1883         | 45,25             | 122,30                | 60,00                  | 125,00                | 14,75                                        | 32,60                  |
| 188 <b>4</b> | 40,00             | 108,11                | 56,00                  | 116,67                | 16,00                                        | 40,00                  |
| 1×85         | <b>40,8</b> 0     | 110,27                | 50,00                  | 104,17                | 9,20                                         | 22,55                  |
| 1886         | 48,85             | 132,04                | 72,00                  | 150,00                | 23,15                                        | 47,39                  |
| Turchjchnitt | 46,44             | i –                   | 57,89                  | 1 -                   | 11,45                                        | 24,66                  |

Der Aufschlag, der sich aus dieser Zusammenstellung ergiebt, wechselt in sehr fiartem Umfange. Bon 4,74 Mt. oder 9,48 Prozent des Eintauspreises steigt er bis zu 23,15 Mt. oder 47,39 Prozent. Die nächst hohen Zissern zeigen 1884 (16 Mt. = 40 Prozent), 1883 (14,75 Mt. = 32,60 Prozent) und 1878 (11,00 Mt. = 29,73 Prozent). In den übrigen 5 Jahren ist der Ausschlag dagegen erheblich geringer; namentlich steht er 1879, 1881 und besonders 1880 sehr niedrig. Erinnert man sich, daß der wiederholt erwähnte Konsumverein im "Kohlenländchen" bei Aachen trop seiner äußerst billigen Berwaltung in der Regel 8—9 Prozent Ausschlag nothig hat, um seine Berwaltungs-Untosten und sein Rissto

104 Linfen.

zu beden, so kann die Firma, bei ihren erheblich größeren Unkosten in der Stadt, 1880 und 1881 kaum ihre Selbstkosten gedeckt und 1879 nur einen sehr bescheidenen Gewinn erzielt haben. Daß sie in anderen Jahren einen Ausgleich sucht, ist berechtigt, und trot der hohen Prozentsätze in einzelnen Jahren bleibt doch der durchschnittliche Ausschlag in der ganzen angezogenen Zeit noch unter 25 Prozent. Der Umsat in Linsen scheint überdieß hiervorts nicht sehr umsangreich zu sein. Hat doch die Firma P bei ihren 400 Buchkunden in den ost zitirten 10 Tagen des Jahres 1886 nur  $8^{1/2}$  Psund Linsen in 6 Operationen verkauft: im Vergleich zu Weizenmehl, Erbsen u. s. w. gewiß ein geringer Absat.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so weichen die Verkaufspreise nur zweimal von der Richtung der Einkaufspreise ab. Sie gehen 1882 trot des Sinkens der letteren in die Höhe, und verringern sich trot der Steigerung der Einkaufspreise im Jahre 1885. In der überwiegenden Mehrzahl der Jahre ist sonach eine völlig gleichartige Bewegung vorhanden. Dabei bleiben die Verkaufspreise bis 1882 fortwährend näher bei dem niedrigeren Preis von 1878 als die Einkaufspreise. Dann kehrt sich das Verhältniß allerdings um, mit Ausnahme des Jahres 1885, wo die Kleinhandelspreise in stärkerem Grade sallen als die Eroßhandelspreise.

Beruckfichtigt man alle biefe Umftanbe, so wird man zugeben muffen, baß die Bewegung der Rleinhandelspreise im allgemeinen den billigen Ansorderungen nicht zuwiderläuft. Inwieweit sich das gleiche bei einer Betrachtung der übrigen Materialien ergiebt, lehrt nachstehende Jusammen-

ftellung:

(fiehe Lab. auf S. 106 u. 107)

Die in dieser Jusammenstellung ausgesührten Großhandelspreise sind hiernach von ungleicher Höhe: die hamburger Preise find sortwährend niedriger als die Einkausspreise der Firma X; sie sind weiter bis 1881 höher, und seit 1882 niedriger als die hinsichtlich ihrer Natur zweiselhasten Marktpreise nach dem Amtsblatt der kgl. Regierung in Aachen. Letztere sind wiederum dis 1881 niedriger und seit 1882 höher als die Einkausspreise der Firma X. 1885 ist der Marktpreis auch höher als der Berkausspreis der Firma J.

Bon den hamburger Börsenpreisen weichen die Marktpreise hinsichtlich der Bewegung nur drei Mal ab. 1879 und 1885 gehen sie herunter, während der hamburger Börsenpreis steigt; 1882 dagegen liegt das umgelehrte Berhältniß vor. Die Einkausspreise der Firma X gehen nur einmal (im Jahr 1880) in anderer Richtung als die hamburger Börsenpreise; lettere steigen, erstere sinken. Segen den Durchschnitt von 1878—1880 weisen alle drei Preisreihen sur 1881—1885 eine Steigerung auf, die am stärksten bei den "Marktpreisen", am schwächsten bei den Einkausspreisen der Firma X ist.

Die Berkausspreise find von 1878 bis 1879 bei der Firma ? stabil, während sie bei der Firma X steigen; bei ersterer hebt sich 1880 der Preis. bei letzterer sinkt er. Bon jetzt an gehen jedoch die Preise gleichmäßig auf und nieder, mit der Maßgabe, daß die Preise der Firma ? stets unter denen der Firma X bleiben und insbesondere 1886 nicht in so auffallendem

Linfen. 105

Dage in die Bobe ichnellen wie die ber letteren. Der Breis ber Firma D ichließt fich 1880 ber Bewegung ber hamburger Breife an, mabrend Der Bertaufspreis der Firma X mit beren Gintaufspreis in Uebereinftimmung ift. 1881 befinden fich fammtliche Engroß- und Detailpreife in auffteigender Richtung, die 1882 nur noch bon ben Detailbreifen und ben Marttpreifen fortgefest wirb. Bon jest an geben die fammtlichen Bertaufspreife mit ben hamburger Breifen und ben Gintaufspreifen ber Firma & vollständig und mit ben Marttpreifen für alle Rabre mit Ausnahme von 1885 parallel.

Wie sonach in ben letten Jahren eine völlig genugende Bleichartigkeit amifchen Groß- und Rleinhandelspreifen befteht mit der Maggabe, daß bie letteren weniger ftart anwachsen als die Engrospreife, jo zeigen auch die Durchschnittspreise feit 1878 allenthalben eine Erhöhung. Dieselbe ift bei ben Detailpreisen bon annahernd gleichem Umfang und wird bon ben hamburger Borfenbreifen und ben aachener Marktpreifen weit fibertroffen : nur die Eintaufspreise ber Firma & find in geringerem Grabe angewachfen als die Bertaufspreife.

Fur die Zeit bor 1878 tommen nur die Preife ber Firma ?) als Detailpreife in Betracht. Diefelben find bis 1855 unverandert, mabrend ber hamburger Borfenpreis beträchtlich fteigt. Mit letterem finten 1856 Die Detailpreife, foliegen fich aber ber 1857 beginnenden fteigenden Bewegung ber Borfenbreife erft 1858 an, ohne in gleichem Umfange zu machfen.

Die Rude in den Breisangaben (1860-1861) läßt ein Urtheil barüber nicht zu, ob ber Detailpreis von 1862 bas Brobutt einer gleich. artigen Bewegung wie bei ben Engrospreifen ift. Babrend lettere bon 1862 bis 1865 ftetig anwachsen und fich in letterem Jahre um 19,96 Brogent über das Niveau von 1853 erheben, bleibt der Detailpreis unverandert um 2,29 Prozent unter bem Stande von 1853. Erft 1866 fegen bie Detailpreife mit ber Steigerung ein, um 1867 ben erzielten Breis noch festaubalten und bis 1869 au finten. Der Borfenbreis befand fich 1866 und 1867 bereits wieder in abfteigender Richtung, ber fich bis 1869 - abweichend bon ben Detailpreifen - eine anfteigende Bewegung anschließt. Dieselbe ift freilich nur von geringem Umfang und wirb, nach einem Rudichlag im Jahre 1870, bis 1871 fortgefest. Der Detailpreis, ber 1869 im Berhaltniß zu bem Jahre 1853 hoher ftand als ber Borfenpreis, macht biefe Bewegung nicht mit; gleichwohl hat fich ber Engrospreis in bem Endpunkt ber fteigenben Bewegung bem Stanbe von 1853 noch nicht im gleichem Umfange genabert, wie ber Detailpreis. Der Engrospreis fintt nun 1872, fest aber bann in eine fteigende Richtung um, die 1874 ihren Sobepunkt erreicht und nunmehr bon einer rudlaufigen Bewegung (bis 1878) abgeloft wird. Der Detailpreis finft 1872 ebenfalls, behalt aber diefe Richtung auch noch 1873 bei, um erft im nachften Jahr mit bem Anwachsen zu beginnen. Diese Bewegung, ein Jahr ipater als bei ben Engrospreisen angefangen, wird zwei Jahr fpater als bei biefen beichloffen. Der inzwischen eingetretenen rudlaufigen Bewegung ber Engroßpreife folieft fich ber Detailpreis erft 1877 an, um aber fofort jum Stillftand zu tommen.

| Jahr                 | Şamb                   | urger Börfenp<br>100 kg Linfer |                  | Marktpreis in Aachen<br>nach bem Amtsblatt<br>für 100 kg Linfen |                      |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|                      | Mt.                    | Verhäl<br>18 <b>53</b>         | ltniß zu<br>1878 | Mt.                                                             | Berhältn. 31<br>1876 |  |
| 1853                 | 31.26                  | 100,00                         | _                |                                                                 | _                    |  |
| 1854                 | <b>32</b> ,88          | 105,18                         | _                |                                                                 | :                    |  |
| 1855                 | 37,92                  | 121,31                         | •                | -                                                               | _                    |  |
| Durchichnitt         | 34,02                  | 100,00                         |                  | _                                                               |                      |  |
| 1856                 | 30,66                  | 98,08                          | <del></del>      |                                                                 | _                    |  |
| 1857                 | 30,96                  | 99,04                          |                  | <b>-</b> .                                                      | _                    |  |
| 1858                 | 31,26                  | 100,00                         |                  |                                                                 |                      |  |
| 1859                 | 35,34                  | 113,05                         | _                | _                                                               | _                    |  |
| 1860                 | 29,16                  | 93,28                          |                  |                                                                 |                      |  |
| Durchichnitt         | 31,48                  | 92,53                          | <u> </u>         |                                                                 | ·                    |  |
| 1861                 | 26,10                  | 83,49                          | ! -              | _                                                               | _                    |  |
| 1862                 | 26,64                  | 85,22                          | i —              | _                                                               | _                    |  |
| 1863                 | 29,70                  | 95,01                          | _                | _                                                               | i —                  |  |
| 1864                 | 30,54                  | 97,70                          | _                | _                                                               |                      |  |
| 1865                 | _ 37,50                | 119,96                         | <u> </u>         | -                                                               |                      |  |
| Durchschnitt         | 30,10                  | 88,48                          | <u> </u>         |                                                                 | ·                    |  |
| 1866                 | 33,06                  | 105,76                         | _                | -                                                               | I .                  |  |
| 1867                 | <b>25,48</b>           | 81,51                          | _                |                                                                 |                      |  |
| 1868<br>186 <b>9</b> | 26,88<br>97.66         | 85,99                          | _                |                                                                 | i -                  |  |
| 1870                 | 27,66<br>27,42         | 88,48<br>87,71                 |                  | _                                                               | _                    |  |
|                      |                        |                                | <del>   </del>   |                                                                 |                      |  |
| Durchichnitt         | 28,10                  | 82,60                          | <del></del>      |                                                                 | -                    |  |
| 1871                 | 29,58                  | 94,63                          | _                |                                                                 |                      |  |
| 1872                 | 27,52                  | 88,04                          | ` –              | •                                                               | •                    |  |
| 1873<br>1874         | 31, <b>32</b><br>41,68 | 100,19                         |                  |                                                                 | -                    |  |
| 1875                 | 39,82                  | 133,33                         |                  | -                                                               |                      |  |
| Durchichnitt         |                        | 99,88                          | <del></del>      |                                                                 |                      |  |
| ′'. ′                | _ 33,98                |                                |                  | 22.50                                                           |                      |  |
| 1876<br>1877         | 35,88<br>35,0 <b>4</b> | 114,78                         | _                | 33,52<br>32,25                                                  | 100,00               |  |
| 1878                 | 31,16                  | 112,09<br>99,68                | 100,00           | 30.00                                                           | 96,21<br>89,50       |  |
| 1879                 | 34,32                  | 109,79                         | 110,14           | 28,38                                                           | 84,67                |  |
| 1880                 | 39, <b>33</b>          | 125,81                         | 126,22           | 31.13                                                           | 92,87                |  |
| Durchichnitt         | 35,15                  | 103,32                         | 100,00           | 31,06                                                           | 100,00               |  |
| 1881                 | 47,69                  | 152,56                         | 153,05           | 41.88                                                           | 124,94               |  |
| 1882                 | 44,49                  | 142,32                         | 142,78           | 54,21                                                           | 161,72               |  |
| 1883                 | <b>42</b> ,83          | 137,01                         | 137,45           | 53,46                                                           | 159,49               |  |
| 1884                 | 31,22                  | 99,87                          | 100,19           | 46,82                                                           | 139,68               |  |
| 1885                 | 36,07                  | 115,39                         | 115,76           | 46,46                                                           | 138,60               |  |
| Durchichnitt         | 40,46                  | 118,64                         | 115,80           | 48,57                                                           | 156,37               |  |
| 1886                 | 40.59                  | 129,85                         | 130,26           | ${52.52}$                                                       | 156,68               |  |

| Einfaufspreis ber<br>Firma X in Aachen<br>für 100 kg Linfen<br>(Ia große) |                     | ·                                | spreis ber F<br>in Aachen<br>r 100 kg Li | Berfaufspreis ber<br>Firma X in Nachen<br>für 100kg Linsen<br>(Ia große) |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Mt.                                                                       | Berhältn.zu<br>1878 | Berhältniß zu<br>Mt. 1853   1878 |                                          |                                                                          | Mt.           | Verhältn. zu<br>1878 |
| _                                                                         |                     | 47,08                            | 100,00                                   | _                                                                        | Ī —           | _                    |
|                                                                           |                     | 47,08                            | 100,00                                   | i —                                                                      | _             | -                    |
| . – _                                                                     |                     | 47,08                            | 100,00                                   | <u> </u>                                                                 |               |                      |
| _                                                                         | · –                 | 47,08                            | 100,00                                   | l —                                                                      | -             | · —                  |
| _                                                                         |                     | 42,80                            | 90,91                                    |                                                                          |               |                      |
| _                                                                         | _                   | <b>42</b> ,80                    | 90,91                                    |                                                                          |               | -                    |
|                                                                           | -                   | 44,00                            | 93,96                                    | l <del></del>                                                            |               | 1 -                  |
| _                                                                         |                     | 50,00                            | 106,20                                   | _                                                                        | _             | 1                    |
|                                                                           | <u> </u>            |                                  | L                                        |                                                                          |               | _!                   |
|                                                                           |                     | 44,90                            | 95,37_                                   |                                                                          |               |                      |
|                                                                           | i - 1               | .:-                              |                                          | -                                                                        |               | -                    |
| -                                                                         | _                   | 46,00                            | 97,71                                    | _                                                                        | <b>i</b> –    | _                    |
| _                                                                         |                     | 46,00                            | 97,71                                    | _                                                                        |               |                      |
|                                                                           | _                   | 46,00                            | 97,71                                    | ! _                                                                      | _             | 1 -                  |
| <del>-</del> -                                                            |                     | 46,00                            | 97,71                                    | <u> </u>                                                                 |               |                      |
|                                                                           | <u> </u>            | _ 46,00                          | 97,71                                    |                                                                          |               | <u> </u>             |
| _                                                                         |                     | 50,00                            | 106,20                                   | -                                                                        |               | _                    |
| -                                                                         |                     | 50, <b>00</b>                    | 106,20                                   |                                                                          |               | _                    |
| _                                                                         |                     | 49,00<br>46,00                   | 97,71                                    |                                                                          | _             | _                    |
|                                                                           |                     | <b>46,</b> 00                    | 97,71                                    | _                                                                        |               | _                    |
|                                                                           |                     | 48,20                            | 102,38                                   | ¦                                                                        |               | · ·                  |
|                                                                           |                     |                                  |                                          | ·                                                                        |               |                      |
| _                                                                         |                     | 46,00<br>43,00                   | 97,71                                    | _                                                                        |               | _ `                  |
|                                                                           |                     | 41,00                            | 91,33<br>87,09                           |                                                                          |               |                      |
|                                                                           | 1 -                 | 50,00                            | 106,20                                   | 1                                                                        |               |                      |
|                                                                           | ! -                 | 51,00                            | 108,33                                   | _                                                                        |               |                      |
|                                                                           | T - 1               | 46,20                            | 98,13                                    | ·                                                                        |               |                      |
|                                                                           | ÷                   | 52,00                            | 110,45                                   |                                                                          |               |                      |
|                                                                           |                     | 50,00                            | 106,20                                   |                                                                          |               | _                    |
| <b>37,0</b> 0                                                             | 100,00              | 50,00                            | 106,20                                   | 100,00                                                                   | 48,00         | 100,00               |
| 50,76                                                                     | 137,03              | <b>50,</b> 00                    | 106,20                                   | 100,00                                                                   | 58,00         | 120,83               |
| 50 <b>,2</b> 6                                                            | 135,68              | 5 <b>2</b> ,00                   | 110,45                                   | 104,00                                                                   | <b>55,</b> 00 | 114,58               |
| 16,01                                                                     | 100,00              | 50,80                            | 107,90                                   | 100,00                                                                   | 53,67         | 100,00               |
| 53,89                                                                     | 145,41              | 57,00                            | 121,07                                   | 114,00                                                                   | 60,00         | 125,00               |
| 51,15                                                                     | 138,11              | 61,00                            | 129,57                                   | 122,00                                                                   | 62,00         | 129,17               |
| 45,25                                                                     | 122,30              | 58,00                            | 123,19                                   | 116,00                                                                   | 60,00         | 125,00               |
| 40,00                                                                     | 108,11              | 53,00                            | 112,57                                   | 106,00                                                                   | 56,00         | 116,67               |
| 40,80                                                                     | 110,27              | 46,00                            | 97,71                                    | 92,00                                                                    | 50,00         | 104,17               |
| 46,22                                                                     | 100,46              | 55,00                            | 116,82                                   | 108,55                                                                   | 57,60         | 107,32               |
| 48,85                                                                     | 132,04              | 55.00                            | 116,82                                   | 110,00                                                                   | 72,00         | 150,00               |

Im großen und gangen herricht mithin die gleiche Tendeng bei beiben

Breisreiben, wenn auch die Detailpreife wiederholt nachhinten.

Charafteristisch ist babei, daß sich die Detailpreise sowohl nach oben als auch nach unten weit weniger von dem Preise des Jahres 1853 entsernen als die Engrospreise. Dieser Umstand ist so einflußreich, daß die Durchschnittspreise von 1861—1865 und 1866—1870 im Rleinhandel anwachsen, im Großhandel dagegen sinken und daß 1871—1875 das umgekehrte Berhältniß eintritt. In den beiden letzten Perioden gehen die Durchschnittspreise wieder wie in den beiden ersten Hand in Hand.

Was den Einfluß der Zoll- und Gewichtsverhältnisse anlangt, so ist die Zollermäßigung vom 1. Januar 1857 in nichts bei den Detailpreisen erkennbar. Dagegen hat die Einführung des Zollgewichts (am 1. Juli 1858) eine Preißerhöhung nach sich gezogen. Die Zollermäßigung von 1865 und die Einsührung der Zollfreiheit am 1. Ottober 1870 treien in den Detailpreisen nicht zu Tage, während die Wiedereinsührung des Zolles (in Kraft seit 1. Januar 1880) mit einer Preißerhöhung sowohl bei der

Firma X als auch bei ber Firma D jufammentrifft.

## Rapitel III. Reis und Reismehl.

Bon ben verschiedenen Reissorten find in den Anlagen folgende erwähnt:

- a) Karolinareis, bekanntlich die theuerste Sorte, unter welchem Namen jest alle im Süben von Nordamerika gebauten Reissorten gehen (Anlage II Ziff. 47, Detailpreise von 1853 an; Anlage III Ziff. 39, hamburger Börsenpreise seit 1853).
- b) Javareis; der Javareis, nächst dem Karolinareis die theuerste Sorte, zerlegt sich in verschiedene Unterarten, von denen die bessere gewöhnlich mit dem Namen Taselreis bezeichnet wird. Anlage II sührt für die mittlere Sorte Javareis unter Jiss. 48 die Berkausspreise der Firma P seit 1854 an; Anlage IV enthält Ladenpreise seit 1876 (Ziss. 19); Anlage III Ziss. 40 die hamburger Börsenpreise seit 1853 für Javareis ohne nähere Bezeichnung.
- c) Arrakan (II. Sorte), aus der gleichnamigen Prodinz hinterindiens stammend, durch Wohlseilheit ausgezeichnet (Anlage I Ziff. 28, Einkaufsund Verkaufspreise der Firma X in Aachen seit 1878).

Außerdem sinden sich einige zerstreute Rotizen für Reismehl (Anlage II Ziss. 48). Sewöhnlich versteht man unter Reismehl das beim Enthülsen und Poliren des Reises, welches jett wohl ausschließlich in sog. "Reismühlen" auf dem Kontinent vorgenommen werden dürste, gewonnene und vornehmlich als Biehsutter verwendete Produkt. Mit diesem kann indeh das Reismehl der Anlage II nicht identisch sein, schon des hohen Preises wegen. Bielmehr haben wir hier ein Produkt vorauszusehen, welches als Puddingpulver u. dergl. menschlichen Nahrungszwecken dient.

Wie bisher find junachft die Angaben der Anlage I einer Unter-

fuchung zu unterziehen. Nach biefer betrug bei ber Firma X für 100 kg Arrafanreis (II.):

| Jahr         | ber Gir       | ıkauf8prei8           | ber Bei       | ctaufspreis           | bie Differenz zwischen<br>Ein: u. Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 3.40         | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                             | % bes Ein=<br>faufspreifes |  |
| 1878         | 30,40         | 100,00                | 40,00         | 100,00                | 9,60                                            | 31,58                      |  |
| 187 <b>9</b> | 30,00         | 98,68                 | 40,00         | 100,00                | 10,00                                           | 33,33                      |  |
| 1880         | <b>29</b> ,80 | 98,03                 | 40,00         | 100,00                | 10,20                                           | 34,32                      |  |
| 1881         | 27,86         | 91,64                 | 38,00         | 95,00                 | 10,14                                           | 36,40                      |  |
| 1882         | <b>26,68</b>  | 87,76                 | <b>38</b> ,00 | 95,00                 | 11,32                                           | 42,43                      |  |
| 1883         | 25,72         | 84,61                 | 36,00         | 90,00                 | 10,28                                           | 39,97                      |  |
| 1884         | 24,34         | 80,07                 | 34,00         | 85,00                 | 9,66                                            | 39,69                      |  |
| 1885         | 23,82         | 78,35                 | 30,00         | 75,00                 | 6,18                                            | 25,95                      |  |
| 1886         | 23,20         | 76,32                 | 28,00         | 70,00                 | 4,80                                            | 20,69                      |  |
| Durchschnitt | 26,87         | · -                   | 36,00         |                       | 9,13                                            | 33,98                      |  |

Der Aufschlag ift biernach - fofern man bie Prozentfage in Betracht gieht - ein verhaltnigmäßig hober, abgesehen vielleicht bon 1886. Indeg ift auch hier ber Regel ju gebenten, daß bei fehr billigen Artiteln ber Aufschlag immer bober fein muß als bei werthvolleren. Thatfachlich ift ber Mehrbetrag, ben bas Publitum für bas Pfund jahlt, boch nur ein febr unbedeutender und fallt jedenfalls nicht fo febr ins Gewicht, bak ber Bergicht auf die Bermittelung bes Raufmanns lohnend fein tonnte.

Gine turge Berechnung wird biefe Behauptung noch beffer ins Sicht ftellen.

In der Reichoftatistit 1) ist der Berbrauch an polirtem und unpolirtem Reis in Rilogramm angegeben, und zwar feit 1859; bon biefen Biffern tommen bier nur die für die Sahre bon 1878 an in Betracht. Rehmen wir an, bag in Nachen ber burchschnittliche Ronfum ebenfo groß fei, fo tonnen wir an ber Band ber Bevollerungsgiffern 2) ben Gesammttonfum an Reis für die Jahre 1878 bis 1886 berechnen. Um jedes Moment auszuschließen, welches die Berechnung ju Gunften bes Raufmanns beeinfluffen tonnte, mag bas fo ermittelte Quantum bollftanbig als Arrafanreis (II.) angefeben werben. Multipligirt man biefes Quantum mit bem oben erfichtlichen Aufschlag, fo erhält man ben Betrag, ben die Einwohnerschaft ben Raufleuten über beren Ginkaufspreis hinaus hat zahlen muffen, und zwar einen Betrag, ber eber zu boch als zu niedrig ift.

Um nun feben ju tonnen, wie viel bie einzelne Saushaltung jahrlich ersparen wurde, wenn fie ben Reis mit Umgehung bes Raufmanns birett bei beffen Lieferanten, ben Sandlern in Antwerpen und ben Reismublen

<sup>1)</sup> Stat. Jahrb. f. d. Deutsche Reich. 2) Bergl. Berwaltungsbericht der Stadt Aachen für 1887 88 S. 142.

in Holland, zu gleich billigem Preise einkauste, mussen die Einwohnerzahlen auf Haushaltungen umgerechnet werden, da mir zur Zeit nur für 1885 genaue Angaben in dieser Richtung vorliegen. Wie auf S. 5 an zestührt, betrug 1885 die Zahl die Zahl der Einwohner in Aachen 95 725, die der Haushaltungen 20878, so daß etwa 4,6 Köpse auf jede Haushaltung kommen. Wenn man daß gleiche Berhältniß auch für die früheren Jahre annimmt, wird man sich von der Wahrheit nicht zu weit entzernen, so daß nach diesem Sahe die Einwohnerzahlen der früheren Jahre aus Haushaltungen umgerechnet werden können.

Auf diefe Beife ergiebt fich folgendes:

| Jahr | Einwohner-<br>zahl der Stadt<br>Aachen<br>(abgerundet) | Reisberbrauch<br>pro Ropf nach<br>b.Reichsstatiftit | Gesammter Reisber- brauch in ber<br>Stabt Nachen<br>(Brobutt aus<br>Spalte 2 u. 3) | Ruffclag auf 1<br>kg Arrakan-Reis<br>(11) b. b. Firma<br>A. in Kachen | Gefammt-<br>Auflhlag<br>(Produtt aus<br>Spalte 4 u. 5) | Zahl der<br>Haushal-<br>tungen(3u4,6'<br>Perfonen) | Onehaltung an ben Belamut-<br>auffclag in Belamut- |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                      | 3                                                   | 4                                                                                  | 5                                                                     | 6                                                      | 7                                                  | 8                                                  |
|      | 1                                                      | kg                                                  | kg                                                                                 | <b>\$</b> f.                                                          | Mt.                                                    |                                                    | Mt.                                                |
| 1878 | 83 200                                                 | 1,49                                                | <b>123 96</b> 8                                                                    | 9,06                                                                  | 11 900,93                                              | 18 087                                             | 0,66                                               |
| 1879 | 84 400                                                 | 1,84                                                | 155 296                                                                            | 10,00                                                                 | 15 529,60                                              | 18 348                                             | 0,84                                               |
| 1880 | 85 600                                                 | 1,86                                                | 159 216                                                                            | 10,20                                                                 | 16 240,03                                              | 18 609                                             | 0,87                                               |
| 1881 | 87 600                                                 | 1,80                                                | 157 680                                                                            | 10,14                                                                 | 15 988,75                                              | 19 043                                             | 0,84                                               |
| 1882 | 89 700                                                 | 1,93                                                | 171 121                                                                            | 11,32                                                                 | 19 370,90                                              | 19 500                                             | 0,99                                               |
| 1883 | 91 700                                                 | 1,89                                                | 173 313                                                                            | 10,28                                                                 | 17 816,58                                              | 19 985                                             | 0,89                                               |
| 1884 | 93 700                                                 | 1.73                                                | 162 101                                                                            | 9,66                                                                  | 15 658,96                                              | 20 370                                             | 0,77                                               |
| 1885 | 95 700                                                 | 1,64                                                | 156 948                                                                            | 6,18                                                                  | 9 699,39                                               | 20 878                                             | 0,47                                               |
| 1886 | 97 800                                                 | 1,55                                                | 151 590                                                                            | 4,80                                                                  | 7 276,32                                               | 21 261                                             | 0.34                                               |

Die Ersparniß, die jede Haushaltung durchschnittlich erzielen würde, wenn sie die Bermittelung des Rausmanns aufgeben und das damit verbundene Maß von Unbequemlichteiten und Risito auf sich nehmen wollte, erreicht daher in teinem der angeführten Jahre den Betrag von 1 Mt.; welche Haushaltung würde um einer so geringen Ersparniß willen das jetige Bezugsspliem mit seinen großen Bequemlichteiten aufgeben wollen?

Wenden wir uns an die Einfuhrstatistit des hiefigen Hauptzollamtes, mit der Maßgabe, daß das gesammte Quantum der Einsuhr dem hiesigen Konsum gleichgestellt wird, so sinden wir Folgendes. Beim Hauptzollamt in Aachen wurden 1885 709476 kg und 1886 736246 kg Reis versteuert, die hier sämmtlich als Arratanreis II. Sorte angenommen werden sollen. Bei den Ausschlagzissern, wie sie aus S. 109 ersichtlich gemacht sind, ergiebt sich hieraus ein Sesammtausschlag von 43845 Mt. 63 Pj. in 1885 und von 35339 Mt. 81 Pj. in 1886; die Ersparniß beim direkten Bezug würde hiernach im Durchschnitt sür jede Haushaltung 1885 2 Mt. 10 Pj. und 1886 1 Mt. 66 Pj. betragen.

Selbft bei biefer ungunftigen Berechnungsweife erreicht alfo die

Ersparniß nur einen so geringstägigen Betrag, daß wohl tein Haushaltungsvorstand es vortheilhafter finden wird, sich wegen seines Reisverbrauchs mit den Großhandlern ober Reismüllern direkt in Berbindung zu setzen.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so zeigen die Einkausspreise einen sortdauernden und ununterbrochenen Rückgang, der den Preis 1886 um 23,68 Prozent unter den Stand von 1878 herunterdrückt. Die Bertauspreise halten sich die 1880 trot der inzwischen eingetretenen Zollerhöhung unverändert; die Ermäßigungen im Einkausspreise sind in dieser Zeit so unbedeutend, daß sie dei dem abgerundeten Berkausspreise kaum in die Erscheinung treten können. 1881 sinken die Berkausspreise um ungefähr den gleichen absoluten Betrag wie die Großhandelspreise, machen aber die sreilich geringsügige Ermäßigung der letzteren im Jahre 1882 nicht mit. Bon nun an geht auch der Detailpreis ununterbrochen herad, und zwar so stand, daß er 1886 um 30 Prozent tieser steht als 1878. An dieser Bewegung ist trot des zweimaligen Rachhinkens der Verkausspreise vom Standpunkt des Aublikums aus nichts auszusehen.

Bei der Verwerthung der übrigen Materialien für die Beleuchtung der Preisbewegung konnen die Preise der Firma X fortgelassen werden, da dieselben sich auf Arrakanreis beziehen, während die übrigen Groß- und

Rleinhandelspreise fich auf Rarolina- und Javareis erftreden.

Für Rarolinareis betrug :

(fiehe Tab. auf S. 112)

Rach diefer Zusammenftellung beginnen die Borfenpreise mit einer Steigerung, Die 1855 bereits 24,05 Prozent Des Preifes von 1853 ausmacht; ber Detailpreis bleibt in biefer Zeit unverandert. Erft 1856 erbebt er fich um ungefahr ben gleichen Betrag, um ben ber inzwischen gefuntene Borfenbreis über bem Niveau von 1853 ftebt. Bahrend ber Borfenpreis nunmehr erft anwächft, um 1858 zu finten, beginnt ber Detailpreis die radlaufige Bewegung bereits 1857 und fest fie bis 1859 fort, um 1860 unverandert ju bleiben. Der Grofbandelspreis befand fich 1859 und 1860 bereits wieder in einer fteigenden Richtung, die der Rleinbandelspreis erft 1861 aufnimmt, nachdem jener schon einen Abfall erlitten. 1862 finden fich beibe in einer Preissteigerung gufammen. Die jest eintretende Lude lagt bis 1867 einen genauen Bergleich nicht zu. Der Rleinhandelspreis hatte 1863 fein Riveau um 33,11 Prozent über den Preis von 1853 erhoben und halt diefes Niveau bis 1870 fest. Der Großhandelspreis fteht 1868 um 81,21 Prozent über bem Niveau von 1853, fintt 1869 bis auf 22,47 Prozent, um 1870 bis auf 46,25 Prozent zu Er erhebt fich mithin in ben Jahren 1868 und 1870 über ben Rleinhandelspreis binfichtlich bes Berhaltniffes gu 1853. Der Rleinhandelspreis beginnt nunmehr zu fallen und fteht 1872 nur noch 16,11 Brozent bober als 1853.

Der Börsenpreis dagegen erhebt sich 1871 um 108,54 Prozent über das Riveau von 1853; im nächsten Jahr sinkt er zwar, bleibt aber immer noch um 80,03 Prozent höher als im Ausgangsjahr. 1873 steigen beibe Preise, der Kleinhandelspreis bis auf 21,78 Prozent, der Großhandelspreis bis

Preife für Rarolina : Reis.

| Jahr         |                       | r Börfenpreis<br>100 kg |       | is ber Firma Y<br>1 für 100 kg |  |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|--|
| Julit        | Werhältniß zu<br>1858 |                         | Mart  | Verhältniß zu<br>1858          |  |
| 1853         | 45,66                 | 100,00                  | 70,62 | 100,00                         |  |
| 1854         | 46,02                 | 100,79                  | 70,62 | 100,00                         |  |
| 1855         | 56,64                 | 124,05                  | 70,62 | 100,00                         |  |
| Durchschnitt | 49,44                 | 100,00                  | 70,62 | 100,00                         |  |
| 1856         | 50,70                 | 111,04                  | 79,18 | 112,12                         |  |
| 1857         | <b>52,86</b>          | 115,77                  | 72,76 | 103,03                         |  |
| 1858         | 39,60                 | 86,73                   | 68,00 | 96,29                          |  |
| 1859         | 43,14                 | 94,48                   | 66,00 | 93,46                          |  |
| 1860         | 44,64                 | 97,77                   | 66,00 | 93,46                          |  |
| Durchichnitt | 46,19                 | 93,43                   | 70,39 | 99,67                          |  |
| 1861         | 41.88                 | 91,72                   | 68,00 | 96,29                          |  |
| 1862         | 57,42                 | 125,76                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1863         |                       |                         | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1864         |                       |                         | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1865         | 58,50                 | 128,12                  | 94,00 | 133,11                         |  |
| Durchschnitt | 52,60                 | 106,39                  | 86,00 | 121,78                         |  |
| 1866         |                       | İ                       | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1867         |                       |                         | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1868         | 82,74                 | 181,21                  | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1869         | 55,92                 | 122,47                  | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1870         | 66,78                 | 146,25                  | 94,00 | 133,11                         |  |
| Durchichnitt | 68,48                 | 138,51                  | 94,00 | 133,11                         |  |
| 1871         | 95,22                 | 1 208 54                | 90,00 | 127,44                         |  |
| 1872         | 82,20                 | 208,54<br>180,03        | 82,00 | 116,11                         |  |
| 1873         | <b>92,8</b> 8         |                         | 86,00 | 121,78                         |  |
| 1874         | 69,62                 | 203,42                  | 86.00 | 121,78                         |  |
| 1875         | 75,8 <b>4</b>         | 153,13                  | 80.00 | 113,28                         |  |
| Durchichnitt | 83,15                 | 170,41                  | 84,80 | 120,08                         |  |
| 1876         | 65.12                 | 142,62                  | 80.00 | 113,28                         |  |
| 1877         | 72,00                 |                         | 80.00 | 113,28                         |  |
| 1878         | 71,68                 | 157,69                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1879         | 71,42                 | 156,99                  | 80.00 | 113,28                         |  |
| 1880         | 61,70                 | 156,42                  | 80,00 | 113,28                         |  |
|              | <del></del>           | 135,13                  | ·     |                                |  |
| Durchichnitt | 68,38                 | 138,31                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1881         | 73,08                 | 160,05                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| <b>1882</b>  | 78 <b>,62</b>         | 172,19                  | 80,00 | 113,23                         |  |
| 1883         | 70,69                 | 154,82                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1884         | 58,43                 | 127,97                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1885         | 61,12                 | 133,86                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| Durchschnitt | 68,39                 | 138,33                  | 80,00 | 113,28                         |  |
| 1386         | 68,84                 | 150,77                  | 80,00 | 113,28                         |  |

auf 108,42 Prozent bes Preifes von 1853. Letterer fintt 1874: ber Detailpreis holt bies 1875 nach, in welchem Jahre ber Großhandelspreis

bereits wieder betrachtlich gestiegen mar.

Bon 1875 an bleibt der Detailpreis auf 80 Mart stehen, ist also fortbauernd um 13,28 Prozent höher als 1853. Der Großhandelspreis dagegen geht auf und ab, hält sich aber stets bedeutend höher über dem Niveau von 1853 als der Detailpreis.

Was die Durchschnittspreise anlangt, so geht hier hebung und Sentung bis zur Periode 1866/70 parallel; in der nächsten Periode geht der Detailpreis zurück; ber Engrospreis dagegen schwillt start an, um erst in der vorletzen Periode die rückläusige Bewegung, welche die Detailpreise inzwischen sortgesetz hatten, aufzunehmen. In der letzen Periode ist bei den Engrospreisen eine ganz unbedeutende Steigerung, während die Detailpreise underandert bleiben.

Die Einführung des Zollgewichts hat auf die Detailpreise keinen Einfluß gehabt, ebensowenig die bedeutende Zollermäßigung für geschälten Reis im Jahre 1860 (von 24 auf 6 Mt. für 100 kg). Dagegen folgt der seit 1. Oktober 1870 in Kraft getretenen weiteren Ermäßigung des Zolles auf 3 Mt. für 100 kg eine ansehnliche Preisermäßigung im Jahre 1871. Die spätere Zollerhöhung, in Kraft seit 1. Januar 1880, ist wiederum ohne

Einfluß auf bie Detailpreife.

Ist hiernach die Bewegung der Detailpreise gerade durch die Abweichungen von den Engrospreisen, die sast ausnahmslos weit mehr über den Stand von 1853 hinausgegangen sind, dom Standpunkt des Publikums aus nur als günstig anzusehen, so wird dies Urtheil noch mehr gestütt durch einen Bergleich der absoluten Höhe beider Preisreihen. Derselbe zeigt, daß der hamburger Preis sich mehrmals dem Berkausspreis in Aachen sehr nähert, wie z. B. 1875 und 1883, und letzteren in den Jahren 1871 bis 1873 sogar überragt, und zwar 1871 und 1873 in beträchtlichem Umsange. In dieser Zeit konnte also das Publikum in Nachen den Karolinareis billiger im Kleinhandel kausen, als der Großbändler auf der hamburger Börse.

Für Javareis ergeben die Unlagen folgendes Bild:

(fiebe Tab. auf S. 114)

Der Labenpreis, der sich nach dem Amtsblatt ergiebt, ist stets höher als der Berkaufspreis der Firma P, aber auch stets niedriger als der stüher angesührte Berkaufspreis sur Karolinareis. Deshalb ist es möglich, daß im Amtsblatt die Ladenpreise für die werthvollere Art Javareis notirt sind, welche gewöhnlich als "Taselreis" verkaust wird. Wenn diese Bermuthung sich bestätigen würde, dann hätte die Höhe der Preise nach dem Amtsblatt an und sur sich nichts Aussalless.

Auch die abweichende Art der Preisbewegung läßt eine Sortenverschiedenheit voraussehen. Der Ladenpreis steigt von 1876 bis 1880 ununterbrochen, und zwar sehr erheblich, um alsdann ebenso regelmäßig rasch zu sinken. 1884 ist der Preis dem Niveau von 1876 bereits sehr

nahe getommen und bleibt nun bis 1886 unverandert.

Preife für Java=Reis.

| Jahr         | Hamburger Börfenpreis<br>für 100 kg Javareis |                  |                | 1              | Berkaufspreis der Firma Y<br>in Aachen<br>für 100 kg mittl. Javareis |                 |               | in Aachen           |  |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|
|              | Mt.                                          | Verhält<br>1854  | niß zu<br>1876 | Dit.           | Berhäl<br>1854                                                       | iniß zu<br>1876 | Mŧ.           | Verhltn.<br>zu 1876 |  |
| 1854<br>1855 | 27,36<br>37,32                               | 100,00<br>136,40 |                | 47,08<br>47,08 | 100,00                                                               | _               | _             | =                   |  |
| Durchschn.   | 32,34                                        | 100,00           |                | 47,08          | 100,00                                                               |                 |               |                     |  |
| 1856         | <b>24</b> ,60                                | 89,91            | _              | 49,22          | 104,55                                                               |                 |               | _                   |  |
| 1857         | <b>2</b> 5,98                                | 94,96            |                | 49,22          | 104,55                                                               |                 |               | <b>—</b>            |  |
| 1858         | 21,00                                        | 76,75            |                | 44,00          | 93,25                                                                | ! —             |               |                     |  |
| 1859         | 21,84                                        | 79,82            |                | 44,00          | 93,25                                                                | '               |               |                     |  |
| 1860         | <b>2</b> 5,38                                | 92,76            |                | 46,00          | 97,71                                                                |                 |               | _                   |  |
| Durchschn.   | 23,76                                        | 73,47            | _              | 46,49          | 98,75                                                                | _               |               | _                   |  |
| 1861         | 28,92                                        | 105,70           |                | 50,00          | 106,20                                                               |                 |               |                     |  |
| 1862         | 36.48                                        | 133,33           |                | 54,00          | 114,70                                                               | _               | l —           |                     |  |
| 1863         | 37,32                                        | 136,30           |                | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               | l                   |  |
| 1864         | 15,84                                        | 57,89            |                | 54,00          | 114,70                                                               | _               | _             | '                   |  |
| 1865         | 33,30                                        | 121,71           | _              | 54,00          | 114,70                                                               | _               |               |                     |  |
| Durchschn.   | 30,37                                        | 93,91            | _              | 53,20          | 113,00                                                               |                 | l —           | _                   |  |
| 1866         | 41,40                                        | 151,32           | _              | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               |                     |  |
| 1867         | 44,46                                        | 162,50           |                | 54,00          | 114,70                                                               | <u> </u>        |               |                     |  |
| 1868         | 34,08                                        | 124,56           |                | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               |                     |  |
| 1869         | 38,40                                        | 140,35           |                | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               | l                   |  |
| 1870         | 38,64                                        | 141,23           | _              | <b>54,</b> 00  | 114,70                                                               | _               | -             |                     |  |
| Durchichn.   | 39,40                                        | 121,83           | _              | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               | <u> </u>            |  |
| 1871         | 38,64                                        | 141,23           |                | 54,00          | 114,70                                                               |                 |               | I                   |  |
| 1872         | 43,68                                        | 159,65           |                | 53,00          | 112,57                                                               |                 |               |                     |  |
| 1873         | 26,72                                        | 97,66            |                | 44,00          | 93,25                                                                | _               |               |                     |  |
| 1874         | 51,94                                        | 189,84           |                | 52,00          | 110,45                                                               | _               |               |                     |  |
| 1875         | 41,28                                        | 150,88           | _              | 46,00          | 97,71                                                                | _               | _             |                     |  |
| Durchichn.   | 40,45                                        | 125,08           | _              | 49,80          | 105,78                                                               | _               |               | _                   |  |
| 1876         | 39,52                                        | 144,44           | 100,00         | 44,00          | 93,25                                                                | 100,00          | 48,31         | 100,20              |  |
| 1877         | 38,06                                        | 139,11           | 96,31          | 48,00          | 101,95                                                               | 109,09          | 59.71         | 123,60              |  |
| 1878         | 43,62                                        | 159,43           | 110,37         | 48,00          | 101,95                                                               | 109,09          | 67,71         | 140,16              |  |
| 1879         | 39,74                                        | 145,25           | 100,56         | 48,00          | 101,95                                                               | 109,09          | 68,0 <b>2</b> | 140,80              |  |
| 1880         | 40,96                                        | 149,71           | 103,64         | 45,00          | 95,58                                                                | 102,27          | <b>68,98</b>  | 142,79              |  |
| Durchichn.   | 40,38                                        | 124,86           | 100,00         | 46,60          | 98,98                                                                | 100,00          | 62,55         | 100,00              |  |
| 1881         | 34,60                                        | 126,46           | 87,55          | 44,00          | 93,25                                                                | 100,00          | 68,88         | 142,58              |  |
| 1882         | 36,16                                        | 132,16           | 91,50          | 42,00          | 89,21                                                                | 95,45           | 65,42         | 135,42              |  |
| 1883         | 30,22                                        | 110,45           | 76,47          | <b>42,</b> 00  | 89,21                                                                | 95,45           | 55,17         | 114,20              |  |
| 1884         | 35,70                                        | 130,48           | 90,34          | 42,00          | 89,21                                                                | 95,45           | 50,00         | 103,50              |  |
| 1885         | 26,29                                        | 96,09            | 66,53          | 40,00          | 84,96                                                                | 90,91           | 50,00         | 103,50              |  |
| Durchschn.   | 32,59                                        | 100,77           | 80,78          | 42,00          | 89,21                                                                | 90,13           | 57,89         | 92,5                |  |
| 1886         | 27,62                                        | 100,95           | 69,90          | 49,00          | 84,96                                                                | 90,91           | 50,00         | 103,50              |  |

Die Berkausspreise der Firma P beginnen 1876 ebenfalls mit einer Steigerung, brechen dieselbe aber sofort ab und bleiben dis 1879 unverändert. Sie stehen dabei dem Preise von 1876 viel näher als die Ladenpreise. 1880 beginnt bei den Berkausspreisen bereits die rückläusige Bewegung, die mit einer Stockung bis 1885 andauert. 1886 bleibt der Preis der Firma P unverändert.

Seit 1882 steben dabei die Berkaufspreise für mittleren Javareis stets unter bem Niveau von 1876, ein Fall, der bei den Ladenpreisen über-

haupt nicht eingetreten ift.

Dieje Berichiebenheiten schließen indeß nicht aus, daß in der Hauptfache die Tendenz der Preisbewegungen wegen der inneren Berwandtschaft

beiber Arten gleichartig ift.

Mit ben Engrospreisen stimmt in der Zeit von 1876 an teine der Detailpreisreihen überein. Denn während die letzteren einmal eine aufsteigende und einmal eine absteigende Bewegung annehmen, finkt und steigt der Engrospreis von Jahr zu Jahr. Dagegen ist die Bewegung der Durchschnittspreise insosern gleichartig, als die Durchschnittspreise von 1881 dis 1885 allenthalben gegen die vorhergehende Periode gefallen sind. Am stärtsten ist der Rückgang bei den Engrospreisen. Die beiden Detailpreisreihen zeigen auch in dem Abstand von der Periode 1876 bis 1880 ihre innere Berwandtschaft.

Nunmehr erwächst für uns die Rothwendigkeit, die Breife der Firma 9) für die gange Zeit, in der Notirungen vorliegen, mit den hamburger Borfenpreifen fur Javareis ju vergleichen. Diefer Bergleich zeigt zuerft ein ftartes Anwachsen des Borfenpreifes, bem fich jedoch ber Bertaufspreis 1855 noch nicht anschließt. Erft 1856 giebt auch ber Detailpreis an, tommt aber bamit ju fpat, ba ber Borfenpreis bereits wieber gefunten ift Die Steigerung bes letteren 1857 macht ber Detailpreis nicht mit, wohl aber ben Rudgang 1858. 1859 fcwillt ber Borfenpreis gang unbedeutend an; ber abgerundete Bertaufspreis wird baburch nicht beeinfluft. Von 1860 an finden wir alsbann beibe Breife in fteigender Richtung. Der Borfenpreis bleibt biefer bis 1863 getreu, fintt 1864 auffallend wenn anbers in ben hamburger Notirungen tein Jrrthum mit untergelaufen ift - und fleigt barauf bis 1867 von neuem. 1868 tritt ein neuer Rudichlag ein; bemjelben folgt aber fofort eine britte Beriode ber Breisfteigerung, die nach einer Stodung von 1870 bis 1871 im Rabre 1872 ihren Sobepuntt erreicht. Bei biefer wechfelnben Bewegung wird nur im Jahre 1860 und 1864 das Nipeau von 1854 nicht erreicht, in allen anberen Jahren bagegen überschritten, und zwar zweimal um 5,70 Brogent, in ben übrigen Fallen um 21,71 bis 62,50 Prozent.

Der Detailpreis hat die Steigerung bereits 1862 beendet und bleibt nun um 14,70 Prozent über dem Niveau von 1854 unverändert bis 1871 stehen, so daß die Konsumenten in dieser ganzen Zeit von den großen Schwankungen des Börsenpreises nichts verspürt haben. Daß dies kein Nachtheil war, zeigt ein Blid auf die sehr hohen Verhältnißziffern der Engrospreise. Das Jahr 1872, welches, wie erwähnt, bei den Börsenpreisen der Abschluß einer steigenden Bewegung ist, sieht den Verkausspreis

bereits wieder finken, der nun bis 1876 in gleicher Richtung wie der Börfenpreis vorgeht. Aber während der Engrospreis meist sehr stark, im Jahre 1874 sogar um 89,84 Prozent den Preis von 1854 überragt, ift der Detailpreis 1873, 1875 und 1876 niedriger und 1874 nur um 10,45 Prozent höher als 1854.

Während der Engrospreis 1877 finkt, um 1878 zu steigen, nimmt der Detailpreis bereits 1877 das Riveau ein, auf welchem er während der nächsten Jahre verharrt. Die Zeit nach 1878 ift bereits oben zugleich

mit ben Labenpreisen besprochen worden.

In der ganzen Zeit ist, wenn man das Jahr 1854 zum Ausgangspunkt nimmt, der Engrospreis in der Regel bedeutend stärker in die Höhe gegangen als der Detailpreis, dessen größter Abstand von 1854 nach oben hin nur 14,70 Prozent gegen 89,84 Prozent bei den Engrospreisen beträgt.

Die Bewegung ber Detailpreise bietet baber in ihrer wirklichen Geftalt, trot ber mehrsachen Abweichungen in der Richtung ber Bewegung, dem Publikum größere Bortheile als es der Fall sein wurde, wenn die Firma fich in ihren Preissestsehungen eng an die Engrospreise angeschlossen

hätte.

Ein gleiches ergiebt sich aus ben Durchschnittspreisen. Dieselben machen Hebung und Senkung bis 1866/70 gleichzeitig durch. 1871/75 dagegen steigt der Börsenpreis, während der Verkausspreis eine anhaltende rückläusige Bewegung antritt, der sich der Engrospreis erst in den beiden letzen Perioden anschließt. Dabei steht zwar in der zweiten und dritten Beriode der Detailpreis verhältnismäßig höher als 1854/55; in den 4 letzen Perioden aber tritt das umgekehrte, für die Konsumenten günstigere Verhältniß ein. Der Engrospreis langt überhaupt nicht wieder bei dem Durchschnitt von 1854/55 an, während der Detailpreis in zwei Perioden sogar tieser steht.

Die Einführung des Zollgewichtes hat das Sinken des Verkaufspreises nicht zu hindern vermocht, dagegen ist die Zollermäßigung 1860 nicht zum Anlaß einer Preisermäßigung gemacht worden, ebensowenig wie die von 1870. Andererseits ist aber auch an die seit 1. Januar 1880 in Krast getretene Erhöhung des Zolles bei der Firma ?) keine und bei den Ladenpreisen nur eine ganz minimale Steigerung des Veises geknüpst worden.

Alles dies berechtigt zu dem Urtheil, daß die Preissefifegung für Reis im Rleinhandel, soweit fie überhaupt hier berudfichtigt werden tonnte, teinen

Unlag jur Ungufriedenbeit giebt.

Im Anschluß hieran ist noch das "Reismehl" zu besprechen, für welches allerdings nur ganz vereinzelte Notizen aus den Büchern der Firma P in Aachen vorliegen.

Reben die Reismehlpreise feien die Berhaltnifgiffern für Rarolina-

und Javareis in Samburg gefest. Alsbann ergiebt fich Folgenbes:

(fiehe Tab. auf S. 117)

Daß die Bewegung bei den Reismehlpreisen nicht mit berjenigen der Reispreise übereinstimmt, zeigt ein Blid auf die Zahlen fofort. Bu-

| Jahr        | in            | 8 ber Firma Y<br>Aachen<br>1g Rei8mehl | Hamburger Börfenpreis für 100<br>Javareis   Rarolinareis |                       |  |  |
|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|             | Mt.           | Verhältniß<br>zu 1853                  | Berhältniß<br>zu 1854                                    | Berhältniß<br>zu 1853 |  |  |
| 1858        | 85,60         | 100,00                                 | _                                                        | 100,00                |  |  |
| 1854        | <b>85,6</b> 0 | 100,00                                 | 100,00                                                   | 100,79                |  |  |
| 1855        | 85,60         | 100,00                                 | 136,40                                                   | 124,05                |  |  |
| <b>1856</b> | <b>85,6</b> 0 | 100,00                                 | 89,91                                                    | 111,04                |  |  |
| 1857        | 85,60         | 100,00                                 | 94,96                                                    | 115,77                |  |  |
| 1858        | 90,00         | 105,14                                 | 76,75                                                    | 86,73                 |  |  |
| 1859        | <b>80</b> ,00 | 93,46                                  | 79,82                                                    | 94,48                 |  |  |
| 1860        | 80,00         | 93,46                                  | 92,76                                                    | 97,77                 |  |  |
| 1861        | 80,00         | 93,46                                  | 105,70                                                   | 91,72                 |  |  |
| 1862        | 80,00         | 93,46                                  | 133,33                                                   | 125,76                |  |  |
| 1863        | 80,00         | 93,46                                  | 136,40                                                   |                       |  |  |
| 1866        | 100,00        | 116,82                                 | 151,32                                                   | _                     |  |  |
| 1867        | 100,00        | 116,82                                 | 162,50                                                   | _                     |  |  |
| 1868        | 100,00        | 116,82                                 | 124,56                                                   | 181,21                |  |  |
| 1869        | 100,00        | 116,82                                 | 140,35                                                   | 122,47                |  |  |
| 1870        | 100,00        | 116,82                                 | 141,23                                                   | 146,25                |  |  |
| 1871        | 100,00        | 116,82                                 | 141,23                                                   | 208,54                |  |  |
| 1872        | 100,00        | 116,82                                 | 159,56                                                   | 180,03                |  |  |
| 1873        | 80,00         | 93,46                                  | 97,66                                                    | 203,42                |  |  |
| 1883        | 60,00         | 70,09                                  | 110,45                                                   | 154,82                |  |  |
| 1884        | 60,00         | 70,09                                  | 130,48                                                   | 127,97                |  |  |

Preife für Reismehl.

gleich aber ergiebt sich, daß sich der Reismehlpreis im Bergleich zu 1853 bezw. 1854 zumeist ganz bedeutend niedriger halt als die Engrospreise bei Reis, daß also die Abweichungen von dem Engrospreis in der Regel dem Publikum von Bortheil sind.

Ein genaues Gingeben auf die Einzelheiten erscheint bei bem ludenhaften Material nicht angezeigt.

# Rapitel IV. Obft und Gudfrüchte.

Bon ben berichiedenen Arten von Obst und Sudfrüchten tonnen hier nur die wenigen besprochen werben, über welche die Anlagen Material enthalten, namlich Apselkraut, Zitronen, Korinthen, Mandeln, Pflaumen und Rofinen.

# Den Anfang mag bilben bas

# Apfelkraut.

Unter diesem Namen sind zu verstehen Aepsel, die durch Kochen entweder mit Wasser siber freiem Feuer oder ohne Wasser mit Damps und durch Pressung zu Gelee eingekocht sind. Das "Kraut" enthält also keine Fasern mehr, ein Umstand, der es von dem verwandten Mus unterscheidet. Das Kraut, welches in Aachen auch den Namen "Seim" sührt, wird am Rhein und in Süddeutschland gern als Zuthat zu Brot anstatt der Butter benutzt und ist dadurch zum Gegenstand einer besonderen Fabrikation geworden.

Da das Kraut sich gut ausschmieren läßt, also lange Zeit reicht, so ist der Bedars der einzelnen Haushaltungen nicht sehr umsangreich. Wenigstens sind bei der Firma V in Aachen in den oft angesührten 10 Tagen des Jahres 1886 nur  $2^{1/4}$  Pfund als an Buchtunden verlauft angegeben,

bie in 3 Operationen abgefest murben.

Das Material der Anlagen ift nicht sehr umsangreich. Anlage I enthält in Zisser 1 die Einkauss- und Verkaufspreise der Firma X von 1878 bis 1886; in Anlage II sinden sich unter Zisser 2 die Verkaufspreise der Firma P seit 1853. Andere Engrospreise als die Einkaufspreise der Firma X liegen nicht vor, so daß es sich empsiehlt, zunächst das sammtliche sür 1878 bis 1886 vorhandene Material neben einander zu stellen. Dabei ergiebt sich solgendes Bild:

|            |       | Bei 1                | der Firm      | a X in V                    | lachen | •                                  | Bei ber Firma P<br>in Aachen |                      |  |
|------------|-------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Jahr       |       | spreis für<br>0 kg   |               | Verfaufspreis für<br>100 kg |        | 3 zwischen<br>8= u. Ver=<br>8preis | Berfaufspreis für<br>100 kg  |                      |  |
|            | Mt.   | Berbaltn.<br>ju 1878 | Mt.           | Berhältn.<br>zu 1878        | Wet.   | Cob. Gin-<br>taufs-<br>preifes     | Mt.                          | Berhaltn.<br>ju 1878 |  |
| 1878       | 54,00 | 100,00               | 68,00         | 100,00                      | 14,00  | 25,93                              | 80,00                        | 100,00               |  |
| 1879       | 74,32 | 137,63               | 88,00         | 129,41                      | 13,68  | 18,41                              | 80,00                        | 100,00               |  |
| 1880       | 82,43 | 152,65               | 96,00         | 141,18                      | 13,57  | 16,46                              | 76,00                        | 95,00                |  |
| 1881       | 90,49 | 167,41               | 108,00        | 158,82                      | 17,51  | 19,35                              | 96,00                        | 120,00               |  |
| 1882       | 83,18 | 153,89               | 104,00        | 152,94                      | 20,82  | 25,03                              | 84,00                        | 105,00               |  |
| 1883       | 64,95 | 120,28               | 78,00         | 114,71                      | 13,05  | 20,09                              | 83,00                        | 103,75               |  |
| 1884       | 68,00 | 125,93               | 82,00         | 120,59                      | 14,00  | 20,59                              | 76,00                        | 95,00                |  |
| 1885       | 81,27 | 150,50               | 96,00         | 141,18                      | 14,73  | 18,12                              | 80,00                        | 100,00               |  |
| 1886       | 75,63 | 140,06               | <b>92</b> ,00 | 135,30                      | 16,37  | 21,64                              | 76,00                        | 95,00                |  |
| Durchschn. | 74,92 |                      | 90,22         |                             | 15,30  | 20,42                              | 81,22                        | _                    |  |

Der Aufschlag, ben nach dieser Zusammenstellung die Firma X bei Apfelkraut genommen, geht zweimal über 25 Prozent des Einkaufspreises

hinaus; dreimal halt er sich wenig über 20 Prozent und bleibt in den übrigen Jahren unter 20 Prozent. Bei dem — wie erwähnt — geringen Berbrauch des einzelnen Haushaltes ist dieser Ausichlag, der nach dem bisherigen Gange unserer Untersuchung in der Hauptsache nicht als zu hoch angesehen werden kann, thatsächlich nur von geringem Einfluß.

Die Zollamtsstatistif giebt die Einsuhr an Apfeltraut nicht an, sonbern nur die von "Sästen zum Genuß aus Obst, Beeren und Rüben, uneingesocht oder ohne Zuderzusat eingekocht" und zwar 1885 mit 190 563 kg und 1886 mit 121 028 kg. Hierzu gehört freilich auch Apfeltraut. Da aber Kraut aus allen möglichen Früchten wie z. B. Birnen, Kirschen, Pflaumen, Weinbeeren u. s. s. hergestellt wird, so ist diese Gesammtangabe für unsere Zwede zu wenig bestimmt, als daß eine Berechnung darüber lohnend wäre. Sie würde übrigens auch nur das Resultat ergeben, daß die Mehrausgabe für den einzelnen Haushalt sehr geringsügig ist, mithin ein nennenswerther Vortheil nicht zu erhossen wäre, wenn das Publitum sich zum direkten Einkauf bei den Lieseranten der Firma in Holland (Limburg) und Süddeutschland entschlösse. Die Gesahr, daß die Waare verdirbt, wird für die meisten Haushaltungen gerade bei Apselkraut weit schwerer wiegen, als der geringe sinanzielle Vortheil des direkten Bezuges.

Was die Breisbewegung anlangt, so ist bei Firma X ber Ginkaufspreis und der Berkausspreis von Jahr zu Jahr vollständig parallel, mit der Waßgabe, daß der Berkausspreis von dem Niveau von 1878 stets

weniger weit entfernt ift, als ber ftarter geftiegene Gintaufspreis.

Die Berkauspreise der Firma ), die freilich eine andere Sorte Apselkraut bezeichnen, zeigen im Anfang einige Abweichungen von den Preisen der Firma X. Während letztere gegen 1878 in den nächsten 3 Jahren steigen, bleibt der Preis der Firma ) 1879 noch unverändert und finkt sogar 1880, um erst 1881 mit zu steigen und von nun an sich in gleicher Richtung zu bewegen wie die Preise der Firma X, mit Ausnahme des Jahres 1884, in welchem der Preis der Firma N allein sinkt. Gegen 1878 halten sich die Preise der Firma N erheblich niedriger als die der Firma X, dreimal sinken sie sogar tieser als 1878.

Die Bewegung der Preise giebt baber noch weniger Anlaß zur Beschwerbe, vom Standpunkt der Konsumenten aus, als der Aufichlag, der

bei bem Artitel genommen wird.

Für Apfelkraut ist nach längerer Zollsreiheit seit 1. Januar 1880 ein Boll von 4 Mt. sür 100 kg in Krast getreten 1). Hiermit trisst bei der Firma X 1880, bei der Firma Y dagegen erst 1881 eine Preiserhöhung zusammen. Um für frühere Jahre die Analogien zwischen den Preisen und den Gewichts- bezw. Zollveränderungen zu finden, müssen hier aus Anlage II die Berkausspreise der Firma P seit 1853 bis 1877 nachgeholt werden. Dieselben betrugen für 100 kg Apselkraut:

 1853:
 Wt. 57,78
 1856:
 Wt. 62,06

 1854:
 " 57,78
 1857:
 " 64,20

 1855:
 " 59,92
 1858:
 " 58,00

<sup>1)</sup> Pof. 25 p. 2 bes jegigen Bolltarifs.

| 1859:         | Mt. | 54,00         | 1869:         | Mt. | 56,00 |
|---------------|-----|---------------|---------------|-----|-------|
| 1860:         | "   | 58,00         | 1870:         | ,,  | 60,00 |
| 1861:         | "   | 56,00         | 1871:         | ,,  | 60,00 |
| 1862:         | ,,  | 60,00         | <b>1872</b> : | ,,  | 60,00 |
| 1863:         | ,,  | 60,00         | 1873:         | ,,  | 74,00 |
| 1864:         | ,,  | 55,00         | 1874:         | ,,  | 74,00 |
| 1865:         | "   | 56,00         | 1875:         | "   | 80,00 |
| <b>1866</b> : | **  | 64,00         | 1876:         | ,,  | 80,00 |
| 1867:         | "   | <b>60</b> ,00 | 1877:         | "   | 80,00 |
| 1868:         |     | 58.00         |               |     |       |

Die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 hat hiernach feine Preiserhöhung zu Stande gebracht, obwohl eine solche bei der Unveränderlichkeit des Zolles an sich gerechtsertigt gewesen wäre, Andererseits hat aber auch die Einsührung der Zollsreiheit seit 1. Oktober 1870 keine Preisermäßigung nach sich gezogen, so daß sich das günstige und ungünstige Moment — vom Standpunkt des Publikums aus angesehen — aushebt.

Rach allem erscheinen Beschwerden über das Borgeben des Rleinhandels beim Verkauf des Apselkrautes unbegründet, wenigstens soweit es sich um die Firmen X und P handelt.

#### Bitronen.

Für Zitronen liegt wenig vergleichbares Material vor. Die hamburger Börsennotirungen (Anlage III Ziffer 11) umfassen die Preise für 100 kg Zitronen und Orangenschalen. Anlage II enthält unter Ziffer 13 bie Verkaufspreise der Firma P für 100 Stück, und zwar den Durchschnitt der einzelnen Rotirungen, die bekanntlich bei Zitronen je nach Schwere und Größe start variiren. Wie viel Zitronen durchschnittlich auf 1 kg gehen, läßt sich nicht sessifiellen, sodaß eine Umrechnung der Preise auf kg nicht möglich war.

Bei der Berschiedenartigkeit des Materials kann eine Uebereinstimmung der Breise nicht erwartet werden.

Auch abgesehen davon kann der Detailpreis bei einem Artikel, der weder nach Maß noch Gewicht, sondern nur in einzelnen Stücken verkauft zu werden psiegt, mit den Engrospreisen kaum in erheblichem Maße parallel gehen.

Die erwähnten Preise geben nun folgendes Bilb: Es kofteten (fiehe Tab. auf S. 121)

Die Zusammenstellung bestätigt volltommen das im Eingang Erdrterte. Der Detailpreis der Zitronen schwankt im Grunde nur um 10 Mt. in sehr engen Abständen herum. Der niedrigste Preis ift 8 Mt., der höchste 13 Mt. Der Großhandelspreis dagegen macht große Schwankungen durch, wobei hin und wieder auch wohl eine Beruhrung mit dem Detailpreis eintritt. Bon einer Gleichartigkeit der Bewegung kann indeß keineswegs gesprochen werden. Allerdings ist nicht zu verkennen, daß in den meisten Fällen die großen Abweichungen des Detailpreises von dem Börsenpreise

Preife für Bitronen und Orangenichalen.

| Jahr                  |               | nen und Orangen:<br>in Hamburg |               | Zitronen bei ber<br>Y in Aachen |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| J                     | <u> </u>      | Berhältniß zu<br>1853          | Dlart         | Berhältniß 311<br>1853          |
| 1853                  | 45,96         | 100,00                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1854                  | 38,64         | 84,07                          | 11,00         | 110,00                          |
| 1855                  | 31,74         | 69,06                          | 9,00          | 90,00                           |
| Durchschnitt          | 38,78         | 100,00                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1856                  | 36,60         | 79,63                          | 11,00         | 110,00                          |
| 1857                  | 40,68         | 88,51                          | <b>12,</b> 00 | 120,00                          |
| 1858                  | 70,02         | 152,35                         | <b>10,00</b>  | 100,00                          |
| 1859                  | 60,12         | 130,81                         | 9,00          | 90,00                           |
| 1860                  | 76,86         | 167,23                         | 11,00         | 110,00                          |
| Durchschnitt          | 56,86         | 146,60                         | 10,60         | 106,00                          |
| 1861                  | <b>76,3</b> 8 | 166,19                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1862                  | <b>75,</b> 84 | 165,01                         | 8,00          | 80,00                           |
| <b>1863</b>           | 66,54         | 123,02                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1864                  | 69,54         | 151,31                         | <b>11,0</b> 0 | 110,00                          |
| 1865                  | 64,26         | 139,82                         | 10,00         | 100,00                          |
| Durchschnitt          | 70,51         | 181,82                         | 10,20         | 102,00                          |
| 1866                  | 54,72         | 119,06                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1867                  | 45,24         | 98,43                          | 10,00         | 100,00                          |
| 1868                  | <b>43</b> ,56 | 94,78                          | 11,00         | 110,00                          |
| 1869                  | <b>43</b> ,56 | 94,78                          | 13,00         | 130,00                          |
| 1870                  | 63,12         | 137,34                         | 11,00         | 110,00                          |
| Du <b>rchsch</b> nitt | 50,04         | 129,04                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1871                  | 77,84         | 169,36                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1872                  | 87,06         | 189,43                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1873                  | 79,22         | 172,37                         | 13,00         | 130,00                          |
| 1874                  | 90,54         | 197,00                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1875                  | 79,96         | 173,98                         | 12,00         | 120,00                          |
| Durchschnitt          | 82,92         | 213,82                         | 11,40         | 114,00                          |
| 1876                  | <b>84,4</b> 0 | 183,64                         | 12,00         | 120,00                          |
| 1877                  | <b>84,3</b> 8 | 183,60                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1878                  | 81,96         | 178,33                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1879                  | 66,66         | 145,04                         | <b>10,</b> 00 | 100,00                          |
| 1880                  | 54,39         | 118,34                         | 12,00         | 120,00                          |
| Turchichnit           | 74,36         | 191,74                         | 11,00         | 110,00                          |
| 1881                  | 64,81         | 141,01                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1882                  | 60,85         | 132,40                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1883                  | 55,24         | 120,19                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1884                  | 65,33         | 142,15                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1885                  | 85,91         | 186,92                         | 10,00         | 100,00                          |
| Durchschnitt          | 66,43         | 171,56                         | 10,00         | 100,00                          |
| 1886                  | 90,38         | 196,65                         | 10,00         | 100,00                          |

gum Bortheil bes Bublitums find, bem ein fo gewaltiges Anschwellen ber

Preife, wie es in hamburg wiederholt eingetreten ift, erfpart blieb.

Da ber Boll seit 1846 unverändert 12 Mt. für 100 kg betragen hat, so tann von einem Ginfluß der Zollverhaltniffe hier nicht die Rede fein.

## Korinthen.

Ergiebiger als bei Zitronen ist das Material bei Korinthen. Hier bietet Anlage I (Ziffer 8) die Einkauss- und Berkauspreise der Firma X in Aachen seit 1878, Anlage II Ziffer 14 die Berkauspreise der Firma Y in Aachen seit 1853 und Anlage III Ziffer 12 die hamburger Börsen- preise seit 1853.

Fur bie Firma X ergiebt fich nach Unlage I jolgendes Bilb:

| Jahr                 |               | spreis für<br>0 kg    |       | spreis für<br>O kg    | Differenz zwischen Gin=<br>kaufe= u. Berkaufspreis |                            |  |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                      | Mf.           | Berhältniß<br>3u 1878 | Mt.   | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                                | % bes Gin=<br>faufspreifes |  |
| 1878                 | <b>65,2</b> 0 | 100,00                | 84,00 | 100,00                | 18,80                                              | 28,83                      |  |
| 1879                 | 63,15         | 96,86                 | 74,00 | 88,10                 | 10,85                                              | 17,18                      |  |
| 1880                 | 76,28         | 117,00                | 90,00 | 107,14                | 13,72                                              | 17,99                      |  |
| 1881                 | 70,66         | 108,31                | 88,00 | 104,76                | 17,34                                              | 24,54                      |  |
| 1882                 | 66,55         | 102,07                | 84,00 | 100,00                | 17,45                                              | 26,22                      |  |
| 1883                 | 61,97         | 95,05                 | 80,00 | 95,24                 | 18,03                                              | 29,09                      |  |
| 1884                 | 48,25         | 74,00                 | 62,00 | 73,81                 | 13,75                                              | 28,50                      |  |
| 1885                 | 45,75         | 70,17                 | 60,00 | 71,43                 | 14,25                                              | 31,45                      |  |
| 1886                 | 55,21         | 84,66                 | 72,00 | 85,71                 | 16,70                                              | 30,41                      |  |
| <b>L</b> urchschnitt | 61,45         | -                     | 77,11 | <u> </u>              | 15,66                                              | 25,48                      |  |

Der Aufschlag der Firma wechselt hiernach zwischen 17,18 und 31,45 Prozent des Einkausspreises. Ueber 30 Prozent stand der Aufschlag nur 1885 und 1886, unter 20 Prozent 1879 und 1880. In den übrigen Jahren war der Aufschlag 24,54 bis 29,09 Prozent. Dem Publikum kann spreilich von diesem Wechsel eine richtige Vorstellung kaum entstanden sein. 1880 z. B. muß das Publikum pro Psiund 8 Ps. mehr zahlen als 1879, während der Aufschlag sich nur sehr wenig hebt. In den 3 nächsten Jahren wächst der Aufschlag absolut wie relativ, und zwar in letzterer Beziehung sehr stark, während der Verkausspreis beträchtlich sinkt. Aehnlich ist es 1885.

Was die prozentuale Höhe des Aufschlags anlangt, so ist berselbe nach allem, was wir bisher in dieser Hinsicht angeführt, 1879 und 1880 nicht als zu hoch anzusehen. Für die übrigen Jahre ist ein Urtheil sehr schwer möglich, wenn man nicht genau orientirt ist über die Gründe, die

bei ber Preisseftfetung ber Firma maggebend gewesen find. Dazu fehlt hier jegliches Material. Indeffen lagt fich über die Frage einigermaßen ein Urtheil gewinnen, ob das Bublitum ein Intereffe baran haben tann. ohne Bermittlung bes Raufmanns feinen Bedarf an Rorinthen gu beden, m. a. 2B., ob die thatfachliche Belaftung bes Bublitums, auf die es fchließlich boch vorwiegend antommt, burch ben Aufschlag bes Raufmanns eine au bobe wird.

In biefer Sinficht ift es junachft von Intereffe, ju feben, wie viel Rorinthen in den oft angeführten 10 Tagen bes Jahres 1886 bei ber Firma ?) vertauft find. Diefes Quantum ftellt fich auf 12 Bfund, die in 13 einzelnen Operationen vertauft find. Ueberträgt man den Breis bon 1886 bei ber Firma X, ber übrigens bem ber Firma 9 febr nabe tommt, auf bies Quantum, fo ergiebt fich ein Gefammtvertaufspreis bon 4,32 Mt., mabrend die Firma felbft 3,31 Mf. beim Gintauf gegeben bat. Der gange Bruttoerlos aus bem Bertauf an bie Buchtunden murbe fich mithin in 10 Tagen auf 1.01 Dit. ftellen.

Wie wenig auf jede Baushaltung unter ben 400 Buchtunden ber Firma im gangen Jahre an Aufschlag tommt, lagt fich biernach leicht

ermeffen.

Rach dem Bericht ber Sandelstammer für Machen und Burticheid für 1886 find beim Sauptgollamt in Aachen 1885 133846 kg und 1886 90 133 kg Rorinthen eingeführt. Rehmen wir nach früheren Beifpielen auch bier an, daß Lagerbeftande und Abfat nach anderen Blaten fich aleichkommen und fonach bas angeführte Quantum als in Nachen tonfumirt angefeben werben tann, fo ergiebt fich, daß 1885 im gangen um Dlf. 19073,06 und 1886 um Mt. 15 133,33 bom Bublitum mehr für Rorinthen bezahlt wurde, als ber Raufmann beim Einkauf gegeben. Das ergiebt für jebe Saushaltung 1885 etwa 0,91 und 1886 etwa 0,71 Mf.

Satte bas Bublitum bemnach bie Rorinthen bei ben Sandlern in London, Samburg und Antwerpen, Die ben biefigen Martt verforgen, birett eingefauft, fo wurde jebe Baushaltung nach ber fo ungunftig wie möglich geftalteten Berechnung burchschnittlich im Jahre 1885 91 Bf. und 1886 71 Pf. gespart haben. Da nun Rorinthen bejonders forgfältig in trodenen und fühlen Raumen aufbewahrt werden muffen, fo murbe bie Eifparnig vielleicht icon baburch aufgezehrt, bag in bem Saushalt erft entsprechenbe Einrichtungen getroffen werden mußten. Denn nur bei größeren Bezügen tonnen die Engrospreife eintreten und auf die Aufbewahrung größerer Quantitaten Rorinthen find die Saushaltungen wohl ausnahmelos nicht eingerichtet.

Auch hier gelangen wir mithin ju bem Ergebniß, bag ber gerade 1885 und 1886 bem Prozentfat nach hohe Aufschlag in feiner praftifchen Bebeutung nur wenig Ginfluß auf die Roften bes Lebensunterhaltes ber

einzelnen Saushaltung ausfiben tann.

Die Bewegung ber Preife tann nicht anders als befriedigen. Bebung und Sentung geht bei ben Bertaufs- und Gintaufspreifen volltommen Sand in Band. Dabei fintt ber erftere junachft ftarter und entfernt fich barauf nach oben bon bem Niveau bon 1878 nicht unerheblich weniger als ber Einkaufspreis. Bon 1882 an find auch die Berhaltnifgiffern bei beiden Breisreihen einander fehr nabe.

Durch die Berangiehung ber übrigen Materialien zu einer Beleuchtung

der Preisbewegung erhalten wir folgendes Bild :

(fiehe Tab. auf S. 125)

Dag in diefer Rusammenftellung ber hamburger Rettopreis immer niedriger ift als ber Gintaufspreis der Firma X in Machen, ber franto Lager Machen zu verfteben ift, ertfart fich fofort aus naturlichen Grunden und braucht hier nicht naber erörtert zu werben. In der Bewegung weichen beibe Breifreiben breimal von einander ab, indem 1879, 1882 und 1885 ber Gintaufspreis ber Firma X finit, mabrend ber Borfenpreis fleigt. Da die Berkaufspreise der Firma & — wie erwähnt — sich eng an bem Einkaufspreise anschließen, so weichen biese Berkaufspreise ebenfalls 1879, 1882 und 1885 von ben fteigenden Borfenpreifen ab. Die Bertaufspreife ber Firma D geben feit 1878 genau Band in Band mit ben beiben Breisreihen der Firma X, fobaß gegenüber ben hamburger Breifen auch hier dieselben Abweichungen befteben. Was das Berhaltniß gu 1878 am langt, fo find fur bas Bublitum am gunftigften bie Bertaufspreife ber Firma D gestaltet, wie aus ber nebenftebenden Tabelle erfichtlich; ihnen fcliegen fich in auffteigender Linie die Bertaufspreife der Firma I in Machen, die Gintaufsbreife berfelben und die hamburger Borfenpreife au. Lettere balten fich ftets hoher als 1878, jum Theil recht bedeutenb. Dies außert fich auch in ben Durchschnittepreifen, die bei ben Borfenpreifen fur 1881-1885 noch etwas höher find als 1878-1880, mabrend fie bei ben Berkaufspreisen ber Firma X um 9,52 Brogent, bei benen ber Firma D um 12,40 Brogent und bei ben Gintaufspreisen ber Rirma I um 14.03 Brogent tiefer fteben.

Für die frühere Zeit findet sich Folgendes. Die Börsenpreise beginnen mit einem recht hohen Sat, dem 1854 ein ganz aussallender Absturz solgt. Die Detailpreise geben statt dessen in die Höhe, bleiben aber 1855 underändert, in welchem Jahre der Börsenpreis den großen Rücklig von 1854 annähernd wieder ausgleicht. Der Börsenpreis steigt nun dis 1856 und geht alsdann dis 1862 anhaltend zurück. Die gleiche Tendenz herrscht bei den Detailpreisen; nur unterbrechen diese 1859 und 1862 die rückläusige Bewegung, die allerdings in so geringsügigem Maße bei den Engrospreisen zu Tage tritt, daß der Detailpreis bei der Abrundung wohl davon abstrahieren konnte. Während alsdann der Detailpreis bis 1864 weiter sinkt und 1865 stadil bleibt, ziehen die Engrospreise zunächst etwas an, um dann bis 1865 ebensalls in eine rückläusige und durch keine Stockung

unterbrochene Bewegung umzufegen.

1866 zeigen beibe Preisreihen eine Steigerung, 1867 beibe eine Semtung. Lettere findet bei den Engrospreisen noch 1868 ihre Fortsetzung und weicht alsdann einer ansteigenden Bewegung, die 1871 ihren höhepunkt erreicht. Der Detailpreis dagegen unterbricht 1868 den Rückgang, sett ihn aber 1869 wieder jort und nimmt deshalb erst 1870, also ein Jahr später als der Engrospreis, die steigende Richtung auf. Dieselbe findet auch

bei ben Bertaufspreifen 1871 ihren Sobepuntt.

Preise für 100 kg Rorinthen.

| Jahr                                 |                                            | amburg<br>örfenpre                |                                                | ber 8    | ıfspreis<br>Firma<br>Aachen            | Berto                                          | ufspreis<br>Y in L      |                               | ber &                            | ufspreis<br>Firma<br>Nachen                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      | Mt.                                        | Verhält<br>1853                   |                                                | Dit.     | Verh.<br>z. 1878                       |                                                | Verhält<br>1853         | niß zu<br>1878                | Mt.                              | Berh.<br>3. 1878                            |
| 1853<br>1854<br>1855                 | 95,64<br>27,48<br>76,98                    | 29,73                             |                                                | _        |                                        | 156,22<br>160,50<br>160,50                     |                         | <del>-</del><br>-<br>-        | _<br>                            | -                                           |
| Durchichnitt                         | 66,70                                      | 100,00                            |                                                |          |                                        | 159,07                                         | 100,00                  |                               | _                                |                                             |
| 1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 111,36<br>89,10<br>48,36<br>46,98<br>61,46 | 116,44<br>93,16<br>50,56<br>49,12 |                                                |          |                                        | 171,20<br>128,40<br>120,00<br>120,00<br>100,00 |                         |                               | 1 1 1                            | ——————————————————————————————————————      |
| Durchschnitt                         |                                            | 101,12                            |                                                |          |                                        | 127,92                                         | 80,42                   | _                             |                                  |                                             |
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865 | 40,08<br>38,28<br>38,64<br>38,28<br>35,28  | 40,03<br>40,40<br>40,03           |                                                |          | —————————————————————————————————————— | 94,00<br>94,00<br>90,00<br>80,00<br>80,00      |                         |                               |                                  | <br><br>                                    |
| Durchichnitt                         | 38,11                                      | 57,13                             |                                                | _        | _                                      | 87,60                                          | 1 1                     |                               | _                                | _                                           |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | 37,86<br>35,16<br>30,42<br>32,40<br>45,36  | 36,76<br>31,81<br>33,88           | _<br>_                                         |          | _                                      | 86,00<br>80,00<br>80,00<br>76,00<br>86,00      | 51,21<br>51,21<br>48,65 | -<br>-<br>-<br>-              |                                  |                                             |
| Durchichnitt                         | 36,24                                      | 54,33                             |                                                |          |                                        | 81,60                                          | 51,30                   |                               | -                                |                                             |
| 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 46,16<br>45,58<br>40,62<br>44,52<br>44,88  | 47,66<br>32,47<br>46,55           |                                                | <br><br> |                                        | 93,00<br>87,00<br>86,00<br>82,00<br>83,00      | 55,69<br>55,05<br>52,49 |                               |                                  | ——————————————————————————————————————      |
| Turchichnitt                         | 44,35                                      | 66,49                             |                                                |          | -                                      | 86,20                                          | 54,19                   |                               |                                  |                                             |
| 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880 | 49,82<br>49,36<br>34,62<br>40,82<br>45,03  | 51,61<br>36,19<br>42,68           | 100,00<br>117,09<br>130,07                     | 63,15    | 100,00<br>96,86                        | 94,00<br>86,00<br>88,00<br>76,00<br>88,00      | 55,05<br>56,33<br>48,65 | <br>100,00<br>86,36<br>100,00 | <b>74,0</b> 0                    | —<br>  100,70<br>  88,10<br>  107,14        |
| Durchichnitt                         | 43,93                                      |                                   | 100,00                                         | 68,21    | 100,00                                 | 86,4ი                                          | 54,32                   | 100,00                        |                                  | 100,00                                      |
| 1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 42,69<br>45,88<br>44,10<br>35,31<br>37,43  | 47,97<br>46,11<br>36,92           | 123,31<br>132,52<br>127,38<br>101,99<br>108,12 | 48,25    | 102,07<br>95,05<br>74,00               | 67,00<br>61.00                                 | 48,65<br>42,89<br>39,05 | 69,32                         | 84,00<br>80,00<br>62,00<br>60,00 | 104,76<br>100,00<br>95,21<br>73,81<br>71,43 |
| Durchschnitt                         | 41,08                                      |                                   | 102,29                                         |          |                                        | 73,60                                          |                         | 87,60                         | l                                |                                             |
| 1886                                 | 43,00                                      | 44,96                             | 124,20                                         | 55,21    | 84,66                                  | 70,00                                          | . 44,81<br>             | 79,55                         | <b>72,0</b> 0                    | 85,71                                       |

Von 1872 an geht der Börsendreis bis 1873 herunter, hebt sich bis 1876, senkt sich bis 1878 von neuem, um darnach abermals anzuziehen. Auch der Detailpreis der Firma P schließt sich seit 1872 der sinkenden Richtung an, sührt dieselbe aber ein Jahr weiter als der Engrospreis und beginnt deshalb die neue Steigerung auch erst ein Jahr später. Den höhepunkt bildet hier ebensalls das Jahr 1876. Mit den Engrospreisen geht auch der Detailpreis seit 1877 herab, um nach einem Rückschlag 1878 die sinkende Bewegung die 1879 fortzusesen. Die hieran anschließende Periode

ift bereits befprochen worben.

Nach allem hintt ber Detailbreis zwar einige Dale nach, bat aber in ben allermeiften Rallen die gleiche Tendens wie der Engrospreis, fodaß bie Breisbewegung in biefer Binficht befriedigt. Bas bas Daf ber Bebungen und Sentungen anlangt, fo erscheinen bie Engrospreise meift tiefer unter bem Niveau von 1853 als die Rleinhandelspreife; erft in ben letten Jahren nahern fich beide. Hierbei ist indeß zu beruckfichtigen, daß der Preis von 1853 ein auffallend hober ift; bei dem umfangreichen Wechsel ber Ronjunkturen gerade bei Rorinthen liegt daber etwas Zufälliges in dem Berhaltnik zu 1853. Das gleiche muß freilich auch fur die Durchschnittspreise angenommen werden, ba der Durchschnitt für 1853-1855 burch ben mertwürdig geringen Breis fur 1854 herunter gedrudt wird. Daber mag es tommen, daß in der zweiten Beriode der durchschnittliche Borfenbreis etwas gestiegen ift, mabrend ber burchschnittliche Detailpreis um nabeau 20 Brogent gurudgegangen mar. Bon jest an geben Sebung und Sentung bei beiden Breisreiben parallel, mit Ausnahme ber porletten Beriobe, in ber bei den Rleinhandelspreifen eine tleine Steigerung, bei ben Engrospreisen eine kleine Abschwächung eintritt. Das Berhaltniß zu 1853-1855 ift bei ben burchschnittlichen Rleinhandelspreifen ftets und zwar theilweife recht erheblich gunftiger fur bas Publitum als bei den Engrospreifen.

Da der Zoll stets unverändert war, so hätte 1858 an sich ein Anlah vorgelegen, wegen der Einsuhrung des Zollgewichts den Berkaufspreis zu erhöhen. Derselbe blieb indeß auch für das schwerere Zollpsund auf 60 Pf. pro Pfund stehen. Die Differenz in der Tabelle auf S. 125 zwischen dem Preis von 1857 und 1858 (2. Hälfte) beruht nur auf der

Umrechnung auf neues Bewicht.

Die Betrachtung der Verkaufspreise der Firma 9 hat daher das Resultat bestätigt, welches bereits für 1878—1886 bei den Preisen der Firma X gewonnen war und welches dahin geht, daß die Bewegung der Korinthenpreise im Detailhandel bei den in Rede stehenden Firmen durch-aus bezriedigt.

#### Mandeln.

lleber Mandeln finden sich nur in Anlage II und III Angaben. Anlage II giebt unter Ziffer 33 für "Prinzesmandeln" seit 1853 und unter Ziffer 34 für "Rochmandeln" seit 1870 die Verkausspreise der Firma Y in Nachen; Anlage III enthält in Ziffer 28 die hamburger Börsenpreise für Mandeln ohne nähere Bezeichnung seit 1853.

Bei der Berschiedenheit der Perioden für beide Mandelarten empfiehlt es fich, beide getrennt zu besprechen. Es sei dabei mit den "Prinzeß-mandeln" begonnen.

Unter "Prinzesmandeln" find die als Deffertsrucht verwendeten "Arach-" oder "Anacmandeln" zu verstehen. Die Preise für diese Art ergeben sich aus nachstehender Zusammenstellung:

#### (fiehe Tab. auf S. 128)

Aus diefer Zusammenstellung Schläffe über den Aufschlag ziehen zu wollen, erscheint zu gewagt, da ein Bergleich in dieser hinsicht nur zwischen den Einkauss- und Berkausspreisen derselben Firma mit Sicherheit durchgesührt werden kann.

Daß die Prinzesmandeln, wenn sie in die Hande ber Kunden der Firma P in Nachen gelangen, erheblich theurer stehen, als auf der hamburger Borfe Mandeln überhaupt gehandelt werden, ist das einzige, was bezüglich des Aufschlags aus vorstehenden Zahlen herausgelesen werden kann; bei der hohe des Aufschlags spielt selbstverständlich der Umstand eine große Rolle, daß die Prinzesmandeln zu den Gegenständen des Luzus-

tonfums gehören.

Bezüglich der Preisbewegung zeigt die Tabelle, daß die Rleinhandelspreife in den erften 5 Jahren unverandert bleiben, mahrend ber Borfenpreis 1854 unbedeutend fintt und alebann bis 1857 anwächft, fo zwar, bag er 1857 um 20,22 Prozent bober fteht als 1853. Bis 1860 finten bon jest an beibe Breisreihen, wobei jedoch die Sentung unter bas Niveau bon 1853 bei ben Rleinhandelspreifen farter ift. 1861 ziehen beide Breife an. 1862 zeigt ber Großhandelspreis wieber einen Rudfchlag, nimmt aber bann eine fteigenbe Richtung an bis 1867. Der Bertaufspreis geht 1862 weiter in die Sobe und ichließt die fteigende Bewegung ebenfalls 1867. Der Abstand gegen 1853, ber bon 1863 bis 1865 bei beiden Breisen nabezu gleich und 1866 bei ben Rleinhandelspreifen geringer als bei ben Borfenpreifen gewesen mar, entfernt fich 1867 bei ben erfteren viel weiter nach oben bon bem Stanbe bes Jahres 1853. Ginmal in die Bobe geschnellt, behalt der Bertaufspreis bis 1873 immer einen relativ hoheren Stand als ber Borfenpreis. Richtung ber Bewegung ift bei beiben Preifarten in biefer Beit volltommen gleichartig. Während aber 1874 und 1875 ber Borfenpreis in die Sobe gebt, bleibt ber Rleinhanbelspreis unverandert, fodag nunmehr wieder bas Niveau ber Borfenpreife verhaltnigmäßig bober wird, ein Berhaltnig, welches mit Musnahme ber Jahre 1876, 1879 und 1880 bis jum Ende ber in Betracht gezogenen Beit anbauert.

Hichtung der Börsenpreise anzuschließen, so holt er dies 1876 nach, während der Börsenpreis in diesem Jahr eine kleine Abschwächung zeigt. Alsdann gehen beide dis 1879 in die höhe, um nunmehr in eine rückläufige Bewegung umzuschlagen. Dieselbe kommt bei den Kleinhandelspreisen bis 1885 unverkurzt zum Ausdruck, da die Preise von Jahr zu Jahr sinken. Die Börsenpreise zeigen dagegen 1883 eine Unterbrechung der rückläufigen Bewegung, sehen sie aber darauf wieder sort bis 1886. Da der Kleinhandelspreis

Breife von Bringegmanbeln.

| Jahr                 |                          | er Börfenpreis<br>kg Mandeln | Berlaufspreis der Firma Y<br>zu Aachen<br>für 100 kg Brinzeßmandeln |                       |  |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| -                    | Mt.                      | Verhäliniß zu<br>1853        | Mt.                                                                 | Verhältniß 31<br>1853 |  |  |
| 1853                 | 131,16                   | 100,00                       | 256,80                                                              | 100,00                |  |  |
| 1854                 | 130,56                   | 99,54                        | <b>256</b> ,80                                                      | 100,00                |  |  |
| 1855                 | 134,40                   | 102,47                       | 256,80                                                              | 100,00                |  |  |
| Durchichnitt         | 132,04                   | 100,00                       | 256,80                                                              | 100,00                |  |  |
| 1856                 | 135,66                   | 103,43                       | 256,80                                                              | 100,00                |  |  |
| 1857                 | 157,68                   | 120,22                       | <b>2</b> 56,80                                                      | 100,00                |  |  |
| 1858                 | <b>12</b> 8,70           | 98,19                        | 250,00                                                              | 97,35                 |  |  |
| 1859                 | 111,36                   | 84,90                        | 224,00                                                              | 87,23                 |  |  |
| 1860                 | 110,22                   | 84,03                        | 200,00                                                              | 77,88                 |  |  |
| Durchschnitt         | 128,72                   | 97,49                        | 237,52                                                              | 92,50                 |  |  |
| 1861                 | 117,12                   | 89,30                        | 206,00                                                              | 80,22                 |  |  |
| 1862<br>18 <b>63</b> | 107,70<br>117, <b>30</b> | 82,11                        | 220,00<br>230,00                                                    | 85,67<br>89,56        |  |  |
| 1864                 | 121,08                   | 89,43<br>92,31               | 240,00<br>240,00                                                    | 93,46                 |  |  |
| 1865                 | 131,58                   | 100,32                       | 260,00                                                              | 101,24                |  |  |
| Durchichnitt -       | 118,96                   | 90,09                        | 231,20                                                              | 90,03                 |  |  |
| 1866                 | 155,70                   | 118,71                       | 274.00                                                              | 106,70                |  |  |
| 1867                 | 156.42                   | 119,26                       | 370,00                                                              | 144,08                |  |  |
| 1868                 | 149,84                   | 114,24                       | 350,00                                                              | 136,29                |  |  |
| 1869                 | 139,92                   | 106,68                       | 330,00                                                              | 128,50                |  |  |
| 1870                 | 146,46                   | 111,67                       | 360,00                                                              | 140,19                |  |  |
| Durchichnitt         | 149,67                   | 113,35                       | 336,80                                                              | 131,15                |  |  |
| 1871                 | 134,28                   | 102,38                       | 280,00                                                              | 109,03                |  |  |
| 1872                 | 118,24                   | 90,15                        | <b>2</b> 50, <b>0</b> 0                                             | 97.35                 |  |  |
| 1873                 | 113,28                   | 86,34                        | <b>240,00</b>                                                       | 93,46                 |  |  |
| 1874<br>1875         | 123,7 <b>2</b><br>135,86 | 94,33                        | <b>240,</b> 00<br><b>240,</b> 00                                    | 93,46<br>93,46        |  |  |
| Durchichnitt         | 125,08                   | 94,73                        | 250,00                                                              | 97,35                 |  |  |
| 1876                 | 134.86                   | 102,82                       | 280,00                                                              | 109,03                |  |  |
| 1877                 | 151,64                   | 115,61                       | 285,00                                                              | 110,98                |  |  |
| 1878                 | 167,76                   | 127,90                       | 300,00                                                              | 116,82                |  |  |
| 1879                 | 181,66                   | 138,50                       | 395,00                                                              | 153,82                |  |  |
| 1880                 | 163,53                   | 124,68                       | <b>328,</b> 00                                                      | 127,72                |  |  |
| Durchschnitt         | 159,89                   | 121,25                       | 317,60                                                              | 123,58                |  |  |
| 1881                 | 148,50                   | 113,22                       | 250,00                                                              | 97,35                 |  |  |
| 1882                 | 187,31                   | 104,69                       | <b>23</b> 8,00                                                      | 92,68                 |  |  |
| 1883                 | <b>158,6</b> 5           | 120,96                       | 234,00                                                              | 91,12                 |  |  |
| 1884                 | 142,72                   | 108,81                       | 218,00                                                              | 84,89<br>81,78        |  |  |
| 1885                 | 130,77                   | 99,70                        | 210,00                                                              | <u> </u>              |  |  |
| Turchichnitt         | 143,59                   | 108,75                       | 230,00                                                              | 89,56                 |  |  |
| 1886                 | 130,75                   | 99,69                        | 255,00                                                              | 99,30                 |  |  |

Manbeln. 129

vor 1886 mehrere Jahre lang tiefer unter dem Niveau von 1853 stand, als der Börsenpreis, so benutt er 1886 den Umstand, daß der Börsenpreis fast unverändert blieb, um sich annähernd auf dessen relatives Niveau zu erhöhen.

Rach bem Borhergehenden befinden sich die Detailpreise sur Prinzeßmandeln mit den Engrospreisen in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Jahre in volltommener Uebereinstimmung hinsichtlich der Bewegung. Bezüglich des Niveaus im Bergleich zu 1853 ist in den meisten Fällen die Preislage im Aleinhandel für das Publikum günstiger als im Großhandel, da letzterer seine Preise wiederholt höher als der Aleinhandel im Bergleich zu 1853 stellt.

In den Durchschnittspreisen herrscht, wie nach dem vorher Erörterten selbstverständlich, ebenfalls eine vollkommene Gleichartigkeit der Bewegung. Gegen 1853 bis 1855 ist das Berhältniß in den drei vorletzen Perioden bei den Detailpreisen weniger günstig als bei den Engrospreisen, während sonst umgekehrte gilt.

Die einzige Zollveranderung, die bei Mandeln in der betrachteten Zeit eintrat. ift die Zollerhöhung von 24 auf 30 Mt. für 100 kg im Jahre

1879, bie aber auf die Detailpreife ohne Ginflug geblieben ift.

Die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 wirkte infosern ein, als der Preis, der für das altpreuß. Pjund 1,20 Mt. betragen hatte, für das schwerere Zollpsund auf 1,25 Mt. erhöht wurde. Daß diese Erhöhung indeß nicht den Umsang erreicht hat, den die Bergrößerung des Psundes an sich gerechtsertigt hätte, zeigen die auf Seite 128 angegebenen Preise; rechnet man den Preis von 1,20 Mt. für das altpreuß. Psund auf kgum, wie es im Interesse der Bergleichbarkeit nothwendig ist, so ergiebt sich sogar, daß saktisch der Preis gegen 1857 niedriger geworden ist.

Hir Rochmandeln liegen, wie erwähnt, nur die Preise von 1870 an vor; stellt man neben diese die hamburger Börsenpreise, so erhält man

folgendes Bild:

## (fiebe Tab. auf S. 130)

Auch hier muß bavon Abstand genommen werden, über ben Aufschlag Schluffe aus ben porstehenden Zahlen zu ziehen. Bielmehr gestatten bie-

felben nur einen Ueberblid über die Breisbewegung.

Die rückläusige Bewegung, die bei den Engrospreisen im Anfang zu Tage tritt, nehmen die Detailpreise ein Jahr später auf, setzen sie aber auch ein Jahr länger fort, tropdem 1874 der Börsenpreis bereits wieder höher geworden war. Auch an der weiteren Erhöhung desselben im Jahre 1875 nimmt der Detailpreis, der stadil geblieden ist, noch nicht theil. Erst 1876 tritt er in die steigende Bewegung ein, während der Börsenpreis in diesem Jahr eine Abschwächung erlitt. Bei dem Börsenpreis erreicht die steigende Bewegung ihren höhepunkt im Jahre 1879 und macht dann einem Rückgang Platz, der 1883 unterbrochen wird. Die Berkausspreise der Firma Pschließen erst 1880 — vermuthlich im hinblick auf die seit 15. Juli 1879 in Krast getretene Josephhung — mit der Steigerung ab und nehmen alsdann ebenfalls die rückläusige Bewegung aus, die jedoch

Preije für Rodymanbeln.

| Jahr                                 |                                                | jenpreis für 100 kg<br>nbeln                  | Berlaufspreis d. Firma P in Aachen<br>für 100 kg Rochmandeln |                                              |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| V.4.                                 | Mt.                                            | Berhältniß<br>zu 1870                         | Mt.                                                          | Berhältniß<br>zu 1870                        |  |  |
| 1870                                 | 146,46                                         | 100,00                                        | 240,00                                                       | 100,00                                       |  |  |
| 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 194,28<br>118,24<br>113,28<br>123,72<br>185,86 | 91,68<br>80,73<br>77,35<br>84,47<br>92,76     | 240,00<br>230,00<br>210,00<br>200,00<br>200,00               | 95,83<br>87,50<br>83,33<br>83,33             |  |  |
| Durchichnitt                         | 125,08                                         | 100,00                                        | 216,00                                                       | 100,00                                       |  |  |
| 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880 | 134,86<br>151,64<br>167,76<br>181,66<br>163,53 | 92,08<br>103,54<br>114,54<br>124,03<br>111,66 | 206,00<br>230,00<br>240,00<br>245,00<br>250,00               | 85,83<br>95,83<br>100,00<br>102,08<br>104,17 |  |  |
| Durchschnitt                         | 159,89                                         | 127,83                                        | 234,20                                                       | 108,43                                       |  |  |
| 1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 148,50<br>137,31<br>158,65<br>142,72<br>130,77 | 101,39.<br>93,75<br>108,32<br>97,45<br>89,29  | 240,00<br>232,00<br>224,00<br>218,00<br>200,00               | 96,67<br>93,33<br>90,83<br>83,33             |  |  |
| Durchschnitt                         | 143,59                                         | 114,79                                        | 222,80                                                       | 103,15                                       |  |  |
| 1886                                 | 130,75                                         | 89,29                                         | 200,00                                                       | 83,33                                        |  |  |

ohne Unterbrechung bis 1885 fortgeführt wird und 1886 zum Stillstand kommt. Das Berhältniß zu 1870 ist dabei nur 1871—1873 und 1882 bei den Detailpreisen ungünstiger als bei den Börsenpreisen, während im übrigen das umgekehrte Berhältniß herrscht. Letzteres waltet auch bei den Durchschnittspreisen im Bergleich zu dem Preise von 1871—1875 ob. Wie nach dem Vorhergesagten zu erwarten, ist die Bewegung der Durchschnittspreise völlig parallel.

Alles in allem tann bie Breisbewegung für Mandeln nur befriedigen.

# Pflaumen.

Bon den verschiedenen Pflaumenarten sind in den Anlagen I—IV nur die gangbaren "türkischen" Pflaumen berücksichtigt. Anlage I giebt in Jiffer 25 hierfür die Einkausse und Berkausspreise der Firma X in Aachen von 1878 bis 1886, Anlage II in Jiffer 44 die Berkausspreise der Firma V in Aachen seit 1857, Anlage III in Jiffer 36 die hamburger Börsen preise (für Pflaumen und Zwetschen).

Rach Anlage I ergiebt fich für bie Firma X folgendes Bilb:

| Jahr                  |                | reis f. 100 kg<br>Bflaumen |       | reis f. 100 kg<br>Pflaumen | Differenz zwifchen Gin-<br>taufs- u. Bertaufspreis |                            |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                       | Mt.            | Berhältniß<br>zu 1878      | Mt.   | Berhältniß<br>zu 1878      | Mt.                                                | % bes Ein-<br>faufspreises |  |
| 1878                  | 60,00          | 100,00                     | 75,00 | 100,00                     | 15,00                                              | 25,00                      |  |
| 1879                  | 43,10          | 71,83                      | 54,00 | 72,00                      | 10,90                                              | 25,29                      |  |
| 1880                  | 45,08          | 75,13                      | 56,00 | 74,67                      | 10,92                                              | 24,22                      |  |
| 1881                  | 49,42          | 82,37                      | 60,00 | 80,00                      | 10,58                                              | 21,81                      |  |
| 1882                  | 50, <b>0</b> 0 | 83,33                      | 59,00 | 78,67                      | 9,00                                               | 18,00                      |  |
| 188 <b>3</b>          | 58,16          | 96,93                      | 72,00 | 96,00                      | 13,84                                              | 23,80                      |  |
| 1884                  | 49,00          | 81,67                      | 60,00 | 80,00                      | 11,00                                              | 22,65                      |  |
| 1885                  | 43,62          | 72,70                      | 56,00 | 74,67                      | <b>12,3</b> 8                                      | 28,38                      |  |
| 1886                  | 44,70          | 74,50                      | 60,00 | 80,00                      | 15,30                                              | 34,45                      |  |
| Du <b>rchsch</b> nitt | 49,23          | _                          | 61,33 | _                          | 12,10                                              | 24,58                      |  |

Der Auffcblag, ber im Durchschnitt nicht gang 25 Prozent bes Gintaufspreises beträgt, ift hiernach 1885 und 1886 recht ansehnlich, halt fich aber im fibrigen in einer Sobe, bie bei ber Billigteit bes Artitels nicht überraschen follte. Wie immer, fo ift auch bier bas Publitum schwerlich in ber Lage gewesen, fich ein Bilb von bem febr wechselnben Rugen gu machen, ben bie Firma bei ben türlischen Pflaumen erzielt bat. Auch bie thatfachliche Belaftung bes Publitums ift ebenfowenig von großem Belang, wie ber finanzielle Effett für die Raffe bes Raufmanns, beffen Bewinn fich aus febr tleinen Betragen fummirt.

Um einen Einblid in die thatfachliche Bebeutung bes Aufschlags gu gewinnen, fteht - ba die Bollamtsftatiftit die Ginfuhr und die Reichsftatiftit ben Berbrauch an Pflaumen pro Ropf nicht erfichtlich macht - nur die Angabe ju Gebote, bag bei ber Firma D in ben befannten 10 Tagen des Jahres 1886 im ganzen  $55^{1/2}$  Pfund türk. Pflaumen an Buch-tunden verkauft sind, und zwar um 1 Pf. pro Pfund billiger als bei ber Firma X. Uebertragt man die Preise der letteren auf das verkaufte Quantum, so ift der gesammte von den Konsumenten gezahlte Preis für die 551/s Pfund Pflaumen auf 16,65 Mt., bagegen ber Eintaufspreis auf 12,40 Mt., mithin ber Bruttoerlos ber Firma auf 4,25 Mt. zu begiffern. Für bas Jahr ergabe bies jufammen etwa 155 Mt. Auffclag, alfo für jeben ber 400 Buchtunden noch nicht 40 Bf. Für eine fo geringfügige Abgabe wird fich bas Publitum gern die teineswegs mubelofe und zudem noch mit Rifito berbunbene Bermittlung bes Raufmanns gefallen laffen.

Daß bie eben berechneten Biffern nicht Anfpruch auf Genauigteit machen, verfteht fich von felbft; fie follen nur zeigen, daß ber thatfachliche Effett ber Mehrbelaftung ber Konfumenten boch nur ein febr geringfügiger ift und deshalb ein Brechen mit bem bisberigen Bezugsfpftem nicht lobnend

ericheinen laffen tann.

132 Pflaumen.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so gehen beim Einkauss- und Berkausspreis hebung und Senkung parallel, mit Ausnahme des Jahres 1882, in welchem der Berkausspreis sinkt, der Einkausspreis aber steigt. Auch das Berhältniß zu 1878 ist allenthalben nahezu das gleiche. Rur 1882 und 1886 weicht dasselbe beim Berkausspreis in nennenswerthem Umsange von dem Einkausspreis ab, und zwar 1886 zu Ungunsten, 1882 aber zu Sunsten des Bublikums.

hiernach geben die Breife ber Firma & hinfichtlich ber Bewegung

burchaus teinen Unlag gur Ungufriebenheit.

Wenn man zur Beleuchtung ber Preisbewegung die übrigen Materialien heranzieht, fo ergiebt fich folgendes Bild:

(fiebe Tab. auf G. 133)

Die Engrospreise in Hamburg, die — wie natürlich — meist niedriger sind als die Einkausspreise franko Lager Aachen, weichen von der Bewegung der letzteren und folglich auch von derzenigen der mit diesen meist parallel gehenden Berkausspreise der Firma X nur zweimal, im Jahre 1881 und 1886, ab. Der hamburger Breis sinkt in diesen Jahren, der aachener

Gintaufspreis bagegen fleigt.

Der Berkausspreis der Firma P in Aachen schließt sich 1881 den hamburger Börsenpreisen an, ermäßigt sich also. Die geringe Berschiedung der Engrospreise 1882 tritt in den stadil gebliedenen Berkausspreisen der Firma P nicht zu Tage. 1886 gehen letztere — adweichend von den Preisen der Firma X und in Uebereinstimmung mit dem hamburger Preise — herab. In allen übrigen Jahren ist die Bewegung auch bei der Firma P ganz gleichartig mit derzenigen der übrigen Preisreihen. Gegen 1878 erscheinen die hamburger Börsenpreise zumeist höher als die Einkausspreise der Firma X sowie auch höher als deren Berkausspreise, dagegen meist niedriger als die Berkausspreise der Firma P. Der Durchschnittspreis von 1881—1885 ist gegen 1878—1880 bei den beiden Detailpreisreihen nur sehr wenig, dei den hamburger Preisen dagegen um 17,04 Prozent gesunten, während der Einkausspreis der Firma X im Durchschnitt etwas angezogen hat.

Die schiheren Jahre zeigen solgendes Bild. Die hamburger Börsenpreise beginnen ebenso wie die Verkausspreise der Firma P mit einer Sentung, die aber bei jenen stätter ist als bei letzteren und 1859 in eine kleine Ausbesserung umschlägt. Der Detailpreis bleibt 1859 stabil. 1860 sinken beibe, und zwar die Börsenpreise wiederum stärker. Während aber die letzteren bereits 1861 zunehmen, gehen die Detailpreise noch weiter herunter. Erst 1862 holen sie Steigerung nach; der Börsenpreis ist schon wieder zurückgegangen, was der Detailpreis abermals ein Jahr später nachholt, und beginnt 1863 eine steigende Bewegung, die bis 1866 anhält. Der Detailpreis nimmt an der Steigerung auch 1864 noch nicht theil, wodurch sein Niveau gegen 1857 sich niedriger stellt, als das der Börsenpreise. Erst 1865 geht auch der Detailpreis herauf und setzt diese Bewegung, die er nach Vorstehendem 2 Jahre später als der Börsenpreis begonnen hat, ein Jahr länger als dieser, die 1867 sort. In Folge

Preife für Pflaumen.

| Jahr         | Hamburger Börfen-<br>preis für 100 kg<br>Pflaumen |                |                | Eintaufspreis<br>ber Firma X<br>in Aachen für<br>100 kg türt.<br>Pflaumen |                     | Firme<br>für   | aufsprei<br>19 in 1<br>100 kg<br>Islaume | Kachen<br>türk. | Verlaufspreis<br>ber Firma X<br>in Aachen für<br>100 kg türl.<br>Pflaumen |                     |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | Mt.                                               | Verhäl<br>1857 | tn. zu<br>1878 | Mt.                                                                       | Berh.<br>zu<br>1878 | Mt.            | <b>Berhäl</b><br>1857                    | tn. zu<br>1878  | Mł.                                                                       | Berh.<br>zu<br>1878 |
| 1857         |                                                   | 100,00         | -              | _                                                                         | _                   | 79,18          |                                          | _               | -                                                                         | _                   |
| 1858         | 40,02                                             | 75,03          | _              | -                                                                         | _                   | 74,00          |                                          |                 | _                                                                         |                     |
| 1859         | 44,40                                             | 83,24          | _              | _                                                                         | <u> </u>            | 74,00          | 93,46                                    |                 | -                                                                         |                     |
| 1860         | <b>40,9</b> 8                                     | 76,83          |                | _                                                                         |                     | <b>70,0</b> 0  | 88,41                                    | _               |                                                                           |                     |
| Durchschnitt | 44,69                                             | 100,00         | _              |                                                                           |                     | 74,30          | 100,00                                   | _               | _                                                                         |                     |
| 1861         | 43,02                                             | 80,65          | _              |                                                                           |                     | 60,00          | 75,78                                    | _               | _                                                                         | -                   |
| 1862         | 36,48                                             | 68,39          | _              | <b>—</b>                                                                  | -                   | 70,00          | 88,41                                    | _               | -                                                                         | _                   |
| 1863         | 39,54                                             | 74,13          |                | l —                                                                       | <b> </b> —          | 60,00          |                                          |                 |                                                                           |                     |
| 1864         | 42,42                                             | 79,53          | _              | I —                                                                       | l —                 | 60,00          | 75,78                                    | _               | _                                                                         | _                   |
| 1865         | 47,40                                             | 88,88          |                | l –                                                                       | l —                 | <b>66</b> ,00  |                                          | -               | -                                                                         | -                   |
| Durchschnitt | 41,77                                             | 93,46          |                | _                                                                         |                     | 63,20          | 85,06                                    | _               |                                                                           |                     |
| 1866         | 53,70                                             | 100,67         | _              |                                                                           | _                   | 70,00          | 88,41                                    |                 |                                                                           | _                   |
| 1867         | 51,78                                             |                |                | l —                                                                       |                     | 82,00          | 103,56                                   | -               |                                                                           |                     |
| 1868         | 39,36                                             | 73,79          | _              | l —                                                                       | _                   | 58,00          | 73,25                                    |                 | _                                                                         | <u> </u>            |
| 1869         | 46,02                                             |                |                | l —                                                                       | <b>-</b>            | 54,00          | 68,20                                    | _               | - !                                                                       |                     |
| 1870         | 37,92                                             |                | _              | _                                                                         |                     | 72,00          |                                          |                 |                                                                           |                     |
| Durchichnitt | 45,76                                             | 102,39         | . —            | _                                                                         | _                   | 67,20          | 90,44                                    | _               |                                                                           |                     |
| 1871         | <b>4</b> 8, <b>9</b> 8                            | 91,83          | _              | <b> </b>                                                                  | <b>—</b>            | 66,00          | 83,35                                    |                 |                                                                           | _                   |
| 1872         | <b>53</b> ,08                                     |                |                |                                                                           |                     | 62,00          | 78,30                                    |                 |                                                                           | _                   |
| 1873         | 66,08                                             |                | _              | l —                                                                       | <b> </b>            | 75,00          | 94,72                                    |                 | l —                                                                       |                     |
| 1874         | 72,92                                             | 136,71         | _              | l —                                                                       |                     | 8 <b>3,0</b> 0 |                                          |                 |                                                                           | _                   |
| 1875         | 45,72                                             |                | _              | -                                                                         |                     | <b>75</b> ,00  |                                          |                 |                                                                           | _                   |
| Durchschnitt | 57,36                                             | 128,35         | _              | _                                                                         | -                   | 72,20          | 97,17                                    |                 | -                                                                         | _                   |
| 1876         | 49,64                                             | 93,06          | _              | _                                                                         | _                   | 72,00          | 90,93                                    | _               |                                                                           |                     |
| 1877         | 60,12                                             |                | _              | l —                                                                       | _                   | 70,00          | 88,41                                    | _               | l —                                                                       | _                   |
| 1878         | 52,12                                             | 97,71          | 100,00         | 60,00                                                                     | 100,00              | <b>68,0</b> 0  |                                          | 100,00          | 75.00                                                                     | 100,00              |
| 1879         | 50,14                                             |                |                |                                                                           | 71,83               | 64,00          |                                          | 94,12           |                                                                           | 72,00               |
| 1880         | 55 <b>,2</b> 8                                    |                |                |                                                                           | 75,13               | 68,00          |                                          |                 |                                                                           | 74,6                |
| Durchschnitt | 53,46                                             | 119,62         | 100,00         | 49,39                                                                     | 100,00              | 68,40          | 92,06                                    | 100,00          | 61,67                                                                     | 100,00              |
| 1881         | 43,50                                             | 81,55          | 83,46          | 49,02                                                                     | 82,37               | <b>64,0</b> 0  | 80,83                                    | 94,12           | 60,00                                                                     | 80,00               |
| 1882         | 46,21                                             | 86,63          | 88,66          |                                                                           | 83,33               | 64,00          | 80,33                                    | 94,12           | 59,00                                                                     | 78,67               |
| 1883         | 53,93                                             | 101,10         | 103,47         | 58,16                                                                     | 96,93               | 74,00          | 93,46                                    | 108,82          |                                                                           | 96,00               |
| 1884         | 38,03                                             | 71,30          | 72,97          |                                                                           | 81,67               | 68,00          | 85,88                                    | 100,00          |                                                                           | 80,00               |
| 1885         | 36,12                                             | 67,71          | 69,31          |                                                                           | 72,70               | <b>60,0</b> 0  |                                          | 88,24           |                                                                           |                     |
| Durchschnitt | 43,56                                             | 97,47          | 82,96          | 49,96                                                                     | 101,15              | 66,00          | 88,83                                    | 99,00           | 61,40                                                                     | 99,55               |
| 1886         | 32,30                                             | 60,56          | 61,97          | 44,70                                                                     | 74,50               | 58,00          | 73,25                                    | 85,29           | 60,00                                                                     | 80,00               |

beffen tritt die rudläufige Bewegung, die bei dem Borfenpreis 1867 und 1868 herrscht, beim Detailpreis erft 1868 ein und dauert bis 1869.

Der Börsenpreis war 1869 wieder gestiegen, was der Detailpreis 1870 nachholt, und 1870 gesunken, wozu der seit längerer Zeit nachhinkende Detailpreis erst 1871 gelangt. Trothem nun inzwischen der Börsenpreis die steigende Bewegung sortgesetzt hatte, bleibt der Detailpreis auch noch 1872 der sinkenden Tendenz getreu und nimmt erst 1873 die Steigerung aus. Der Endpunkt der Steigerung sällt bei beiden in das Jahr 1874.

Wie erwähnt hatte sich 1864 ber Detailpreis niedriger gegen 1857 gestellt als der Engrospreis. Dies hat mit Ausnahme der Jahre 1867

und 1870 bis 1874 angehalten.

1875 geht ber Borfenpreis fehr ftart jurud, machft aber bann sofort bis 1877, um von neuem bis 1879 ju finken. Der Detailpreis bagegen zeigt nach 1874 eine ftetige ruckgangige Bewegung, die bis 1879 anhalt. Während berfelben ift bas Verhaltnig zu 1857 nur 1875 beim Detailpreis

ungunftiger als beim Engrospreis.

Gest hiernach ber Detailpreis sowohl in ber Periode 1878 bis 1886 als auch in den früheren Jahren — freilich mit wiederholtem Nachhinken — im allgemeinen in der gleichen Richtung vorwärts wie der Börsenpreis, sokann es nicht aufsallen, daß die Durchschnittspreise in der Richtung der Bewegung gänzlich zusammenstimmen; das Niveau liegt dabei im Vergleich zu 1857—1860 durchgehends beim Detailpreis niedriger als beim Engrospreis.

Der gunftige Einbruck, ben diese Betrachtung hervorgerusen hat, wird noch verstärkt dadurch, daß die Einführung des Zollgewichts die Preiserhöhung, die bei den gleichbleibenden Zollen gerechtfertigt war, nicht nach sich gezogen hat, während der Einführung der Zollfreiheit (seit 1. Oktober 1870) 1871 eine ansehnliche Preisermäßigung folgt. Die Wiedereinführung des Zolles, die seit 15. Juli 1879 Geltung hat, trifft mit einer Preiserhöhung im Jahre 1880 zusammen, die bei der Firma P gerade den neueingeführten Zollsat, bei der Firma X nur die Hälfte desselben ausmacht.

Rach allem ift an der Preisbewegung der Pflaumen nichts auszusegen.

## Rofinen.

In den Anlagen finden sich folgende Materialien über Rosinen: Ueber Sultaninrosinen (I.) giebt Anlage I unter Zist. 29 die Einkaussund Berkausspreise der Firma X in Aachen von 1878 bis 1886. Ueber die II. Sorte Sultaninrosinen bringt Anlage II Zist. 50 die Berkausspreise der Firma Y in Aachen von 1856 an. Für die als Dessetzucht benutzten Tasel- (Trauben-) Rosinen sind die Berkausspreise der Firma Y in Aachen von 1853 an in Anlage II Zist. 49 notirt.

Als Engrospreise find die hamburger Börsennotirungen heranzuziehen, die von 1853 bis 1864 für "Muskat- und Traubenrofinen" einerseits und "an-

dere Rofinen" andererseits getrennt gehen, seit 1865 aber ohne Spezialisirung angeführt werben (Anlage III Biff. 42).

Die Bahlen ber Anlage I geben für die Firma X nachstehendes Bild :

| Jahr                        | Sultan | reis f. 100 kg<br>Linrofinen<br>Sorte) | Sultar | reißf. 100 kg<br>iinrofinen<br>Sorte) | Differeng zwischen Gin:<br>taufs: u. Bertaufepreis |                            |  |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                             | Mt.    | Berhältniß<br>zu 1878                  | Mt.    | Berhältniß<br>zu 1878                 | Mt.                                                | % bes Gin=<br>taufspreises |  |
| 1878                        | 74,00  | 100,00                                 | 124,00 | 100,00                                | 50,00                                              | 67,57                      |  |
| 1879                        |        |                                        | 108,00 | 87,10                                 | _                                                  | _                          |  |
| 1880                        | 72,90  | 98,51                                  | 112,00 | 90,32                                 | 39,10                                              | 53,64                      |  |
| 1881                        | 104,20 | 140,81                                 | 124,00 | 100,00                                | 19,80                                              | 19,00                      |  |
| 188 <b>2</b>                | 101,00 | 136,49                                 | 128,00 | 103,23                                | 27,00                                              | 26,73                      |  |
| 1883                        | 70,17  | 94,82                                  | 141,00 | 113,71                                | 70,83                                              | 109,41                     |  |
| 188 <b>4</b>                | 70,30  | 95,00                                  | 106,00 | 85,48                                 | <b>35,7</b> 0                                      | 50,78                      |  |
| 1885                        | 65,60  | 88,65                                  | 96,00  | 77,42                                 | 30,40                                              | 46,34                      |  |
| 1886                        | 63,00  | 85,14                                  | 94,00  | 75,81                                 | 31,00                                              | 49,21                      |  |
| Durchschnitt <sup>1</sup> ) | 69,02  |                                        | 102,78 |                                       | 33,76                                              | 48,91                      |  |

Rach bieser Zusammenstellung ist der Ausschlag nur einmal, im Jahre 1881, so mäßig, daß er widerspruchslos als angemessen bezeichnet werden kann. Auch 1882 bleibt derselbe noch in bescheidenen Grenzen. In allen anderen Jahren ist er dagegen sehr hoch und stellt sich 1883 sogar auf 109,41 Prozent des Einkausspreises. Da die Preise authentisch und unter weitgehender Mitwirkung der Firma selbst gewonnen sind, so ist an der Thatsache nicht zu rütteln, daß die Bertheuerung des Artikels durch den Kleinhandel eine ausnehmend umfangreiche ist. Man kann zur Erklärung auf die in diesem Artikel sehr wechselnden Konjunkturen, die sich ja auch aus den Ausschlagszissern der vorstehenden Zusammenstellung ergeben, auf das bei Rosinen recht bedeutende Risto u. s. w. hinweisen. Immerhin aber wird man den Ausschlag in der Mehrzahl der Jahre ungewöhnlich hoch sinden müssen.

Die Bebeutung dieser Thatsache wird freilich auch hier abgeschwächt, wenn man sich die thatsächliche Belastung der einzelnen Haushaltung vergegenwärtigt. Rimmt man zu diesem Zwede die Einsuhr an Rosinen beim Hauptzollamt (1885 — 189528 kg, 1886 — 177414 kg) als zu der in Rede stehenden Art gehörig an, so stellt sich der Gesammtausschlag 1885 auf 57616 Mt. 5 Pj. und 1886 auf 54998 Mt. 3 Pj., oder durchschnittlich für jede Haushaltung auf etwa 2 Mt. 8 Pj. im Jahre 1885 und auf etwa 2 Mt. 6 Pj. im Jahre 1886. Diese Berechnung ist natürlich ungenau und auch wohl zu ungünstig.

<sup>1)</sup> Dit Ausschluß von 1879.

Die Detailbreife geben in ber Saubtfache Sand in Sand mit ben Eintaufsbreifen. bleiben auch meift in ihrem Riveau gegenüber 1878 gunftiger; 1882 und 1883 gehen fie aber in die Hohe, tropdem die Einkaufspreise finken. Namentlich 1883 muß dies auffallen, benn in diesem Jahr geht ber Einkaufspreis um etwa 30 Mt. für 100 kg herunter, während ber Berkaufspreis nicht nur nicht finkt, sondern noch um 18 Mt. erhöht wird. Bierbei ift jeboch ju bebenten, bag ber Gintaufspreis in ben beiben porbergebenden Jahren im Bergleich ju 1878 ein bei weitem boberes Riveau batte und bak bieles Niveau vom Detailbreise auch 1883 noch nicht annabernd erreicht wird. Die Breisbewegung tann in Anbetracht ber übrigen annftigen Umftande biernach wohl befriedigen.

Um ju feben, wie nach ben übrigen Materialien fich die Breisbewegung gestaltet, muffen wir die Breife bor 1865 trennen bon benen für die Zeit von 1865 bis 1886. Bis 1864 ift - wie erwähnt bei den hamburger Borfenpreisen eine Trennung durchgeführt, die einen Bergleich zwischen Engroß- und Detailpreisen für jede ber in Anlage II angeführten Rofinenarten ermöglicht. Bon 1865 an tonnen leiber beibe nur mit ben Engrospreifen für Rofinen ichlechthin verglichen werden. bie Anlagen I und II verschiedene Sorten umfaffen, die Gintaufspreife ber Firma & überdies auch mit ben hamburger Borfenbreifen mit Ausnahme bes Jahres 1885 parallel geben, fo tann bier auf eine Bieberholung der Breife der Firma X vergichtet werden.

Es bleiben uns also nur die Breise der Firma D und die hamburger Borfenpreife, die in zwei Berioden zu zerlegen find. Die thatsachlichen

Berhältniffe find folgende:

| Jahr       | Hamburger Bör:<br>fenpreis f. 100 kg<br>Musfat: u. Trau:<br>benrofinen |                      | Firma Y<br>für 100      | 3preis ber<br>1i. Aachen<br>kg Tafel=<br>n)rofinen | fenpreis      | ger Bör:<br>f. 100 kg<br>Rofinen | Bertauispreis der<br>Firma Pi. Nachen<br>für 100 kg Sul-<br>taninrofinen<br>(II. Sorte) |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Mi.                                                                    | Berhältn.<br>zu 1858 | Mt.                     | Berhältn.<br>ju 1853                               | Mr.           | Berhältn.<br>gu 1856             | Mt.                                                                                     | Berhältn.<br>ju 1856 |
| 1853       | 130,86                                                                 | 100,00               | 192,60                  | 100,00                                             | _             |                                  |                                                                                         |                      |
| 1854       | 125,84                                                                 | 96,16                | 214,00                  | 111,11                                             | -             | _                                |                                                                                         |                      |
| 1855       | <b>13</b> 9,80                                                         | 106,83               | 214,00                  | 111,111                                            | ·             |                                  |                                                                                         |                      |
| Durchichn. | 132,17                                                                 | 100,00               | 206,87                  | 100,00                                             |               |                                  | _                                                                                       |                      |
| 1856       | 129,00                                                                 | 98,58                | 214,00                  | 111,111                                            | 81,24         | 100,00                           | 128,40                                                                                  | 100,00               |
| 1857       | <b>134,</b> 58                                                         | 102,84               | 214,00                  | 111,11                                             | 94,38         | 116,17                           | <b>128,4</b> 0                                                                          | 100,00               |
| 1858       | 130,20                                                                 | 99,50                | <b>200,0</b> 0          | 103,84                                             | 62,34         | 76,74                            | 120,00                                                                                  | 93,46                |
| 1859       | 126,12                                                                 | 96,38                | 200,00                  | 103,84                                             | 58,86         | 72,45                            | 120 00                                                                                  | 93,46                |
| 1860       | 126,42                                                                 | 96,61                | <b>20</b> 0, <b>0</b> 0 | 103,84                                             | 54,72         | 67,26                            | 116,00                                                                                  | 90,34                |
| Durchichn. | 129,26                                                                 | 97,80                | 205,60                  | 99,39                                              | 70,31         | 100,00                           | 122,60                                                                                  | 100,00               |
| 1861       | 131,10                                                                 | 100,11               | 200,00                  | 103,84                                             | 52,62         | 64,77                            | 120,00                                                                                  | 93,46                |
| 1862       | 121,74                                                                 | 93,03                | <b>20</b> 0,00          | 103,84                                             | <b>51,0</b> 0 | 62,78                            | 120,00                                                                                  | 93,46                |
| 1863       | 111,00                                                                 | 84,82                | 200,00                  | 103,84                                             | 54,96         | 67,65                            | 120,00                                                                                  | 93,46                |
| 1864       | 105,90                                                                 | 80,93                | 200,00                  | 103,84                                             | 49,56         | 61,00                            | 120,00                                                                                  | 93,46                |
| Durchichn. | 117,44                                                                 | 89,01                | 200,00                  | 96,68                                              | 52,04         | 74,01                            | 120,00                                                                                  | 97,96                |

Die Traubenrosinen, beren Engrospreise auf und niedergehen, zeigen sich hiernach in den Detailpreisen so sehr stadil, daß in den einzelnen Jahren eine Uebereinstimmung nicht möglich ist. Gleichzeitig ist das Riveau gegen 1858 bei den Detailpreisen stets höher als bei den Engrospreisen. Letzteres trifft auch bei den Durchschnittspreisen zu, die im übrigen beiderseits eine absteigende Bewegung inne halten. Die Einsührung des Bollgewichtes vom 1. Juli 1858 hat den Preis insofern nicht verändert, als das Bollpsund ebenso wie das altpreußische Pfund 1 Mt. tostete. Thatsächlich liegt, wie die Uebersicht zeigt, eine Ermäßigung des Preises im Jahre 1858 vor.

Bei den Sultaninrosinen herrschen im Grunde genau dieselben Berhältnisse, sowohl bezüglich der Bewegung, als auch bezüglich des Niveaus gegen das Ausgangsjahr. Die einzigen Abweichungen sind, daß 1860 die Unveränderlichseit des Detailpreises durch einen Kückgang unterbrochen wird, dessen Umsang sich nahezu vollständig beckt mit dem der Ermäßigung im Großhandel, und daß 1857 der Engrospreis ein höheres Riveau zeigt als der Detailpreis.

Bezüglich der Ginführung des Bollgewichtes gilt hier dasselbe wie

bei den Traubenrofinen.

Rach 1865 geftalten sich bie Berhältniffe nach unserem Material wie folgt. Es betrug:

(fiehe Tab. auf S. 138)

Der Detailpreis für Taselrosinen macht hiernach das ansängliche Steigen des Börsenpreises nicht mit, sondern geht erst in die Höhe, als der Börsenpreis bereits im Rückgange begriffen war. Die Steigerung halt dis 1870 an, und auch der Börsenpreis zieht in diesem Jahre an, um dis 1872 zugleich mit den Detailpreisen zu sinken. Trot der Steigerung der Engrospreise von 1873 bis 1875 sinkt der Detailpreis 1873, bleibt 1874 underändert und geht erst 1875 mit in die Höhe. Der hamburger Börsenpreis geht 1876 herab und bleibt dieser Richtung dis 1878 treu, um alsdann dis 1881 zu steigen. Der Detailpreis für Taselrosinen sührt die sinkende Richtung nur dis 1877 durch und bleibt dann dis 1879 stabil. 1880 schließt er sich der steigenden Bewegung der Engrospreise an und hält dieselbe dis 1882 sest, um nun dis 1885 stetig zu sinken. Der Engrospreis hatte die sinkende Bewegung ein Jahr früher erössnet und schließt sie nun auch ein Jahr früher, da er 1885 bereits wieder anwächst, um 1886 von neuem zu sinken.

Die Bewegung der Detailpreise für Taselrosinen bei der Firma P ist hiernach in den letzten Jahren insofern gunstiger geworden, als die Richtung der Bewegung eine viel größere Uebereinstimmung mit den Borsenpreisen zeigt als vordem; im Bergleich zu 1865 ist das Niveau bei den Detailbreisen in 14 Jahren höher, in 7 Jahren niedriger als das der

Borienpreife.

Auch die Preise der Sultaninrofinen zeigen in der letten Zeit eine gunstigere Gestaltung. Sie halten zwar bis 1877 die Höhe von 120 Mt. fest mit wenigen Unterbrechungen, die 1869 in einer Sentung gleichzeitig

Preife für Rofinen.

| ,                    | Hamburger Börfens<br>preis für 100 kg<br>Rofinen |                            | Berkaufspreis der Firma P in Aachen<br>für 100 kg |                       |                |                       |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| Jahr                 |                                                  |                            | Tafel                                             | rofinen               | Sultanin       | Sultaninrofinen (II.) |  |
|                      | Mt.                                              | Verhälts<br>niß zu<br>1865 | Mf.                                               | Verhältniß<br>zu 1865 | Mt.            | Berbältniß<br>zu 1865 |  |
| 1865                 | 47,88                                            | 100,00                     | 200,00                                            | 100,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1866                 | 63,84                                            | 133,33                     | 200,00                                            | 100,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1867                 | 60,54                                            | 126,50                     | 200,00                                            | 100,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1868                 | 50,64                                            | 105,76                     | 210,00                                            | 105,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1869                 | 45,00                                            | 93,98                      | <b>24</b> 0,00                                    | 120,00                | 110,00         | 91,67                 |  |
| 1870                 | 58, <b>2</b> 6                                   | 121,68                     | <b>26</b> 5,00                                    | 132,50                | 120,00         | 100,00                |  |
| Turchschnitt         | 55,66                                            | 100,00                     | 223,00                                            | 100,00                | 118,00         | 100,00                |  |
| 1871                 | 53,68                                            | 112,11                     | 240,00                                            | 120,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1872                 | 52,14                                            | 108,89                     | 230,00                                            | 115,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1873                 | 57,92                                            | 120,97                     | 200,00                                            | 100,00                | 110,00         | 91,67                 |  |
| 1874                 | 60,38                                            | 126,11                     | 200,00                                            | 100,00                | 110.00         | 91,67                 |  |
| 1875                 | 66,56                                            | 139,00                     | <b>225,0</b> 0                                    | 112,50                | 126,00         | 105,00                |  |
| Durchschnitt         | 58,14                                            | 104,46                     | 219,00                                            | 98,21                 | 117,20         | 99,32                 |  |
| 1876                 | 55,22                                            | 115,33                     | 214,00                                            | 107,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1877                 | 47,72                                            | 99,67                      | <b>200,0</b> 0                                    | 100,00                | 120,00         | 100,00                |  |
| 1878                 | 37,12                                            | 77,53                      | 200,00                                            | 100,00                | <b>114,0</b> 0 | 95,00                 |  |
| <b>1879</b>          | 47,54                                            | 99,29                      | 200,00                                            | 100,00                | 100,00         | 83,33                 |  |
| 1880                 | 54,83                                            | 114,52                     | <b>2</b> 30,0 <b>0</b>                            | 115,00                | 96,00          | 80,00                 |  |
| Turchichnitt         | 48,49                                            | 87,12                      | 208,80                                            | 93,63                 | 110,00         | 93,22                 |  |
| 1881                 | 62 36                                            | 130,25                     | 265,00                                            | 132,50                | 96,00          | 80,00                 |  |
| <b>1</b> 88 <b>2</b> | 58,76                                            | 122,72                     | 280,00                                            | 140,00                | 100,00         | 83,33                 |  |
| 1883                 | 48,61                                            | 101,52                     | 272,00                                            | 136,00                | 90,00          | 75,00                 |  |
| 1884                 | 41,14                                            | 85,92                      | 252,00                                            | 126,00                | 72,00          | 60,00                 |  |
| 1885                 | 51,02                                            | 106,56                     | 250,00                                            | 125,00                | 70,00          | 58,33                 |  |
| Durchschnitt         | 52,38                                            | 94,11                      | 263,80                                            | 118,29                | 85,60          | 72,54                 |  |
| 1886                 | 47,25                                            | 98,68                      | 250,00                                            | 125,00                | 80,00          | 66,67                 |  |

mit den Börsenpreisen, 1873 in einer Senkung und 1874 in einem Fest-halten des niedrigeren Niveaus troß steigender Engrospreise, 1875 dagegen in einer Erhöhung gleichzeitig mit den Engrospreisen bestehen; aber das Berhältniß zu 1865 ist in der ganzen Zeit mit Ausnahme des Jahres 1877 bei den Detailpreisen günstiger für das Publitum als bei den Engrospreisen. 1878 beginnt der Berkausspreis der Firma Y eine rückläusige Bewegung, die mit einer Unterbrechung im Jahre 1882 bis 1885 anhält, während der Engrospreis 1878 nachläßt, alsdann bis 1881 steigt und bis 1884 heruntergeht, um 1885 von neuem anzuziehen und 1886 abermals zu sallen.

Ranehl. 139

In ber gangen Beit feit 1878 ift bas Berhaltniß zu 1865 mit Ausnahme bes Jahres 1878 felbst bei ben Berkaufspreifen annstiger als bei

ben Engrospreifen.

Die Durchschnittspreise im Großhandel gehen nach den hamburger Börsennotirungen zunächst in die Sohe, sinken alsbann, um in der letzten Beriode wieder zu steigen. Die Detailpreise dagegen gehen für beide Sorten bis 1876/80 zurück und zwar beide in nahezu gleichem Berhältniß. Die Steigerung in den Engrospreisen in der letzten Periode sindet nur bei den Taselrosinen eine Analogie; der Preis für Sultaninrosinen ermäßigt sich dagegen auch in dieser Periode.

Das Berhaltniß ju 1866/70 ift 1871 — 1875 bei ben beiben Detailpreisreihen ganftiger, 1876 — 1880 bei beiben ungunftiger und 1881—1885 bei ben Tafelrofinen ungunftiger, bei ben Sultaninrofinen

bagegen gunftiger als bei ben Engrospreifen.

Bollveranderungen find in der angezogenen Beit nicht eingetreten.

Das Ergebniß ist mit turzen Worten ein hoher Ausschlag für Sultaninrofinen (I. Sorte) bei der Firma X, und eine anfänglich start abweichende,
späterhin jedoch bei allen Detailpreisen bald mehr bald weniger befriedigende Bewegung, die bei den beiden Arten der Sultaninrofinen speziell
für das Publitum günstig ist.

## Rapitel V. Gewürze.

Bon den ausländischen Sewürzen sind in den Anlagen Kanehl, Ingber, Mustatnüsse, Pfesser, Piment, Safran und Banille erwähnt. Rur bei Kanehl, Mustatnüssen und Pfesser reicht das Material aus, um einen Einblick in die Bertheuerung des Artikels durch den Klein-handel zu gestatten.

Die Besprechung ber einzelnen Artitel mag in ber oben angegebenen

Reihenfolge bor fich geben.

# Kanehl.

Anlage I bietet in Biff. 6 die Einkaufs- und Berkaufspreise für chinefischen pulverifirten Kanehl bei der Firma X in Aachen. Anlage II enthält in Biffer 8 bis 11 die Berkaufspreise der Firma Y in Aachen für drei Zimmetsorten, deren genauere technische Bezeichnung nicht vorliegt, und für gewöhnlichen gemahlenen Kanehl. Letterer ist der Preislage nach

ibentisch mit ber in Anlage I angegebenen Sorte.

In Tabelle III endlich finden sich die hamburger Börsenpreise für Kanehl schlechthin. Beginnen wir mit den Preisen der Anlage I, so ist vorweg zu bemerken, daß die Verkausspreise der Firma Y in Aachen sür gewöhnlichen gemahlenen Jimmet (Anlage II Ziff. 11) mit denen der Firma X von 1878 bis 1882 und von 1885 bis 1886 vollkommen übereinstimmen und 1883 und 1884 nur um 2 Mk. sür 100 kg höher sind. Die Ergebnisse, die sich bezüglich der Bewegung der Detailpreise sür ge-

mahlenen Kanehl bei der Firma X herausstellen werden, treffen daher auch für die der Firma Y im Bergleich zu den Einkausspreisen der Firma X zu. Für lettere ergiebt sich Folgendes:

| Jahr          |        | Einkaufspreis f. 100 kg<br>chin. pulv. Ranehl |        | Berfaufspreis f. 100 kg<br>din. pulv. Kanehl |       | Differenz zwischen Gin-<br>taufs- u. Berkaufspreis |  |  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|--|
| Juye          | Mt.    | Verhältniß<br>zu 1878                         | Wit.   | Berhältniß<br>zu 1878                        | Mt.   | % bes Eins<br>taufspreifes                         |  |  |
| 1878          | 155,00 | 100,00                                        | 200,00 | 100,00                                       | 45,00 | 29,03                                              |  |  |
| 1879          | 155,00 | 100,00                                        | 200,00 | 100,00                                       | 45,00 | 29,03                                              |  |  |
| 1880          | 155,00 | 100,00                                        | 200,00 | 100,00                                       | 45,00 | 29,03                                              |  |  |
| 1 <b>8</b> 81 | 155,00 | 100,00                                        | 200,00 | 100,00                                       | 45,00 | 29,03                                              |  |  |
| 188 <b>2</b>  | 155,00 | 100,00                                        | 200,00 | 100,00                                       | 45,00 | 29,03                                              |  |  |
| 1883          | 160,00 | 103,22                                        | 208,00 | 104,00                                       | 48,00 | 30,00                                              |  |  |
| 1884          | 160,00 | 103,22                                        | 208,00 | 104,00                                       | 48,00 | 30,00                                              |  |  |
| 1885          | 142,00 | 91,61                                         | 180,00 | 90,00                                        | 38,00 | 26,76                                              |  |  |
| 1886          | 141,00 | 90,97                                         | 180,00 | 90,00                                        | 39,00 | 27,66                                              |  |  |
| Durchschnitt  | 153,11 | _                                             | 197,33 | i -                                          | 44,22 | 28,88                                              |  |  |

Der Aufschlag, im Durchschnitt 28,88 Prozent, schwankt sehr wenig, da sein niedrigster Stand 26,76 Prozent und sein höchster 30 Prozent des Einkausspreises ist. Der Prozentsat dürste sur einen Artikel des Luzuskonsums, der überdies nur wenig gebraucht wird und meist nur lothweise verkauft zu werden psiegt, keineswegs als unangemessen angesehen werden können. Auf jeden Fall ist die thatsächliche Belastung des einzelnen Haushaltes eine sehr geringe; ihr Umsang lätt es als ganz ausgeschlossen erscheinen, daß das Publikum sich direkt mit den Großhandlern in London, die für den hiesigen Markt eine Kolle spielen, in Verbindung zu setzen Anlaß hat.

Beim hiefigen Hauptzollamt wurden nach dem Jahresbericht der Handelstammer für Aachen und Burtscheid im ganzen 1885 1822 kg und 1886 3118 kg an "echtem Zimmet" versteuert. Unter der Annahme, daß dieses Quantum dem hiefigen Konsum entspricht und nur die in Rede stehende Sorte darstellt, ergiedt sich nach der auf S. 89 u. 90 angeführten Berechnungsweise, daß 1885 auf seden Haushalt im Durchschnitt wenig mehr als 3 Pf. und 1886 noch nicht 5 Pf. als Mehrbelastung gegenüber dem Einkausspreise entsallen. Billiger kann man die Vermittelung des Kausmanns, der zum Verkauf auch nur eines Kilogramms Jimmet eine große Zahl von Verkaussoperationen vornehmen muß, kaum bezahlen wollen.

Auch die Bewegung der Preise kann nur befriedigen. Die Berkaufspreise gehen mit den Einkaufspreisen genau Hand in Hand bezüglich der Richtung der Bewegung und weichen auch in dem Berhältniß zu 1878 nur ganz unbedeutend ab. Rur 1886 machen die Berkaufspreise die kleine Ermäßigung des Einkausspreises nicht mit. Freilich ist auch nicht einzusehen, wie der Aleinhandel eine Preisermäßigung von  $^{1/2}$  Ps. sur das Psiund bei dem Berkauf weniger Gramme zum Ausdruck bringen soll.

Da wir auf die vorstehenden Preise der Firma X nicht wieder zurucktommen werden, so sei gleich hier erwähnt, daß die hamburger Börsenpreise weit größere Schwankungen zeigen als die Einkausspreise der Firma X. Die übrigen Materialien unserer Anlagen ergeben solgendes Bilb:

(fiehe Tab. auf S. 142 u. 143)

Die Detailpreise stimmen sammtlich barin zusammen, daß sie längere Perioden hindurch stadil sind; hierbei weichen sie unter einander wiederholt ab, indem der Wechsel, der hin und wieder bei der einen Sorte eintritt, bei anderen nicht mitgemacht wird. Mitunter sinden auch entgegengesette Bewegungen statt. Dies alles im einzelnen darzulegen, ist zwecklos und ermüdend. Wer sich genauer darüber unterrichten will, sindet in der Labelle aus S. 142 u. 143 das nöthige Material.

Der hamburger Börsenbreis bagegen befindet sich in fortdauerndem Wechsel, so daß an eine Uebereinstimmung mit den Detailpreisen nicht gedacht werden kann. Daß daß Riveau der Börsenpreise gegen 1853 bald höher bald tiefer ist als bei den Detailpreisen, ergiebt sich aus der Tabelle sosort.

Müssen wir sonach baraus verzichten, eine Uebereinstimmung bezw. größere Aehnlichkeit in den einzelnen Jahren zu finden, so fragt es sich, ob die Durchschnittspreise nicht mehr zusammenstimmen. Bezeichnet man ein Anwachsen mit —, eine Abnahme mit — und ein Gleichbleiben mit —, so stellen sich gegen die vorhergehende Periode die Durchschnittspreise solgendermaßen:

|                                                                                         | 1856/60      | 1861/65                    | 1866/70                        | 1871/75                | 1876/80           | 1881/85          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Damburger Börsenpreis  Berkaufs: Ranehl I Ranehl III Ranehl III gewöhnl. gemahl. Ranehl | - b<br><br>+ | +  <br>a c a<br><br>-<br>+ | +<br>t<br>+(?)<br>+(?)<br>+(?) | -<br>-(!)<br>-<br>-(!) | -<br>+(?)<br>-(?) | <br>bacat<br>(?) |

Auch hiernach ist eine nennenswerthe Gleichartigkeit der Bewegung nicht vorhanden, so daß die hamburger Börsenpreise und die aachener Berkausspreise nicht zusammenklingen. Dieses negative Resultat verliert freilich an Bedeutung dadurch, daß — wie bereits oben erwähnt — auch der Einkausspreis bei der Firma X in Aachen ganz andere Wege geht, als der hamburger Preis. Mit dem Ginkausspreis der Firma X aber sind die Verkausspreise der Firma P für gewöhnlichen gemahlenen Kanehl bis auf eine ganz unbedeutende Abweichung im Jahre 1886 parallel. Die

Breile für

| pitte               |                        |                 |                 |                |  |  |
|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
|                     |                        | Börfenpreis für | Ber             | taufspreis ber |  |  |
| Jahr                | 100 kg                 | Ranehl .        | Ran             | ehl I.         |  |  |
|                     | me                     | Berhältniß zu   | 97.4            | Berhältniß gu  |  |  |
|                     | Mt.                    | 1853            | Mt.             | 1872           |  |  |
| 1853                | 337,62                 | 100,00          |                 | _              |  |  |
| 1854                | 292,86                 | 86,71           | _               | _              |  |  |
| 1855                | 262,68                 | 77,80           |                 | <u> </u>       |  |  |
| Durchschnitt        | 297,72                 | 100,00          |                 | -              |  |  |
| 1856                | <b>2</b> 80,86         | 83,19           | _               | -              |  |  |
| 1857                | 292,62                 | 86,67           |                 | _              |  |  |
| 1858                | <b>274</b> ,08         | 81,18           | _               | -              |  |  |
| 1859                | <b>227</b> ,52         | 67,39           |                 | -              |  |  |
| 1860                | 216,54                 | 64,14           |                 |                |  |  |
| Durchschnitt        | 258,31                 | 86,76           | _               | _              |  |  |
| 1861                | 211,20                 | 62,56           | _               | _              |  |  |
| 1862                | 227,76                 | 67,43           | <b></b> ·       | <b> </b> -     |  |  |
| 1863                | 270,36                 | 80,08           |                 | <b>–</b>       |  |  |
| 1864                | 314,76                 | 93,23           |                 | -              |  |  |
| 1865                | 350,76                 | 103,89          |                 |                |  |  |
| Durchichnitt        | 274,97                 | 92,36           | _               | _              |  |  |
| 1866                | 364,62                 | 108,00          | _               | _              |  |  |
| 1867                | <b>392,7</b> 0         | 116,31          | l —             | _              |  |  |
| 1868                | <b>446,04</b>          | 132,11          | _               | _              |  |  |
| 1869                | 399,30                 | 118,27          | _               | _              |  |  |
| 1870                | <b>3</b> 78,8 <b>4</b> | 112,21          |                 | <del> </del>   |  |  |
| Durchichnitt        | 396,30                 | 133,11          | -               | _              |  |  |
| 1871                | 391,36                 | 115,92          |                 | <u> </u>       |  |  |
| 1872                | 325,34                 | 96,36           | 1450,00         | 1000,00        |  |  |
| 1873                | 391, <b>24</b>         | 115,88          | 1400,00         | 96,55          |  |  |
| 1874                | 31 <b>4,24</b>         | 92,08           | 1500,00         | 103,45         |  |  |
| 1875                | <b>42</b> 3,88         | 125,55          | 1400,00         | 96,55          |  |  |
| Durchichnitt        | 369,21                 | 124,01          | 1437,50         | 100,00         |  |  |
| 1876                | 338,66                 | 100,31          | 1400,00         | 96,55          |  |  |
| 187 <b>7</b>        | 270,12                 | 80,01           |                 |                |  |  |
| 1878                | <b>3</b> 51,76         | 104,19          | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| 1879                | 264,54                 | 78,35           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| 1880                | 175,70                 | 52,07           | <b>12</b> 00,00 | 82,76          |  |  |
| <b>Durchschnitt</b> | 280,16                 | 94,10           | 1250,00         | 86,94          |  |  |
| 1881                | 167,88                 | 49,72           | 1200.00         | 82,76          |  |  |
| 1882                | 193,46                 | 57,30           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| 1883                | <b>20</b> 8, <b>22</b> | 61,67           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| 1884                | 164,86                 | 48,83           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| 1885                | 134,62                 | 39,87           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| Durchschnitt        | 173,81                 | 58,38           | 1200,00         | 83,48          |  |  |
| 1886                | 110,35                 | 32,68           | 1200,00         | 82,76          |  |  |
| ı                   | *                      | 1 .             | I '             | 1 "            |  |  |

Raneh L

# Firma 9 in Machen für 100 kg

| Ranchl II.      |                      | Rane           | hi III.      | gewöhnl. gemahl. Ranehl |                      |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| Mt.             | Berhältn. zu<br>1853 | Wit.           | Berhältn. gu | Mt.                     | Berhältn. zu<br>1853 |
| 2/(1.           | 1000                 | Dit.           | 1853         | 2/11.                   | 1000                 |
| 963,00          | 100,00               | <b>470,80</b>  | 100,00       | 192,60                  | 100,00               |
| <b>963</b> ,00  | 100,00               | <b>428,</b> 00 | 90,91        | 192,60                  | 100,00               |
| 963,00          | 100,00               | 470,80         | 100,00       | 192,60                  | 100,00               |
| 963,00          | 100,00               | 456,53         | 100,00       | 192,60                  | 100,00               |
| 856,00          | 88,89                | 449,40         | 95,45        | 192,60                  | 100,00               |
| <b>856,00</b>   | 88,89                | <b>428,</b> 00 | 90,91        | <b>192,6</b> 0          | 100,00               |
| 1000,00         | 103,84               | 400,00         | 84,96        | 180,00                  | 93,46                |
| 900,00          | 93,46                | 400,00         | 84,96        | 200,00                  | 103,84               |
| 800,00          | 83,07                | <b>400</b> ,00 | 84,96        | 200,00                  | 103,84               |
| 862,40          | 89,55                | 415,48         | 91,01        | 193,00                  | 100,23               |
| 800,00          | 83,07                | 400,00         | . 84,96      | 200,00                  | 103,84               |
| 80 <b>0,0</b> 0 | 83,07                | 400,00         | 84,96        | <b>2</b> 00,00          | 103,84               |
| 800,00          | 83,07                | 400,00         | 84,96        | 180,00                  | 93,46                |
| <b>75</b> 5,00  | 78,40                | 400,00         | 84,96        | 190,00                  | 98,65                |
| 800,00          | 83,07                | 400,00         | 84,96        | 200,00                  | 103,84               |
| 791,00          | 82,14                | 400,00         | 87,60        | 194,00                  | 100,73               |
| 900,00          | 93,46                | 400,00         | 84,96        | 200,00                  | 103,84               |
|                 | _                    | 500,00         | 106,20       | 200,00                  | 103,84               |
| <b>964,</b> 00  | 100,10               | _              | <u> </u>     | l <u>-</u>              | <u> </u>             |
|                 | -                    |                |              | 240,00                  | 124,61               |
|                 |                      |                | <u> </u>     |                         |                      |
| 932,00          | 96,78                | 450,00         | 98,57        | 213,33                  | 110,76               |
|                 | _                    |                | T -          |                         | T                    |
| 900,00          | 93,46                | <b>520,</b> 00 | 110,45       | 200,00                  | 103,84               |
| 900,00          | 93,46                | <b>52</b> 0,00 | 110,45       | 200,00                  | 103,84               |
| 900,00          | 93,46                | 520,00         | 110,45       | <b>2</b> 0 <b>0,00</b>  | 103,84               |
| 900,00          | 93,46                | 520,00         | 110,45       | 200,00                  | 103,84               |
| 900,00          | 93,46                | 520,00         | 113,93       | 200,00                  | 103,84               |
| 1000,00         | 103,84               | 520,00         | 110,45       | 200,00                  | 103,84               |
|                 | " '                  |                |              | <b>2</b> 00,00          | 103,84               |
|                 | _                    | _              | _            | 200,00                  | 103,84               |
| 1000,00         | 103,84               | _              | _            | 200,00                  | 103,84               |
| _               | - 3/-4               | 400,00         | 84,96        | 200,00                  | 103,84               |
| 1000,00         | 103,84               | 460,00         | 100,76       | 200,00                  | 103,84               |
|                 | <del></del>          |                | <del></del>  | 200,00                  | 103,84               |
|                 | _                    | l              | _            | 200,00                  | 103,84               |
|                 | _                    | 500,00         | 106,20       | 210,00                  | 109,03               |
|                 |                      | 500,00         | 106,20       | 210,00                  | 109,03               |
| _               | -                    | 500,00         | 106,20       | 180,00                  | 93,46                |
| _               | _                    | 500,00         | 109,52       | 200,00                  | 103,84               |
|                 |                      |                |              |                         | •                    |

Bereinigung ber Preife fur bie einzelnen Sorten in ben hamburger Rotirungen fcheint fonach geeignet, ben Bergleich awischen biefen und ben aachener Breifen au erschweren und die Refultate biefes Bergleichs unficher ju geftalten.

Deshalb mag es unterlaffen bleiben, aus ber Gegenüberftellung ber aachener und ber hamburger Preife Schluffe ju ziehen.

Als ficheres Refultat verbleibt mithin nur bas Ergebnig ber Breife der Firma X. und biefes mar gufriedenftellend. Bezüglich ber Bertaufspreise ber Firma D tritt biergu noch die Wahrnehmung, daß die Ginführung bes Bollgewichts am 1. Juli 1858 trog ber Unveranderlichteit bes Rolles bei Ranehl III. und gemablenem Ranehl die an fich gerechtfertigte Breiserhöhung nicht berbeigeführt bat; nur bei Ranehl II. ift eine Erbohung eingetreten. Die Erhöhung bes Bolles burch ben Bolltarif bom 15. Juli 1879 ift, soweit fich ertennen lagt, ohne Ginfluß auf die fammtlichen Detailpreife ber Firma X und ber Firma D gewesen.

# Inaber.

Ueber geftogenen Ingber enthält Anlage II in Biff. 25 bie Bertauf& preife der Firma ?) in Aachen; Anlage III giebt in Biff. 23 die hamburger Borfenpreise für roben Ingber. Die Detaifpreise find fo ludenhaft, bag Die Berechnung bon Durchschnittspreisen nicht angangig ift. Die borhandenen Bablen find jolgende:

| Jahr |               | rfenpreis für 100 kg<br>1 Ingber |                | der Firma Y in<br>kg gestoß. Ingber |
|------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|      | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1855            | Mt.            | Berhältniß<br>zu 1855               |
| 1855 | 42,36         | 100,00                           | 149,80         | 100,00                              |
| 1856 | 50,8 <b>2</b> | 119,97                           | 214,00         | 142,86                              |
| 1857 | 46,80         | 110,48                           | 256,80         | 171,43                              |
| 1858 | <b>3</b> 8,88 | 91,77                            | 160,00         | 106,81                              |
| 1865 | <b>65,</b> 58 | 154,82                           | 200,00         | 133,51                              |
| 1869 | 62,88         | 148,44                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1876 | 88,30         | 208,45                           | <b>2</b> 30,00 | 153,54                              |
| 1877 | 87,82         | 207,12                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1878 | 74,34         | 175,50                           | <b>24</b> 0,00 | 160,21                              |
| 1879 | 74,70         | 176,35                           | <b>24</b> 0,00 | 160,21                              |
| 1880 | 65,21         | 153,94                           | 240.00         | 160,21                              |
| 1881 | 75,74         | 178,80                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1882 | 75,00         | 177,05                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1883 | 92,69         | 218,81                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1884 | 88,85         | 209,75                           | 240,00         | 160,21                              |
| 1885 | 74,82         | 176,63                           | <b>23</b> 5,00 | 156,88                              |
| 1886 | 59,60         | 140,70                           | 240,00         | 160,21                              |

Eine Uebersicht über ben Aufschlag, ben ber Rleinhanbel bei biefem Artitel nehmen muß bezw. zu nehmen pflegt, lagt fich aus biefen Bablen nicht gewinnen.

Ueber die Bewegung der Preise lehren fie uns - soweit die vor-

hanbenen Ruden ein Urtheil überhaupt geftatten — Folgendes:

Das Jahr 1856 zeigt eine Steigerung bei den Borsenpreisen und den Detailpreisen, bei letteren jedoch in stärkerem Umsange. Der Detailpreis sett die Steigerung auch 1857 in beträchtlichem Maße sort und schließt sich erst 1858 dem bei den Börsenpreisen bereits 1857 eingetretenen Rückgange an, immer jedoch mit höherem relativen Riveau als die Börsenpreise. 1865 wird dies Berhältniß umgekehrt, 1869 und 1886 ist es wieder maßgebend. Seit 1876 dis 1879 und seit 1881 dis 1885 steht der Detailpreis stets auf niedrigerem Niveau im Vergleich zu 1855 als der Börsenpreis. Jener ist 1876 um 53,54 Prozent, dieser um 108,45 Prozent höher als 1855. 1877 sucht der Detailpreis sein Niveau etwas herauf zu setzen und kommt dabei um 60,21 Prozent höher zu stehen als 1855. Der Engrospreis ist zwar gesunken, aber immer noch um 107,12 Prozent höher als 1855. Der lettere sinkt 1878 noch weiter, zieht 1879 an und schwankt nun von Jahr zu Jahr bis 1883, um alsdann in eine rückläusige Bewegung einzutreten. Der Detailpreis hält sich trot der Zollerhöhung (Ges. v. 15. Juli 1879) stabil, was um so bewerkenswerther ist, als er gegen 1855 doch immer noch bei weitem tieser, also sürsenderenswerther ist, als er gegen 1855 boch immer noch bei weitem tieser, also sürsenderens

Nur 1880 finkt ber Engrospreis unter bas relative Riveau, bas der Detailpreis festhält. 1885 unterbricht dieser die Periode der Unveränderlichteit und finkt bis auf 56,88 Prozent über dem Stande von 1855, nachdem der Engrospreis schon seit 1884 zurückgegangen war und sein Niveau dadurch 1885 auf 76,63 Prozent und 1886 auf 40,70 Prozent über dem

Stand von 1855 ermäßigt hatte.

Daß eine Uebereinstimmung der Preisbewegung vorliegt, wird hiernachniemand behaupten wollen; allein es ift zuzugeben, daß feit 1876 die Abweichungen von der Bewegung der Engrospreise saft ausnahmslos sich nicht nur nicht gegen das Interesse des Publikums kehren, sondern geradezu bem Bortheil des Bublikums dienen.

# Muskatnuffe.

Für Muskatnüffe giebt Anlage I unter Ziffer 21 die Einkauss- und Berkausspreise der Firma X in Aachen von 1878 bis 1886. Anlage III enthält in Ziffer 32 die hamburger Börsenpreise. Da anderes Material nicht vorhanden ist, so mögen die Preise der Firma X sosort neben die hamburger Preise gesetzt werden.

Auf biefe Beife ergiebt fich folgendes Bilb: (fiebe Tab. auf S. 146)

Die Differenz in der Sobe der aachener Eintaufspreise von den hamburger Borfenpreisen ift hiernach eine recht beträchtliche. Auch in der Schriften XXXVI. – van der Borght.

Preise ber Mustatnuffe.

| Jahr       | Hamburger Bör-<br>fenpreiß f. 100 kg<br>Mustatnüffe |                      | Firma X<br>für 100 | spreis ber<br>3. Aachen<br>kg Wus:<br>iffe (I.) | Firma X<br>für 100 | spreis ber<br>3. Aachen<br>kg Mus:<br>ffe (I.) | Eintaufe<br>taufsprei | zwischen<br>: u. Ber-<br>is der Fir-<br>n Aachen |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|            | 9R f.                                               | Berhältn.<br>ju 1878 | Mt.                | Berhältn,<br>gu 1878                            | Mt.                | Berhältn.<br>Ju 1878                           | Mt.                   | oob. Gin-<br>taufs-<br>preifes                   |
| 1878       | 435,78                                              | 100,00               | 607,00             | 100,00                                          | 700,00             | 100,00                                         | 93,00                 | 15,32                                            |
| 1879       | 318,12                                              | 73,00                | 593,00             | 97,69                                           | 700,00             | 100,00                                         | 107,00                | 18,04                                            |
| 1880       | <b>3</b> 50,39                                      | 80,41                | 665,30             | 109,60                                          | 760,00             | 108,57                                         | 94,70                 | 14,23                                            |
| 1881       | 507,31                                              | 116,41               | 665,23             | 109,59                                          | 760,00             | 108,57                                         | 94,77                 | 14,25                                            |
| 1882       | 444,22                                              | 101,94               | 665,30             | 109,60                                          | 760,00             | 108,57                                         | 94,70                 | 14,23                                            |
| 1883       | 398,71                                              | 91,49                | 665,30             | 109,60                                          | 760,00             | 108,57                                         | 94,70                 | 14,23                                            |
| 1884       | 388,37                                              | 89,12                | 578,62             | 95,32                                           | 700,00             | 100,00                                         | 121,38                | 20,98                                            |
| 1885       | 380,52                                              | 87,32                | 500,00             | 82,37                                           | 660,00             | 94,29                                          | 160,00                | 32,00                                            |
| 1886       | 364,34                                              | 83,66                | 550,00             | 90,61                                           | 640,00             | 91,43                                          | 90,00                 | 16,18                                            |
| Turchichn. | 398,64                                              | _                    | 609,97             | _                                               | 715,56             | -                                              | 105,59                | 17,31                                            |

Preisbewegung weichen beibe start von einander ab dadurch, daß 1880 bis 1883 der Einkausspreis in Aachen nahezu unverändert bleibt und 1886 steigt, während der hamburger Börsenpreis bis 1881 steigt und von da an ununterbrochen sinkt. Im übrigen gehen beide Preise parallel. Die Berkausspreise der Firma X haben selbstverständlich mehr Aehnlichkeit mit deren Einkauss- als mit den hamburger Börsenpreisen. Bei ihnen tritt von 1880 bis 1883 eine vollständige Unveränderlichkeit ein, die den Einkausspreisen nicht ganz rein zum Ausdruck kommt.

Die kleine Abschwächung bes Einkausspreises von 1878 zu 1879 ge-langt in dem Kleinverkauf, der sich ja bei Muskatnüssen bekanntlich in den kleinften Mengen bewegt, nicht zur Geltung. Dagegen äußert sich die Berlegung des Riveaus des Einkausspreises nach oben im Jahre 1880 (nach der Zollerhöhung) auch bei den Detailpreisen, freilich nicht in gleich großem Abstand von 1878. Seit 1883 bis 1885 herrscht bei beiden ein Klädgang. Derselbe schreitet bei den Engrospreisen schneller sort als bei den Berlausspreisen; letztere gleichen dies indessen 1886 durch ein weiteres Sinken aus, während der Einkausspreis anwächst und nun nur noch wenig tieser unter dem Riveau von 1878 steht, als der Berlausspreis.

Die Bewegung der Preise im Aleinhandel kann hiernach befriedigen. Ein gleiches gilt auch von dem Ausschlage. Zwar erreicht berselbe 1885 32 Prozent des Einkausspreises, hält sich aber im übrigen doch so niedrig, daß die dadurch entstehende Vertheuerung durchaus nicht als unangemessen angesehen werden kann nach allem, was bisher erdriert worden, und in Anbetracht des Umstandes, daß der Verkaus nur in ganz geringsügigen Wengen geschieht.

Daß der letztere Umstand keinen größeren Ausschlag herbeiführt, erklärt sich aus dem hohen Preise des Artikels, der auch bei geringerem Ausschlag verhältnißmäßig bedeutende Erträge abwirft. Hierin liegt ein argumentum e contrario für die früher ausgestellte Regel, daß billige Artikel an sich einen größeren Ausschlag — procentualiter — verlangen, als werthvollere Gegenstände.

## Vfeffer.

Für Pfeffer liegt ein den Angaben für Mustatnuffe ganz analoges Material vor (Anlage I Ziffer 24 und Anlage III Ziffer 85), welches — in gleicher Beise wie bei den Rustatnuffen zusammengestellt — folgendes Bild zeigt:

|              | l "    | Hamburger            |        | Preis für 100 kg schwarzen pulv. Pfeffer bei ber Firma X in Aachen |                |                                                    |       |                                  |  |  |
|--------------|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|
|              |        | Ginkaufspreis        |        | Berkaufspreis                                                      |                | Differenz zwischen Eintaufs- u. Ber-<br>taufspreis |       |                                  |  |  |
|              | Mt.    | Berhältn.<br>gu 1878 | Wi.    | Berhältn.<br>zu 1878                                               | Mt.            | Berhältn.<br>Ju 1878                               | Mt.   | o/o b. Gin-<br>taufs-<br>preifes |  |  |
| 1878         | 70,70  | 100,00               | 110,10 | 100,00                                                             | 130,00         | 100,00                                             | 19,90 | 18,07                            |  |  |
| 1879         | 72,30  | 102,26               | 114,20 | 103,72                                                             | <b>136,</b> 00 | 104,62                                             | 21,80 | 19,09                            |  |  |
| <b>18</b> 80 | 86,83  | 122,81               | 148,00 | 134,42                                                             | 176,00         | 135,38                                             | 28,00 | 18,92                            |  |  |
| <b>18</b> 81 | 105,77 | 149,60               | 146,18 | 132,77                                                             | 176,00         | 135,38                                             | 29,82 | 20,40                            |  |  |
| 1882         | 110,09 | 155,71               | 146,00 | 132,61                                                             | 176,00         | 135,38                                             | 30,00 | 20,55                            |  |  |
| 1883         | 129,35 | 182,96               | 166,10 | 150,86                                                             | 200,00         | 153,85                                             | 33,90 | 20,41                            |  |  |
| 1884         | 146,33 | 206,97               | 203,50 | 184,83                                                             | 240,00         | 184,62                                             | 36,50 | 17,94                            |  |  |
| 1885         | 152,50 | 215,70               | 191,35 | 173,80                                                             | 220,00         | 169,23                                             | 28,65 | 14,97                            |  |  |
| 1886         | 159,23 | 225,22               | 220,00 | 199,82                                                             | 260,00         | 200,00                                             | 40,00 | 18,18                            |  |  |
| Durchichn.   | 114,79 |                      | 160,60 | _                                                                  | 190,44         | <b>-</b>                                           | 29,84 | 18,51                            |  |  |

Auch bei diesem Artikel sind die hamburger Börsenpreise nicht nur — wie natürlich — beträchtlich niedriger als die Einkausspreise der Firma X, sondern weichen auch mehrsach in der Bewegung von diesen ab. Sie zeigen 1881, 1882 und 1885 eine entgegengesetzte Richtung. Dagegen gehen die Verkausspreise der Firma X mit deren Einkausspreisen vollständig parallel, und zwar durchgehends annähernd in den gleichen Abständen von 1878. Rur die geringsüggen Schwankungen im Einkausspreise von 1880 zu 1881 und 1882 verlieren sich bei dem Verkaus, der ja auch hier in ganz kleinen Wengen ersolgt.

Die Zollerhöhung in dem Zolltarif vom 15. Juli 1879 trifft bei

allen Preisreihen mit einer Preiserhöhung (1880) gufammen.

Wie die Bewegung, fo befriedigt auch ber Aufschlag. Derfelbe erreicht feinen Sobepunkt mit 20,55 Brozent des Einkaufspreifes, fteht aber in ben

meisten Fällen noch unter 20 Prozent, wie benn auch ber Durchschnitt nur 18,51 Prozent beträgt. Gin solcher Sat ist nach unseren bisherigen Wahrnehmungen nicht zu hoch, zumal die Thätigkeit des Verkausspersonals durch den Umsat in kleinen Quantitäten verhältnismäßig start in Anspruch genommen wirb.

Die Pfefferpreise bilben übrigens ein neues argumentum e contrario für bie Regel, bag bei geringwerthigen Artikeln ber prozentuale Aufschlag

naturgemaß bober fein muß als bei theueren.

## Piment.

Für Piment ober Relkenpfeffer liegt in Anlage II Ziffer 45 und in Anlage III Ziffer 37 ein freilich nur lückenhaftes Material vor, welches hier zusammengestellt werden mag.

(fiehe Tab. auf S. 149)

Die Bewegungen in beiden Preisreihen weichen von Jahr zu Jahr fo offenkundig von einander ab, daß eine weitere Erörterung darüber fiberfluffig ift. Rur hin und wieder tritt ein kurzes Zusammengehen ein.

Die Durchschnittspreise bagegen, soweit fie Aberhaupt berechnet werden tonnen, zeigen die gleiche Richtung in der Bewegung; nur fenten sich die Engrospreise viel tiefer unter bas Riveau von 1853—1855, als die

Detailpreife.

Die Preisbildung im Kleinhandel ift mithin — wenn man von den Durchschnittspreisen absieht — bei der Firma y so gut wie ganz losgelöst von dem hamburger Börsenhandel. Ob ein gleiches Berhältniß zwischen den Verkausspreisen der Firma y und deren Einkausspreisen obwaltet, ist damit indeß noch nicht erwiesen, umso weniger, als bei den vorher betrachteten Sewürzen die hamburger Börsenpreise auch von den Einkausspreisen einer hiesigen Firma abweichen. Bei dem umständlichen Berkaus in sehr kleinen Quantitäten, wie er bei Piment obwaltet, würde auch eine stärkere Abweichung von den Einkausspreisen der Firma nicht überraschen können.

Die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 hat den Detailpreis für Piment nicht in die Höhe gebracht, trozdem der Zoll unverandert blieb, also an sich kein Grund vorlag, den Preis für das alte Pfund auf das Zollpsund überzutragen. Daß es gleichwohl geschen, mag durch das Sinken des Engrospreises mit veranlaßt sein. Ebensowenig bietet sich für die Zollerhöhung in dem Taris vom 15. Juli 1879 eine

Analogie in den Bertaufspreifen.

Ueber ben Aufschlag liegt zuverläffiges Material nicht vor.

#### Safran.

Ueber dieses sehr theure Gewürz liegen nur wenige Notizen vor, in Anlage II Ziffer 53 und Anlage III Ziffer 45. Das vorhandene Material ist solgendes: (siehe Lab. auf S. 150)

Preife für Biment.

| Jahr           |               | r Börsenpreis<br>kg Piment | Berkaufspreis<br>der Firma P in Aachen<br>für 100 kg Piment |                       |  |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|                | Mt.           | Berhältniß zu<br>1853      | Mt.                                                         | Verhältniß zu<br>1853 |  |
| 1853           | 107,52        | 100,00                     | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| 1854           | 104,04        | 96,76                      | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| 1855           | 95,58         | 88,90                      | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| Durchschnitt   | 102,38        | 100,00                     | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| 1856           | 88,50         | 82,31                      | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| 1857           | 79,44         | 73,88                      | 149,80                                                      | 100,00                |  |
| 1858           | 57,90         | 53,85                      | 140,00                                                      | 93,46                 |  |
| 1859           | 58,62         | 54,52                      | 130,00                                                      | 86,78                 |  |
| 1860           | <b>62,2</b> 8 | 57.92                      | 130,00                                                      | 86,78                 |  |
| Durchschnitt   | 69,35         | 67,74                      | 139,92                                                      | 93,40                 |  |
| 1861           | 53,76         | 50,00                      | 140,00                                                      | 93,46                 |  |
| 1862           | 55,56         | 51,67                      | 120,00                                                      | 80,11                 |  |
| 1863           | 49,74         | 46,26                      | 116,00                                                      | 77,44                 |  |
| 1864           | 43,86         | 40,79                      | 120,00                                                      | 80,11                 |  |
| 1865           | 47,28         | 43,97                      | 120,00                                                      | 80,11                 |  |
| Durchschnitt   | 50,04         | 48,88                      | 123,20                                                      | 82,24                 |  |
| 1867           | 37,80         | 35,16                      | 130,00                                                      | 86,78                 |  |
| 1873           | 55,64         | 51,75                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1874           | 61,92         | 57,59                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1877           | 78,64         | 73,14                      | 200,00                                                      | 133,51                |  |
| 1878           | 88,04         | 81,88                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1879           | 95,84         | 89,14                      | 150,00                                                      | 100,13                |  |
| 1880           | 85,70         | 79,71                      | 150,00                                                      | 100,13                |  |
| Durchschnitt   | 87,06         | 85,04                      | 165,00                                                      | 110,15                |  |
| 1881           | 91,09         | 84,72                      | 140,00                                                      | 93,46                 |  |
| 1882           | 78,07         | 72,61                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1883           | 62,77         | 58,38                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1884           | 51,74         | 48,12                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |
| 1885           | 49,19         | 45,75                      | 200,00                                                      | 133,51                |  |
| Durchschnitt - | 66,57         | 65,02                      | 164,00                                                      | 109,48                |  |
| 1886           | 46,79         | 43,52                      | 160,00                                                      | 106,81                |  |

Breife für Safran.

| Jahr  |                   | Börsenpreis für<br>Safran |                   | er Firma Y in<br>00 kg Safran |  |
|-------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 20094 | Mt.               | Berhältniß<br>zu 1854     | Mt.               | Berhältniß<br>zu 1854         |  |
| 1854  | 5 246,52          | 100,00                    | 8 491,52          | 100,00                        |  |
| 1855  | 5 246,64          | 100,00                    | 8 491,52          | 100,00                        |  |
| 1856  | 4 685,04          | 89,30                     | 8 560,00          | 100,81                        |  |
| 1857  | 5 8 <b>3</b> 0,56 | 111,13                    | 8 <b>62</b> 8,48  | 101,61                        |  |
| 1858  | 5 843,82          | 111,38                    | 7 560,00          | 89,03                         |  |
| 1859  | 7 688,82          | 146,55                    | 8 820,00          | 103,87                        |  |
| 1860  | 11 838,00         | 225,64                    | 12 780,00         | 150,50                        |  |
| 1862  | 8 973,42          | 171,04                    | 13 200,00         | 155,45                        |  |
| 1864  | 7 005,66          | 133,53                    | <b>10 200,</b> 00 | 120,12                        |  |
| 1865  | 7 462,74          | 142,24                    | 9 300,00          | 109,52                        |  |
| 1867  | 6 747,84          | 128,62                    | 10 800,00         | 127,19                        |  |
| 1885  | 4 818,08          | 91,83                     | 9 769,00          | 115,04                        |  |
| 1886  | 5 595,65          | 106,65                    | 10 000,00         | 117,76                        |  |

Hiernach siehen beibe Preisreihen 1854 und 1855 nahezu unverändert. 1856 geht der Detailpreis in die Höhe, der Engrospreis sinkt. Das umgesehrte Berhältniß herrscht 1858, nachdem 1857 beibe Preise angezogen hatten. 1859 und 1860 sindet sich bei beiden eine Steigerung; eine solche liegt auch 1862 beim Detailpreis vor, während der Engrospreis niedriger steht. 1864 haben sich beide gesenkt. 1865 und 1867 ist das Berhältniß zu den früheren Jahren wiederum ein ungleichartiges. 1885 zeigen sich beide Preise niedriger und steigen 1886. Die Bewegung ist daher, soweit es sich erkennen läßt, wohl hin und wieder gleichartig, in den meisten Jahren jedoch geht der Detailpreis seine eigenen Wege.

Die Einführung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 hat den Detailpreis nicht in die hohe gebracht; vielmehr ift er thatsächlich gegen das Borjahr gesunken.

Beiteres lagt fich aus ben angeführten wenigen Bablen nicht berleiten.

#### Vanille.

Auch über Banille ist das Material nur dürftig. Anlage II Ziffer 66 enthält die Berkaufspreise der Firma Y in Aachen für 1855, 1856, 1858 und 1859, 1864 bis 1866, 1870 bis 1872, 1880 bis 1886. In Anlage III Ziffer 57 sinden sich die entsprechenden hamburger Engrospreise.

Diefe Bahlen neben einander geftellt ergeben folgendes Bilb:

(fiehe Tab. auf S 151)

Die außerorbentlich großen Schwankungen im Engrospreise finden selbstwerständlich im Rleinhandel, ber in Quantitäten von einem Loth und

Preife für Banille.

| Jahr         | ,         | Börsenpreis für<br>Banille |           | er Firma Y in<br>00 kg Banille |  |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--|
|              | Mt.       | Berhältniß<br>zu 1855      | Mr.       | Berhältniß<br>zu 1855          |  |
| 1855         | 13 261,00 | 100,00                     | 20 544,00 | 100,00                         |  |
| 1856         | 18 875,40 | 142,34                     | 20 544,00 | 100,00                         |  |
| <b>185</b> 8 | 14 426,64 | 108,79                     | 24 000,00 | 116,82                         |  |
| 1859         | 8 837,40  | 66,64                      | 24 000,00 | 116,82                         |  |
| 1864         | 3 809,28  | 28,73                      | 12 000,00 | 58,41                          |  |
| 1865         | 2 503,74  | 18,88                      | 9 180,00  | 44,68                          |  |
| 1866         | 2 088,14  | 15,75                      | 10 800 00 | 52,57                          |  |
| 1870         | 6 772,00  | 51,07                      | 12 000,00 | 58,41                          |  |
| 1871         | 7 505,62  | 56,60                      | 15 000,00 | 73,01                          |  |
| 1872         | 11 002,14 | 82,97                      | 12 000,00 | 58,41                          |  |
| 1880         | 3 581,12  | 27,00                      | 15 000,00 | 73,01                          |  |
| 1881         | 5 422,92  | 40,89                      | 15 000,00 | 73,01                          |  |
| 1882         | 3 786,67  | 28,55                      | 15 000,00 | 73,01                          |  |
| 1883         | 3 367,73  | 25,40                      | 15 000,00 | 73,01                          |  |
| 1884         | 3 258,76  | 24.57                      | 10 000,00 | 48,68                          |  |
| 1885         | 2 802,26  | 21,13                      | 10 000,00 | 48,68                          |  |
| 1886         | 2 562,76  | 19,33                      | 10 000,00 | 48,68                          |  |

weniger bor sich geht<sup>1</sup>), keine vollständige Analogie. Auch kann aus diesem Grunde der Absall gegen 1855 kein so großer im Aleinhandel sein, wie auf der hamburger Borse. Leider gestatten die lückenhasten Preise nicht, einen genauen Vergleich zwischen Engroß- und Detailpreis durchzusschlichen.

Was man aus vorstehenden Zahlen nur ersehen kann, ist Folgendes: In den Jahren 1855 bis 1859 macht der Detailpreis ansänglich die Steigerung im Engrospreise nicht mit, holt sie aber später nach und geräth dadurch in Widerspruch mit der Bewegung der Engrospreise. 1864 sind Engrospreis und Detailpreis bedeutend niedriger als 1855. Ersterer finkt bis 1866 weiter, letterer fällt nur bis 1865 und zieht 1866 wieder an.

1870 hat sich in beiden Preisreihen das Riveau gegen die vorige Periode wieder erhöht. Der Engrospreis steigt auch 1871 und 1872. Der Detailpreis schließt bereits 1871 mit der Steigerung ab und läßt 1872 einen Rüdgang solgen, wodurch das Berhältniß zu 1855 bei ihm für das Publikum günstiger wird als beim Engrospreis. Bon 1880 bis 1883 bleibt der Detailpreis auf 15000 Mt. stehen, verlegt dann 1884 sein Riveau bedeutend tieser, um dasselbe alsdann bis 1886 sestzuhalten. Der Engrospreis war in

<sup>1)</sup> Bei ber Firma P habe ich in ben oft zitirten 10 Tagen bes Jahres 188 im gangen 7 Bertaufsoperationen mit zusammen 5 Reuloth gezählt.

Salz.

biefer Zeit bis 1881 geftiegen und von ba an ftetig gefunken, eine Bewegung, bie nach bem Gefagten in ben Detailpreisen keinen Wiber-

hall findet.

Soweit sich hiernach erkennen läßt, trägt der Detailpreis zwar der allgemeinen Tendenz der Engrospreise Rechnung und gewährt auch dem Publikum einen gewissen Antheil an dem Preisskurz im Großhandel, geht aber in den Einzelheiten seinen eigenen Weg, was dei dem geringen Bedarf und dem hohen Preise dieses Luxusartikels leicht erklärlich ist.

# Rapitel VI. Salz.

Detailpreise für Salz finden sich in Anlage II, und zwar für "Taselsfalz" unter Ziffer 57, für "Feinsalz" unter Ziffer 58 und für "Grobsalz" unter Ziffer 59 seit 1853. Mit den Preisen für Grobsalz find die Ladenpreise für "Speiseslalz" nach dem Amtsblatt, die in Anlage IV Ziffer 27 jür 1882 bis 1886 notirt sind, vollständig gleich.

Engrospreise find in Anlage III Biffer 47 für "Roch-, See- und

Steinfalg" nach ben hamburger Borfennotirungen enthalten.

Eine Bufammenftellung ber verschiedenen Bablenreihen ergiebt folgendes Bilb:

(fiehe Tab. auf S. 153)

Der gewaltige Preisunterschied zwischen ben hamburger Börsenpreisen und den Detailpreisen in dieser Tabelle kann nicht auffallen. Das Salzwird im Inlande durch eine Steuer von 12 Mt. für 100 kg so sehr vertheuert, daß die hamburger Börsenpreise hinsichtlich der Höhe nicht mit

ben aachener Bertaufspreifen berglichen werben tonnen.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so findet sich der häufige Wechsel in den Börsenpreisen so gut wie gar nicht in den Detailpreisen wieder. Wir sehen den Detailpreis nur 1858 bei Tasel- und Feinsalz und 1868 bei Fein- und Grobsalz gleichzeitig mit den Börsenpreisen sinten und 1873 bei Feinsalz gleichzeitig mit diesen, Im übrigen ist der Salzpreis im Kleinhandel so unveränderlich, daß er an der Bewegung der Börsenpreise nicht theilnehmen kann.

Bei genauerem Zusehen sind der Preisveränderungen noch weniger, als es nach der nebenstehenden Tabelle scheinen kann. Das Taselsalz erscheint in der Tabelle von 1853 dis 1857 höher in Folge der Umrechnung auf Zollpsund. Thatsächlich war der Preis für das alte Psund ebenso 25 Ps. wie für das Zollpsund, das seit 1. Juli 1858 Geltung hat. Auch bei Feinsalz ist der Preis durch die Einsührung des Zollpsund auf 13 Ps. stehen.

Dagegen ist bei Grobsalz eine Erhöhung vorhanden. Das alte Pfund kostete 10 Pf., das neue Pfund 11 Pf., also um 10 Prozent mehr, während das Gewicht nur um etwa 7 Prozent schwerer geworden ist.

Das Salzmonopol in Preußen wurde laut Geset vom 8. Mai 1867 mit bem 1. Januar 1868 aufgehoben und burch eine Steuer bezw. einen

Preife für Salz.

| Jahr         | fenpreis<br>Roch:, | rger Bör:<br>f. 100 kg<br>See: unb<br>infalz | Berrauf:              | 8preis der<br>elfalz |               | P in A              | achen für 100 kg       |                     |  |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
|              | Mt.                | Berhält.<br>zu 1853                          | Dit.                  | Berhält.<br>zu 1853  | Mt.           | Berhält.<br>zu 1853 | Mt.                    | Verhält.<br>zu 1853 |  |
| 1853         | 3,48               | 100,00                                       | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| 1854         | 3,18               | 91,38                                        | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| 1855         | 3,18               | 91,38                                        | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| Durchschnitt | 3,28               | 100,00                                       | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| 1856         | 3,78               | 108,62                                       | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| 1857         | 4,08               | 117,24                                       | 53,50                 | 100,00               | 27,82         | 100,00              | 21,40                  | 100,00              |  |
| 1858         | <b>3.78</b>        | 108,62                                       | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1859         | 3,90               | 112,07                                       | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1860         | 3,60               | 103,45                                       | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| Durchschnitt | 3,83               | 116,74                                       | 51,40                 | 96,07                | 26,73         | 96,08               | 21,78                  | 101,78              |  |
| 1861         | 3,72               | 106,90                                       | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1862         | 3,66               | 105,17                                       | 50,00                 | 93,46                | <b>26,00</b>  | 93,46               | <b>22</b> ,00          | 102,80              |  |
| 1863         | 3,24               | 93,10                                        | <b>50,</b> 00         | 93,46                | <b>26,</b> 00 | 93,46               | <b>22</b> ,00          | 102,80              |  |
| 186 <u>4</u> | 2,16               | 62,07                                        | 50,00                 | 93,46                | <b>26,</b> 00 | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1865         | 1,98               | 56,90                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| Durchichnitt | 2,95               | 89,94                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1866         | 1,74               | 50,00                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | <b>22,</b> 00          | 102,80              |  |
| 1867         | 1,74               | 50,00                                        | 50,00                 | 93.46                | 26,00         | 93,46               | 22,00                  | 102,80              |  |
| 1868         | 2,10               | 60,34                                        | 50,0 <b>0</b>         | 93,46                | 23,40         | 84,11               | <b>20,0</b> 0          | 93,46               |  |
| 1869         | 1,92               | 55,17                                        | 50,00                 | 93,46                | 23,40         | 84,11               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1870         | 2,40               | 68,97                                        | 50,00                 | 93,46                | 23,40         | 84,11               | <b>2</b> 0, <b>0</b> 0 | 93,46               |  |
| Durchichnitt | 1,98               | 60,37                                        | 50,00                 | 93,46                | 24,44         | 87,85               | 20,80                  | 97,20               |  |
| 1871         | 2,94               | 84,48                                        | 50,00                 | 93,46                | 23,40         | 84,11               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1872         | 2,74               | 78,74                                        | 50,00                 | 93,46                | 23,40         | 84,11               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1873         | 3,64               | 104,60                                       | 50,00                 | 93,46                | 25,00         | 89,86               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1874<br>1875 | 3,64               | 104,60                                       | 50,00                 | 93,46                | 25,00         | 89,86               | 20,00                  |                     |  |
|              | 2,82               | 81,03                                        | <b>5</b> 0,0 <b>0</b> | 93,46                | <b>26</b> ,00 | 93,46               | <b>2</b> 0,00          | 93,46               |  |
| Durchschnitt | 3,16               | 96,34                                        | 50,00                 | 93,46                | 24,56         | 88,28               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1876         | 3,16               | 90,80                                        | <b>50</b> ,00         | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1877         | 2,82               | 81,03                                        | <b>5</b> 0,00         | 93,46                | 26,00         | 93,46               | <b>2</b> 0,0 <b>0</b>  | 93,46               |  |
| 1878         | 2,52               | 72,41                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1879         | 2,26               | 64,94                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1830         | 2,27               | 65,23                                        | 50,00                 | 93,46                | <b>26</b> ,00 | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| Durchichnitt | 2,61               | 79,57                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1881         | 2,10               | 60,34                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1882         | 2,27               | 65,23                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1883         | 2,09               | 60,06                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1884         | 1,97               | 56,61                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1885         | 1,74               | 50,00                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| Durchschnitt | 2,03               | 61,89                                        | 50,00                 | 93,46                | 26,00         | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
| 1886         | 1,62               | 46,32                                        | 50,00                 | 93,46                | <b>2</b> 6,00 | 93,46               | 20,00                  | 93,46               |  |
|              |                    |                                              |                       |                      |               |                     |                        |                     |  |

154 Buder.

Boll von 12 Mt für 100 kg Salz in- und ausländischen Ursprungs erfest. Diese bedeutsame Maßregel trifft bei den billigeren Sorten, dem Grob- und Feinsalz, mit einer Preisermäßigung zusammen, die bei Grobssalz nicht wieder durch eine Preiserhöhung unterbrochen wird, wie es bei Feinsalz der Fall. Taselsalz dagegen bleibt auch von dieser Maßregel unberührt. Die Zollerhöhung für nicht seewarts eingesührte Salze durch Ges. v. 15. Juli 1879 von 12,00 auf 12,80 Mt. für 100 kg hat auf die Preise im Kleinhandel keinen Einsuss ausgeübt.

Die Preisbewegung kann hiernach kaum befriedigen; bei einem Artikel, ber so unentbehrlich ist wie Salz, ist es gewiß wünschenswerth, daß der Detailpreis auch noch unter 10 Ps. für das Psund gesunken wäre, wie es durch den Absall der Engrospreise gerechtsertigt erscheint. Der Vorwurf, der hierin liegt, richtet sich vornehmlich gegen die Salzsteuer- und Zoll-Gestgebung. Wenn man den Artikel weniger in Fesseln schlüge, dann dürste sich wohl eine größere Beweglichkeit des Salzpreises entwickeln, da der große Umsat dem Kausmann ein Anschmiegen an die Preisverschiebungen im Großhandel wohl ermöglicht.

### Rapitel VII. Buder.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es nicht möglich gewesen, für die zahlreichen Zudersorten hinreichendes Material zu beschaffen. Gleichwohl enthalten die Anlagen I bis IV noch so viel Notizen, daß ein Einblid in die Berhältnisse möglich ist.

Wir finden in Anlage I Ziffer 12 die Gin- und Berkaufspreise der Firma X in Nachen für hellbraunen Farinzucker von 1878 bis 1886; in Bergleich hierzu können auch die hamburger Borsenpreise für "Farin und Baftern" (Anlage III Ziffer 15) geseht werden.

Anlage I Ziffer 40 giebt für Stampsmelis die Ein- und Berkaufspreise ber Firma X in Aachen seit 1878; an entsprechenden hamburger Borsenpreisen sinden sich in Anlage III Ziffer 59 die Preise für "Raffinade, Melis, Lumpen", die allerdings einen genauen Bergleich nicht ermöglichen.

Ferner sind in Anlage I Ziffer 39 die Ein- und Berkauspreise der Firma X in Aachen sur Würselraffinade seit 1878 enthalten und in Anlage II Ziffer 69 die Berkauspreise der Firma Y in Aachen für Kolonial-Rassinade seit 1853, die indeh nicht identisch ist mit der Würselrassinade. Als Börsenpreise kommen hier die bereits erwähnten Angaben sur "Rassinade, Melis, Lumpen" in Betracht. Die wenigen Angaben der Reichsstatistik können hier übergangen werden, um so mehr als sie nur darin von der Bewegung der hamburger Preise sür Rassinade, Melis, Lumpen abweichen, daß sie in der Zeit von 1879 dis 1885 im Jahre 1881 ihren höhepunkt erreichen, während sür die hamburger Preise dies 1880 der Fall ist.

Beginnen wir mit den Farinpreisen, so erhalten wir folgendes Bild:
(fiebe Tab. auf S. 155)

|            | ľ                                      | rger Bör-            | Prei  | § für 100            | kg hellt<br>X i. | r. Farin<br>Aachen   | bei ber 8                                          | Firma                          |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jahr       | fenpreis f. 100 kg<br>Farin u. Baftern |                      | ' I I |                      | Berta            | ufspreis             | Differenz zwischen Gintaufs: u. Ber:<br>taufspreis |                                |
|            | Mt.                                    | Berhältn.<br>du 1878 | Mt.   | Berhalin.<br>gu 1878 | Mt.              | Berhältn.<br>3n 1878 | Mt.                                                | % b. Cin-<br>taufs-<br>preifes |
| 1878       | 51,66                                  | 100,00               | 60,30 | 100,00               | 72,00            | 100,00               | 11,70                                              | 19,40                          |
| 1879       | 47,48                                  | 91,91                | 66,95 | 111,03               | 72,00            | 100,00               | 5,05                                               | 7,54                           |
| 1880       | 50,95                                  | 98,63                | 66,54 | 110,35               | 76,00            | 105,56               | 9,46                                               | 14,22                          |
| 1881       | 57,97                                  | 112,21               | 66,92 | 110,98               | 76,00            | 105,56               | 9,08                                               | 13,57                          |
| 1882       | 50,85                                  | 98,43                | 68,99 | 114,41               | 76,00            | 105,56               | 7,01                                               | 10,16                          |
| 1883       | 46,48                                  | 89,97                | 61,35 | 101,74               | 74,00            | 102,78               | 12,65                                              | 20,62                          |
| 1884       | 35,72                                  | 69,14                | 58,08 | 96,32                | 72,00            | 100,00               | 13,92                                              | 23,97                          |
| 1885       | 33,21                                  | 64,29                | 48,72 | 80,80                | 60,00            | 83,33                | 11,28                                              | 23,15                          |
| 1886       | 30,39                                  | 58,83                | 45,38 | 75,26                | 56,00            | 77,78                | 10,62                                              | 23,40                          |
| Durchichn. | 44,97                                  | _                    | 60,36 | _                    | 70,44            | -                    | 10,08                                              | 16,70                          |

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich sosort, daß die Bewegung der hamburger Preise nur in den letten Jahren in gleicher Richtung vor sich geht, wie die der Einkausspreise der Firma X. Mit den letteren gehen die Verkausspreise der Firma X nicht ganz parallel. Die Erhöhung der Einkausspreise 1879 bringt in den Verkausspreisen noch keine Aenderung hervor. Erst 1880 gehen die letteren in die Höhe, bleiben aber dem Riveau von 1878 viel näher als die inzwischen etwas gesunkenen Einkausspreise. Bis 1882 besinden sich die Einkausspreise in ansteigender Richtung; der Höhepunkt wird 1882 mit einem Anwachsen von 14,41 Prozent über den Stand von 1878 hinaus erreicht. Die Detailpreise nehmen hieran keinen Antheil, bleiben vielmehr unverändert. Von 1883 dis 1886 gehen beide herunter, wobei der Einkausspreis sich nur wenig mehr unter das Niveau von 1878 senkt.

Der Ausschlag wechselt zwischen 5,05 und 13,92 Mt.; ber geringste Prozentsat vom Einkausspreis wurde 1879 mit 7,54 Prozent, der höchste 1884 mit 23,97 Prozent erreicht. Ueber 23 Prozent ist der Ausschlag nur noch 1885 und 1886, über 20 Prozent noch 1883. Die Jahre vor 1883 zeigen dagegen erheblich geringere Juschläge, die in keiner Weise als zu hoch angesehen werden können. Berücksläge, die in keiner Weise als zu hoch angesehen werden können. Berückslägtigt man, daß der Konsumverein im "Kohlenländchen" bei Aachen troh seiner billigen Berwaltung durchschnittlich 8 dis 9 Prozent Ausschlag zur Deckung seiner Berwaltungs-Untosten und seines Ristlos nöthig hat, so muß man einen Ausschlag von 7,54 Prozent in 1879, von 10,16 Prozent in 1882 und von 13,57 Prozent in 1881 sogar als ausschland niedrig bezeichnen.

Dag ber Raufmann in anberen Jahren einen Ausgleich fucht, ift be-

rechtigt; auch hierbei find die Ausschlagsprozente in Anbetracht des sehr gesunkenen Preises in den letzten Jahren kaum als zu hoch anzusehen. Das Publikum wird auch wegen des Sinkens der Preise kaum empsunden haben, daß es in den letzten Jahren etwa 5 bis 7 Ps., vor 1883 dagegen nur etwa  $2^{1/2}$  bis 6 Ps. für das Psund über den Einkausspreis der Firma hinaus zu zahlen hatte. Der durchschnittliche Ausschlag stellt sich sür die Zeit von 1878 bis 1886 auf 16,70 Prozent, ein Sat, der nach unseren bisherigen Ermittelungen zusrieden stellen muß.

Berbrauchsberechnungen, die bier berwerthet werden konnten, liegen

nicht vor.

Für Stampimelis ergeben die borhandenen Bahlen folgendes Refultat:

|            |                 | rger Bör:<br>f. 100 kg | Preis für 100 kg Stampfmelis bei ber<br>Firma X in Aachen . |                      |       |                      |                                                    |                                   |  |  |  |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Jahr       | Raffinade Melia |                        |                                                             |                      | Berta | ıfspreis             | Differenz zwilchen Einfaufe: u. Ber-<br>faufepreis |                                   |  |  |  |
|            | Mt.             | Berhältn.<br>gu 1878   | Mt.                                                         | Berhältn.<br>gu 1878 | Mt.   | Berhältn.<br>3n 1878 | Mt.                                                | % b. Gin-<br>tauf de<br>preif : 3 |  |  |  |
| 1878       | 61,30           | 100,00                 | 77,50                                                       | 100,00               | 91,00 | 100,00               | 13,50                                              | 17,42                             |  |  |  |
| 1879       | 57,56           | 93,90                  | 75,75                                                       | 97,74                | 91,00 | 100,00               | 15,25                                              | 20,13                             |  |  |  |
| 1880       | 60,33           | 98,42                  | 81,81                                                       | 105,56               | 94,00 | 103,30               | 12,19                                              | 14,90                             |  |  |  |
| 1881       | 59,50           | 97,06                  | 78,58                                                       | 101,38               | 90,00 | 98,90                | 11,42                                              | 14,53                             |  |  |  |
| 1882       | 58,02           | 94,65                  | <b>78,83</b>                                                | 101,72               | 92,00 | 101,10               | 13,17                                              | 16,71                             |  |  |  |
| 1883       | 55,85           | 91,11                  | 75,06                                                       | 96,85                | 88,00 | 96,70                | 12,94                                              | 17,24                             |  |  |  |
| 1884       | 46,79           | 76,33                  | 56,73                                                       | 73,20                | 74,00 | 81,31                | 17,27                                              | 30,44                             |  |  |  |
| 1885       | 38,82           | 63.33                  | 61,10                                                       | 78,84                | 68,00 | 74,70                | 6 90                                               | 11,29                             |  |  |  |
| 1886       | 37,33           | 60,90                  | 55,10                                                       | 71,10                | 64,00 | 70,33                | 8,90                                               | 16,15                             |  |  |  |
| Turchichn. | 52,83           | _                      | 71,16                                                       | -                    | 83,56 | _                    | 12,40                                              | 17,43                             |  |  |  |

Die hamburger Preise gehen hiernach mehr mit den Einkausspreisen der Firma X in Nachen Hand in Hand, als es bei Farin der Fall war. Die beiden einzigen Abweichungen in der Richtung der Bewegung liegen 1882 und 1885 vor; in beiden Jahren erhöht sich der Einkausspreis der Firma X, während der hamburger Börsenpreis sinkt. Die Berkausspreise der Firma X — um die Bewegung hier gleich völlig zu besprechen — schließen sich 1885 den hamburger Preisen an, gehen aber im übrigen mit den Einkausspreisen Hand in Hand. mit der Maßgabe, daß sie von der unbedeutenden Ermäßigung der letzteren 1879 keine Notiz nehmen. In diesem Jahr und 1884 ist das Niveau der Detailpreise im Bergleich zu 1878 höher als das der Einkausspreise; in den anderen Jahren herrscht das umgekehrte Berhältniß.

Wie die Bewegung ber Preife hiernach befriedigen muß, fo giebt auch

ber Aufichlag zu Beschwerben feinen Anlag.

3mar ift berfelbe 1884 auf mehr als 30 Prozent hinaufgeschnellt,

baburch, daß der Detailpreis nicht in gleichem Maße sank wie der Einkauspreis; das Publikum aber wird sich hierdurch um so weniger beschwert gesühlt haben, als es 1884 für das Pjund Stampsmelis 7 Pf. weniger zu zahlen hatte als 1883. In der übrigen Zeit geht der Ausschlag nur noch einmal, und zwar sehr unbedeutend, über 20 Prozent des Einkausspreises hinaus (1879), hält sich aber sonst so niedrig, daß der wirkliche Rugen des Kausmanns nur ein geringer gewesen sein kann. Im Durchschnitt der Jahre 1878 bis 1886 kommen trot des hohen Satzes von 1884 nur 17,43 Prozent Ausschlag heraus, ein Prozentsat, der keineswegs als unangemessen ausschen werden kann. Diese Ausschlag, der keineswegs als unangemessen zu stützen, ist leider nicht möglich.

Berbrauchsberechnungen zu ftützen, ist leiber nicht möglich.
Für Raffinabe liegen Preisangaben für 2 verschiedene Sorten vor.
Bei den Preisen der Firma X handelt es sich um Würfelrassinade deutschen Ursprungs, bei denen der Firma Y um Rassinade aus überseeischem Rohrzucker, deren Preis naturgemäß beträchtlich höher ist. Aus diesem Grunde werden zuerst die Preise der Firma X besprochen und darnach die Preise der Firma Reisen zusammengestellt werden.

Auf biefe Beife erhalten wir junachft folgenbes Bilb :

| Jahr        | X in Aach      | reißd. Firma<br>en für 100 kg<br>Iraffinade | X in Aach      | reis d. Firma<br>en für 100 kg<br>traffinade | Differenz zwifchen Gins<br>taufe: u. Bertaufspreis |                            |  |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
|             | Mt. Berhältniß |                                             | Mf.            | Berhältniß<br>zu 1878                        | Mt.                                                | % bes Gin=<br>taufspreifes |  |
| 1878        | 86,80          | 100,00                                      | 100,00         | 100,00                                       | 13,20                                              | 15,21                      |  |
| 1879        | 80,50          | 92,74                                       | 94,00          | 94,00                                        | 13,50                                              | 16,77                      |  |
| 1880        | 89,97          | 103,65                                      | 103,00         | 103,00                                       | 13,03                                              | 14,48                      |  |
| 1881        | 86,57          | 99,74                                       | 102,00         | 102,00                                       | 15,43                                              | 17,82                      |  |
| 1882        | 86,82          | 100,02                                      | <b>104</b> ,00 | 104,00                                       | 17,18                                              | 19,79                      |  |
| 1883        | 83,00          | 95,62                                       | 99,00          | 99,00                                        | 16,00                                              | 19,28                      |  |
| 1884        | 68,00          | 78,34                                       | 86,00          | 86,00                                        | 18,00                                              | 26,47                      |  |
| 1885        | 63,78          | 73,48                                       | 70,C0          | 70,00                                        | 6,22                                               | 9,75                       |  |
| 1886        | 61,50          | 70,85                                       | 68,00          | 68,00                                        | <b>6,5</b> 0                                       | 10,57                      |  |
| urchschnitt | 78,55          | -                                           | 91,78          | -                                            | 13,23                                              | 16,86                      |  |

Der Ausschlag, der nach dieser Zusammenstellung von der Firma X sur Würfelraffinade genommen worden ist, geht nur einmal, im Jahre 1884, über 20 Prozent hinaus, weil der Detailpreis nicht in gleichem Waße gesunken ist wie der Einkausspreis. Die starke Erhöhung des Ausschlages trifft mit einer Ermäßigung des Preises um  $6^{1/2}$  Ps. sur das Psund zusammen, sodaß das Publikum nicht zum Bewußtsein des erhöhten Ausschlages gekommen sein dürfte. In allen übrigen Jahren steht der Ausschlag unter 20 Prozent des Einkausspreises und ist in der Wehrzahl der betreffenden Jahre so gering, daß von einer unangemessenen Bertheuerung

bes Artifels nicht die Rede fein fann. Dasfelbe lehrt auch der durchfchnittliche Aufschlag, der fich auf 16,86 Prozent des Einkaufspreifes ftellt.

Auch hier fehlt es an Material, das geeignet wäre, das gewonnene Refultat durch Berechnungen über den Berbrauch an Würfelraffinade zu

ftügen.

Konnte nach bem Gesagten bezüglich bes Ausschlages ein Grund zur Beschwerbe nicht vorliegen, so gilt dasselbe auch für die Bewegung der Preise. Die Berkaufspreise heben und senken sich in der angeführten Zeit volltommen gleichzeitig mit den Einkausspreisen; sie stehen dabei in einigen Fällen gegen 1878 höher als die Einkausspreise, wenn auch nur unbedeutend, während sie in anderen niedriger bleiben. Letzteres gilt auch für das Endjahr 1886.

Es erübrigt nun noch, die Berkaufspreise der Firma 9 in Nachen für Rol.-Raffinade zu betrachten; wobei als Engrospreise wiederum die hamburger Börsenpreise für Raffinade, Melis und Lumpenzucker dienen muffen.

Gine Busammenftellung beiber zeigt folgenbes Bilb:

(fiehe Tab. auf S. 159)

Die Detailpreise beginnen hiernach damit, daß sie 1854 an dem Sinken der Engrospreise nicht theilnehmen; dagegen machen sie die Steigerung der letzteren bis 1857 mit, nur in bescheibenerem Umfang. Die Börsenpreise sinken alsdann mit einem vorübergehenden Rückschlag bis 1865, in welchem Jahre sie nur noch um 8,66 Prozent höher stehen als 1853.

Die Detailpreife treten gleichzeitig in eine rudlaufige Bewegung ein, Die fie indeffen bem Riveau von 1858 weit mehr nabert, ba fie fich bon demfelben weniger weit entfernt hatten, als die Börsenpreise. Sie find schon 1861 nur noch um 1,95 Prozent höher als 1853, während bei bem Engrospreis die Differeng noch 18,16 Brogent beträgt. Die Detailpreise horen nun 1861 mit bem Rudgang auf und bleiben bis 1865 unverandert, und zwar ftets naber an bem Riveau von 1853 als bie Engrospreise. Lettere beginnen 1866 eine anfteigende Bewegung bis 1869. Die Detailpreife bagegen tragen jest noch nachträglich ber borermannten absteigenden Tenden, ber Borfenpreise Rechnung und verlegen ihr Ribeau 1866 fo weit nach unten, daß fie um 3,14 Prozent niedriger fteben als 1853, mabrend fich ber Engrospreis bis 26,29 Prozent darüber erhebt. 1870 finten beibe, um 1871 anzusteigen. Wahrend aber ber Engrospreis fich 1872 noch weiter hebt und baburch um 33,51 Prozent hoher wird als 1853, fintt ber Detailpreis bereits 1872 und führt biefe Bewegung bis 1876 mit einer Stodung von 1874 ju 1875 fort. Der Engrospreis nimmt die rudlaufige Bewegung erft 1873 auf, fcbliegt fie aber ebenfalls 1876 ab. Beide Preise heben fich darnach 1877 und finten bis 1879 Der Detailpreis fahrt 1880 noch mit ber Ermäßigung fort, um bann bis 1882 ftabil ju bleiben und von ba an ftetig ju fallen. Der Engrospreis bagegen erhöht fich noch einmal im Jahre 1880, um nunmehr ebenfalls in eine fintende Tendeng einzutreten.

Das Berhältniß zu 1853 ift mit Ausnahme ber Jahre 1884 bis 1886

Preife für Buder (Raffinabe).

| Jahr                 | für 100 kg     | er Börfenpreis<br>Raffinade, Melis,<br>umpen | der Firma       | aufspreis<br>) in Aachen für<br>doL=Raffinade |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                      | Mt.            | Berhältniß zu<br>1858                        | Mt.             | Verhältniß zu<br>1853                         |
| 1853                 | 56,82          | 100,00                                       | 117,70          | 100,00                                        |
| 1854                 | <b>55,56</b>   | 97,78                                        | 117,70          | 100,00                                        |
| 1855                 | 66,54          | 117,11                                       | <b>121,9</b> 8  | 103,64                                        |
| Durchschnitt         | 59,64          | 100,00                                       | 119,13          | 100,00                                        |
| 1856                 | 77,84          | 136,11                                       | 139,10          | 118,18                                        |
| 1857                 | 89,10          | 156,81                                       | 143,38          | 121,82                                        |
| 1858                 | 73,68          | 129,67                                       | 134,00          | 113,85                                        |
| 1859                 | <b>70,02</b>   | 123,23                                       | 130,00          | 110,45                                        |
| 1860                 | <b>67,6</b> 8  | 119,11                                       | 122,00          | 103,65                                        |
| Durchschnitt         | 75 <b>,5</b> 6 | 126,69                                       | 133,70          | 112,23                                        |
| 1861                 | 67,14          | 118,16                                       | 120,00          | 101,95                                        |
| 1862                 | 63,72          | 112,14                                       | 120,00          | .101,95                                       |
| 1863                 | 62,64          | 110,24                                       | 120,00          | 101,95                                        |
| 1864                 | 72,12          | 126,93                                       | <b>12</b> 0,00  | 101,95                                        |
| 1865                 | 61,74          | 108,66                                       | 120,00          | 101,95                                        |
| <b>Turchsch</b> nitt | 65,47          | 109,78                                       | 120,00          | 100,73                                        |
| 1866                 | 63,12          | 111,09                                       | 114,00          | 96,86                                         |
| 1867                 | <b>63,4</b> 8  | 111,72                                       | 114,00          | 96,86                                         |
| 1868                 | 67,14          | 118,16                                       | 114,00          | 96,86                                         |
| 1869                 | 71,76          | 126,29                                       | 114,00          | 96,86                                         |
| 1870                 | 68,8 <b>2</b>  | 121,12                                       | 112,00          | 95,16                                         |
| Durchschnitt         | 66,86          | 112,11                                       | 113,60          | 95,36                                         |
| 1871                 | 74,40          | 130,94                                       | 124,00          | 105,35                                        |
| 1872                 | 75,86          | 133,51                                       | 12 <b>2,</b> 00 | 103,65                                        |
| 1873                 | 70,38          | 123,86                                       | 117,00          | 99,41                                         |
| 1874                 | 64,98          | 114,36                                       | 110,00          | 93,46                                         |
| 1875                 | 62,06          | 109,22                                       | 110,00          | 93,46                                         |
| Durchschnitt         | 69,54          | 116,60                                       | 116,60          | 97,88                                         |
| 1876                 | 61,14          | 107,60                                       | 108,00          | 91,76                                         |
| 1877                 | 68,98          | 121,40                                       | 120,00          | 101,95                                        |
| 1878                 | 61,30          | 107,88                                       | 120,00          | 101,95                                        |
| 1879                 | 57,56          | 101,30                                       | 112,00          | 95,16                                         |
| 1880                 | 60,33          | 106,18                                       | 110,00          | 93,46                                         |
| Durchschnitt         | 61,86          | 103,72                                       | 114,00          | 95,69                                         |
| 1881                 | 59 <b>,5</b> 0 | 104,72                                       | 110,00          | 93,46                                         |
| 1882                 | 58,0 <b>2</b>  | 102,11                                       | 110,00          | 93,46                                         |
| 1883                 | 55,85          | 98,29                                        | 108,00          | 91,76                                         |
| 1884                 | 46,79          | 82,35                                        | 101,00          | 85,81                                         |
| 1885                 | 3×,82          | 68,32                                        | 93,00           | 79,01                                         |
| Durchschnitt         | 51,80          | 86,85                                        | 104,40          | 87,64                                         |
| 1886                 | 37,33          | 65,70                                        | 90,00           | 76,47                                         |

Buder. 160

bei ben Detailbreifen gunftiger als bei ben Engrospreifen. Lettere fieben nur 1854 und 1883 bis 1886 tiefer als 1853, geben aber in ben übrigen Jahren fehr weit über ben Stand von 1853 hinaus. Die Detailpreife entfernen fich anfangs weit weniger bon bem Preife für 1853, tommen bemfelben aber balb febr nabe und halten fich bon 1866 an mit Ausnahme der Jahre 1871, 1872, 1877 und 1878 flets tiefer. Die Uebereinstimmung in der Preisbewegung ift hiernach eine recht

erhebliche und die portommenden Abweichungen bes Detailpreifes find faft

ausnahmelos zum Bortheil bes Bublitums.

Dasfelbe lehren bie Durchschnittspreife. Die Durchschnittspreife geben in gleicher Richtung mit Ausnahme ber Beriobe 1866-1870. biefer fleigen bie Borfenpreife, mabrend bie Bertaufspreife finten. 1881-1885 find lettere im Bergleich jur Ausgangsperiode ungunftiger, in allen anderen Berioden gunftiger als bie Borfenpreife. Seit 1866-1870 fteben bie Detailpreife ftets niedriger als 1853-1855; bei ben Engrospreisen tritt bas gleiche erft in ber letten Beriobe ein.

Bon befonderen Unlaffen zu einer Preiserhöhung tommt bier junachft bie Ginführung tes Bollgewichts am 1. Juli 1858 in Betracht. Diefelbe bat bie an fich erklärliche Erhöhung bes Detailbreifes nicht zur Folge gehabt. Die Bollermäßigungen von 1861 (von 60 auf 44 Mt. für 100 kg) und 1869 (von 44 auf 30 Dt. für 100 kg) treffen mit einer Breis-

ermäßigung jufammen.

Rach allem befriedigt auch die Bewegung der Detailpreife für Rol.-Raffinade, fodag bei allen betrachteten Zuderforten fowohl die Bewegung ber Preise, als auch ber Aufschlag im Rleinhandel, soweit Material barüber borliegt, ju Beichwerben feinen Unlag giebt.

## Abtheilung B.

Nahrungs: und Genufmittel aus dem Pflanzenreich, die in flüsfiger Form genoffen werben bezw. felbst flüsfig find.

### Rapitel I. Raffce und Raffeefurrogatc.

### Kaffee.

Wenngleich es nicht möglich war, aus ben Labenjournalen ber Firma D in Aachen zuverläftige Raffeepreise zu ermitteln, so liegen doch für die Jahre 1878 bezw. 1879 bis 1886 bant ber thattraftigen Dithilse ber Firma X in Aachen für Java-, Campinas- (brafil.) und gebrannten Raffee (III. Sorte) fichere Angaben vor (Anlage I Ziff. 3 — 5). Diefelben werben ergangt burch bie nach bem Amtsblatt ber tonigl. Regierung ju Nachen in Unlage IV Biff. 20 und 21 gufammengeftellten Labenbreife fur mittleren Java- und gebrannten gelben Javakaffce seit 1876 bis 1886. Außerdem enthalten die hamburger Borsennotirungen Engrospreise für Java- und brafil. Raffee, die mit den zuerst genannten Sorten verglichen werden konnen.

Bei unferer Betrachtung beginnen wir mit Javataffee.

Hier sind die hamburger Börsenpreise, die Ein- und Berkaufspreise ber Firma X in Nachen, sowie die Ladenpreise nach dem Amtsblatt der königl. Regierung zu Nachen neben einander zu stellen. Die letzteren sind in den Jahren 1876 und 1877, die in der nachstehenden Jusammenstellung nicht genannt sind, ebenso hoch wie 1878. Die Zusammenstellung ergiebt folgendes Bild:

| Jahr         | Hamburger<br>Börfenpreis für<br>100 kg Jaba-<br>faffee |                            | Ginkaufspreis<br>der Firma X in<br>Nachen für 100 kg<br>Javakaffee |                            |                |                            | Differeng zw.<br>Ein- u. Bertaufs-<br>preis b. Firma X<br>in Nachen für<br>100 kg Jaba-<br>taffee |                                    | Labenbreis in<br>Nachen (nach bem<br>Amtsblatt) für<br>100 kg Java-<br>kaffee (mittl.) |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | Wi.                                                    | Ver-<br>hältniß<br>ju 1878 | Mt.                                                                | Ber-<br>hältniß<br>Ju 1878 | 902 f.         | Ber-<br>hältniß<br>zu 1878 | Mt.                                                                                               | % bes<br>Ein-<br>faufs-<br>preifes | DR.                                                                                    | Ber-<br>hāliniğ<br>zu 1878 |
| 1878         | 195,48                                                 | 100,00                     | 201,50                                                             | 100,00                     | 212,00         | 100,00                     | 10,50                                                                                             | 5,21                               | 300,00                                                                                 | 100,00                     |
| 1879         | 179,52                                                 | 91,84                      | 184,00                                                             | 91,32                      | 196,00         | 92,45                      | 12,00                                                                                             | 6,52                               | 298,33                                                                                 | 99,44                      |
| 1880         | 170,08                                                 | 87,01                      | 179,24                                                             | 88,95                      | 190,00         | 89,62                      | 10,76                                                                                             | 6,00                               | 300,00                                                                                 | 100,00                     |
| <b>18</b> 81 | 194,86                                                 | 99,68                      | 178,75                                                             | 88,71                      | 190,00         | 89,62                      | 11,25                                                                                             | 6,29                               | 300,00                                                                                 | 100,00                     |
| 1882         | <b>147,8</b> 8                                         | 75 40                      | 146,92                                                             | 72,91                      | <b>156,</b> 00 | 73,59                      | 9,08                                                                                              | 6,18                               | 300,00                                                                                 | 100,00                     |
| 1883         | 123,36                                                 | 63,11                      | 145,00                                                             | 71,96                      | 154,00         | 72,64                      | 9,00                                                                                              | 6,21                               | 273,33                                                                                 | 91,11                      |
| 1884         | 128,04                                                 | 65,50                      | 154,29                                                             | 76,57                      | <b>164,0</b> 0 | 77,36                      | 9,71                                                                                              | 6,29                               | <b>243,</b> 83                                                                         | 81,28                      |
| 1885         | 118,17                                                 | 60,45                      | 135,30                                                             | 67,15                      | 145,00         | 68,40                      | 9,70                                                                                              | 7,17                               | <b>27</b> 0,83                                                                         | 90,28                      |
| 1886         | 117,76                                                 | 60,24                      | 154,00                                                             | 76,43                      | <b>163,0</b> 0 | 76,89                      | <b>9,0</b> 0                                                                                      | 5,84                               | <b>246</b> ,67                                                                         | 82,22                      |
| Durchichn.   | 152,75                                                 | _                          | 164,33                                                             | -                          | 174,44         | -                          | 10,11                                                                                             | 6,15                               | 281,44                                                                                 |                            |

Die hamburger Börsenpreise sind bis 1880 und von 1883 an niedriger, 1881 und 1882 aber höher als die Eintausspreise der Firma X in Nachen, die den Javakassee von Großhändlern aus Amsterdam und Rotterdam bezieht; die Differenz in der Höhe der Preise kann hiernach nicht aussallen. In der Bewegung stimmen beide hinsichtlich der Richtung überein mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1881, in welchem in Hamburg der Preisssteigt, während bei der Firma X der Einkausspreis herunter geht. Die Ladenpreise nach dem Amtsblatt sind von aussällig verschiedener Höhe im Wergleich zu den Berkausspreisen der Firma X. Auch ihre Bewegung weicht start von dersenigen der Preise bei der Firma X ab. Es kann sich deshalb keineswegs um dieselbe Sorte handeln, salls nicht etwa die Notirungen im Amtsblatt ungenau sind. Da sich Sicheres darüber nicht ermitteln läßt, so bleiben die Preise nach dem Amtsblatt besser Betracht.

Die Verkausspreise ber Firma X in Nachen für Javakassee gehen mit beren Einkausspreisen und nach bem vorher Gesagten auch mit den hamburger Börsenpreisen gleichzeitig auf und nieder, und zwar annähernd in benselben Abständen von 1878 wie die Einkausspreise. Die einzige Abweichung ist, daß die Verkausspreise von der unbedeutenden Verschiebung der Einkausspreise 1881 unberührt bleiben. Die Zollerhöhung (Geset vom 15. Juli 1879) hat den Preis nicht erhöht. Wie die Bewegung, so bestiedigt auch der Ausschlag in jeder Hinsicht, denn der Ausschlag ist in jedem Jahr ein so beschiedener, daß niemand daran Anstoß nehmen kann. Bei der Offenkundigkeit dieser Thatsache bedarf es weiterer Auseinanderschungen darüber nicht.

Für Campinas-(Brafil-)Raffee liegt folgendes Material bor:

| Jahr       | Hamb. Börfen:<br>preis für 100 kg<br>Brafil:Raffee |                      | preis für 100 kg<br>Brafil-Raffee Ber für 100 kg<br>Campinas-Raffee |                      | Berfaufspreis<br>ber Firma X in<br>Nachen für 100kg<br>Campinas-Raffee |                      | Differeng zwischen<br>Ein: u. Bertaufs:<br>preis b. Firma X<br>in Aachen für<br>100 kg Campinas-<br>Raffee |                               |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | 9De F.                                             | Verhältn.<br>zu 1879 | 902 t.                                                              | Verhältn.<br>zu 1879 | Mt.                                                                    | Berhältn.<br>zu 1879 | Mt.                                                                                                        | o bes<br>Ginlaufs-<br>preifes |
| 1879       | 119,80                                             | 100,00               | 157,00                                                              | 100,00               | 166,00                                                                 | 100,00               | 9,00                                                                                                       | 5,73                          |
| 1880       | 134,32                                             | 112,12               | 184,00                                                              | 117,20               | 194,00                                                                 | 116,87               | 10,00                                                                                                      | 5,43                          |
| 1881       | 111,53                                             | 93,10                | 159,00                                                              | 101,27               | 168,00                                                                 | 101,20               | 9,00                                                                                                       | 5,66                          |
| 1882       | 85,73                                              | 71,56                | 15 <b>9</b> ,00                                                     | 101,27               | 168,00                                                                 | 101,20               | 9,00                                                                                                       | 5,66                          |
| 1883       | 87,85                                              | 73,33                | 135,10                                                              | 86,05                | 144,00                                                                 | 86,75                | 8,90                                                                                                       | 6,59                          |
| 1884       | 91,43                                              | 76,32                | 138,70                                                              | 88,34                | 148,00                                                                 | 89,16                | 9,30                                                                                                       | 6,71                          |
| 1885       | 80,10                                              | 66,86                | 126,00                                                              | 80,25                | 136,00                                                                 | 81,93                | 10,00                                                                                                      | 7,93                          |
| 1886       | 92,32                                              | 77,07                | 144,55                                                              | 92,07                | 154,00                                                                 | 92,77                | 9,45                                                                                                       | 6,54                          |
| Durchichn. | 100,38                                             | -                    | 150,42                                                              | <u> </u>             | 159,75                                                                 | -                    | 9,33                                                                                                       | 6,20                          |

Die hamburger Preise geben mit den Einkausspreisen der Firma X in Nachen zumeist parallel. Nur 1882 und 1883 weichen beide in der Richtung von einander ab. Da die Firma den Campinas-Raffee nicht nur aus hamburg, sondern auch aus havre und Antwerpen bezieht, so sind Ungleichheiten in der Preisbewegung leicht erklärlich.

Mit den Einkausspreisen gehen die Berkausspreise der Firma X vollkommen parallel; der Abstand gegen 1879 ist dabei immer fast genau derzelbe bei den Berkausspreisen wie bei den Einkausspreisen.

Die Zollerhöhung von 1879 trifft bei allen angeführten Engrospreisen und in Folge beffen auch bei ben Detailpreisen mit einer Preiserhöhung zusammen.

Der Aufschlag ist durchgehends ein sehr mäßiger. Sein höchster Stand ist 7,98 Prozent, sein niedrigster 5,48 Prozent; ber Durchschnitt siellt sich auf 6,20 Prozent.

Für gebrannten Raffee ftellt fich Folgendes beraus:

| Jahr       | der Fir<br>Nachen f | Einkaufspreis der Firma X in lachen für 100 kg ebr. Kaffee (III.) |        | Eins u.<br>preis ber<br>in Aa<br>100 k | 3 zwijchen<br>Berfaufs:<br>Firma X<br>chen für<br>1g gebr.<br>1e (III.) | Babenpreis in<br>in Nachen (n. bem<br>Amtsblatt) für<br>100kg gebr. gelb.<br>Java-Kaffee |                |                      |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|            | Mt.                 | Berhältn.<br>zu 1878                                              | Mr.    | Berhältn.<br>Ju 1878                   | Mt.                                                                     | % bes<br>Gintaufs-<br>preifes                                                            | Mt.            | Berhältn.<br>gu 1878 |
| 1878       | 227,00              | 100,00                                                            | 244,00 | 100,00                                 | 17,00                                                                   | 7,49                                                                                     | 340,00         | 100,00               |
| 1879       | 218,40              | 96,21                                                             | 232,00 | 95,08                                  | 13,60                                                                   | 6,23                                                                                     | 336,67         | 99,02                |
| 1880       | 203,00              | 89,43                                                             | 216,00 | 88,52                                  | 13,00                                                                   | 6,40                                                                                     | 340,00         | 100,00               |
| 1881       | 203,00              | 89,43                                                             | 216,00 | 88,52                                  | 13,00                                                                   | 6,40                                                                                     | 340,00         | 100,00               |
| 1882       | 169,10              | 74,49                                                             | 180,00 | 73,77                                  | 10,90                                                                   | 6,45                                                                                     | 339,17         | 99,76                |
| 1883       | 176,10              | 77,58                                                             | 188,00 | 77,05                                  | 11,90                                                                   | 6,76                                                                                     | 314,17         | 92,40                |
| 1884       | 178,40              | 78,59                                                             | 188,00 | 77,05                                  | 9,60                                                                    | 5,38                                                                                     | 302,67         | 89,02                |
| 1885       | 162,60              | 71,63                                                             | 174,00 | 71,31                                  | 11,40                                                                   | 7,01                                                                                     | 312,67         | 91,96                |
| 1886       | 186,20              | 82,03                                                             | 198,00 | 81,15                                  | 11,80                                                                   | 6,34                                                                                     | 306,67         | 90,20                |
| Durchichn. | 191,53              | -                                                                 | 204,00 | -                                      | 12,47                                                                   | 6,51                                                                                     | <b>325,7</b> 8 | _                    |

Die Preise nach dem Amtsblatt beziehen sich auf eine andere Sorte, als die sur die Firma X angegebenen Rotirungen. Es tann beshalb nicht auffallen, daß sowohl die Höhe als auch die Bewegung der Ladenpreise eine andere ist als bei der Firma X. Daß die Bewegung der Ladenpreise für gebrannten gelben Javataffee auch von den auf S. 161 mitgetheilten Engrospreisen sur ungebrannten Javataffee start abweicht, läßt sich aus einer Vergleichung sosort erkennen.

Da eine Kontrolle der Notirungen im Amtsblatt nicht möglich ist, so ist es zwedmäßiger, die Untersuchung auf das selbstgewonnene und zweisels

Loje Material zu beschränken.

Hier sinden wir nun, daß die Berkausspreise der Firma X für gebrannten Kassee (III.) genau Hand in Hand gehen mit den Einkauss- oder hier richtiger Selbsttostenpreisen, mit Ausnahme des Jahres 1884, in welchem der Berkausspreis die geringe Erhöhung des Einkausspreises undernäckschigt läßt. Der Abstand von 1878 ist stells nahezu gleich groß bei beiden Preisreihen.

Wie die Bewegung, so muß auch der Aufschlag vollkommen befriedigen, da derfelbe stets ein sehr bescheibener ist. Kaffee wird überhaupt hier mit sehr unbedeutendem Nugen verlauft. Bisweilen ist das Verhältniß sogar so, daß der gebrannte Kaffee im Kleinhandel hier billiger verkauft wird, als nach dem Stande der Engrospreise dem Kausmann die Waare selbst zu stehen kommt. Dies trifft z. B. sür den Ansang des Jahres 1887 zu. Als Beispiel sühre ich solgende Berechnung an.

Auf ber Auktion in Rotterdam bom 24. Mai 1887 wurde gut-ordinarer Javakaffee mit 57 Cents ober nach hiefigem Gelbe, zum damaligen Rurs umgerechnet, mit 97 Pfennigen für das Pfund bezahlt. Hierzu kommen für Steuer, Spesen und Fracht noch etwa 23 Psennige, sodaß der Einkausspreis in Nachen sich auf 1 Mk. 20 Pf. für das Pfund stellt. Aus 5 Pfund ungebranntem Kassee werden nun durchschnittlich 4 Pfund gebrannter Kassee erzielt; die betreffende Qualität kostet in gebrannter Form mithin dem Kausmann selbst 1 Mk. 50 Pf. das Pfund, während in den meisten Geschäften im Einzelverkauf nur 1 Mk. 40 Pf. dafür bezahlt wurden.

Diese Thatsache zeigt, daß die hiesigen Kleinhändler auch wohl genöthigt fein können, ohne Rugen zu verkausen und daß jedenfalls beim Raffee von einer Uebertheuerung des Bublikums keine Rede sein kann.

#### Bichorie.

Für das weit verbreitete Kaffeesurrogat "Zichorie" enthalten die Anlagen solgendes Material. Anlage I giebt in Ziff. 7 von 1878 bis 1886 die Ein- und Berkausspreise der Firma X in Aachen sür diejenige Zichorienart, die als "rothe Zichorie" oder auch als "rothe Köchin" bezeichnet wird. Anlage II enthält in Ziff. 12 ebensalls für rothe Zichorie die Berkausspreise der Firma P in Aachen seit 1853.

Als Engrospreise tommen die hamburger Borfenpreise für "Zichorie und Kaffeefurrogate" (Anlage III Ziff. 10) in Betracht, die bor 1877 nur

Bichorie umfaffen.

Zuerft find von diesem Material die Preise ber Firma X zusammenzustellen, die folgendes Bilb ergeben:

| Jahr                        | Firma I       | spreis der<br>E in Aachen<br>) kg rothe<br>chorie | Firma I<br>für 100 | fspreis ber<br>in Aachen<br>kg rothe<br>chorie | Differenz zwischen<br>Gin= und Berkaufs=<br>preis |                            |  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                             | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1878                             | Mt.                | Berhältniß<br>zu 1878                          | Mt.                                               | % bes Ein-<br>taufspreises |  |
| 1878                        | 39,00         | 100,00                                            | 50,00              | 100,00                                         | 11,00                                             | 28,21                      |  |
| 1879                        | 39,10         | 100,26                                            | 50,00              | 100,00                                         | 10,90                                             | 27,88                      |  |
| 1880                        | 38,80         | 99,49                                             | <b>50,0</b> 0      | 100,00                                         | 11,20                                             | 28,87                      |  |
| 1881                        | 39,00         | 100,00                                            | 50,00              | 100,00                                         | 11,00                                             | 28,21                      |  |
| 1882                        | <b>39,3</b> 0 | 100,77                                            | 50,00              | 100,00                                         | 10,70                                             | 27,24                      |  |
| 1883                        | 39,00         | 100,00                                            | 48,00              | 96,00                                          | 9,00                                              | 23,08                      |  |
| 1884                        | 33,00         | 84,62                                             | 40,00              | 80,00                                          | 7,00                                              | 21,21                      |  |
| 1885                        | 33,00         | 84,62                                             | 40,00              | 80,00                                          | 7,00                                              | 21,21                      |  |
| 1886                        | <b>3</b> 3,00 | 84,62                                             | 40,00              | 80,00                                          | 7,00                                              | 21,21                      |  |
| <b><u>Turchich</u></b> nitt | 37,02         | _                                                 | 46,44              |                                                | 9,42                                              | 25,45                      |  |

Was den Aufschlag anlangt, so ift derselbe dem Prozentsat nach verhaltnismäßig boch, was indeß nach dem bisber Erörterten zum guten Theil 3icorie. 165

seine Erklärung in bem niedrigen Preis und dem beschränkten Umsatz des Artikels sindet. Der sinanzielle Essett ist trotz hohen Prozentsates sur den Kausmann doch ohne besondere Bedeutung; auch für die Konsumenten ist der Ausschlag nicht schwerwiegend. Beim Hauptzollamt in Aachen gingen 1885 11868 kg und 1886 9427 kg gebrannte (geröstete) oder gemahlene Zichorie ein. Unter der allerdings sehr unsicheren Annahme, daß dieses Duantum dem Konsum in Aachen entspricht, und unter Anwendung der Preisverhältnisse nach vorstehender Tabelle auf die gesammte eingesührte Wenge ergiedt sich sur jeden Haushalt im Durchschnitt der Betrag von etwa 4 Psennigen für 1885 und von etwa 3 Psennigen sur 1886 als Sebühr für die Vermittlung des Kausmanns. Die hohen Prozentsätz des Ausschlags verlieren durch den geringen thatsächlichen Essett erheblich an Sewicht.

Die Bewegung der Detailpreise geht von 1882 an völlig parallel mit derzenigen der Engrospreise. Bis 1882 ist der Detailpreis unverändert, während der Engrospreis nur unbedeutende Schwankungen durchmacht. Seit 1882 ist beim Detailpreis das Verhältniß zu 1878 stets für das Publikum gunstiger als beim Einkaufspreis.

Durch hinzunahme ber übrigen Preisangaben erhalten wir bie nachftebenbe Bufammenftellung:

(fiehe Lab. auf S. 166)

In dieser Zusammenstellung ift zuerst beachtenswerth, daß sich die Hamburger Preise mit den Einkaufspreisen der Firma X gleichzeitig heben - und senten bis 1883, während 1884, 1885 und 1886 abweichende Tendenzen herrschen. Des ferneren ist hervorzuheben, daß die Detailpreise der Firma P sich hinsichtlich der Bewegung von 1878 bis 1886 volltommen an die der Firma X anschließen und deshalb auch mit deren Einkaufspreisen Hand in hand gehen; die kleinen Berschiedungen der letzteren von 1878 bis 1882 machen sie ebenso wenig mit wie die Detailpreise der Firma X. Im Durchschnitt sind die Preise gegen 1878—1880 allenthalben gesunken, wenn auch in verschiedenem Umsang.

Bergleicht man nun die hamburger Börsenpreise mit den Bertausspreisen der Firma P insbesondere sur die Zeit vor 1878, so findet man, daß die Börsenpreise mit einer steigenden Bewegung beginnen, die nach einer Stockung von 1854 bis 1855 bis zum Jahre 1857 anhält. Der Detailpreis geht zwar 1854 auch in die Höhe, sinkt aber 1855 wieder zuruck, bleibt 1856 unverändert und hebt sich 1857 mit dem steigenden Engrospreis von neuem. 1858 und 1859 sentt sich der Detailpreis und bleibt dann bis 1867 unverändert. Der Börsenpreis dagegen sällt nur 1858, schwillt dann bis 1861 an, sinkt von neuem bis 1865, um nunmehr in eine steigende Bewegung einzusezen, die 1868 zum Abschlußkommt.

In diesem Jahre nimmt auch der Detailpreis an der steigenden Bewegung theil, die er — weil zwei Jahre später begonnen — auch zwei Jahre länger sortsetzt als der Börsenpreis, freilich mit einer Stockung im Jahre 1869. Der inzwischen eingetretenen rückläusigen Bewegung des

Preife für Bicorie.

|                                      |                                                                                                                                                                                    |                                      | 7                                  |                                  |                                                    |                         |                                    |                                    |                                |                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Jahr                                 | hamburger Börfen-<br>preis für 100 kg<br>Zichorie und Kaffee-<br>jurrogate (vor 1877<br>nur Zichorie) Ginkaufspreis der Firma P in Nachen<br>für 100 kg rothe<br>Zichorie Bichorie |                                      |                                    | ber F<br>in Aa<br>100 k          | ufspreis<br>irma X<br>then für<br>g rothe<br>horie |                         |                                    |                                    |                                |                                             |
|                                      | Mt.                                                                                                                                                                                | Verhāl<br>1853                       | tniß zu<br>1878                    | Mt.                              | Berh,<br>3. 1878                                   | Mt.                     | Verhāl<br>1853                     | tniß zu<br>1878                    | Mt.                            | Berh.<br>3. 1878                            |
| 1858<br>1854<br>1855                 | 29,52                                                                                                                                                                              | 100,00<br>118,27<br>118,27           |                                    | -                                | _                                                  | 47,08<br>49,22<br>47,08 | 100,00<br>104,55<br>100,00         | _                                  | =                              |                                             |
| Durchichnitt                         |                                                                                                                                                                                    | 100,00                               |                                    |                                  | <u> </u>                                           | 47,79                   |                                    |                                    |                                | <del> </del>                                |
| 1856<br>1857                         | 31,98<br><b>32,5</b> 8                                                                                                                                                             | 128,13                               | _                                  | =                                | _                                                  | <b>49,2</b> 2           |                                    | _                                  | _                              | =                                           |
| 1858<br>1859                         | 27,24<br>31,26                                                                                                                                                                     | 109,13                               | _                                  | =                                | _                                                  | 46,00<br>40,00          | 97,71<br>84,96                     | _                                  | _                              | _                                           |
| 1860<br><b><u>Eurchichnitt</u></b>   |                                                                                                                                                                                    | 128,13                               |                                    |                                  |                                                    | 40,00<br>44,46          | 93,32                              |                                    | =                              | <del>  -</del> -                            |
| 1861<br>1862                         | 33,36                                                                                                                                                                              | 133,65                               |                                    | _                                | _                                                  | 40,00<br>40,00          | 84,96<br>84,96                     |                                    |                                | =                                           |
| 1863<br>1864                         | <b>32</b> ,82                                                                                                                                                                      | 131,49                               | _                                  | _                                |                                                    | 40,00<br>40,00          | 84,96                              | _                                  | _                              | _                                           |
| 1865                                 | 30,72                                                                                                                                                                              | 123,08                               |                                    |                                  | <u> </u>                                           | 40,00                   | 84,96                              |                                    |                                |                                             |
| Durchjchnitt<br>1866                 |                                                                                                                                                                                    | 114,89                               |                                    | <u> </u>                         | <u> </u>                                           | 40,00                   | 82,09                              |                                    |                                | <u>  -</u>                                  |
| 1867                                 | 32,52                                                                                                                                                                              | 129,81<br>130,29                     |                                    | =                                | _                                                  | 40,00<br>40,00          | 84,96<br>84,96                     |                                    | _                              | _                                           |
| 1868<br>1869<br>1870                 | <b>33,0</b> 0                                                                                                                                                                      | 137,50<br>132,21<br>126,92           |                                    | _                                |                                                    | 46,00<br>46,00<br>47,00 |                                    |                                    | =                              | -                                           |
| Durchichnitt                         |                                                                                                                                                                                    | 117,07                               |                                    | <del></del>                      | <u> </u>                                           | 43,80                   | 91,65                              |                                    | _                              | <u> </u>                                    |
| 1871<br>1872<br>1873<br>1874         | 34,92<br>39,06<br>40,48                                                                                                                                                            | 126,20<br>139,90<br>156,49<br>162,18 | _                                  |                                  | <br>                                               | <b>50,</b> 00           |                                    |                                    |                                | ·                                           |
| 1875<br>Durchichnitt                 |                                                                                                                                                                                    | 152,00                               |                                    |                                  | <u>                                     </u>       | 50 00<br>48,20          | 106,20                             |                                    | <u> </u>                       |                                             |
| 1876<br>1877                         | 33,94                                                                                                                                                                              | 135,98                               |                                    |                                  |                                                    | 50,00<br>48,00          | 106,20                             |                                    |                                |                                             |
| 1878<br>1879<br>1880                 | 32,76<br>33,54                                                                                                                                                                     | 131,25<br>134,38<br>124,92           | 100,00                             |                                  | 100,00                                             | 48,00                   | 101,95                             | 100,00<br>100,00                   | 50,00                          | 100,00                                      |
| Durchschnitt                         |                                                                                                                                                                                    | 117,18                               |                                    |                                  | 100,00                                             |                         |                                    |                                    |                                | <del></del>                                 |
| 1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 33,11<br>33,37<br>31,48<br>32,02                                                                                                                                                   | 132,65<br>133,69<br>126,12<br>128,29 | 101,07<br>101,86<br>96,09<br>97.74 | 39,00<br>39,30<br>39,00<br>33,00 | 100,00<br>100,77<br>100,00<br>84,62<br>84,62       | 48,00<br>48,00<br>46,00 | 101,95<br>101,95<br>97,71<br>93,46 | 100,00<br>100,00<br>95,83<br>91,67 | 50,00<br><b>4</b> 8, <b>00</b> | 100,00<br>100,00<br>96,00<br>80,00<br>80,00 |
| Durchichnitt                         |                                                                                                                                                                                    | 115,32                               | 99,38                              | 36,66                            | 94,07                                              | 46,00                   |                                    | 97,71                              | 45,60                          | 91,20                                       |
| 1886                                 |                                                                                                                                                                                    | 147,11                               |                                    |                                  | 84,62                                              | 44,00                   | 93,46                              | 91,67                              | 40,00                          | 80,00                                       |

Bicorie. 167

Borfenpreises trägt ber Detailpreis 1871 Rechnung, bleibt aber bann trog ber Steigerung in hamburg unverändert, um erft von 1878 an die wachfende Tendenz ber Borfenpreise auszunehmen.

1874 ift ber Bobepuntt bei beiben erreicht und ber Borfenpreis fintt

nunmehr bis 1877, um 1878 etwas anzuschwellen.

Der Detailpreis halt die 1874 erreichte Hohe noch bis 1876 fest, sinkt 1877 mit dem Borfenpreis und gewinnt hiermit das Niveau, auf dem wir ihn im Beginn der Periode von 1878 bis 1886 bereits oben gefunden haben.

Wer biefe Erörterungen genau überfieht, wird zwar nur in ben Grundtendenzen eine Gleichartigkeit ber Bewegung finden, aber gleichzeitig auch zugeben, daß die Abweichungen von der Bewegung ber Borfenpreife meift

jum Bortheil bes Bublitums find.

Dasselbe gilt auch von dem Berhaltniß zu 1853. Dasselbe ist bei ben Betailpreisen stets günstiger für das Aublikum als bei den Engrospreisen. Letztere find immer beträchtlich höher als 1858, während erstere

in der Debrgahl ber Jahre niedriger fteben.

Dieselbe Erscheinung und dasselbe Berhältniß zeigt sich bei den Durchschnittspreisen, deren Bewegung überdies bei den Engrospreisen sur das Publikum ungünstiger ist als bei den Detailpreisen. Die durchschnittlichen Börsenpreise wachsen bis 1871/75 ununterbrochen und sinken dann bis zum Ende der betrachteten Zeit. Dagegen gehen die durchschnittlichen Detailpreise bis 1861/65 beträchtlich herab, steigen bis 1876/80 an, um in der letzen Periode wiederum zu sinken. Bei ihnen überwiegt mithin die sinkende, bei den Börsenpreisen dagegen die steigende Tendenz.

Dazu kommt als ferneres gunftiges Moment, daß die Einfuhrung des Bollgewichts ebensowenig zu einer Preiserhöhung im Kleinhandel geführt hat, als die Wiedereinführung des Eingangszolles 1879, während die Aufsbebung des früheren Bolles seit 1. Oktober 1870 mit einer kleinen Preis-

ermäßigung jufammentrifft.

Fassen wir alles zusammen, so ist der Ausschlag prozentualiter zwar nicht gering, aber thatsäcklich doch nur von untergeordneter Bedeutung, und die Preisdewegung ist ungeachtet der Abweichungen in den einzelnen Jahren derart, daß sie dem Bortheil des kaufenden Publikums mehr entspricht, als die der Börsenpreise in Hamburg.

### Eichelkaffee und sonftige Kaffeesurrogate.

Reben Zichorie finden sich noch solgende Kaffeesurrogate in den Anlagen: Gicheltaffee (b. h. geröstete und pulverifirte Eicheln) wird in Anlage I Ziff. 9 mit dem Ein- und Bertaufspreis der Firma X in Nachen von 1878 bis 1886 und in Anlage II Ziff. 15 mit dem Bertaufspreis der Firma Y seit 1853 ausgeführt. Letztere Anlage erhält außerdem in Ziff. 7 noch ein unter dem Ramen "Kaffeesurrogat" oder auch "Surrogat" schlechthin vertaustes Produkt, dessen Zusammensetzung als Geschäftsgeheimnis behandelt wird. Engrospreise liegen außer den

erwähnten Einkaufspreisen ber Firma X für Eichelkaffee nicht vor; es bleibt baber nichts anderes übrig, als die in Anlage III Ziff. 10 enthaltenen Preise für "Zichorie und Kaffeesurrogate" zum Bergleich heranzuziehen.

Bunachft verbienen wiederum die Zahlen der Anlage I eine besondere Besprechung:

| Jahr         | ma X          | oreis ber Fir<br>ür 100 kg<br>elfaffee | ma X          | preiß ber Fir=<br>ür 100 kg<br>peltaffee | Differenz zwischen Gin-<br>und Bertaufspreis |           |  |
|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--|
| •            | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1878                  | Mt.           | Berhältniß<br>zu 1878                    | Mt.                                          | % bes Gin |  |
| 1878         | <b>32,7</b> 0 | 100,00                                 | 48,00         | 100,00                                   | 15,30                                        | 46,79     |  |
| 1879         | 29,30         | 89,60                                  | 48,00         | 100,00                                   | 18,70                                        | 63,82     |  |
| 1880         | 29,76         | 91,01                                  | 48,00         | 100,00                                   | 18,24                                        | 61,29     |  |
| 1881         | 27,00         | 82,57                                  | <b>48,0</b> 0 | 100,00                                   | 21,00                                        | 77,78     |  |
| 1882         | 28,25         | 86,39                                  | 48,00         | 100,00                                   | 19,75                                        | 69,91     |  |
| 1883         | 42,23         | 129,14                                 | 56,00         | 116,67                                   | 13,77                                        | 32,61     |  |
| 1884         | <b>33,5</b> 8 | 102,69                                 | 42,00         | 87,50                                    | 8 <b>,42</b>                                 | 25,07     |  |
| 1885         | <b>31,3</b> 0 | 95,72                                  | 40,00         | 83,33                                    | 8,70                                         | 27,80     |  |
| 1886         | 32,00         | 97,86                                  | 40,00         | 83,33                                    | 8,00                                         | 25,00     |  |
| Durchschnitt | 31,79         | _                                      | 46,44         | _                                        | 14,65                                        | 46,08     |  |

Der Aufschlag, der nach dieser Tabelle genommen wird, ist ein ungewöhnlich hoher. Er wächst bis zu 77,78 Prozent des Einkauspreises und schwantt zwischen diesem Sat und 25 Prozent. Die großen Berschiebungen im Ansang der angesührten Periode haben für das Publikum allerdings keine Preisveränderung zur Folge gehabt und sind deshalb vermuthlich von der Mehrheit der Konsumenten nicht erkannt worden. Der hohe Prozentsat erklärt sich zunächst aus dem sehr geringen Preise des Artikels, doch ist nicht zu verkennen, daß im Ansang der Periode der Ausschlag auch absolut einen sehr beträchtlichen Umsang erreicht.

Der andere Etklarungsgrund liegt in dem anscheinend sehr geringsfügigen Umsat. Sind doch beim Hauptzollamt in Aachen an allen Kasse-surrogaten (mit Ausschluß der Zichorie) nur 882 kg im Jahre 1885 und nur 9 kg im Jahre 1886 eingesührt worden. Hierin liegt zugleich, daß sur bas Publitum ebensowenig eine besondere Belastung entsleht, wie sur den Kausmann ein besonderer Gewinn. Immerhin indeß muß man einen durchschnittlichen Ausschlag von 46,08 Prozent oder von 7,32 Psennigen pro Psund bei einem so geringwerthigen Artikel als sehr hoch bezeichnen.

Weniger ungunftig stellt sich die Bewegung der Preise in den letzten Jahren dar. Seit 1882 bis 1885 machen die Ein- und Berkausspreise Hebung und Senkung gleichzeitig durch; der Berkaufspreis ist dabei in seinem Berhältniß zu 1878 stets gunftiger als der Einkaufspreis. 1886

verzichtete ber Aleinhandel auf die Erhöhung, die der Einkaufspreis nabe legte.

Bon 1878 bis 1882 bleibt ber Berkaufspreis unverändert, während ber Einkaufspreis auf und ab geht, dabei aber immer unter dem Riveau von 1878 bleibt.

Rimmt man nunmehr auch die übrigen im Eingang erwähnten Materialien hingu, so ergiebt fich folgendes Bilb:

(fiehe Tab. auf S. 170 u. 171)

Daß die Einkauspreise der Firma X für Eichelkassee durchaus nicht Hand in Hand gehen mit den hamburger Börsenpreisen für Zichorie und Rasseseigelichteit ausgeschlossen, daß die Berkausspreise der Firma X mit den hamburger Notirungen sich in nennenswerthem Umfang berühren, da erstere in der Hauptsache — wie bereits erwähnt — Hand in Hand mit Einkauspreisen der Firma gehen. Bon der Bewegung der Ein- und Berkauspreise der Firma X weichen die Preise der Firma ) für Eichelkasser und auch die für "Kassesurger ftark ab, ohne sich indeß den hamburger Preisen suchen und Kassesurgate anzuschließen.

Im Durchschnitt von 1881/85 zeigen lettere und die Berkaufspreise ber Firma X für Eichelkaffee eine Ermäßigung gegen 1878/80, die Berkauspreise ber Firma Y für "Kaffeesurrogat" bleiben unverändert und die Abrigen Preisreihen zeigen eine Steigerung.

In den früheren Jahren ist die Bewegung der Preise der Firma Pfür Eicheltassee und Kaffeesurrogat gegenüber den hamburger Preisen, die sich vor 1877 nur auf Zichorie beziehen, eine sehr selbständige, was nicht ausschließt, daß hin und wieder alle in der Richtung der Bewegung ausammentressen.

Dasfelbe gilt auch bon den Durchschnittspreisen. Die Abweichungen find aber faft ausnahmslos jum Bortheil des Publifums.

Der Schluß, der hieraus zu ziehen ift, ist der, daß die Zichorienund Rassesurrogatyreise in Hamburg sich nicht als geeignete Grundlage eines Bergleichs mit den Berkaufspreisen der Firma ?) in Aachen sur Sichelkassee und für das seiner Zusammensehung nach unbekannte, verhältnismäßig theuere Rassesurrogat erweisen. Zu schließen, daß die Bewegung der Detailpreise von 1878 den berechtigten Ansorderungen des Publikums nicht entspreche, hieße bei der Unsicherheit der Grundlage Konjekturalstatistik treiben und wäre auch nach dem vorliegenden Material unzutressen, da die Abweichungen der Detailpreise von den Börsenpreisen — wie schon erwähnt — in den allermeisten Fällen den Konsumenten vortheilhaft sind.

Als ficheres Refultat bleibt mithin nur das übrig, was oben nach den

Preisen ber Firma & für Gicheltaffee ermittelt ift.

Des weiteren ift noch zu tonstatiren, daß die Ginfuhrung des Jollgewichts weder bei "Raffeesurrogat" noch bei Eicheltaffee eine Preiserhöhung trot des unveränderten Zolles herbeigeführt hat und daß die späteren

Preife für Bicorie

| Jahr                                 | für Zich                                                 | iburger Börfen<br>orie und Raffe<br>1877 nur Zie | ejurrogate                                  |                                           | fspreis<br>E in Aachen<br>Eicheltaffee      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      | Mt.                                                      | Verhäl<br>1853                                   | tniß zu<br>1878                             | Mt.                                       | Berhältniß<br>zu 1878                       |
| 1853<br>1854<br>1855                 | 24,96<br>29,52<br>29,52                                  | 100,00<br>118,27<br>118,27                       |                                             | =                                         | -                                           |
| Durchschnitt                         | 28,00                                                    | 100,00                                           |                                             | _                                         |                                             |
| 1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 31,98<br><b>32</b> ,58<br><b>27,24</b><br>31,26<br>31,98 | 128,13<br>130,53<br>109,13<br>125,24<br>128,13   | <br><br><br>                                |                                           |                                             |
| Durchichnitt                         | 31,01                                                    | 110,75                                           |                                             |                                           | ·                                           |
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865 | 33,36<br>33,18<br>32,82<br>30,78<br>30,72                | 133,65<br>132,93<br>131,49<br>123,32<br>123,08   |                                             | <br><br><br>                              |                                             |
| Durchichnitt                         | 32,17                                                    | 114,89                                           |                                             | _                                         | <u> </u>                                    |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | 32,40<br>32,52<br>34,32<br>33,00<br>31,68                | 129,81<br>130,29<br>137,50<br>132,21<br>126,92   |                                             | -<br>-<br>-                               |                                             |
| Durchichnitt                         | 32,78                                                    | 117,07                                           |                                             |                                           | <u> </u>                                    |
| 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 31,50<br>34,92<br>39,06<br>40,48<br>37,94                | 126,20<br>139,90<br>156,49<br>162,18<br>152,00   | =<br>=<br>=<br>-                            | <br><br><br>                              | = =                                         |
| Durchichnitt                         | 36,78                                                    | 131,36                                           |                                             |                                           |                                             |
| 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880 | 33,94<br>32,64<br>32,76<br>33,54<br>31,18                | 135,98<br>130,77<br>131,25<br>134,38<br>124,92   | 100,00<br>107,38<br>95,18                   | 32,70<br>29,30<br>29,76                   | 100,00<br>89,60<br>91,01                    |
| Durchichnitt                         | 32,81                                                    | 117,18                                           | 100,00                                      | 30,59                                     | 100,00                                      |
| 1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 83,11<br>83,87<br>81,48<br>92,02<br>81,47                | 132,65<br>133,69<br>126,12<br>128,29<br>126,08   | 101,07<br>101,86<br>96,09<br>97,74<br>96,06 | 27,00<br>28,25<br>42,23<br>33,58<br>31,30 | 82,57<br>86,39<br>129,14<br>102,69<br>95,72 |
| Durchschnitt                         | 32,29                                                    | 115,32                                           | 99,38                                       | 32,47                                     | 106,15                                      |
| 1886                                 | 36,72                                                    | 147,11                                           | 112,09                                      | 32,00                                     | 97,86                                       |

und Raffeefurrogate.

| der Firm                               | Berlaufspre<br>na P in A<br>d kg Gichell | achen für                                        | ber Firma                                        | ufspreis<br>X in Aachen<br>Eichellaffee            |                                           |                |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Mt.                                    | Berhä<br>1853                            | ltniß zu<br>  1878                               | Mt.                                              | Berhältn.<br>zu 1878                               | Mt.                                       | Berhāl<br>1853 | tniß zu<br>1878 |
| 42,80                                  | 100,00                                   |                                                  |                                                  | _                                                  | 143,38                                    | 100,00         |                 |
| <b>40,60</b><br><b>42,</b> 80          | 94,86                                    | <del>-</del>                                     |                                                  | _                                                  | 143,38                                    | 100,00         | _               |
| 42,07                                  | 100,00                                   | <u> </u>                                         | <del>                                     </del> | <del>                                     </del>   | 143,38                                    | 100,00         |                 |
|                                        | <u> </u>                                 | !                                                |                                                  | <del>                                       </del> |                                           | <u> </u>       |                 |
| <b>42,80 42,80</b>                     | 100,00                                   | _                                                | -                                                |                                                    | 143,38<br>143,38                          | 100,00         |                 |
| 40,00                                  | 100,00<br>93,46                          | _                                                |                                                  |                                                    | 134,00                                    | 100,00         | _               |
| 40,00                                  | 93,46                                    |                                                  |                                                  | _                                                  | 134,00                                    | 93,46<br>93,46 |                 |
| 40,00                                  | 93,46                                    | ;                                                |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 41,12                                  | 97,74                                    | <del>-</del>                                     | <u> </u>                                         | <del></del>                                        | 134,95                                    | 94,12          |                 |
| 50,00                                  | 116,82                                   | <del>                                     </del> |                                                  | <del>   </del>                                     | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 58,00                                  | 135,51                                   | _                                                | l —                                              |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 42,00                                  | 98,13                                    | ·                                                | _                                                | ! -                                                | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 40,00                                  | 93,46                                    | -                                                |                                                  | -                                                  | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 40,00                                  | 93,46                                    | -                                                |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 46,00                                  | 109,34                                   | <u> </u>                                         |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 42,00                                  | 98,13                                    | <u> </u>                                         |                                                  | -                                                  | <b>12</b> 0,00                            | 83,69          |                 |
| 40,00                                  | 93,46                                    |                                                  |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 40,00                                  | 93,46                                    | : <del>-</del>                                   | _                                                |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| <b>4</b> 0,00<br><b>4</b> 0, <b>00</b> | 93,46                                    | _                                                |                                                  | . —                                                | 120,00<br>120,00                          | 83,69<br>83,69 | _               |
|                                        | 93,46                                    | <del>                                     </del> |                                                  | <del>                                     </del>   |                                           |                |                 |
| 40,40                                  | 96,03                                    |                                                  |                                                  | <u> </u>                                           | 120,00                                    | 83,69          |                 |
| 44,00<br>47,00                         | 102,80                                   | -                                                | 1 -                                              |                                                    | 120,00<br>120,00                          | 83,69          |                 |
| 41,00                                  | 109,81                                   | 1                                                | _                                                | _                                                  | 123,00                                    | 83,69<br>85,77 | ·               |
|                                        |                                          | _                                                |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          | _               |
|                                        |                                          | l –                                              | _                                                |                                                    | 120,00                                    | 83,69          |                 |
|                                        | -                                        | i                                                |                                                  | i                                                  | 120,60                                    | 84,11          | <u> </u>        |
|                                        | <del> </del>                             | <del> </del>                                     | <u> </u>                                         | <del> </del>                                       | 120.00                                    | 83,69          |                 |
| <b>40</b> ,00                          | 93,46                                    |                                                  |                                                  |                                                    | 120,00                                    | 83,69          | _               |
| 40,00                                  | 93,46                                    | 100,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 40,00                                  | 93,46                                    | 100,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 46,00                                  | 107,48                                   | 115,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 41,50                                  | 98,65                                    | 100,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 50,00                                  | 116,82                                   | 125,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | <b>12</b> 0,00                            | 83,69          | 100,00          |
| <b>50</b> ,00                          | 116,82                                   | 125,00                                           | 48,00                                            | 100,00                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 50,00                                  | 116,82<br>116,82                         | 125,00                                           | 56,00                                            | 116,67                                             | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 50,00<br>50,00                         | 116,82                                   | 125,00                                           | 42,00<br>40,00                                   | 87,50                                              | <b>12</b> 0,00<br><b>12</b> 0, <b>0</b> 0 | 83,69<br>83,69 | 100,00          |
| 50,00                                  | 118,85                                   | 119,05                                           | 46,80                                            | 97,50                                              | 120,00                                    | 83,69          | 100,00          |
| 50,00                                  | <del></del>                              | 1                                                | 40,00                                            |                                                    |                                           |                | <del></del>     |
| 30,00                                  | 116,82                                   | 125,00                                           | 40,00                                            | 83,33                                              | 120,00                                    | 83,89          | 100,00          |

Bollerhöhungen für Raffeefurrogate 1870 und 1879 nur bei dem Eicheltaffee der Firma 9 mit einer Preiserhöhung zusammentreffen.

### Kapitel II. Thee.

Ueber Thee liegen nur wenig Materialien vor: Anlage I enthält in Ziffer 36 die Ein- und Berkaufspreise der Firma X in Aachen für "Kongothee" für 1878. Zum Bergleich können außerdem die hamburger Börsen notirungen herangezogen werden, die sich auf Thee schlechthin erstrecken (Anlage III Ziffer 55).

Eine Bufammenftellung biefer Preisangaben ergiebt folgendes Bild:

| Jahr       | Hamburger<br>Börfenpreis für<br>100 kg Thee |                            | Borfenpreis für Firma X in Nachen |                            | Berlaufepreis ber<br>Firma X in Aachen<br>für 100 kg Rongo-<br>thee |                            | Differenz zw.<br>Gin: u. Bertanfe<br>preis der Firma X<br>für 100 kg Kongo-<br>thee |                               |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | Mrt.                                        | Berhält-<br>nig ju<br>1878 | Mt.                               | Berhält-<br>nig ju<br>1878 | Mt.                                                                 | Berhält-<br>niß ju<br>1878 | Mt.                                                                                 | o bes<br>Sintanfe-<br>preifes |
| 1878       | <b>2</b> 23,94                              | 100,00                     | <b>32</b> 3,00                    | 100,00                     | 400,00                                                              | 100,00                     | 77,00                                                                               | 23,84                         |
| 1879       | 250,52                                      | 111,87                     | 330,00                            | 102,18                     | 400,00                                                              | 100,00                     | 70,00                                                                               | 21,21                         |
| 1880       | 237,17                                      | 105,91                     | 380,00                            | 117,65                     | 500,00                                                              | 125,00                     | 120,00                                                                              | 31,58                         |
| 1881       | 216,74                                      | 96,78                      | 380,00                            | 117,65                     | 500,00                                                              | 125,00                     | 120,00                                                                              | 31,58                         |
| 1882       | 214,77                                      | 95,91                      | 380,00                            | 117,65                     | 500,00                                                              | 125,00                     | 120,00                                                                              | 31,58                         |
| 1883       | 210,18                                      | 93,86                      | 380,00                            | 117,65                     | 500,00                                                              | 125,00                     | 120,00                                                                              | 31,58                         |
| 1881       | 212,66                                      | 94,96                      | 290,00                            | 89,78                      | 400,00                                                              | 100,00                     | 110,00                                                                              | 37,93                         |
| 1885       | 206,47                                      | 92,20                      | <b>290,0</b> 0                    | 89,78                      | 400,00                                                              | 100,00                     | 110,00                                                                              | 37,93                         |
| 1886       | 203,47                                      | 90,86                      | 290,00                            | 89,78                      | 400,00                                                              | 100,00                     | 110,00                                                                              | 37,93                         |
| Durchichn. | 219,55                                      | -                          | 338,11                            |                            | 444,44                                                              | -                          | 106,33                                                                              | 31,45                         |

Die hamburger Börsenpreise weichen hiernach sehr start von den Einkaufspreisen der Firma X in Aachen ab. Dies erklärt sich einerseits daraus, daß der hamburger Preis die verschiedensten Theesorten umfaßt, andererseits daraus, daß von Hamburg aus nur wenig Thee seitens der Firma bezogen wird, während der Haupteinkauf auf den londoner Theeauktionen ersolgte. Abgesehen davon kommt noch hier wie überall der Umfang der Lagervorräthe in Betracht.

Die Einkausspreise ber Firma X zu Nachen gehen mit beren Berkausspreisen hand in hand, nur daß sie 1879 eine kleine Erhöhung zeigen, die lettere unbeachtet laffen. Die ftarke Bollerhöhung von 1879

führt 1880 gu einer Steigerung bes Bertaufspreifes.

Die Rothwendigkeit der Abrundung, die angesichts des regelmäßig in ganz unbedeutenden Gewichtsmengen erfolgenden Berkauss doppelt dringlich ist, mag es erklären, daß die Berkausspreise seit 1880 gegen 1878 ein höheres Riveau zeigen als die Engrospreise.

Was ben Aufschlag anlangt, so ist bessen prozentualer Betrag am niedrigsten 1879 (21,21%)o); seit 1880 ist der Ausschlag 31,58 und seit 1884 37,98%. Im Durchschnitt stellt er sich auf 31,45%. Diese Prozentsätze sind hoch; aber es ist leicht einzusehen, warum der Ausschlaghier höher sein muß.

Bunachft ift Thee sehr forgfältig aufzubewahren, weil er leicht fremde Gerüche annimmt und bei Feuchtigkeit modrig wird. Des weiteren ist der Berkauf in Folge der ganz geringen Quantitäten, die auf einmal abgesetz zu werden pflegen, ein sehr umständlicher. Dazu kommt, daß auch der Gesammtumsatz ein sehr mäßiger ist. Wurden doch beim Hauptzollamt in Aachen an Thee 1885 nur 2338 und 1886 nur 2973 kg eingeführt.

Rimmt man an, daß die Lagervorräthe aus älteren Einkaufen und die eventuellen Bezüge von inländischen Händlern ausgeglichen werden durch dasjenige Quantum, welches von hier aus an andere Plätze abgegeben wird, und überträgt man die Preise der Firma X sur Kongothee auf das Gesammtquantum, dann würde sich der Gesammtauischlag, den das Publitum zu zahlen hat, auf 2571,80 Mark (oder etwa 12 Pfenn. für jede Haushaltung) im Jahr 1885 und auf 3270,30 Mark (oder etwa 17 Pfennig jür jede Haushaltung) im Jahre 1886 stellen.

Für Thee liefert auch die Reichsstatistit Berbrauchsangaben, die ber Bergleichung halber in berselben Beife auf Aachen übertragen werben

follen, wie es auf S. 110 für Reis geschehen ift.

Bir erhalten bann nachftebenbe Ueberficht:

| Jahr | Einwohner:<br>zahl<br>der Stadt<br>Aachen<br>(abgerundet) | perbrauch<br>pro Ropf<br>nach der<br>Reichs: | Gesammter<br>Thee-<br>berbrauch<br>in Nachen<br>(Produkt aus<br>Spalte 2 u. 3) | Aufschlag f.<br>1 kgRongo:<br>thee b. der<br>Firma X in<br>Aachen | Auffchlag<br>(Produit<br>aus Spalte | Haushal:<br>tungen | Antheil<br>jeder Haus-<br>haltung an<br>bem<br>Gefammt-<br>Aufschlag |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                         | 3<br>kg                                      | 4<br>kg                                                                        | 5<br>W.t.                                                         | 6<br>DR1.                           | 7                  | 8<br>Pfennig                                                         |
| 1878 | 83 200                                                    | 0,03                                         | 2496,00                                                                        | 0,77                                                              | 1921,92                             | 18 087             | 10,6                                                                 |
| 1879 | 84 400                                                    | 0,05                                         | 4220,00                                                                        | 0,70                                                              | 2954,00                             | 18 <b>34</b> 8     | 16,1                                                                 |
| 1880 | 85 600                                                    | 0,02                                         | 1712,00                                                                        | 1,20                                                              | 2054,40                             | 18 609             | 11,0                                                                 |
| 1881 | 87 600                                                    | 0,03                                         | <b>262</b> 8,00                                                                | 1,20                                                              | 3153,60                             | 19 043             | 17,6                                                                 |
| 1882 | 89 700                                                    | 0,03                                         | 2691,00                                                                        | 1,20                                                              | 3229,20                             | 19 500             | 16,6                                                                 |
| 1883 | 91 700                                                    | 0.03                                         | 2751,00                                                                        | 1,20                                                              | 3301,20                             | 19 935             | 16,6                                                                 |
| 1884 | 98 700                                                    | 0.03                                         | 2811.00                                                                        | 1,10                                                              | 3092,10                             | 20 370             | 15,1                                                                 |
| 1885 | 95 700                                                    | 0,04                                         | 3828,00                                                                        | 1,10                                                              | 4210,80                             | 20 878             | 20,2                                                                 |
| 1886 | 97 800                                                    | 0,04                                         | 3912,00                                                                        | 1,10                                                              | 4303,20                             | 21 261             | 20,2                                                                 |

Auch nach dieser Zusammenstellung ist die Belastung des Publitums nur ganz unbedeutend, wenn sie sich auch höher stellt, als nach der Bollamtseinsuhr eben berechnet worden.

Es bebarf teiner Ermähnung, daß biefe Berechnungen burchaus teinen Unspruch barauf machen, bie wirkliche Belaftung genau wiederzugeben; fie

174 Effig.

sollen nur ein ungesähres Bild von den geringen Beträgen geben, um die es sich schließlich doch handelt. Selbst wenn sie um das vier- und fünfsache hinter der Wahrheit zurücklieben, so ergäbe sich doch nur eine undeventende Belastung des einzelnen Haushalts. Der Theegenuß ist nun in Aachen, soweit ich sehen kann, nicht sehr verbreitet. Ich kenne viele Familien, in denen Thee so gut wie gar nicht konsumirt wird. Die Belastung ist daher für die eigentlichen Theekonsumenten höher, als oben angegeben. Daß sie indeß auch hier nicht sehr bedeutend ist, dasür kann ich in meinem eigenen Haushalt den Beleg sinden. Derselbe verbraucht, trosdem Thee sehr häusig genossen wird, bei 4 erwachsenen Personen und 2 Kindern jährlich noch nicht ganz 1 kg, sodaß der Ausschlag, der dem Kausmann zu zahlen ist, etwa den Betrag einer Mark im Jahr erreicht.

Alles bies zeigt, bag ber bem Prozentsat nach hohe Aufschlag in ber Braxis febr an Bebeutung verliert und beshalb leicht getragen werben tann.

### Kapitel III. Effig.

Für Essig ist solgendes Material zur Hand. In Anlage I Ziffer 11 sind die Ein- und Berkausspreise der Firma X in Aachen für Essig (III. Sorte) seit 1878, in Anlage II Zisser 18 und 19 die Berkausspreise der Firma Y in Aachen für mittleren und besseren Weinessig enthalten. Ersterer ist identisch mit der III. Sorte der Firma X.

Außerbem finden fich in Anlage III Biffer 14 die hamburger Borfen-

preife für Effig ichlechthin.

Wie bisher werden zuerft die Preise der Firma X bier zusammengestellt:

| Jahr         | Firma X | spreis ber<br>in Aachen<br>ter Essig (III.) | Firma X | spreis ber<br>in Aachen<br>ter Effig (III.) | Differeng zwifchen Gin-<br>und Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|
| •            | Mt.     | Berhältniß<br>zu 1878                       | Mt.     | Berhältniß<br>zu 1878                       | Mt.                                          | % bes Gin:<br>taufspreises |  |
| <b>18</b> 78 | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1879         | 10,00   | . 100,00                                    | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1880         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1881         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 18 <b>82</b> | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1883         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1884         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1885         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| 1886         | 10,00   | 100,00                                      | 15,00   | 100,00                                      | 5,00                                         | 50,00                      |  |
| Durchschnitt | 10,00   | _                                           | 15,00   | -                                           | 5,00                                         | 50,00                      |  |

Die Berhältnisse sind hiernach außerst einsach. Die Firma hat für ben Liter Cffig (III. Sorte) stets 10 Pfennig Selbsttoften ausschließlich der Handlungsunkoften gehabt und den Liter stets mit 15 Pfennigen, also mit

Effig. 175

einem Aufschlag von 5 Pfennig, bezw. 50 % des Einkauss- (Selbstlosten-) Preises verkaust. Der Ausschlag, der absolut nur unbedeutend ist, erscheint in Prozenten sehr hoch, weil jeder Psennig Ausschlag schon 10 % ausmacht. Da der Artisel nicht nur sehr billig ist, sondern da auch gerade die in Rede stehende Qualität nur wenig gelaust wird 1), so ist weder für den Kausmann ein besonders erheblicher Gewinn, noch für den Konsumenten eine fühlbare Belastung durch den 50 % oigen Ausschlag hervorgerusen worden.

Da — wie erwähnt — die Preise der Firma X für Essig (III.) genau dieselben find wie die der Firma P für mittleren Weinessig, so ist in der nachsolgenden Zusammenstellung von einer Wiederholung der Preise der

Birma & Abstand genommen worden.

(fiehe Tab. auf S. 176)

Die Berbaltniffe find auch bier fofort ju burchschauen. Bahrend ber hamburger Borfenbreis mancherlei Schwantungen unterworfen ift, zeigen Die Bertaufspreise eine ftart ausgeprägte Reigung jur Stabilität. Die beffere Qualität Weineffig wechselt in den erften 3 Jahren den Preis von Jahr ju Jahr, bleibt aber bann bis 1871 unverandert. 1872 erhöht fich das Niveau etwas und bleibt bann wiederum unverändert. billigeren Sorte ift die Erhöhung bes Preisniveaus von 1871 ju 1872 bie einzige Berfchiebung. Seben wir genauer zu, fo finden wir, daß bie Beranderung bon 1871 ju 1872 bei ben Detailpreifen nur eine rechnerische ift : fie ift hervorgerufen burch bie Umrechnung ber Breife fur 1 Quart, wie fie bor 1872 in ben Labenbuchern erscheinen, auf bas neue Litermaß. Der Breis für das Quart betrug bei ber befferen Sorte 33 Bfennig, bei ber billigeren 17 Bjennig. Da nun im Rleinhandel nicht mit bem bei genauer Berechnung fich ergebenden Breis von 28,88 bezw. 14,88 Biennia für ben Liter gearbeitet werben tann, vielmehr eine Abrundung erforberlich ift, fo find bie 30 bezw. 15 Bfennig, Die feit 1872 als Preis ericheinen, nur ber abgerundete Breis ber fruberen Jahre. 3m Grunde hat mithin ber Preis ber billigeren Sorte gar teine, berjenige ber befferen Sorte nur 3 Beränderungen (1853-1855) erlitten.

Da die Engrospreise sich in den meisten Fällen niedriger halten als 1853, dem Publikum ein Antheil an der Preisbewegung im Großhandel aber nicht gewährt ift, so ist die Entwickelung der Detailpreise hier für das

Bublitum ungunftig.

# Kapitel IV. Baumöl (Mohnöl).

Bon den verschiedenen Sorten des Baum- bezw. Mohnoles, die zu Speisezwecken benutt werden, find in den Anlagen folgende vertreten:

<sup>1)</sup> Bei der Firma Y wurden in den bekannten 10 Tagen des Jahres 1886 nur 3 Liter Essig von der betreffenden Qualität verkauft, während von dem in der Anslage II Ziss. 19 genannten besseren Weinessig in derselben Zeit 80½ Liter verkauft sind. Die ganze Zollamtseinsuhr an Essig aller Art betrug 1885 1373 kg und 1886 944 kg; dies entspricht annähernd eben so viel Litern. Essig wird allerdings auch in Aachen selbst produzirt.

Preife für Effig.

| Jahr         | 1 -           | Börfenpreis<br>kg Effig | Berkaufspreis der Firma P in Aachen für<br>100 l Weinessig, bess.   100 l Weinessig, mittl. |                      |                |                      |  |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|
|              | Mt.           | Berhältn.<br>zu 1853    | Mt.                                                                                         | Berhältn.<br>zu 1858 | Mt.            | Berhältn.<br>zu 1853 |  |
| 1853         | 25,14         | 100,00                  | 26,25                                                                                       | 100,00               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1854<br>1855 | 32,94         | 131,03                  | 27,13                                                                                       | 103,35               | 14,88<br>14,88 | 100,00               |  |
|              | 30,60         | 121,72                  | 28,88                                                                                       | 110,02               |                | 100,00               |  |
| Durchichnitt | 29,56         | 100,00                  | 27,43                                                                                       | 100,00               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1856         | 22,74         | 90,45                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1857<br>1858 | 20,64         | 82,10                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
|              | 23,28         | 92,60                   | <b>28,8</b> 8                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1859         | <b>2</b> 0,88 | , 83,05                 | <b>28</b> ,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1860         | 17,64         | 70,17                   | <b>2</b> 8,88 .                                                                             | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| Durchichnitt | 21,04         | 71,18                   | 28,88                                                                                       | 105,29               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1861         | 16,62         | 66,11                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 18 <b>62</b> | 20,40         | 81,15                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1863         | 17,52         | 69,69                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1864         | 17,46         | 69,45                   | <b>28,8</b> 8                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1865         | 19,08         | 75,89                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| Durchichnitt | 18,22         | 61,64                   | 28,88                                                                                       | 105,29               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1866         | 12,72         | 50,60                   | 28,88                                                                                       | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1867         | 13,50         | 53,70                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1868         | 13,26         | 52,74                   | <b>2</b> 8 <b>.8</b> 8                                                                      | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1869         | 14.46         | 57,52                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1870         | 14.52         | 57,76                   | 28,88                                                                                       | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| Durchschnitt | 13,69         | 46,31                   | 28,88                                                                                       | 105,29               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1871         | 14,16         | 56,32                   | <b>2</b> 8,88                                                                               | 110,02               | 14,88          | 100,00               |  |
| 1872         | 23,40         | 93,08                   | <b>30</b> ,00                                                                               | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1873         | 22,90         | 91,09                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1874         | 14,92         | 59,35                   | <b>30</b> ,00                                                                               | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1875         | 18, <b>22</b> | 72,47                   | <b>30</b> ,00                                                                               | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| Durchschnitt | 18,72         | 63.33                   | 29,76                                                                                       | 108,49               | 14,98          | 100,67               |  |
| 1876         | 18,88         | 75,10                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1877         | 19,94         | 79,32                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1878         | 19,82         | 78,84                   | <b>3</b> 0,00                                                                               | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1879         | 15,94         | 63,40                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1880         | 26,97         | 107,28                  | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| Durchichnitt | 20,31         | 68,71                   | 30,00                                                                                       | 109,37               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1881         | 26,09         | 103,78                  | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1882         | 22,05         | 87,71                   | <b>30,0</b> 0                                                                               | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1883         | 16,21         | 64,48                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1884         | 23,16         | 92,12                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1885         | 19,65         | 78,16                   | <b>3</b> 0 <b>,00</b>                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |
| Durchschnitt | 21,43         | 72,50                   | 30,00                                                                                       | 109,37               | 15,00          | 100,81               |  |
| 1886         | 19,94         | 79,32                   | 30,00                                                                                       | 114,29               | 15,00          | 100,81               |  |

1) "Salatol (Mohnol)" bei ber Firma X in Aachen mit Gin- und Berkaufspreisen für 1878 (Anlage I Biffer 30).
2) "Gewöhnliches Baumöl" bei ber Firma P in Aachen mit Ber-

taufspreifen von 1868 an (Anlage II Biffer 4).

3) "Brovencer-Del" bei ber Firma ?) in Nachen mit Bertaufspreifen bon 1853 an (Anlage II Riffer 5).

4) "Olivenol" obne nabere Bezeichnung nach ben bamburger Borfen-

notirungen feit 1853 (Unlage III Biffer 3).

Die brei zuerft genannten Arten ftellen verschiebene Sorten bar und

find beshalb im Breife febr ungleich.

Beginnen wir mit ben Breifen ber Firma & in Aachen, fo ftellt fich Rolaendes beraus:

| Jahr         | der Firma<br>für 100 | ufspreis<br>X in Nachen<br>l Salatöl<br>ohnöl) | der Firma<br>für 100 | ufspreis<br>X in Nachen<br>l Salatöl<br>ohnöl) | Differenz<br>zwischen Ein- und<br>Berkaufspreis |                                             |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              | Mt.                  | Berhältniß<br>du 1878                          | Mt.                  | Berhältniß<br>zu 1878                          | Mt.                                             | <sup>0</sup> /0 des<br>Einkaufs:<br>preifes |
| 1878         | 116,30               | 100,00                                         | 145,00               | 100,00                                         | 28,70                                           | 24,68                                       |
| 1879         | 107,10               | 92,09                                          | 133,00               | 91,72                                          | 25,90                                           | 24,18                                       |
| 1880         | 127,00               | 109,20                                         | 160,00               | 110,34                                         | 33,00                                           | 25,98                                       |
| 1881         | 124,00               | 106,62                                         | 156,00               | 107,59                                         | 32,00                                           | 25,81                                       |
| 1882         | 124,00               | 106,62                                         | 158,00               | 108,97                                         | 34,00                                           | 27,42                                       |
| 1883         | 124,00               | 106,62                                         | 154,00               | 106,21                                         | 30,00                                           | 24,19                                       |
| 1884         | 120,40               | 103,53                                         | 150,00               | 103,45                                         | 29,60                                           | 24,58                                       |
| 1885         | 120,00               | 103,18                                         | 150,00               | 103,45                                         | 30,00                                           | 25,00                                       |
| 1886         | 120,00               | 103,18                                         | 150,00               | 103,45                                         | 30,00                                           | 25,00                                       |
| Durchschnitt | 120,31               |                                                | 150,67               | _                                              | 30,36                                           | 25,23                                       |

Der Aufschlag, ber biernach genommen worben ift, schwantt in febr engen Grengen. Der niedrigfte Stand ift 1879 mit 25,90 Mart für 100 Liter ober 24,18 % bes Gintaufspreifes, ber bochfte 1882 mit 34 Mart für 100 Liter ober 27,42 % bes Gintaufspreifes erreicht. Der Durchichnitt ftellt fich auf 30,36 Mart ober 25,23 % bes Gintaufspreifes. Das ift ein Brogentfas, ber nicht unbeträchtlich binausragt fiber ben, ber bei Segenftanden des Daffentonfums, wie Raffee, Beigenmehl u. f. w., gefunden worden ift. Ob berfelbe nach Abgug ber gur Dedung ber Untoften und bes Rifitos erforberlichen Quote und unter Berudfichtigung ber Art und Schnelligfeit bes Umfages, ber meift nur in tleinen Mengen por fich geht und beshalb fich in febr gablreiche Gingeloperationen gerfplittert, noch eine folde bobe aufweift, bag ber Rugen bes Raufmannes ben angemeffenen Umfang überfchreitet, lagt fich ohne genaue Renntnig ber inneren Berhaltniffe bes Geschäfts nicht entscheiben. Die Frage mag baber bier

offen bleiben.

Will man einen Ueberblick gewinnen über die Bebeutung, die der erwähnte Aufschlag für die Kasse der einzelnen Haushaltung durchschnittlich hat, so steht kein anderes Material zur Verfügung als die Angaben der Zollamtsstatistik, wie sie im Bericht der aachener Handelskammer für 1886 ausgeführt sind. Hiernach wurden beim Hauptzollamt eingesührt:

|                                                      |    | 1885           | 1886                  |
|------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------|
| Speifeol in Glaiden ober Rrugen                      | kg | 1 366          | 2 065                 |
| Speifedl in Flaschen ober Arugen Olivenol in Faffern |    | <b>18 408</b>  | <b>2</b> 5 567        |
| andere Speifeole in Faffern                          |    | <b>3</b> 6 581 | <b>2</b> 6 <b>148</b> |

Hiervon bürften die beiden an erster Stelle genannten Quantitäten außer Betracht bleiben müssen. Das in Flaschen oder Artigen von weniger als 50 kg Bruttogewicht eingeführte Speiseöl wird in der Hauptsache als seinstes Oliven- (Provencer-) Del anzusehen sein; das an zweiter Stelle genannte Olivenöl ist als solches so bestimmt bezeichnet, daß es von dem "anderen Speiseöl" getrennt werden muß. Letzteres wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Mohnöl, von dem hier die Rede ist, mit umsassen. Da nach der Mittheilung einer hiesigen Firma 1 Liter des betreffenden Deles etwa 0,92 kg wiegt, eine Angabe, die meines Wissens den Thatsachen entspricht<sup>1</sup>), so läßt sich die Einsuhr der anderen Speisedle in Fässen 1885 auf 38 785,25 Liter und 1886 auf 28 122,88 Liter berechnen. Wendet man die Preise der Firma X hierauf an, so ist die Gesammtdisserenz zwischen Ein- und Verlaufspreis 1885 auf 11 635,58 Mart und 1886 auf 8436,86 Mart anzusehen. Für jeden Haußhalt würde die Disserenz also durchschnittlich 1885 etwa 56 Psennig und 1886 etwa 40 Psennig ausmachen.

Diese ganze Berechnung ist natürlich nur hypothetisch; eine besondere Bedeutung — das tann man hiernach doch annehmen — dürsten die 25 % Aufschlag, die 1885 und 1886 vom Publitum zu zahlen waren, für den Haushalt taum beanspruchen und beshalb auch wohl niemand ver-

anlaffen, auf bie Bermittelung bes Raufmanns zu verzichten.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so muß diese befriedigen. Die Verkausspreise bewegen sich in derselben Richtung wie die Einkausspreise; daß sie die unbedeutende Verschiedung der letzteren von 1884 zu 1885 nicht mehr erkennen lassen, ist selbstverskändlich. Differenzen von <sup>4</sup>/10 Psennig sur den Liter können im Detailhandel nicht mehr zur Geltung kommen. Die kleine Erhöhung um 2 Psennig sur den Liter, die 1882 trot des (vermuthlich in Folge des noch vorhandenen Lagerbestandes) unveränderten Engrospreises eintritt, ist eine Konzession an die Bewegung der Börsenpreise, die 1882 etwas in die Höhe gingen. Dieselbe wird indeßschon 1883 wieder ausgeglichen. Wenn man den Preis von 1878 als Ausgangspunkt nimmt, so ist das Verhältniß von Ein- und Verkausspreisen nahezu dasselbe. Die geringsügigen Verschiedenheiten, die sich erkennen lassen, sind meistens nur eine Folge der Abrundung im Detailhandel.

<sup>1)</sup> Das spezifische Gewicht bes Mohnöls wird zu 0,922-0,925 gerechnet.

Der Zoll, der an sich bei dem Artitel von Einfluß sein muß, da die Firma das Mohndl aus Marseille bezieht, hat in der angesührten Zeit zweimal gewechselt. Er ist seit 1. Januar 1880 8 Mark anstatt 3 Mark für 100 kg und stellt sich seit 1. Juli 1885 auf 10 Mark. Die Letztere Erhöhung tritt in den Detailpreisen nicht hervor. Die erstere trisst mit einer Preiserhöhung zusammen; da der Engrospreis gegen 1878 um 9,20 %, der Detailpreis dagegen um 10,84 % böher steht, Letzterer also etwas stärker gestiegen ist, so mag dieses Mehr wohl eine Folge der Zollerhöhung sein.

Für die Preisbewegung tommen auch die anderen Gingangs erwähnten Preisangaben in Betracht, die zusammen mit den Preisen der Firma X-folgendes Bild ergeben:

(fiehe Tab. auf S. 180 u. 181)

Bergleicht man hier zunächst die Engrospreise unter einander, so zeigen die Sinkausspreise der Firma X so flarke Abweichungen von den hamburger Börsenpreisen, daß nur die Sortenverschiedenheit dieselben erklären kann. Auch die Detailpreise stimmen in der Bewegung nicht überein. Die Mohnslpreise der Firma X können deshalb hier außer Betracht gelassen werden. Bei der Beschränkung auf die Baumölpreise sind vorerst die Preise sur gewöhnliches Baumöl mit den Provencerölpreisen zu vergleichen, die für die Zeit von 1868 bis 1886 neben einander laufen.

Auch diese find nicht parallel, wenngleich die Tendenz im allgemeinen die gleiche ift. Richt viel weiter geht die Uebereinstimmung beider mit den hamburger Preisen. Das Maß des Rückganges ist bei den hamburger Preisen indeß bedeutend größer, weil seit 1865 die billigeren Fabritöle, die in den Preisen mit berücksichtigt sind, einen Einfluß ausüben mußten.

Am wenigsten ift ber Preis bes theuren Provencerols gefunten.

Für die Beit vor 1868 bleiben nur noch die letteren mit den hamburger Preifen zu vergleichen. Gine Uebereinftimmung befteht auch bier

nicht, wie ein Blid auf die Tabelle fofort zeigt.

Mithin muß anerkannt werden, daß die Bewegung der Detailpreife für Olivenol bei der Firma I in Aachen nur in der ganz allgemeinen Tendenz fich mit den hamburger Borfenpreisen berührt und daß das Maß der Berbilligung bei den Detailpreisen nicht benjenigen Umfang erreicht, der nach der Entwickelung der Börsenpreise in Hamburg zu erwarten sein würde, sofern dieselben bei Olivenol überhaupt eine Bedeutung für den hiefigen Markt besitzen.

Der Eintritt bes Litermaßes trifft 1872 bei bem gewöhnlichen Baumol mit einer ansehnlichen Preisermäßigung zusammen; beim Provencerol zeigt fich eine kleine Erhöhung in Folge ber Umrechnung ber Quartpreife auf Liter.

Die Zollermäßigung von 8 auf 3 Mt. für 100 kg, die seit 1. Juli 1865 in Kraft ift, berührt sich mit einer Preisermäßigung bei den Provencerölpreisen 1866. Die Zollerhöhung auf 5 Mt. (seit 1. Oktober 1870) sindet bei Provenceröl teine Analogie, während gewöhnliches Baumöl eine erhebliche Preißsteigerung ausweist. Die seit 1. Oktober 1873 eingetretene Zollermäßigung läßt beide Preise der Firma Y un-

Preife für

| Jahr                            |        | nur Speifei | eis für 100 :<br>51, barnach e<br>briföl) |              | Cintaufspreis ber Firma<br>X in Aachen für 100 l<br>Salat:(Rohn:)Del |                      |  |  |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| ,                               | Mt.    | 1853        | Verhältniß ;<br>  1868                    | ju<br>  1878 | Mt.                                                                  | Berhältn. zu<br>1878 |  |  |
| 1853                            | 164,58 | 100,00      | _                                         | _            |                                                                      |                      |  |  |
| 1854                            | 164,52 | 99,96       | l –                                       | _            | _                                                                    | _                    |  |  |
| 1855                            | 148,80 | 90,41       | <u> </u>                                  |              |                                                                      | <u> </u>             |  |  |
| Durchschnitt                    | 159,30 | 100,00      | _                                         | _            |                                                                      | -                    |  |  |
| 1856                            | 136,80 | 83,12       | -                                         | _            | -                                                                    | -                    |  |  |
| 1857                            | 156,78 | 95,26       | _                                         | _            |                                                                      |                      |  |  |
| <b>18</b> 58                    | 139,80 | 84,94       | -                                         | -            |                                                                      | _                    |  |  |
| 1859                            | 161,82 | 98,32       | -                                         |              |                                                                      | -                    |  |  |
| 1860                            | 167,34 | 101,68      |                                           | l –          |                                                                      |                      |  |  |
| Durchschnitt                    | 152,51 | 95,74       | -                                         | -            | _                                                                    | -                    |  |  |
| 1861                            | 157,20 | 95,52       | -                                         | _            |                                                                      | T =                  |  |  |
| 1862                            | 166,86 | 101,39      | _                                         | _            |                                                                      | -                    |  |  |
| <b>1863</b>                     | 153,06 | 93,00       | ! —                                       |              |                                                                      | ! —                  |  |  |
| 18 <b>64</b>                    | 152,22 | 92,49       | _                                         | _            |                                                                      | i                    |  |  |
| 1865                            | 104,28 | 63,36       | I —                                       | l            | —                                                                    | <del>-</del>         |  |  |
| <b><b><u>Turdjonitt</u></b></b> | 146,72 | 92,10       |                                           | _            | _                                                                    |                      |  |  |
| 1866                            | 131,46 | 79,88       | I -                                       |              |                                                                      |                      |  |  |
| 1867                            | 128,82 | 78,27       | l –                                       | _            | _                                                                    | -                    |  |  |
| <b>1</b> 86 <b>8</b>            | 143,46 | 87,17       | 100,00                                    |              | _                                                                    | _                    |  |  |
| 1869                            | 111,30 | 67,63       | 77,58                                     | _            |                                                                      | l –                  |  |  |
| 1870                            | 113,58 | 69,01       | 79,17                                     |              |                                                                      | l —                  |  |  |
| Durchichnitt                    | 125,72 | 78,92       | 100,00                                    | _            | _                                                                    | _                    |  |  |
| 1871                            | 107,60 | 65,38       | 75,00                                     |              | _                                                                    | 1 -                  |  |  |
| 1872                            | 102,14 | 62,06       | 71,20                                     | _            |                                                                      |                      |  |  |
| 1873                            | 89,70  | 54,50       | 62,53                                     | _            |                                                                      | 1 —                  |  |  |
| 1874                            | 93,14  | 56,59       | 64,92                                     |              |                                                                      | _                    |  |  |
| 1875                            | 98,68  | 59,96       | 68,79                                     | · —          |                                                                      |                      |  |  |
| Durchichnitt                    | 98,25  | 61,68       | 80,02                                     | _            | _                                                                    | _                    |  |  |
| 1876                            | 100,78 | 61,23       | 70,25                                     |              |                                                                      | <u> </u>             |  |  |
| 1877                            | 108,78 | 66,10       | 75,83                                     | -            |                                                                      |                      |  |  |
| 1878                            | 110,92 | 67,40       | 77,32                                     | 100,00       | 116,30                                                               | 100,00               |  |  |
| 1879                            | 104,06 | 63,23       | 72,54                                     | 93,82        | 107,10                                                               | 92,09                |  |  |
| 1880                            | 103,20 | 62,71       | 71,94                                     | 93,04        | 127,00                                                               | 109,20               |  |  |
| Durchschnitt                    | 105,55 | 66,26       | 85,97                                     | 100,00       | 116,80                                                               | 100,00               |  |  |
| 1881                            | 93,59  | 56,87       | 65,24                                     | 84,38        | 124,00                                                               | 106,62               |  |  |
| 1882                            | 94,58  | 57,47       | 65,93                                     | 85,27        | 124,00                                                               | 106,62               |  |  |
| 1883                            | 85,71  | 52,08       | 59,74                                     | 77,27        | 124,00                                                               | 106,62               |  |  |
| 1884                            | 91,29  | 55,47       | 63,63                                     | 82,03        | 120,40                                                               | 103,53               |  |  |
| 1885                            | 92,52  | 56,22       | 64,49                                     | 83,41        | 120,00                                                               | 103,18               |  |  |
| Durchichnitt                    | 91,54  |             | 74,56                                     | 86,31        | 122,40                                                               | 104,79               |  |  |
| 1886                            | 86,65  | 60,24       | 60,40                                     | 78,12        | 120,00                                                               | 103,18               |  |  |

Baumol (Mohnöl).

|                               | aufspreis<br>en für 10 |                    |              | in A             | preis ber<br>achen für<br>mliches E |                  | Firma X<br>für 100 | Berkaufspreis der<br>Firma X in Aachen<br>für 100 l Salats<br>(Wohns)Del |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Mt.                           | Be<br>1853             | rhältniß<br>  1868 | zu<br>  1878 | Mt.              | Verhä<br>1868                       | ltniß zu<br>1878 | Mt.                | Berhältn.<br>zu 1878                                                     |  |
| 245,00                        | 100,00                 | _                  |              | _                | _                                   |                  |                    |                                                                          |  |
| <b>245,0</b> 0                | 100,00                 |                    | _            | _                |                                     |                  | _                  |                                                                          |  |
| 245,00                        | 100,00                 |                    |              |                  |                                     | <u> </u>         |                    |                                                                          |  |
| 245,00                        | 100,00                 | -                  | _            | _                | -                                   | -                | _                  |                                                                          |  |
| 245,00                        | 100,00                 |                    | -            |                  | <u> </u>                            | T                |                    |                                                                          |  |
| <b>245</b> ,00                | 100,00                 | -                  |              | -                |                                     | !                | _                  |                                                                          |  |
| <b>245</b> ,00                | 100,00                 | _                  | i —          | _                | !                                   |                  | -                  |                                                                          |  |
| <b>234,</b> 50                | 95,71                  | _                  |              | _                | _                                   | -                | -                  | -                                                                        |  |
| 256,38                        | 104,65                 |                    |              |                  | !                                   |                  |                    | <del></del>                                                              |  |
| 245,18                        | 100,07                 |                    |              |                  | <u> </u>                            |                  |                    |                                                                          |  |
| 271,25                        | 110,71                 |                    | -            | _                |                                     | -                | _                  |                                                                          |  |
| 271,25                        | 110,71                 |                    |              | _                | _                                   | _                |                    |                                                                          |  |
| 262,50<br>262,50              | 107,14                 |                    |              |                  |                                     | · —              |                    |                                                                          |  |
| 262,50                        | 107,14                 |                    | i —          | _                |                                     |                  | _                  | _                                                                        |  |
| 266,00                        | 108,57                 |                    | _            |                  | -                                   |                  |                    | <u> </u>                                                                 |  |
| 258.13                        | 105,36                 |                    |              |                  |                                     |                  | _                  | <del></del>                                                              |  |
| 260,75                        | 106,43                 |                    |              |                  | _                                   |                  | _                  |                                                                          |  |
| 262,50                        | 107,14                 | 100,00             |              | 157,50           | 100,00                              | _                | _                  |                                                                          |  |
| 260,31                        | 106,25                 | 99,17              |              | 157,50           | 100,00                              | _                |                    |                                                                          |  |
| 260,31                        | 106,25                 | 99,17              |              | 166,25           | 105,56                              |                  |                    | <u> </u>                                                                 |  |
| 260,40                        | 106,29                 | 100,00             |              | 160,42           | 100,00                              | _                |                    | -                                                                        |  |
| 258,13                        | 105,36                 | 98,34              |              | 175,00           | 111,11                              | -                |                    |                                                                          |  |
| <b>2</b> 60,00                | 106,12                 | 99,05              |              | 160,00           | 101,59                              | _                | _                  |                                                                          |  |
| 260,00                        | 106,12                 | 99,05              |              | 160,00           | 101,59                              | _                |                    | _                                                                        |  |
| 260,00                        | 106,12                 | 99,05              |              | 160,00           | 101,59                              | _                | _                  | _                                                                        |  |
| 260,00                        | 106,12                 | 99,05              |              | 160,00           | 101,59                              |                  |                    | <u>                                     </u>                             |  |
| 259,63                        | 105,97                 | 99,46              |              | 163,00           | 101,61                              |                  |                    | <u> </u>                                                                 |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,24              | _            | 160,00           | 101,59                              | -                | _                  | -                                                                        |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,24              |              | 155,00           | 98,41                               |                  | 145.00             |                                                                          |  |
| <b>24</b> 0,00                | 97,96                  | 91,24              | 100,00       | 150,00<br>142,50 | 95,24                               | 100,00           | 145,00<br>133,00   | 100,00                                                                   |  |
| <b>240,0</b> 0 240, <b>00</b> | 97,96<br>97,96         | 91,24<br>91,24     | 100,00       | 142,50           | 90,48<br>88,89                      | 95,70            | 160,00             | 91,72                                                                    |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,94              | 100,00       | 149,50           | 93,19                               | 100,00           | 146,00             | 100,00                                                                   |  |
|                               |                        |                    |              |                  |                                     | <del></del>      | 156,00             | !                                                                        |  |
| 240,00<br>240,00              | 97,96                  | 91,24              | 100,00       | 140,00<br>140,00 | 88,89<br>88,89                      | 93,33            | 158,00             | 107,59                                                                   |  |
| <b>240,00 240,00</b>          | 97,96<br>97,96         | 91,24<br>91,24     | 100,00       | 135,00           | 85,71                               | 93,33            | 154,00             | 105,97                                                                   |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,24              | 100,00       | 120,00           | 76,19                               | 80,00            | 150,00             | 103,45                                                                   |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,24              | 100,00       | 120,00           | 76,19                               | 80,00            | 150,00             | 103,45                                                                   |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,94              | 100,00       | 131,00           | 81,66                               | 90,86            | 153,60             | 105,21                                                                   |  |
| 240,00                        | 97,96                  | 91,24              | 100,00       | 120,00           | 76,19                               | 80,00            | 150,00             | 103,45                                                                   |  |

182 Rüböl.

berührt, ebenso die Zollerhöhungen, die seit 1. Januar 1880 und 1. Juli 1885 in Kraft getreten find.

Daß bei dem Mohnol ber Firma X das Resultat gunfliger war, soll. hier nur der Bollständigkeit halber nochmals erwähnt werden.

#### Rapitel V. Rüböl.

Rubbl ift in ber gegenwärtigen Untersuchung unter bie Rahrungsund Genußmittel aufzunehmen, ba basselbe in Aachen bei ber weniger bemittelten Bevölkerung zum Ansertigen einer zu Stocksisch genoffenen Bruheund auch sonst vielsach zum Rochen und Baden benutt wirb.

Das Material ber Anlagen beschränkt sich auf die Verkauspreise ber Firma I in Aachen von 1853 an (Anlage II Zist. 51) und auf die hamburger Börsenpreise seit 1853 (Anlage III Zist. 43). Daneben stehen noch die Preisnotirungen auf der kölner Börse sur 100 kg essektives Küböl zu Gebote, die nach den Jahresberichten der kölner Handelskammer zusammengestellt sind. Diese Preise reichen zurück die 1854. Damit die Vergleichbarkeit eine vollständige werde, sind in der nachstehenden Zusammenstellung die Preise des Jahres 1854 als Ausgangspunkt für die Berechnung der Verhältnißzissern genommen. Auch für die Durchschnittspreise ist aus diesem Grunde das Jahr 1853 außer Betracht gelassen, sodaß der erste Durchschnittspreis sich nur auf die Jahre 1854 und 1855 bezieht.

Auf diese Beise ergiebt fich folgende Busammenftellung:
(fiebe Tab. auf S. 183)

Betrachtet man hier zunächst die Engrospreise sur sich, so sindet man, daß die kölner Preise 1860 ebenso hoch, 1874, 1875 und 1884 bis 1886 niedriger und im übrigen höher, wenn auch nicht sehr bedeutend, sind als die hamburger Börsenpreise. Die Richtung ist in der Hauptsache bei beiden die gleiche. Nur solgende Abweichungen kommen vor. 1857 und 1874 sinkt der kölner Preis, während der hamburger steigt, 1861, 1863 und 1871 ist das umgekehrte der Fall und 1860 bleibt der kölner Preis unverändert, während der hamburger Preis in die Höhe geht. Der Abstand gegen 1854 ist meist etwas niedriger in Köln; auch da, wo er höher ist als in Hamburg, gehen beide Preise nur wenig aus einander.

Die Durchschnittspreise geben beiberseits stetig herab; anfänglich ift ber Absall in hamburg ein wenig ftarter als in Koln. Spater tehrt sich bas Berhaltnig um.

Ehe an einen Bergleich der Detailpreise mit den Börsenpreisen herangetreten werden kann, muß sestgestellt werden, zu welchen Börsenpreisen dieselben die größere hinneigung zeigen. Dies ergiebt sich am besten, wenn man die Abweichungen beider Börsenpreise zum Ausgangspunkt nimmt. hierbei zeigt sich, daß sich der Berkaufspreis der Firma P in Aachen 1857, 1861, 1871 und 1874 den kölner Preisen anschließt. 1863 dagegen geht er mit den hamburger Börsenpreisen herunter und 1860

Preife für Rüböl.

| Jahr         | Hamburge<br>für 100 | r Börfenpreis<br>kg Rüböl | Berkaufspreis b. Firma<br>Y in Nachen für 100 l<br>Rüböl |                      | für 100       | Börfenpreis<br>) kg eff.<br>iböl |
|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|              | Mŧ.                 | Berhältn.<br>zu 1854      | Mt.                                                      | Verhältn.<br>zu 1854 | Mt.           | Berhältn.<br>zu 1854             |
| 18 <b>53</b> | 68,16               | _                         | 76,13                                                    |                      |               |                                  |
| 1854         | 83,8 <b>2</b>       | 100,00                    | 91,00                                                    | 100,00               | 89,40         | 100,00                           |
| 1855         | 106,86              | 127,49                    | 101,50                                                   | 111,54               | 111,60        | 124,83                           |
| Durchichnitt | 95,34               | 100,00                    | 96,25                                                    | 100,00               | 100,50        | 100,00                           |
| 1856         | 95,58               | 114,03                    | 103,25                                                   | 113,46               | 106,80        | 11946                            |
| 1857         | 96,30               | 114,89                    | 93,63                                                    | 102,89               | 102,00        | 114,09                           |
| 1858         | 80,04               | 95,49                     | 96,25                                                    | 105,77               | 93,00         | 104,03                           |
| 1859         | 71,58               | 85,40                     | 83,13                                                    | 91,35                | 79,80         | 89,26                            |
| 1860         | 79,80               | 95,20                     | 79,63                                                    | 87,51                | <b>79,</b> 80 | 89,26                            |
| Durchschnitt | 84,66               | 88,80                     | 91,18                                                    | 94,73                | 92,28         | 91,82                            |
| 1861         | 76,44               | 91,20                     | 82,25                                                    | 90,38                | 81,00         | 90,60                            |
| 1862         | 89,88               | 107,23                    | 85,75                                                    | 94,23                | 91,80         | 102,68                           |
| 1863         | 85.14               | 101,57                    | 84,88                                                    | 93,27                | 93.60         | 104,70                           |
| 1864         | 79,38               | 94,70                     | 83,13                                                    | 91,35                | 82.34         | 92,10                            |
| 1865         | 83,28               | 99,36                     | 91,00                                                    | 100,00               | 89,80         | 100,45                           |
| Durchichnitt | 82,82               | 86,87                     | 85,40                                                    | 88,73                | 87,71         | 87,28                            |
| 1866         | 84,66               | 101,00                    | 92.75                                                    | 101,92               | 93.23         | 104,28                           |
| 1867         | 72,36               | 86,33                     | 79,63                                                    | 87,51                | 77,02         | 86,15                            |
| <b>186</b> 8 | 66,00               | 78,74                     | 73,06                                                    | 80,29                | 67,05         | 75,00                            |
| 1869         | 69,48               | 82,89                     | 77,88                                                    | 85,58                | 75,52         | 84,47                            |
| 1870         | 89,10               | 106,30                    | 92,75                                                    | 101,92               | 92,32         | 103,27                           |
| Durchichnitt | 76,32               | 80,05                     | 83,21                                                    | 86,45                | 81,03         | 80,63                            |
| 1871         | 80,68               | 96,25                     | 94.06                                                    | 103,36               | 92.74         | 103,74                           |
| 1872         | 74,82               | 89,26                     | 86,50                                                    | 95,05                | 78,35         | 87,64                            |
| 1873         | 63,84               | 76,16                     | 77,00                                                    | 84,62                | 70,26         | 78,59                            |
| 1874         | 66,26               | 79,05                     | 68,50                                                    | 75,26                | 61,89         | 69,23                            |
| 1875         | 65,64               | 78,31                     | 72,00                                                    | 79,23                | 61,52         | 68,81                            |
| Durchichnitt | 70,25               | 73,68                     | 79,61                                                    | 82,71                | 72,95         | 72,59                            |
| 1876         | 68,58               | 81,82                     | 81,00                                                    | 89,01                | 72,20         | 80,76                            |
| 1877         | 74,50               | 88,88                     | 81,00                                                    | 89,01                | 76,37         | 85,43                            |
| 1878         | 67,74               | 80,82                     | 80,00                                                    | 87,91                | 69,34         | 77,56                            |
| 1879         | 59,46               | 70,94                     | 65,00                                                    | 71,43                | 59.85         | 66,95                            |
| 1880         | 57,40               | 68,48                     | 63,00                                                    | 69,23                | 58,60         | 65,55                            |
| Durchichnitt | 65,54               | 68,74                     | 74,00                                                    | 76,88                | 67,27         | 66,94                            |
| 1881         | 58,62               | 69,94                     | 62,00                                                    | 68,13                | 59.60         | 66,67                            |
| 1882         | 58,13               | 69,35                     | 65,00                                                    | 71,43                | 62,92         | 70,27                            |
| 1883         | 71,58               | 85,40                     | 76,00                                                    | 83,52                | 78,72         | 82,53                            |
| 1884         | 64,27               | 76,68                     | 66,00                                                    | 72,53                | 61,10         | 68,34                            |
| 1885         | 54,09               | 64,53                     | 59,00                                                    | 64,84                | 52,22         | - 58,41                          |
| Durchjonitt  | 61,34               | 64,34                     | 65,60                                                    | 68,16                | 61,91         | 61,60                            |
| 1886         | 48,24               | 57,55                     | 54,00                                                    | 59,34                | 46,81         | 52,36                            |
|              |                     | 1 57,55                   | l -,                                                     | 1 37,34              | I/            | 5-135                            |

senkt er sich abweichend von beiden. Er berührt sich mithin mehr mit den Preisen der nahegelegenen kölner Börse, wie es ja auch der Ratur der

Sache entipricht.

Die Bewegung im einzelnen ist nun solgende. Bis 1856 sleigt ber Detailpreis, halt also die wachsende Bewegung ein Jahr langer fest als die Borsenpreise, entsernt sich aber von dem Niveau von 1854 erheblich weniger als diese. Der rüdläusigen Bewegung der Borsenpreise, die 1856 eingetreten war, schließt sich 1857 auch der Detailpreis an, nimmt aber 1858 Gelegenheit, eine in Hamburg 1857 eingetretene vorübergehende Erhöhung nachzuholen, um so sein relatives Niveau mehr den kolner Preisen zu nähern.

Rach diefer Unterbrechung fest ber Detailpreis die rudlaufige Bewegung bis 1860 fort, während diefelbe 1860 beim tolner Breis jum Stillftand tommt und beim hamburger Breis in eine Steigerung umfclagt.

Bon 1861 bis 1874 geht ber Detailpreis Sand in Sand mit bem tolner Preis und baber in der Sauptfache auch mit dem hamburger Breis; nur 1863 tritt gegenüber ben Borfenpreifen in Roln - wie ichon oben erwähnt - eine Abweichung ein, ba ber Detailpreis bier mit bem hamburger Borfenpreis fintt. Das Dag ber Bebungen und Sentungen ift beim Detailpreis im Bergleich ju 1854 nicht genau bas gleiche wie bei ben Borfenpreifen. Erfterer zeigt 1867 bis 1869 und 1872 bis 1874 eine hobere Berbaltnifziffer als ber tolner Breis, bleibt aber im übrigen niedriger. Groß find die Abweichungen ber Berhaltniggablen allerdings nicht, sowohl gegenüber ben hamburger als auch ben tolner Breifen. 1875 beginnt ber Detailpreis eine Steigerung, bie bon ben Engrospreifen erft 1876 aufgenommen und bis 1877 fortgeführt wirb. Beim Detailpreis tommt diefe Bewegung, Die ein Jahr fruber begonnen, auch ein Jahr fruber jum Abichluß; 1877 bleibt ber Bertaufspreis ftabil. Das Berhaltniß ju 1854 ift in Diefer Beit beim Detailpreis um einige Prozente ungunftiger. 1878 beginnt allenthalben eine Beriode des Rudgangs. Dieselbe findet bei ben Borfenpreifen 1880 ihren Abichlug und macht einer Steigerung bis 1883 Blat, an bie fich ein abermaliger Rudgang anschließt. Der Detailpreis fest bie rudlaufige Bewegung bis 1881 fort, geht aber fonft bollfommen parallel mit ben Borfenpreifen. 3m Bergleich mit ben tolner Breifen ift bas Berhaltnig ju 1854 bei ben Detailpreifen feit 1878 flets bober, wenn auch nur unbedeutend, mabrend es im Bergleich zu ben hamburger Preifen mehrfach niebriger ift.

Diese Betrachtung zeigt eine so ausgebehnte Uebereinstimmung in ber Preisbewegung, daß es nicht Bunder nehmen kann, wenn die Durchschnittspreise in der Richtung der Bewegung vollfommen parallel gehen. Bei allen herrscht ein regelmäßiger Rflägang, der bei den Detailpreisen in der Endperiode einen Absall von 31,84 Prozent, bei den hamburger Preisen von 35,66 Prozent und bei den kölner Preisen von 38,40 Prozent

gegen die Ausgangsperiode jur Folge bat.

Der Rudgang der Engrospreise ist daher bei den Durchschnittspreisen nicht in vollem Umfang, aber immerhin doch in so hohem Maße auch dem Publitum zutheil geworden, daß man mit der Bewegung ber Preise zufrieden sein darf. Der günstige Eindruck dieser Bewegung wird noch verstärkt dadurch, daß weder aus dem Wechsel des Maßspstems noch aus den Zollerhöhungen vom 15. Juli 1879 (von 3 auf 4 Mt. für 100 kg, in Kraft seit 1. Januar 1880) und vom 22. Mai 1885 (von 4 auf 9 Mt. für 100 kg, in Kraft seit 1. Juli 1885) Anlaß zu einer Breiserhöhung genommen worden ist.

Wer die Preise, wie sie auf S. 183 ausgeführt sind, ausmerksam durchsieht, dem wird sich wiederholt bemerkdar machen, wie der Preis auf der kölner und hamburger Borse sich dem Verkausspreis der Firma I sehr nähert. Die Borsenpreise beziehen sich auf 100 kg, die Preise der Firma I auf 100 l. Der Liter Rüböl, wie es bei der Firma verkaust wird, wiegt 0,92 kg. Da mithin  $1 = \frac{92}{100}$  kg ist, so erhält man den Börsenpreis sür 100 l, wenn man den in der Tabelle auf S. 183 enthaltenen Preis mit  $\frac{92}{100}$  multiplizirt. Hierbei ergiedt sich, daß der Vertausspreis in Aachen mehrsach niedriger war als der Börsenpreis in Köln. Es betrug der

| •                                 | 1855       | 1857               | <b>1863</b> |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Rölner Börfenpreis pro 100 l      | 102,67 Mt. | 93,84 <b>9</b> Rt. | 86,11 Mt.   |
| Bertaufspreis in Aachen pro 100 l | 101,50     | 93,63              | 84,88       |

Dies legt es nahe, die Berkaufspreise in Aachen mit den Börsenpreisen noch weiter zu vergleichen. Da sich hierbei der wirkliche Ausschlag der Firma nicht ergiebt, sondern nur das Berhältniß zu den Börsenpreisen näher beleuchtet wird, so mag es hier genügen, wenn dieser Bergleich auf die Durchschnittspreise beschränkt wird.

Der Durchschnittspreis für 100 1 Rubol betrug:

|                  | auf ber ham-<br>burger Borfe | bei ber Firma Y<br>in Aachen | Diff  | erenzin                      |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|
|                  | Mt.                          | Mt.                          | भार.  | % bes ham=<br>burger Preises |
| 185 <b>4—5</b> 5 | 86,74                        | 96,25                        | 9,51  | 10,96                        |
| <b>1856—60</b>   | 77,89                        | 91,18                        | 13,29 | 17,06                        |
| 186165           | 76,19                        | 85,40                        | 9,21  | 12,09                        |
| 186670           | 70,21                        | 83,21                        | 13,00 | 18,52                        |
| 187175           | 64,63                        | 79,61                        | 14,98 | 23,18                        |
| 187680           | 60,30                        | 74,00                        | 13,70 | 22,72                        |
| <b>18</b> 81—85  | 56,43                        | 65,60                        | 9,17  | 16,25                        |
| 1854—85          | 68,80                        | 80,86                        | 12,06 | 17,53 1)                     |

Der Abstand der Detailpreise von den hamburger Borsenpreisen ift hiernach ein so geringer, daß unter hinzurechnung der Untoften, die für

<sup>1)</sup> Der Durchschnitt 1854-85 ift burch Abbition ber einzelnen Jahrespreise (S. 183) gewonnen, was jur Bermeibung von Migverftandniffen bier angeführt werben muß.

bie aachener Firma beim Bezuge aus Hamburg entstehen muffen, nur noch ein sehr bescheibener Aufschlag übrig bleibt.

Roch geringer ist der Ausschlag, salls man die hamburger Preise um den Zoll erhöht, wobei das Jahr 1860 und das Jahr 1885 noch mit den Zollsätzen der je vorhergegangenen Jahre einzusetzen sind, da sich die Einwirtung der innerhalb des Jahres eingetretenen Zollveränderungen nicht genauer ermitteln läßt. Darnach betrug der Durchschnittspreis für 100 ! Rubbl:

|                 | auf der ham=<br>burger Börfe | bei ber Firma P  | Diff  | jereng in                   |  |  |
|-----------------|------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|--|--|
|                 | einschl. Zoll<br>Mt.         | in Aachen<br>Mt. | Mt.   | % bes ham:<br>burger Preiks |  |  |
| 185455          | 95,07                        | 96,25            | 1,18  | 1,24                        |  |  |
| 18 <b>56—60</b> | <b>85,25</b>                 | 91,18            | 5,93  | 6,96                        |  |  |
| 186165          | 78,95                        | 85,40            | 6,45  | 8,17                        |  |  |
| 186670          | 72,97                        | 83,21            | 10,24 | 14,03                       |  |  |
| 1871—75         | 67,49                        | 79,61            | 12,12 | 17,96                       |  |  |
| 1876-80         | 63,24                        | 74,00            | 10,76 | 17,01                       |  |  |
| 1881—85         | 60,11                        | 65,60            | 5,49  | 9,13                        |  |  |
| 1854—85         | 72,82                        | 80,86            | 8,04  | 11,041)                     |  |  |

Das Berhaltniß zu ben kolner Borfenpreisen ift ebenfalls gunftig. Der Durchschnittspreis für 100 1 Rubol betrug nämlich:

|         | 1 '         | bei ber Firma P  | Differenz in |                        |  |
|---------|-------------|------------------|--------------|------------------------|--|
|         | Börje<br>Mi | in Aachen<br>Mt. | Mt.          | % des<br>folner Preise |  |
| 1854—55 | 92,46       | 96,25            | 3,79         | 4,10                   |  |
| 1856—60 | 84,90       | 91,18            | 6,28         | 7,40                   |  |
| 1861—65 | 80,69       | 85,40            | 4,71         | 5,84                   |  |
| 1866—70 | 74,55       | 83,21            | 8,66         | 11,62                  |  |
| 1871—75 | 67,11       | 79,61            | 12,50        | 18,63                  |  |
| 187680  | 61,89       | 74,00            | 12,11        | 19,57                  |  |
| 1881—85 | 56,96       | 65,60            | 8,64         | 15,17                  |  |
| 185485  | 72,34       | 80,86            | 8,52         | 11,781)                |  |

<sup>1)</sup> Der Durchschnitt 1854—85 ift burch Abbition ber einzelnen Jahrespreife (S. 183) gewonnen, was zur Bermeibung von Migverftanbniffen hier angeführt werben muß.

Berücksichtigt man, daß nicht nur ber Transport noch erhebliche Rosten verursacht, sondern daß auch vom Augenblick der Ankunft im aachener Lager bis zum Augenblick des Berkauss noch ansehnliche Unkosten entstehen und außerdem noch ein Risiko zu tragen ist, so wird man gewiß zugeben, daß das Berhältniß der Detailpreise zu den kölner Börsenpreisen in keiner Weise Anlaß zu Klagen geben kann. Diese Thatsache ist mit um so größerer Genugthuung zu konstatiren, als das Rüböl gerade im Haushalt der weniger bemittelten Klassen Berwendung sindet.

Das Resultat ber vorangegangenen Erörterungen ift mithin sowohl hinsichtlich ber Bewegung als auch hinsichtlich ber Hohe ber Preise durch-

aus zufriebenftellenb.

# Abtheilung C.

Nahrungs: und Genußmittel aus dem Thierreich.

### Rapitel I. Fleisch, Speck, Schmalz.

Für Fleisch, Speck und Schmalz stehen nur dürftige Angaben zu

Bebote, bie zuberläffige Schluffe taum ermöglichen.

Was die Bertheuerung im Aleinhandel anlangt, so ist die einzige bessallfige Angabe, die uns bekannt ist, in der "Statistit des Regierungs-bezirks Aachen" von H. Reinick, III. Abtheilung (Aachen, Benrath und-Bogelgesang, 1867) S. 272 enthalten.

Dort wird angenommen, baß im Durchschnitt von 1849 bis 1858

ber Preis

| im Großhanbel                             | im Aleinhanbel                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4 Sgr. 10 Pfg.<br>ids 4 9<br>ifds 7 , 5 , | 5 Sgr. 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Pfg. 5 " 9 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " |  |  |  |
| ei<br>le                                  |                                                                               |  |  |  |

Dies ergiebt für 100 kg:

| Schweinefleisch<br>Rindfleisch | im<br>Großhandel |                         | im<br><b>R</b> leinhanbel | Differenz in<br>Mt. % b. Ein-<br>faufspreifes |                                                           |  |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                | Mt.              | 148, <b>33</b><br>96.67 | 161,11<br>102,08          |                                               | $= 8,62  ^{\circ}/_{\circ}$<br>= 5,60 $^{\circ}/_{\circ}$ |  |
| Sammelfleifc                   |                  | 95,00                   | 100,14                    |                                               | = 5.31%                                                   |  |

Hiernach ware ber Aufschlag bamals nur sehr mäßig gewesen. Am hochsten war er noch bei Schweinefleisch, ohne indeß eine besondere Bebeutung zu erlangen.

Außerdem find noch einige Angaben in den Berichten der aachener Handelstammer vorhanden, die für die Preisbewegung von Intereffe find.

Der Breis für 100 kg betrug barnach bei

|      | Rindfleisch       | Ralbfleisch | Schweinefleisch |  |  |
|------|-------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 1841 | Mt. 66,00         | 66.00       | 90,00           |  |  |
| 1846 | . 80,00           | 70,00       | 110,00          |  |  |
| 1851 | , 80,00           | 80,00       | 100,00          |  |  |
| 1856 | " 100 <b>,0</b> 0 | 100,00      | 170,00          |  |  |
| 1861 | , 110,00          | 110,00      | 160,00          |  |  |
| 1866 | , 120,00          |             | <b>142,</b> 00  |  |  |
| 1867 | , 120,00          | 120,00      | 160,00          |  |  |

Eine Bergleich mit Engrospreifen ift leiber nicht möglich, ba teine berartigen Breife vorhanden find. Die hamburger Breife fur Rleifch umfaffen nur geräuchertes und gefalzenes Rleifch, vornehmlich wohl überfeeischen Urfprungs, und burften beshalb ju einer Bergleichung ungeeignet fein (vgl. Anlage III Biff. 17 und 18). Um letteres zu belegen, find in ber nachstehenden Tabelle bie Marktpreife nach dem Amtsblatt ber tonigl. Regierung von 1876 bis 1886 (Anlage IV Riff, 10 bis 14) mit ben hamburger Breifen jufammengestellt.

(fiehe Tab. auf S. 189)

Man erkennt hier fofort, daß es fich bei ben hamburger Borfenpreifen um einen anderen Begenftand handelt als bei ben Marttpreifen.

Die Breife in Machen zeigen eine ftart ausgeprägte Reigung, ftabil au bleiben und fich bornehmlich nur bann ju andern, wenn eine Erhöhung erfolgen foll. Bei Rind., Ralb- und hammelfleifch tritt 1877 eine Erbohung ein; alsbann bleibt ber Breis bis 1883 ftabil und fteiat in ben beiben folgenden Jahren. 1886 tritt bagegen eine tleine Abichmachung ein; gegen 1876 ift ber Preis jeboch noch immer boch und erscheint auch betrachtlich hober ale in ben oben angeführten einzelnen Jahren ber Beit bon 1841 bis 1867. Rur Schweinefleisch und Sped zeigen eine großere Beweglichkeit und find auch im Preife gefunten, fo daß fie nahezu bas Niveau von 1867 wieder erreicht haben.

Die Preise werben außerhalb Nachens als recht boch bezeichnet werben. Es burfte bies jum Theil eine Folge ber hier bestehenben Schlachtsteuer fein, die als Gemeindesteuer fur die Stadte Machen und Burticeid auf Grund bes Gefetes vom 25. Dai 1873 eingeführt worden ift. Die iett giltigen Steuerfage find folgende:

I. Bei ber Berfteuerung für bas Stud:

| 1) Ochjen und Stiere         | pro | Stüđ |    | Mŧ. |    | Pf. |
|------------------------------|-----|------|----|-----|----|-----|
| 2) Rube und Ferfen           | "   |      | 22 | *   | 50 |     |
| 3) Schweine                  |     | "    | 7  |     | 90 | **  |
| 4) Ralber                    | H   |      | 2  |     | 30 | #   |
| 5) hammel. Schafe und Riegen | _   | _    | 2  |     | _  |     |

II. Bei ber Berfteuerung nach Gewicht:

a) von ben eingeführten Fleisch- und Fettwaaren pro 1 kg 12 Pf.
b) von den durch Schlachtung gewonnenen Fleischund Hettwaaren (nach bem Bruttogewicht) " 1 " 9 "

Um ju erfeben, welche Bebeutung biefe Steuer für bas Bublifum bat, mogen bier nach ben Berwaltungsberichten ber Stadt Nachen folgenbe Bahlen mitgetheilt werden: (fiebe Tab, auf S. 190)

Preife für Bleifc unb Cped.

| 1            | Sami<br>Börlend<br>100 kg | Samburger<br>Borfenpreife für<br>100 kg Ochfen-     |                         | ₩ a 1                      | Marttpreis           | =                          | Nachen | ı (nach                    | b e m        | Imtā6                      | (att) f | Amtsblatt) für 100         | 0 kg       |                            |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Jahr         | fleisch gen<br>und gen    | ind Egimeines<br>fleisch gesalzen<br>und geräuchert | Rindfleisch<br>ber Reul | eifc von Reule             | Rindfleisch<br>Bauch | fleisch vom<br>Bauch       | Ralb   | Ralbfleisch                | <b>H</b> amm | Hammelfeisch               | Schwei  | Schweinefleisch            | gerdu<br>G | geräucherter<br>Sped       |
|              | DR.                       | Berhält-<br>niß zu<br>1876                          | mt.                     | Berhält:<br>niß zu<br>1876 | Mt.                  | Berhält-<br>niß zu<br>1876 | Mt.    | Berhält:<br>niß zu<br>1876 | Mt.          | Berhält:<br>niß zu<br>1876 | mt.     | Berhält:<br>niß zu<br>1876 | æt.        | Berhält-<br>niß zu<br>1876 |
| 1876         | 105,66                    | 00'001                                              | 158,64                  | 00'001                     | 82,281               | 00'001                     | 146,82 | 00'001                     | 153,64       | 00'001                     | 187,27  | 00'001                     | 187,27     | 100,00                     |
| 1877         | 94,30                     | 89,25                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86'801                     | 160,00       | 104,14                     | 200,00  | 106,80                     | 200,00     | 08′901                     |
| 1878         | 81,64                     | 77,27                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86'801                     | 160,00       | 104,14                     | 186,67  | 89'66                      | 186,67     | 89'66                      |
| 1879         | 80,56                     | 76,24                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86'801                     | 160,00       | 104,14                     | 161,67  | 86,33                      | 161,67     | 86,33                      |
| 1880         | 87,95                     | 83,24                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86′801                     | 160,00       | 104,14                     | 170,00  | 82,06                      | 170,00     | 84'06                      |
| Durchschnitt | 90,02                     | 100,00                                              | 158,73                  | 100,00                     | 138,55               | 100,00                     | 157,36 | 100,00                     | 158,73       | 100,00                     | 181,12  | 100,00                     | 181,12     | 100,001                    |
| 1881         | 95,70                     | 90,57                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86'801                     | 160,00       | 104,14                     | 176,67  | 94,34                      | 178,33     | 95,23                      |
| 1882         | 103,76                    | 98,20                                               | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 108,98                     | 160,00       | 104,14                     | 180,00  | 51'96                      | 180,00     | 96,12                      |
| 1883         | 106,20                    | 100,51                                              | 160,00                  | 104,14                     | 140,00               | 105,48                     | 160,00 | 86′801                     | 160,00       | 104,14                     | 180,00  | 96,12                      | 180,00     | 96,12                      |
| 1884         | 18'001                    | 95,41                                               | 162,08                  | 105,49                     | 142,08               | 107,04                     | 162,08 | 110,39                     | 162,08       | 105,49                     | 167,50  | 89,44                      | 164,17     | 99'18                      |
| 1885         | 100,41                    | 95,03                                               | 165,33                  | 19'201                     | 145,00               | 109,24                     | 165,00 | 112,38                     | 165,00       | 107,39                     | 162,08  | 86,55                      | 160,00     | 85,44                      |
| Durchichnitt | 101,38                    | 112,62                                              | 161,48                  | 101,73                     | 141,42               | 102,07                     | 161,42 | 102,58                     | 161,42       | 69'101                     | 173,25  | 95,65                      | 172,50     | 95,24                      |
| 1886         | 96,73                     | 55'16                                               | 164,58                  | 107,12                     | 187,92 103,91        |                            | 156,67 | 12'901                     | 164,17       | 106,85                     | 162,08  | 86,55                      | 160,00     | 85,44                      |

1) Nachen und Burticheib. 2) Ohne Militar.

| a        |
|----------|
| =        |
| ਜ਼       |
| ਝ        |
| =-       |
| Đ,       |
| eĭ       |
| Ħ        |
| =        |
| 8        |
| •        |
| •        |
| ~        |
| Ø        |
|          |
| ,<br>\$  |
| a ]      |
| ē        |
| ÷        |
| =        |
| •        |
| =        |
| 4 3      |
| •        |
| =        |
| ~        |
| 2        |
| <b>a</b> |
| æ        |
| •        |
| hen.     |
| -        |

| A) Stack bern Cital berificuert !)         1885—86         1884—85         1883—84         1882—88         1881—82         1880—81         1879—80         1878—78           Cohfern LeStiere (µ 383,20 kg/Stid         3 415         3 266         3 111         3 0.53         2 809         2 508         2 482         2 424           Cohenich (x gr. 2.50 kg/Stid         1 277         1 461         2 775,501         1 695         2 449         2 448         2 449,00         86 700,00         88 400,00           Atther (µ 2.50 kg) Stid         1 277         1 489         2 508,00         1 2775,50         1 278,50         2 449         2 434         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834         2 834 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1885—86     1884—85     1883—84     1882—83     1881—82     1880—81     1879       3 415     3 286     3 111     3 053     2 809     2 508     2 41       1 271     1 461     1 695     1 979     1 6 712,05     1 08 720,00     877 800,00     861 7       1 497     1 489     1 6 250,00     49 750,00     49 750,00     49 750,00     49 750,00     49 750,00     49 750,00     49 750,00     48 750,00     49 750,00     49 750,00     48 750,00     49 750,00     48 750,00     49 750,00     48 77 80,00     48 77 80,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 6 720,00     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 5 692     1 1 6 7 690,00     1 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1883—84     1882—83     1881—82     1890—81     179       8 111     8 053     2 809     2 508     2 4       1 6 250     1 979     2 449     2 434     2 1       1 6 250     494 750,00     606 975,00     48 39     2 16 720       1 6 250     494 750,00     606 975,00     418 690,00     12 14 62       2 1 243     18 681     18 692     15 692     16 720       4 2 37 80,00     18 681     18 692     15 692     16 24       2 1 243     7 424     8 010     48 65     15 692     16 28       2 1 243     7 424     8 010     8 265     15 692     16 28       2 1 250     7 424     8 010     8 265     77     150 800,00     1 226 2       6 894     7 424     8 010     8 265     1 28 26     77       1 50 800,00     162 400,00     175 218,75     180 796,88     168 8       967 318,75     815 450,00     3 657 943,75     3 201 146 88 3 102 6     6       90 087,05     62 240,63     72 846,88     90 871,87     64 7       1 983     1 15 631,25     1 82 840,63     1 985     995     6       1 1 983     1 1 28,18     1 928,18     1 228,18     2 2       2 1 6 48,                                                                                                                                                                                                                    |
| 1882—83     1881—82     1890—81     1879       8 053     2 809     2 508     2 4       106 712,051     0 18 200,00     877 800,00     861 71       1 790     2 449     2 434     2 1       1 7 205     1 18 740     418 650,00     483 3       1 6 21 462,051     1 994 050,00     1 76 900,00     1 226 2       7 424     8 010     8 265     7 7       162 400,00     175 218,75     1 80 796,88     1 68 8       8 15 450,003     657 943,753     201 146 88 3 102 6     6 2240,63       1 985     1 995     6 6 240,63     1 985     1 985       1 15 631,25     1 82 840,63     1 985     1 985     1 985       1 15 631,25     1 82 840,63     1 985     1 985     1 985       1 15 631,25     1 878,18     1 228,18     2 2       1 15 631,25     1 878,18     1 228,18     2 2       1 10 95     1 985     1 985     1 985       2 166,25     1 878,18     1 228,18     2 2       1 181 037,75     277 836,05     288 800,88     174 5       2 80 095,25     294 684,13     309 267,25     330 8       3 89 610,93     346 870,61     394 88       2 83 623,04     280 589,46     269 644,23 </td                                                                                                                                                                                                  |
| 1881—82     1880—81     1879       2 809     2 508     2 4       1018 200,00     877 800,00     861 77       2 449     2 434     21       606 975,00     418 700,00     145       18 740     416 720     483 8       15 932     15 692     165       15 938     15 692     77       175 218,75     180 796,88     168 8       8 657 943,75     3 201 146 88 3 102 6     76 346,88       1 908     1 985     6 77       1 908     1 985     6 77       1 908     1 985     9       1 908     1 985     9       1 190     —     —       1 440,63     1 985     1 985       1 190     —     —       1 578,13     1 228,13     2 2       95     43     1 228,13     2 2       1 104     472,75     1 2       277 836,05     288 800,88     174 5       294 684,13     309 267,25     830 8       420 114,38     399 215,01     807 5       384 711,00     9     844,23     242 0       280 589,46     269 644,23     242 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2508 24<br>2508 24<br>877 800,00 861 77<br>2434 21<br>547 650,00 483 3<br>16 720 16 53<br>1176 900,00 1226 2<br>8 265 77<br>180 796,88 168 8<br>201 146 88 3 102 6<br>995 64 77<br>1 985 9<br>1 985 108 8<br>2 1 228,18 106 3<br>1 228,18 22<br>288 800,88 174 5<br>346 870,61 834,8<br>2,95 644,23 242 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24<br>86177<br>483 9<br>116 5<br>16 5<br>16 5<br>16 5<br>16 5<br>16 5<br>16 5<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2462<br>2462<br>2148<br>83 300,00<br>16 530,00<br>16 530,00<br>7 717<br>68 809,38<br>02 659,38<br>02 659,38<br>02 6371,87<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 424<br>2 424<br>848 400,00<br>2 304<br>518 400,00<br>16 491<br>1 236 825,00<br>8 143<br>178 128,13<br>8 101 953,13<br>8 110 953,13<br>8 111 953,13<br>8 111 953,13<br>177<br>2 696,88<br>1117<br>1 103,87<br>1 308,87<br>1 36,98,25<br>390 142,63<br>380 822,66<br>243 718,62<br>2,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Mithin wurde jedes Kilogramm des versteuerten Quantums durchschnittlich vertheuert um etwa

| 1878/79 | 9.4 Bf. | 1882/83 | 9.2 | Bf. |
|---------|---------|---------|-----|-----|
| 1879/80 |         | 1883/84 |     |     |
| 1880/81 | 9,2     | 1884/85 | 9,2 | -   |
| 1881/82 | 9.2     | 1885/86 | 9.3 | -   |

Rechnet man nach früheren Erörterungen auf ben Haushalt burchschnittlich 4,6 Köpfe, so flellt sich für jede Haushaltung ber durchschnittliche Rettosteuerbetrag auf

| 1878/79        | 13,75 Mt. | 1882/83 | 15,04 | Mt. |
|----------------|-----------|---------|-------|-----|
| 1879/80        | 13,39     | 1883/84 | 15,50 |     |
| 1880/81        | 13,57     | 1884/85 | 15,69 |     |
| <b>1881/82</b> | 15,04     | 1885/86 | 15,69 | -   |

In den oben erwähnten Rotizen über die Bertheuerung für 1 kg ift nicht berückschigt, daß zum menschlichen Genuß doch immer nur ein Theil bes Gesammtgewichtes des Biebes gelangt.

Rach einer von bem befannten Agrifulturchemiter Emil Bolff ent-

worfenen Tabelle ftellt fich ber Antheil an

|            | bei ' '        | Fleisch ohne<br>Fett und<br>Rnochen | o. Rnoden | Fett im<br>Fett im | Sett an den<br>Rieren | Sett am Reh<br>und Darm | Gesammts<br>Schlachts<br>gewicht |
|------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dojen,     | mittel genährt | 36,0                                | 7,4       | 2,0                | 2,0                   | 2,3                     | 49,7                             |
| Dagien,    |                |                                     |           |                    |                       |                         | 1 .                              |
| •          | halbfett       | <b>3</b> 8,0                        | 7,3       | 7,9                | 2,5                   | 2,9                     | 58,6                             |
|            | fett           | 35,0                                | 7,1       | 14,7               | 3,5                   | 4,5                     | <b>64</b> ,8                     |
| Rälbern,   | fett           | 43,0                                | 9,3       | 5,5                | 2,2                   | 2,4                     | 62,4                             |
| Schafen,   | mager          | 32,2                                | 7,1       | 2,0                | 1,0                   | 3,0                     | 46,3                             |
|            | mittel genährt | 83,5                                | 6,6       | 3,3                | 1,9                   | 4,1                     | 49,4                             |
| •          | halbfett       | 33,1                                | 5,9       | 8,0                | 2,4                   | 4,9                     | 54,3                             |
| •          | fett           | 29,0                                |           |                    |                       |                         |                                  |
| ~ "        | •              |                                     | 5,5       | 14,7               | 3,6                   | 6,8                     | 59,6                             |
| Schweinen, | mittel genährt | 46,4                                | 8,0       | 16,5               | 1,9                   | 1,7                     | 74,5                             |
| •          | fett           | 40,0                                | 5,8       | 32,4               | 3,9                   | 2,5                     | 84,6                             |

Da die Bersteuerung nach dem Stück, wie aus der Tabelle über die Entwickelung der Schlachtsteuer hervorgeht, bei weitem überwiegt, und da bei dieser Bersteuerungsart der Mehger das größte Interesse daran hat, sehr schweres Bieh einzusühren, so dürste es nicht unangemessen sein, wenn wir von den vorstehend genannten Prozentsähen nur die für settes Bieh herausgreisen. Dies empsiehlt sich auch schon deshalb, damit der Borwurf, als seien die Berhältnisse hier zu ungünstig dargestellt, von vornherein entkräftet wirt.

Es sei deshalb das Schlachtgewicht hier angeset mit 64,8 Prozent

für Ochsen und Rube, mit 62,4 Prozent für Ralber, mit 59,6 Prozent

für Schafvieh und mit 84,6 Prozent für Schweine.

Rach diesen Sägen ist das Gesammtgewicht der nach dem Stud versteuerten Thiere auf Schlachtgewicht umzurechnen. Hierzu sind die nach dem Gewicht versteuerten Mengen und die Fleisch- und Fettwaaren hinzuzurechnen.

Der hiernach für das Kilogramm fich ergebende Steuerbetrag ftellt

bann bie genauere Bertheuerung bar.

Das auf biefe Beife gewonnene Bild ift folgendes:

(fiehe Tab. auf S. 193)

Jebes Kilogramm Fleisch ist hiernach lediglich burch die Steuer schon um 12 dis  $12^{1/2}$  Ps. vertheuert, ohne alles Juthun der Metger; zwar ist das Fleisch hier durchgängig gut, aber ein Steuerbetrag von 12 dis  $12^{1/2}$  Ps. für jedes Kilogramm ist doch eine so empsindliche Belastung, daß die Vertheuerung durch die Schlachtsteuer nicht über der Güte der Waare an Bedeutung verlieren kann. —

Roch burftiger als für Fleisch find die Zahlenangaben für Schmalz, welches freilich im Bergleich zu anderen Gegenden hier teine sehr große Rolle in der Bolksernahrung spielt. In Anlage IV find unter Ziff. 28 die Schmalzpreise nach dem Amtsblatt der tonigl. Regierung zu Aachen für 1882 bis 1886 enthalten. Sehen wir neben diese Ladenpreise die

hamburger Borfenpreife, fo ftellt fich Folgenbes beraus:

| Jahr |        | r Börfenpreis<br>kg Schmalz | (nach den | r Labenpreis<br>n Amtsblatt)<br>Schweineschmalz |
|------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|      | Mt.    | Berhältniß zu<br>1882       | Dit.      | Berhältniß gu<br>1882                           |
| 1882 | 116,72 | 100,00                      | 180,00    | 100,00                                          |
| 1883 | 98,97  | 84,79                       | 180,00    | 100,00                                          |
| 1884 | 80,25  | 68,75                       | 165,83    | 92,13                                           |
| 1885 | 67,95  | 58,22                       | 160,00    | 88,89                                           |
| 1886 | 64,39  | 55,17                       | 160,00    | 88,89                                           |

Aus biefen Zahlen ergiebt sich beiberseits ein Ruckgang bes Preises, von dem indeß die in hamburg gehandelte, vornehmlich ausländische Waare bei weitem stärker betroffen ift, als das in Nachen im Rleinhandel umgesette Brodukt.

## Rapitel II. Butter.

Für Butter liegen in Anlage IV Biff. 15 die Marktpreise in Aachen nach dem Amtsblatt der königl. Regierung vor, die in Anbetracht der hiefigen Marktverhältnisse als Detailpreise anzusehen find. Außerdem

Tabelle gu Seite 192.

| <b>G</b> viften XXXV                                                                       | Ein=<br>heit         | 1878/79                                                | 1879/80                                                                                              | 1880/81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1881/82                                                                                              | 1882/83                                                 | 1883/84                                                                     | 1884/85                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1885/86                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Schlachtgewicht der nach 200 bem Stüd versteuerten 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch | кв<br>кв<br>кв<br>кв | 885 686,40<br>199 804,80<br>1 046 853,95<br>106 164,87 | 885 686,40 891 560,00<br>199 804,80 226 862,40<br>046 858,95   037 407,50<br>106 164,87   100 510,39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 823 691,60 1 053 113,40<br>260 832,00 289 224,00<br>995 657,40 1 179 366,30<br>107 754,94 106 430,38 | 1 087 747,31<br>268 398,00<br>1 371 756,89<br>96 790,40 | 1 005 368,90<br>253 500,00<br>1 572 528,94<br>89 876,80                     | 828 691,60 1 053 118,40 1 087 747,31 1 005 368,90 1 008 865,40 1 008 085,50 260 832,00 289 224,00 268 898,00 253 500,00 224 624,40 232 549,20 995 657,40 1 179 366,80 1 371 756,89 1 572 528,94 1 718 342,93 1 746 471,83 107 754,94 106 430,38 96 790,40 89 876,80 98 846,76 98 858,88 | 1 008 085,50<br>232 549,20<br>1 746 471,83<br>98 858,88 |
| Gefammtschächtgewicht . Gefammtgewicht bes nach bem Gewicht versteuerten Biehes            | kg<br>kg<br>kg       | 2 238 009,52<br>186 063,25<br>390 142,63               | 2 256 340,29<br>174 585,13<br>330 398,18                                                             | 2 238 009,52       2 256 340,29       2 187 935,94       2 628 134,08       2 774 692,60       2 921 269,64       3 040 678,89       3 085 965,41         136 063,25       174 535,13       288 800,88       277 836,05       181 087,75       216 551,88       188 219,40       235 555,95         890 142,68       330 398,18       309 267,25       294 684,13       280 095,25       291 495,18       298 542,90       407 935,70 | 2 628 134,08<br>277 836,05<br>294 684,13                                                             | 2 774 692,60<br>181 087,75<br>280 095,25                | 774 692,60 2 921 269,64 8<br>181 087,75 216 551,88<br>280 095,25 291 495,13 | 3 040 678,89 8<br>188 219,40<br>298 542,90                                                                                                                                                                                                                                              | 3 085 965,41<br>285 555,95<br>407 935,70                |
| Lotalgewicht                                                                               | kg                   | 2 764 215,40                                           | 2 761 273,55                                                                                         | 2 764 215,40 2 761 273,55 2 786 004,07 3 200 654,26 3 235 825,60 3 429 316,65 3 527 441,19 3 729 457,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 200 654,26                                                                                         | 3 235 825,60                                            | 3 429 316,65                                                                | 8 527 441,19                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 729 457,06                                            |
| Brutto: Steuerertrag im ganzen                                                             | Wit.<br>Pho.         | 338 622,66<br>12,2                                     | 384 829,13<br>12,1                                                                                   | <b>34</b> 6 870,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389 610,93<br>12,2                                                                                   | 893 067,88<br>12,1                                      | 411 491,67                                                                  | <b>422</b> 053,63                                                                                                                                                                                                                                                                       | 446 427,62                                              |

sinden sich in den Berichten der aachener Handelskammer einige zerstreute Notizen. Als Engrospreise sind die hamburger Preise heranzuziehen, obsgleich die Butter, die hier zum Konsum gelangt, in der Hauptsache von den nahegelegenen Produktionsstätten, insbesondere aus Holland bezogen wird. In der nachstehenden Tabelle sind die Preise, soweit sie neben einander hergehen, zusammengestellt. Bon älteren Angaben sei der Bollständigkeit halber erwähnt, daß in Nachen das Kilogramm Butter 1841 zu 1 Mt. 20 Bs. und 1846 zu 1 Mt. 60 Bs. käuslich war.

| Jahr                 |        | er Börfenpreis<br>kg Butter | (nach bem             | s in Aachen<br>Amtsblatt)<br>1g Eßbutter |
|----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                      | URE.   | Verhältniß zu<br>1856       | Mt.                   | Berhältniß zu<br>1856                    |
| 1856                 | 172,38 | 100,00                      | 200,001)              | 100,00                                   |
| 18 <b>61</b>         | 175,38 | 101,74                      | 210,00¹)              | 105,00                                   |
| 1866                 | 194,10 | 112,60                      | 234,00 <sup>1</sup> ) | 117,00                                   |
| 1867                 | 188,10 | 109,12                      | <b>22</b> 0,00¹)      | 110,00                                   |
| 1876                 | 253,94 | 147,31                      | 280,91                | 140,46                                   |
| 1877                 | 236,00 | 136,91                      | 274,17                | 137,09                                   |
| 1878                 | 218,00 | 126,46                      | 240,83                | 120,42                                   |
| 1879                 | 188,88 | 109,57                      | 235,42                | 117,71                                   |
| 1880                 | 221,34 | 128,40                      | 252,50                | 126,25                                   |
| Durchschnitt         | 223,63 | 100,00                      | 256,77                | 100,00                                   |
| 1881                 | 225,72 | 130,94                      | 253,33                | 126,67                                   |
| 18 <b>82</b>         | 217,87 | 126,39                      | 259,17                | 129,59                                   |
| <b>1</b> 88 <b>3</b> | 213,39 | 123,79                      | <b>267,5</b> 0        | 133,75                                   |
| 18 <b>84</b>         | 214,89 | 124,66                      | 263,33                | 131,67                                   |
| 1885                 | 195,86 | 113,33                      | 255,83                | 127,92                                   |
| Durchschnitt         | 213,45 | 95,45                       | 259,83                | 110,19                                   |
| 1886                 | 186,04 | 107,92                      | 242,50                | 121,25                                   |

Der aachener Preis ist hiernach nicht allzuweit von dem hamburger Börsenpreis hinsichtlich der absoluten Preishöhe entsernt. Die Differenz beträgt im Durchschnitt von 1876 bis 1880 etwa 18 Prozent und im Durchschnitt von 1881 bis 1885 etwa 22 Prozent des hamburger Preises, wenn man den Zoll von 8 Mt. dis 31. Dezember 1879 und von 20 Mt. seit 1. Januar 1880 nicht zu den Börsenpreisen hinzurechnet. Unter Hinzurechnung des Zolles stellt sich die Differenz auf 9,8 bezw. 11,3 Prozent. Was die Bewegung anlangt, so steht der Preis 1861 beiderseits höher als 1856 und erscheint im Jahre 1866 höher als 1861, während 1867 in beiden Reihen ein Rückschlag eintritt. Der Abstand gegen 1856 ist dabei zwar nicht genau derselbe, aber doch bei den aachener Preisen nicht sehr verschieden von dem bei den hamburger Börsenpreisen.

<sup>1)</sup> Rach Berichten ber aachener Sanbeletammer.

Seit 1876 geht Hebung und Sentung bis 1881 bei beiben Preisteihen Hand in Hand; bezüglich des Abstandes von 1856 gilt das eben Gesagte. Seit 1882 bis 1886 befinden sich die hamburger Preise in einer rückläusigen Bewegung, die 1884 unterbrochen wird. Der aachener Preisfest die seit 1880 bei beiben Preisreihen herrschende Steigerung noch bis 1883 sort und entsernt sich 1883 ein wenig weiter von dem Preis von 1856, als in dem Höhepunkt der steigenden Bewegung bei den hamburger Preisen (1881) ersichtlich gewesen. Rach 1883 nimmt auch der Klein-Jandelsbreis die rückangige Richtung an.

Soweit die wenigen Jahlen einen Einblick gestatten, ist der Rleinhandel den billigen Ansorderungen des Publikums hinsichtlich der Preisdewegung gerecht geworden. Daß er 1882 und 1883 noch nicht den veränderten Engrospreisen sich anschließt, ist eine Erscheinung, die auch anderwärts beobachtet ist: der Detailpreis hinkt öfter ein oder zwei Jahre nach. Damit hängt es auch zusammen, daß der Rückgang 1886 den Detailpreis noch nicht so sehr dem Riveau von 1856 genähert hat, wie

es bei ben Borfenpreisen icon 1885 ber Fall war.

## Rapitel III. Rondenfirte Milch.

Ueber dieses in neuerer Zeit zu ansehnlicher Bedeutung gelangte Produkt Liesert nur Anlage I Ziss. 20 Material und zwar die Ein- und Berlausspreise der Firma X in Aachen von 1878 bis 1886, die durch ihre Zuverlässigkeit für die Anappheit des Materials entschädigen. Die Zahlen sind solgende:

| Jahr         | 100 <b>Büd</b> | Spreis für<br>fen konbenf.<br>Lilch | 100 Büch | spreis für<br>sen kondens.<br>dilch | zwifchen C | ferenz<br>in: und Ber:<br>fspreis |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|              | Mt.            | Berhältn.<br>zu 1878                | Mt.      | Berhältn.<br>zu 1878                | Dit.       | % bes Einstaufspreises            |
| 1878         | 65,46          | 100,00                              | 80,00    | 100,00                              | 14,54      | 22,21                             |
| 1879         | 65,20          | 99,60                               | 80,00    | 100,00                              | 14,80      | 22,70                             |
| 1880         | 65,20          | 99,60                               | 70,00    | 87,50                               | 4,80       | 7,36                              |
| 1881         | 65,20          | 99,60                               | 70,00    | 87,50                               | 4,80       | 7,36                              |
| 18 <b>82</b> | 65,20          | 99,60                               | 70,00    | 87,50                               | 4,80       | 7.36                              |
| 1883         | 65,20          | 99,60                               | 70,00    | 87,50                               | 4,80       | 7,36                              |
| 1884         | 65,20          | 99,60                               | 70,00    | 87,50                               | 4,80       | 7,36                              |
| 1885         | <b>56,</b> 80  | 86,75                               | 65,00    | 81,25                               | 8,20       | 14,44                             |
| 1886         | 55,00          | 84,02                               | 65,00    | 81,25                               | 10,00      | 18,18                             |
| Durchschnitt | 63,16          | -                                   | 71,11    | _                                   | 7,95       | 12,59                             |

Der Aufschlag, ber nach biefer Tabelle vom Bublifum zu zahlen war, muß ein mäßiger genannt werben, wenigstens in der Mehrzahl der Jahre.

196 Raje.

Die wenigen höheren Sate 1885, 1886, 1878 und 1879 halten sich im Bergleich zu manchen anberen Artiteln noch in bescheibenen Grenzen. Die Ausschlagsprozente (7,36 Prozent) in den übrigen Jahren dagegen sind sehr gering, selbst wenn man dem Umstande, daß die Ausbewahrung des in Büchsen gut und sicher verschlossenen Artitels kein besonderes Risiko bedingt, eine erhöhte Bedeutung zuerkennen wollte.

Im Durchschnitt der angegebenen Zeit ist der Ausschlag 12,59 Prozent. Auch in der Bewegung der Preise ist nichts, was zur Unzufriedenheit Anlaß geben könnte. Der Einkausspreis legt 1879 sein Riveau um 26 Ps. für 100 Büchsen tieser und bleibt dann bis 1884 unverändert, um 1885 und 1886 von neuem zu sinken. Der Berkausspreis wird 1879 von der geringstigigen Ermäßigung der Einkausspreise noch nicht berührt; erst 1880 verlegt er trotz der inzwischen eingetretenen Zollerhöhung sein Riveau nach unten und zwar viel stärker als der Einkausspreise. Die Senkung des letztern von 1884 zu 1885 macht der Berkausspreis mit, während die unbedeutende Ermäßigung des Einkausspreises 1886 im Kleinverkauf noch nicht in die Erscheinung tritt. Seit 1880 steht der Berkausspreis stets tieser unter dem Niveau von 1878 als der Einkausspreis; von 1880 bis 1884 ist der Unterschied ein sehr beträchtlicher.

Bei tondenfirter Milch hat also bas Publitum nach teiner Richtung hin Ursache, fich über bas Berfahren bes Kleinhandels zu beklagen, soweit

es fich um die in Rebe ftebenbe Firma banbelt.

## Rapitel IV. Raje.

Ueber Kafe findet sich nur in Anlage II u. III Material. Anlage II bietet in Zist. 26 die Preise für schweizer und hollander Kase bei der Firma Y in Aachen seit 1853 bis 1886; Anlage III enthält in Zist. 24 die hamburger Börsenpreise seit 1853, die leider teine Sonderung der einzelnen Kasearten ermöglichen. Die Zahlen neben einander gestellt, ergeben solgendes Bild:

#### (fiehe Tab. auf S. 197)

Daß in biefer Tabelle die beiden Detailpreisreihen von einander erhebliche Abweichungen zeigen, läßt sich sosort erkennen. 1854, 1856, 1860 bis 1864, 1866 bis 1868, 1873 bis 1875, 1877 bis 1880, 1882 bis 1886 gehen beide in verschiedener Richtung vor, wobei sich der Preis sur hollander Kase zumeist mehr über das Niveau von 1853 erhebt, als der sur schweizer Kase. Der Zug nach oben ist überhaupt bei jenem stärker als bei diesem, was sich besonders deutlich in den Durchschnittspreisen zeigt. Bei hollander Kase steigen die Durchschnittspreise ununterbrochen bis 1876/80, um erst in der letzten Periode zu sinken; dagegen tritt bei schweizer Kase bereits 1861/65 ein Rückgang ein, der erst 1871/75 in eine Steigerung umsett. Bon nun an ist die Bewegung gleichartig. Der Abstand von 1853—55 ist hierbei sortwährend beim hollander Kase größer als beim schweizer Kase.

Breife für Rafe.

| Berhālin.   Berhālin.   Berhālin.   Burhālin.   Burh |              | 1 ~                                   | dorjenpreis<br>kg Raje |        | eis ber Firma                                    |               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Ref.   3u 1853   Met.   Jahr         | 146 100                               | TR state               | hou.   | Raje                                             | dowei         | ger Räse             |
| 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Mt.                                   | 1 1                    | Mt.    |                                                  | Mt.           | Berhältn.<br>au 1853 |
| 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1853         | 91,92                                 | 100,00                 | 100,58 | 100,00                                           | 149,80        | 100,00               |
| Φutdjidnitt         100,30         100,00         99,15         100,00         167,60         100,00           1856         104,52         113,71         117,70         117,03         171,20         114,29           1857         108,66         118,21         119,84         119,15         179,76         120,00           1858         104,46         113,64         180,00         129,25         180,00         120,16           1860         107,76         117,23         110,00         109,37         200,00         133,51           Φutdjidnitt         105,78         105,46         119,51         120,54         182,19         108,71           1861         98,82         107,51         120,00         119,31         190,00         126,87           1882         98,10         106,72         126,00         125,27         170,00         113,48           1882         98,10         106,72         126,00         125,27         170,00         116,15           1864         108,90         117,22         116,00         115,33         174,00         116,15           1865         105,48         114,75         30,00         129,25         174,00         116,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |        |                                                  | 171,20        | 114,29               |
| 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1855         | 107,40                                | 116,84                 | 100,58 | 100,00                                           | 181,90        | 121,43               |
| 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchschnitt | 100,30                                | 100,00                 | 99,15  | 100,00                                           | 167,60        | 100,00               |
| 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1856         | 104.52                                | 113.71                 | 117,70 | 117,03                                           | 171,20        | 114,29               |
| 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1857         | 108,66                                |                        |        |                                                  | 179,76        | 120,00               |
| 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1858         |                                       | 113,64                 | 130,00 | 129,25                                           | 180,00        | 120,16               |
| Durch chnitt         105,78         105,46         119,51         120,54         182,19         108,71           1861         98,82         107,51         120,00         119,31         190,00         120,84           1862         98,10         106,72         126,00         125,27         170,00         113,48           1863         108,30         117,82         116,00         115,33         174,00         116,15           1865         105,48         114,75         130,00         129,25         174,00         116,15           1865         105,48         114,75         130,00         129,25         174,00         116,15           1865         105,48         114,75         130,00         129,25         174,00         116,15           1867         114,96         125,07         127,00         126,27         170,00         113,48           1868         109,02         118,60         127,00         126,27         170,00         113,48           1868         109,02         118,60         127,00         126,27         170,00         113,48           1869         115,68         125,85         130,00         129,25         174,00         116,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1859         | 103,50                                | 112,60                 |        | 119,31                                           |               | 120,16               |
| 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1860         | 107,76                                | 117,23                 | 110,00 | 109,37                                           | 200,00        | 133,51               |
| 1862 98,10 106,72 126,00 125,27 170,00 113,48 1868 108,30 117,82 116,00 115,33 174,00 116,15 1864 108,02 112,08 130,00 129,25 174,00 116,15 1865 105,48 114,75 130,00 129,25 174,00 116,15  Durdidinitt 102,74 102,43 124,40 125,47 176,40 105,25  1866 111,18 120,95 124,00 123,29 174,00 116,15 1867 114,96 125,07 127,00 126,27 170,00 113,48 1868 109,02 118,60 127,00 126,27 170,00 113,48 1869 115,68 125,85 130,00 129,25 174,00 116,15 1870 110,16 119,84 144,00 143,17 180,00 116,15  Durdidinitt 112,20 111,86 130,40 131,52 173,60 103,58  1871 114,20 124,24 148,00 147,15 190,00 136,58 1872 128,40 139,69 156,00 159,08 200,00 133,51 1874 126,84 137,77 160,00 159,08 200,00 133,51 1874 126,84 137,77 160,00 159,08 200,00 133,51 1876 128,28 139,56 180,00 178,96 280,00 133,51  Durdidinitt 125,06 124,68 156,80 158,14 200,60 119,68  1876 128,28 139,56 180,00 178,96 262,00 174,90 1878 123,16 133,99 196,00 194,87 260,00 133,51 1879 115,96 126,15 160,00 159,08 200,00 133,51 1880 120,25 130,82 160,00 159,08 220,00 133,51 1881 122,42 133,18 180,00 178,96 262,00 174,90 1881 125,34 124,97 175,20 176,70 234,40 139,86  Durdidinitt 125,34 124,97 175,20 176,70 234,40 139,86 1881 122,42 133,18 180,00 178,96 230,00 153,54 1882 114,18 124,22 170,00 169,02 230,00 153,54 1883 117,74 128,09 160,00 159,08 220,00 146,86 1885 103,77 112,89 160,00 159,08 220,00 146,86 1885 103,77 112,89 160,00 159,08 220,00 146,86  Durdidinitt 114,61 114,27 167,20 168,63 224,∞ 133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durchschnitt | 105,78                                | 105,46                 | 119,51 | 120,54                                           | 182,19        | 108,71               |
| 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1861         | 98,82                                 | 107,51                 | 120,00 | 119,31                                           | 190,00        | 126,84               |
| 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1862         | 98,10                                 | 106,72                 | 126,00 | 125,27                                           | 170,00        | 113,48               |
| 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1863         | 108,30                                | 117,82                 |        | 115,33                                           |               | 116,15               |
| Durch constitute         102,74         102,43         124,40         125,47         176,40         105,25           1866         111,18         120,95         124,00         123,29         174,00         116,15           1867         114,96         125,07         127,00         126,27         170,00         113,48           1868         109,02         118,60         127,00         126,27         170,00         113,48           1869         115,68         125,85         180,00         129,25         174,00         116,15           1870         110,16         119,84         144,00         143,17         180,00         116,15           Durch construction         111,86         130,40         131,52         173,60         103,58           1871         114,20         124,24         148,00         147,15         190,00         126,84           1872         128,40         139,69         156,00         155,10         200,00         133,51           1873         128,32         139,60         160,00         159,08         200,00         133,51           1874         126,84         137,77         160,00         159,08         210,00         133,51 <tr< td=""><td>1864</td><td></td><td>112,08</td><td></td><td></td><td></td><td>116,15</td></tr<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1864         |                                       | 112,08                 |        |                                                  |               | 116,15               |
| 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1865         | 105,48                                | 114,75                 | 130,00 | 129,25                                           | 174,00        | 116,15               |
| 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchichnitt | 102,74                                | 102,43                 | 124,40 | 125,47                                           | 176,40        | 105,25               |
| 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1866         |                                       | 120,95                 |        |                                                  |               |                      |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1867         |                                       | 125,07                 |        |                                                  |               |                      |
| 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       | 118,60                 |        |                                                  |               |                      |
| Durch ich mitt         112,20         111,86         130,40         131,52         173,60         103,58           1871         114,20         124,24         148,00         147,15         190,00         126,84           1872         128,40         139,69         156,00         155,10         200,00         133,51           1873         128,32         139,60         160,00         159,08         200,00         133,51           1874         126,84         137,77         160,00         159,08         213,00         142,19           1875         127,56         138 77         160,00         159,08         200,00         133,51           Durch ich mitt         125,06         124,68         156,80         158,14         200,60         119,68           1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         189,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         260,00         173,57           1879         115,96         126,15         160,00         159,08         200,00         133,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       | 125,85                 |        |                                                  |               |                      |
| 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1870         | 110,16                                | <del></del>            | 144,00 | 143,17                                           |               | 1110,15              |
| 1872         128,40         139,69         156,00         155,10         200,00         133,51           1873         128,32         139,60         160,00         159,08         200,00         133,51           1874         126,84         137,77         160,00         159,08         213,00         142,19           1875         127,56         138 77         160,00         159,08         200,00         133,51           Durdsfdnitt         125,06         124,68         156,80         158,14         200,60         119,68           1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         189,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         260,00         173,57           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         200,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         200,00         133,51           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         280,00         153,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durchschnitt | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 111,86                 |        | 131,52                                           |               | 103,58               |
| 1873         128,32         139,60         160,00         159,08         200,00         133,51           1874         126,84         137,77         160,00         159,08         213,00         142,19           1875         127,56         138 77         160,00         159,08         200,00         133,51           Durdjidjnitt         125,06         124,68         156,80         158,14         200,60         119,68           1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         189,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         260,00         173,57           1879         115,96         126,15         160,00         159,08         220,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         220,00         133,51           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                       |                        |        |                                                  |               | , , ,                |
| 1874         126,84         137,77         160,00         159,08         213,00         142,19           1875         127,56         138 77         160,00         159,08         200,00         133,51           Durdjidnitt         125,06         124,68         156,80         158,14         200,60         119,68           1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         139,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         260,00         173,57           1879         115,96         126,15         160,00         159,08         200,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         220,00         146,86           Durdjidnitt         125,34         124,97         175,20         176,70         234,40         139,86           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       |                        |        |                                                  |               |                      |
| 1875   127,56   138 77   160,00   159,08   200,00   133,51     Durchichnitt   125,06   124,68   156,80   158,14   200,60   119,68     1876   128,28   139,56   180,00   178,96   280,00   153,54     1877   139,04   151,26   180,00   178,96   262,00   174,90     1878   123,16   133,99   196,00   194,87   260,00   173,57     1879   115,96   126,15   160,00   159,08   200,00   133,51     1880   120,25   130,82   160,00   159,08   220,00   146,86     Durchichnitt   125,34   124,97   175,20   176,70   234,40   139,86     1881   122,42   133,18   180,00   178,96   230,00   153,54     1882   114,18   124,22   170,00   169,02   230,00   153,54     1883   117,74   128,09   160,00   159,08   220,00   146,86     1884   114,92   125,02   166,00   165,04   220,00   146,86     1885   103,77   112,89   160,00   159,08   220,00   146,86     Durchichnitt   114,61   114,27   167,20   168,63   224,00   133,65     180   114,61   114,27   167,20   168,63   224,00   133,65     180   180   114,61   114,27   167,20   168,63   224,00   133,65     180   180   114,61   114,27   167,20   168,63   224,00   133,65     180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180  |              | 128,32                                |                        |        |                                                  |               |                      |
| Durch constitution         125,06         124,68         156,80         158,14         200,60         119,68           1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         139,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         260,00         173,57           1879         115,96         126,15         160,00         159,08         200,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         220,00         146.86           Durch construction         125,34         124,97         175,20         176,70         234,40         139,86           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54           1883         117,74         128,09         160,00         159,08         220,00         146,86           1884         114,92         125,02         166,00         165,04         220,00         146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                       |                        |        |                                                  |               |                      |
| 1876         128,28         139,56         180,00         178,96         280,00         153,54           1877         139,04         151,26         180,00         178,96         262,00         174,90           1878         123,16         133,99         196,00         194,87         280,00         173,57           1879         115,96         126,15         160,00         159,08         200,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         220,00         146,86           Durdjidnitt         125,34         124,97         175,20         176,70         234,40         139,86           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54           1883         117,74         128,09         160,00         159,08         220,00         146,86           1884         114,92         125,02         166,00         165,04         220,00         146,86           20xdjidnitt         114,61         114,27         167,20         168,63         224,00         133,65     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 127,56                                | <del></del>            |        | 1 -                                              |               |                      |
| 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       | 124,68                 |        | <u> </u>                                         | l             | 119,68               |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       |                        |        |                                                  |               | 153,54               |
| 1879         115,96         126,15         160,00         159,08         200,00         133,51           1880         120,25         130,82         160,00         159,08         220,00         146.86           Durdjidnitt         125,34         124,97         175,20         176,70         234,40         139,86           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54           1883         117,74         128,09         160,00         159,08         220,00         146,86           1884         114,92         125,02         166,00         165,04         220,00         146,86           1885         103,77         112,89         160,00         159,08         220,00         146,86           Durdjidnitt         114,61         114,27         167,20         168,63         224,00         133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       |                        |        |                                                  |               |                      |
| 1880   120,25   130,82   160,00   159,08   220,00   146,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                       |                        |        |                                                  | 200,00        |                      |
| Durchschnitt         125,34         124,97         175,20         176,70         234,40         139,86           1881         122,42         133,18         180,00         178,96         230,00         153,54           1882         114,18         124,22         170,00         169,02         230,00         153,54           1883         117,74         128,09         160,00         159,08         220,00         146,86           1884         114,92         125,02         166,00         165,04         220,00         146,86           1885         103,77         112,89         160,00         159,08         220,00         146,86           Durchschitt         114,61         114,27         167,20         168,63         224,00         133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                       |                        |        |                                                  | 200,00        |                      |
| 1881   122,42   133,18   180,00   178,96   230,00   153,54     1882   114,18   124,22   170,00   169,02   230,00   153,54     1883   117,74   128,09   160,00   159,08   220,00   146,86     1884   114,92   125,02   166,00   165,04   220,00   146,86     1885   103,77   112,89   160,00   159,08   220,00   146,86     Durchidmitt   114,61   114,27   167,20   168,63   224,00   133,65     1885   103,77   12,89   160,00   159,08   220,00   146,86     200,00   146,86   186,63   186,63   186,63   186,63   186,63   186,63   186,63   186,65     1886   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887   1887    |              |                                       | <del></del>            |        | <del>                                     </del> | — <del></del> | <del></del>          |
| 1882 114,18 124,22 170,00 169,02 230,00 153,54 1883 117,74 128,09 160,00 159,08 220,00 146,86 1884 114,92 125,02 166,00 165,04 220,00 146,86 1885 103,77 112,89 160,00 159,08 220,00 146,86  Durchichnitt 114,61 114,27 167,20 168,63 224,∞ 133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                       |                        |        | <u></u>                                          |               |                      |
| 1883 117,74 128,09 160,00 159,08 220,00 146,86 1884 114,92 125,02 166,00 165,04 220,00 146,86 1885 103,77 112,89 160,00 159,08 220,00 146,86 200,00 159,08 220,00 146,86 200,00 159,08 220,00 133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                       |                        |        |                                                  |               | 153,54               |
| 1884     114,92     125,02     166,00     165,04     220,00     146,86       1885     103,77     112,89     160,00     159,08     220,00     146,86       Durchjanitt     114,61     114,27     167,20     168,63     224,∞     133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1882         | 114,18                                |                        |        |                                                  |               |                      |
| 1885     103,77     112,89     160,00     159,08     220,00     146,86       Durchschnitt     114,61     114,27     167,20     168,63     224,∞     133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                       | 1                      |        |                                                  |               |                      |
| Durchschnitt 114,61 114,27 167,20 168,63 224,00 133,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |                        |        |                                                  |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 103,77                                | 112,89                 |        |                                                  | <del></del>   | <del></del>          |
| 1886   102,08   111,05   160,00   159,08   200,00   133,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durchschnitt |                                       | 114,27                 |        | <del>                                     </del> |               | 133,65               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1886         | 102,08                                | 111,05                 | 160,00 | 159,08                                           | 200,00        | 133,51               |

198 Rafe.

Auch das Berhalten zu ben Zoll- und Gewichtsberänderungen ift nicht ganz gleichartig. Die Einführung des Zollgewichts führt zwar bei beiden Sorten zu einer Preiserhöhung, tropdem der Engrospreis finkt. Aber während bei schweizer Kase nur eine Abrundung nach oben eintritt, zeigt der hollander Kase eine einschweidende Erhöhung.

Die seit 1. Oltober 1870 in Kraft getretene Zollermäßigung (von 22 auf 10 Mf. für 100 kg) läßt beibe Preise unberührt, ba bieselben mit bem Engrospreis in die Hohe geben. Die Zollerhöhung in dem Zolltarif von 1879 geht an dem Preis für hollander Kase ohne Einfluß vorfiber während der Breis für schweizer Kase um den doppelten Betrag der Zoll-

erhöhung anwächst.

Bei berartigen Abweichungen tann es nicht Bunder nehmen, wenn auch bas Berhaltnik au ben bamburger Borfenbreifen ein ungleiches ift. Der Bertaufspreis für bollander Rafe zeigt eine ftarter ausgebrägte Reigung gur Erhöhung, als ber Borfenpreis. Er bleibt von 1855 bis 1858 in steigender Richtung, mabrend ber Borfenbreis 1856 fallt. 1857 anzieht. 1858 und 1859 abermals fintt und nun im Gegenfat ju ben Bertaufspreifen für hollander Rafe fleigt. Bis 1864 bewegen fich bunn beibe Breife in entgegengefehter Richtung. 1865 beginnt beim Borfenbreis eine fteigenbe Tenbeng, bie bis 1872 anhalt, aber burch wiederholte Rudichlage (1868 und 1870) unterbrochen wirb. Der Bertaufspreis fur hollander Rafe bleibt 1865 noch ftabil, finkt 1866 und tritt eift 1867 in die fleigende Bewegung ein, die mit einer Stodung im Rabre 1868 bis 1873 fortgeführt wird. Bon bem Sinten und Steigen bes Borfenpreifes bis 1875 nimmt der flabile Detailbreis teine Notig, benutt aber die 1874 begonnene und bis 1877 fortgeführte fteigende Tendeng ber Borfenpreife 1876 und 1878 Babrend ber Engrospreis nunmehr von 1878 au ftarten Erbobungen. bis 1879 fintt, bis 1881 angiebt, 1882 von neuem abfallt und 1888 abermals fich erhöht, um bann bis 1886 ju finten, geht ber Detailpreis für hollander Rafe 1879 herunter, bleibt 1880 noch ftabil, hebt fich aber 1881, um alsbann bis 1883 ju finten und bas Riveau bes letteren Jahres nach einer vorübergebenben Steigerung (1884) festzuhalten.

Geht hieraus hervor, daß der Preis für hollander Kafe mit dem Börsenpreis zwar manche Berührung zeigt, aber auch vielsach von demsselben abweicht, so ist es selbstverständlich, daß auch bei den Durchschnittspreisen eine ahnliche Erscheinung zu Tage tritt. Der Berkausspreis für hollander Kase macht die Steigerung 1856/60 mit, geht aber nicht wie der Börsenpreis in der nächsten Periode herunter, sondern sest die steigende Bewegung bis 1876/80 fort, in den drei letzten Perioden begleitet von dem

Borfenpreis. 1881/85 tritt beiberfeits eine Abichmachung ein.

Der Abstand gegen 1853 ist in den einzelnen Jahren mit Ausnahme von 1854, 1855, 1860 und 1863 beim Detailpreis für hollander Kafe steis und zwar vielsach sehr beträchtlich höher als beim Börsenpreis. Beim Durchschnittspreis steht der Detailpreis ausnahmslos höher als der Börsenpreis gegenüber 1853/55.

Faßt man dagegen den Detailpreis für schweizer Kafe ins Auge, fo geht derfelbe bis 1857 parallel mit dem Börsenpreis, während er 1858 Honig. 199

trot bes Sintens bes letteren fich ein wenig erhöht. Bon ber geringen Ermakiaung bes Borfenpreifes im Jahre 1859 nimmt er noch teine Rotig, geht aber bann bis 1863 wieberum parallel mit bemfelben. bleibt ber Detailpreis nun ftabil, fintt 1867 und bleibt 1868 von neuem unberanbert, um fich erft 1869 wieber ben Borfenpreifen anzuschließen und mit diefen bis 1872 ju fteigen, jedoch mit ber Daggabe, bag er ben Rudichlag des Borfenpreifes 1870 nicht mitmacht. Bon deffen unbedeutender Ermäßigung 1873 wird ber Detailpreis für ichweizer Raje nicht berührt und zeigt 1874 und 1875 foggr eine entgegengesette Bewegung. Bon 1876 an bis 1881 bagegen geben beibe Breife wiederum parallel. Die Ermäßigung bes Engrospreifes 1882 tritt erft 1883 beim Detailpreis ju Tage, ber nunmehr unverandert bleibt und an der Bewegung ber Borfenpreife feinen Antheil nimmt. 3m Bergleich ju 1853 ift mit Ausnahme ber Jahre 1866 bis 1869, 1872, 1873 und 1875 ber Detailpreis ftets bober als ber Borfenpreis, freilich nicht in gleichem Umfange wie ber Breis für hollander Rafe.

Der Durchschnittspreis ist ebenfalls gegenüber 1853/55 höher mit Ausnahme ber Berioden 1866/70 und 1871/75. Die Bewegung der Durchschnittspreise ist parallel mit Ausnahme von 1866/70; hier geht der

Detailpreis berab, mabrend ber Engrospreis fteigt.

Man kann sonach nicht vollkommen befriedigt sein von der Preisbewegung, dars aber nicht vergessen, daß der hamburger Preis, der verschiedene Sorten umsaßt, nicht genau Hand in Hand gehen kann mit den Detailpreisen einzelner Sorten, selbst wenn man die Bezugsquellen der Firma unberücksigt läßt. Zu einem sicheren Schluß sind wir hier also nicht gelangt, was die Preisbewegung betrisst, während sür die Vertheuerung der Waaren durch den Kleinhandel das vorhandene Material überhaupt unsruchtbar ist.

## Rapitel V. Honig.

In Anlage I finden sich in Ziff. 16 die Ein- und Bertauspreise der Hirma X in Aachen seit 1878 für eiseler Honig, für deffen Berbreitung sich die Sektion Bienenzucht des landwirthschaftlichen Bereins für Rhein-preußen in der anerkennenswerthesten Weise im Interesse der Eiselgegenden bemüht. Weitere Honigpreise sinden sich noch in Anlage III Ziffer 22 nach den hamburger Borsennotirungen.

Da der Bergleich sich nur auf die Jahre 1878 bis 1886 erstrecken tann, so werden die hamburger Preise in die folgende Tabelle nur für die Zeit von 1878 an eingestellt. Hierdurch ergiebt fich folgendes Bild:

(fiebe Tab. auf S. 200)

Die Differenz zwischen Ein- und Berkaufspreis ist hiernach bei der Firma eine recht bedeutende; am niedrigsten ist sie 1885 mit 27,68 Prozent, am höchsten 1879 mit nicht weniger als 68,07 Prozent des Eintauspreises. Ihr Durchschnitt ist 45,18 Prozent, also ganz erheblich höher als bei vielen anderen Artikeln.

Breife für Bonig.

| Jahr       | preis fü | Börfens<br>r 100 kg<br>onig | Firma X<br>für 100 |                      | Firma X<br>für 100 | spreis der<br>in Aachen<br>kg eifeler<br>mig | Ein= u.<br>preis bei | 3 3wifchen<br>Verlaufs:<br>ber Firma<br>Aachen |
|------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|            | Mt.      | Berhälm.<br>zu 1878         |                    | Berhältn.<br>zu 1878 | Dit.               | Berhältn.<br>zu 1878                         | Mt.                  | o/o des<br>Eintaufs:<br>preifes                |
| 1878       | 68,36    | 100,00                      | 82,95              | 100,00               | 120,00             | 100,00                                       | 37,05                | 44,67                                          |
| 1879       | 57,34    | 83,88                       | 71,40              | 86,03                | 120,00             | 100,00                                       | 48,60                | 68,07                                          |
| 1880       | 64,34    | 94,12                       | 78,21              | 94,29                | 120,00             | 100,00                                       | 41,79                | 53,43                                          |
| 1881       | 59,04    | 86,37                       | 78,30              | 94,39                | 120,00             | 100,00                                       | 41,70                | 53,26                                          |
| 1882       | 60,03    | 87,81                       | 78,30              | 94,39                | 120,00             | 100,00                                       | 41,70                | 53,26                                          |
| 1883       | 60,06    | 87,86                       | 84,63              | 102,03               | 120,00             | 100,00                                       | 35,37                | 41,79                                          |
| 1884       | 56,36    | 82,45                       | 102,00             | 122,97               | 140,00             | 116,67                                       | 38,00                | 37,25                                          |
| 1885       | 57,58    | 84,16                       | 87,72              | 105,75               | 112,00             | 93,33                                        | 24,28                | 27,68                                          |
| 1886       | 44,80    | 65,54                       | 83,15              | 100,24               | 112,00             | 93,33                                        | <b>2</b> 8,85        | 34,70                                          |
| Durchschn. | 58,65    | _                           | 82,96              | _                    | 120,44             | _                                            | 87,48                | 45,18                                          |

Daß der langsame Umsatz hieran viel Schuld trägt, darf man wohl annehmen; eine Rechtfertigung des hohen Aufschlages liegt darin jedoch noch nicht.

Was die Bewegung der Preise anlangt, so geben die Börsenpreise in Hamburg, dem wichtigsten Handelsplat für Honig, bis 1880 parallel mit den Einkauspreisen der Firma X. Bon 1881 an ift die Bewegung eine ganz

verichiebene.

Die Verkaufspreise der Firma X schließen sich an keine der beiden Engrospreisreihen an. Sie bleiben bis 1883 unverändert und dadurch im Vergleich zu 1878 ungünstiger als die Engrospreise, mit Ausnahme des Jahres 1883, in welchem die Einkauspreise sich über das Niveau von 1878 erheben. 1884 gehen die Verkaufspreise mit den Einkauspreisen der Firma X in die Höhe, jedoch nicht in gleichem Umfange, und sinken 1885 mit denselben; das Niveau wird im Vergleich zu 1878 hierdurch bei den Verkauspreisen tieser als bei den Einkauspreisen. 1886 bleibt der Verkauspreis stadil, während der Einkauspreis weiter sinkt und sich dadurch dem Niveau von 1878 nähert. Seit 1883 kann man sonach mit der Preisdewegung zusrieden sein, während die vorherige Undeweglichkeit des Preise nicht zum Bortheil der Konsumenten war.

## II. Gruppe.

# Gegenstände zum Bafchen, Reinigen, Bugen, Färben u. dergl.

## Rapitel I. Seife.

Neber Seise findet sich in den Anlagen folgendes Material: Anlage I bietet in Ziss. 32 die Ein- und Berkausspreise der Firma X in Aachen sür "schwarze Oelseise in Stangen" seit 1878. Außerdem enthält Anlage III Ziss. 49 die hamburger Börsenpreise für Seise schlechthin. Faßt man diese Materialien, soweit sie parallel gehen, zusammen, so erhält man solgende Uebersicht:

| Jahr       | Hamburger<br>Börsenpreis für<br>100 kg Seife |           | Einkaufspreis der<br>Firma Afür 100 kg<br>fcwarze Delseife<br>in Stangen |         | Firma X<br>jdwarze | spreis der<br>für 100 kg<br>e Oelseise<br>tangen | Differenz zwischen<br>Eins u. Berkaufes<br>preis der Firma X |                    |
|------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                                              | Berhältn. | 1 1 1                                                                    |         | Berhältn.          |                                                  |                                                              | % bes<br>Eintaufe: |
|            | Mt.                                          | zu 1878   | Mt.                                                                      | ju 1878 | Mt.                | zu 1878                                          | VIE.                                                         | preises            |
| 1878       | 62,38                                        | 100,00    | 85,70                                                                    | 100,00  | 45,00              | 100,00                                           | 9,30                                                         | 26,05              |
| 1879       | 58,20                                        | 93,30     | 33,00                                                                    | 92,44   | 43,00              | 95,56                                            | 10,00                                                        | 30,30              |
| 1880       | 51,39                                        | 82,38     | 31,93                                                                    | 89,44   | 40,00              | 88,89                                            | 8,07                                                         | 25,27              |
| 1881       | 55,29                                        | 88,63     | 29,33                                                                    | 82,16   | 38,00              | 84,44                                            | 8,67                                                         | 29,56              |
| 1882       | 57,21                                        | 91,71     | 28,56                                                                    | 80,00   | 35,00              | 77,78                                            | 6,44                                                         | 22,55              |
| 1883       | <b>55,3</b> 8                                | 88,78     | 28,56                                                                    | 80,00   | <b>36,0</b> 0      | 79,56                                            | 7,44                                                         | 26,05              |
| 1884       | 53,36                                        | 85,54     | 26,50                                                                    | 74,23   | 33,00              | 73,33                                            | 6,50                                                         | 24,53              |
| 1885       | 53,89                                        | 86,39     | 27,00                                                                    | 75,63   | <b>32,0</b> 0      | 71,11                                            | 5,00                                                         | 18,52              |
| 1886       | 46,36                                        | 74,32     | 25,75                                                                    | 72,13   | <b>32,</b> 00      | 71,11                                            | 6,25                                                         | 24,27              |
| Durchichn. | 54,83                                        | _         | 29,59                                                                    |         | 37,11              | _                                                | 7,52                                                         | 25,41              |

Der hamburger Borfenpreis, ber übrigens ftets höher ift als ber Ber-taufspreis ber Firma X für ichwarze Delfeife, geht nur theilweife in

Seife. 202

gleicher Richtung wie ber Gintaufspreis ber Firma X vorwärts, bietet alfo

für unfere Betrachtung wenig Anhaltspuntte.

Befchranten wir uns auf die Breife ber Firma X, fo feben wir bis 1882 Gin- und Bertaufspreis fich in gleicher Richtung bewegen. Mag der Sentung gegen 1878 ift 1879 und 1881 beim Bertaufsbreis einige Brozente geringer und 1880 und 1882 einige Brozente ftarter als beim Gintaufsbreis. Diefem letteren Umftande mag es jugufdreiben fein, bag 1883 ber Aleinhanbelspreis fich, freilich nur wenig, bebt, mabrend ber Eintaufspreis unverandert bleibt. Der Rleinhandelspreis benutte bier Die Gelegenheit, fein Niveau annähernd auf das gleiche Berbaltniß zu 1878

au erhöben, welches beim Gintaufspreis berrichte.

1884 geben Gin- und Berkaufspreis berunter. Obwohl letterer ftarter gefunten mar, macht er die Steigerung des Großbandelspreises, die 1885 in Nachen und auch in Samburg hervortritt, nicht nur nicht mit, fonbern beharrt sogar in der weichenden Richtung. Auf diese Weise entfernt er fich bon bem Riveau bes Jahres 1878 um fo viel weiter als ber Gin= taufspreis, bag er 1886 bie Gentung bes letteren noch nicht mitzumachen nothig hat. Er bleibt baber 1886 ftabil, fleht aber im Bergleich ju 1878 immer noch tiefer als ber Großhandelspreis. In ber Preisbewegung ift biernach nichts, mas Anlak zur Unzufriedenheit bes Bublitums geben fönnte.

Was ben Aufschlag anlangt, so ift berfelbe an fich nur gering, ericheint aber bei ben niedrigen Breifen prozentugliter nicht gerade makig. Sein niedrigster Stand ift 1885 mit 18,52 Prozent bes Gintaufspreifes. fein bochfter 1879 mit 30,30 Brogent erreicht. Bene machen thatfachlich 21/2 Bf., diefe 5 Bf. für bas Bfund aus. Der burchschnittliche Aufschlag beläuft fich auf 25,41 Prozent des Ginkaufspreises ober 7 Mt. 52 Bf.

Um ju feben, welche Bebeutung bie hierin liegende Bertheuerung bat, greifen wir wiederum jurud auf Die Bucher ber Firma D. In ben oft gitirten 10 Tagen des Rabres 1886 murben bei biefer an Buchtunden im gangen 240 Bfund fcwarze Delfeife vertauft, wozu 79 Bertaufsoperationen nothig waren. Wendet man die Breife der Firma X auf biefes Quantum an, fo ergiebt fich fur die 240 Pfund ein Gintaufspreis von 30 Mt. 90 Bf., ein Bertaufspreis von 38 Mt. 40 Bf., alfo ein Auffclag bon 7 Mt. 50 Bf. ober bon 9,5 Bf. für jebe Bertaufsoperation. Unter der Annahme annahernd gleichen Abfages für die übrige Beit des Jahres ergabe fich ein Gefammtaufschlag von 273 Mt. 75 Bf., in ben fich 400 Buchtunden theilen. Auf jeden einzelnen Runden wurden bemnach 68,44 Bf. für bas Rahr 1886 entfallen; baf hierin feine besondere Belaftung liegt, bedarf teiner weiteren Erörterung.

## Rapitel II. Bottafche.

Ueber Pottasche liefern die Anlagen nur wenig Material. Anlage II enthalt unter Biff. 46 bie Bertaufspreife ber D in Nachen bon 1858 bis 1859, 1861, 1863, 1865 bis 1886 und Anlage III unter Biffer 38 bie bamburger Borfenpreife.

Mir stehen außerbem die Einkausspreise einer hiefigen Seisensabrit für Pottasche von 1852 bis 1858 und von 1866 bis 1886 zur Berfügung, die zum Bergleich mit herangezogen werden können. Die genannten Materialien ergeben solgendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 204)

Die Preise der Seisensabrik sind bald (vorwiegend in der letzten Zeit) höher, bald geringer als die hamburger Börsenpreise, entsernen sich aber niemals sehr weit von letzteren. Auch in der Bewegung stimmen sie meist mit den hamburger Börsenpreisen überein. Die Abweichungen sind solgende: 1867 und 1886 bleibt der Einkausspreis der Seisensabrik stadil, während die hamburger Preise in diesen Jahren anwachsen. 1868, 1870 und 1873 geht der hamburger Börsenpreis in die höhe, der Einkausspreisder Seisensabrik dagegen sinkt. 1876 herrscht das umgekehrte Berhältnis, während 1877 der stadil bleibende Einkausspreis an der sinkenden Bewegung nicht theilnimmt. Im übrigen ist die Richtung der Bewegung gleichartig, wenn auch das Maß von hebung und Senkung verschieden ist. Dieser Umstand erleichtert uns die Untersuchung insosern, als der Bergleich zwischen Kleinhandels- und Großhandelspreisen in der Hauptsache nur an der Hand der hamburger Börsenpreise vorgenommen zu werden braucht.

Dier feben wir gunachft in hamburg eine Steigerung von 1853 bis 1857, ber 1858 ein farter Abfall und 1859 eine fleine Aufbefferung folgt. Der Rleinhandelspreis bleibt 1854 ftabil und nimmt 1855 an ber Steigerung theil, um jedoch fcon 1856 in ein absahweife bor fich gebenbes Sinten einzutreten. Die einzelnen Rotigen für 1861 und 1863 laffen tein ficheres Urtheil gu. Bis 1863 ift mit Ausnahme von 1861 ber Abftand bon 1853 bei ben Rleinhandelspreifen gunftiger für bas Bublitum als bei ben Grofhandelspreifen. Bon 1865 an bis 1869 tritt bas entgegengefette Berhaltniß ju Tage, fowohl gegenüber ben hamburger Borfenpreifen als auch gegenuber ben Gintaufspreifen ber aachener Seifenfabrit. Begenüber ben letteren bleibt dies Berhaltnig noch bis 1871 besteben, um fich bann wieder umzutehren, mas gegenüber ben hamburger Breifen bereits 1870 geschehen war. Der hamburger Borfenpreis finkt 1866 und tritt bann in eine fleigende Bewegung ein, die 1873 ihren Höhepunkt erreicht. Der Kleinhandelspreis bleibt 1866 auf dem freilich hohen Niveau von 1865 fteben, fintt bann bis 1867 und erleibet nunmehr vorerft feine Beranderung. Satte ber Rleinhandelspreis an der Steigerung der Großhandels. preise in hamburg nicht theilgenommen, fo läßt er auch die Gentung ber letteren junachft gang unbeachtet. Er bleibt bis 1875 noch ftabil, bebt fich 1876 (mit den Gintaufspreifen der Seifenfabrit) und 1877, um erft 1878 in eine fintende Bewegung einzusehen, die bis 1881 trop ber inzwischen eingetretenen Erbohung ber Großhandelspreife anhalt. In ber gangen Beit feit 1876 fteht ber Rleinhandelspreis im Berhaltniß gu 1853 boher als ber Borfenpreis in Samburg und als ber Gintaufspreis ber aachener Seifenfabrit. Letterer Breis mar bereits 1875 auf bem Riveau von 1853 angelangt, mahrend ber Rleinhandelspreis noch um 3,84 Prozent bober als 1853 ftand. Während ber Großbanbelspreis bis 1882 fteiat

Breife für Pottafche.

|                     |                       | # ***   ·                     |                       |                                           |          |                                                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Jahr                | Hamburge<br>für 100 l | r Börfenpreis<br>kg Pottafche | P) in Nach            | reis b. Firma<br>en für 100 kg<br>ttasche | aachener | reis einer<br>Seifenfabrik<br>g Potta <b>jc</b> je |
|                     | Mt.                   | Verhältn.<br>zu 1853          | Mt.                   | Berhältn.<br>zu 1853                      | Mt.      | Verhältn.<br>zu 1853                               |
| 1853                | 49,02                 | 100,00                        | 57,78                 | 100,00                                    | 50,00    | 100,00                                             |
| 1854                | 63,48                 | 129,50                        | 57,78                 | 100,00                                    | 53,00    | 106,00                                             |
| 1855                | 66,96                 | 136,60                        | <b>6</b> 8, <b>48</b> | 118,52                                    | 65,00    | 130,00                                             |
| <b>Lurchichnitt</b> | 59,82                 | 100,00                        | 61,35                 | 100,70                                    | 56,00    | 100,00                                             |
| 1856                | 67,68                 | 138,07                        | 64,20                 | 111,11                                    | 68,00    | 136,00                                             |
| 1857                | 75,96                 | 154,96                        | 64,20                 | 111,11                                    | 82,00    | 164,00                                             |
| 1858                | 52,74                 | 107,59                        | 60 0 <b>0</b>         | 103,84                                    | 60,00    | 120,00                                             |
| 1859                | 55. <b>2</b> 6        | 112,73                        | 60,00                 | 103,84                                    | -        | -                                                  |
| Turchichnitt        | 62,91                 | 105,18                        | 62,10                 | 101,22                                    | _        | _                                                  |
| 1861                | 54,42                 | 111,02                        | 80,00                 | 138,46                                    |          | <u> </u>                                           |
| 1863                | 57 0 <b>6</b>         | 116,40                        | 60 00                 | 103,84                                    | _        | -                                                  |
| 1865                | 52,38                 | 106,85                        | 80,00                 | 138,46                                    | 45,00    | 90,00                                              |
| Durchichnitt        | 54,62                 | 91,31                         | 73,33                 | 119,53                                    |          | <del>-</del>                                       |
| 1866                | 45,12                 | 92,04                         | 80,00                 | 138,46                                    | 45,00    | 90,00                                              |
| 1867                | 45,18                 | 92,17                         | 70,00                 | 121,15                                    | 45,00    | 90,00                                              |
| 1868                | 45,60                 | 93,02                         | 60,00                 | 103,84                                    | 43,00    | 86,00                                              |
| 1869                | 46,86                 | 95,59                         | 60,00                 | 103,84                                    | 48,00    | 96,00                                              |
| 1870                | 52,56                 | 107,22                        | 60,00                 | 103,84                                    | 46,00    | 92,00                                              |
| Durchichnitt        | 47,06                 | 78,67                         | 66,70                 | 107,68                                    | 45,40    | 81,07                                              |
| 1871                | 56,02                 | 114,28                        | 60 00                 | 103,84                                    | 48,00    | 96,00                                              |
| 1872                | 61.86                 | 126,19                        | 60,00                 | 103,84                                    | 58,00    | 116,00                                             |
| 1873                | 66,22                 | 135,09                        | 60, <b>00</b>         | 103,84                                    | 56,00    | 112,00                                             |
| 1874                | 55,78                 | 113,79                        | 60.0 <b>0</b>         | 103,84                                    | 54,00    | 108,00                                             |
| 1875                | 52,10                 | 106,30                        | 60,00                 | 103,84                                    | 50,00    | 100,00                                             |
| Durchichnitt        | 58,40                 | 97,63                         | 60,00                 | 97,80                                     | 53,20    | 95,00                                              |
| 1876                | 50,52                 | 103,06                        | 64,00                 | 110,78                                    | 51,00    | 102,00                                             |
| 1877                | 47,46                 | 96,82                         | 65,00                 | 112,50                                    | 51,00    | 102,00                                             |
| 1878                | 43,64                 | 89,03                         | 60,00                 | 103,84                                    | 42,00    | 84,00                                              |
| 1879                | 36.16                 | 73,77                         | 58,00                 | 100,38                                    | 37,00    | 74,00                                              |
| 1880                | 36,39                 | 74,24                         | 56,00                 | 97,09                                     | 38,00    | 76,00                                              |
| Durchichnitt        | 42,83                 | 71,60                         | 60,60                 | 98,78                                     | 43,80    | 78,22                                              |
| 1881                | 39,10                 | 79,76                         | 50,00                 | 86,54                                     | 42,50    | 80,50                                              |
| 1882                | 42,82                 | 87,35                         | 50,00                 | 86,54                                     | 47,00    | 94,00                                              |
| 1883                | 40,71                 | 83,05                         | 50,00                 | 86,54                                     | 44,00    | 88,00                                              |
| 1884                | 38,49                 | 78,52                         | 50 <b>,00</b>         | 86,54                                     | 39,00    | 78,00                                              |
| 1885                | 34,59                 | 70,56                         | 50 <b>,0</b> 0        | 86,54                                     | 38,00    | 76,00                                              |
| Durchschnitt        | 39,14                 | 65,43                         | 50,00                 | 81,50                                     | 42,10    | 75,16                                              |
| 1886                | 36,22                 | 73,89                         | 56,00                 | 97,09                                     | 38,00    | 76,00                                              |

und alsdann finkt, bleibt der Aleinhandelspreis bis 1885 stabil und ist dadurch im Bergleich zu 1853 ansangs gunstiger, später ungunstiger für das Bublikum als die Großhandelspreise.

1886 endlich tritt beim Aleinhandelspreis eine Steigerung ein; der Einkaufspreis der Seifenfabrit in Aachen bleibt ftabil und der hamburger Preis steigt.

Die Einsährung des Zollgewichts am 1. Juli 1858 hat eine Einwirtung auf den Preis im Kleinhandel unmittelbar ebensowenig zur Folgegehabt, wie der Eintritt der Zollfreiheit am 1. Juli 1865 und die Wiedereinsährung des Zolles im Zolltarij von 1879.

Im großen und ganzen herrscht die gleiche Tendenz in den angesschitten Preisreihen; nur geht der Kleinhandelspreis in beschiedeidenerem Maßein die Höhe als der Großhandelspreis, senkt sich aber auch nicht in dem Umjange wie letterer. Die Abweichungen sind jedoch start genug, um in den Durchschnittspreisen beträchtliche Berschiedenheiten zu veranlassen. Während die beiden Großhandelspreisreihen, soweit sich sehen läßt, in der Richtung übereinstimmen und nur in dem Umsang der Berschiedungen abweichen, gehen die durchschnittlichen Kleinhandelspreise in beiden Beziehungen andere Wege als die Großhandelspreise. Letztere heben sich 1856/59, sinten dis zur Periode 1866/70, steigen in der nächsten, um alsdann von neuem zu sinten. Beim Aleinhandelspreis herrscht die Steigerung, wenn die lückenhasten Zahlen richtig reden, dis 1861/65. Hierauf ist in zwei Perioden ein Sinten wahrnehmbar, das 1876/80, also eine Periode später als beim Großhandelspreis, unterbrochen und dann fortgesetzt wird. Mit Ausnahme der Periode 1856/59 ist das Verhältniß zu 1853/55 beim Aleinhandelspreis ungunstiger als bei den Großhandelspreisen.

Wenn auch die Bewegung der Kleinhandelspreise nach allem nicht unbedingt zufrieden stellt, so ist doch auch manches Moment vorhanden, das mit ihr aussöhnen muß. Hierhin gehört von allem der Umstand, daß der Kleinhandelspreis mehrsach niedriger ist als der Großhandelspreis. So war 1854, 1856, 1857, 1872 und 1873 Pottasche im Kleinhandel bei der Firma P in Aachen billiger zu kaufen als auf der hamburger Börse. Auch die Seisensabrit mußte 1856 und 1857 mehr und 1858 ebensoviel str ihr Rohmaterial zahlen, als das Publikum für seinen geringen Bedarf gab. Der Durchschnittspreis war 1856/59 in Hamburg höher als bei der Firma P.

Es burfte unter biefen Umftanden nicht unintereffant sein, die Differenz zwischen den Groß- und Aleinhandelspreisen zu tonstatiren. Dieselbe lehrt uns freilich nicht, mit welchem Aufschlag die Firma P verkaufte. Daher mag es genügen, den Bergleich auf die Durchschnittspreise zu besichränken und hierbei die Einkausspreise der Seisensabrit in Nachen außer Acht zu lassen.

Die Differeng zwischen ben Bertaufspreisen ber Firma 9 in Nachen und ben hamburger Borfenpreisen betrug pro 100 kg:

```
1858-55 + 1,53 Mt. = + 2,6 % 1) bes hamb. Borfenpreises 1856-59 - 0,81 , = - 1,3 % 20,3 , , , , , , , , ,
1856-59 - 0,81

1861-65 + 18,71

1866-70 + 18,94

1871-75 + 1,60

1876-80 + 17,77
                           , = -
                               •
                               = + 2,7\%
                         #
                               = +41,5\%
1881 - 85 + 10.86
                               = + 27,7\%
```

Die Differeng ift hiernach eine außerorbentlich wechselnde und bie Spannung ber Extreme (— 1,3 Prozent und + 41,5 Prozent) ftellt fich als eine fehr umfangreiche bar. Im Durchschnitt ber angeführten 30 Jahre ift ber Borfenpreis (ohne Boll) 51 Mt. 7 Pf., ber Bertaufspreis ber Firma 9 61 Mt. 18 Bf. Die Differeng beträgt barnach 10 Mt. 11 Bf. ober 19,8 Prozent des Borfenpreifes. Diefer Cat ift bei bem niedrigen Breife febr maßig. Er ift freilich eine Folge bavon, bag in einigen Berioden die Differenz nur unbedeutend war und baburch einen Ausgleich für manche bobe Prozentfage fchaffen tonnte; aber er zeigt boch, bag ber Ruken der Firma 2) beim Bertauf von Bottafche im allgemeinen nicht febr bebeutend fein tann.

#### Rapitel III. Soda.

Bon ben Sauptsodaarten erscheint in unseren Anlagen bie troftallifirte Soba in ben Aleinhandelspreifen ber Firma 9 in Machen bon 1853 bis 1886 (Anlage II Biffer 60) und in ben hamburger Borfenpreifen (Anlage III Biffer 50) bon 1858 bis 1865 und bon 1872 an allein, bon 1866 bis 1871 bagegen mit talzinirter Soba.

Fur ben bauslichen Bedarf tommt die fryftallifirte Soba vorwiegend in Betracht, weil fie bem Gewichte nach bebeutend billiger ift als die talginirte Soba, freilich auch etwa 63 Prozent chemisch gebundenes Baffer

entbält.

Augerbem liegen mir die Großbandelsvertaufspreife einer Sodafabrit (für 100 kg ausschließlich Berpadung, ab Butte Stolberg) für frystallifirte Soba feit 1860 und die Gintaufspreife ber icon im vorigen Rapitel ermabnten Seifenfabrit aus Machen für talginirte Soba für 1853 bis 1858 und 1867 bis 1886 bor. Gine Aufammenfaffung aller diefer Rahlen ergiebt folgenbes Bilb:

(fiebe Tab. auf S. 207)

Der Breisunterschied zwischen talg. und fryft. Soba tritt in ber porftebenden Tabelle fo beutlich ju Tage, bag eine Erörterung barüber un-Wichtiger ift für unfere Untersuchung bas Berhaltnif ber nöthig ift. Breisbewegung. Sier zeigt fich, bag talzinirte Goba erft 1855 Die bei

Preise für Soba.

| Jahr                | f. 100         | "Hamb. Börsenpreis<br>f. 100 kg tryft. Soba<br>Mt. Berhältn. zu<br>1853   1860 |                |                | VerkPreis<br>ab Hütte<br>Stolberg<br>ausichl.Verp.<br>für 100 kg<br>fryst. Soba |                                | Bertaufspreis der<br>Firma Y in Nachen<br>für 100 kg tryft.<br>Soda |                |                | Eint.: Preis<br>einer Seifen:<br>fabrit in<br>Nachen für<br>100 kg talz.<br>Soba<br>Mt. Verh. |  |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | 27(1.          |                                                                                |                | 200            | ı. 1860                                                                         | 2011.                          | 1853                                                                |                | 20(τ.          | д. 1853                                                                                       |  |
| 1853                | 12.24          | 100,00                                                                         | _              | _              |                                                                                 | 26.75                          | 100,00                                                              | _              | 28.00          | 100,00                                                                                        |  |
| 1854                | 11,34          | 92,65                                                                          | _              | -              | _                                                                               |                                | 100,00                                                              |                | <b>28.0</b> 0  | 100,00                                                                                        |  |
| 1855                | 11,52          | 94,12                                                                          |                |                |                                                                                 | 26,75                          | 100,00                                                              |                | <b>26,0</b> 0  | 92,86                                                                                         |  |
| Durchschnitt        | 11,70          | 100,00                                                                         | _              | _              | _                                                                               | 26,75                          | 100,00                                                              | _              | 27,33          | 100,00                                                                                        |  |
| 1856                | 12,24          | 100,00                                                                         | _              | _              |                                                                                 |                                | 100,00                                                              | _              | <b>31,0</b> 0  | 110,71                                                                                        |  |
| 1857                | 15,24          | 124,51                                                                         | _              | _              |                                                                                 | 26,75                          | 100,00                                                              |                | 32,00          | 114,29                                                                                        |  |
| 1858<br>1859        |                | 130,39                                                                         |                |                |                                                                                 | 26,60                          | 99,44                                                               |                | 33,00          | 117,86                                                                                        |  |
| 1860                | 13,68<br>11,34 | 92,65                                                                          | 100,00         | 16 44          | 100,00                                                                          | <b>2</b> 6,60<br>26 60         | 99,44<br>99,44                                                      | 100,00         |                |                                                                                               |  |
| <b>Eurchichnitt</b> | 13,69          | 117,01                                                                         | 100,00         |                | 100,00                                                                          |                                |                                                                     | 100,00         |                |                                                                                               |  |
| 1561                | 9,96           |                                                                                | 0= 02          | 17.65          | 80.00                                                                           |                                | 99,66                                                               |                |                |                                                                                               |  |
| 1862                | 9.84           | 81,37<br>80,39                                                                 | 87.83<br>86,77 | 14,68<br>14.66 | 89,29<br>89,17                                                                  | 120,00°                        |                                                                     | 93,98          |                |                                                                                               |  |
| 1863                | 10,32          | 84,31                                                                          |                | 14,80          | 90,02                                                                           | 23,40,                         | 93,46<br>87,46                                                      | 93,98<br>87,97 |                |                                                                                               |  |
| 1864                | 11.64          | 95,10                                                                          | 102,65         | 14,46          | 87,96                                                                           | 2 <b>3,4</b> 0                 | 87,46                                                               | 87,97          |                |                                                                                               |  |
| 1865                | 11,58          | 94,61                                                                          |                |                |                                                                                 | 23,40                          | 87,46                                                               | 87,97          |                |                                                                                               |  |
| Durchichnitt        | 10,67          | 91,20                                                                          |                | 14,54          | 100,00                                                                          | 24,04                          |                                                                     |                | -1             |                                                                                               |  |
| 1866                |                | 158,82                                                                         | 171,43         |                | 85,28                                                                           | $2\overline{3.40}$             |                                                                     | 87,97          |                |                                                                                               |  |
| 1867                | 18,181         |                                                                                | 160,32         |                | 82,73                                                                           | 23,40                          | 87,46                                                               | 87,97          | <b>29.0</b> 0  | 103,57                                                                                        |  |
| 1868                |                | 121,08                                                                         |                |                | 68,49                                                                           | 23,40                          | 87,46                                                               | 87,97          | 22,00          | 78,57                                                                                         |  |
| 1869                |                | 115,20                                                                         | 124,34         | 10,13          | 61,62                                                                           | 23,40                          | .,,                                                                 | 87,97          | <b>22,</b> 00  | 78,57                                                                                         |  |
| 1870                | 13,321)        | 108,82                                                                         | 117,46         | 10,42          | 63,38                                                                           | 23,40                          | 87,46                                                               | 87,97          | 22,00          | 78,57                                                                                         |  |
| Durchschnitt        | 15,97          | 136,50                                                                         | 149,67         | 11,89          | 81,77                                                                           | 23,40                          | 87,46                                                               | 97,34          | 23,75          | 86,90                                                                                         |  |
| 1871                | 16,321)        | 133,33                                                                         | 143,92         | 11,73          | 71,35                                                                           | 23,40                          | 87,46                                                               | 87,97          | 24,00          | 85,71                                                                                         |  |
| 1872                | 15,66          |                                                                                | 138,10         |                | 90,33                                                                           | 24,60                          | 91,96                                                               | 92,48          | 29,00          |                                                                                               |  |
| 1873                | 15,66          |                                                                                | 138,10         |                | 97,51                                                                           | <b>25,</b> 00                  | , , , , ,                                                           | 93,98          | 25,00          | 89,29                                                                                         |  |
| 1874<br>1875        | 12,36          |                                                                                | 108,99         |                | 82,06                                                                           | 23,40                          |                                                                     | 87,97          | 23,00          | 82,14                                                                                         |  |
|                     | 11,82          |                                                                                | 104,23         | 11,52          |                                                                                 | 20,00                          |                                                                     | 75,19          | 20,00          | 71,43                                                                                         |  |
| Durchichnitt        | 14,36          | 122,74                                                                         |                | 13,52          |                                                                                 | 23,28                          |                                                                     |                | 24,20          |                                                                                               |  |
| 1876                | 10,26          | 83,82                                                                          | 90,48          |                |                                                                                 | 20,00                          |                                                                     | 75,19          | 18,00          |                                                                                               |  |
| 1877<br>1878        | 9,22           | 75,33                                                                          | 81,31          | 9,41<br>8,44   |                                                                                 | <b>20</b> ,00<br><b>1</b> 8,00 | 74.58                                                               | 75,19          | 18,00<br>16.00 |                                                                                               |  |
| 1879                | 9,08<br>8.08   | 74,18                                                                          | 80,07          | 7.72           | 51,34<br>46,96                                                                  | 18,00                          |                                                                     | 67,67          | 15,50          | 57,14<br>55,36                                                                                |  |
| 1880                | 8,73           | 71,32                                                                          | 1              | 7.91           |                                                                                 | 18,00                          |                                                                     |                | 16,00          |                                                                                               |  |
| Durchichnitt        | 9,07           | 77,52                                                                          |                | 8,75           |                                                                                 |                                | 70,28                                                               | 78,20          | 16,70          |                                                                                               |  |
| 1881                | 8,98           | 73,37                                                                          |                | 7,55           | 45,92                                                                           | 16,00                          |                                                                     | 60,15          | 15,50          | 55,36                                                                                         |  |
| 1882                | 7,56           | 61,76                                                                          | 66,67          | 6,55           |                                                                                 | 16,00                          |                                                                     | 60,15          | 15,00          | 53,57                                                                                         |  |
| 1883                | 7,65           | 62,58                                                                          |                | 6,32           |                                                                                 | 15,00                          |                                                                     |                | 13,50          | 43,21                                                                                         |  |
| 1884                | 7,71           | 62,99                                                                          | 67,99          | <b>5,7</b> 0   | 34,67                                                                           | 14,00                          |                                                                     |                | 11,50          | 41,07                                                                                         |  |
| 1885                | 6.95           | 56,78                                                                          | 61,29          | 4,92           | 29,93                                                                           | 14,00                          | 52,34                                                               | 52,67          | 10,00          | 35,71                                                                                         |  |
| Durchichnitt        | 7.77           | 66,41                                                                          | 72,82          | 6,21           | 42,71                                                                           | 15,00                          | 56,07                                                               | 62,40          | 13,10          | 47,93                                                                                         |  |
| 1886                | 6,50           | 53,10                                                                          | 57,32          | 4,27           | 25,97                                                                           | 13,00                          | 48,60                                                               | 48,87          | 9,00           | 32,14                                                                                         |  |

<sup>1)</sup> fryst. u. talz. Soba zusammen.

208 Soba.

tipstallistrter Soda in Hamburg bereits 1854 eingetretene Preißermäßigung nachholt und nun mit letterer bis 1858 in die Höhe geht, freilich in den Jahren 1857 und 1858 nicht in gleichem Umsang. Die Sentung der hamburger Preise 1868 tritt auch bei talzinirter Soda zu Tage; dagegen bleiben die Berschiebungen in Hamburg bis 1870 bei der kalzinirten Soda ohne Analogie, und erst 1871 sinden sich beide Preise in einer Erhöhung zusammen. Der hamburger Preis tritt 1872, der Preis sür kalzinirte Soda erst 1873 in eine, durch einige Stockungen unterbrochene rückläusige Bewegung ein, die bis 1879 anhält. In Hamburg solgt nun eine Steigerung dis 1881, eine Senkung 1882, eine abermalige Hebung dis 1884 und eine neue Ermäßigung dis 1886. Die kalzinirte Soda dagegen zieht nur noch 1880 im Preise an und sinkt seitdem ununterbrochen. Gegenüber 1853 steht sie seit 1867 stets niedriger, als der hamburger Borsenpreis.

Ungeachtet ber erwähnten Abweichungen ist die Bewegung beiber Preisreihen doch meist gleichartig, und die Tendenz ist ganz zweisellos dieselbe. Bu demselben Resultat führt ein Bergleich der Preise ab Hütte Stolberg mit den hamburger Preisen. Beide weichen nur insosern ab, als der stolberger Preis 1870, 1872 und 1873 sich etwas hebt, der hamburger dagegen 1870 und 1872 sinkt und 1873 unverändert bleibt und als der stolberger Preis seit 1881 ohne jede Unterdrechung sällt, während in Hamburg 1881 und 1883 ein unbedeutender Rückschag eintritt. Der Absturz gegen 1860 ist in Stolberg bedeutend stärfer als in Hamburg. In den Durchschnitspreisen sührt der Umstand, daß von 1866 bis 1871 die theurere kalzinirte Soda mit der krostallisten Soda in Hamburg ausammen-

geworfen ift, zu einigen leicht ertennbaren Abmeidungen.

Die Bertaufspreife ber Firma D in Machen zeigen eine fortbauernb fintende Tendenz, die freilich nur absatweise jum Ausdruck fommt. 1872 und 1873 geben fie mit den Breifen ab Butte Stolberg in Die Sobe, im übrigen ift ein Anwachsen bes Preifes, wozu bie Bewegung ber Großhandelepreise namentlich in hamburg mehrjach Anlag bot, bei der Firma ?) nirgends zu bemerten. Dem Bublitum ift auf diefe Beife eine Bertheuerung bes Artifels eifpart geblieben, und es barf baber nicht zu icharf beurtheilt werben, wenn der Absturg gegen 1853 beim Rleinverlaufspreis nicht ben gleichen Umjang erreicht wie bei ben ftolberger Preifen. Ernftlicher Anftof ift hieran um fo weniger zu nehmen, als dem Aleinhandel die hamburger Breife ftugend gur Ceite fteben. Lettere erheben fich nicht nur wiederholt über bas Niveau von 1853, bezw., wenn man die Durchschnittspreise ins Auge faßt, von 1853/55, sondern find auch nicht in gleich fartem Dage gefunten wie der Detailpreis. Für den Rleinhandel fommt es darauf an. aus ber allgemeinen Lage bes Marttes Ronfequengen zu ziehen, und niemand fann ihm berargen, daß er - wenn ein Artitel an einem Blage ftarter als an einem anderen fällt - fich einen mittleren Weg aussucht, wie es bei der Coda der Fall ift.

Rechnen wir hierzu noch ben Umstand, daß die Ginführung des Bolls gewichts trot der Unveranderlichkeit des Bolles und trot der Erhöhung des Großhandelspreises den Rleinverkaufepreis nicht in die höhe getrieben hat,

Stärfe. 209

daß aber die Zollermäßigung von 1860, die einzige Zollveränderung in der angeführten Zeit, mit einer Preisermäßigung im Kleinhandel zusammentrifft, so läßt sich ein ernftlicher Grund zur Beschwerde nicht anerkennen 1).

#### Rapitel IV. Stärke.

Das Material über Stärke, das in den Anlagen vorhanden ift, sett sich zusammen aus den Ein- und Berkaufspreisen der Firma X in Aachen sür Reisstärke seit 1878 bis 1886 (Anlage I Zisser 34), den Verkausspreisen der Firma Y in Aachen für bessere Reisstärke von 1867 bis 1886 (Anlage II Zisser 62) und für gewöhnliche Reisstärke von 1853 bis 1886 (Anlage II Zisser 63). Die hamburger Börsenpreise sind sehr dürstig: sie erstrecken sich nur auf die Jahre 1883 bis 1886 (Anlage III Zisser 52) und können deshalb hier übergangen werden. Mithin liegen Ein- und Verkaufspreise neben einander nur sür die Zeit von 1878 bis 1886 vor. Die Preise der Firma Y vor 1878 sind nach Tabelle II für 100 kg solgende:

|      | gew. Reisstärke |      | beff. Reisftarte | gew. Reisstärke |
|------|-----------------|------|------------------|-----------------|
| 1853 | 85,60           | 1866 | _                | 80,00           |
| 1854 | <b>85,6</b> 0   | 1867 | 110,00           | 80,00           |
| 1855 | 85,60           | 1868 | 109,00           | 86,00           |
| 1856 | <b>85</b> ,60   | 1869 | 103,00           | 80,00           |
| 1857 | 85,60           | 1870 | 100,00           | 80,00           |
| 1858 | 80,00           | 1871 | 100,00           | 80,00           |
| 1859 | 80,00           | 1872 | 100,00           | 80,00           |
| 1860 | 8 <b>0,0</b> 0  | 1873 | 96,00            | 80 <b>,00</b>   |
| 1861 | 80,00           | 1874 | 94,00            | 80,00           |
| 1862 | 80,00           | 1875 | <b>92,0</b> 0    | 77,00           |
| 1863 | 80,00           | 1876 | <b>90,</b> 00    | 72,00           |
| 1864 | 80,00           | 1877 | 80,00            | 64,00           |
| 1865 | 80,00           | 2011 | 70 -             | /               |

Die Bewegung ift nicht genau übereinftimmend, zeigt aber beiberfeits eine ftarfe Reigung zur Ermäßigung.

<sup>1)</sup> Die im Text erwähnte Sobafabrit hat die Güte gehabt, mir die verkauften Quantitäten fryst. Soba aufzugeben, ein Material, das zu einer Untersuchung der Beziehung zwischen Breis und Absat bezw. Konsum dienlich ist. Ich habe in der gegenwärtigen Arbeit diese Frage unerörtert gesassen; wenn meine Zeit und Kraft es gestatten, komme ich später vielleicht auf dieselbe zurück. Für jest begnüge ich mich mit einer Wiedergabe der verkauften Quantitäten zu Rut und Frommen derzienigen, die etwa vor mir an die erwähnte Frage herantreten. Die Fabrik verkaufte Tonnen (= 1000 kg)

| 1860 : <b>4</b> 54        | 1869: 1229           | 1878 : 2474                 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1861</b> : <b>54</b> 8 | <b>1870</b> : 1058   | 1879: 2695                  |
| 1862 : 644                | 1871: 1283           | <b>18</b> 80 : <b>27</b> 15 |
| 1863 : 778                | 1872: 1270           | 1881 : 2606                 |
| 1864 : 801                | 1873 : 1241          | 1882 : <b>279</b> 3         |
| 1865:852                  | 1874 : 1 <b>35</b> 7 | 1883 : 2738                 |
| 1866: 814                 | <b>1875 : 1307</b>   | 1884: 2851                  |
| <b>1867</b> : <b>962</b>  | 1876 : 2155          | 1885 : <b>289</b> 5         |
| <b>1868:1028</b>          | 1877 : 2353          | 1886:3090                   |
|                           |                      |                             |

Schriften XXXVI. - ban ber Borght.

Die Einführung des Zollgewichts hat trot der Unveränderlichkeit des Zollfates keine Preiserhöhung nach sich gezogen; andererfeits hat auch die Zollermäßigung von 1870 keinen erkennbaren Einfluß auf die Preise ausgeübt.

Für die Zeit von 1878 an zeigt fich folgendes Bilb:

|                   | Bei 1        | er Fire                    | n Aachei<br>stärke | Bei der Firma Y Berkaufs-<br>preis für 100 kg |               |                                             |               |                            |               |                             |  |
|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--|
| Jahr              | Eintar       | Eintaufspreis              |                    | Berkaufspreis                                 |               | Differenz zw.<br>Ein: u. Ber:<br>taufspreis |               | Reisstärke<br>(bessere)    |               | Reisstärke<br>(gewöhnliche) |  |
|                   | Mt.          | Ber-<br>hältniß<br>zu 1878 | Mt.                | Ber-<br>hältniß<br>zu 1878                    | Mt.           | % des<br>Eint<br>preises                    | Mt.           | Ber-<br>hältniß<br>zu 1878 | Mt.           | Ber-<br>hältniß<br>zu 1878  |  |
| 1878              | 53,40        | 100,00                     | 76,00              | 100,00                                        | 22,60         | 42,32                                       | 80,00         | 100,00                     | 64,00         | 100,00                      |  |
| 1879              | <b>52,60</b> | 98,50                      | 76,00              | 100,00                                        | <b>23,4</b> 0 | 44,49                                       | 72,00         | 90,00                      | 60,00         | 93,75                       |  |
| 1880              | 55,23        | 103,43                     | 72,00              | 94,74                                         | 16,77         | 30,36                                       | 70,00         | 87,50                      | 66,00         | 103,13                      |  |
| 1881              | 55,36        | 103,67                     | <b>72,</b> 00      | 94,74                                         | 16,64         | 30,06                                       | 68,00         | 85,00                      | 64,00         | 100,00                      |  |
| 1882              | 48,34        | 90,52                      | <b>60,0</b> 0      | 78,95                                         | 11,66         | 24,12                                       | <b>66,</b> 00 | 82,50                      | 62,00         | 96,87                       |  |
| 1883              | 46,71        | 87,47                      | <b>6</b> 0,00      | 78,95                                         | 13,29         | 28,45                                       | <b>62,0</b> 0 | 77,50                      | 58,00         | 90,63                       |  |
| 1884              | 42,41        | 79,42                      | 52,00              | 68,42                                         | 9,59          | 22,61                                       | <b>58,0</b> 0 | 72,50                      | <b>54,0</b> 0 | 84,38                       |  |
| 1885              | 43,00        | 80,52                      | 53,00              | 69,74                                         |               | 23,26                                       | 56,00         | 70,00                      | 52,00         | 81,25                       |  |
| 1886              | 41,50        | 77,72                      | <b>52,00</b>       | 68,42                                         | 10,50         | 25,30                                       | 56,00         | 70,00                      | <b>52,00</b>  | 81,25                       |  |
| Durch:<br>schnitt | 48,73        | -                          | 63,67              | _                                             | 14,94         | 30,66                                       | 65,33         | _                          | 59,11         | _                           |  |

Die drei Detailpreisreihen, die in dieser Zusammenstellung den Sin- tausspreisen der Firma X gegenüberstehen, weichen in der höhe von einander ab, was sich leicht aus der Sortenverschiedenheit, bezw. dem ungleichartigen Borgehen der betheiligten Firmen erklärt. Die Bewegung zeigt als charakteristisches Merkmal eine stark ausgeprägte sinkende Tendenz, deren Ergebniß 1886 in einem Absall von 31,58, bezw. 80,00, bezw. 18,75 % zu Tage tritt. Diese Tendenz ist nirgends ganz rein zum Ausdruck gestommen, da Stockungen und vereinzelt auch kleine Preiserhöhungen sie unterbrechen. Am deutlichsten zeigt sich die sinkende Tendenz bei den Berkausspreisen der Firma P sür besseren Reisktärke. Diese Preise unterbrechen nur 1886 durch Gleichbleiben die weichende Richtung. Ihnen am nächsten siehen die Preise der Firma X für Reisstärke, die in zweizährigen Perioden sinken und nur 1885 eine ganz geringsügige Erhöhung zeigen; lehtere fällt mit einer Zollerhöhung zeitlich zusammen.

Die Bertaufspreise ber Firma ?) für gewöhnliche Reisstärte erhöhen fich im Jahre nach ber Wiedereinführung bes 3olles (Gefet vom 15. Juli 1879),

um erft von jest an ununterbrochen gu finten.

Mit biefer Erhöhung schließen fich bie Preife für gewöhnliche Reisftarke ben Ginkaufspreifen ber Firma X an, die 1880 ebenfalls und nahezu in demfelben Verhältniß steigen. Die Preisermäßigung im Großhandel

Stärfe. 211

im Jahre 1879 trifft nur bei den Preisen der Firma ?) mit einer Senkung zusammen, die bei denen für bessere Reisstärke noch 1880 sortgesett wird, während die Berkaufspreise der Firma X erst 1880 die sinkende Tendenz aufnehmen. Während 1881 die Detailpreise entweder sinken oder doch stadil bleiben, geht der Einkaufspreis noch etwas in die Höhe. Darnach tritt er in eine rückläusige Richtung ein, die nur 1885 (wie bei den Berkaufspreisen der Firma X) durch eine kleine Erhöhung unterbrochen wird.

Das Maß des Abfalles gegen 1878 ift bei ben Bertaufspreifen der Firma X und bei benen der Firma P für beffere Reisstätte größer als bei dem Eintaufspreis; dagegen ist bei den Preisen der Firma P für gewöhnliche Reisstätte die Ermäßigung weniger bedeutend als bei allen übrigen

Preisreihen.

Wenn hiernach gegen die Preisbewegung kein ernstlicher Einwand erhoben werden kann — abgesehen von dem Maß der Berbilligung bei gewöhnlicher Reisskärke —, so erscheint die Höhe des Ausschlags (bei der Firma X) weniger günstig. Derselbe steigt 1879 bis zu 44,49 % und auch sein niedrigster Stand im Jahre 1883 stellt sich immer noch aus 22,61 % des Einkausspreises. In den letzten Jahren ist die absolute Höhe des Ausschlags etwa 5 Psennig sür das Psund, ein Sah, der in unseren disherigen Erdrterungen wiederholt zu Tage getreten ist und gegen den man im allgemeinen nichts einwenden kann, wenn er auch in Prozenten des Einkausspreises hoch erscheint. Im Ansang der Periode, die hier in Betracht gezogen ist, steigt dagegen der Ausschlag aus mehr als das doppelte des erwähnten Betrages, und dies darf als sehr viel bezeichnet werden, so lange man nicht aus den inneren Verhältnissen des Geschäfts entnehmen kann, daß besondere Umstände einen so hohen Ausschlag ersorderten.

Im Durchschnitt ber 9 Jahre ftellt fich ber Aufschlag auf 30,66 %

bes Eintaufspreifes.

Bei diesen Prozentsähen ist allerdings zu berückschitigen, daß der Preis des Artikels gering ist und daß deshalb naturgemäß einige Psennige für das Pfund schon einen beträchtlichen Prozentsah des Einkausspreises ausmachen. Auch ist zu bedenken, daß der Umsatz im Bergleich zu anderen Artikeln ein beschränkter ist. Bei der Firma ?) in Aachen wurden in den bekannten 10 Tagen des Jahres 1886 nur 19½ Psund der betreffenden Stärkesorte in 14 Einzeloperationen an Buchkunden verkauft. Rach den Preisen der Firma X würden diese 19½ Pfund im Einkauf 3,99 Mark, im Berkauf 5,00 Mark gekostet haben. Der Bruttoertrag würde sich mithin in 10 Tagen auf 1 Mark 1 Pfennig stellen. Im ganzen Jahr würden sich bei annähernd gleichem Umschlag etwa 37 Mark Bruttoertrag sür den Kausmann ergeben. Bon den 400 Buchkunden würde jeder mithin noch nicht 9,3 Pfennig an den Kausmann als Gebühr für die gesammte Bermittlungsarbeit zu zahlen haben.

So wenig diese Angaben darauf Anspruch machen, die Berhältniffe genau wiederzugeben, so zeigen sie doch, daß der thatsächliche Effekt des Aufschlags von 25,3 % im Jahre 1886 sowohl für den Kausmann als

auch für das Bublitum nur unbedeutend gewesen fein tann.

## Rapitel V. Areide.

Die in Anlage II Ziffer 27 angeführten Berkausspreise der Firma Pin Nachen beziehen sich auf gemahlene Kreide, die zum Puten von Silbergeschirr, zu Anstrichen und ähnlichem verwendet wird. Die Zahlen sind nicht ganz vollständig; für die Jahre 1860—1862, 1868, 1871, 1872 und 1879 sehlen die Angaben. Schon hierin spricht sich die Thatsache aus, daß der Berbrauch der Haushaltungen an gemahlener Kreide nur ein geringsügiger ist. Noch deutlicher zeigt sich dies darin, daß die 400 Buchtunden der Firma P in den 10 Tagen des Jahres 1886 im ganzen nur 1/15 Pfund Kreide gekaust haben, sodig die gesammte Bruttoeinnahme sich nach dem Preiskstand von 1886 auf 1,2 Psennig stellt.

Aus diefem geringsügigen Berbrauch erklärt es sich, daß der Artikel im Bergleich zu den hamburger Börsenpreisen sehr theuer erscheint. Der Detailpreis ist, wie aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich, stets mehrere Mal so hoch wie der Börsenpreis. Gleichwohl ist im Kleinhandel die Waare noch so billig, was die absolute Preishohe anlangt, daß

lettere für die Saushaltung teine befondere Bebeutung hat.

Alle diefe Umstande laffen von vornherein darauf schließen, daß die Bewegung der Betailpreise nicht genau mit derjenigen der Engrospreise übereinstimmt. Die thatsächlichen Verhältniffe zeigen sich in der folgenden Uebersicht, in der die hamburger Borfenpreise (Anlage III Ziffer 25) mit den Eingangs erwähnten Verkauspreisen zusammengestellt sind.

(fiehe Tab. auf G. 213)

Hiernach beginnen die Detailpreise mit einer Periode der Unveränderlichkeit, die bis 1857 anhält und von dem Aus- und Absteigen des Börsenpreises selbstverständlich keine Rotiz nimmt. 1858 sinkt der Preis im
Groß- und Aleinhandel, kommt aber in letzerem sosort wieder zum Stehen,
während der Großhandel den Preis 1859 noch weiter heruntergehen läßt. Die Ermäßigung im Detailhandel ist eine rechnerische, der Preis blieb sur
das Publikum auch bei dem am 1. Juli 1858 eingesührten Zollpsund
5 Psennig, ebenso wie er sur das leichtere alte Psund 5 Psennig betragen
hatte. Da der Zoll unverändert blieb, so hätte sich das Publikum eine Kleine Vertheuerung aus Anlaß der Gewichtsveränderung wohl gefallen
lassen. Daß der Kleinhandel dies nicht ausgenutt hat, muß anerkannt
werden.

1863 ist der Börsenpreis bedeutend unter den Stand von 1853 gesunken; auch der Detailpreis steht beträchtlich tiefer, die Ermäßigung hat aber doch bei weitem nicht den Umsang erreicht, der bei den Engrospreisen zu Tage tritt. Gleichwohl steigt der Detailpreis 1864 mit dem Engrospreis und bleibt dann die 1867 stadil, unbekümmert um die Beränderungen des Engrospreises, der sich erheblich tiefer unter dem Riveau von 1853 hält als der Detailpreis. 1869 steht ersterer tiefer als 1867 und steigt alsdann. 1873 ist er noch weiter in die höhe gegangen und sinkt darnach bis 1875. Ueber das Riveau von 1853 sommt er bei alledem nur zwei-

Preife für Rreibe.

| Jahr         | 1 - "        | Börfenpreis für<br>g Rreide | Verlaufspreis der Firma P<br>in Aachen für 100 kg ge-<br>mahlene Areibe |                       |  |
|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|              | Mt.          | Verhältniß zu<br>1853       | Mt.                                                                     | Verhältniß zu<br>1853 |  |
| 1853         | 3,42         | 100,00                      | 10,70                                                                   | 100,00                |  |
| 1854         | 3,42         | 100,00                      | 10,70                                                                   | 100,00                |  |
| 1855         | 3,66         | 107,02                      | 10,70                                                                   | 100,00                |  |
| 1856         | 3,60         | 105,26                      | 10,70                                                                   | 100,00                |  |
| 1857         | 3,54         | 103,51                      | 10,70                                                                   | 100,00                |  |
| <b>1858</b>  | 3,30         | 96,49                       | 10 <b>,0</b> 0                                                          | 93,46                 |  |
| 1859         | 2,16         | 63,16                       | 10,00                                                                   | 93,46                 |  |
| 18 <b>63</b> | 1,50         | 43,86                       | 8,00                                                                    | 74,77                 |  |
| 1864         | 1,80         | 52,36                       | 10,00                                                                   | 93,46                 |  |
| 1865         | 2,46         | 71,93                       | 10,00                                                                   | 93,46                 |  |
| 1866         | 2,34         | 68,42                       | 10,00                                                                   | 93,46                 |  |
| 1867         | 2,94         | 85,97                       | 10,00                                                                   | 93,46                 |  |
| 1869         | 2,64         | 77,19                       | 14,00                                                                   | 130,84                |  |
| 1870         | 3,12         | 91,23                       | 14,00                                                                   | 130,84                |  |
| 1873         | 3,66         | 107,02                      | 14,00                                                                   | 130,84                |  |
| 1874         | 3,48         | 101,75                      | 14,00                                                                   | 130,84                |  |
| 1875         | 3,22         | 94,15                       | 14,00                                                                   | 130,84                |  |
| 1876         | 3,26         | 95,32                       | 20,00                                                                   | 186,92                |  |
| 1877         | 2,72         | 79,53                       | 16,00                                                                   | 149,53                |  |
| 1878         | 2,82         | 82,46                       | 16,00                                                                   | 149,53                |  |
| 1880         | 3,33         | 97,37                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| <b>18</b> 81 | 8,10         | 90,64                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| 1882         | 3,24         | 94,74                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| 1883         | 2,70         | 78,95                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| 1884         | 2,62         | 76,61                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| 1885         | 2,78         | 81,29                       | 12,00                                                                   | 112,15                |  |
| 1886         | <b>2,4</b> 8 | 72,51                       | <b>12,</b> 00                                                           | 112,15                |  |

mal um wenige Prozent hinaus. Der Detailpreis bagegen hält sich in der Zeit von 1869 bis 1875 um 30,84% of über dem Stande von 1853, benutt aber trotdem die unbedeutende Erhöhung des Engrospreises 1876 zu einem starten Ausschlag. Wenn er sich auch 1877 wieder mit dem Engrospreis senkt und 1878 auf die Theilnahme an dessen Steigerung verzichtet, so ist doch sein Berhältniß zu 1853 bei weitem ungünstiger für das Publikum. Letzteres gilt auch sür 1880, trotdem gegen 1878 beim Detailpreis eine Ermäßigung, beim Engrospreis dagegen eine Erhöhung eingetreten ist. Da letzterer in den solgenden Jahren nur in geringen Grenzen schunkt, ersterer dagegen bis 1886 stadil bleibt, so ist das ungünstige Berhältniß zu 1853, das schon seit 1859 herrscht, dis zum Schluß der betrachteten Periode maßgebend. Die Preisdewegung im Kleinhandel, der überdies von dem Eintritt der Zollfreiheit am 1. Oktober 1870 keine Rotiz nimmt, schließt sich mithin nicht in dem wünschenswerthen Maße an die Bewegung im Großhandel an.

## Rapitel VI. Butfall und Butbomade.

Sebrannter Kalt als Mittel zum Poliren und Schleisen von Metallen u. s. w. wird von Wien aus weithin versandt und unter dem Namen "wiener Putkalt" verlauft. Das Putmittel wird indeß auch anderwärts gut hergestellt und — der Sewohnheit des Publitums entsprechend — ebenfalls als "wiener Putkalt" bezeichnet. In dieser Weise ist die Bezeichnung auch in Anlage I Zisser 26 zu verstehen, wo die Einund Verlaußpreise der Firma X für die Zeit von 1878 bis 1886 ausgeführt sind. Der Bezugsort ist Bahreuth, wo die betressend Waare produzirt wird. Mit diesem Artitel sei hier sosort die in Anlage I Zisser 27 angesührte "Putpomade" besprochen, die von stettiner Produzenten bezogen wird. Das Material über Putpomade erstreckt sich nur auf die Jahre 1883—1886.

Durch das übliche Berfahren erhalten wir jundchft für Pugtalt folgende Uebersicht:

| Jahr         |       |                       | Firma X | f8prei8`ber<br>für 100 kg<br>Buhtalt | Differenz zwifcen Gin-<br>und Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|-------|-----------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
|              | Mt.   | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.     | Verhältniß<br>zu 1878                | Mt.                                         | % bes Eins<br>laufspreises |  |
| 1878         | 30,00 | 100,00                | 80,00   | 100,00                               | 50,00                                       | 166,67                     |  |
| 1879         | 33,42 | 111,40                | 80,00   | 100,00                               | 46,58                                       | 139,38                     |  |
| 1880         | 33,00 | 110,00                | 80,00   | 100,00                               | 47,00                                       | 142,42                     |  |
| 1881         | 27,70 | 92,33                 | 80,00   | 100,00                               | <b>52,3</b> 0                               | 188,81                     |  |
| 1882         | 24,97 | 83,23                 | 80,00   | 100,00                               | 55,03                                       | 220,38                     |  |
| 1883         | 25,00 | 83,33                 | 80,00   | 100,00                               | 55,00                                       | 220,00                     |  |
| 1884         | 22,50 | 75,00                 | 60,00   | 75,00                                | 37,50                                       | 166,37                     |  |
| 1885         | 22,50 | 75,00                 | 60,00   | 75,00                                | 37,50                                       | 166,37                     |  |
| 1886         | 22,50 | 75,∞                  | 60,00   | 75,00                                | 37,50                                       | 166,37                     |  |
| Durchschnitt | 26,84 | -                     | 73,33   | _                                    | 46,49                                       | 173,58                     |  |

Die Berhältnisse find hier sehr einsach. Der Berkausspreis bleibt bis 1883 unverändert, trothem der Großhandelspreis sich ansangs um 10 bis 11 % siber und später um 7,67 bis 16,77 % unter dem Niveau von 1878 besand. 1884 schließt sich der Kleinhandelspreis dem Einkaufspreis an, und beide halten sich bis 1886 um 25 % tieser als 1878.

Rann man bis hierher in ber Hauptsache mit ber Entwicklung zufrieden sein, so wird das Urtheil doch ein wesentlich anderes, sobald man die Tifferenz zwischen Ein- und Berkausspreis ins Auge sast. Dieselbe stellt sich nicht nur in ihrem absoluten Betrage ungewöhnlich hoch, sondern erreicht auch Prozentsätz, die alles andere eher als bescheiden sind. Beträgt

boch ber niedrigste Prozentsat schon 139,38 % und ber hochste gar 220 %, während ber Durchschnitt fich auf 178,58 % beläuft.

Daß sich aus den thatsächlichen Berhältnissen eine Rechtfertigung diefer Prozentsätze herleiten läßt, darf bezweifelt werden. Das Bublikum bezahlt hier eben sein Borurtheil sehr theuer und wird sich dessen vor allem darum nicht bewußt, weil der Bedarf ein sehr geringer ist.

Bei Buppomade liegen die Berhaltniffe folgendermaßen:

| Jahr         | Gintaufspreis für<br>100 Dofen Puppomade |                       |       | fspreis für<br>1 Puppomade | Differenz zwischen Gin-<br>u. Bertaufspreis |                            |  |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| Juye         | Mt.                                      | Verhältniß<br>zu 1883 | Mt.   | Verhältniß<br>zu 1883      | Mt.                                         | % bes Ein-<br>faufspreises |  |
| 1883         | 13,36                                    | 100,00                | 16,00 | 100,00                     | 2,64                                        | 19,76                      |  |
| 1884         | 12,94                                    | 96,86                 | 16,00 | 100,00                     | 3,06                                        | 23,65                      |  |
| 1885         | 11,50                                    | 86,08                 | 16,00 | 100,00                     | 1,50                                        | 39,13                      |  |
| 1886         | 11,50                                    | 86,08                 | 16,00 | 100,00                     | 4,50                                        | 39,13                      |  |
| Durchichnitt | 12,33                                    |                       | 16,00 | _                          | 3,67                                        | 29,76 .                    |  |

Her find die Berhaltniffe bezüglich des Ausschlags wesentlich günstiger. Der Betrag berselben wächst von 19,76 auf 39,13 % des Einkausspreises und stellt sich im Durchschnitt auf 29,76 %. Bei einem Artikel, der nur langsam umgesett wird und bei dem jeder Pfennig Ausschlag für die Dose schon mehrere Prozent des Einkausspreises ausmacht, kann man diesen Satnicht als zu hoch bezeichnen. In der Preisbewegung dagegen stellen sich die Berhältnisse hier ungünstiger dar. Der Kleinhandelspreis bleibt trot des Sinkens der Einkausspreise underandert.

## Kapitel VII. Schuhwichse.

Ueber Schuhwichse liesert nur Anlage I Zisser 38 Material: hier sind die Ein- und Verkausspreise der Firma X für die III. Qualität Wichse, die von stettiner Produzenten bezogen wird, von 1878 bis 1886 angesührt, die solgendes Bild ergeben:

(fiehe Tab. auf S. 216)

Hiernach bleibt zunächst der Berkausspreis unverändert, während der Einkausspreis mit einem Rückschag im Jahre 1882 absahweise sinkt. Erst als letzterer auf dem 1883 erreichten Riveau beharrt, schließt sich der Rleinhandelspreis der sinkenden Tendenz an, geht dabei aber nicht unerheblich noch über das bei den Großhandelspreisen vorhandene Maß der Abschwächung hinaus- und bleibt dann stabil. Dem Publikum ist demnach sein Antheil an der Preisbewegung des Großhandels zwar verspätet, aber desto reichlicher gewährt worden. Zollveränderungen sind seit 1878 nicht eingetreten.

Breife für Bichfe.

| Jahr         | Gintaufspreis für<br>100 Dofen<br>Wichfe (III.) |                      | 100   | spreis für<br>Dojen<br>je (III.) | Differenz zwischen<br>Gin: und Berkaufs:<br>preis |                                          |  |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|              | Mt.                                             | Berhältn.<br>zu 1878 | Mt.   | Berhältn.<br>zu 1878             | Mt.                                               | <sup>0</sup> /o bes Ein=<br>taufspreises |  |
| 1878         | 8 <b>,2</b> 5                                   | 100,00               | 13,00 | 100,00                           | 4,75                                              | 57,58                                    |  |
| 1879         | 8,10                                            | 98,18                | 13,00 | 100,00                           | 4,90                                              | 60,49                                    |  |
| 1880         | 8,10                                            | 98,18                | 13,00 | 100,00                           | 4,90                                              | 60,49                                    |  |
| 1881         | 8,10                                            | 98,18                | 13,00 | 100,00                           | 4,90                                              | 60,49                                    |  |
| 1882         | 8,15                                            | 98,79                | 13,00 | 100,00                           | 4,85                                              | 59,52                                    |  |
| 1883         | 7,10                                            | 86,01                | 13,00 | 100,00                           | 5,90                                              | 83,10                                    |  |
| 1884         | 7,10                                            | 86,01                | 10,00 | 76,92                            | 2,90                                              | 40,85                                    |  |
| 1885         | 7,10                                            | 86,01                | 10,00 | 76,92                            | 2,90                                              | 40,85                                    |  |
| 1886         | 7,10                                            | 86,01                | 10,00 | 76,92                            | 2,90                                              | 40,85                                    |  |
| Turchiconitt | <b>7,6</b> 8                                    | _                    | 12,00 | _                                | 4,32                                              | 56,25                                    |  |

Der Ausschlag ist in seinem absoluten Betrage sehr mäßig, macht aber bei der Billigkeit des Artikels selbst in den Jahren, in denen er am geringsten steht, noch mehr als 40 % des Einkauspreises aus. Freilich ist jeder Psennig Ausschlag schon mehr als 10 % des Einkauspreises. Der Kulminationspunkt liegt im Jahre 1883, mit 83,10 %, ein Sat, der wohl zu hoch ist; denn nahezu 6 Psennig Ausschlag für jede Dose ist eine zu umfangreiche Bertheuerung bei einem Artikel, der im Einkauf franko Lager Alachen nur wenig mehr als 7 Psennig für die Dose kostet.

Der thatsächliche Essett ist freilich sowohl für den Kausmann als auch für den Haushalt sehr geringsügig. Bei der Firma Y wurden in den vielgenannten 10 Tagen des Jahres 1886 an die Buchkunden im ganzen 11 Dosen Wichse verkauft, wozu nicht weniger als 9 Verkaufsoherationen nöthig waren. Rach den Preisen der Firma X würden diese 11 Dosen im Einkauf 0,71 Mark, im Verkauf 1,10 Mark gekostet und deshalb einen Bruttoertrag von 0,39 Mark gehabt haben. Für das ganze Jahr ergiedt das wenig mehr als 14 Mark Ausschlag, der sich auf 400 Buchkunden mit ie etwa  $3^{1/2}$  Viennig vertheilt.

Hur eine so geringe Ersparnis wird niemand fich einen größeren Borrath an Schuhwichse direkt beim Produzenten kausen wollen, zumal der Borrath — weil ausschließlich von Dienstdoten benutt — weit schneller berbraucht werden würbe, als wenn nicht "aus dem Bollen geschöpft" werden kann.

## Rapitel VIII. Terpentinöl.

Terpentinöl wird jur Bereitung bon Lad, jum Berbunnen bon Delfarben, jum Befeitigen bon Fettfleden benutt und findet baber feitens

der einzelnen haushaltungen nur eine beschränkte Abnahme, wenn es auch im gewerblichen Leben eine bedeutende Rolle spielt.

In den Anlagen erscheint es nur mit den Berkausspreisen der Firma ?) in Aachen (Anlage II Ziffer 65) und mit den hamburger Börfenpreisen (Anlage III Ziffer 54) von 1858 an. Die Kleinhandelspreise weisen einige Lüden auf (1857 und 1866).

Die borhandenen Bahlen ergeben folgendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 218)

Rach biefer Bufammenftellung beginnen bie Borfenpreise mit einem Rudgang, ber bis 1856 anbalt. Der Detailpreis nimmt biefe Bewegung erft 1855 auf, ohne indeg in gleichem Umfange ju finten. 1858 zeigen beibe Breife eine Erbobung, um gemeinsam bis 1860 au fallen, wobei wiederum ber Detailpreis juruchaltender hinfichtlich bes Umfanges ber Breisermäßigung ift. 1861 beginnt ber Borfenbreis mit einer Steigerung. bie 1862 mit einem großen Sprung abichließt; ber Borfenpreis gelangt baburch um 91,70 Brozent über bas Niveau von 1853. 1868 folgt bereits ber Rudfchlag, ber in einer fintenden Bewegung bis 1870 mit einer Unterbrechung im Jahre 1869 fortgefest wird. Auch ber Detailpreis ging 1861 und 1862, aber in weit befcheibenerem Dage als ber Borfenpreis, in die Bobe. Er war 1862 erft um 14,29 Brogent bober als 1853. Um bem größeren Fortichritt bes Borfenpreifes nachzutommen, hebt fich der Detailbreis auch noch 1863: er ftellt fich nunmehr um 86,92 Brogent höher als 1853, erreicht alfo noch nicht ben Borfprung, ben ber Borfenpreis bereits 1862 gewonnen batte. Tropbem — wie erwähnt — letterer feit 1863 ftetig fintt, halt ber Detailpreis bas Niveau von 1863 bis 1865 fest und beginnt erft 1867 ben Rudgang, ber in einer breijahrigen Beriobe der Unveranderlichteit (1868 bis 1870) feinen Abschluß findet. Da diefer Rudgang von einem weit boberen Niveau gegenüber 1853 ausging, als ber Engrospreis 1863 bis 1865 einnahm, fo gelangt ber Detailpreis auch am Schluß ber rudlaufigen Bewegung noch nicht auf ben Standpunkt, ben ber Engrospreis im Bergleich ju 1853 erreicht hat. Letterer fleigt 1871 und 1872 und geht bann bis 1875 gurud. Auch ber Detailbreis bebt fich bon feinem boberen Niveau aus, fest aber die Steigerung mit einer Stodung im Jahre 1873 bis 1874 fort. Erft 1875 tragt er ber Bewegung bes Borfenpreifes Rechnung, ohne indeg auch nur annabernd fo tief unter ben Stand von 1853 gu finten, wie biefer.

Trosbem benust er die geringe Steigerung des letteren im Jahre 1876, um abermals zu steigen. Erst 1877 beginnt er das Bestreben, sich über dem Stande von 1853 zu behaupten, abzulegen und geht nun absatweise ununterbrochen dis 1885 herab, trosbem der Börsenpreis den erst 1878 begonnenen Rückgang 1880 dis 1882 durch eine beträchtliche Steigerung unterbricht, um von 1883 an mit einem Rückschag im Jahre 1885 abermals zu sinken.

Diese Bewegung hat das Resultat, daß der Detailpreis 1881 bis 1883 gegenüber dem Niveau von 1853 niedriger steht als der Börsenpreis

Preife für Terpentinol.

| Jahr         |                                         | enpreis für 100 kg<br>ntinöl |                         | ber Firma P in<br>Liter Terpentinöl              |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 2,446        |                                         | Berhältniß                   |                         | Verhältniß                                       |
|              | Mt.                                     | zu 1853                      | Mt.                     | zu 1853                                          |
| 1853         | 99,54                                   | 100,00                       | 110,42                  | 100,00                                           |
| 1854<br>1855 | 86,58<br>68,94                          | 86,98<br>69,26               | 110,42<br>104,96        | 100,00<br>95,06                                  |
| Durchichnitt | 85,02                                   | 100,00                       | 108,60                  | 100,00                                           |
| 1856         | 64.74                                   | 65,04                        | 95,72                   | 86,69                                            |
| 1858         | 78,36                                   | 78,72                        | 98,04                   | 88,79                                            |
| 1859         | 76,98                                   | 77,34                        | 91,16                   | 82,56                                            |
| 1860         | 66,42                                   | 66,73                        | 86,00                   | 77,89                                            |
|              |                                         |                              | <u> </u>                | <del>                                     </del> |
| Durchschnitt | 71,63                                   | 84,25                        | 92,73                   | 85,39                                            |
| 1861         | 97,98                                   | 98,42                        | 99,76                   | 90,35                                            |
| 1862         | 1 <b>8</b> 8,8 <b>2</b>                 | 189,68                       | <b>126,2</b> 0          | 114,29                                           |
| 1863         | 156,12                                  | 156,84                       | <b>206,4</b> 0          | 186,92                                           |
| <b>1864</b>  | 117,36                                  | 117,90                       | 206,40                  | 186,92                                           |
| 1865         | 85 <b>,02</b>                           | 85,41                        | <b>20</b> 6, <b>4</b> 0 | 186,92                                           |
| Durchschnitt | 129,06                                  | 151,80                       | 169,03                  | 155,64                                           |
| 1867         | 61,08                                   | 61,26                        | 103,20                  | 93,46                                            |
| 1868         | 56,64                                   | 56,90                        | 86,00                   | 77,89                                            |
| 1869         | <b>57,9</b> 0                           | 58,19                        | 86,00                   | 77,89                                            |
| 1870         | 54,78                                   | 55,03                        | 86,00                   | 77,89                                            |
| Durchschnitt | 57,60                                   | 67,75                        | 90,30                   | 83,15                                            |
| 1871         | 77 <b>,4</b> 0                          | 77,76                        | <b>103,2</b> 0          | 93,46                                            |
| 187 <b>2</b> | 83,04                                   | 83,42                        | 111,80                  | 101,25                                           |
| 1873         | 69,90                                   | 70,22                        | 111,80                  | 101,25                                           |
| 1874         | 58,08                                   | 58,35                        | 115,24                  | 104,36                                           |
| 1875         | 48,44                                   | 48,66                        | 110,08                  | 99,69                                            |
| Durchschnitt | 67,37                                   | 79,24                        | 110,42                  | 101,68                                           |
| 1876         | 51,10                                   | 51,34                        | 120,40                  | 109,04                                           |
| 1877         | 53,98                                   | 54,22                        | 84,00                   | 76,07                                            |
| 1878         | 48,44                                   | 48,66                        | 84,00                   | 76,07                                            |
| 1879         | <b>46,1</b> 0                           | 46,31                        | 76,00                   | 68,83                                            |
| 1880         | 53,55                                   | 53,80                        | 70,00                   | 63,39                                            |
| Durchschnitt | 50,63                                   | 59,55                        | 86,88                   | 80,00                                            |
| 1881         | 73,31                                   | 73,65                        | 70,00                   | 63,39                                            |
| 1882         | 80,77                                   | 81,14                        | 70,00                   | 63,39                                            |
| 1883         | 66,57                                   | 66,88                        | 70,00                   | 63,39                                            |
| 1884         | 51.19                                   | 51,43                        | 70,00                   | 63,39                                            |
| 1885         | 51,70                                   | 51,94                        | 60,00                   | 54,34                                            |
| Durchjchnitt | 64,71                                   | 76,11                        | 68,00                   | 62,62                                            |
|              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                              |                         |                                                  |

und fich letterem auch 1885 fehr ftart nabert. 1886 entfernt er fich inbeg burch eine Steigerung wieder weiter bon bem gefuntenen Borfenpreis.

Wenngleich hiernach die Grundrichtung die gleiche ift, so ist doch — namentlich in der mittleren Jahren der betrachteten Periode — das Riveau des Detailpreises im Bergleich au 1853 wiederholt um so viel höher, als beim Börsenpreis, daß auch die Durchschnittspreise sich dem Einstuß dieser Thatsache nicht entziehen tönnen. Sie wachsen die 1861/65 nahezu in gleichem Berhältniß, weichen aber später, tropdem sie gleichzeitig zu- undahnehmen, hinsichtlich des Umfanges der Erhöhung bezw. Ermäßigung von einander ab. Das Berhältniß des Detailpreises zu 1853 die 1855 ist die zur vorletzen Periode ungünstiger für das Publikum als das des Börsenpreises. In der letzten Periode sührt dagegen der erwähnte Berzicht auf die Steigerung der Börsenpreise dazu, daß der Berkausspreis sich tieser unter das Riveau von 1853 die 1855 senkt als der Börsenpreise.

Man kann bemnach in der Hauptsache doch mit der Bewegung der Preise im Kleinhandel zufrieden sein, zumal der Eintritt der Zollfreiheit im Jahre 1860 noch in dem gleichen Jahr mit einer Ermäßigung beantwortet wurde. Der Artikel wird in den Büchern der Firma P bis 1876 nach dem Gewicht und erst seit 1877 nach dem Maß angeführt; diese Beränderung wurde nicht zum Anlaß einer Erhöhung, sondern einer Ermäßigung des Preises benutzt, zu der die Bewegung des Börsenpreises

teinen Anlag bot.

Zu erwähnen ist noch, daß 1862 das Terpentilöl im Kleinhandel in Aachen billiger zu haben war als auf der hamburger Börse. Nimmt man das spezissische Sewicht zu 0,86 an, so kosteten 100 Liter Terpentinöl 1862 in Hamburg 164,11 Mk., bei der Firma Y in Aachen nur 126.20 Mark.

Zu einer Berechnung des Aufschlags find die vorhandenen Zahlen nicht geeignet. Es sei nur bemerkt, daß im Durchschnitt aller angesührten Jahre 100 Liter Terpentinöl in Hamburg 64,72 Mt. (= 75,25 Mt. für 100 kg) und bei der Firma P 104,18 Mt. kosteten, bei letzterer also um 39,46 Mark oder etwa 61 Prozent theurer waren.

## Rapitel IX. Ladmus.

Die Verwendung des Ladmus im Haushalt ist gegenwärtig wohl ohne jede Bedeutung. Dies spricht sich schon darin aus, daß seit 1871 in den Büchern der Firma P der Artikel so gut wie ganz verschwindet. Rach Clemens Merks "Waarenlexikon" (3. Auflage, Leipzig bei G. A. Gloedner, 1884) S. 309 sand Ladmus im Haushalt "zum Bläuen der Wäsche und der Kalkweiße wie zum Dekoriren geweißter Lokale 2c." Verwendung, alles Zwede, für die heute andere Mittel gebraucht werden. Der Gesammtkonsum Deutschlands einschließlich der Verwendung in der Chemie und Technik, die gegenwärtig die Hauptrolle spielt, wird in dem genannten Werk auf etwa 1000 kg jährlich geschätzt.

Die frühere Berwendung im Haushalt war ebenfalls eine fehr beschränkte; benn ber Artikel erscheint in ben alteren Labenjournalen ber Firma P in Aachen fehr selten. Die Zahlen, die baraus gewonnen find, finden fich in Anlage II Ziffer 28 und 29 und find sehr lückenhaft. Engrospreise finden fich nach den hamburger Borsennotirungen in Anlage III Ziffer 27.

Das vergleichbare Material ift folgendes:

| Jahr          |               | Börsenpreis<br>kg Ladmus |                | reis d. Firma<br>nus (I.) | N in Nachen für 100 kg Sackmus (II.) |                       |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|               | Mt.           | Verhältniß<br>zu 1853    | Mt.            | Berhältniß<br>zu 1853     | Dit.                                 | Berhältnif<br>zu 1853 |
| 1853          | 47,76         | 100,00                   | 256,80         | 100,00                    | 192,60                               | 100,00                |
| 1854          | <b>52,6</b> 8 | 110,30                   | <b>256,</b> 80 | 100,00                    | 192,60                               | 100,00                |
| 1855          | 48,96         | 102,51                   | 256,80         | 100,00                    | 192,60                               | 100,00                |
| 1856          | 31,62         | 66,21                    | 256,80         | 100,00                    | 192,60                               | 100,00                |
| 1857          | 53,34         | 111,68                   | _              | _                         | 192,60                               | 100,00                |
| 1858          | 62,64         | 131,16                   | 200,00         | 77,88                     | 170,00                               | 88,27                 |
| 1859          | 60,48         | 126,63                   | 200,00         | 77,88                     | 160,00                               | 83,07                 |
| 18 <b>6</b> 0 | 57,18         | 119,72                   | <b>20</b> 0,00 | 77,88                     | 180,00                               | 93,46                 |
| 1861          | 61,44         | 128,64                   | 200,00         | 77,88                     | 162,00                               | 84,11                 |
| 1862          | <b>52,2</b> 8 | 109,46                   | 180,00         | 70,09                     | 160,00                               | 83,07                 |
| 1864          | 44,88         | 93,97                    | 180,00         | 70,09                     |                                      | _                     |
| 1865          | 44,40         | 92,96                    | 180,00         | 70,09                     | 160,00                               | 83,07                 |
| 1867          | 45,42         | 95,10                    | 240,00         | 93,46                     | _                                    | _                     |
| 1871          | 46,86         | 98,12                    | 240,00         | 93,46                     |                                      | _                     |

Die beiben Sorten weichen unter einander wiederholt bezüglich der Richtung der Bewegung ab, zeigen aber beibe eine verhältnißmäßig starke Tendenz zum Sinken. In dieser Beziehung sind sie verschieden von den hamburger Borsenpreisen, die meistens das Niveau von 1853 überschreiten und nur einmal (1856) tieser unter dasselbe sinken als die Detailpreise. Eine nennenswerthe Uebereinstimmung in der Bewegung der Detail- und Engrospreise liegt nicht vor; die Abweichungen sind indeß meist im Interesse des Publikuns. Die Sewichtsveränderung 1858 hat trot des Sleichbleibens des Zolles, der bei dem vorzugsweise aus Holland bezogenen Artikel an sich von Einsluß sein müßte, eine Preiserhöhung nicht zur Folge gehabt. Andererseits ist aber auch der Eintritt der Zollfreiheit 1865 ohne Einsluß auf den Detailpreis geblieben.

Das Gefagte mag genugen, ba ber Artitel, soweit es fich um Haushaltungsbedarf handelt, nur noch ein historisches Interesse bietet.

## III. Gruppe.

## Gegenftande zum Brennen und Beleuchten.

#### Rapitel I. Steinkohlen.

Sehr dürftig ist das Material sür Steinkohlen. Abgesehen von einigen versprengten Rotizen in den Berichten der aachener Handelskammer sinden sich Detailpreise nur in Anlage IV Zisser 16 nach den Rotirungen im Amtsblatt der tgl. Regierung zu Aachen und zwar nur sür die Zeit von 1883 bis 1886. Als Engrospreise sind die hamburger Börsenpreise in Anlage III Zisser 53 sür Steinkohlen und Koles heranzuziehen. Weitere Engrospreise sinden sich bei F. X von Neumann-Spallart, "lebersichten der Weltwirthschaft" Jahrg. 1883 bis 1885 (Stuttgart 1887) S. 327. Diese Preise sind "nach der offiziellen Bewerthung im Königreich Preußen" bezw. seit 1878 im Deutschen Reich berechnet und verstehen sich sür die Tonne am Bergwerk. Endlich seien noch die Engrospreise der "Bereinigungsgeseschlichaft sür Steinkohlenbergdau im Wurmrevier" erwähnt, die den Bedarf an Hausbrandschlen im hiesigen Bezirk zum größten Theile deckt. Diese Preise sinden sich sür die vom 1. Juli dis 30. Juni lausenden Geschäftsjahre der Gesellschaft seit 1861/62 dis 1885/86 in dem Bericht, den der Spezialdirektor der Gesellschaft herr Vergasseson a. Rarl hilt über die Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft aus Anlaß der Feier des 50 jährigen Bestehens derselben im Oftober 1886 ersstattet hat.

In der nachfolgenden Bufammenftellung tonnen nur die Preife

berudfichtigt werben, soweit fie vergleichbar finb.

Da bie fruheren Preise ber Gesellschaft ebenso wie beren verkauste Quantitaten von allgemeinerem Interesse find, so führe ich bieselben unter bem Text ausschhrlich an 1).

| 1) | Jahr    | Durchschnittspreis<br>pro Tonne | Berkauf<br>in Tonnen |  |
|----|---------|---------------------------------|----------------------|--|
|    | 186162  | 7.91                            | _                    |  |
|    | 186263  | 7,93                            | 206  255             |  |
|    | 1863-64 | 7,85                            | 201 452              |  |

Die vergleichbaren Bahlen find folgenbe:

| Jahr | Hamb. Börfenpreis<br>f. 100 kg Steinkohlen<br>und Kokes |                      | leadern am Steamers |                      | Großhanbelspreis b.<br>Bereinigungsgefell-<br>fchaft für 100kg<br>Steinkohlen |                      | Rarkipreiß f. 100 kg<br>Steindohlen i. Nachen<br>nach bem Amtsblatt |                      |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      | Mt.                                                     | Berhältn.<br>zn 1856 | 90t.                | Berhältn.<br>3u 1882 | Mt.                                                                           | Berhältn.<br>zu 1861 | Mt.                                                                 | Berhältn.<br>an 1856 |
| 1856 | 1,80                                                    | 100,00               |                     | _                    | _                                                                             | _                    | 2,10¹)                                                              | 100,00               |
| 1861 | 1,62                                                    | 90,00                | _                   | _                    | 0,79                                                                          | 100,00               | 2,361)                                                              | 112,38               |
| 1866 | 1,68                                                    | 93,33                | _                   |                      | 0,70                                                                          | 16,88                | 2,361)                                                              | 112,38               |
| 1882 | 1,27                                                    | 70,51                | 0,51                | 100,00               | 0,68                                                                          | 86,08                | 1,60                                                                | 76,19                |
| 1883 | 1,27                                                    | 70,51                | 0,53                | 103,92               | 0,69                                                                          | 87,34                | 1,56                                                                | 74,29                |
| 1884 | 1,25                                                    | 69,44                | 0.52                | 101,96               | 0,71                                                                          | 89,87                | 1,50                                                                | 71,43                |
| 1885 | 1,23                                                    | 68,33                | 0,52                | 101,96               | 0,70                                                                          | 88,61                | 1,48                                                                | 70,48                |
| 1886 | 1,20                                                    | 66,67                | <u> </u>            | _                    |                                                                               | _                    | 1,40                                                                | 66,67                |

Die Engrospreise weichen zunächst in der Höhe sehr start ab. Am niedrigsten sind die Preise am Bergwert nach Reumann-Spallart. Ihnen am nächsten tommen die Preise der Bereinigungsgesellschaft im Wurmrevier; die hamburger Preise sind beträchtlich höher. Die Bewegung der Engrospreise ist ebenfalls sehr verschieden. Die Detailpreise zeigen gegen 1861 und 1866 eine stete Berminderung und tommen dadurch den ham-

| Jahr                    | Durchschnittspreis<br>pro Tonne | Verkauf<br>in Tonnen |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| 18 <b>64</b> —65        | 8.11                            | 185 813              |  |  |
| <b>1865—6</b> 6         | 7,73                            | 171 504              |  |  |
| 186667                  | 7,02                            | 159 645              |  |  |
| <b>18676</b> 8          | 7,18                            | <b>154 5</b> 88      |  |  |
| <b>1868—69</b>          | 6,71                            | 161 692              |  |  |
| 1869—70                 | 6,74                            | 182 126              |  |  |
| 1870—71                 | 7 <b>,3</b> 8                   | <b>241</b> 077       |  |  |
| 1871—72                 | 8,30                            | <b>280 682</b>       |  |  |
| 187 <b>2—73</b>         | 9,85                            | 352 961              |  |  |
| 1873—74                 | 11.69                           | 365 940              |  |  |
| 1874—75                 | 10,33                           | 322 742              |  |  |
| <b>1875—76</b>          | 8,83                            | 327 371              |  |  |
| 1876—77                 | 7,74                            | <b>309</b> 085       |  |  |
| 1877—78                 | 6,67                            | 306 997              |  |  |
| 1878—79                 | 6,35                            | <b>359 27</b> 0      |  |  |
| 1879—80                 | 6,37                            | <b>401 18</b> 0      |  |  |
| 188081                  | 6,43                            | <b>3</b> 95 815      |  |  |
| 1881— <b>82</b>         | 6,52                            | 416 615              |  |  |
| <b>1882</b> —8 <b>3</b> | 6,76                            | <b>452</b> 596       |  |  |
| <b>1883</b> —8 <b>4</b> | 6,87                            | <b>444 2</b> 80      |  |  |
| 1884 - 85               | 7,08                            | 452 395              |  |  |
| 188586                  | 7,03                            | <b>4</b> 67 559      |  |  |

<sup>1)</sup> Rach Berichten ber Sanbelstammer zu Nachen.

burger Börsenpreisen am nächsten. 1841 betrug ber Detailpreis nach ben Berichten ber aachener Hanbelstammer 2,36 Mt. und 1846 2,40 Mt. für 100 kg, sobaß für ben Konsum eine bebeutende Berbilligung im Klein-handel eingetreten ist. Seit 1882 ist ber Detailpreis im Jahre 1885 um 7,50 Prozent (1886 um 12,50 Prozent), ber hamburger Preis 1885 um 3,15 Prozent gesunten, während der Preis am Bergwerke nach Neumann-Spallart um 1,96 Prozent und der Preis der Bereinigungsgesesuschaft im Wurmrevier um 2,94 Prozent 1885 höher ist als 1882.

Im Durchschnitt von 1883—1885 ist der Detailpreis in Aachen 1,54 Mt. für 100 kg, dagegen der Börsenpreis in Hamburg 1,26 Mt.; die Differenz des Detailpreises gegen den hamburger Preis ist + 0,28 Mt. oder 22,22 Prozent des letzteren. Der Preis der Vereinigungsgesellschaft ist 1882—1885 im Durchschnitt 0,70 Mt., also um 0,84 Mt. oder 120 Prozent geringer als der Detailpreis. Der Preis am Bergwert endlich ist im Durchschnitt 0,52 Mt., also um 1,02 Mt. oder 196,11 Prozent geringer als der Detailpreis. Am wichtigsten ist hierbei der Abstand gegen den Preis der Bereinigungsgesellschaft, da dieser sür den hiesigen Bezirk naturgemäß eine große Kolle spielt.

Die Magertohlen wiesen bei dieser Gesellschaft nach dem Bericht von Hilt an Selbstlosten 1882 bis 1886 5,05 Mt. pro Tonne auf, während die Selbstlosten der Flaumtohlen sich auf 5,92 Mt. pro Tonne stellten. Auf dem Wege von der Förderungsstätte bis zum Konsum in der Haushaltung erleiden daher die Steinkohlen eine sehr große Bertheuerung, an der allerdings auch die hier bestehende städtische Brennmaterialiensteuer einen gewissen Antheil hat.

Rach bem Amtsblatt ber kgl. Regierung zu Aachen Jahrg. 1874 S. 297 ift ber Steuersatz ber seit 1. Januar 1875 in Kraft getretenen Steuer folgender:

| Für | 1             | Bentner | Steintohlen | unb | Gries | 0,03         | Mt |
|-----|---------------|---------|-------------|-----|-------|--------------|----|
|     | 2<br>3        | *       | ,,          | *   |       | 0,07         | "  |
| *   | ä             | . "     |             | "   | **    | 0,10         | *  |
| *   | <b>4</b><br>5 |         | "           | #   | "     | 0,13         | "  |
| #   |               | •       | *           | *   | "     | 0,17         | *  |
| *   | 6             | *       | •           | **  | **    | 0,20         | "  |
| "   | 7             | "       | *           | *   | n     | 0,23         | "  |
| 'n  | 8             | *       | <i>n</i> .  | "   | ~     | 0,27         | "  |
| *   | 9             | *       | "           | "   | *     | 0,30<br>0,33 | "  |
| "   | 10            | "       | "           | "   | *     | 0,33         | "  |
| *   | 11<br>12      | "       | *           | "   | *     |              | "  |
| "   | 13            | "       | "           | "   | "     | 0,40         | "  |
| "   | 10            |         | "           | *   | *     | 0,43<br>0.47 | M  |
| *   | 15            |         | ri .        | "   | "     | 0,50         | *  |
| "   | 19            |         | "           | "   | n     | 0,00         | ** |

11. f. für 30 Zentner stellt sich die Steuer auf 1 Mt. 30 Zentner entsprechen einer "Karre" Steinkohlen, wie sie hier in überwiegendem Maße als Bezugseinheit erscheint. Man weicht daher nicht allzu weit von der Wahrheit ab, wenn man den Steuer-Bruttoertrag mit 30 multiplizirt und die gewonnene Zahl als den hiefigen Konsum in Zentnern (zu 50 kg)

ansieht. Der Steuerertrag war nach den Berwaltungsberichten ber Stadt

```
1882-83
                brutto:
                         74 510.00 Mt.
                                            netto: 69 375.00 Mt.
  1883—84
                         79 183,00
                                                   73 420,00
                                              .
                                                   74 094,00
  1884---85
                         79 933,00
                                              .
  1885-86
                         81 012.00
                                                   75 118.95
Der Ronfum ftellt fich bemnach auf
```

Hotes, Holglohlen, Brennholz u. f. w. an ber Brennmaterialsteuer betheiligt sind. Rach ben hiefigen Gewohnheiten ist indes die Steintohle das am meisten gebrauchte Brennmaterial, sodas der Fehler in der vorstehenden Konsumberechnung nicht sehr groß sein wird. Dafür spricht auch der Umftand, daß der Konsum an Steintohlen nach der Reichsstatistit nicht viel geringer ist, als nach der vorstehenden Berechnung, nämlich pro Kopf:

1882: 1032 kg 1883: 1089 " 1884: 1106 "

Nach ber obigen Berechnung ist im Durchschitt von 1882/83 bis 1885/86 ber Konsum an Steinkohlen in Nachen pro Kopf gleich 1273 kg ober für ben Haushalt von durchschnittlich 4,6 Personen etwa 5856 kg. Da nun nach dem bisher Erörterten der Detailpreis für Steinkohlen in Nachen im Durchschnitt von 1882 bis 1885 um 0,84 Mt. sür 100 kg höher ist als der Preis der Bereinigungsgesellschaft, so beträgt die Differenz zwischen Engros- und Detailpreis etwa 49,20 Mt. jährlich. 5856 kg entsprechen etwa 3,9 Karren, und da jede Karre 1 Mt. Steuer tostet, so sind von jenen 49,20 Mt. 3,90 Mt. an Steuern abzuziehen; sür den Zwischenhandel verbleiben mithin noch 45,30 Mt., aus denen die Unkosten, das Risito und der Gewinn des Zwischenhandels gedeckt werden müssen.

Da letterer für das angeführte Quantum 41,09 Mf. zu zahlen hatte — immer im Durchschnitt von 1882 — 1885 gerechnet —, so beträgt die Bertheuerung lediglich durch den Zwischenhandel etwa 110,20 Prozent des Preises der Bereinigungsgesellschaft, ein Satz, der sehr hoch genannt werden muß. Durch den Hinzutritt der städtischen Brennmaterialsteuer erhöht sich die Bertheuerung auf etwa 120 Prozent. Daß dieses Resultat ein günstiges Licht auf den hiesigen Kohlenhandel wirst, kann man nicht behaupten.

Man kann nun einwenden, daß der Konsum hier zu hoch berechnet sei; allein dadurch wird die Bertheuerung durch den Zwischenhandel nicht berührt. Man braucht nur auf die Seite 223 angeführten Durchschnittspreise zurückzugehen, um zu erkennen, daß die Bertheuerung durch den Zwischenhandel einen sehr starken Prozentiat beträgt. Einschließlich der Steuer waren nach den dort angegebenen Zahlen die Kohlen im Kleinhandel

zu Aachen um etwa 120 Prozent theurer als bei ber Bereinigungsgesellschaft. Da nun der Steuersatz für 100 kg 7 Pf. beträgt, so macht die Steuer von dem Preise der Bereinigungsgesellschaft (0,70 Mt. für 100 kg) 10 Prozent aus; die Bertheuerung durch den Zwischenhandel stellt sich also auch hier auf 110 Prozent, ein Satz, der sich auch bei der Berechnung an der Hand des Konsums ergeben würde, wenn man mit abgerundeten

Bahlen rechnen wollte.

Ein anderer Einwand ware der, daß weder die Preise der Bereinigungsgesellschaft noch die Preise im Amtsblatt zutreffend sind. Die ersteren tonnen bei der peinlichen Sewissenhaftigkeit, mit welcher der Bericht von hilt gearbeitet ist, ernstlich kaum angegriffen werden; die Preise im Amtsblatt dürsten den Thatsachen ebensalls gerade dei Steinkohlen entsprechen. Der Preis der Karre, der sich nach denselben ergiebt (1886 z. B. 21 Mt.) stimmt mit dem nahezu vollständig überein, den ich selbst nach meinen Kohlenrechnungen durchschnittlich gegeben habe. Selbst wenn der Preis im Amtsblatt um einige Psennige bei 100 kg zu hoch sein sollte, so blieben doch immer noch so viel Prozente Ausschlag übrig, daß der Vorwurseiner übergroßen Vertheuerung dem Kohlenhandel nicht erspart bleiben kann, wenn nicht anderweitige entlastende Momente vorhanden sind.

Man tann ferner betonen, daß ber Rohlenhandel nicht zu den Breifen eintauft, wie fie in dem Bericht von hilt angegeben find, daß er außers bem die Roften des Transports, ber Zufuhr an das haus 2c. zu tragen

hat u. j. j.

Was die Frachten anlangt, so spielen diese allerdings eine gewisse Rolle. Bei einem Streckensatz von 2,2 Pf. für Tonne und km und einer Expeditionsgebühr von 0,60 Mt. auf die Tonne für die ersten 10 km ist die Fracht von Kohlscheid, dem Sitz der Bereinigungsgesellschaft, die Aachen (9 km) etwa 80 Pf. sür die Tonne oder etwa 8 Pf. sür 100 kg oder etwa 11,43 Brozent des Durchschnittspreises für 1882—1885 bei der Bereinigungs-

gefellichaft.

Welchen Antheil die übrigen Beförderungskoften und überhaupt die weiteren Unkoften an der noch verbleibenden Differenz von etwa 99 Prozent haben, entzieht sich meiner Kenntniß; ebensowenig besitze ich Material darüber, welche Preise die Kohlenhändler beim Einkauf zahlen müssen. Unter diesen Umständen kann das Urtheil nur dahin gehen, daß der Kohlenhandel in Nachen, wenn er überhaupt durchschnittlich zu denselben oder annähernd zu denselben Preisen eingekauft hat, wie sie in dem Bericht von Hilt sür die Bereinigungsgesellschaft im Wurmrevier angegeben sind, nach Abzug der Brennmaterialsteuer und Frachtosten einen um etwa 99 Prozent höheren Preis im Durchschnitt der Zeit von 1882 dis 1885 beim Berkauf erzielt hat und daß ein solcher Ausschlag das Maß desjenigen überschreitet, was billiger Weise dem Zwischenbandel zugestanden werden kann.

## Rapitel II. Spiritus.

In Anlage I Ziffer 33 finden fich die Ein- und Bertaufspreise ber Firma X für Spiritus von 90°, ber im Haushalt vorwiegend zum Brennen Sariften XXXVI. – van der Borabt.

benutt wird, seit 1878. Dazu treten als weitere Detailpreise bie Bertaufspreise ber Firma ?) für dieselbe Spiritusart seit 1853 (Anlage II 3iffer 61). In Anlage III Ziffer 51 liegen die hamburger Börsenpreise für Spiritus und Sprit aus Korn und Kartosselln vor.

Bunachft find hier bie Preife ber Firma X zu befprechen, bie folgendes

Bild ergeben:

| Jahr         | Einłaufspreis ber<br>Firma X für 100 l<br>Spiritus (90°) |                       | Berkaufspreis der<br>Firma X für 100 l<br>Spiritus (90°) |                       | Differenz zwischen Gin=<br>und Berkaufspreis |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|              | Mt.                                                      | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                                      | Verhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | % bes Ein<br>taufspreises |
| 1878         | 60,10                                                    | 100,00                | 77,00                                                    | 100,00                | 16,90                                        | 28,12                     |
| 1879         | 63,00                                                    | 104,83                | 76,00                                                    | 98,18                 | 13,00                                        | 20,63                     |
| 1880         | 66,15                                                    | 110,07                | 78,00                                                    | 101,30                | 11,85                                        | 17,91                     |
| 1881         | 63,56                                                    | 105,76                | 76,00                                                    | 98,18                 | 12,44                                        | 19,57                     |
| 188 <b>2</b> | 56,40                                                    | 93,84                 | 70,00                                                    | 90,91                 | 13,60                                        | 24,11                     |
| 1883         | <b>62,2</b> 0                                            | 103,48                | 76,00                                                    | 98,18                 | 13,80                                        | 22,19                     |
| 1884         | 56,30                                                    | 93,68                 | 68,00                                                    | 88,31                 | 11,70                                        | 20,78                     |
| 1885         | 50,37                                                    | 83,81                 | 63,00                                                    | 81,82                 | 12,63                                        | 25,07                     |
| 1886         | 46,75                                                    | 77,79                 | <b>60,0</b> 0                                            | 77,92                 | 13,25                                        | 28,34                     |
| Durchschnitt | 58,31                                                    | _                     | 71,56                                                    | _                     | 13,25                                        | 22,72                     |

Der Ausschlag schwankt hiernach zwischen 17,91 und 28,34 Prozent bes Einkauspreises und stellt sich im Durchschnitt auf 22,72 Prozent, Säte die im Bergleich zu anderen Artiteln nicht allzu hoch sind, aber immerhin doch einer Erklärung bedürfen. Hierbei bietet sich ein Faktor, der einen höheren Ausschlag bedingt, in der Schwindung des Spiritus bei der Ausbewahrung in Fässern dar. Rach einer Rotiz in dem "Abris der chemischen Technologie" von Dr. Chr. Heinzerling 1) S. 249 rechnet man in Deutschland für srische Waare und 6 Monate Lagerzeit 3 dis 4 Prozent Berlust, dei schon gelagerter Waare 2—3 Prozent. Daß ein solcher Berlust auch im Preise Berückschtigung sinden nuß, ist klar. Dazu kommt das Risto, das mit der Ausbewahrung eines so seuergesährlichen Stosses nicht blos sur diesen selbst sondern überhaupt sur das gesammte Lager des Kausmanns verdunden ist. Dieser Umstand bedingt, daß der Antheil des Spiritus an dem Geschäftsristo — abgesehen von allen anderen Momenten — ein verhältnismäßig hober ist.

Was ben Konsum anlangt, so liegen teine zuverläffigen Angaben barüber vor. Julius Wolff berechnet in seinem Wert über "die Branntweinsteuer" (Tübingen 1884) S. 82 ben Berbrauch an absolutem Alfohol auf 9,6 Liter, ben persönlichen Konsum auf 9,25 Liter jährlich. Heinzer-

<sup>1)</sup> Im Erfcheinen begriffen, Berlag von Theodor Fifcher, Raffel und Berlin.

Spiritus.

Ling beziffert a. a. O. S. 252 nach Mulhall (Dictionary of Statistics S. 4211) ben Berbrauch in Deutschland auf 5,98 Liter auf ben Kopf. Mulhall giebt leiber nicht an, ob die Zahlen sich auf absoluten oder mit Wasser verdünnten Altohol beziehen. Die Angabe ist schon aus diesem Grunde nicht zu verwerthen. Die Berechnung von Wolff umfaßt den gesammten Konsum, während hier der Konsum zu Genußzwecken außer Betracht bleiben muß. Greisen wir deshald zurück auf die Ladenjournale der Firma P in Aachen, so sinden wir, daß dei dieser in den bekannten 10 Tagen des Jahres 1886 im ganzen 31½ Liter des in Rede stehenden Spiritus von 90 an die Buchkunden in 19 Berkaussoperationen verkaust sind. Unter Anwendung der Preise der Firma X auf dieses Quantum ergiebt sich ein Bruttogewinn von etwa 4,12 Mt. oder von etwa 150 Mt. auf das Jahr, sodaß jeder der 400 Buchkunden etwa 38 Pf. im Durchschnitt mehr zu zahlen gehabt hat, als der Kaussmann selbst geben mußte.

Diese Belaftung ist gewiß erträglich; fie zeigt — fo wenig die ganze Berechnung auch auf absolute Genauigkeit Anspruch machen kann —, daß der Konsum der betr. Spiritusart eine Ausdehnung hat, die einen hohern

Aufichlag rechtfertigt.

Die Preisbewegung bei der Firma X ift zufriedenstellend. Der Berkaufspreis geht gleichzeitig mit dem Einkaufspreis der Firma auf und ab; nur 1879 liegt eine Abweichung vor, über die sich indes das Publikum nicht beklagen kann, da der Berkaufspreis finkt, während der Einkaufspreis steigt. Das Publikum hat 1886 dieselbe Ermäßigang im Kleinhandel gegen 1878 gehabt, wie die Firma selbst beim Einkauf. Die geringsügige Differenz in den Dezimalstellen ist nur eine Folge der Abrundung, die beim Einzelverkauf nothig ist. In allen srüheren Jahren ist das Berhältniß zu 1878 bei den Berkausspreisen günstiger für das Publikum als bei den Einkaußpreisen.

Für letztere Betrachtung sind auch die anderen Angaben der Anlagen heranzuziehen. Die wenigen Rotizen der Reichkstatistit über Spirituspreise mögen hier übergangen werden; sie gehen mit den hamburger Preisen parallel mit Ausnahme des Jahres 1881, in welchem in Hamburg eine Steigerung, nach der Reichkstatistit dagegen in Berlin, Mannheim und Posen eine Ermäßigung eintritt. Der Bollständigkeit halber sei hier auf die höchsten und niedrigsten Locopreise in Berlin verwiesen, die bei Heinzerling a. a. O. S. 255 und 256 und in Conrads Jahrb. für Nationalokonomie und Statistit, N. F. Bb. 15 S. 9 angeführt sind.

Das Material, das hier zur Besprechung steht, ist folgendes:

(fiehe Tab. auf S. 228)

Die Preise ber Firma X sind meist etwas niedriger als die der Firma P, gehen auch mit diesen nicht genau parallel. Bei der Firma X tritt 1879 und 1881 eine Ermäßigung ein, während bei der Firma P beide Male der Preis stadil bleibt; 1883 geht der Preis bei X in die Höhe, bei V ermäßigt er sich. Im übrigen herrscht dieselbe Richtung mit annähernd gleichem Umsang der am Ende der Periode eintretenden Ermäßigung. Der Durchschnittspreis von 1881 bis 1885 ist gegen 1878 bis

Preife für Spiritus.

| Jahr         | hamburger Börfens<br>preis für 100 kg<br>Spiritus und Sprit<br>(Rorns u. Kartoffels) |                         | Eink.:Preis<br>ber Firma X<br>in Nachen für<br>100 l Spiri,<br>tus (90°) |          | Firma<br>für 1   | Bertaufspreis der<br>Firma P in Aachen<br>für 100 l Spiris<br>tus (90°) |                |                 | Berfaufspreis<br>ber Firma X<br>in Aachen für<br>100 l Spiris<br>tus (90°) |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              | Mt.                                                                                  | Ver <b>h</b> āl<br>1853 | tniß zu<br>1878                                                          | Mt.      | Berh.<br>zu 1878 | Mt.                                                                     | Berhäl<br>1853 | tniß zu<br>1878 | Mt.                                                                        | Berh.<br>zu 1878 |
| 1853         | 55,56                                                                                | 100,00                  |                                                                          | -        |                  | 100,63                                                                  | 100,00         |                 | l —                                                                        | _                |
| 1854         | 76,20                                                                                |                         |                                                                          | -        | _                | 105,00                                                                  |                |                 | l —                                                                        | _                |
| 1855         |                                                                                      | 130,56                  |                                                                          |          |                  |                                                                         | 108,70         |                 |                                                                            | <u> </u>         |
| Durchschnitt | 68,10                                                                                |                         |                                                                          |          |                  | 105,00                                                                  | 100,00         |                 |                                                                            |                  |
| 1856         | 68,88                                                                                |                         |                                                                          | _        | <del>-</del>     | 102,48                                                                  |                | _               | _                                                                          | -                |
| 1857         | 55,92                                                                                | 100,65                  | _                                                                        |          | ÷                | 90,13                                                                   | 89,57          |                 | _                                                                          | -                |
| 1858<br>1859 | 36,60                                                                                | 65,87                   | _                                                                        | I —      | _                | 70,00                                                                   |                |                 | _                                                                          |                  |
| 1860         | 40,86<br>48,18                                                                       |                         |                                                                          |          |                  | 70,00<br>77,00                                                          | 2.0            |                 |                                                                            | _                |
|              |                                                                                      | 1                       |                                                                          |          |                  |                                                                         |                |                 |                                                                            |                  |
| Durchschnitt | 50,09                                                                                |                         |                                                                          |          |                  | 81,92                                                                   |                |                 |                                                                            |                  |
| 1861         | <b>52,86</b>                                                                         |                         | . –                                                                      |          | _                | 87,50                                                                   | 86,95          |                 |                                                                            | _                |
| 1862         | 45,90                                                                                | 82,61                   | _                                                                        |          |                  | 87,50                                                                   | 86,95          |                 |                                                                            |                  |
| 1863<br>1864 | 40,74<br>40,80                                                                       | 1                       |                                                                          | _        |                  | 78,75<br>78,75                                                          | 78,26<br>78,26 | _               |                                                                            | _                |
| 1865         | 36,84                                                                                | 73,43<br>66,31          |                                                                          |          | _                | 70,00                                                                   |                | _               | _                                                                          | _                |
| Durchschnitt | 43,43                                                                                | 1 4                     |                                                                          |          |                  | 80,50                                                                   | 76,67          |                 |                                                                            |                  |
| 1866         | 37,50                                                                                | 67,49                   |                                                                          |          | _                | 70,00                                                                   | 69,56          |                 |                                                                            |                  |
| 1867         | 49,32                                                                                |                         | _                                                                        | l —      | _                | 76,56                                                                   | 76,09          | -               | _                                                                          | _                |
| 1868         | 50,70                                                                                |                         |                                                                          | _        | -                | 85,31                                                                   | 84,78          |                 | _                                                                          | _                |
| 1869         | 46,80                                                                                |                         |                                                                          | -        | _                | 78,75                                                                   | 78,26          |                 | _                                                                          |                  |
| 1870         | 40,86                                                                                | 73,54                   |                                                                          |          |                  | 83,13                                                                   | 82,61          |                 |                                                                            |                  |
| Durchichnitt | 45,04                                                                                | <u>'</u>                |                                                                          | _        | _                | 78,75                                                                   | 75,∞           |                 |                                                                            |                  |
| 1871         | 44,64                                                                                | 80,35                   |                                                                          | _        | -                | 87,50                                                                   | _ ,,,,         | _               |                                                                            | _                |
| 1872         | 47,82                                                                                |                         | _                                                                        | _        |                  | 90,00                                                                   |                |                 | _                                                                          | _                |
| 1873         | 48,16                                                                                | 86,68                   |                                                                          | <u> </u> | _                | 90,00                                                                   | 89,44          |                 | _                                                                          |                  |
| 1874<br>1875 | 48,28<br>37,54                                                                       | 86,90                   |                                                                          | _        | _                | 92,50<br>82,50                                                          | 91,92          |                 | _                                                                          |                  |
| Durchichnitt | 45,29                                                                                | <u> </u>                |                                                                          |          |                  | 88,50                                                                   | 81,98<br>84,29 |                 |                                                                            |                  |
| 1876         | 36,04                                                                                |                         |                                                                          |          |                  | 80,00                                                                   |                |                 |                                                                            |                  |
| 1877         | 39,70                                                                                |                         |                                                                          | _        | _                | 80, <b>0</b> 0                                                          | 79,51          |                 | _                                                                          | _                |
| 1878         | 40.98                                                                                | 71,45<br>73,76          | 100,00                                                                   | 60 10    | 100,00           |                                                                         | 79,51<br>79,51 | 100,00          | 77,00                                                                      | 100,00           |
| 1879         | 41,80                                                                                |                         | 102,00                                                                   |          |                  |                                                                         | 79,51          | 100,00          |                                                                            | 98,18            |
| 1880         | 47,74                                                                                | 85,92                   | 116,50                                                                   | 66,15    | 110,07           | 84,00                                                                   |                | -               |                                                                            | 101,30           |
| Durchichnitt | 41,25                                                                                | 60,57                   |                                                                          |          |                  | 80,80                                                                   |                | 100,00          |                                                                            | 100,00           |
| 1881         | 48,73                                                                                | 87,71                   | 118,91                                                                   | 63,56    | 105,76           | 84,00                                                                   | 83,47          | 105,00          | 76,00                                                                      | 98,18            |
| 188 <b>2</b> | 40,64                                                                                | 73,15                   |                                                                          | 56,40    | 93,84            |                                                                         | 76,03          | 95,63           |                                                                            | 90,91            |
| 1883         | <b>43,0</b> 8                                                                        | 77,54                   | 105,12                                                                   | 62,20    | 103,48           | 74,00                                                                   | 73,55          | 92,50           | 76,00                                                                      | 98,18            |
| 1884         | 38,99                                                                                | 70,18                   | 95,14                                                                    | 56,30    | 93,68            | 71,00                                                                   | 70,57          | 88,75           | 68,00                                                                      | 88,31            |
| 1885         | 34,44                                                                                | 61,99                   | 84,04                                                                    | 50,37    | 83,81            | 66,00                                                                   | 65,59          | 82,50           | 63,00                                                                      | 81,82            |
| Durchschnitt | 41,18                                                                                |                         |                                                                          | 57,77    | 91,58            | 74,30                                                                   | 70,76          | 91,36           |                                                                            | 91,69            |
| 1886         | 24,95                                                                                | 44,76                   | 60,88                                                                    | 46,75    | 77,79            | 65,00                                                                   | 64,59          | 81,25           | 60,00                                                                      | 77,92            |

Spiritus. 229

1880 bei beiben Detailpreisen um  $8^{1/2}$  Prozent gesunken. Beibe flimmen hierin mit dem Einkaufspreis der Firma X überein, während in Hamburg die Senkung langsamer erfolgt und im Durchschnitt nur 5,36 Prozent beträgt. Die beiden Engrospreisreihen, bei denen wir nunmehr angelangt sind, gehen gleichmäßig auf und nieder, wobei in Hamburg die Steigerung stärker, die Senkung aber beschener ist als in Aachen. Rur 1881 zeigt der hamburger Preis eine entgegengesetzte Bewegung, da er in die Höhe geht, während in Aachen eine Ermäßigung eintritt. Nach dem Gesagten ist seit 1878 allenthalben die Bewegung in der Hauptsache eine gleichartige, da die Abweichungen, die oben erwähnt sind, nicht ins Sewicht fallen.

Fur die Zeit bor 1878 ift die Bewegung folgendermaßen geftaltet: Die Borfenpreife fcnellen 1854 um 37,15 Brogent in die Bobe und finten barnach bis 1858, in welchem Jahre fie 34,13 Brozent tiefer Die Detailpreife beginnen ebenfalls mit einer Steigeftanben als 1853. rung und endigen dieselbe erft 1855 mit einem Blus von 8.70 Prozent gegen 1853. 1856 fcbliegen fie fich bem Rudgang ber Engrospreife an und fteben 1858 um 30,44 Prozent tiefer als 1853. Che fie Beit finden, eben fo tief wie ber Borfenpreis unter bas Riveau von 1853 herabzugeben, beginnt letterer ichon eine Steigerung, Die bis 1861 anhalt, bom Detailpreis aber wiederum ein Jahr fpater, 1860, aufgenommen wird, ohne ben gleichen Umfang ju erreichen. Der Borfenbreis tritt bereits 1862 wieber in eine rudlaufige Bewegung ein, Die er mit einem unbedeutenden Rudichlag im Jahre 1864 bis 1865 fortfest. Der Abftand von 1853 ftellt fich 1865 auf 33,69 Prozent. Der Detailpreis hatte bisher immer um 1 Jahr nachgebintt und tann fich auch biesmal erft 1863 ju bem Preisrudgang entichließen, nachbem er 1862 ftabil geblieben mar. Er geht nun bis 1865 berab; bie Erbobung bei ben Engrospreifen im Jahre 1864 findet in einer Stodung beim Detailpreis ihren Ausbruck. 1865 ift ber Detailpreis um 30,44 Prozeut tiefer als 1853, wird aber durch die inzwischen (1866) eingetretene Steigerung des Engrospreifes verhindert, weiter ju finten. Er bleibt baber 1866 ftabil und geht bann bis 1868 mit ben Borfenpreisen in die Sobe, um 1869 mit ihnen zu finten; er fleht hierbei fortwährend tiefer unter bem Niveau von 1853 als ber Borfenbreis. Der Borfenbreis fintt 1870 noch weiter, um bann bis 1874 gu fteigen. Diesmal eilt ber Detailpreis ber Firma ?) ein Jahr voraus: er beginnt icon 1870 mit ber Steigerung, Die er mit bem Borfenpreis aufammen 1874 beenbet. Auf biefe Beife bat ber Detailbreis fich wieber dem Stande von 1853 mehr genabert als ber Borfenpreis und bies Berbaltnig bleibt bann bis 1879 besteben, um 1882 und 1885 nochmals aufautreten. 1875 und 1876 zeigen beibe Breife eine Abichwächung. 1877 beginnt der Borfenpreis eine Steigerung, die bis 1881 anhalt; der Preis der Firma P bleibt bis 1879 ftabil, um fich erft 1880 ber fteigenben Richtung anzuschließen.

Rehmen wir alles, was über die Bewegung der Preise seit 1878 und vor 1878 gesagt ift, zusammen, so ist das Ergebniß für den Detailpreis günstig. Er hintt zwar gewöhnlich nach, macht aber doch im ganzen dieselben Wand-lungen durch wie der Börsenpreis und läßt die Ermäßigung des letzteren

230 Spiritus.

bisweilen nur wenig verkurzt, öfter aber mehr als vollständig dem Publi-

tum zutheil werben.

Die Durchschnittsbreise geben in gleicher Richtung, nur 1866/70 liegt eine Abweichung bor, indem ber Detailpreis noch weiter fintt, mahrend ber Engrospreis fleigt. Die ftarte Steigerung, Die bei letterem 1854 und 1855 gegenüber 1853 vorliegt und die beim Detailpreis bei weitem nicht erreicht wurde, bedingt es, daß das Niveau der erften Beriode beim Engrospreis verhaltnigmäßig bober liegt als beim Detailpreis. Diefer 11mftand hat jur Folge, bag die burchschnittlichen Detailbreife im Bergleich au 1853/55 fich weniger tief halten als die Borfenpreise; nach bem Befagten tann hierin jeboch nichts Anftogiges gefunden werden. — Mit bem Eintritt bes Litermaßes fallt 1872 eine Erhöhung bes Detailpreifes gufammen, die indeg burch bas Anwachsen bes Borfenpreises gerechtfertigt ift. Mit ber Bollermäßigung bon 48 auf 36 Mt. für 100 kg, Die feit 1. April 1865 in Rraft trat, trifft eine Breisermäßigung gufammen, mit ber Wiederherstellung bes alten Bollfages (feit 1. Januar 1880, Gefes vom 15. Juli 1879) eine Preiserhöhung; bagegen hat die am 1. Juli 1885 eingetretene weitere Bollerhobung einen unmittelbar ertennbaren Ginfluß auf die Bertaufspreife nicht ausgeubt.

Die Maischraumsteuer erlitt in der in Betracht gezogenen Zeit zweimal eine Erhöhung. Durch das preußische Geset vom 19. August 1854 wurde die Maischraumsteuer für 20 Quart (22,9 Liter) Maischraum für landwirthschaftliche Brennereien von 1 Sgr. 8 Ps. auf 2 Sgr. 3 Ps. und sür die übrigen von 2 Sgr. auf  $2^{1/2}$  Sgr. erhöht. Diese erhöhten Säte traten am 1. August 1854 in Araft und blieden bis 31. Juli 1855 in Geltung. Bom 1. August 1855 an betrug die Maischraumsteuer sür landwirthschaftliche Brennereien  $2^{1/2}$  Sgr. und sür andere Brennereien 3 Sgr. In beiden Jahren zeigt der Detailpreiß eine freilich nicht sehr bedeutende Erhöhung. Die Steuererhöhung betrug 1854 25 Prozent und 1855 50 Prozent des Sates, der seit 1839 bis 1854 für die nicht landwirthschaftlichen Brennereien erhoben wurde. Die Erhöhung des Detailpreise macht dagegen nur 4,34 bezw. 8,70 Prozent gegen 1853 aus.

Das Berhalten bes Rleinhandels gegenüber ben Beranderungen im Maß-, Steuer- und Zollipstem tann baber ben guten Gindruck ber Preisbewegung nicht verwischen.

### Rapitel III. Lichte.

Bon ben verschiedenen Kerzenarten, die gegenwärtig in Gebrauch find, ift nur die Paraffinkerze in den Anlagen vertreten, und zwar mit den Ginund Berkaufspreisen der Firma X in Aachen seit 1878 bis 1886 (Anlage I Ziff. 23). Die Preise ergeben folgendes Bilb:

(siehe Tab. auf S. 281)
Jedes Padet erleidet hiernach eine Bertheuerung von 6,6 bis zu
15,78 Pf., deren Durchschnitt sich auf 10,04 Pf. stellt. Bon 1879 bis
1882 ist der Aufschlag absolut wie relativ beträchtlich gestiegen, allerbings ohne für das Publikum eine Preißerhöhung zur Folge zu haben.

Preife für Rergen.

| Jahr         | Einkaufspreis für 100<br>Packete Paraffinkerzen |                       | Bertaufspreis für 100<br>Pacete Paraffinterzen |                       | Differeng zwifchen Gin-<br>und Bertaufspreis |                            |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>0-4</b> - | Wit.                                            | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                            | Berhältniß<br>zu 1878 | Mt.                                          | % bes Ein-<br>taufspreises |
| 1878         | 45,34                                           | 100,00                | 52,00                                          | 100,00                | 6,66                                         | 14,69                      |
| 1879         | 45,40                                           | 100,13                | 52,00                                          | 100,00                | 6,60                                         | 14,54                      |
| 1880         | 43,70                                           | 96,38                 | 52,00                                          | 100,00                | 8,30                                         | 18,99                      |
| 1881         | 37,50                                           | 82,71                 | 52,00                                          | 100,00                | 14,50                                        | 38,67                      |
| 1882         | 36,22                                           | 79,89                 | 52,00                                          | 100,00                | 15,78                                        | 43,57                      |
| 1883         | 40,29                                           | 88,86                 | 52,00                                          | 100,00                | 11,71                                        | 29,06                      |
| 1884         | 41,89                                           | 91,29                 | 50,00                                          | 96,15                 | 8,61                                         | 20,82                      |
| 1885         | 39,75                                           | 87,67                 | 48,00                                          | 92,31                 | 8 <b>,2</b> 5                                | 20,75                      |
| 1886         | 33,03                                           | 72,85                 | 43,00                                          | 82,69                 | 9,97                                         | 30,18                      |
| urchschnitt  | 40,29                                           | -                     | 50,83                                          | -                     | 10,04                                        | 24,92                      |

Der Aufschlag macht 1882 einen so hohen Prozentsat aus, daß er als gerechtsertigt wohl kaum bezeichnet werden kann. Auch 1881, 1883 und 1886 sind die Prozentsätze sehr hoch, während sie in den anderen Jahren, namentlich im Beginn der Periode, bei der Billigkeit des Artikels nicht als unangemessen angesehen werden können. Ihnen ist es zu danken, wenn der Durchschnitt nur 24,92 Prozent ausmacht, in welchem Ausschlag zwar eine recht beträchtliche, aber nach den bisherigen Erörterungen doch nicht übermäßige Bertheuerung liegt.

Die starke Steigerung des Ausschlags bis 1882 hängt auf das engste zusammen damit, daß der Rleinhandel sich nicht entschließen konnte, die nach 1879 eingetretene Verringerung des Einkausspreises in den Verkausspreisen zum Ausdruck zu bringen. 1879 und 1883 werden die Preiserhöhungen beim Einkauf, von denen die erste den Preis nur um 0,13 Prozent über den Stand von 1878 hebt, die letztere ihn aber noch um 11,14 tieser stehen läßt als 1878, ebenfalls im Rleinhandel unberückssichtigt gelassen. Doch kann dieser Umstand nicht die Thatsache auswiegen, daß dem Publikum an der Preisermäßigung im Großhandel bis 1882 gar tein Antheil gewährt worden ist. Erst 1884 bequemt sich der Rleinhandelspreis dazu, dem tieseren Preisstande Rechnung zu tragen, um dann bis 1886 mit dem Einkaußpreis zu sinken. Warum die Ermäßigung des Kleinhandels gerade in einem Jahr anhebt, in dem der schon 1883 gestiegene Einkaußpreis sich noch weiter hebt, läßt sich aus dem vorhandenen Maeterial nicht erklären.

Durch das verspätete Eingehen auf die rückläufige Bewegung der Großhandelspreise erklärt es sich, daß 1886 der Kleinhandelspreis noch lange nicht so tief unter dem Riveau von 1878 steht, wie der Großhandelspreis. Den vollen Antheil an der Preisermäßigung im Großhandel hat das Bublisum 1886 deshalb noch nicht erhalten.

Die Zollerhöhungen 1879 (von 9 auf 15 Mt. für 100 kg) und 1885 (von 15 auf 18 Mt. für 100 kg) haben auf den Ateinhandelspreis teinen Einfluß ausüben tonnen. Die Paraffinterzen werden aus der Provinz Sachsen bezogen, wo die zur Gewinnung des Paraffins geeignete Brauntohle allein zu finden ist und wo deshalb auch die Fabritation der Paraffinterzen sich tonzentrirt hat.

### Rapitel IV. Betroleum.

Das hierorts gebrauchte Petroleum ist wohl ausschließlich ameritanischen Ursprungs. Die Preise, die darüber zu Gebote stehen, sind für den Kleinhandel in Anlage II Ziss. 43 nach den Ladenbüchern der Firma V von 1863 dis 1886, für den Großhandel in Anlage III Ziss. 34 nach den hamburger Börsennotirungen seit 1861 ausgeführt. Die vergleichbaren Zahlen sind folgende:

| Jahr         |               | Börsenpreis für<br>Petroleum |               | der Firma Y<br>1001Petroleum |  |
|--------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| 2009         | Mt.           | Berhältniß zu<br>1863        | Mt.           | Berhältniß zu<br>1863        |  |
| 1863         | 54.18         | 100,00                       | 65,63         | 100,00                       |  |
| 1864         | 53,40         | 98,56                        | 61,25         | 93,33                        |  |
| 1865         | 74,52         | 137,54                       | 67,38         | 102,67                       |  |
| Durchichnitt | 60,70         | 100,00                       | 64,75         | 100,00                       |  |
| 1866         | 54,48         | 100,55                       | 50,75         | 77,33                        |  |
| 1867         | 38,70         | 71,43                        | 41,18         | 62,67                        |  |
| <b>186</b> 8 | 37,50         | 69,21                        | 36,75         | 56,00                        |  |
| 1869         | 39,84         | 73,53                        | 46,88         | 71,43                        |  |
| 1870         | 40,02         | 73,87                        | <b>46,</b> 88 | 71,43                        |  |
| Lurchichnitt | 42,11         | 69,37                        | 44,48         | 68,70                        |  |
| 1871         | 37,22         | 68,70                        | 41,13         | 62,67                        |  |
| 187 <b>2</b> | 38,56         | 70,99                        | 44,00         | 67,04                        |  |
| 187 <b>3</b> | <b>30,2</b> 8 | 55,89                        | 35,00         | 53,33                        |  |
| 1874         | 23,26         | 42,93                        | 24,00         | 36,57                        |  |
| 1875         | 22,44         | 41,42                        | 22,00         | 33,52                        |  |
| Durchschnitt | 30,35         | 50,00                        | 33,23         | 51,32                        |  |
| 1876         | 35,68         | 65,85                        | 36,00         | 54,85                        |  |
| 1877 ·       | <b>26,3</b> 8 | 48,69                        | 29,00         | 44,19                        |  |
| 1878         | 21,54         | 39,76                        | <b>22,</b> 00 | 33,52                        |  |
| 1879         | 18,04         | 33,30                        | 20,00         | 30,47                        |  |
| 1880         | 19,05         | 35,16                        | <b>22,0</b> 0 | 33,52                        |  |
| Durchschnitt | 24,14         | 39,77                        | 25,80         | 38,24                        |  |
| 1881         | 16,77         | 30,95                        | 21,00         | 32,00                        |  |
| 188 <b>2</b> | 15,33         | 28,29                        | 20,00         | 30,47                        |  |
| 1883         | 15,61         | 28,81                        | 20,00         | 30,47                        |  |
| 1884         | 15,44         | 28,31                        | 21,00         | 32,00                        |  |
| 1885         | 14,81         | 27,33                        | 20,33         | 30,98                        |  |
| Durchschnitt | 15,59         | 25,68                        | 20,47         | 31,61                        |  |
| 1886         | 13.01         | 24,01                        | 20,25         | 30,85                        |  |

Hierzu ist zu bemerken, daß im Jahrgang 1884 ber "Tabellarischen Uebersichten von Hamburgs Handel und Schissahrt" für 1884 und 1883 ein höherer Preis (1883: 16,85 Mt., 1884: 16,59 Mt.) angegeben ist als im Jahrgang 1885. In vorstehender luebersicht ist der Preis nach dem Rabraang 1885 ausgenommen.

Für ben Petroleumhandel spielt die Petroleumborse in Bremen eine erhebliche Rolle, so daß es interessant ware, die dortigen Preise mit heranzuziehen. In den von der handelstammer zu Bremen herausgegebenen statistischen Mittheilungen betreffend Bremens handel und Schissahrt habe ich nur für 1880 bis 1886 Preisangaben gesunden, die hier wiedergegeben werden mögen.

Darnach tofteten 100 kg (standard white, ameritanisch, netto, intl.

Bebinde, lieferbar in Bremerhafen, Biel 4 Monate):

 1880
 : 17,16
 Mt.
 1884
 : 15,24
 Mt.

 1881
 : 15,80
 ...
 1885
 : 14,55
 ...

 1882
 : 14,34
 ...
 1886
 : 13,11
 ...

 1883
 : 15,48
 ...

Diefe Angaben ftimmen in ber Bewegung mit den entsprechenden

hamburger Preifen überein, weichen aber in der Bobe etwas ab.

Bergleicht man die Bewegung ber Preise in der borftebenden Tabelle, fo ertennt man fojort, wie die Breife fo volltommen Sand in Sand geben, bag man es nicht beffer wunschen tann. Rur brei Dal ift eine Abweichung vorhanden. 1870 und 1888 verzichtet der Rleinhandel auf bie geringe Erhöhung, die der Großbandelspreiß aufweift. Die Erhöhuna von 1883 wird indeß 1884 nachgeholt. Dabei ift bis 1880 der Rleinhandelspreis im Bergleich ju 1863 ftets niedriger als der Groffandelspreis. 1880 halt er fich um ein geringes bober, jo daß 1886 der Abfall gegen 1863 beim Rleinhandelspreis 69,15 Prozent, beim Borfenpreis 75,99 Progent betragt. Die Differeng erflart fich burch ben 1879 eingeführten Boll und wird durch die por 1881 porhandenen Berhältniffe fo vollständig aufgewogen, baß es nicht ju viel gefagt ift, wenn man behauptet, bem Bublitum fei ber fculbige Antheil an ber Berbilligung im Großhandel in ausreichendem Dage burch ben Rleinhandel gemahrt worden. Die Durchschnittspreise bestätigen bas, obwohl in Folge ber ftarten Breiserhöhung 1865 bie Berhaltniggiffern ber Borfenpreife noch gunftiger fein follten als beim Rleinhandel.

Die Ginführung bes Litermaßes fällt 1872 mit einer Preiserhöhung zusammen, von der ein Theil jedoch auf Rechnung der Steigerung der

Großbandelspreife ju fegen ift.

Daß die Aufhebung der Zollfreiheit durch den Tarif von 1879 sowohl im Groß- als auch im Rleinhandel 1880 eine Erhöhung nach sich zog, ift nicht aussällig; nachhaltig war die Erhöhung nicht. Der seit 1. Rovember 1885 troß des Widerspruchs der Interessenvertretungen des Handels eingesührte Petroleumsagoll, nach welchem die Petroleumsässer als "angesstrichene Böttcherwaaren" zu verzollen sind, der Zoll aber bei der Aussuhr der Fässer zurückvergütet wird, hat dis jest einen erkennbaren Einsluß auf die Kleinhandelspreise nicht ausgeübt, troß der vielsachen Belästigungen, die sur Geschäftswelt dadurch entstehen.

Um die Differenz zwischen bem hamburger und bem aachener Preise zu erkennen, ist der erftere auf Liter umzurechnen, wobei 100 1 = 80 kg

ju fegen find.

Außerdem ist seit 15. Juli 1879 der Zoll von 6 Mt. für 100 kg dem hamburger Preise zuzuschlagen. Da mir Monatsnotirungen für 1879 nicht vorliegen und eine genauere Angade über die Einwirkung des Zolles im Jahre 1879 deshalb nicht gemacht werden kanu, so lasse ich den Zuschlag von 6 Mt. erst seit 1880 eintreten.

Auf biefe Beife ergiebt fich Folgenbes:

| Jahr                        | Hamburger<br>Börfenbreis<br>für 100 l (jeit<br>1880 infl.<br>6 Mf. Zoll für<br>100 kg) | in Aachen für  | Differenzin                 |                          |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|                             | भार.                                                                                   | Mt.            | Mt.                         | o/o des hamb.<br>Preises |  |
| 1863                        | 43,34                                                                                  | 65,63          | 22,29                       | 51,43                    |  |
| 1864                        | 42,72                                                                                  | 61,25          | 18,53                       | 43,38                    |  |
| <b>1865</b>                 | 59,62                                                                                  | 67,38          | 7,76                        | 13,02                    |  |
| Durchichnitt                | 48,56                                                                                  | 64,75          | 16,19                       | 33,36                    |  |
| 1866                        | 43,58                                                                                  | 50,75          | 7,17                        | 16,45                    |  |
| 1867                        | 30,96                                                                                  | 41.13          | 10,17                       | 32,85                    |  |
| <b>186</b> 8                | 30,00                                                                                  | 36,75          | 6,75                        | 22,50                    |  |
| 1869                        | 31,87                                                                                  | 46,88          | 15,01                       | 47,10                    |  |
| 1870                        | 32,02                                                                                  | 46,88          | 14,86                       | 46,41                    |  |
| Durchschnitt                | 33,69                                                                                  | 44,48          | 10,79                       | 33,01                    |  |
| 1871                        | 29,78                                                                                  | 41,13          | 11,35                       | 38,11                    |  |
| 1872                        | 30,85                                                                                  | 44,00          | 13,15                       | 42,63                    |  |
| 1873                        | 24,22                                                                                  | 35,00          | 10,78                       | 44,51                    |  |
| 1874<br>1875                | 18,61                                                                                  | 24,00          | 5,39                        | 28,96                    |  |
|                             | 17,95                                                                                  | 22,00          | <del>4,05</del>             | 22,57                    |  |
| Durchschnitt                | 24,28                                                                                  | 33,23          | 8,95                        | 36,86                    |  |
| 1876                        | 28,54                                                                                  | 36,00          | 7,46                        | 26,14                    |  |
| 1877                        | 21,10                                                                                  | 29,00          | 7,90                        | 37,44                    |  |
| 1878<br>187 <b>9</b>        | 17,23<br>14,43                                                                         | 22,00<br>20,00 | 4,77<br>5, <b>5</b> 7       | 27,68                    |  |
| 1880                        | 20.04                                                                                  | 20,00<br>22,00 | 1,96                        | 38,60<br>9,78            |  |
| Durchichnitt                | 20,27                                                                                  | 25,80          | <del></del>                 | 27,28                    |  |
| 1881                        | 18.22                                                                                  |                | 5,53                        |                          |  |
| 1882                        | 17.06                                                                                  | 21,00<br>20,00 | <b>2,7</b> 8<br><b>2,94</b> | 15,26                    |  |
| 1883                        | 17,29                                                                                  | 20,00          | 2,71                        | 17,23                    |  |
| 1884                        | 17,15                                                                                  | 21,00          | 3,85                        | 22,45                    |  |
| 1885                        | 16,65                                                                                  | 20,33          | <b>3,6</b> 8                | 22,10                    |  |
| Durchichnitt                | 17,27                                                                                  | 20,47          | 3,20                        | 18,53                    |  |
| 1886                        | 15,21 1)                                                                               | 20,25 2)       | 5,048)                      | 33,14                    |  |
| Durchschnitt<br>von 1863—85 | 07.10                                                                                  | 35,40          | 8,30                        | 30,63                    |  |

<sup>1)</sup> 1878-86=17,03 Mt. 2) 1878-86=20,73 Mt. 3) 1878-86=3,70 Mt. ober 21,73 %.

hiernach ift ber Aufschlag - um biefen furgeren Ausbrud bier anguwenden - außerordentlich fnapp geworben gegen ben Beginn unferer Bahlenreihen. 1863 nahm ber Raufmann für jedes Liter etwa 22 Bf. mehr als ber Borfenpreis in Samburg betrug, im letten Jahrfunft nur noch 2.71 bis 3,85 Bf. ober im Durchschnitt 3,2 Bf. Dit Diefem geringfliaigen Betrag ift nicht nur ber Antheil ber laufenben Untoften und bas betrachtliche Rifito ber Aufbewahrung u. f. w., fondern auch die Fracht bis Machen mit allen ihren Rebentoften wie Berficherungsgebühren u. f. w. au beftreiten, fo daß ber eigentliche Rugen ein febr unbedeutender wird.

Bei ber Billigfeit bes Artifels machen bie wenigen Biennige Auffclag einen großen Prozentfat aus. In ben letten Jahren nach ber Rolltarifreform fowantt zwar ber Brozentfat nur zwischen 9,78 und 22,45 Brozent, bewegt fich also in Grenzen, Die nach bem bisberigen Sange unferer Untersuchung nicht ju boch genannt werden tonnen, und auch bei ben fruberen Jahren tommen wiederholt febr makige Brozentfake bor: boch balt fich im übrigen ber prozentuale Aufschlag meift febr boch.

Gipfelbuntt fallt in bas Rahr 1863 mit 51.43 Brozent.

Die Durchschnittsziffern zeigen eine ftanbige Abnahme bes absoluten Aufschlags. Der Brozentsat unterbricht bei ben Durchschnittsziffern einmal

bie fonft ertennbare regelmäßige Abichmächung.

Es burite von Intereffe fein, ju feben, welche Belaftung fur ben eingelnen Saushalt eintritt, immer mit ber Maggabe, daß ber hamburger Borfenpreis, nicht ber eigentliche Gintaufspreis ber Firma ?) franto Lager

Nachen, als Ausgangspunft genommen wird.

Für Aachen liegt eine Ronsumberechnung nicht vor. Einen gewiffen Anhalt bietet die Angabe, daß bei ber Firma ?) in Machen in ben betannten 10 Tagen bes Jahres 1886 im gangen an bie Buchtunden 310 t verlauft find. Da bie Differeng gegen ben hamburger Breis intl. Boll 1886 5,04 Bf. für ben Liter betrug, fo ift die Bertheuerung gegen Samburg für die 810 l auf 15 Mt. 62 Bf. ju begiffern. Dies ergiebt für bas gange Jahr etwa 570 Mt., ober für jeben ber 400 Buchtunden etwa 1 Dit. 40 Bf.: bei bem umfangreichen Ronfum ift biefe Differeng, Die gegenüber bem bamburger Breis bem Raufmann für feine Bermittelung gejahlt wird, nicht fonderlich groß.

Rach bem Bericht ber Sanbelstammer in Aachen für 1886 wurden

beim Sauptzollamt verfteuert:

```
1885\ 5\ 738\ 142\ kg = 7\ 172\ 678\ 1
1886 \ 5796 \ 182 \ k\ddot{g} = 7245 \ 228 \ l.
```

Nach ben vorbin angeführten Aufichlageziffern fiellt fich ber Gesammtaufschlag für das Quantum:

```
1885 auf Mt. 263 954,55 ober für jebe ber 20 878 Saushaltungen auf Mt. 12,60
1886 "
         , 365 159,49
                                    " 21 261
                                                                    17,13.
```

Die hiernach berechnete Belaftung ift bebeutend größer als bie, welche fich nach ben Buchern ber Firma D ergab. Dies mag junachst bamit zusammenhangen, daß die Angaben der Zollamtsstatistit auch Betroleum-bestillate umfaffen. Wichtiger als dies ift der Umstand, daß ein sehr beträchtlicher Theil des hier eingeführten Quantums nicht in den hiefigen Konsum übergehl. Die Ungewißheit, die darnach noch über die thatsächliche Belastung besteht, nothigt zu weiteren Untersuchungen. Material dazu liesert die Berbrauchsberechnung, wie sie im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich sür die Zeit von 1866 an enthalten ist. Die betressenden Angaben sind in Liter umzurechnen. Da mir die Bevöllerungszissern von Aachen sür die einzelnen Jahre nicht zur hand sind, so kann eine Berechnung über den Gesammtausschlag nicht angestellt werden. Dagegen kann die annähernde Belastung des einzelnen Haushalts ermittelt werden, wenn nach srüheren Erörterungen der haushalt durchschnittlich zu 4,6 Personen gerechnet wird.

Auf diefe Beife erhalt man folgendes Bilb:

|              | Petrolcumfo      | ısum nach ber | und Berkaufe:           |                                        |                        |
|--------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Jahr         | pro <b>R</b> opf | pro Haushalt  | (zu 4,6 <b>Rö</b> pfen) | preis d. Firma<br>Y in Nachen<br>pro l | einzelnen<br>Haushalts |
|              | kg               | kg            | 1                       | Pfenn.                                 | Mt.                    |
| 1866         | 0,90             | 4,14          | 5,18                    | 7,17                                   | 0,37                   |
| 1867         | 1,65             | 7,59          | 9,49                    | 10,17                                  | 0,97                   |
| 1868         | 1,90             | 8,74          | 10,92                   | 6,75                                   | 0,74                   |
| 1869         | 2,36             | 10,86         | 13,58                   | 15.01                                  | 2,04                   |
| 1870         | 2,47             | 11,36         | 14,20                   | 14,86                                  | 2,11                   |
| Durchichnitt | 1,856            | 8,54          | 10,67                   | 10,79                                  | 1,15                   |
| 1871         | 3,19             | 14,67         | 18,34                   | 11,35                                  | 2,08                   |
| <b>1872</b>  | 2,95             | 13,57         | 16,96                   | 13,15                                  | 2,23                   |
| 1873         | 4,16             | 19,14         | 23,93                   | 10,78                                  | 2,58                   |
| 1874         | 3,71             | 17,07         | 21,34                   | 5,39                                   | 1,15                   |
| 1875         | 4,76             | 21,90         | <b>27,38</b>            | 4,05                                   | 1,11                   |
| Durchschnitt | 3,754            | 17,27         | 21,59                   | 8,95                                   | 1,93                   |
| 1876         | 4,97             | 22,86         | 28,58                   | 7,46                                   | 2,13                   |
| 1877         | <b>5,</b> 78     | 26,59         | 33,24                   | 7,90                                   | 2,63                   |
| 1878         | 5,72             | 26,31         | 32,89                   | 4,77                                   | 1,57                   |
| 1879         | <b>5,6</b> 8     | 26,13         | 32,66                   | 5,57                                   | 1,82                   |
| 1880         | 4,71             | 21,67         | 27,09                   | 1,96                                   | 0,53                   |
| Durchichnitt | 5,372            | 24,71         | 30,89                   | 5,53                                   | 1,71                   |
| 1881         | 6,41             | 29,49         | 36,86                   | 2,78                                   | 1,02                   |
| 1882         | 7,49             | 34,45         | 43,06                   | 2,94                                   | 1,27                   |
| 1883         | 8,05             | 37,03         | 46,29                   | 2,71                                   | 1,25                   |
| 1884         | 9,98             | 45,91         | 57,39                   | 3,85                                   | 2,21                   |
| 1885         | 10,32            | 47,47         | 59,34                   | 3,68                                   | 2,18                   |
| Durchichnitt | 8,450            | 38,87         | 48,59                   | 3,20                                   | 1,55                   |
| 1886         | 9,31             | 42,83         | 58,54                   | 5,04                                   | 2,70                   |

Die Belaftung, die fich für ben einzelnen haushalt durchschnittlich aus dieser Zusammenstellung ergiebt, nabert fich der, die fich an der hand ber Bucher ber Firma P erkennen ließ, wahrend fie von dem Resultat der auf Grund der Zollamtsftatistit angestellten Berechnung weit entsernt bleibt.

Wenngleich teine ber angestellten Berechnungen auf absolute Genauigteit Anspruch machen kann, so läßt sich boch annehmen, baß die beiben, bie einander in ihrem Ergebniß sehr nabe stehen, ben thatsächlichen Ber-

haltniffen am wenigften zuwiderlaufen.

In der vorstehenden Tabelle ist es interessant, zu sehen, wie trot der gewaltigen Konsumdermehrung, wie sie seit 1869 eingetreten ist, doch die thatsäckliche Belastung nur sehr geringe Fortschritte gemacht hat, jedoch nicht ohne durch unbedeutende Rückschritte unterdrochen worden zu sein. In den ersten Jahren der Tabelle ist vornehmlich wegen des ganz geringsstägigen Konsums die Belastung eine unbedeutende. Gegenstder 1869, als dem Jahre, in welchem der Konsum zuerst 10 kg für den Kopf übersteigt, hat sich 1885 der Konsum mehr als verviersacht, während die Belastung des Haushaltes noch nicht um 1/15 größer ist. Im Durchschnitt von füns zu stüns Jahren steigt die Belastung von etwa 1 Mt. 2 Ps. in der Periode 1866/70 auf etwa 1 Mt. 9 Ps. 1871/75, um in den beiden nächsten Berioden zu sinten.

Die thatsachliche Bertheuerung gegenüber bem hamburger Borfenpreisift mithin — bas darf man aus dem Gesagten wohl ableiten — nicht berart, daß das Publitum ernftlich durch den Aufschlag des Kleinhandels

geschädigt fein tann.

## IV. Gruppe.

## Gegenstände zum Medizinalgebrauch und verschiedene.

Das Material ift hier so wenig umfangreich und zum Theil auch so lückenhaft, daß auf eine Kapiteleintheilung verzichtet werden tann. Gehen wir in alphabetischer Reihenfolge vor, so muß mit

#### Alaun

begonnen werden, für welchen Artikel in Anlage II Ziff. 1 einige Bertaufspreise der Firma P und in Anlage III Ziff. 1 die hamburger Börsen-preise aufgeführt find.

Die wenigen vergleichbaren Angaben find folgende:

| 01   | 10 0  | Börfenpreis für<br>1g Alaun | Bertaufspreis ber Firma<br>in Aachen für 100 kg Alaı |                       |
|------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jahr | Mt.   | Berhältniß<br>zu 1855       | Mt.                                                  | Verhältniß<br>zu 1855 |
| 1855 | 15,78 | 100,00                      | 32,10                                                | 100,00                |
| 1856 | 17,52 | 111,03                      | 42,80                                                | 133,33                |
| 1857 | 23,52 | 149,05                      | 42,80                                                | 133,33                |
| 1858 | 18,24 | 115,59                      | 40,00                                                | 124,61                |
| 1859 | 18,06 | 114,45                      | <b>4</b> 0, <b>0</b> 0                               | 124,61                |
| 1865 | 17,58 | 111,41                      | 40,00                                                | 124,61                |
| 1872 | 17,96 | 113,82                      | 40,00                                                | 124,61                |
| 1879 | 14,86 | 93,79                       | 50,00                                                | 155,76                |

Die Preise beginnen hiernach beiberseits mit einer Steigerung, Die aber bei dem Kleinhandelspreis einen viel größeren Umsang erreicht als beim Großhandelspreis. 1857 bleibt ersterer ftabil und wird nunmehr

von dem inzwischen weiter gestiegenen Großhandelspreis überholt. 1858 finken beide troß der Gewichtsveränderung. 1859 bleibt der noch immer um 24,61 Prozent über dem Riveau von 1855 stehende Alein-handelspreis unverändert, troßdem der Großhandelspreis sinkt. Die solgenden Zahlen sind zu lückenhast, als daß Resultate daraus gezogen werden dürsten. Bemerkt sei nur, daß das Berhältniß zu 1855 bei den Alein-handelspreisen mit Ausnahme des Jahres 1857 stets ungünstiger ist als bei den Großhandelspreisen.

Auch für

#### fenchel

ist das Material sehr dürstig. Anlage II enthält in Ziss. 20 einige Bertausspreise der Firma ?) in Aachen, zu denen als Großhandelspreise die hamburger Börsennotirungen (Anlage III Ziss. 16) hinzutreten. Bergleichbar ist nur solgendes Material:

| Jahr         |                | Börsenpreis für<br>3 Fenchel | Bertaufspreis ber Firma !<br>in Nachen für 100 kg Fench |                       |
|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Mt.            | Berhältniß<br>zu 1854        | Mt.                                                     | Verhältniß<br>zu 1854 |
| 1854         | 47,82          | 100,00                       | 107,00                                                  | 100,00                |
| 1855         | 47,58          | 99,50                        | 96,30                                                   | 90,00                 |
| 1856         | 77,40          | 161,86                       | 107,00                                                  | 100,00                |
| 1857         | 98,52          | 206,02                       | 85 <b>,60</b>                                           | 80,00                 |
| <b>18</b> 58 | 61,50          | 128,61                       | 80,00                                                   | 74,77                 |
| 1861         | 4 <b>4</b> ,10 | 92,22                        | 80,00                                                   | 74,77                 |
| 1868         | 46,86          | 97,99                        | 100,00                                                  | 93,46                 |
| 1869         | . 55,68        | 116,44                       | 100,00                                                  | 93,46                 |
| 1870         | 70,50          | 147,43                       | 120,00                                                  | 112,15                |
| 1871         | 83,82          | 175,28                       | 120,00                                                  | 112,15                |
| 1872         | 105,96         | 221,58                       | 120,00                                                  | 112,15                |

Das Wenige, was sich aus dieser Tabelle erkennen läßt, ist für den Rleinhandel nicht ungünstig. Der Kleinhandelspreis sinkt mit dem Börsenpreis 1855, aber weit stärler, und hebt sich mit ihm 1856, aber in viel bescheidenerem Maße, wie die Berhältnißzissern erkennen lassen. 1857 steigt der Börsenpreis so sehr, daß er um 106,02 Prozent höher steht als 1854. 1858 verringert sich der Ueberschuß auf 28,61 Prozent. Der Kleinhandelspreis dagegen sinkt 1857 um 20 Prozent unter das Niveau von 1854, geht aber troßdem auch 1858 mit dem Börsenpreis herunter, obgleich die Einführung des schwereren Zollgewichts bei unverändertem Jolljat und die Kücksicht auf die starke Erhöhung der Börsenpreise im Vorjahre eine Preissteigerung im Kleinhandel erklärlich gemacht haben würde. 1861

steht der Börsenpreis tieser als 1858, aber im Bergleich zu 1854 immer noch erheblich höher als der unverändert gebliebene Kleinhandelspreis. Bon 1868 an, in welchem Jahre das Berhältniß zu 1854 beim Kleinhandelspreis wiederum für die Konsumenten günstiger ist als beim Börsenpreis, gehen in Hamburg die Preise bis 1872 ununterbrochen in die Höhe und stehen 1872 um 121,58 Prozent höher als 1854. Der Kleinhandelspreis bleibt 1869 noch stadil, erhöht sich 1870 und hält das so gewonnene Niveau, das nur 12,15 Prozent über dem von 1854 liegt, bis 1872 sest.

Daß hier kein vollständiges Zusammengehen mit dem Börsenpreis vorliegt, ift klar; aber die Abweichungen sind stets zum Bortheil der Konsumenten. Der Bollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß 1857 der Fenchel im Kleinhandel (bei der Firma P) zu Aachen um 12,92 Ps. für 1 kg billiger zu haben war als auf der hamburger Börse.

Reichhaltiger als bei ben eben erörterten Artikeln find die Rlein-

handelspreife für

### Leberthran.

Dieselben liegen in Anlage II Ziff. 30 nach ben Labenjournalen der Firma P für die Zeit von 1853 bis 1874 und ferner für 1877, 1881 und 1883 bis 1886 vor. Börsenpreise für Leberthran sind nicht vorhanden; als Ersat bieten sich die Preise für Thran ohne nähere Bezeichnung, wie sie in Anlage III Ziff. 56 angesührt sind. Neben einander gestellt ergeben die angesührten Preise solgendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 241)

Bahrend ber Borfenpreis hiernoch bis 1857 mit einer Unterbrechung (im Jahre 1856) fleigt, geht ber Rleinhandelspreis bis 1856 mit einer Stodung (1855) herunter, um fich erft 1857 mit bem Großhandelspreis ju erhöhen. Der Rleinhandelspreis tommt babei wieder auf bem Riveau von 1853 an, mahrend ber Borfenpreis dasselbe um 22,63 % fiberschreitet. Letterer fintt bon 1858 bis 1860 und machft alsbann bis 1864, in welchem Jahre er 63,69 % bober fteht als 1853. Der Rleinhandelspreis fintt ebenfalls bis 1860, freilich mit einer Stodung im Jahre 1859, und ift babei ftets tiefer unter bem Niveau von 1853 als ber Borfenpreis. 1861 fleigt er mit letterem, unterbricht indeß fofort bis 1863 biefe Bewegung, um fie erft 1864 fortzusehen bezw. zu beendigen. Der Fortichritt über das Riveau von 1853 hinaus beträgt nur 6,67 %, mahrend er wie ermahnt - beim Borfenpreis 63,69 % ausmacht. Damit mag es gufammenhangen, bag ber Rleinhanbelspreis von dem Sinten bes Borfenpreises, ber 1867 immer noch um 12,43 % bober ift als 1853, vorerst teine Rotig nimmt und auf bem 1864 erreichten Riveau fteben bleibt. Er geht barin infofern zu weit, als er auch burch bie erheblich niedrigere Preislage im Großhandel nach 1867 nicht veranlaßt wird, feine Sobe zu Bis 1874 ift ber Rleinhandelspreis auf 140 Mart für 100 Liter flehen geblieben. Leiber wird jest das Material ludenhaft, fo-

Breife für Beberthran.

|                           |                | Börsenpreis für<br>kg Thran | Berkaufspreis ber Firma P in<br>Aachen für 100 l Leberthran |                       |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Jahr                      | 9R€.           | Berhältniß zu<br>1853       | Mt.                                                         | Berhältniß zu<br>1858 |  |
| 1853                      | 67,08          | 100,00                      | 131,25                                                      | 100,00                |  |
| 1854                      | 70,62          | 105,28                      | <b>122,5</b> 0                                              | 93,33                 |  |
| 1855                      | 81,78          | 121,91                      | <b>122,</b> 50                                              | 93,33                 |  |
| Durchichn. 1853-55        | 73,16          | 100,00                      | 125,42                                                      | 100,00                |  |
| 1856                      | 81,60          | 121,65                      | 109,38                                                      | 83,34                 |  |
| 1857                      | 82,26          | 122,63                      | 131 <b>,2</b> 5                                             | 100,00                |  |
| 1858                      | <b>67,6</b> 8  | 100,89                      | 122,50                                                      | 93,33                 |  |
| 1859                      | 64,80          | 9 <b>6,6</b> 0              | 122,50                                                      | 93,33                 |  |
| 1860                      | <b>62,7</b> 0  | 93,47                       | 105,00                                                      | 80,00                 |  |
| Turchichn. 1856-60        | 71,81          | 98,16                       | 118,12                                                      | 94,18                 |  |
| 1861                      | 64,32          | 95,89                       | 122,50                                                      | 93,33                 |  |
| 1862                      | 72,84          | 108,59                      | 122,50                                                      | 93,33                 |  |
| 1863                      | 87,42          | 130,32                      | 122,50                                                      | 93,33                 |  |
| 1864                      | 109,80         | 163,69                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1865                      | 84,06          | 125,31                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| <b>Turchichn.</b> 1861—65 | 83,69          | 114,39                      | 129,50                                                      | 103,25                |  |
| 1866                      | 73,56          | 109,66                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1867                      | 75, <b>4</b> 2 | 112,43                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1868                      | <b>65,</b> 88  | 98,21                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1869                      | 67,08          | 100,00                      | <b>140,</b> 00                                              | 106,67                |  |
| 1870                      | 73,32          | 109,30                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| <b>Durchichn.</b> 1866—70 | 71,05          | 97,12                       | 140,00                                                      | 111,62                |  |
| 1871                      | 66,54          | 99,19                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1872                      | 69,08          | 102,98                      | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1873                      | 62,30          | 92,87                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1874                      | 61,14          | 91,15                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| Turchichn. 1871—74        | 64,77          | 88,53                       | 140,00                                                      | 111,62                |  |
| 1877                      | 58,30          | 86,91                       | 120,00                                                      | 91,43                 |  |
| 1881                      | 53,10          | 79,16                       | 120,00                                                      | 91,43                 |  |
| 1883                      | 67,25          | 100,25                      | 130,00                                                      | 99,05                 |  |
| 1884                      | 56,03          | 83,53                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| 1885                      | 46,75          | 69,69                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |
| Durchichn. 1881—85        | 55,78          | 76,24                       | 132,50                                                      | 105,65                |  |
| 1886                      | 40,85          | 60,90                       | 140,00                                                      | 106,67                |  |

baß die Entwicklung nach 1874 nicht genau verfolgt werben kann. 1877 stehen beibe Preise niedriger als 1874; der Abstand gegen 1853 ist beim Börsenpreis größer als bei dem Berkauspreis der Firma P. 1881 ist letzterer noch ebenso hoch wie 1877, ersterer dagegen erscheint niedriger. 1883 sind beibe höher als 1881 und stehen dem Kiveau von 1853 sehr nahe. Während aber der Börsenpreis jetzt sinkt, hebt sich der Kleinhandelspreis 1883 wiederum auf das von 1865 bis 1874 sestgehaltene Riveau, um darauf bis 1886 zu beharren.

Bollveranderungen find in dieser Zeit nicht vorgekommen. Die Einführung des Litermaßes hatte die Ermäßigung des Preises für das alte Quart von 1,60 Mart um 1/8 zur Folge, sodaß die Firma hier vollkommen korrekt vorgegangen ist, was das Berbältniß des Literpreises zu dem Quart-

preise anlangt.

Nach dem Gesagten ist die ansänglich bestehende Harmonie zwischen Börsen- und Rleinhandelspreis, bezw. das günstige Verhalten des letteren bei den Abweichungen seit Ende der sechziger Jahre nicht mehr vorhanden. Dasselbe zeigt sich auch in den Durchschnittspreisen, die die 1861—1865 Hand in Hand gehen mit der Maßgabe, daß das Verhältniß zur Ausgangsperiode beim Kleinhandelspreis günstiger für die Konsumenten ist, später aber gesonderte Wege wandeln.

Als letter Artitel ift

#### Rübsamen

zu erwähnen, der im Haushalt vornehmlich als Bogelsutter Berwendung findet. Die Berkausspreise der Firma Y seit 1855 sind in Anlage II Biffer 52 ausgesührt, die hamburger Börsenpreise für "Raps- und Rübsaat" in Anlage III Ziffer 44. Diese Zahlen ergeben solgendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 243)

Der Kleinhandelspreis steigt nach dieser Jusammenstellung 1856 im Gegensatz zu dem sinkenden Börsenpreis sehr stark, geht dann mit diesem bis 1858 herunter, um 1859 und 1860 sich von neuem in entgegengesetzer Richtung zu dewegen wie der Börsenpreis, der sich immer beträchtlich tieser hält als 1855. Der Kleinhandelspreis steht 1860 um 12,15 % böher als 1855 und beharrt auf dieser höhe ununterbrochen die 1883, während der Börsenpreis die mannigsachsten Beränderungen durchmacht, aber selbst in seinem höchsten Stande (1871) noch um 4,60 % tieser ist als 1855. 1884 sinkt der Kleinhandelspreis gleichzeitig mit dem Börsenpreis so weit, daß er nur noch um 0,93 % höher steht als 1855. 1885 und 1886 setzt er den Rüdgang noch sort. Der Börsenpreis war 1886 wieder gestiegen.

Gine Gleichartigkeit der Bewegung liegt hier nicht vor, und die Abweichungen des Kleinhandelspreises find nicht zum Vortheil des Publikums, welches auch von der Ausbedung des allerdings sehr mäßigen Zolles (0,25 Mark für 100 kg) seit 1. April 1865 nichts verspürt. Andererseits muß jedoch anerkannt werden, daß weder die Einführung des Zollgewichts, noch die Einführung eines Zolles von 0,30 Mark für 100 kg im Jahre 1879

Preife für Rübfamen.

| Jahr         |                       | Börsenpreis für<br>= unb Rübsaat | Berkaufspreis der Firma Y in<br>Nachen für 100 kg Rübsamen |                       |  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|              | Mt.                   | Berhältniß zu<br>1855            | Mf.                                                        | Berhältniß zu<br>1855 |  |
| 1855         | 43,02                 | 100,00                           | 53,50                                                      | 100,00                |  |
| 1856         | 36,54                 | 84,94                            | 79,18                                                      | 148,00                |  |
| 1857         | 33,18                 |                                  | 70,62                                                      |                       |  |
| 1858         | 32,34                 | 77,13                            | 68,00                                                      | 132,00                |  |
| 1859         | 02,04<br>02 64        | 75,17                            |                                                            | 127,10                |  |
|              | 26,64                 | 61,92                            | 74,00                                                      | 138,32                |  |
| 1860         | 29,52                 | 68,62                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| Durchschnitt | 31,64                 | 100,00                           | 70,36                                                      | 100,00                |  |
| 1861         | 30,42                 | 70,71                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1862         | 35,22                 | 81,87                            | 60 <b>,</b> 00                                             | 112,15                |  |
| 1863         | <b>31,20</b>          | 72,52                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1864         | 31,62                 | 73,50                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1865         | <b>33,60</b>          | 78,10                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| Durchichnitt | 32,41                 | 102,43                           | 60,00                                                      | 85,26                 |  |
| 1866         | 30,18                 | 70,15                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1867         | <b>29,82</b>          | 69,32                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1868         | 27.42                 | 63,74                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1869         | 31,32                 | 72,80                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1870         | 34,86                 | 81,03                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| Durchichnitt | 30,72                 | 97,07                            | 60,00                                                      | 85,26                 |  |
| 1871         | 36,74                 | 85,40                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1872         | 31,78                 | 73,87                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1873         | 28,04                 | 65,18                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1874         | 25,60                 | 59,51                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1875         | 29,03                 | 67,48                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| Durchichnitt | 30,24                 | 95,58                            | 60,00                                                      | 85,26                 |  |
| 1876         | 31,22                 | 72,57                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1877         | 33,12                 | 76,99                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1878         | <b>2</b> 9,3 <b>2</b> | 68,15                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1879         | 26,54                 | 61,69                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1880         | <b>2</b> 3,96         | 55,70                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| Durchschnitt | 28,83                 | 91,12                            | 60,00                                                      | 85,26                 |  |
| 1881         | 27,94                 | 64,95                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1882         | 29,52                 | 68,62                            | 60.00                                                      | 112,15                |  |
| 1883         | 30,85                 | 71,71                            | 60,00                                                      | 112,15                |  |
| 1884         | 24,81                 | 67,67                            | 54.00                                                      | 100,93                |  |
| 1885         | <b>23,39</b>          | 54,37                            | 50,00                                                      | 93,46                 |  |
| Durchschnitt | 27,30                 | 86,28                            | 56,80                                                      | 80,73                 |  |
| 1886         | 24,36                 | 56,62                            | 48,00                                                      | 89,72                 |  |

und beffen Erhöhung auf 2,00 Mart im Jahre 1885 ben Rleinhandelspreis

erhöht hat.

Während in den einzelnen Jahren der Kleinhandelspreis stets ein ungünstigeres Berhaltniß zu 1855 zeigt als der Borsenpreis, tritt bei den Durchschnittspreisen, deren Richtung nach dem bisher Sesagten naturgemäß eine verschiedenartige ist, das umgekehrte Berhaltniß ein. Man dars indessen hierauf kein besonderes Sewicht legen. Der Aleinhandelspreis muß gegen 1856—1860 deshalb viel niedriger erscheinen als der Börsenpreis, weil er gerade in dieser Ausgangsperiode sich in besonders hohen Regionen bewegte, was beim Börsenpreis durchaus nicht der Fall ist.

Die Durchschnittspreise konnen beshalb bas ungunftige Ergebniß ber Breisbewegung nicht aufheben. An Bebeutung verliert basselbe freilich baburch, daß Rubsamen im regelmäßigen haushalt nur eine untergeordnete

Rolle fpielt.

# Shluß.

Der lange und muhevolle Weg, den wir in der bisherigen Unterfuchung zuruckgelegt, hat ein in zahlreiche Einzelurtheile zersplittertes Ergebniß gehabt. Es ist deshalb nothwendig, nunmehr einen Blick ruckwarts

ju werfen, um ju einem Befammturtheil ju gelangen.

Che bies gefcheben tann, find jedoch noch einige Bebenten gu beschwichtigen, Die bem aufmerkfamen Lefer aufgeftiegen fein werbenerfte betrifft ben Umftand, daß in Anlage II wiederholt nur ein Theil bes Ralenderiabres als Grundlage ber Breisermittlung gedient hat und bag beffen ungeachtet in ben borbergegangenen Erbrterungen bie Preife ber Anlage II ohne weiteres mit einander verglichen worben find. Bedenten wurde eine groke Bebeutung innewohnen, wenn es fich um Großhandelspreife handelte, benn biefe ichwanten innerhalb eines Sabres febr baufia. Die Rleinbandelspreise bagegen baben bas Beffreben, nicht au oft au wechseln, und bleiben beshalb in gablreichen Fallen einen großen Theil bes Jahres unverandert. Wer einmal eins ber Labenjournale, wie fie ber Anlage II als Grundlage bienen, in bie Sand genommen, wird bies beftatigen. Diefer Umftand ermöglicht es, einen Bergleich ju gieben, auch wenn ber gewonnene Preis fich nur auf bie Rotigen fur einen großeren Theil bes Jahres flutt. In ber Regel liegt hierin gar feine und in wenigen Fallen eine gang untergeordnete Fehlerquelle, sobaß aus biesem Befichtspuntte beraus ernftliche Angriffe gegen bie vorhergegangenen Erörterungen taum gerichtet werben tonnen. Gleichwohl fcbien es unerläglich, auf ben bezeichneten Umftand aufmertfam zu machen.

Ein anderes Bebenten gründet sich darauf, daß die Durchschnittspreise, wie sie im Jahrgang 1886 der tabellarischen Uebersichten über hamburgs handel und Schissahrt angegeben sind, nicht immer genau mit denen übereinstimmen, die in der gegenwärtigen Arbeit sur die hamburger Borsenpreise berechnet sind. Soweit es sich hier nur um kleine Abweichungen in der zweiten Dezimalstelle handelt, die vor 1871 mitunter vorkommen, braucht eine Erklärung nicht lange gesucht zu werden. Bei der Umrechnung der in Thalern und Bruchtheilen von Thalern angegebenen Preise für den Zentner auf Preise in Reichsmart für 100 kg lassen sich berartige Diffe-

246 Schluß.

renzen nicht vermeiben. Dagegen liegen einige andere Abweichungen vor, die stutig machen könnten. Bei Baumöl und Soda erklären sie sich daraus, daß in der gegenwärtigen Arbeit eine Scheidung zwischen Fabrik- und Speiselen, bezw. zwischen krystallisiter und kalzinirter Soda, die eine Beitlang in den tadellarischen Uebersichten zusammengeworsen werden, nicht möglich war, während das handelsstatistische Büreau in Hamburg bei der Berechnung der Durchschnittspreise augenscheinlich nachträglich die Scheidung bewirken konnte.

Ernsterer Art find bie Abweichungen bei Rudeln und Betroleum. "Nubeln und Maccaroni" giebt Jahrgang 1886 ber tabellarischen Ueberfichten für 1866/70 als Durchschnittspreis für 100 kg 92,58 Dart an und flimmt hierin überein mit bem Jahrgang 1870, ber ben Durchschnittspreis für den Bentner mit 15,43 Thaler bezeichnet. Rach ber auf S. 78 biefer Arbeit angestellten Berechnung ergiebt fich bagegen nur ein Durchschnittspreis von 68,59 Mart für 100 kg. Die Preise, die bort und in Anlage III fur die einzelnen Jahre angegeben find, flimmen nun aber volltommen überein mit ben Preifen, wie fie in Jahrgang 1870 ber tabellarischen Ueberfichten notirt find. Der auf Seite 78 biefer Arbeit berechnete Durchschnitt ift beshalb unzweiselhaft richtig. Die irrige Angabe in Jahrgang 1870 der tabellarischen Ueberfichten, auf der die Angabe in Jahrgang 1886 augenscheinlich beruht, burfte auf einen Drudfehler gurud. auführen fein. In Jahrgang 1870 wird — wie erwähnt — ber Durch-Schnittsbreis für ben Bentner mit 15.43 Thalern angegeben. man aber ben Durchschnitt aus ben bafelbft aufgeführten Breifen ber einzelnen Jahre, fo ergiebt fich nicht 15,43 Thaler, fondern 11,43 Thaler: nach ber letteren, richtigen Berechnung ftellt fich ber Durchfcnittspreis auf 68,58 Mart für 100 kg, stimmt also bis auf 1/100 Mart überein mit bem auf Seite 78 ber gegenwärtigen Arbeit angegebenen Breis.

Bei Petroleum weichen die auf Seite 232 berechneten Durchschnittspreise in den 4 Jahrsunften von 1866 bis 1885 von den in Jahrgang 1886 der tabellarischen Uebersichten enthaltenen Angaben ab, trogdem sich bei wiederholter sorgfältiger Prüsung ergeben hat, daß die in Anlage III aufgesührten Preise mit den Angaben für die einzelnen Jahre in den tabellarischen Uebersichten übereinstimmen und die Durchschnittsberechnung korrekt ift. Die Differenzen sind jolgende:

|                                          | gegenwärtigen Arbeit | dach Jahrg. 1886<br>ber tabell. Neberfichten |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1866/70<br>1871/75<br>1876/80<br>1881/85 | 30,35 ",<br>24,14 ", | 43,18 Mt.<br>30,38 "<br>23,59 "<br>15,21 "   |

m. + & 000 \...

Für die erste Periode bezeichnet Jahrgang 1870 der Uebersichten den Durchschnittspreis mit 42,12 Mart, für die zweite Jahrgang 1875 mit 30,36 Mart, für die dritte Jahrgang 1880 mit 24,14 Mart, sodaß die tabellarischen Uebersichten selbst früher Durchschnittspreise angegeben haben, die in den beiden ersten Perioden nur um 1 Pfennig für 100 kg höher

und in der dritten Periode ebenso hoch find, wie die auf Seite 232 der gegenwärtigen Arbeit berechneten. Warum später ein anderer Durchschnittspreis eingestellt ist, kann hier nicht ermittelt werden. Ebenso muß es an dieser Stelle unausgeklärt bleiben, aus welchem Grunde das handelsstatistische Büreau sur 1881/85 einen anderen Durchschnittspreis publizirt, als sich aus den Jahrespreisen thatsächlich ergiebt. Jedensalls aber liegt kein Grund vor, sowohl bei Petroleum als auch bei Nubeln von den Durchschnittspreisen abzugehen, wie sie in der gegenwärtigen Arbeit auf Grund der Preisnotirungen der hamburger Statistik für die einzelnen Jahre berechnet sind.

Daß die vorstehenden Aussahrungen nur der Gewiffenhaftigkeit ents fpringen, die bei Untersuchungen der vorliegenden Art unerläßlich ift, und keineswegs sich zu einem Borwurf gegen die Preisstatistik des hamburger

ftatiftifchen Bureaus gufpigen follen, verfteht fich von felbft.

Nachdem somit die Zweisel beseitigt sind, die sich gegen die Richtigkeit und Bergleichbarkeit des benutten Materials erheben konnten, kann jett ein Ueberblick über die Resultate der Untersuchung sowohl bezüglich der Preisdewegung als auch bezüglich der Bertheuerung durch den Kleinhandel geboten werden. Was die erstere anlangt, so sind von den 107 Artikeln, auf welche sich die Untersuchung einschließlich der einzelnen Abarten erstreckt hat, nur wenige, bei denen die Preisdewegung des Kleinhandels vollständig von der des Großhandels abweicht. Diese Artikel sind Hafermehl, Tapiota ss., Piment, Safran, Tasel-, Grob- und Feinsalz, besserer Weinessig, Rindsleisch von Keule und Bauch, Kalb- und Hammelsleisch, holländischer Käse, gemahlene Kreide, Putpomade, Alaun, Leberthran und Rübsamen (zusammen 18 Artikel). Hierbei ist indeß zu bedenken, daß es bei verschiedenen derselben und gerade auch bei den wichtigsten, dem Fleisch und Käse, an einer geeigneten Grundlage der Bergleichung gesehlt hat.

Eine kleine Reihe anderer Artikel (im ganzen 11) entspricht der in der Einleitung erwähnten landläufigen Auffaffung, d. h. bei ihnen ist die Bewegung der Kleinhandelspreise eine sehr selbständige, läßt aber schließlich dem Publikum einen gewissen, wenn auch beschränkten Antheil an der Bewegung der Großhandelspreise zukommen. Hierher gehören Arrowroot, Taselrosinen (wenigstens in den letzten Jahren), Kanehl (I., II., III.), Banille, Thee (Kongo), Brovencer- und gewöhnliches Baumöl, Schweizerkäse, sowie

Baraffintergen.

Einen ansehnlichen Antheil an der Preisbewegung im Großhandel, deren Grundtendenzen auch im Aleinhandel trot verschiedener Abweichungen in den Einzelheiten Berudfichtigung finden, erhält das Publikum bei mittlerer Gerste, Gerstengraupen und Gerstengrütze, Linsen, Schmalz und Pottasche (zusammen 6 Artikel), soweit eine einigermaßen sichere Grundlage der Bergleichung überhaupt vorlag.

Bei Roggenbrot, Buchweizenmehl, hafergrube, beutschem und Perlsago, beutschen 1) und italienischen Bermicelli, Maccaroni, weißen Bohnen, turtischen Pflaumen, Ingber, Mustatnuffen, Rubbl, Butter und Terpentinöl

<sup>1) 2</sup> Sorten.

Soluk. 248

liegen zwar gegenüber den Großhandelspreisen, soweit fie überhaupt veraleichbar maren, manche Abweichungen ber Rleinbandelsbreife bor: aber Der Antheil bes Bublitums an der Breisbewegung im Großbandel ift bei biefen 16 Artifeln ein fo bebeutenber, bak ein Grund aur Unaufriebenbeit nicht beftebt.

Eine - abgesehen von vereinzeltem Rachbinken - vollständige Uebereinstimmung ber Preisbewegung mit volltommenem und mehrfach noch reichlicherem Antheil bes Bublitums an ber Breisentwicklung im Großbandel, bezw. Abweichungen, die überwiegend zum Bortheil ber Ronfumenten find, findet man bei Weigen-, Roggen- und Rartoffelmehl, bei fammtlichen brei Briesmehlarten, bie in Betracht gezogen find, bei Maismehl, gewöhnlichem Tapiota, Berlgerfte, Gemufenudeln, Suppenfiguren, gewöhnlichen Riefenerbfen 1), gefchalten Erbfen, Reis (Arratan II., Rarolina-, mittlerem Java-), Reismehl, Apfelfraut (2 Sorten), Bitronen, Rorinthen, Pringege und Rochmandeln, Sultanin-Rofinen I. und II. 1), Ranehl (din. pulv.), Pfeffer (fcwarzer, pulverifirter), Farin (hellbraun), Stambimelis, Burfel- und Rolonialraffinade, Java-, Campinas- und gebranntem Raffee, Bichorie (roth), Gicheltaffee und Raffesurrogat 2), Cffig (III.), Mohnol, Schweinefleisch und Sped, tonbenfirter Milch, Sonig 1), fcwarger Octfeife, befferer und gewöhnlicher Reisftarte, Bugtalt 1), Schubwichfe 1), Ladmus (I. und II.), Coba 8), Steintoblen, Spiritus (900) und Betroleum, alfo bei 54 Artiteln.

Allerdings ift auch bier nicht immer die Grundlage ber Bergleichung eine fichere. Bei Buchweizengrute und hirfe mar ein Urtheil gang unmöalich.

Bei nicht weniger als 70 Artikeln (von 107) ift hiernach bie Preisbewegung fo geftaltet, daß bom Standbuntt der Ronfumenten gegen Diefelbe nichts einzuwenden ift; felbstverflandlich gilt dies Urtheil in der Regel nur von dem Gesammteinbruck ber Breisbewegung, tann aber nicht

in jedem einzelnen Sahre feine Bestätigung finden.

hierbei ift zu beachten, bag bie einzelnen Firmen nicht immer gleichartia vorgeben. So ift bei Safergrube. Gemufenudeln, Suppenfternchen, weißen Bohnen, pulverifirtem Ranehl, mittlerem Weineffig, gewöhnlicher Reisftarte und Spiritus die Entwidlung ber Bertaufspreife bei ber Firma ?) ungunftiger als bei ber Firma X, wenigftens gegenüber ben hamburger Doch barf man nicht vergeffen, bag gerabe fur bie Preife ber Firma & die ficherfte Grundlage ber Bergleichung vorlag in ben Gintaufspreifen biefer Firma felbft. Daburch erhalt bas fur bie Firma X gewonnene Refultat eine großere Bebeutung, wenn es auch an fich volltommen verständlich ift, daß zwei Firmen nicht immer gleichartig vorgeben.

Bon den Artiteln, die bon befonderer Bebeutung für den Baushalt find, werden nur Salz, Rindfleisch und hollandischer Rase unter denen an-

<sup>1)</sup> Benigftens in ben letten Jahren.

<sup>2)</sup> hier freilich mit einer gewiffen Reigung gur Unveranderlichkeit.
3) Gegenüber ben hamburger Breifen; gegenüber ben anderen auf S. 207 erwähnten Großhanbelspreifen ift das Berhaltniß etwas weniger gunftig.

getroffen, beren Preisbewegung gar nicht befriedrigt, wobei für Rindfleisch und Kase noch der Mangel von Großhandelspreisen, die wirklich eine sichere Unterlage für einen Bergleich bieten, als entlastendes Moment in Betracht kommt. Im übrigen sinden sich die für die tägliche Lebens-haltung wichtigsten Artikel gerade da, wo ein ernstlicher Grund zur Unzusriedenheit nicht vorliegt.

Diese Thatsache — und für die bei dieser Arbeit in Betracht gezogenen Firmen ist es eine unzweiselhafte Thatsache — zeigt, daß die Landläusige Borstellung von der Preisbewegung im Kleinhandel nur in sehr beschränktem Umsange in den hiesigen praktischen Berhältnissen ihre Stütze sindet. In weit größerem Maßstade trägt der Kleinhandel in seiner Preisdewegung den billigen Anforderungen des Publikums Rechnung und derzichtet dadurch auf die Ausnutzung des natürlichen Monopols, das ihm nach dem in der Einleitung Gesagten zur Seite sieht.

War es bei der eben besprochenen Seite der Frage, zu welcher die gegenwärtige Arbeit einen bescheidenen Beitrag liefern will, nicht möglich, die Ergebnisse zissermäßig sestzustellen, so ist dies desto besser angängig, sobald es sich um die andere Seite, die Vertheuerung der Waaren durch den Kleinhandel, dreht. Hierbei spielt das Material der Firma X die Hauptrolle. In einigen Fällen ist der Versuch gemacht, aus einem Vergleich mit anderen Großhandelspreisen ein Urtheil über den Ausschlag zu gewinnen. Ein solches Urtheil beruht — wie hier nochmals ausdrücklich betont werden muß — auf unsicherer Grundlage und muß deshalb mit Vorsicht gebraucht werden.

Da in der Hauptsache nur für die Jahre 1878 bis 1886 eine Berechnung über den Ausschlag angestellt werden konnte, so können in der nunmehr nothwendig gewordenen Zusammenstellung die etwa vorhandenen früheren Zissern übergangen werden.

Den Aufschlagsziffern in Prozenten des Großhandelspreises sind der Ueberfichtlichkeit wegen die durchschnittlichen Kleinhandelspreise für die betreffende Periode zur Seite zu stellen.

Auf diefe Beife ergiebt fich folgendes Bild:

(fiehe Tab. auf S. 250 u. 251)

Die Prozentziffern für die einzelnen Jahre weisen eine so große Mannigsaltigkeit auf, daß es ein vergebliches Bemühen wäre, sie in ein Shstem zu bringen. Sie zeigen, wie außerordentlich verschieden der Rleinhandel von Jahr zu Jahr auch bei demselben Artikel vorgeht. Auch zwischen den einzelnen Artikeln selbst ist eine große Mannigsaltigkeit vorhanden. Im allgemeinen läßt sich nicht verkennen, daß der Rleinhandel bei hochwerthigen Artikeln eher bereit ist, sich mit einem geringeren Ausschlag zu begnügen, sosen dieselben in ausgedehnterem Maße zum Konsum gelangen, während bei billigeren Artikeln der Prozentsat sich — wie natürlich — höher hält. Diese Regel wird freilich oft genug durchbrochen, weil außer den erwähnten noch sehr viele andere Momente auf die Preisgestaltung einwirken.

| Lau=        |                                        | At u f f ct,                            | lag t          | e i m          |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| fende       | 2Baare                                 |                                         | 1000           |                |
| •           | 20 4 4 1 5                             | gegenüber bem                           | 1878           | 1879           |
| Nr.         |                                        | p - p                                   | °/o            | º/o            |
| 1.          | Weizenmehl                             | Einkaufspreis der Firma X               | 20,06          | 16.67          |
| 2.          | Roggenbrot                             | hamburger Borfenpreis exti. Boll        | 20,00          | 16,67          |
| ۵.          | acoddettotot                           | " " infl. Zoll                          |                |                |
| 3.          | Buchweizenmehl                         | Gintaufspreis ber Firma X               |                | 25,46          |
| 4.          | Bafergruße                             | " " " "                                 | 29,03          | 28,00          |
| 5.          | Griesmehl (II.)                        | " " " "                                 | 28,53          | 38,12          |
| <b>6.</b>   | Sago, beuticher                        | ,, ,, ,, ,, ,,                          | 22,45          | 20,72          |
| 7.          | Gerfte (mittl.)                        | ,, ,, ,, ,,                             | 21,06          | 31,34          |
| 8.          | Gemüfenudeln                           | " " " "                                 | 43,40          | 41,80          |
| 9.          | Suppenfiguren                          | " " " "                                 | 30,63          | 34,77          |
| 10.<br>11.  | Bermicelli (I.)                        | " " " "                                 | 26,03          | 31,58          |
| 12.         | Bohnen (weiße)<br>Erbfen, gew. Riefens | ,, ,, ,, ,,                             | 23,64<br>20,00 | 32,16<br>23,64 |
| 13.         | Linfen (I., große)                     | " " " "                                 | 29,73          | 14,26          |
| 14.         | Reis (Arrafan II.)                     | n 11 11 11 11                           | 31,58          | 33,33          |
| 15.         | Apfelfraut                             | , , , , ,                               | 25,93          | 18,41          |
| 16.         | Rorinthen                              | , , , , ,                               | 28,83          | 17,18          |
| 17.         | Pflaumen, türk.                        | " " " "                                 | 25,00          | 25,29          |
| 18.         | Rofinen (Sult. I.)                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 67,57          |                |
| 19.         | Ranehl, chin. pulv.                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 29,03          | 29,03          |
| 20.         | Minstatnuffe                           | " " " "                                 | 15,32          | 18,04          |
| 21.         | Pfeffer, ichwarz. pulb.                | " " " "                                 | 18,07          | 19,09          |
| 22.<br>23.  | Farin (hellbr.)                        | " " " "                                 | 19,40          | 7,54           |
| 23.<br>24.  | Stampfmelis<br>Raffinade (□)           | " " " "                                 | 17,42<br>15,21 | 20,13<br>16,77 |
| 25.         | Raffce (Java:)                         | " " " "                                 | 5,21           | 6,52           |
| 26.         | " (Campina8=)                          | " " " "                                 |                | 5,73           |
| 27.         | " (gebr. III.)                         | , , , , ,                               | 7,49           | 6,23           |
| <b>2</b> 8. | Zichorie (roth)                        | ,, ,, ,, ,,                             | 28,21          | <b>27,</b> 88  |
| 29.         | Eichelfaffee                           | " " " "                                 | 46,79          | 63,82          |
| 30.         | Thee (Kongo=)                          | " " " "                                 | 23,84          | 21,21          |
| 31.         | Gifig (III.)                           | " " " "                                 | 50,00          | 50,00          |
| <b>32</b> . | Salal= (Mohn=)Cel                      | " "" " "                                | 24,68          | 24,18          |
| 33.         | Rüböl                                  | hamburger Börsenpreis extl. Zoll        |                |                |
|             |                                        | infl. Zoll infl. Zoll infl. Zoll        |                |                |
| 34.         | Butter                                 | hamburger Börsenpreis inkl. Zoll        | _              |                |
| · .         | ~                                      | " " exfl. Zou                           |                |                |
| 35.         | Milch, kondens.                        | Einfaufspreis ber Firma X               | 22,21          | 22,70          |
| 36.         | Sonig, Gifel:                          | " " " " " "                             | 44,67          | 68,07          |
| 37.         | Delfeife, fcmarze                      | " " " "                                 | 26,05          |                |
| 38.         | Pottajche                              | hamburger Börfenpreis infl. Boll        |                |                |
|             | 20 105111 14                           | " extl. Zoll                            |                |                |
| 39.         | Reisstärte                             | Einkaufspreis ber Firma X               | 42,34          | 44,49          |
| <b>4</b> 0. | Pupfalf                                | " " "                                   | 166,67         | 139,38         |
| 41.<br>42.  | Puppomade                              | " " " "                                 | 57.50          | 60.40          |
| 42.<br>43.  | Schuhwichse<br>Steinkoblen             | EngrBr. b.Ber Gef. i. Wurmrevier        | 57,58          | 60,49          |
| 44.         | Spiritus (90°)                         | Eintaufspreis der Firma X               | 28,12          | 20,63          |
| 45.         | Paraffinterzen                         | Sumulabicia oct Arrum X                 | 14,69          | 14,54          |
| 46.         | Betroleum                              | hamburger Börfenpreis infl. Boll        | 27,68          |                |
|             |                                        | Ammander Arrivations and Oam            | , '            | ,              |

<sup>1)</sup> Auf Roggenmehl umgerechnet.

<sup>2)</sup> Für 100 l. 3) Für 100 Büchjen.

| De t                        | aili           | ert            | auf            |                               |                       |                |                           |                | hurch dunitts-<br>clarifyreis für<br>. nebenfteben-<br>e Periobe für<br>00 kg (1 2c.)<br>in Mt. |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1880                        | 1881           | 1882           | 1883           | 1884                          | 1885                  | 1886           | Durchichn                 | itt            | H CETO                                                                                          |
| <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | n/o            | 0/0            | 0,0            | 0/0                           | 0/0                   | 9/0            | ber Jahre                 | 0/0            | Detailly<br>De Beri<br>100 kg                                                                   |
| 13,70                       | 10,47          | 17,79          | 18,81          | 18,52                         | 20,16                 | 13,64          | 1878 - 1886               | 16,89          | 36,67                                                                                           |
| -                           | _              | 21,48          | 38,51          | <b>32,</b> 08                 | 37,64                 | 44,52          | 1882-1886                 | 34,06          | 23,931)                                                                                         |
| 20,48                       | 19,12          | 6,53<br>25,67  | 18,69<br>22,49 | 13,23<br>29,12                | 16,80<br>15,77        | -2,49 $25,32$  | 1882 - 1886 $1879 - 1886$ | 22,80          | 37,00                                                                                           |
| 25,39                       | 27,08          | 33,33          | 36,52          | 40,52                         | 33,80                 | 22,39          | 1878 - 1886               | 30,51          | 47,78                                                                                           |
| 27,65                       | 34,95          | 43,41          | 28,83          | 25,75                         | 23,78                 | 23,33          | 1578 - 1686               | 30,05          | 44,89                                                                                           |
| <b>2</b> 7,39               | 31,17          | 29,68          | 31,78          | 40,42                         | 41,18                 | 40,89          | 1878 1886                 | 31,08          | 55,11                                                                                           |
| 20,55                       | 38,55          | 37,61          | 51,08          | 26,21                         | 20,78                 | 38,36          | 1878 1886                 | 31,13          | 42,33                                                                                           |
| 30,31                       | 32,20          | 30,42          | 8,54           | 15,85                         | 12,51                 | 13,80          | 1878 - 1886               | 18,17          | 92,67                                                                                           |
| 37,90                       | 29,34          | 28,88          | 31,36          | 30,42                         | 20,20                 | 20,20          | 1878 1886                 | 29,61          | 89,00                                                                                           |
| 26,43                       | 29,40          | 27,27          | 32,89          | 43,51                         | 22,87                 | 25,60          | 18781886                  | 29,48          | 101,33                                                                                          |
| 29,79                       | 33,26          | 32,74<br>20,70 | 29,46<br>22,92 | 32,81                         | 22,45                 | 25,60          | 1878—1886<br>1878—1886    | 29,17          | 32,33                                                                                           |
| 22,80<br>9,43               | 22,66<br>11,34 | 21,21          | <b>32,</b> 60  | <b>34,65</b><br><b>40,</b> 00 | 20,00<br>22,55        | 19,93<br>47,89 | 18781886                  | 23,08          | 32,22<br>57,89                                                                                  |
| 34,32                       | 36,40          | 42,43          | 39,97          | 39,69                         | 25,95                 | 20,69          | 1878—1886                 | 33,98          | 36,00                                                                                           |
| 16,46                       | 19,35          | 25,03          | 20,09          | 20,59                         | 18,12                 | 21,64          | 1578 1586                 | 20,42          | 90,22                                                                                           |
| 17,99                       | 24,54          | 26,22          | 29,09          | 28,50                         | 31,45                 | 30,41          | 1878 - 1986               | 25,48          | 77,11                                                                                           |
| 24,22                       | 21,81          | 18,00          | 23,80          | 22,65                         | 28.38                 | 34,45          | 1878 - 1886               | 24,58          | 61,33                                                                                           |
| 53,64                       | 19,00          | 26,73          | 109,41         | 50,78                         | 46,34                 | 49,21          | 1878-86(ern.1879)         |                | 102,78                                                                                          |
| 29,03                       | 29,03          | 29,03          | 30,00          | 30,00                         | 26,76                 | 27,66          | 1878—1886                 | 28,88          | 197,33                                                                                          |
| 14,23                       | 14,25          | 14,23          |                | <b>20</b> ,98                 | 32,00                 | 16,18          | 1878—1886                 | 17,31          | 715,56                                                                                          |
| 18,92                       | 20,40          | 20,55          | 20,41          | 17,94                         | 14,97                 | 18,18          | 1878—1886                 | 18,51          | 190,44                                                                                          |
| 14,22                       | 13,57          | 10,16          | 20,62          | 23,97                         | 23,15                 | 23,40          | 1878—1886                 | 16,70          | 70,44                                                                                           |
| 14,90                       | 14,53          | 16,71          | 17,24          | 30,44                         | 11,29                 | 16,15          | 1878—1886                 | 17,43          | 83,56                                                                                           |
| 14,48<br>6,00               | 17,82          | 19,79          |                | 26,47<br>6,29                 | 9,75                  | 10,57          | 1878—1886<br>1878—1886    | 16,86          | 91,78                                                                                           |
| 5,43                        | 6,29<br>5,66   | 6,18<br>5,66   | 6,21           | 6,71                          | 7,17<br>7, <b>9</b> 3 | 5,84<br>6,54   | 1879—1886                 | 6,15           | 174,44<br>159,75                                                                                |
| 6,40                        | 6,40           | 6,45           | 6,76           | 5,38                          | 7,01                  | 6,34           | 1878—1886                 | 6,51           | 204,00                                                                                          |
| 28,87                       | 28,21          | 27,24          |                | 21,21                         | 21,21                 | 21,21          | 1878—1886                 | 25,45          | 46,44                                                                                           |
| 61,29                       | 77,78          | 69,91          | 32,61          | 25,07                         | 27,80                 | 25,00          | 1878—1886                 | 46,08          | 46,44                                                                                           |
| 31,58                       | 31,58          | 31,58          | 31,58          | 37,93                         | 37,93                 | 37,93          | 1878—1886                 | 31,45          | 444,44                                                                                          |
| 50.00                       | 50,00          |                | 50,00          |                               | 50,00                 | 50,00          | 1878—1886                 | 50,00          | 15,00°2)                                                                                        |
| 25,98                       | 25,81          | 27,42          | 24,19          | 24.58                         | 25,00                 | 25,00          | 18781886                  | 25,23          | 150,67                                                                                          |
| _                           |                |                | _              |                               | ' —                   |                | 1881—1885                 | 16,25          | D                                                                                               |
| _                           | _              |                |                | . —                           | <u> </u>              | . —            | 1881—1885                 | 9,13           | 80,86°2)                                                                                        |
|                             | -              |                |                |                               |                       |                | 1881—1885                 | 15,17          | 1!                                                                                              |
| _                           |                | i              | : —            |                               |                       |                | 1881—1885<br>1881—1885    | 11,30          | <b>242,</b> 50                                                                                  |
| 7.96                        | 7,36           | 7,36           | 7,36           | 7,36                          | 14,44                 | 18,18          | 1878—1886                 | 22,00          | 71,113)                                                                                         |
| 7,36<br>53,43               | 53,26          | 58 26          | 41,79          | 37,25                         | 27,68                 | 34,70          | 18781886                  | 12,59<br>45,18 | 120,44                                                                                          |
| 25,27                       | 29,56          | 22,55          | 26,05          | 24,53                         | 18,52                 | 24,27          | 18781886                  | 25,41          | 37,11                                                                                           |
| 20,21                       | 20,50          | 22,00          | 40,00          |                               | 10,92                 | D X, D .       | 1881—1885                 | 23,03          | I v                                                                                             |
|                             | l —            |                |                |                               |                       |                | 1881—1885                 | 27,70          | 50,00                                                                                           |
| 30,36                       | 30,06          | 24,12          | 28,45          | 22,61                         | 23,26                 | 25,30          | 1878—1886                 | 30,66          | 63,67                                                                                           |
| 142,42                      | 188,81         | 220,38         | 220,00         | 166,37                        | 166,37                | 166,37         | 18781886                  | 173,58         | 73,33                                                                                           |
|                             | l —            |                | 19,76          | 23,65                         | 39,13                 | 39,13          | 1883—1886                 | 29,76          | 16,004)                                                                                         |
| 60,49                       | 60,49          | 59,52          | 83,10          | 40,85                         | 40,85                 | 40,85          | 1878—1886                 | 56,25          | 12,004)                                                                                         |
|                             | -              | -              | 0.1.55         |                               | 05.05                 | 00.01          | 1882—1885                 | 120,00         | 1,54                                                                                            |
| 17,91                       | 19,57          | 24,11          | 22,19          | 20,78                         | 25,07                 | 28,34          | 1878—1886                 | 22,72          | 71,568)                                                                                         |
| 18,99<br>9,78               | 38,67<br>15,26 | 43,57<br>17,23 | 29,06<br>15,67 | 20,82<br>22,45                | 20,75<br>22,10        | 30,18<br>33,14 | 1878—1886<br>1878—1886    | 24,92          | 50,33 <sup>5</sup> )<br>20,73 <sup>2</sup> )                                                    |

<sup>4)</sup> Für 100 Dofen. 5) Für 100 Padete.

Der Aufschlag beträgt, sofern zu ben hamburger Rettopreisen ber Boll zugeschlagen und für Rübol ber tolner Borfenpreis zu Grunde gelegt wird, im Durchschnitt

Bei eiwa 30 Prozent ber angesührten Waaren geht der Aufschlag hiernach nicht über 20 Prozent hinaus. Die Grenze von 25 Prozent des Großhandelspreises überschreiten etwa 50 Prozent der Gesammtzahl nicht. Den stärtsten Antheil haben die Gebiete über 20 bis 25 und von 25 bis 30 Prozent. Die sehr hohen Prozentsähe kommen nur ganz vereinzelt vor. Die weiteste Spannung wird bezeichnet durch 6,15 Prozent bei Javakaffee und 173,58 Prozent bei Butscalk.

Die Mühlensabrikate (Ziffer 1—10) schwanken zwischen 31,13 Prozent (bei mittlerer Gerste) und 10,02 Prozent bei Roggenbrot. Außer dem Roggenbrot (gegenüber dem hamburger Rettopreis einschließlich Zoll) bleiben noch Weizenmehl und Gemüsenudeln unter 20 Prozent. Zwischen 20 und 25 Prozent steht Buchweizenmehl, zwischen 25 und 30 Prozent Suppenfiguren und Vermicelli; über 30 Prozent hinaus gehen — von unten nach oben geordnet — Hafergrühe, Griesmehl, Sago (beutsch) und Gerste (mittlere).

Bon den Gulsenfrüchten stehen gewöhnliche Riesenerbsen mit 23,08 Prozent am niedrigsten; ihnen folgen Linsen mit 24,66 Prozent und Bohnen mit 29,17 Brozent.

Bei Reis ist der Aufschlag 33,98 Prozent.

Bei Obst- und Subfruchten schwantt ber Ausichlag zwischen 20,42 Prozent (Apfeltraut) und 48,91 Prozent (Rofinen). Pflaumen bleiben unter 25 Brozent, Korinthen geben wenig barüber hinaus.

Die Gewürze zeigen einen zwischen 17,31 Prozent und 28,88 Prozent schwankenden Aufschlag; ersterer liegt bei Muskatnüffen, letzterer bei Kanehl vor. Pfeffer bleibt mit 18,51 Prozent den Muskatnüffen sehr nabe.

Die drei angeführten Zuckerarten halten sich sämmtlich unter 20 Prozent. Sie zeigen für Farin 16,70, für Würfelrassinade 16,86 und für Stampsmelis 17,43 Prozent Ausschlag.

Kaffee endlich bleibt in allen brei Sorten außerordentlich niedrig. Der Aufschlag wächst von 6,15 Prozent bei Javakaffee auf 6,20 Prozent bei Campinaskaffee und auf 6,51 Prozent bei gebranntem Kaffee.

Wesentlich höher stehen die Raffeesurrogate: Zichorie (25,45 Prozent) und Eicheltaffee (46,08 Prozent). Thee und Essig zeigen ebensalls hohe

Säte (31,45 und 50 Prozent). Mohnöl begnügt sich dagegen mit 25,28 und Rüböl mit 15,17 Prozent 1).

Bon ben drei Rahrungs- und Genußmitteln aus dem Thierreich steht Butter mit 11,80 Prozent2) am niedrigsten; dann folgt tonbenfirte Milch

mit 12,59 und Honig mit 45,18 Prozent.

Ueberblickt man diese Reihe der Nahrungs- und Senußmittel, so zeichnen sich die Kassearten, Roggenbrot, Butter, kondensirte Milch, Farin, Rassinade, Weizenmehl, Muskatnüsse, Stampsmelis, Rübbl, Semüsenwell und Psessenwehl, Muskatnüsse, Stampsmelis, Kübbl, Semüsenweln und Psessex der maßige Ausschlaßbrozente aus. Die Mehrzahl der genannten 14 Artikel sind sehr wichtige Konsumgegenstände, bei denen ein geringer Ausschlag dem Publikum doppelt werthvoll sein muß. Die Gesammtzahl der in der Tadelle ausgesührten Rahrungsmittel ist 36. Bon diesen bleibt mithin mehr als ein volles Drittel unter 20 Prozent Ausschlag. Das Berhältniß ist also hier bedeutend günstiger als oben, wo die Sesammtzahl der Artikel ins Auge gesaßt war. Der günstige Sindruck wird noch erhöht dadurch, daß die angesührten 14 Rahrungs- und Genußmittel überhaupt die sämmtlichen Artikel repräsentiren, die von den obigen 46 Artikeln unter 20 Brozent Ausschlag bleiben.

Bon den 9 Artiteln, beren Aufschlag unter den 46 zwischen 20 und 25 Prozent beträgt, sind — und dies ist ein weiterer günstiger Umstand — 5 unter den Rahrungs- und Genußmitteln zu suchen, nämlich Apseltraut, Buchweizenmehl, Erbsen, Pflaumen, Linsen; Erbsen und Linsen beanspruchen hier besondere Wichtigkeit. Mit den erwähnten 14 Rahrungsmitteln, deren Ausschlag weniger als 20 Prozent beträgt, zusammen stehen von den 36 Rahrungsmitteln 19, also mehr als die Hälfte mit ihrem Ausschlag unter 25 Prozent und geben somit nach dem bei den einzelnen Artiseln Erörterten keinen Grund zu Bedenken, zumal ein guter Theil derselben an

fich icon niebrig im Preife ftebt.

Auch von den Artiteln, deren Aufschlag zwischen 25 und 30 Prozent, also immerhin noch in mäßigen Grenzen schwankt, sallen allein 7 auf Rahrungs- und Genußmittel (Salatöl, Zichorie, Korinthen, Kanehl, Bohnen, Bermicelli, Suppenfiguren). Im ganzen halten sich unter den Rahrungs- und Genußmitteln 26 (also 56,52 Prozent der Gesammtzahl)

mit ihrem Aufschlag unter 30 Brogent.

Hafergrüße und Griesmehl liegen mit ihrem Ausschaft zwischen 30 und 31 Prozent, Sago, Gerste und Thee zwischen 31 und 32 Prozent und Reis zwischen 33 und 34 Prozent. Diese 6 Artikel stehen also noch in der Nähe der bisher besprochenen. Um mehr als 10 Prozent von Reis entsernt sind die noch übrig bleibenden 4 Artikel: Honig, Eicheltassee, Rosinen und Essig. Letterer erreicht mit 50 Prozent den höchsten Ausschlag, der bei den durchschnittlichen Prozenten für Nahrungs- und Genußmittel überhaupt zu Tage tritt. Daß diese 50 Prozent saktisch nur 5 Pf. auf den Liter bedeuten, ist früher bereits erwähnt worden.

Ungleich ungunftiger als bei ben Rahrungs- und Genugmitteln ftellen

<sup>1)</sup> Wegenüber ben folner Borfenpreifen.

<sup>2)</sup> Gegenüber ben hamburger Borfenpreifen infl. 3oll.

Edluk. 254

fich die Aufschlagsprozente bei ben Baid- und Reinigungsmitteln bar. Bei Schuhwichse ftellt fich ber Aufschlag auf 56,25 Prozent und bei bem "wiener Bugtalt" gar auf 173,58 Prozent. Der niedrigfte Auffclag findet fich in biefer Gruppe bei Pottafche (mit 28,08 Prozent gegenüber bem hamburger Borfenpreis fur 100 kg netto intl. Boll). Diefem am nachsten fteht Delfeife mit 25,41 Brogent, Die für ben Saushalt eine bebeutende Rolle fpielt. Dag bei bem billigen Breife der Delfeife (37,11 Mt. für 100 kg, also noch nicht 19 Bf. pro Pfund) ber Aufschlag gerade bier ein befcheibener ift, perdient befonbers bervorgehoben ju werben. Auch Buspomade und Reisstärfe halten fich bedeutend unter bem Niveau, bas

Wichfe und Bugtalt zeigen.

Bei den Gegenftanden jum Brennen und Beleuchten nehmen Steintohlen eine erzeptionelle Stellung ein. Der Aufschlag von 120 Prozent gegen die Preife ber Bereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier ift bei bem ftarten Ronfum bes Artitels unerhort boch und nicht zu billigen, fofern die oben genannten Großbanbelspreife überhaupt aur Grundlage eines Bergleiches genommen werben tonnen. Wie bei bem betreffenden Rapitel gezeigt, erfährt ber Aufschlag auch burch ben Abzug ber Brennmaterialsteuer und ber Gifenbahnfracht nur eine unbedeutende Ermäßigung. Bang anders als ber Roblenhandel zeigt fich ber Rleinhandel in Rolonial- und Materialwaaren befirebt, dem Bublitum gunftige Bedingungen ju gewähren. So nimmt bie Firma ?) bei Betroleum gegenüber ben hamburger Borfenpreifen (intl. Boll) nur 21,73 Prozent Aufschlag und die Firma X gegenüber ihren Ginkaufspreisen bei Spiritus 22,72 und bei Baraffintergen 24,92 Brogent Aufschlag.

Ueberhaupt zeigt bas Berjahren ber lettgenannten Art bes Rleinhandels nicht nur bezüglich der Breisbewegung fondern auch bezüglich bes Aufschlags recht gunftige Momente. Berade bie wichtigeren Ronfumgegenstände werben im allgemeinen dem Bublitum mit einem mehr ober weniger bescheibenen Aufschlag überlaffen, wie aus ben borbergegangenen Erörterungen hervorgeht. Diefelben wurden ein nur wenig ungunftigeres Refultat haben, wenn ber Aufschlag, ber fich gegenüber bem hamburger Borfenpreis extl. Boll ergiebt, jum Ausgangspunkt genommen worben ware für biejenigen Artitel, bei benen eine andere Grundlage jur Be-

rechnung bes Aufschlags nicht vorlag.

Aus den einzelnen Aufschlagziffern, wie fie in der Tabelle auf G. 250 u. 251 enthalten find, einen Durchschnitt zu berechnen und biefen als burchschnittlichen Aufschlag des Aleinhandels auszugeben, ift ein fo bedenkliches Experiment, daß basselbe bier nicht gewagt werben tann. Es muß baber bei ben porftebenden Ausführungen über die prozentuale Sobe des Auffclags

fein Bewenden haben. .

Im Verlauf ber Arbeit ift wiederholt betont worden, daß die prozentuale Sobe des Aufschlags nicht allein ins Auge gefaßt werden fann. Für die Brazis hat auch die absolute Höhe eine fehr große und vielleicht noch größere Bedeutung als die prozentuale Sobe. Es tommt - will man ben thatfachlichen Ginfluß bes Berfahrens bes Rleinhandels richtig

erfassen — darauf an, zu ergründen, welche Rolle der Aufschlag für den Haushalt in Wirklichkeit spielt, b. h. welche finanzielle Belaftung aus dem

Aufschlag refultirt.

In diefer Richtung find bereits bei den einzelnen Artikeln hin und wieder Berechnungen angestellt. Die Vermittlungsgebuhr, die der einzelne haushalt durchschnittlich an den Kausmann zu zahlen hat, stellte sich bei

| Bohnen        | auf | 1,56  | Mt.  | im  | 3. | 1885  | und  | auf   | 1,09 9      | Mŧ.  | im | 3.         | 1886¹)     |
|---------------|-----|-------|------|-----|----|-------|------|-------|-------------|------|----|------------|------------|
| Erbjen        | ,,  | 0,12  | n    | ,,  | ,, | 1885  |      | ,,    | $0,05^{2}$  | ,,   | ,, | "          | 1886¹)     |
| Reis          | ,,  | 2,663 | B) " | ,,  | ,, | 1885  | "    | <br>W | 1,664)      | ,,   | ,, | ,,         | 1886¹)     |
| Rorinthen     | ,,  | 0,91  | ,,   | ,,  | ,, | 1885  | "    | "     | 0,71        | "    | ,, | **         | 1886¹)     |
| Pflaumen      | "   |       | ,,   | n   | #  | 1885  | "    | #     | 0,40        | "    | "  | ,,         | 1886 5)    |
| Rosinen       | ,,  | 2,80  | "    | "   | "  | 1885  | "    | "     | 2,60        | ,    | ,, | "          | 1886¹)     |
| Ranehl        | ,,  | 0,08  | "    | "   | "  | 1885  |      | n     | <b>0,06</b> | "    | H  | "          | 1886¹)     |
| Bichorie(roth | ) " | 0,04  | "    | "   | *  | 1885  | ,,   | ,,    | 0,08        | "    | ** | "          | 1886¹)     |
| Thee          | "   | 0,12  | 3) " | "   | "  | 1885  | ,,   | "     | $0,17^{7}$  | ,,   | ** | "          | 18861)     |
| Mohnöl        | **  | 0,56  | "    | ,,  | "  | 1885  | ,,   | "     | 0,40        | "    | ,, | *          | 1886¹)     |
| Delfeife      |     |       | n    | "   | ,, | 1885  | "    | "     | 0,68        | *    | H  | ,,         | 1886 b)    |
| Reisstärte    | "   |       | "    | n   | ,, | 1885  | "    | "     | 0,09        | "    | "  | "          | 18865      |
| Souhwichse    | "   |       | ,,   | ,,, | _" | 1885  | . "  | "     | 0,04        | "    | ,, | "          | $1886^{8}$ |
| Steintohlen   | #   | 49,2  | #    | im  | Ðı | ιτφίφ | nitt |       | 382 bis     |      |    | _          |            |
| Spiritus .    |     |       |      |     | •  |       |      | auf   |             | D≀t. | im | <b>J</b> . | 18865)     |
| Betroleum .   |     |       |      |     |    |       |      | . ,,  | 1,40°)      | ,,   | ,, | "          | 18865)     |

Sieht man von Steinkohlen ab, die auch hier eine vollständig abweichende Stellung einnehmen, so handelt es sich nur um geringfügige Beträge, die fich 1886 für 15 Artitel auf wenig mehr als 9 Mf. belaufen.

Allein die betreffenden Bablen beruhen auf mehr oder weniger unficherer Grundlage und entbehren ichon beshalb bes lebhafteren Intereffes,

weil fie nicht an wirklich vorhandene Berhaltniffe anknupfen.

Interessanter und beweiskrästiger wird es sein, für einzelne bestimmte Haushaltungen Berechnungen über die Belastung anzustellen, die ihnen durch den Kleinhandel aufgebürdet wird. Zu diesem Mittel drängt auch schon der Umstand, daß sichere Konsumberechnungen für Aachen zur Zeit nicht existiren.

Ich habe für das Jahr 1885 für einige Arbeitersamilien Haushaltungsbudgets aufgestellt, die u. a. auch Angaben enthalten, wie sie hier erforderlich sind. Da die Budgets nicht für die gegenwärtige Arbeit bestimmt waren, so sind nur die Hauptkonsum-Artisel darin ersichtlich gemacht.

Die aus 6 Personen (barunter 4 Kinder im Alter von 4, 6, 10 und 17 Jahren) bestehende Familie eines Arbeiters in einer Seisenpulversabrik

<sup>1)</sup> Rach ber Einfuhr beim tgl. Hauptzollamt in Machen.

<sup>2)</sup> Rach ben Büchern ber Firma ?) auf 12,41 Bf.
3) Rach ber Reichsstatistit nur 0,47 Mt.
4) Rach ber Reichsstatistit nur 0,84 Mt.

<sup>5)</sup> Nach der Reichsplatistit nur 0,34 u.
6) Nach den Büchern der Firma D.
6) Nach der Reichsflatistit 0,20 Dit.

<sup>7)</sup> Nach ber Reichsstatistit 0,20 Mt. 8) Auf Grund ber Brennmaterialsteuererträge berechnet. 9) Nach ber Reichsstatistit 1885: 2,18 Mt. und 1886: 2,70 Mt.

in Aachen, bessen Gesammteinkommen etwa 1200 Mt. beträgt, verbrauchte 1885 (abgesehen von Fleisch, Fisch, Kartosseln 2c.) an

```
Schwarzbrot 624 kg

3uder 13 ,

Raffee 13 ,

Butter 39 ,

Bettoleum 52 1

Steintohlen 52 3entner = 2600 kg.
```

Der Aufichlag betrug für 1885

```
bei Roggenbrot (gegen bamb. Borfenpreis intl. Boll) für 100 kg 3,33 PRf.
    Farin 1)
                                                              100 ,
                                                                       11,28
   gebr. Raffee (III.)
Butter (ae
                                                              100 "
                                                                       11,40
                  (gegen bamb. Börfenpreis infl. Roll'
                                                              100 ,
                                                                       40,47
    Delfeife
                                                              100
                                                                         5,00
    Betroleum
                  (gegen hamb. Borfenpreis intl. Boll)
                                                              100 l
                                                                        3,68
    Steintohlen (gegen ben Breis ber Bereinigungs-
gefellicaft im Burmrevier)
                                                            . 100 kg 0.78
```

Nimmt man hier zuerst die Artikel, bei benen die Preise der Firma X ein sicheres Resultat ergaben, so sindet man, daß der Haushalt im ganzen Jahre 1885 an den Kausmann, salls die Familie von der Firma X zu den angegebenen Preisen bezogen hätte, über den Einkausspreis hinaus

```
bei Zuder 1,47 Mt. "Raffee 1,48 "
" Seife 1,95 "
```

bezahlt haben murbe.

Gegen ben hamburger Borfenpreis einschl. Boll beträgt bie Differenz im gangen

```
bei Petroleum 1,91 Mf.

"Butter 15,78 "

"Brot 20,78 "
```

gegen ben Preis ber Bereinigungsgesellschaft bei Kohlen 20,28 Mt. Bon biesen Angaben sind die für Butter und Brot freilich von so ungewissem Werth, daß darauf tein Gewicht gelegt werden kann. Auch die Angabe für Steinkohlen, die eine sehr starke Belastung des Haushalts involvirt, ist nicht vollständig sicher. Für die anderen Artikel ist die Belastung nur mäßig.

Für ben aus 5 erwachsenn Bersonen bestehenben haushalt eines Detatirers mit 1373,00 Mt. Ginkommen stellte fich 1885 ber Ronfum an

| Gerfte                        |       | auf | 13            | kg |
|-------------------------------|-------|-----|---------------|----|
| Erbfen                        |       | ,,  | 26            | ,, |
| Reis                          |       | "   | 26            | #  |
| Pflaumen,<br>Zucker<br>Kaffee | türf. | "   | 13            | ,, |
| Buder                         |       | "   | 13            | ,, |
| Raffee                        |       | "   | <b>32,</b> 50 | "  |

<sup>1)</sup> Als ber billigften ber in Gruppe I Abth. A Rap. VII aufgeführten Sorten.

| Gifig (III.) | auf | <b>26</b> 1      |
|--------------|-----|------------------|
| Rergen       | ,   | 5,2 Padete       |
| Betroleum    | ,,  | <b>52</b> 1      |
| Rüböl        | ,,  | <b>8,67</b> 1    |
| Schwarzbrot  | ,,  | 416 kg           |
| Butter       | "   | 65 "             |
| Steinkohlen  | "   | 2600 "           |
| (Salz, grob  | "   | <b>2</b> 3,5 kg) |

Da für Salz keine Möglichkeit vorliegt, den Ausschlag zu berechnen, so muß diese hier außer Betracht bleiben. Für Steinkohlen ergiebt sich wiederum ein Sesammtaufschlag von 20,28 Mk. nach den obigen Preisen, sür Butter von 26,31 Mk., sür Brot von 13,85 Mk., für Rüböl<sup>1</sup>) von 0,95 Mk. und sür Petroleum von 1,91 Mk. Für diese Artikel ist die Korrektheit des Ausschlags mehr oder weniger zweiselhast. Bei den anderen Artikeln, bei denen sichere Angaben vorliegen, ergiebt sich unter Anwendung der bei dem vorigen Beispiel genannten Ausschlagszissern, die sür 100 kg Gerste mit 5,85 Mk., Erbsen mit 4,50 Mk., Reis mit 6,18 Mk., Psaumen mit 12,38 Mk. sowie sür 100 Liter gew. Essig mit 5 Mk. und sür 100 Packete Kerzen mit 8,25 Mk. zu ergänzen sind, solgende Belastung des betressenden Haushalts:

| Gerfte          |     | Mt.   | 0,76  |
|-----------------|-----|-------|-------|
| Erbien          | =   | ,,    | 1,17  |
| Reis            |     | ,,    | 1,61  |
| Pflaumen        |     | ,,    | 1,61  |
| Zuder<br>Raffee |     | ,,    | 1,47  |
| Raffee          | === | <br>W | 3,71  |
| Effig           | === | ,,    | 1,30  |
| Rergen          |     | ,,    | 0,43  |
| aufammen.       | =   | ,     | 12,06 |

Der Haushalt, ber — wie erwähnt — aus 5 erwachsenen Personen besteht, zahlt mithin dem Rausmann dafür, daß er ihm die genannten 8 Artikel jederzeit bereit hält, jährlich 12,06 Mt. mehr, als dem Kausmann die Waare gekostet hat. Dies ergiebt auf den Kopf jährlich 2,41 Mt. oder auf den Tag 3,3 Ps. Auf Kopf und Tag reduzirt sich die Abgabe gar auf 0,66 Ps.

Aus bem Monatsbuche für Spezerei- und Kolonialwaaren eines mittleren Beamten, bessen Einsommen etwa 3000 Mt. betrug und bessen Haushalt aus 3 erwachsenen Bersonen bestand, habe ich sür die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1883 ben Verbrauch von 34 verschiedenen Artikeln zugleich mit der Zahl der vorgekommenen Verkaufsoperationen ausgezogen. Unter diesen ist für die nachstehend genannten Artikel eine Ausschaftlagsberechnung nicht möglich:

| Salz, grob<br>Salz, fein | getauft | in | 27 | Operationen | 13,50 l | ιg |
|--------------------------|---------|----|----|-------------|---------|----|
| Salz, fein               | "       | "  | 20 | ,,          | 5,00    | "  |
| Weineffig, beff.         | "       | "  | 35 | "           | 25,50   |    |
| Rübsamen                 | ,,      | "  | 11 | "           | 1,83    | кg |

<sup>1)</sup> Aufschlag gegen tolner Borfenpreis 10,96 Mf. für 100 1. Schriften XXXVI. - ban ber Borght.

| Del, Prov.          | getauft | in | 13 | Operationen | 3,25 1           |
|---------------------|---------|----|----|-------------|------------------|
| Maizena             |         | "  | 2  | . "         | 0.50  kg         |
| Berfte, fein        |         | "  | 2  | *           | 0,50 "           |
| <b>Tafelrofinen</b> |         | #  | 1  | *           | 0,25 "           |
| Tafelmandeln        | *       | *  | 1  | •           | 0,25 ,           |
| Raje, boll.         |         | *  | 2  | *           | 1,78 "<br>2 Stüd |
| Bitronen            |         |    | Z  |             |                  |

Für die übrigen 28 Artikel läßt sich ein Ausschlag berechnen, der allerdings bei 4 Artikeln nicht auf ganz sicherer Grundlage beruht. Für Petroleum und Javareis sind die hamburger Börsenpreise inkl. Zoll, für trystallistrte Soda die Fabrikpreise in Stolberg und für Rüböl die kölner Börsenpreise als Grundlage genommen. Bei den anderen 19 Waaren konnte der Ausschlage der Firma X benutt werden, wobei sur Thee der Ausschlage dei Kongothee in Betracht gezogen werden darf, da die Preislage der in dem Haushalt gebrauchten Sorte nahezu die gleiche ist.

Das auf biefe Beife behandelte Material giebt nach ben Preifen von

1883 folgendes Bilb:

(fiebe Tab. auf S. 259)

Diese Zusammenstellung ist sehr lehrreich. Sie zeigt, daß nur bei Petroleum und Stampsmelis und allensalls noch bei Javakaffee die Belastung eine gewisse Rolle spielt; bei allen anderen Artikeln ist der Betrag, der beim direkten Bezug ohne Bermittlung des Rausmanns erspart werden könnte, ein ganz geringfügiger. Auch die Gesammtgebühr, die dem Kausmann für seine Bermittlung bei den 23 Artiseln gezahlt ist, erscheint sehr unbedeutend.

Für 18,40 Mt. hat der Kausmann nicht nur 300 Berkaussoperationen ausgeführt, sondern auch die ganze Arbeit verrichtet, die zur Heranschassung der betreffenden Artikel nothwendig ift, und das ganze Risiko auf sich genommen. Der Haushalt hat sich die Arbeit und das Risiko durch eine Abgabe von 5,04 Pf. auf den Tag bezw. von 1,7 Pf. auf Tag und Kopf erspart und wird schwerlich bereit sein, mit dem jezigen Bezugsspstem zu brechen, um täglich 5,04 Pf. mehr verzehren zu können, trospem der Ausschlag prozentualiter bei den meisten der Artikel eine recht ansehnliche Höhe exeicht, wie aus der Tabelle auf S. 250 und 251 zu ersehen ist.

Nach den Preisen des Jahres 1883 hat dem Kausmann das Quantum, welches er von den genannten 23 Artikeln verlauft hat, selbst 122,90 Mt. gekostet. Da er im ganzen 18,40 Mt. mehr erhalten hat, als er selbst gezahlt, so stellt sich der Bruttonderschuß auf 14,97 Prozent. Wenn hiervon die Unkosten der Verwaltung und das Risto abgezogen werden 1), so bleibt als Reingewinn ein Betrag sibrig, der als zu hoch schwerlich wird angesehen werden können.

Als lettes Beispiel mag der Haushalt eines Beamten mit 6000 Mt. Ginkommen dienen; der Haushalt bestand im Jahre 1886 aus 6 erwachsenen Personen und 2 Kindern. Für diesen Haushalt habe ich aus den Wirthschaftsbuchern und Rechnungen den Konsum von 60 verschiedenen Bedaris-

<sup>1)</sup> Bei bem Ronfumberein im "Rohlenlandchen" bei Aachen werden hierfür icon 8-9 Prozent gerechnet.

(Tabelle ju S. 258)

| Lau:         |                      | Zahl ber                 |                      | Auffchlag für       |                                |  |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| fende<br>Nr. | 203 aare             | Verlaufs:<br>operationen | Gekauftes<br>Quantum | 100 kg<br>Mt.       | das getaufte<br>Quantum<br>Mt. |  |
| 1.           | Weizenmehl           | 21                       | 11,75 kg             | 5,70                | 0,67                           |  |
| 2.           | Buchweizenmehl       | 1                        | 0,75 "               | 6,61                | 0,05                           |  |
| 3.           | Griesmehl (II.)      | 3                        | 0,50 "               | 9,40                | 0,05                           |  |
| 4.           | Berfte, mittl.       | 1                        | 0,25 "               | 14,20               | 0,04                           |  |
| 5.           | Bemüjenubeln         | 8                        | 0,75 "               | 7,24                | 0,05                           |  |
| 6.           | Suppenfiguren        | 2                        | 0,25 "               | 20,53               | 0,05                           |  |
| 7.           | Bohnen, weiß         | 5                        | 2,50 "               | 7,51                | 0,19                           |  |
| 8.           | Erbfen, gew. Riefen: | 5                        | 2,50 "               | 6,34                | 0,16                           |  |
| 9.           | Javareis, mittl.     | 1                        | 0,50 "               | 7,79                | 0,04                           |  |
| 10.          | Apfelfraut           | 14                       | <b>3,3</b> 8 "       | 13,05               | 0,44                           |  |
| 11.          | Ranehl, geft.        | 2                        | 0,10 "               | 48,00               | 0,05                           |  |
| 12.          | Mustatnüffe          | 2                        | 0,10 "               | <b>94,</b> 70       | 0,09                           |  |
| 13.          | Pfeffer, ichw. geft. | 8                        | 0,15 "               | 33,90               | 0,05                           |  |
| 14.          | Stampfmelis          | 54                       | 27,00 "              | 12,94               | 3,49                           |  |
| 15.          | Bürfelraffinabe      | 1                        | 0,50 "               | 16,00               | 0,08                           |  |
| 16.          | Javalaffee           | 60                       | 18,50 "              | 9,00                | 1,67                           |  |
| 17.          | Thee (Rongo:)        | 2                        | 0,10 "               | 120,00              | 0,12                           |  |
| 18.          | Rüböl                | 11                       | 8,50 1               | 9,18 <sup>1</sup> ) | 0,32                           |  |
| 19.          | Deljeife             | <b>2</b> 5               | 23,00 kg             | 7,44                | 1,71                           |  |
| 20.          | Soba, fryst.         | 2                        | 0,38 "               | 8 <b>,68</b>        | 0,03                           |  |
| 21.          | Reisstärte           | 3                        | 0,75 "               | 13,29               | 0,10                           |  |
| 22.          | Shuhwichie           | 3                        | 3 Dofen              | 5,90°)              | 0,18                           |  |
| 28.          | Betroleum            | 76                       | 323,50 1             | 2,711)              | 8,77                           |  |
| ,            | Summa                | 300                      |                      | _                   | 18,40                          |  |

artikeln im Jahre 1886 ausziehen können, die mit Ausnahme von Butter, Kafe, Brot und Steinkohlen sammtlich bei der Firma X in Aachen gekauft wurden. Dieser Umstand giebt dem Beispiel ein besonderes Interesse, weil hier in den meisten Fällen die Preise der Firma X ohne jede Besorgniß angewendet werden können.

Bei 18 dieser Artikel konnten teine Aufschlagsziffern berechnet werden. Da es aber für manchen von Werth sein mag, auch hier die Konsumziffern zu kennen, so mögen dieselben mit aufgeführt werden. Der haushalt bezog an

| ,                               |    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Lapiola                      | in | 1 Operationen                           | 0,25 kg                                 |
| 2) Maizena<br>3) Griesmehl (I.) | ,  | 2 ,                                     | 1,00                                    |
| 3) Griesmehl (I.)               | ,  | 15 ",                                   | 12,00 "                                 |
| 4) Bitronen                     | ,, | 2 "                                     | 2 Stüct                                 |

<sup>1)</sup> Für 100 l. 2) Für 100 Dojen.

| 5) Manbeln, bittere            | in | 4  | Operationen | 0,75 kg        |
|--------------------------------|----|----|-------------|----------------|
| 6) Manbeln, füße               | ,, | 4  | , ,,        | 0.75           |
| 7) Manbeln, Pringeß=           | ,, | 1  | ,,          | 0,125 "        |
| 8) Pflaumen, Kathar.=          | "  | 9  | ,,          | 3,00 "         |
| 9) Rofinen, Tafel:             | ,, | 1  | ,,          | 0,25 "         |
| 10) Rofinen, Roch: (Sult. II.) | ,, | 3  | "           | 1,00 "         |
| 11) Salz, fein                 | ,, | 10 | ,           | 18,00 "        |
| 12) Salz, grob                 | "  | 10 | ,,          | 11,50 "        |
| 13) Raffinabe, gemahl.         | ,, | 44 | "           | <b>68,00</b> " |
| 14) Effig, befferer Bein:      | ,, | 8  | ,,          | 7,00 1         |
| 15) Del, Prov.                 | ,, | 2  | ,,          | 0,75 "         |
| 16) Raje, holl.                | ,, | 24 | ,,          | 12,50 kg       |
| 17) Kaje, jow.                 | ,, | 31 | ,,          | 13,00          |
| 18) Fenchel                    | ,, | 1  | "           | 0,05 "         |

Für die übrigen 42 Artifel liegen Aufschlagsziffern bor, unter denen jedoch mehrere nicht auf gang ficherer Brundlage beruben. Für Steintoblen find die Preise der Bereinigungsgesellschaft fur Steinkohlenbergbau im Burmrevier ben Berkaufepreifen nach bem Amteblatt ber tal. Regierung in Aachen, fur Soba bie Fabritpreife in Stolberg ben Bertaufspreifen ber Firma ?), für Graupen, Butter und Brot 1) die hamburger Borfenbreife einschl. Boll ben Marktpreisen nach bem Amteblatt, für Betroleum, Rartoffelmehl, Arrowroot, Rarolina-Reis, Maccaroni, Banille, Biment, Bottafche und Terbentinol die hamburger Borfenpreife (einschl. Boll) und für Rubol bie tolner Borfenbreife ben Bertaufspreifen ber Firma D gegenübergeftellt, um den Aufschlag zu berechnen. In den meiften Fallen wird diefer Auffolag bober fein, als fich aus einem Bergleich ber Gin- und Berkaufspreife berfelben Firma ergeben wurde. Beiter ift zu bemerten, daß auf Thee die Breise der Firma X für Kongothee und auf "gebrannten Raffee (II.)" Die Breife berfelben Firma für "gebrannten Raffee (III.)" angewendet werben mußten, ba anderweitiges Material nicht borliegt.

3m übrigen ftanden die Gin- und Berkaufspreise der Firma X für die

betreffenden Artitel in Aachen ju Gebote.

Da es von Interesse sein wird, zu sehen, um wie viel die Belastung sich 1886 gegen 1878, welches Jahr bei der Firma X in der Regel den Ausgangspunkt bildet, vergrößert oder verringert hat, so ist in den nachsolgenden Tabellen der Aufschlag für beide Jahre berechnet und des Bergleichs wegen die Verhältnißzisser des Detailpreises für 1886 gegenüber dem 100 gesetzen Preis für 1878 beigesügt.

Auf diefe Beife erhalt man folgende Ueberficht:

(fiehe Tab. auf S. 262 u. 263)

Die bedeutenbste Belastung entsteht hiernach bei Steinkohlen, Butter und Brot, denen sich Petroleum, Oelseise und Kassee anschließen. Im allgemeinen sind die Sätze niedrig, reichen aber hin, die Belastung 1878 auf 63,51 Mt. und 1886 auf 151,21 Mt. zu steigern. Dies ergiebt 1886 sur jede der 769 Verkaussoperationen etwa 19,7 Pf., für den

<sup>1)</sup> Für Brot habe ich ben Preis von 1885 ju Grunde gelegt, um mit pofitiven Zahlen rechnen zu konnen.

Ralenbertag etwa 41 Pf., auf ben Kopf und Tag etwa 5 Pf. Ein Betrag von 151,21 Mt. spielt nun gewiß eine Rolle im Haushalt, wenn er auch nur in ganz unbedeutenden Beträgen nach und nach verausgabt wird. Es ist aber leicht zu erkennen, daß den Hauptantheil hieran Steintohlen, Butter und Brot haben, bei denen der Aufschlag auf unsicherer Grundlage beruht. Der Kolonial- und Materialwaarenhandel stellt sur 39 Artikel bei 413 Berkaussoperationen 1886 nur 39,22 Mt. von obigen 151,21 Mt.; er begnügt sich daher mit etwa 9,5 Pf. sur jede Berkaussoperation oder mit etwa 10,8 Pf. auf den Tag oder mit etwa 1,35 Pf. auf den Kopf und Tag.

Dagegen entfallen auf die 3 Artitel Steinkohlen, Butter und Brot

volle 111,99 Mt. der Gefammtbelaftung des Jahres 1886.

Der Aufschlag hat bei Weizenmehl, Kartoffelmehl, Hafergrüße, Griesmehl, Gemüsenubeln, Vermicelli, Arratan-Reis, Kanehl, Stampfmelis, Rassifinade, Kaffee, Honig, Oelseise, Stärke, Schuhwichse und Texpentinöl stärker und zwar zum Theil sehr bebeutend stärker gegen 1878 abgenommen als ber Detailpreis. Eine geringere Abnahme gegen 1878 als der Detailpreis zeigt die Mehrbelastung bei weißen Bohnen, Korinthen, Küböl und Spiritus; die Differenz ist aber nur unbedeutend. Im gleichen Verhältniß zu 1878 stehen Preis und Mehrbelastung bei Erbsen, Psessen Geschültniß zu 1878 stehen Preis und Mehrbelastung bei Erbsen, Psessen Geschühreisen. Gestiegen ist die Belastung trotz ses Sinkens der Detailpreise bei Gerste, Psaumen, Pottasche, Parassinkerzen und Petroleum, trotz des Gleichbleibens der Detailpreise bei Karolinareis, Piment und Thee, und zugleich mit steigenden Detailpreisen, aber stärker als diese, bei Linsen und Butter.

Die für den haushalt wichtigsten Gegenstände des Kolonial- und Materialwaarenhandels finden fich in der Mehrzahl da, wo die Berhältniffe

für das Bublitum am gunftigften liegen.

Der gute Gindrud, den biefer Umftand hervorrufen muß, brobt jedoch au ichwinden, wenn man die Summen ins Auge fakt. Um biefe au bergleichen, muffen die Artitel bei Seite gelaffen werben, fur die 1878 teine Angabe vorliegt, nämlich Brot, Arrowroot, Graupen, Maccaroni, Banille, Bugbomade und Steinfohlen. Alsbann verbleiben noch 35 Artitel mit 618 Berkaufsoperationen und einer Belastung von 63,51 Mt. für 1878 und von 86,79 Mt. für 1886. Tropbem alfo bei 22 Artiteln eine jum Theil sehr starte Berbilligung und Ermäßigung bes Aufschlags gegen 1878 eingetreten ift, ergiebt fich boch fur die 35 Artitel zusammen eine Bunahme ber Belaftung bezw. des Aufschlags um volle 36,66 Prozent. Diefes auffällige Refultat findet feine Erklarung in bem Aufichlage bei Butter, ber von 20,91 Mt. auf 51,41 Mt. gestiegen ift. Ragt man diefen Artitel, beffen Aufschlag ohnehin nicht ficher berechnet werden tonnte, fort, fo bleiben noch 34 Artitel mit Angaben für 1886 und 1878 übrig. Artifel find fammtlich bon der Firma X in 386 Bertaufsoperationen bezogen und kofteten nach ben Preisen von 1886 35,36 Mt. mehr als im Großbandel, mabrend ibr Aufschlag gegen ben Großbandelsbreiß nach ben Breifen bon 1878 42,60 Mt. ausmacht. Bier ergiebt fich alfo eine Grmäßigung ber Belaftung von etwa 17 Brozent.

| Laufende<br>Nr. | 283 a a re                                    | Zahl ber<br>Berkaufs-<br>operationen | Gefauftes<br>Quantum |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.              | Beizenmehl                                    | 12                                   | 39,00 kg             |
| 2.              | Roggenbrot                                    | 119                                  | 238,00 ,             |
| 3.              | Safergruge                                    | 6                                    | 2,50 "               |
| 4.              | Rartoffelmehl                                 | 5                                    | 1,75 "               |
| 5.              | Griesmehl, mittl                              | 5                                    | 3,00 "               |
| <b>6</b> .      | Arrowroot                                     | 1                                    | 0,125 "              |
| 7.              | Gerfte, mittl                                 | 11                                   | 6,50 "               |
| 8.              | Graupen                                       | 1                                    | 0,50 "               |
| 9.              | Semufenubeln                                  | 2                                    | 0,50 "               |
| 10.             | Bermicelli                                    | 2                                    | 0,50 ,               |
| 11.             | Maccaroni                                     | 13                                   | 6,00                 |
| 12.             | Bohnen, weiße                                 | .6                                   | 4,50 ,               |
| 13.             | Riefenerbfen, gem                             | 15                                   | 9,00 "               |
| 14.             | Sinfen                                        | 11                                   | 9,25 ,               |
| 15.             | Reis, Arrafan (II.)                           | ,1                                   | 1,00 "               |
| 16.<br>17.      | Reis, Karolinas                               | 14                                   | 12,00 "              |
| 18.             | Rorinthen                                     | 5<br>7                               | 1,00 "<br>3,00 "     |
| 10.<br>19.      |                                               | 1 7                                  | 1 0.00               |
| 20.             | Ranehl, geft                                  | 2                                    | 0.04                 |
| 21.             | Pfeffer, ichw. gem                            | 6                                    | Ι Λ΄01               |
| 22.             | Biment                                        | ı                                    | 0,05                 |
| 23.             | Banille                                       | Ĝ                                    | 17,50 g              |
| 24.             | Stampfmelis                                   | 7                                    | 20,00 kg             |
| 25.             | Raffinade                                     | 10                                   | 12,00                |
| 26.             | Raffee, gebr. (II.)                           | 42                                   | 22.25                |
| 27.             | Raffee, gebr. (II.)                           | 20                                   | 1.00                 |
| 28.             | Effia. mittl                                  | 2                                    | 3,75 1               |
| 29.             | Жаьы                                          | 21                                   | 12,50 "              |
| 30.             | Butter                                        | 232                                  | 141,00 kg            |
| 31.             | Bonia                                         | 9                                    | 9,00                 |
| <b>32</b> .     | Delfeife                                      | <b>3</b> 5                           | 74,00 "              |
| <b>3</b> 3.     | Bottajoje                                     | 1                                    | 0,50 "               |
| 34.             | Soba, fryst                                   | 31                                   | 31,00 "              |
| 35.             | Reisstärte                                    | 2                                    | 0,75                 |
| 36.             | Buppomade                                     | 6                                    | 6 Dosen              |
| 37.             | Schuhwichse                                   | 6                                    | 6 ,                  |
| 38.             | Terpentinol                                   | 1                                    | 0,60 1               |
| <b>39</b> .     | Steinkohlen                                   | 5                                    | 6 750,00 kg          |
| 40.             | Spiritus (90°)                                | 12                                   | 9,00 1               |
| 41.             | Paraffinkerzen                                | 10                                   | 15,00 Pactete        |
| <b>4</b> 2.     | Petroleum                                     | 59                                   | 131,00 16)           |
| •               | Summa (Total:)                                | 769                                  | _                    |
|                 | Summa ausschl. Ziffer 2. 6. 8. 11. 23. 36. 39 | 618                                  | _                    |

<sup>1)</sup> Auf Roggenmehl umgerechnet für 1885. 2) Für 100 l. 3) Für vornehmlich bas in allen befferen Saufern Nachens vorhandene Gaslicht benutt.

**S**. 260.

| Aufschlag für 100 kg  |                     | Aufschlag für das gekaufte Quantum 1886 |              |                            | Berhaltniß bei<br>Bertaufspreifes |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1878 1886             |                     | 1878                                    |              |                            | bon 1886 ju                       |  |
| Mt.                   | Mt.                 | Mt.                                     | Mt.          | Berhältn. zu<br>1878 = 100 | 1878 = 100                        |  |
| 6,85                  | 3,60                | 2,67                                    | 1,40         | 52,43                      | 78,17                             |  |
|                       | 3,331)              |                                         | 7,93         | <u> </u>                   |                                   |  |
| 11,25                 | 8,05                | 0,28                                    | 0,20         | 71,43                      | 88,00                             |  |
| 34 <b>,40</b>         | 12,43<br>6,81       | 0,60                                    | 0,22         | 36,67                      | 60,61                             |  |
| 11,10                 | 154,21              | 0,33                                    | 0,20<br>0.19 | 60,61                      | 72,00                             |  |
| 7,65                  | 9,98                | 0,50                                    | 0.65         | 130,00                     | 81,81                             |  |
| <del></del>           | 17,59               | -                                       | 0,09         |                            | — O1,01                           |  |
| 29,05                 | 11.40               | 0,15                                    | 0,06         | 40,00                      | 97.92                             |  |
| 22,80                 | 18,75               | 0,11                                    | 0,09         | 81,82                      | 83,64                             |  |
| <u></u>               | 33,43               | <u></u>                                 | 2,01         | <u> </u>                   |                                   |  |
| 6,50                  | 5,30                | 0,29                                    | 0,24         | 82,76                      | 76,47                             |  |
| 5,00                  | 4,32                | 0,45                                    | 0,39         | 86,67                      | 86,67                             |  |
| 11,00                 | 23,15               | 1,02                                    | 2,08         | 203,92                     | 150,00                            |  |
| 9,60                  | 4,80                | 0,96                                    | 0,48         | 50,00                      | 70,00                             |  |
| 5,32                  | 7,16                | 0,64                                    | 0,86         | 134,38                     | 100,00                            |  |
| 18,80                 | 16,79<br>15,30      |                                         | 0,19 0,17    | 89,47                      | 85,71                             |  |
| 15,00<br>45,00        | 39.00               | 0,45<br>0,09                            | 0,46         | 102,22                     | 80,00                             |  |
| 93,00                 | 90.00               | 0,04                                    | 0,08<br>0,04 | 88,89                      | 90,00<br>91.43                    |  |
| 19,90                 | 40.00               | 0,04                                    | 0.08         | 200,00                     | 200,00                            |  |
| 32,96                 | 63,21               | 0,02                                    | 0.03         | 150,00                     | 100,00                            |  |
|                       | 7 387,24            |                                         | 1.20         | - 30,00                    | -                                 |  |
| 13,50                 | 8,90                | 2,70                                    | 1.78         | 65,93                      | 70 <b>,33</b>                     |  |
| <b>13,2</b> 0         | 6,50                | 1,58                                    | 0,78         | 49,37                      | 68,00                             |  |
| 17,00                 | 11,80               | <b>3,7</b> 8                            | 2,63         | 69,58                      | 81,15                             |  |
| 77,00                 | 110,00              | 0,77                                    | 1,10         | 142,84                     | 100,00                            |  |
| 5,00                  | 5,00°)              | 0,19                                    | 0,19         | 100,00                     | 100,00                            |  |
| 16,21                 | 10,93 2)            | 2,02                                    | 1,37         | 67,82                      | 67,50                             |  |
| 14,83                 | 36,46               | 20,91                                   | 51,41        | 245,86                     | 100,69                            |  |
| 37,05                 | 28,85               | 3,33<br>6,88                            | 2,60         | 78,08                      | 93,33                             |  |
| 9,30<br><b>16.3</b> 6 | 6,25 $18.28$        | 0,08                                    | 4,63<br>0,09 | 67,30                      | 71,11                             |  |
| 9,56                  | 8,73                | <b>2,9</b> 6                            | 2,61         | 112,50                     | 93,33<br>72,22                    |  |
| <b>22,60</b>          | 10.50               | 0,17                                    | 0,08         | 81,42<br>47,06             | 68,42                             |  |
|                       | 4,508)              |                                         | 0.27         | 77,00                      |                                   |  |
| 4,75                  | 2,90 8)             | 0,29                                    | 0.17         | 58,62                      | 76,92                             |  |
| 42,34                 | 37,942)             | 0,25                                    | 0,23         | 92,00                      | 95,24                             |  |
|                       | 0.784)              |                                         | 52,65        | <u> </u>                   | -                                 |  |
| 16,90                 | $13,25^{\circ 2}$ ) | 1,52                                    | 1,19         | 78,29                      | 77,92                             |  |
| 6,66                  | 9,975)              | 1,00                                    | 1,50         | 150,00                     | 82,69                             |  |
| 4,77                  | 5,048)              | 6,25                                    | 6,60         | 105,60                     | 92,05                             |  |
|                       |                     | 63,51                                   | 151,21       |                            |                                   |  |
|                       | _                   | 63,51                                   | 86,79        | 136,66                     |                                   |  |

264 Schluß.

Rach ben ju Brunde gelegten Großhandelspreifen toftete ber Rirma bas von den genannten 34 Artifeln verfaufte Quantum 1878 Mt. 199.17 und 1886 Mt 160,79. Der Auffclag von 1878 (42,60 Mt.) macht mithin 21,89 Prozent und ber Aufschlag bon 1886 (35,36 Mt.) 21,99 Brogent des betreffenden Großbandelspreifes aus. Sierbei ift in Rudfict au gieben, daß bei 8 biefer Artitel alle die Untoften nicht mitgerechnet find. Die bis jur Antunft auf bem Lager ber Firma entfteben. Diefe 8 Artifel (Rartoffelmehl, Rarolinareis, Biment, Rubol, Bottafche, Soda, Terpentinol, Betroleum) ericheinen besbalb mit einem boberen Aufichlag. ftellte fich 1878 auf 12,82 Mt. ober 29,74 Prozent bes Gintaufspreises (43.10 Mf.) und 1886 auf 12.01 Mf. ober 33.14 Brozent des Ginfaufepreifes (36,24 Mt.). Die übrig bleibenden 26 Artitel tofteten ber Firma X franto Lager Aachen (für bas auf S. 262 bezeichnete vertaufte Quantum) 1878 Mt. 156,07 und 1886 Mt. 124,55 und brachten einen Aufschlag von 29,78 Mt. (= 19,08 Prozent bes Gintaufspreifes) im Jahre 1878 und von 23,35 Mt. (= 18,75 Prozent des Gintaufspreifes) im Sabre Gin unangemeffen bober Aufschlag burfte bierin unter Berudfichtigung ber bon ber Untunft auf bem Lager bis jum Augenblid bes Bertaufs entftebenben manniafachen Untoften für Miethe. Steuern, Binfen. Berfonal zc. zc. wohl taum gefunden werden tonnen.

Das hiernach gewonnene sichere Resultat beschränkt sich auf denjenigen Theil des Aleinhandels, der den Hauptgegenstand der gegenwärtigen Arbeit bildet, auf den Handel in Kolonial- und Materialwaaren. Für den Handel mit anderen Konsumgegenständen ist das Material, welches hier benut werden konnte, zu wenig zuverlässig, als daß daraus ein Schluß, der übrigens in der Hauptsache ungünstig sein würde, bezüglich der Bertheuerung der Waaren durch den Kleinhandel gezogen werden darf.

Für den Kolonialwaarenhandel — um diesen fürzeren Ausdruck anzuwenden — war oben gesunden, daß 34 Artitel, die in 386 einzelnen Operationen bezogen wurden, nach den Preisen von 1878 Mt. 42,60 und nach den Breisen von 1886 Mt. 35,36 als Belastung eines Haushalts von

8 Bersonen mit fich brachten.

Dieser Betrag ist sur einen großen Haushalt so geringsugig, daß es wenig zwedmäßig wäre, ihn durch den direkten Bezug der Kolonialwaaren von Großhändlern oder Produzenten ersparen zu wollen. Es wäre dann zunächst nöthig, sür die Ausbewahrung großer Quantitäten aller dieser Artikel Einrichtungen zu tressen und daß ganze, vielsach sehr beträchtliche Risto zu tragen, salls es überhaupt möglich ist, den Bezug so umsangreich zu gestalten, daß die ermäßigten Großhandelspreise eintreten. Letteres dars bezweiselt werden. Die Mengen, die der Haushalt von 8 Personen verbraucht, sind schließlich allenthalben — auch abgesehen von den Kolonialund Materialwaaren — doch nur unbedeutend, mit Ausnahme vielleicht von Steinkohlen, wo der Jahreskonsum mehr als einen einsachen Waggon beträgt. Freilich wird ein Bergwerk, das gewöhnt ist, eine größere Anzahl Doppelwaggons auf einmal zu verkausen, schwerlich in der Lage sein, besondere Ermäßigungen eintreten zu lassen, wenn jemand im ganzen Jahre einmal einen einsachen Waggon bezieht. Aehnlich liegt es bei Betroleum

265

und Brot (bezw. Roggenmehl), deren Konsum schwerlich groß genug ist, um den Einkauf zu Großhandelspreisen zu ermöglichen. Bei Butter, die schnell konsumirt werden muß, derbietet sich der Ankauf bedeutender Quantitäten von selbst, wenn man nicht sicher ist, bei besreundeten Hausbaltungen einen großen Theil abzusehen. Bei den in Rede stehenden 34 Artikeln des Kolonialwaarenhandels vollends kann der Bezug größerer Massen angesichts des geringen Konsums, wie er auf S. 262 ersichtlich ist, überhaupt nicht in Frage kommen.

Aber es sei ganz abgesehen bavon, ob es für den Privatmann möglich ist, die in Rede stehenden Waaren allein oder mit anderen zusammen direkt vom Großhändler oder Produzenten zu beziehen; schon die Arbeit, die damit verbunden ist und die gegenwärtig der Kausmann ausübt, ist eine so umfangreiche, daß sie sur die meisten Haushaltungsvorstände stärker ins Gewicht fällt als die Ersparnis von einigen 40 Mt. jährlich, die sich beim

biretten Bezug der betreffenden Artitel erhoffen ließe.

Dies gilt umsomehr, als bem Privatmann in der Regel die unumganglich nöthigen Fachkenntniffe und praktischen Ersahrungen, die bem

Raufmann jur Seite fteben, vollftandig fehlen.

Der Kausmann muß mit großer Ausmerksamkeit die Borgange auf ben verschiedensten Märkten versolgen, um gut und billig einzukausen, er muß die Ernteberichte aus den verschiedensten Gegenden, die politischen Berhältnisse, die Bestrebungen und Berschiedungen auf dem Zoll- und Steuergebiete, die Frachtverhältnisse u. s. s. in zahlreichen Distrikten genau studiren, wenn anders er die Waaren, die er dem Publikum jeden Augenblick in konsumtionsstähigem Zustande zu angemessenen Preisen darbieten soll, in zweckmäßiger Weise heranschafsen will. Und diese Arbeit — die nach der Ankunst der Waaren noch um andere bezüglich der Ausbewahrung, Disposition, Kalkulation 2c. vermehrt wird — ist eine ununterbrochene; sie nimmt die Kräste und die Zeit der Cheis und ihrer oberen Beamten vollkommen in Anspruch. In jedem besseren Geschäft kann man sich hiervon überzeugen.

Der Raufmann muß, um die einzelnen Baaren berangufchaffen, seine Berbindungen an den verschiedensten Blaten anknübfen. Die Firma X 3. B. wandte fich 1886 nach Holland und Süddeutschland für Apfelfraut, nach Ungarn und Italien für Bohnen, nach Amfterbam und Rotterbam fur Javataffee, nach habre, hamburg und Antwerpen fur Campinas-Raffee, nach London fur Ranehl, nach Samburg, London und Antwerpen für Rorinthen, nach Reuwied für Eicheltaffee, nach Sachfen (Brob.) für Erbien, nach Braunichweig, Blotho, Roln, Samm, Münden für Farin, nach Sachfen, Bolland und Gubbeutschland für Gerfte, nach Maing, bem Elfaß und Marfeille für Briesmehl, nach heilbronn und Dormagen für Bafergrube, nach ber Gifel für Bonig, nach Maing und Sachfen für Linfen, nach Eichweiler fur Weigenmehl, nach Roln und ber Schweig fur tonbenfirte Dild, nach Amfterbam fur Dustatnuffe, nach Frantfurt a. Dt. für Bemufenubeln, nach Sachfen (Brob.) für Paraffinkerzen, nach London und Amfterbam für Pfeffer, nach Beft, Augsburg und Daing für Pflaumen, nach Bayreuth für Bugtalt, nach Antwerpen und Solland für Arratanreis, nach Smyrna, Antwerpen und Bolland für Rofinen, nach Marfeille für

266 Schluß.

Mohnöl, nach Mainz und Reuftadt für beutschen Sago, nach Stolberg und Köln für Oelseise, nach Lippe-Detmold und Löwen für Reisstärke, nach Mühlhausen für Suppenfiguren und Bermicelli, nach London und Hamburg für Thee, nach Stettin für Wichse, nach Köln, Duisburg, Magdeburg

für Raffinade u. f. f.

Welche Arbeit dazu gehört, diese zahlreichen Fäden anzuknüpsen und sortzuspinnen, dürste selbst der ahnen, der dem praktischen Seschäftsleben volltommen sern steht. Es ist eine Arbeit, von der entlastet zu sein sür den Privatmann mit einigen 40 bis 50 Mt. jährlich — bei einem großen Haushalt — nicht zu theuer erkauft sein dürste. Der Ausschlag des hiesigen Kolonialwaarenhandels ist — das darf nach dem Borbergegangenen wohl behauptet werden — trotz der vielsach hohen Prozentsätze thatsächlich nicht so bedeutend, daß es sür die Privatleute wirthschaftlich gerechtsertigt wäre, seine Bermittlung zu umgehen. Dazu kommt, daß die besserr Guantitäten alle Erleichterungen zu gewähren, die ohne Schädigung des Seschästs überhaupt geboten werden können. Auch bei dem Bezuge auf Monatsbücher treten schon bei der Abnahme von 10 kg wesentliche Preisermäßigungen ein, die bei sosserzahlung noch verstärkt werden.

Ein ernster Grund zur Unzufriedenheit liegt mithin nicht vor. Der hiesige Kolonial- und Materialwaarenhandel — soweit er in dieser Arbeit betrachtet werden konnte — nimmt in der Hauptsache die nöthige Rücksicht auf die Entwicklung der Großhandelspreise bei seiner Preissessssschlicht auf die Entwicklung der Großhandelspreise bei seiner Preissesssschlicht der einschlägigen Verhältnisse nicht über das Maß hinausgeht, welches durch den Umfang seiner Dienstleistungen gerechtsertigt ist. Wenn auch bei manchen Artikeln die Sachlage ungünstiger ist, so bilden doch andere und

meift gerade bie wichtigeren einen binreichenden Erfak.

Ueber ben Zwischenhandel mit Kohlen, Brot, Butter und Fleisch tann nach bem vorliegenden Material ein zuverläffiges Endurtheil nicht gefällt werben.

Das vorstehend bezeichnete Endergebniß bezieht fich zunächst nur auf die in Betracht gezogenen Firmen. Obgleich man dieselben als Then des besseren hiefigen Kolonial- und Materialwaarenhandels ohne Scheu ansehen darf, so mag es doch unterlassen werden, das Urtheil zu verallgemeinern.

Die Frage, ob fiberhaupt in dem hiesigen Kleinhandel mit den in Rede stehenden Artiteln die Berhältnisse zufriedenstellend sind, ist mit der gegenwärtigen Untersuchung noch nicht gelöst. Reben den wenigen größeren Firmen, von denen zwei besonders berücksichtigt sind, besteht noch das große heer kleiner und kleinster Geschäfte, die nicht direkt einkausen, sondern sich darauf beschränken, die von den hiesigen größeren Geschäften gekausten Waaren wieder zu verkausen. Diese kleinen Geschäfte zahlen zwar in sast allen Fällen geringere Preise, als sie in dieser Arbeit für den Kleinverkauf berechnet sind, müssen aber ihrerseits wiederum einen gewissen Ausschlag nehmen, um zu existiren. Es liegt nahe anzunehmen, daß dadurch eine weitere Bertheuerung der Waaren eintritt. Welchen Umsang dieselbe erreicht, läßt sich nach dem bisher gewonnenen Material nicht sessthellen

Sollte die Bertheuerung eine unangemeffene sein, so ware dem vielleicht badurch entgegen zu treten, daß die größeren Geschäfte an verschiedenen Punkten der Stadt Filialen anlegten, die zu denfelben Preisen verlaufen, wie das Hauptgeschäft. Denn es ist in größeren Städten nicht möglich, den Handel mit den Gegenständen des täglichen Konsums auf einige wenige Punkte zu konzentriren. Die ärmere Bevölkerung, die keine hiljskräste hat, ist genöthigt, sich an ein nahegelegenes Geschäft zu halten.

Ob es nöthig ift, biefen ober einen anderen Weg zu beschreiten, ist — wie erwähnt — noch nicht zu entscheiden. hierzu waren vor allem Feststellungen über die thatsächlichen Berhältniffe nöthig, die bis jest nicht vorliegen und wegen ihrer Schwierigkeit den Gegenstand besonderer Arbeiten

bilben muffen.

Pierer'fice hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

3: Ħ

5! 31

5¦ 31

31 21

51

u 51 34

Pierer'fice Sofbuchdruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

**t** 

H H H

34 34 34

!{

); ), );

14

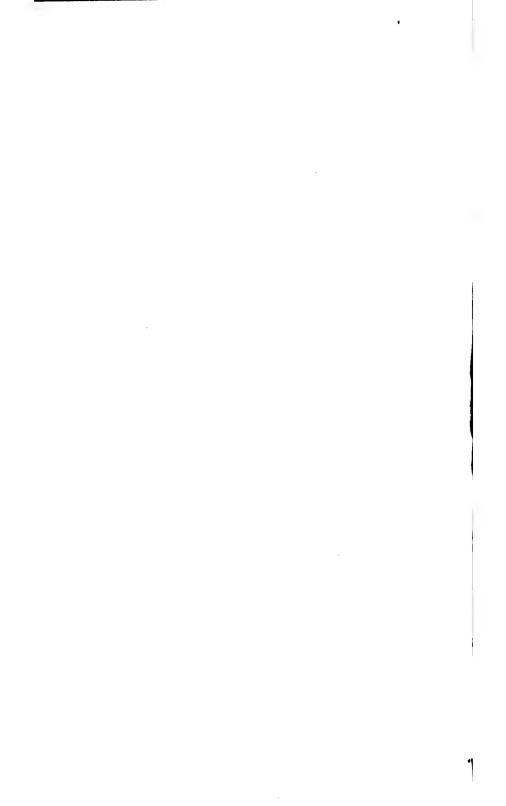

. •

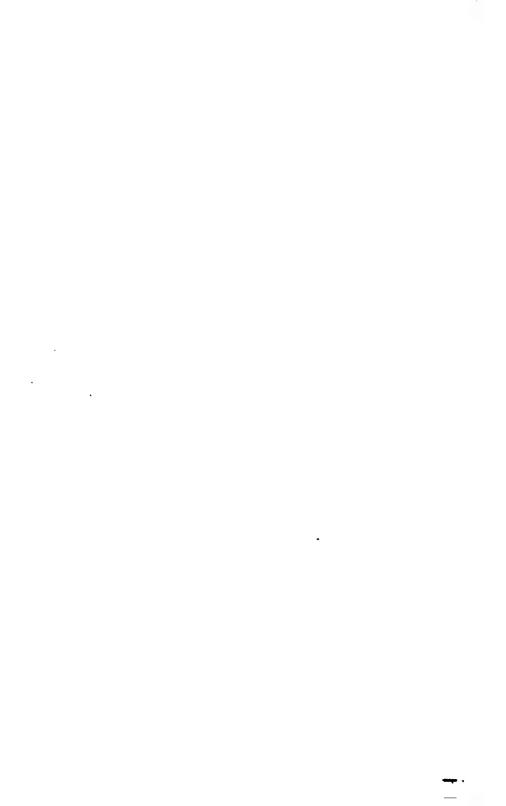

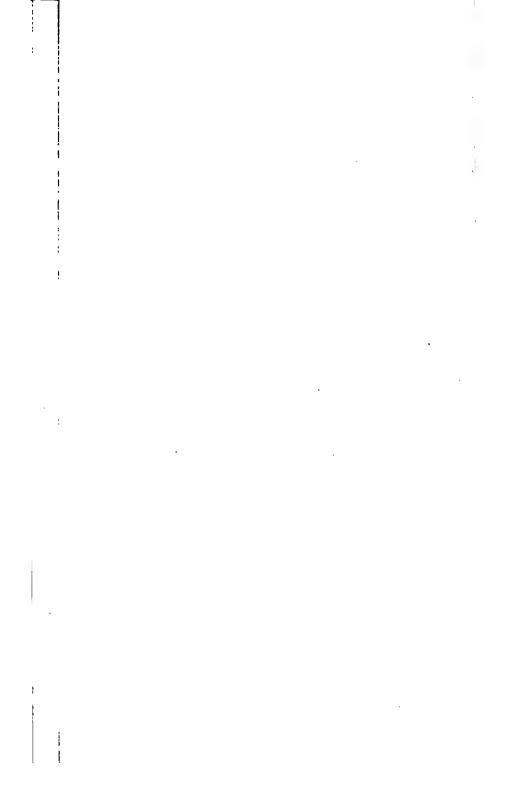

 $\cdot$ 1

•

#### Regierung

| =                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | 1886                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |
| i.                                                                                  | Mt.                                                                                                                                                | PF.                                                                                                                                                  |  |
| ) 5 ) 5   1   7   5   9   2   5   3   3   3   5   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 17<br>17<br>16<br>15<br>14<br>14<br>19<br>17<br>15<br>15<br>15<br>15<br>16<br>26<br>27<br>52<br>164<br>137<br>162<br>156<br>164<br>160<br>242<br>1 | 444<br>177<br>89<br>20<br>96<br>70<br>43<br>97<br>86<br>69<br>16<br>87<br>10<br>60<br>10<br>77<br>52<br>58<br>92<br>08<br>67<br>17<br>00<br>50<br>40 |  |
|                                                                                     | 46<br>50<br>50<br>246<br>306<br>30<br>28<br>16<br>60<br>48<br>20                                                                                   | 67<br>00<br>00<br>67<br>67<br>00<br>00<br>92<br>00<br>50<br>00                                                                                       |  |



| • |  |   | 1 |
|---|--|---|---|
| , |  |   |   |
|   |  | · |   |
|   |  |   | - |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Schriften

bes

## Vereins für Socialpolitik.

#### XXXVI.

Untersuchungen über ben Ginfluß ber bistributiven Gewerbe auf bie Breife.

#### Erftes Beft:

A. v. d. Borght, Der Einfluß des Iwischenhandels auf die Preise auf Grund der Preisentwicklung im aachener Aleinhandel.



#### Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot. 1888.

DEC 29 1888

IBRARY.

XXXXXII

# Untersuchungen

über ben

# Einfluß der distributiven Gewerbe auf die Preise.

Berichte und Gutachten veröffentlicht

Dont

Perein für Socialpolitik.



**Leipzig,** Verlag von Dunder & Humblot. 1888.

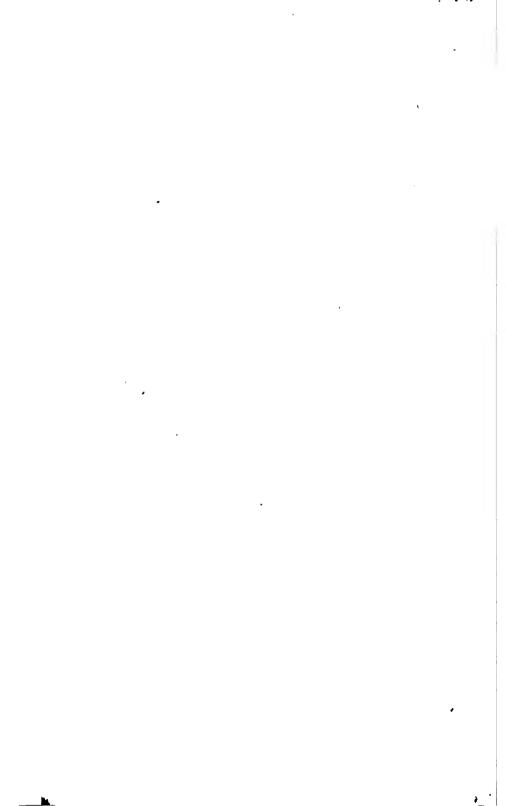

# Antersuchungen über den Einstuß der distributiven Gewerbe auf die Freise.

3meites Beft.

## Schriften

0

bes

# Pereins für Socialpolitik.

#### XXXVII.

Untersuchnugen über ben Ginfluß ber bistributiven Gewerbe auf bie Breife.

3meites Beft.



Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1888.

## Untersuchungen

über ben

# Einfluß der distributiven Gewerbe

auf die Preise.

Berichte und Gutachten

veröffentlicht

nom

<u> V</u>erein für Hocialpolitik.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1888. VI 2,718

Alle Rechte für bas Ganze wie für die einzelnen Theile find vorbehalten. Die Verlagsbuchhandlung.

### Inhaltsverzeichniß.

|    | Sette                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | Ι.                                                                  |
| er | Ginfluß bes Detailhanbels auf bie Breife. Bon A. Baperborffer.      |
|    | Wit 6 graphischen Tafeln                                            |
|    | II.                                                                 |
|    |                                                                     |
| e  | Preisbildung bes Fleisches zu Halle a. S. Bon Otto Gerlach 141—168  |
|    | III.                                                                |
| e  | Brodpreise in ber Stadt Leipzig im Jahre 1885. Pon Stadtrath        |
|    | <b>Lubwig</b> = Wolf                                                |
|    | IV.                                                                 |
|    | 270                                                                 |
|    | Markforen Confirmania unh his Clainhanhaldnaile Man M Canid 191 900 |

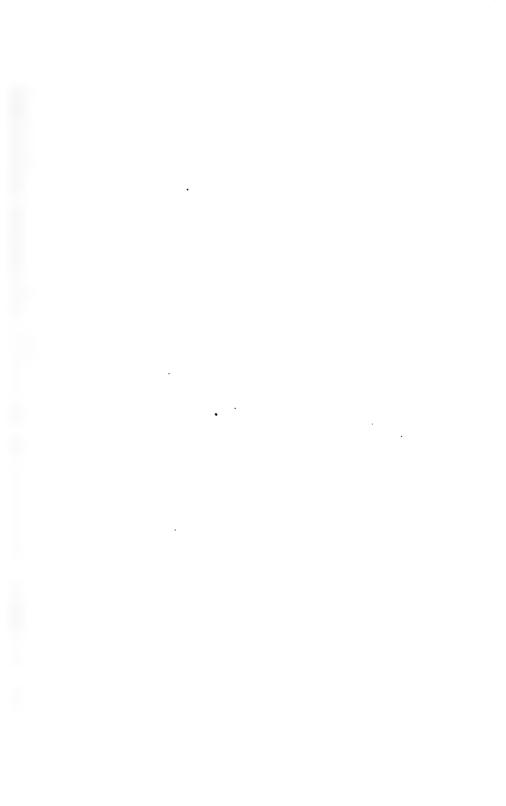

#### Der Ginflug des Detailhandels auf die Preife.

Bon M. Banerdörffer.

Mit größtem Interesse haben von jeher alle diejenigen, welche die hebung der wirthschaftlichen Lage unserer großen, wenig bemittelten Bolkstaffen zu sorden, die Borgange verfolgt, welche eine Berminderung der Produktionskosken unserer wichtigsten Güter herbeisühren und also zur Folge haben sollten, daß diese Güter jenen Bolksklassen sür einen geringeren Auswand ihres Arbeitsverdienstes zusließen als vorher. Mit nicht geringerem Interesse wird aber auch beodachtet, ob die Verminderung der Produktionsklosten wirklich den letzten Konsumenten voll zu Gute kommt. Es können bekanntlich auf saste allen Stusen der Produktion und des Umlauses Kräste auftreten, welche einen so günstigen Vorgang verhindern und selbst die Preißentwicklung beeinflussen, und unsere Ausgabe soll es sein, diese Kräste auf dem sitr eine Reihe von Waaren letzten Stadium des Umlauss, also an der Stelle, von wo sie in die Hände der Konsumenten übergehen, d. h. beim Detailhandel, zu beodachten.

Die Einwirkung, welche ber Detailhandel auf die Preisdildung aussiben kann, ist eine doppelte: einmal muß der Händler, da, wie wir später sehen werden, seine Arbeit und sein Kapitalauswand beim Umlauf eines großen Theiles der Güter nothwendig sind und den Werth derselben erhöhen, aus dieser Werthvergrößerung den üblichen Lohn für jene, sowie Transportkosten und andere Spesen erstattet erhalten; der Preis muß daher durch das Eingreisen des Detailhändlers so viel steigen, als die genannten Faktoren betragen. Wäre diese Tendenz allein vorhanden, so würde das zur Folge haben, daß der Detailpreis, so lange in diesen Faktoren keine Aenderung eintritt, bei Schwankungen der Engros-, mithin der Einkausspreise, ebenfalls eine entsprechende Beränderung zeigt. Run lehrt aber die Ersahrung und wir können es jederzeit wieder beobachten, daß ein solches Zusammengehen der Engros- und Detailpreise nicht stattsindet, und daß letztere den ersteren nicht immer solgen. Jedes Familien-Wirthschassbuch

tann uns zeigen, daß wir Kaffee, Reis und andere berartige Waaren oft Jahre lang zu benfelben Preisen tausen, während die Handelsberichte tägliche ober doch sehr häufige Schwankungen der Preise an den Märkten melden. Es müffen daher im Detailverkehre Kräste vorhanden sein, welche die Detailpreise von der ihnen durch die Schwankungen der Engrospreise vorgeschriebenen Bahn ablenken oder, wie es meistens geschieht, auf dem einmal angenommenen Stande sesthalten, während die Engrospreise ihre Bewegungen sortsehen.

Die erstere Einwirkung, welche wir die normale nennen können, sinden wir auch bei den übrigen Handelszweigen und bei der Produktion; die letztere — die anormale — ist dagegen zum großen Theil das Resultat von Kräften, welche aus der eigenthümlichen Art des Detailverkehrs hervorgehen, obschon, wie wir oben bereits andeuteten, ahnliche, wenn auch schwächer wirkende Kräste in den übrigen Wirthschaftszweigen ebensalls zu

finden find.

Diefe Rrafte wirten jum Theil nicht birett auf die Detailpreife, fondern indirett baburch, daß fie bie Ronturreng zwifchen ben einzelnen Sandlern Wir muffen nämlich annehmen, daß ber Raufmann, will er feine Rundschaft nicht verlieren, bei gang freier Konturreng gezwungen ift, feine Breife fo billig als moglich zu ftellen, b. b. in ber Saubtfache, bak er ben Lohn für feine Arbeit und feinen Rapitalaufwand nicht über bas übliche Mag hinaus in Anrechnung bringen barf. Bir faben fcon, bag, wenn biefe Tendeng gum Ausbrud tame, ein annaherndes Busammengehen ber Engros- und Detailpreise bie Folge mare. Wird nun biefer Drud ber Ronturreng gemilbert, fo tritt eine anbere Tendeng in ben Borbergrund; ber Sandler fucht feine Breife fo boch als möglich zu halten; benn ber Bwed feiner Unternehmung ift für ihn, aus Rauf und Bertauf von Baaren Bewinn ju ziehen, und zwar nicht einen beftimmten Bewinnfat, fonbern einen möglichft hoben. Die Grenzen für die Bobe feiner Bertaufspreife werben burch bie Linie gezogen, wo die Fattoren, welche die Ronturreng bemmten, nicht mehr ftart genug find, und lettere wieber in Thatigteit tritt, und außerbem burch bas Befühl für Recht und Sitte, welches bem Einzelnen innewohnt. — Daraus geht hervor, daß der Detailhandler feine Bertaufepreife nicht fortwährend ben allgemeinen Breisveranderungen anjupaffen braucht, fonbern fie innerhalb ber eben angegebenen Brengen nach feinem Bortheil unverandert laffen, berauf- ober berabfeben tann.

Dieser Umstand ist selbsiverständlich für die Boltswirthschaft von großer Bedeutung, und Untersuchungen darüber, wie diese Borgange sich in Wirklichkeit vollziehen und welche Resultate sie hervorbringen, durften daher nicht unwichtig sein. Wir wollen versuchen, hier eine möglichst genaue Schilderung zu geben; leiber ist die Zahl der Detailwaaren, bei denen solche Untersuchungen mit Ersolg angestellt werden können, nicht groß, aus Bründen, die wir später erörtern werden; den weitesten Raum bieten noch die Kolonialwaaren und andere Artikel, welche wir für unseren lausenden Bedarf in den Kolonial- und Materialwaarengeschäften kausen, und diesen

Bertehr wollen wir junachft ins Auge faffen.

Nehmen wir an, es herrsche in biesem Theile bes Detailhandels freie

Ronturreng, fo wurde bas bedeuten, bag bie Banbler ihre Breife fo niedrig als möglich ftellen, um die Runden herangugieben; es murbe bagu aber auch erforderlich fein, daß die Ronfumenten bei jedem ihrer Gintaufe genau wukten, wo die Breife am billigften find, und daß fie ohne Rudficht auf andere Umftande jedesmal an biefer billigften Bezugequelle taufen. - Es ift leicht einzusehen, bag biefer Borgang fich nirgends fo abspielt und auch nicht fo abfvielen tann. — Wie wird g. B. eine burgerliche Familie handeln, die gewöhnt ift, ihren Raffee mittlerer Sorte in Quantitaten von 1/8 ober 1 Bib. nach Bedarf zu taufen? — Selbstverständlich lakt fich bier tein allgemein gultiges Berfahren angeben, benn jeber wird babei nach feinem Ermeffen handeln; aber wir tonnen boch beobachten, daß im Großen und Gangen auf abnliche Weife verfahren wird, b. h. man tauft, sobald ber Borrath ju Ende geht, bas gewöhnliche Quantum bei demjenigen Sandler, welchem man bas Bertrauen ichentt, bag er fur ben betreffenben Breis verhaltnikmakig aute Bagre liefert, und ber uns am nachsten wohnt. Suchen wir die Brunde fur biefe Sandlungsweife und fragen wir, weshalb ber Räufer feinen Bortheil nicht mehr im Auge bat und nicht auch andere Sandler bei feinem Gintaufe tonturriren lagt, die moglicherweise billigere Breife haben, fo ift die Antwort junachft: weil es im Detailvertehr, namentlich einer grokeren Stadt, nicht gang leicht ift, festauftellen, welcher Raufmann feine Waaren am billigften giebt. Es ware bagu erforberlich. bağ ber Raufer fich Preisangaben von einer großen Bahl biefer Banbler machen laft : die Dube und ber Zeitauswand murben aber bann in feinem Berhaltniß fteben zu ber Ersparniß, welche babei erzielt werben tann. Das Bfund einer Mittelforte geröfteten Raffees toftet etwa 1,50 bis 1,60 M.; bie Breisuntericiebe ber einzelnen Sandler tonnen hiernach nur wenige Biennige betragen, weil die Gintaufspreife, Frachten und andere Spefen meiftens nicht viel von einander abweichen werben, wenigstens nicht fo viel, bag ber Bjundpreis fich um einen erheblichen Betrag niedriger ftellen könnte, als bei anderen Sandlern. Der Räufer würde also vielleicht mehrere Stunden Zeit aufwenden, um ben billigften Breis zu erfahren, und bann im gunftigften Falle wenige Pfennige erfpart haben. - Man konnte nun fagen: ber Ronfument tennt jest bie billigfte Bezugsquelle und wird baber in Zukunft ohne Mube bie Baare immer jum niedrigften Preife kaufen, was im Laufe bes Jahres doch eine namhafte Ersparniß ausmachen tann. Das wurde aber bochftens bei folden Baaren gutreffen, welche ihren Engroß- und Detailbreis felten andern, und bier vollgieht fich am leichteften eine Ausgleichung ber Breife fammtlicher Bertaufer eines Ortes, weil die Differengen nach und nach befannt und beseitigt werden. In anderen Fallen muß ber Ronfument, will er ftets billig taufen, basfelbe weitläufige Berfahren bei jedem neuen Raufe wiederholen, weil er nicht ficher ift, ob nicht Breisveranderungen eingetreten find, und nun ein anderer bie billigften Breife hat. Denten wir uns bas ausgedehnt auf viele unferer tleinen Gintaufe, fo zeigt fich bon felbft, daß das oben bezeichnete Berfahren für den Ronfumenten nicht anwendbar ift. Auf dem Lande und in Heinen Orten wurden einer folden Erforschung ber billigften Breife mahrfceinlich weniger Schwierigkeiten entgegenfteben; ob fich aber viele Ron-

fumenten felbft biefer geringeren Dube unterziehen werden, erscheint uns ameifelhaft; ber zu erwartende Rugen ift eben bei biefen taglichen Gintaufen, die wir bier im Auge baben, in jedem einzelnen Ralle au flein.

um bafür irgend welches Opfer an Beit ju bringen.

Damit wollen wir jeboch nicht behaupten, bag ber Ronfument in ber Regel ber Frage, wo man die Bagren am billigften tauit, gleichaultig gegenüber ftebt; im Gegentheil: Die große Menge ber Raufer, besonders Die weniger bemittelten Rlaffen, haben ftets ein großes Intereffe bafur, wo bie niedrigften Breife geftellt werben; aber wir finden bier boch tein tonfequentes. bewußtes Forfchen nach diefen niedrigften Rotirungen, wie es im Engrosverlehre gebrauchlich ift, und wie es auch im Detailhandel nothwendig mare, wenn bier freie Ronturreng berrichen follte. Befigen wir eine billige Bezugsquelle, fo ift es meiftens ber Bufall, ber uns biefe entbeden ließ: wir taufen bei einem uns bisher fremben Bader ein Brob und finden. bak biefes bei gleichem Breife schwerer ift als wir es bon unferem gewöhnlichen Lieferanten erhalten; ober wir erfahren burch Freunde, daß man in biefem ober ienem Laben irgend eine Baare billiger taufe als anderwarts. Bader und ber Raufmann haben die Begenftande vielleicht ichon lange fo billig verlauft, ohne bag wir es wuften, und erft ber Rufall brachte es

au unferer Renntnig. -

Wir feben alfo: fcon Die erfte Bedingung für eine freie Ronturreng im Detailvertebre - bag die Ronfumenten fich leicht über die Bobe ber Bertaufspreise unterrichten tonnen und bas auch wirklich thun - ift nicht borhanden. Aber felbft wenn wir annehmen wollen, daß biefe Schwierigfeiten wenigstens an manchen Stellen gu überwinden waren, fo ftogen wir boch fogleich auf neue Sinderniffe: es genugt nicht, die Bobe der Breife für die verschiedenen Waaren ju tennen, wir muffen auch über die Qualitat berfelben unterrichtet fein, bebor wir die Breife vergleichen tonnen. Der eine Detailift bietet g. B. feinen Runden geröfteten Raffee gu 130, 140, 150, 160, 170, 180 und 200 Pfennigen per Bib. an, ohne Bezeichnung ber Sorten, welche er für diese Breise giebt; ein anderer empfiehlt Soll. blau Menado-Raffee zu 150 Big., alfo eine bestimmte Sorte, boch tann ber Ronfument baraus auch noch nicht viel entnehmen, benn ein britter vertauft Soll. Menados ju 140, 160 und 180 Bfg., und eine Bergleichung Diefer beiden letten Offerten ift nicht möglich, weil es verschiedene Qualitaten von Menado-Raffee giebt. Gin viertes Unerbieten lautet einfach: "feinschmedend geröfteter Raffee ju 140 Big." und bietet alfo ebenfalls teine Grundlage für eine Bergleichung mit anderen. — Wir haben biefe Beifpiele dem wirklichen Berkehre entnommen, und diefelben werden binreichen, um uns ju zeigen, bag es fur ben Ronfumenten oft gang unmöglich ift, ju fagen, biefer Raffee ift bier billiger als bort, es fei benn, bag er hinreichend Zeit und Sachkenntnig befitt, um feine nachforschungen nach ben Breifen auch auf die Qualitat ber betreffenben Baaren ausbehnen au tonnen. - Und wie mit Raffee, fo verhalt es fich auch mit vielen anderen Bertaufsartiteln; Reis wird mit verschiedenen Abftufungen von 13 bis 35 Bfg. angeboten, auch Ruder, Bries, Butter u. bergl, find in verschiebenartiger Qualitat ju haben, und mas ben letteren Begenftand betrifft, fo weiß jede Sausfrau, daß Butter ju gleichem Preise aus zwei Laben in

vielen Rallen für ben Raufer nicht aleichwerthig ift.

Noch schwieriger, ja oft gang unmöglich erscheint eine erfolgreiche Bergleichung der Waaren in anderen Sandelszweigen. Will jemand Tuch ju einem Rleibungestude taufen und ertundigt er fich nach ben Breifen in mehreren Tuchgeschäften, fo wird er, wenn er nicht zufällig Sachmann ift, am Schluffe taum fagen tonnen, welcher Stoff ber relativ billiafte ift. Und betrachten wir die zahlreichen Artitel aus Gifen, Stahl und anderem Material, fo weiß jeder, daß er den Werth berfelben nur gang im allgemeinen gu ichaken bermag: ein Deffer tann bier mit 3 Mart au theuer bezahlt fein. mabrend ein abnliches bort mit 31/2 Mart billig ift; es tommt bier eben alles darauf an, welches Material basu verwendet und mit welcher Sorgfalt ber Begenftand bergeftellt ift, zwei Umftanbe, bie fich in vielen Rallen ber Beurtheilung bes Laien entziehen.

Allerdings giebt es auf ber anderen Seite Baaren, welche im Bertehre nur in einer ober in wenigen gang bestimmten Sorten bortommen. Dier murbe ber Ronfument nur die Breife ber verschiebenen Bertaufer gu vergleichen haben, um die fur ibn gunftigfte Belegenheit beraus zu finden; aber weil die Bergleichung bier berhältnigmäßig leicht ift, hat auch die Ronturrenz einen breiteren Spielraum insofern, als jeder Handler beftrebt ift, teine hoberen Breife ju ftellen als andere; bas hat jur Folge, bag Diefe Breife nicht ober nicht viel von einander abweichen, und der Konfument tann fich baber die Mube ber Bergleichung fparen und taufen, wo es ibm am bequemften ift. Wir erinnern bier nur an Betroleum, welches a. B. in Magbeburg von faft allen Materialmaarenbanblern fowie in gablreichen Alempner- und Rellergeschäften vertauft wirb. Der Breis ift faft überall fcon feit Jahren 20 Big. pr. 1 Liter, und nur einzelne abgelegene Sandlungen vertaufen zu 19 Bfg. -

Doch derartige Waaren tommen im Detailhandel feltener bor; im allgemeinen ift es fur ben Raufer wegen ber Berichiebenheit ber Qualitat einer Waare schwer, die Breise der einzelnen Bertaufostellen zu vergleichen und fich die billigste Quelle auszusuchen. Dazu tommt, daß bei manchen Raufen ein etwas höherer ober niedrigerer Preis — auch mit Rucficht auf die Qualitat ber Baare bober ober niedriger - noch nicht ben Musichlag giebt, fonbern bag auch andere Fattoren auf ben Räufer einwirten, fich hierhin ober borthin zu wenden. Will jemand ein Rleidungsfluck taufen, fo wird er unter benjenigen Begenftanben, beren Breis innerhalb gewiffer Brengen liegt, nicht immer ben billigften, fonbern ben aussuchen, welcher feinem Geschmad entspricht; von zwei Studen Beug gang gleicher Qualität, aber mit berichiebener Farbengusammenftellung, tann bas eine bier etwas billiger fein, als bort bas andere, ber Raufer wird tropbem bas theurere mablen, wenn es ihm am beften gefallt. - Und in abnlicher Beife beeinfluffen folche Kattoren auch eine Reihe anderer Gintaufe, jum Theil fogar bie von Rolonialmaaren, Fleisch, Brod u. f. w. Gelbft wenn wir gang genau wußten, wie viel bas Bfund Fleifch bei jedem Fleischer, bas Pfund Brob und andere Badwaaren bei jebem Bader toften, fo ift es boch fraglich, ob wir bei unseren Gintaufen die billigfte Quelle mablen. Bablreiche

Familien tausen Rindsteisch nur in bestimmten Fleischereien und bezahlen den sehr hohen Preis von 80 Pf. pro Pfd., während andere Fleischer nur 70 ober 60 Pf. sordern, dem Käuser liegt hier am meisten daran, ein gutes, wohlschmeckendes Rahrungsmittel zu erhalten; er weiß, daß er solches in den ersteren Verkausstellen bekommt, hat aber keine Gewißheit, daß dieses auch in den anderen stets der Fall ist. Und bei Backwaaren, besonders den seineren, spielt doch die Zubereitung, der Geschmack eine aroke Rolle, und die Rückschaft darauf überwiegt in vielen Källen die Rückschaft.

ficht auf die Bobe bes Breifes.

Freilich gilt das nicht gleichmäßig für alle Boltstlaffen; je reicher ober wohlhabender der Käuser ist, um so weniger wird in der Regel für ihn der Preis bei den fortlausenden Einkäusen seiner Lebensbedursnißgegenstände maßgebend sein, und um so mehr werden dagegen andere Motive in Wirksamkeit treten; dieser Einstuß neigt sich aber mit der Abnahme des Reichthums und der Wohlhabenheit immer mehr auf die Seite des Preises, dis schließlich in den unbemittelten Rlassen die Niedrigkeit des Preises das hauptsächlichste Motiv sur den Käuser bildet. So sucht der Bemittelte die großen reich ausgestatteten Läden auf, obgleich er weiß, daß die Waaren hier theuer sind und wegen der großen Seschäftsunkosten auch theurer sein müssen, als anderwärts; der Arme wendet sich nach den Vertaussstellen, wo billige Waaren zu haben sind, doch psiegt auch innerhalb dieser Vorgänge noch eine Auswahl seitens der Käuser nach den oben erwähnten Motiven stattzusinden.

Wenn nun ber Raufer fich nur fchwer über bie bobe ber Breife an verschiebenen Stellen unterrichten tann, wenn bagu bie Schwierigkeit tritt, baf er auch die Qualität ber jum Bertauf gestellten Baaren in vielen Rallen nicht leicht beurtheilen und vergleichen tann, wenn er alfo nur felten weiß, wo er am bortheilhafteften einzutaufen bermag, fo muffen ibn andere Fattoren veranlaffen, bei feinen Raufen bestimmte Detailgeschafte Die hauptfächlichsten und wichtigften find, wie aus unferen bisherigen Schilberungen fchon hervorgeht, bas Bertrauen, welches ber Ronfument ju bem einen ober anderen Bertaufer begt, bag er fur einen bestimmten Breis eine entsprechend aute Baare erhalte, und bann bie Gewißheit ober boch die Bahricheinlichfeit, bag er an biefer ober jener Stelle bie gefuchte Baare fo finden wirb, wie fie feinem Gefchmade ober feinen Ameden entspricht. Der Räufer pflegt alfo nicht bei jedem einzelnen Raufe nachzusorichen, ob er die Waare vielleicht irgendwo etwas billiger erhalten tann, als an ber Stelle, welche er ins Muge gefaßt hat, fonbern er beannat fich bamit, ju wiffen, bag er bier im allgemeinen normale Breife und hinreichende Auswahl zu erwarten hat.

Aber biefe Faktoren weisen meistens noch nicht auf eine bestimmte Berkausstelle hin; wir können bieses Bertrauen zu mehreren Detailisten haben und geben doch dem einen den Vorzug vor den fibrigen; auch dazu haben wir dann unseren triftigen Grund: wir ersparen uns gern weite Wege und wählen deshalb meistens dasjenige Detailgeschäft, welches uns am nächsten liegt und unser Vertrauen besitzt, und zwar ist dieser Beweggarund da am eingreisendsten, wo es sich um Waaren handelt, die wir in

turgen 3wischenraumen zu taufen gewöhnt find. Rolonial., Fleisch= und Badwagren tauft man gern in folden Laben, welche uns möglichst nabe liegen, weil ber faft tägliche Gintauf Diefer Sachen in entfernten Beichaften viel Zeit in Anspruch nehmen murbe. Diefer Umstand ift schon fur folde Familien wichtig, benen Dienftboten jur Berfugung fteben; fur weniger Bemittelte aber tann er fogar jum hauptfächlichften Motio werben; fo tommen für Arbeiterfamilien, wo ber Dann feine Beschäftigung bat. Die Frau vielleicht ebenfalls für ben Erwerb thatig ober mit bauslichen Geschäften überhäuft ift, oft überhaupt nur bie nachstgelegenen Saben in Betracht, und die Rabe einer Bertaufsstelle überwiegt bier jum Theil foggr bas grofere Bertrauen, welches man ju einer anderen bat. - Weniger wirtfam ift biefer Fattor bei anderen Baaren, welche feltener gebraucht werben, 3. B. Tud, Rleiber, Wirthichaftsgegenftanbe; will man biefe taufen und glaubt man fie in einem entfernt liegenden Bertaufsgeschäfte vortheilhafter ju erhalten als in ber Rabe, fo macht man wohl ben weiten Beg, ba fich biefe Gintaufe nicht oft wiederholen, ber Zeitverluft alfo nicht groß ift. Daraus folgt auch, bak bie erfteren Detailgeschäfte, welche jene Begenftanbe bes täglichen Bedarfs liefern, über die gange Stadt verbreitet find, mahrend nich die letteren in einzelnen Stadttbeilen aufammenbrangen: wir baben Materialmagrenlaben und abnliche Berkaufestellen fast in jeber Strake: Die Schnitte, Ronfektionse, Gijenwaaren-Sandlungen bagegen finden wir aum größten Theil nur in bestimmten verfehrreichen Straken.

Wir werden aus diesen Schilberungen entnehmen können, daß es für die Konsumenten nicht leicht ift, sich stets zu vergewissern, ob sie bei ihren Einkäusen die billigste Bezugsquelle benutzen; wir sehen aber auch, daß sie es da, wo sie es könnten, nicht immer thun; damit sällt aber gleichzeitig auch die hauptsächlichste Grundlage sür eine wirksame Konkurrenz unter den Berkäusern. Wenn wir unter Konkurrenz das Bestreben der einzelnen Händler verstehen, durch verhältnißmäßig billige Preise und andere Bortheile möglichst viel Käuser heranzuziehen, so ist es klar, daß diese Konkurrenz in ihrem Haupttheile unterbunden sein muß, wenn die Käuser sich um die Preissestsehung der einzelnen Händler wenig kümmern; bietet irgend einer seine Waaren etwas billiger an als der andere, so wird er damit meistens nicht viel Ersolg erzielen; denn ein Theil der Käuser erfährt nichts davon, ein anderer ist mißtrauisch, daß sur den niedrigen Preis auch schlechtere Waare geliesert wird, einem britten ist der Weg zu weit, ein vierter glaubt in dem betreffenden Geschäste nicht das zu sinden, was seinen

Anforderungen entibricht.

Auf ber anderen Seite liegen die Berhältniffe aber doch auch nicht so, daß der Detailist jeden beliebigen Preis fordern konnte. Wir haben gesehen, daß bei den Konsumenten oft an die Stelle des Suchens nach dem billigsten Preise das Bertrauen tritt, man werde die Waaren von bestimmten Detailhändlern im allgemeinen stets zu normalen Preisen erhalten. Dieses Bertrauen beruht in der Regel nicht auf vorgesaßter Meinung oder einer subjektiven Erwägung, sondern hat meistens eine ganz reale Grundlage, nämlich die Ersahrung, die wir theils durch eigene frühere Einkause, theils durch die Mittheilungen anderer gesammelt haben. Hier-

burch ist die Möglichkeit, die Detailpreise beliebig hoch zu stellen, sür den händler begrenzt; er muß darauf bedacht sein, sür alle Waaren wenigstens einen mittleren Preis zu halten, will er nicht in den Ruf kommen, daß er die Käuser übertheuert, und dadurch seine Kundschaft verlieren. Dieser Umstand muß hier die Konkurrenz ersehen und er ist in seiner Wirkung ja auch derzenigen der freien Konkurrenz ähnlich; er verhindert, daß die Preise über gewisse Grenzen hinaus steigen, und daßselbe thut die Konkurrenz auch, nur daß hier diese Schranken tieser slehen als dort. Bis zu jener Grenze ist der Detailist allerdings ziemlich unbeschränkt; so lange er diese nicht überschreitet, braucht er sich wenig darum zu kummern, ob ein anderer diese oder jene Waare etwas billiger verkaust; seine Kunden werden ihm mit wenigen Ausnahmen doch ihr Vertrauen bewahren.

Trot dieser Freiheit finden wir aber, daß die Detailpreise, besonders diejenigen der bekannten, oft verlangten Waaren, an einem Orte in vielen Fällen nicht, in anderen nur sehr wenig von einander abweichen. Wir stellen hier die Notirungen eines Materialwaarenhandlers in einer Hauptstraße Magdeburgs, und eines solchen aus einer Borstadt zusammen, vergleichen damit noch die Preise des Bereins von Kolonialwaarenhandlern

in Magdeburg und werben bas bann bestätigt finden.

#### (Bergleiche die Tabelle S. 9 und 10.)

Wir feben, mit einigen Ausnahmen ftimmen die Breife ungefahr überein, nur find fie in der Stadt felbst im allgemeinen etwas bober, mas fich wohl burch die höheren Untoften (Labenmiethe u. f. w.) erklaren lagt; bei ber Bergleichung einzelner Rotirungen bes Beichaftes in ber Stadt mit benjenigen anderer Sandlungen haben wir eine abnliche annabernde Uebereinstimmung gefunden. Auffallend bleiben in unferer Tabelle einige Differengen amischen ben Bablen ber beiben Banbler und benen bes Bereins bon Rolonialmaaren-Detailiften. Beigengries j. B. bieten jene in Ia Baare au 16 bezw. 15 Bf., der Berein aber in I, II, IIIa ju 25, 20, 16 Bf. an. Man tann allerdings fich eine Erklärung bafür leicht ohne alle Rachfrage fcon felbft geben; die Richtigfeit derfelben murde uns aber bor Rurgem gang gufällig baburch beftätigt, daß bei einem Sandler befte geschälte Erbfen, welche er zu 18 Bf. in ber Zeitung offerirt hatte, gekauft werden follten; ba ergab fich nun, bag er außer biefer Sorte noch eine andere ju 25 Bf. führte. Man wird es also mit ber Bezeichnung "Ia" ober "befte" oft nicht au genau nehmen burfen : was die beiben Detailisten bei Weizengries. Grauben. Starte als Ia bezeichnen, ift in ber Preislifte bes Bereins nur IIIa Waare.

Rach unserer früheren Darstellung hatten wir erwarten mussen, das die Detailpreise manche Abweichungen zeigen würden; da dieses jedoch, wie aus der Tabelle hervorgeht, nur in beschränktem Maße der Fall ist, so führt das zu der Frage, wie die Detailpreise zu entstehen pstegen. Mit dem Bersuche der Beantwortung dieser Frage tritt man aber an eine sehr schwierige Ausgabe heran; denn es bietet sich der wissenschaftlichen Unterzuchung sast nirgends eine seste Grundlage, um eine, wenn auch noch so weit gesaßte Regel ausstellen zu können; sast alles beruht hier auf mehr oder weniger willkurlicher Festsehung, wobei allerdings der Einzelne nicht

| Preife eines Materialwaarenhänblers in<br>Magbeburg<br>in Pfennigen pro Pfunb                                                     | Preije eines Materialwaarenhândlers in<br>einer Borfladt Magdeburgs<br>, in Pfennigen pro Pfund | Preise des Bereins der Kolonialwaaren:<br>händler in Magdeburg<br>in Pfennigen pro Pfund |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaffee, gebrannt 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200<br>180, 200<br>Roch-, Back-, Tisch- und Dessettertbutter 80, 90, 100, 110, 120 | ate Ruhbutter                                                                                   |                                                                                          |
| Auder, ff. gemahl. Melis 26, 27 " "Aaffinabe 29 " "Wulrfeljuder                                                                   | Feinfte , 3uder, ff. gem. Welis                                                                 | Auder, gem. Raffinabe I 28  Auder, gem. Raffinabe I 28  Weizengries I                    |
| <b>Втацреп,</b> ff. · · · · · · · · · · 15, 16                                                                                    | Graupen I, fein, mittel, grob 14, 15                                                            | Graupen, feinste gelcht 40<br>halbgescht                                                 |
| Hetergrüße, ff                                                                                                                    | Hafergrüße, ff                                                                                  | und weiß.                                                                                |
| Figurnubeln "                                                                                                                     | Figurnubeln "                                                                                   | 111 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                  |

Reig

immer nach freiem Ermeffen zu handeln, fondern alteren, aber ebenfalls regellos entstandenen Gewohnheiten und Gebräuchen zu folgen psiegt, wozu aber theilweise auch die eigenthumliche Ratur des Detailgeschäftes zwingt.

Die Grundlage bei ber Breistaltulation ift im Detailhandel felbftverftanblich ebenfo wie überall ber Gintaufspreis nebft ben Transport- und Beschäftsuntoften; biefe muffen burch ben Sandel unbedingt voll wieber aufgebracht merben, wenn bas Gefchaft befteben ober meniaftens bie betreffende Waare weiter vertauft werden foll. Freilich ift biefe Grundlage nicht für alle Detailiften eines Ortes gleich; ber tleine Sandler, welcher feine Rolonialwaaren von den Groffiften bes Blates entnimmt, ber Betroleum ebenfalls im Orte felbft in einzelnen Saffern tauft, muß biefe theurer bezahlen als ber große Detailift, welcher bie Waare birett von Bremen, hamburg ober London bezieht; andererfeits find wieber bie Gefcaftsuntoften ber großen, an frequenten Stragen liegenden Materialwaarengeschäfte verhaltnigmäßig bober, als biejenigen ber fleinen, einfach eingerichteten, mehr abfeits gelegenen. - Aber auch fur ben Banbler, welcher am ungunftigften tauft, muffen bie Roften burch ben Sanbel aufaebracht werben, wenn biefer von Dauer fein foll, und nicht allein bie Roften, fonbern auch noch ein hinreichenber Gewinn für ben Unternehmer. Der lette Rattor ift aber bei ber Bilbung ber Detailpreife febr bebnbar. Der Detailift wird, wenn er feine Bertaufspreife festfest, nur in berhaltnigmakig wenigen Fallen fagen: fo viel betragen die Selbfttoften, 10, 20 ober 80 Brogent mußt bu verdienen, folglich ift ber Bertaufspreis fo boch; bas wird er vielleicht bei einzelnen theureren Baaren thun, bei anderen wird er fich fagen; für Gegenstande, welche bu mit 10 Bjennigen eintaufft, tannft bu 18, 15 Bfennige und mehr je nach ber Art ber Waare nehmen: bei noch anderen Artifeln, die in gang kleinen Quantitäten verlangt werben, fest er ben Preis gang willfürlich und bann meiftens im Berbaltnig jum Engrospreife febr boch feft, fo bag in folden gallen fein Bewinn mehr betragen tann, als bie Gelbfttoften. Er folgt hierin gewöhnlich feftstehenden Gebrauchen, welche fich in der Brazis am zwedmäßigften erwiesen haben, und wollte jemand bavon abgeben und ohne Berudfichtigung berfelben feine Breife nach bestimmten Grunbfaken einrichten, fo wurde er mahrscheinlich feine Rechnung nicht finden; er wurde vielleicht für einzelne Baaren zu viel verlangen und teine Raufer erhalten. andere Breife bagegen febr niedrig ftellen, ohne baburch viel Runden beranzuziehen.

Das ist im Materialwaarengeschäfte so, und ähnliche Berhältnisse haben wir auch in anderen Geschäftszweigen; der Schnittwaaren-, der Kurzwaarenhändler und andere haben Waaren, an welchen sie verhältnismäßig viel, und andere, an denen sie wenig verdienen; das letztere wird meistens da veranlaßt, wo es sich um bekannte Artikel handelt, wo der Käuser weiß, was der Gegenstand ungesähr kosten kann, wo also die Konkurrenz schärfer eintritt, als bei den ersteren Waaren (z. B. Modesachen),

beren Werth ber Ronfument nicht zu beurtheilen vermag.

Die Detailpreife bieten uns hiernach wenig Festes, Greifbares gur Aufstellung von Regeln über die Entftehung berfelben, und wir muffen

uns baber barauf beschränken, uns im Detailverkehre ein wenig umzusehen

und zu beobachten, welche Ufancen bort befonders hervortreten.

Manches Lehrreiche zeigen uns schon die Notirungen unserer Tabelle S. 9 u. 10. Hiernach wird Raffee in Abstufungen von 130 bis 200 Bfennigen verlauft; bas Bublitum, welches die Waare in fleinen Quantitaten (1. 1/2. 1/4 Binnb ober noch weniger) zu entnehmen pflegt, also die große Mehraahl ber Ronfumenten, ift nicht gewöhnt, bei feinen Gintaufen eine bestimmte Sorte Raffee, wie Campinas, Santos, Menado, zu verlangen; bagu fehlt ihnen bei ber Menge ber Sorten und ben verschiedenen Qualitaten. in welche jebe Sorte noch gerfallt, im allgemeinen bas Berftanbnig; es ift ihnen bequemer, Raffee für einen bestimmten Breis zu forbern, alfo nach ben Bermogensverhaltniffen und nach bem Beschmade ju 130, 160 bis 200 Bfennigen , ober in einer anberen Form : gute, mittlere ober geringe Sorte, und Offerten wie Diejenige bes Bereins ber Rolonialmagrenhandler, welche für bestimmte Sorten lauten (nach unserer Tabelle), werden darin nicht viel andern; auch die Runden der Detailiften, welche nach biefen Breisen verlaufen, verlangen in der Regel nicht Java ober Menado ober Campinas, fondern ebenfalls nur Raffee ju 200, 180 ober 120 Bjennigen. -Bene Ginrichtung entspricht also einem Bedürfniß ber Ronfumenten, welchem ber Banbler gerecht werben muß; er hat bann freie Band, fur bie betreffenden Preise irgend welche Sorten ju geben, nur geht biefe Freiheit nicht fo weit, bag er ben Umftand übermäßig zu feinem Bortheile ausbeuten tonnte; benn fein Intereffe verlangt junachft, bag er feine Runden aufriedenftellt, weil ihm nicht an bem einmaligen Bertaufe eines Bfundes Raffee, fonbern nur an fortlaufenden Beichaften gelegen fein tann. Folge ift nun, bag man in ben einzelnen Laben für ben gleichen Breis gang verschiedene Sorten betommt, die freilich annabernd von gleichem Werthe sein tonnen. Die Ralfulation erfolgt bier in umgekehrter Weise als gewöhnlich; ber Bertaufspreis ber Baare ift gegeben, und ber Detailift hat die Aufgabe, Sorten einzutaufen, welche er zu biefem Breife liefern tann. Go entsteht allerbings auf Seiten ber Bertaufspreife eine große Bleichmäßigfeit; auf ber anberen Seite finden wir dagegen um fo größere Berichiedenheiten, welche burch jufallige Borgange beim Gintauf ber Baare und burch mannigfache Ermagungen ber Bertaufer berpor-

Bir ftellen hier zusammen, was einige magdeburger Detailiften für

bie angeführten Breife liefern:

|    | •           | A                                                          | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|
|    |             | Mottamelange, geröftet                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | Mt. |
|    |             | Campinasmelange geröftet .                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | ~   |
| 1  | . Perl= und | Campinasmelange geröftet .                                 | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | " | " |              | *   |
| Į. | . Zava: un  | b Guatemalamelange geröftet<br>nb Preangermelange geröftet | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | " | " | 1,60<br>1.80 | **  |
| "  | . Eryton ui | un brenufermernufe Acrolier                                | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | " | " | 1,00         | ~   |

| ***                                                                                      |             |   |   | : | •                                       | :        | : | • |   | : | : | :      |     |          | :  |    | à '' " "   | Pfund<br>"<br>"<br>" | 1,80<br>1,60<br>1,50<br>1,40<br>1,30 | Mt.<br>"<br>" |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------|-----|----------|----|----|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Holl. blau Menado, gerö                                                                  | ftet .      | • | • | • |                                         |          |   |   |   | • |   | •      |     | •        |    | •  | "          | "                    | 1,50                                 | "             |
| Menadomijdung, geröfte<br>f. blau Menado "<br>Hochfein "<br>ff. gelb "<br>Extraf. gelb " | ł<br><br>   |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |   |   |   |   |   |        |     | :        |    | :  | """        | " " " "              | 1,40<br>1,50<br>1,60<br>1,80<br>2,—  | " " "         |
| ff. Campinas, geröftet .<br>" Javamischung, geröfte<br>Extraf. holl. Menabo, ge          | t<br>toftet |   |   | • |                                         | E        |   | : | : | : |   | à      | \$3 | ·<br>fui | 1Ď | i, | "<br>50,   | "<br>1,70,           | 1,30<br>1,40<br>1,80                 | "             |
| Edler Campinas, geröstet<br>f. Javamischung "<br>ff. Menado:Mischung, ger                | <br>cōstet  | : | : | • | :                                       | <b>F</b> |   |   | : | : |   |        |     |          |    |    | à !<br>"   | Pfund<br>"           | 1,40<br>1,50<br>1,60                 | "             |
| f. Guatemala, geröftet .<br>f. Menado " .                                                |             |   |   |   |                                         | •        | • |   |   |   |   |        |     |          |    |    | ,,<br>,,   | "                    | 1,40<br>1,60                         | "             |
| Melangetaffee ff. Berl-Javalaffee                                                        |             | : | : | • | :                                       | H :      |   | : | : | : | : | à<br>· | P   | fui      | ıb | 1, | 40,<br>à ՝ | 1,50,<br>Pfund       | 1,60<br>1,60                         | "             |

Diese Beispiele werden genügen, um uns zu zeigen, welche Berschiedenheiten beim Kasseverkause vorkommen. Der Konsument ist gar nicht in der Lage, beurtheilen zu können, wo er am billigsten kauft, ob die Java- und Campinasmischung des A, oder die Menadomischung des D, oder der Campinas des F, oder endlich der seine Guatemala des G zu 1,40 Mark am preiswerthesten ist; er muß sich darauf beschränken, seinen Kassee da zu holen, wo er glaubt, ihn stets zu einem mäßigen Preise und in einer seinem Geschmad entsprechenden Qualität zu erhalten; er wird daher auch wenig Werth auf den Ramen des Kassee legen, sondern durch Angabe des Preises, den er bezahlen will, andeuten, in welcher Qualität er die Waare wünscht. Wollte er anders handeln, so würde er wahrscheinlich selten das bekommen, was er sucht; verlangt er z. B. in mehreren Läden Javakassee, so kann er ganz verschiedene Sorten erhalten; das zeigt unsere vorstehende Ausstellung und der Umstand, daß in Hamburg Javakassee von 94 bis 150 Ps. pro Psund zu haben ist. Hat der Konsument freilich schon öfter in demselben Laden gekaust, und weiß er, was der Detailist schon öfter in demselben Laden gekaust, und weiß er, was der Detailist schon öfter in demselben Laden gekaust, und weiß er, was der Detailist schon öfter in demselben; das geschieht aber dann nicht

deshalb, weil er gerade diefe Sorte wünscht, sondern deshalb, weil der

Raufmann diefe Sorte für ben betreffenden Breis liefert.

Ueber ben Aufschlag auf ben Einkauspreis, welchen ber Detailift zur Dedung seiner Untosten und seines Gewinnes macht, lagt sich schwer etwas Bestimmtes sagen, weil dabei gewiß nur in den wenigsten Fallen nach einem sestschen Prinzip versahren wird. Wohl mögen sich mit der Beit in jedem Geschäfte Usancen herausbilden, nach denen man beim Kassevertauf handelt; aber diese bestehen dann mehr oder weniger nur in Schähungen; denn würde z. B. ein bestimmter Ausschlag nach Prozenten gemacht, so ware es nicht möglich, daß alle Detailisten bei sämmtlichen Preisen nur aus runde Zahlen, wie 130, 140, 150 u. s., tommen.

Bubem ist es für den Berkauser nicht ganz leicht, seinen Einkausspreis genau sestzusen. Wir sehen beim Kausmann A, daß er sur 130 Bf. eine Mischung von Java- und Molkakasse giebt; beibe Sorten muß er, da sie roh eingekaust werden, rösten und kann dabei nicht jedesmal den Gewichts- und anderen Berkust auf Heller und Psennig ausrechnen. — Beim Berkauf von rohem Kassee liegen allerdings die Berhältnisse einsacher; aber auch hier scheint nicht ein sest bestimmter Ausschlag gemacht zu werden; benn auch diese Berkausspreise zeigen sast ausschließlich runde

Rablen.

Jebenfalls herrichen auf diefem Gebiete, foweit die Detailiften fic nicht organifirt haben und gemeinschaftlich vorgeben, noch mancherlei Berfchiebenheiten; moge aber ber Ginzelne feinen Aufschlag machen, wie er wolle, fo wird jeber boch barauf achten muffen, daß fein Rugen nicht unter einen gewiffen Prozentfat finft, und letterer barf teineswegs felbft bei einem fo boch im Werthe ftebenben Artitel als febr niebrig angenommen werben. 3m Materialwaarengeschafte bilbet ber Erlos aus bem Raffee einen bebeutenben Theil bes Gefammtumfages; ber Artitel muß baber auch einen wesentlichen Theil ber Geschäftsuntoften tragen. und biefe find nicht flein. hier in Magbeburg wird ein einigermagen Lebhaftes Geschäft in guter Lage nicht unter 1000 bis 2000 Mt. Labenmiethe bezahlen, bie größeren noch mehr, die fleineren vielleicht etwas weniger; baju tommen die Befolbung bes Silfsperfonals und die fibrigen Untoften. Die Bobe bes Umfages in einem folchen Geschäfte lagt fic freilich nicht angeben, wenn man nicht einen bestimmten Fall im Auge bat 1); wir glauben aber eber zu niedrig als zu boch zu greifen, wenn wir annehmen, daß fammtliche Untoften 8-10 Prozent bes Umfages ausmachen; biefe muffen bann boch auch beim Raffeehandel wenigstens annabernd mit aufgebracht werden. - Andererfeits bewilligen viele Sandler bei Abnahme von mindeftens 5 Bfb. roben Raffee einen Nachlag von bem

<sup>1)</sup> Für ein ziemlich bebeutenbes magbeburger Geschäft wird ber Umsatz mit ca. 90 000 Mt. angegeben; berjenige der Geschäfte mittleren Umsanges dürfte aber, soweit wir die Sache übersehen können, im allgemeinen etwas weniger betragen. — In einer Zeitungsanzeige, durch welche ein Kolonialwaarengeschäft in Goslar zum Berkauf gestellt wird, giebt man den Umsatz mit 30 000 Mt., den Reinertrag abzüglich "aller Haushalts- und Geschäftsunkosten" auf 4000 Mt. an; hiernach mußten mindestens durchschnittlich 20 Prozent verdient worden sein.

gewöhnlichen Detailpreise um 5 Pf. pro Pfund 1); das ergiebt für gebrannten Kassee über 6 Pf. und macht bei einem Preise von 2 Mt. etwa. 3 Prozent, bei 1,30 Mt. etwa 4½ Prozent aus, und bei dieser Preiserbuttion muß der Kausmann immer noch etwas verdienen. — Aus dem Umstande, daß von dem Ausschlage auf den Einkausspreis einerseits die Geschäftsunkosten mit zu decen sind, daß der Detailist andererseits 3 bis  $4^{1/2}$  Prozent Nachlaß im Preise gewähren kann, dürsen wir wohl schließen, daß das Minimum des Ausschlages nicht viel unter 10 Prozent betragen muß, wenn noch ein Rußen bleiben soll. — Selbstverständlich macht diese Berechnung nicht den Anspruch, überall und stets gültig zu sein; denn es werden auch hier viel Verschedenheiten vorkommen. Aber wir sind zu der Anslicht gelangt, daß ein genau rechnender Detailist in unserer Gegend im

allgemeinen meiftens zu abnlichen Refultaten gelangen wirb.

Gine Bergleichung ber Detailpreife mit ben hamburger Engrospreifen, um baraus ben Ruben bes Detailiften ju ermitteln, icheint uns nur unfichere Ergebniffe gu liefern, weil bie Sorten gu verschiebenartig find und auch noch andere Fattoren auf ben Breis im Rleinhandel einwirten tonnen. Java 3. B. toftete im Januar 1888 in hamburg 94—150 Bf., Motta 110—150, Campinas 84—90, Guatemala 87—102 Pf. pro 1/2 Rilo; ohne Angabe der Raufleute, welchen Preis fie für ihren Kaffee bezahlt haben, ift hiernach eine Bergleichung nicht gut anzuftellen. Wollen wir trogbem ben Berfuch machen, fo ergiebt fich Folgenbes: Campinas toftete Anfang Dezember 1887 in hamburg 77—84 Bf. pro Pfund; rechnen wir dazu den Boll (20 Pf.) und die Fracht, ferner den Berluft beim Röften (etwa 20 Brozent), fo wurde fich diefe Sorte in Magbeburg auf 120-130 Bf. ftellen; Raufmann B vertaufte zu berfelben Zeit Campinas II ju 140 und Campinas I ju 150 Bf., E ju 130, F ju 140 Bf. - Der Preis für Guatemala mar im Januar 1888 in hamburg 87-102 Pf.; baju tommen ebenfalls die Roften für Boll, Fracht und Gewichtsverluft, und wir erhalten damit ben magbeburger Gintaufspreis von 132-150 Bf., mabrend der Detailift E ju 140 Bf. vertauft. - Wir haben baber nur bei Campinas wefentliche Aufschläge, bei Guatemala nicht, und muffen baber annehmen, daß E noch altere Borrathe befigt, die er billiger eingetauft bat, oder daß andere Rudfichten ibn ju fo niedriger Breisftellung veranlaffen. — Wir wollen auch noch einen Berfuch bei ungebranntem Raffee machen und ftellen baber die Bertaufsbreife bes Raufmanns A fur mehrere Sorten mit ben hamburger Breifen von Ansang Dezember 1887 juglich Boll und Fracht jufammen:

| Bertaufspreise bes A.                                               | hamb. Preis nebft Boll und Fracht.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| f. Santos roh 1,20 Mt.                                              | Santos, reell ord —,95 bis —,98 Mt. |
| f. Campinas, roh 1,20 "                                             | } Campinas —,98 " 1,05 "            |
| Taba, roh, gelb 1,20 "   Taba, roh, gelb 1,30 "   Tabatemala 1,40 " | Name 1 15 1 71                      |
| # Gustemals 140                                                     | Supremate 106 129                   |
| Es ergeben fich hiernach abnlich                                    | e Differenzen wie oben.             |

<sup>1)</sup> Ein größeres hiefiges Detailgeschäft ermäßigt seinen Preis bei 25 Pfb. sogar um 10 Pf. pro Pfb.

Unsere Tabelle zeigt uns, daß die Preisseststlung auch uoch bei anderen Waaren in ähnlicher Weise ersolgt. Reis wird ohne Angabe der Sorten zu verschiedenen Preisen verlangt und verlauft, und der Detailist ist also hier in derselben Lage wie bei Kassee: er muß die Sorten nach den bereits sessiehenden Detailpreisen einkaufen. — Auch für Butter haben wir meistens bestimmte Preise, die sich z. B. bei sast allen Detailisten Magdeburgs zwischen 80 und 130 Af. pro Psund bewegen, mit Ab-

ftufungen bon je 10 Bf. -

Bon einer Ronturreng ber Sandler mittelft bes Breifes tann biernach bei allen biefen Waaren nicht die Rebe fein; jeber Detailift hat Sorten ju boben, mittleren und niedrigen Breifen, und ber Raufer tann in jedem Laben Baaren zu folchen Breifen erhalten, die feinen Zweden und Mitteln Die Konturreng bermag fich baber in ber Sauptfache nur barin zu zeigen, daß ber Sandler ben anderen burch bie Qualität ber für einen bestimmten Breis ju liefernben Baare ju übertreffen fucht. Form ift aber, fo weit nicht die Dacht der Ronturreng überhaubt burch Die fruber icon angegebenen hemmniffe aufgehoben wird, bei biefen Rahrungsund Genußmitteln eine ziemlich wirksame; benn wenn auch die armeren Rlaffen den Preis berudsichtigen und fich auf die billigen Sorten beschränken muffen, fo bilbet boch innerhalb biefer Schranken bie Qualität ber Baare bier und bort ein wichtiges Moment beim Rauf und bei ben befferen Sorten ift die Bobe bes Breifes in vielen Fallen überhaupt nicht ber hauptsächlichste Bewegarund. Go vermag bie Mollerei in Magbeburg. obschon in ben Butterhandlungen gute Tischbutter zu 120-130 Bfg. zu haben ift, ihr Produtt zu höheren Breifen, 140-150 Bfg., ohne Schwierigkeit unterzubringen, weil viele Familien weniger auf billigen Breis als auf gleichmäßig gute Qualitat ber Baare feben.

Eine Reihe von Preisen unserer Tabelle ist dann in der gewöhnlichen Weise, also aus Grund der Einkausspreise, sestgestellt worden, so für Linsen, Bohnen, Erbsen 2c. Im Engrosverkehre wurden im Rovember 1887 notirt: Linsen 26—38 M., Bohnen 18—19 M., Erbsen (Viktoria) 15—16½ M. pr. 100 kg, also 13—19, 9—9½, 7½—8¼ Psg. pr. Pss.); in unserer Liste haben wir die Detailpreise von 22 und 25, 15, 13 Psg. — Wie mögen diese Preise entstanden sein? Offenbar nicht durch eine Berechnung, nach welcher den Engrospreisen die Transport- und andere Unkosten zugezählt und dann ein gewisser Prozentsat für den Gewinn ausgeschlagen worden ist; auch hier psiegt der Preise das Resultat don mancherlei Erwägungen seitens des Berkaufers zu sein, Erwägungen, die freilich nicht sedesmal in ihrer ganzen Ausdehnung angestellt werden, deren Ergebniß aber durch die Ersahrung so sest steels, daß die Preise dann auf Grund der Selbstlosten ohne eingehende klare Ueberlegung, also scheindar willkürlich bestimmt werden. Zunächst muß der Detailist bei jedem einzelnen Geschäfte so viel verdienen, daß der Nußen wenigstens einigermaßen den

<sup>1)</sup> Wir wiffen nicht, ob biefes bie Gintaufspreise ber betreffenben Detailiften find; wir muffen aber bie Marktberichte als Bafis annehmen, ba uns andere Zahlen nicht zu Gebote fleben.

Auswand von Mühe und Zeit lohnt; kauft er z. B. einen oder einige Zentner Erbsen, so ersordert schon der Kauf und die Ausbewahrung manche Arbeit; er muß aber dann das ganze Quantum in kleine Partien abwiegen, diese verpacken u. s. w. und kann unter diesen Umständen unmöglich mit einem Gewinn von 10 oder 20 Prozent, was 1 bis 2 Ps. pr. Ps. ausmachen würde, zusrieden sein. Er wird daher von einer Berechnung seines Ruzens nach Prozenten ganz absehen und so viel ausschen kleinen Geschäften mit billiger Waare verdienen muß, um Ersat für seine Arbeit und den Zeitverlust zu sinden.

Run neigen fich aber bie Detailpreife, wie bie Breife in vielen Rallen überhaubt, gemiffen Rahlen mehr ju als anderen. Der Grund mag jum Theil in unferem Bahlenfusteme liegen, ba fich mit manchen Rahlen leichter und ichneller rechnen lagt, als mit den übrigen, jum Theil auch in unferem Munginfteme, nach welchem gewiffe fleine Betrage, um die es fich im Detailverkehre meiftens handelt, leichter und bequemer ju bezahlen find, als andere. Rach unferen Erfahrungen find am bevorzugteften Die mit 10 theil= baren Rablen; bei billigen Waaren ift freilich eine folche Abrundung bes Breifes nicht immer möglich; benn toftet eine Waare beim Gintaufe, wie oben angenommen, 8 ober 9 Bf., fo tann ber Bandler fie nicht ju 10 Bf. verlaufen, weil bann fein Gewinn zu flein fein murbe: 20 Big. tann er aber auch nicht fordern, ba hierdurch der Ruken unverhältnikmäkig boch werden und bald bie Ronfurreng herausfordern murde. Wir feben jedoch in unferer Tabelle, daß die Raffee- und Butterbreife fo abgerundet find. und wir werben auch fonft noch bestätigt finden, daß eine folche Abrundung oft stattfindet, wenn der Breis fur die gebrauchliche Gewichts- ober Dageinheit die Summe von 1 Mf. überfteigt. Rachstdem werden die mit 5 theilbaren Zahlen vorgezogen, zum Theil icon bei ben höheren Preisen, baubtfachlich aber bei benen von 1 Mt. abwarts; endlich find bei niedrigen Preisen noch biejenigen Bablen bevorzugt, welche 2 und 3, 7 und 8 als "Giner" haben, alfo außer 2, 3, 7, 8 noch 12, 13, 17, 18 u. f. m.; bagegen werden Preife von 11, 14, 16 und 19 Bf. weniger vortommen. -Diefe Rudfichtnahme auf leichtere Rechnung und bequemere Bezahlung ift im Detailvertehre fehr wichtig, wo viele fleine Beschäfte im Laufe bes Tages abgewidelt werden muffen, wenn ber Bandler befteben foll: ba aber Die Nothwendigfeit einer folchen Rudfichtnahme überall vorliegt, fo haben wir darin einen Grund (wenn auch nicht ben einzigen), weshalb die Detailpreife an einem Orte annahernd übereinzustimmen pflegen; die Gintauf&preife, alfo die Engrospreife, tonnen nicht viel von einander abweichen, wenigstens nicht fo viel, daß die Differengen, auf die kleinen Quantitaten bes Detailhandels redugirt, erheblich maren; bilben die Detailiften nun nach ben oben bezeichneten Ermagungen ihre Bertaufspreife, fo werben fie annahernd auf die gleiche Bobe fommen.

Bei den bisher genannten, wie überhaupt bei den meisten Waaren ist die Kenntniß der Qualität für den Konsumenten von großer Wichtigkeit, und deshalb, wie wir schon ausgeführt haben, die Konkurrenz der Händler sehr erschwert. Es giebt aber auch Gegenstände, die nur in einer bestimmten Art im Handel vorkommen, wo die Konsumenten also ihr Augen-

mert beim Einkaufe nur auf die Preise zu richten haben, und wo mithin die Konkurrenz wesentlich erleichtert wird. Hier treten jene Erwägungen der Detailisten bei der Feststellung der Preise, welche wir bei den anderen Waaren angetroffen haben, nicht so in den Bordergrund, sondern mehr die Rücksichtnahme auf den allgemein geltenden Preis des betreffenden Artikels, und darin liegt dann ein weiterer Grund sür die Uebereinstimmung an einem Plaze. Es ist srüher schon ein solcher Gegenstand erwähnt worden, nämlich Petroleum, das Liter kostet jetzt z. B. in Magdeburg sast überall 20 Ps., in einer Borstadt 19 Ps.; kein Detailist wird aber die Waare sür längere Zeit zu höherem Preise als 20 Ps. verkaufen können, so lange die Engrospreise sich nicht wesentlich ändern.

San denregelmäßig ist die Preisdildung bei einer Anzahl von Waaren, welche meistens von den Haushaltungen nur in kleinen Quantitäten gebraucht und gekaust werden; so verlangen die Käuser in einem Kolonialwaarengeschäfte häusig nur für 5 oder 10 Pf. von irgend einem Sewürz oder dergleichen; das Quantum, welches für diese Preise gegeben wird, ist gewiß nicht überall gleich; dem stehen schon technische Schwierigkeiten entgegen; denn kostet z. B. das Psund schwarzer Psesser 1,30 Mt., und es verlangt jemand sür 10 Ps., so würde genau genommen 1/18 Psd. oder 1/28 kg abzuwiegen sein, also eine nicht unbedeutende Arbeit entstehen. Der Händler muß sich deshalb hier zum Theil auf Schähung verlassen, d. h. er giebt ein Quantum, welches etwas unter 1/18 Psd. zurückbleibt, weil sonst sein Quantum bei diesem kleinen Geschäfte der Arbeit und Zeit nicht entsprechen würde; wie viel aber das Quantum weniger als 1/18 Pjd. wiegt, darin werden natürlich Differenzen bei den einzelnen Detailisten under-

meiblich fein.

Um die Brobe barauf zu machen, haben wir uns von einem Materialwaarengeschäfte mittleren Umfanges, welches uns als solid bekannt ift, und welches wir als typisch fur die große Mehrzahl berartiger magbeburger Geschäfte betrachten tonnen (bon ben wenigen großen und bon ben vielen tleinen Sandlungen alfo abgefeben), für 10 Bf. Bjeffer und für 5 Bf. Bimmt holen laffen und babei Folgendes in Erfahrung gebracht: Schwarzer, gemablener Bieffer wird bei Abnahme eines Bfundes mit 1.30 Dt. br. 1/2 kg verlauft; fur 10 Bf. giebt ber Detailift 30 g in ber Weise, bag bas Gewicht ber Papierumhullung, welches nach unferer Ermittelung ca. 11/2 g beträgt. in diefen 30 g mit eingeschloffen ift. Da wir alfo für 1,30 Mt. 500 g erhalten, mußten für 10 Bf. 386/18 g geliefert werben; wir betommen aber nur 30 g ober, wenn wir das Papiergewicht in Abzug bringen, 28 1/2 g. mithin ca. 10 g = 26 Prozent zu wenig ober mit anderen Worten : bas Pactet von brutto 30 g, netto 28 1/2 g, follte nicht 10, fondern nur 7,4 Bf. toften. — Das Bjund = 500 g gestoßener Zimmt wird mit 1,50 Mt. bezahlt; in unferem Backete fur 5 Bf. befanden fich 10 g ober, ba auch bier bas Bavier mit gewogen wirb, nur 8 1/2 g; wir mußten nach bem Bfundbreife eigentlich 16 2/8 g erhalten, und hiernach ift nabezu die Galfte zu wenig gegeben worden, ober bas Backet von 8 1/2 g hatte nur 2,55 Bf. toften dürfen.

Das Berhaltniß stellt fich also nun fo: Bertauft ber Detailift 500 g

Pfeffer in einem Posten, so nimmt er dafür 1,80 Mt. ein, setzt er dieselbe Menge in kleinen Quantitäten von je  $28^{1/2}$  g ab, so beträgt sein Erlöß 1,75 Mt.; er hat demnach im letzteren Falle einen Extragewinn von 45 Ps. Das ist volklommen gerechtsertigt; denn einmal verursacht das Abwiegen eines Pfundes Psessen nicht mehr Arbeit als daszenige von 30 g; der Berkauf in solchen kleinen Quanten ist also viel mühevolker als der eines Psundes; dann muß der Händler in dem einen Falle 17 Papieremballagen zugeben, mährend er ein Psund in einer einzigen, allerdings größeren ver-

padt; auch hierin liegt ein Unterschieb.

500 g Zimmt in einem Boften bringen bem Raufmann, wie erwähnt, Mt. 1,50: dasselbe Quantum in Theilen von 81/2 g verkauft, schafft eine Einnahme von 2,95 Mf., alfo von nabezu bem Doppelten; aber auch bier ift ju berudfichtigen, bag ber Sanbler im letteren Ralle anftatt eines Badetes beren 59 fertig machen, ebenfoviel Mal ben Betrag von 5 Bf. bereinnahmen, 59 Papieremballagen zugeben muß u. bergl. Das tann er natürlich nicht umfonft thun, benn bagu ift fein Gewinn beim Bieffer- und Bimmtgefchafte nicht groß genug; in hamburg toftet fcwarzer Bfeffer ca. 78 Mt. pr. 50 kg; rechnen wir bagu ben Boll und bie Fracht, fo wird fich ber Artitel bis Magdeburg auf ungefahr 105 Mt. ftellen, = 1,05 Mt. für 500 g, und ber Sandler verdient hiernach 0,25 Mt. = ca. 24 Brogent, vorausgefest, daß er die Baare von Samburg bezieht; in vielen Rallen werben aber berartige in fleinen Quantitaten gebrauchte Baaren bier von den Groffiften gelauft, und dann tann ber Gintaufspreis wohl noch etwas bober fein. — Aehnlich ift es beim Rimmt: bier lakt fich aber ber Engrospreis in Samburg nicht feststellen, ba es mehrere Sorten au gang verschiedenen Breifen giebt, und wir nicht wiffen, welche Sorte ber betreffenbe Detailift führt 1).

Aus biefer Schilberung geht nun allerbings hervor, daß die meisten Konsumenten derartige Waaren bedeutend über ihrem Werthe bezahlen müssen; aber da es sich in der Regel nur um kleine Quantitäten handelt, welche selten gebraucht werden, so ist weder der Rugen des Kausmanns, noch die Mehrausgabe des Käusers an sich erheblich, und jedensalls kann die letztere nicht vermieden werden, da nicht das Eingreisen des Handels allein, sondern hauptsächlich die Rothwendigkeit der Theilung in kleine

Quantitaten bie Bertheuerung verurfacht.

Aehnliche Erhöhungen bes Preises beim Verkauf kleiner Quantitäten treten übrigens zum Theil aus ben angegebenen Gründen noch bei manchen anderen Waaren auf. Eine bestimmte Sorte Cichorien kostet z. B. hier in Packeten von 1 Pfd. verpackt 25 Pf., in 1/2 Pfd. Packeten 15 Pf., in 1/4 Pfd. Packeten 8 Pf.; der Käufer, welcher nur 1/4 Pfd. kauft, bezahlt also die Waare um 7 Pf. pr. Pfd. = 28 Prozent zu theuer. Allerdings ist das nicht ein besonderer Gewinn für den Detailisten oder für die Fabrik,

<sup>1)</sup> Anfragen bei den Bertaufern über ben Cintaufspreis find meistens resultatlos, da der Raufmann einem Fernstehenden nicht gern Angaben macht, aus welchen ihm sein Gewinn nachgerechnet werden tann; von seinem Standpuntte aus tonnen wir ihm das auch nicht verdenten; leider wird aber badurch die wissenschaftliche Forschung sehr erschwert ober zum Theil unmöglich gemacht.

sondern die Herstellungskosten sind bei den leichten Packeten größer als bei den schweren, und das ist ein weiterer Grund für manche Erhöhung der Preise bei kleinen Quantitäten; ein dritter ist der, daß dem Detailisten daran liegt, möglichst viel von einer Waare abzusezen; er will durch diese Preisstellung den Kunden veranlassen, immer eine größere Wenge zusammen zu kausen, und von manchen Waaren wird in einer Haushaltung auch wirklich oft mehr verzehrt, wenn viel Vorrath vorhanden ist, als wenn sie in kleinen Quanten gekaust werden; bei den weniger bemittelten Klassen wird das auch hinsichtlich der Cichorien vielsach zutressen. Den letzteren Grund sehen wir deutlicher bei einer anderen Waare hervortreten, nämlich bei Kakao; das Produkt einer hiesigen Fabrik wird von den Detailisten mit 3 Mt. pr. Büchse von 1 Psb. verkaust; bei Abnahme von 2 Psb. erhält der Käuser 10 Prozent Kabatt, das Psund kostet also dann nur 2,70 Mt.

Nun giebt es noch eine Angahl Baaren, welche ebenfalls meiftens in fleinen Quantitaten verlangt werben, die aber nicht, wie Pfeffer und Zimmt, beliebig theilbar find, fonbern bei benen bie fleinften Mengen burch bie Natur ber Waare gegeben find. Diefe Gegenstände find allerdings nicht von großer Bedeutung: wir muffen ber Bollftandigteit wegen aber auch biefe Art ber Breisbilbung ermahnen. Als Beifpiel mablen wir Macis-Ruffe, von welchen viele haushaltungen das ganze Jahr hindurch nur 1 bis 2 Stud gebrauchen; man tauft daher auch meistens nur eine oder amei folder Ruffe, und es murbe bem Raufmann eine verhaltnigmäßig viel ju große Muhe erwachsen, wenn er jedesmal eine Rug wiegen und nach beren nur wenige Gramm betragenbem Gewichte ben Breis ausrechnen Er hilft fich baber fo, daß er die Ruffe nach Gutbunten abichatt, ben Preis alfo willfürlich in ber Beije beftimmt, bag er eine mittelgroße Rug vielleicht ju 5, eine fleinere ju 4 oder 3 Bi. verfauft: dabei wird freilich ein hoher Aufschlag auf ben Gintaufspreis heraustommen; wir haben aber icon ermannt, daß folches bei biefen tleinen Geschaften nicht gu bermeiben ift. - In einer Bremer Preislifte finden wir 5 Sorten nach ber Große ber Ruffe notirt; hiernach tommen burchschnittlich 226 Ruffe auf ein Kilogramm, und der mittlere Preis ift 592 Mt. pr. 100 kg = ca. 645 Mt. intl. Boll und Fracht. Bertauft ber Detailift die Ruffe ju durchschnittlich 5 Pf. pr. Stud, fo ergiebt bas einen Erlos von Mt. 1130 pr. 100 kg, alfo einen Bewinn von ca. 75 Brogent.

Wir wollen hier noch einen Artitel heranziehen, welcher allerdings nicht zu den Materialwaaren gehört, der aber hier doch häufig von diesen Geschäften mit verkauft wird, nämlich die Griffel aus Schieser, welche die Kinder zum Schreiben gebrauchen. Diese bezahlt der Detailist im Einkauf mit 2,50 Mt. dis 3,— pr. 1000 Stüd; beim Verkauf kann er für einen Psennig einen oder zwei Griffel geben, mehr nicht; im letzteren Falle beträgt sein Erlös aus 1000 Stüd 5 Mt. und sein Gewinn mithin 2 dis 2,50 Mt. oder 67 dis 100 Prozent, im ersteren Falle bedeutend mehr; er kann auch einen Mittelweg einschlagen und 3 Stüd sur 2 Ps. geben, wobei sein Erlös dann 6,67 Mt. betragen würde. Der Ausschlag in Prozenten ist also immer ein sehr hoher; aber bedenken wir, daß, wenn der

Raufmann 2 Griffel für einen Pfennig giebt, er 500 folcher Geschäfte machen muß, um 2 Mt. bis 2,50 Mt. ju verbienen, so werben wir ben

Aufschlag gerechtfertigt finden.

Wir glauben hiermit die hauptfächlichsten Formen der Preisbildung im Detailverkehre der gewöhnlichen magdeburger Materialwaarengeschäfte geschildert zu haben; die dabei angesührten Waaren dienten uns selbsteverständlich nur als Beispiele; denn die Preissestseng nähert sich auch bei vielen anderen Artikeln mehr oder weniger diesen Formen; wir wollen hier nur noch einige wichtigere kurz berühren.

Rorinthen werden in ber Regel ebenfo verlauft, wie Raffee, Reis zc., b. b. ber Detailist führt verschiebene Sorten, welche bas Bublifum nur nach dem Preise (befte, geringe) forbert. So werden jest von den Mitaliebern bes biefigen Rolonialmagrenbanbler-Bereins 2 Qualitäten au 45 und 40 Bi. br. Bib. verkauft; andere Raufleute bieten folche an au 30 und 40, au 32, 40, 45, au 30, 40, 50, au 35 und 40 Bj. u. f. w.: es herrscht alfo bier in ben Preisen die größte Mannigfaltigfeit. Die hamburger Engrospreife stellen sich nach bem Borfenpreiskourant wie folgt: Bante und Cephalonia 21,50 bis 22 Mt., Patras 21,50 bis 22 Mt., Provinzial 20 bis 21,50 Mt. pr. 50 kg, das ergiebt zuzüglich Zoll und Fracht bis Magdeburg ca. 26 bis 28 Pf. pr. Pfd., und der Berkaufspreis des Bereins der Kolonialwaarenbandler von 40 und 45 Bf. erscheint hiernach nicht übermäßig boch, wenn man berüdfichtigt, daß beim Bertauf berartiger Wagren mancher Berluft am Gewicht u. bal. eintreten tann. Diejenigen Raufleute, welche Rorinthen ju 30 und 32 Bf, vertaufen, muffen eine Sorte führen, welche in hamburg nicht notirt wird; fonft mare biefer Breis nicht zu verfteben, ober fie geben bafur eine Baare, welche auf bem Transport bom Uriprungslanbe auf irgend welche Beife beichäbigt worben ift, und die fie beshalb felbit billiger eingefauft haben.

Der Kauf von Rofinen erfolgt in verschiedener Weise; zum Theil verlangt der Konsument auch diese nur nach dem Preise, zum Theil aber hat er Borliebe für bestimmte Sorten und sordert dann Elemé, Sultana oder bergl. Die Mitglieder des Kolonialwaarenhändler-Vereins verkansen jest zu solgenden Preisen: Carab.-Rosinen, verlesen, zu 60 Pj., nicht verlesen zu 50 Pj., Elemé I zu 40, Elemé II zu 25 Pj. pr. Pfd. — In Hamburg sinden wir notirt: Elemé 13,50 bis 18 Mc., also bis Magdeburg 20 bis 25 Pj. pr. Psd., Malaga Muscatel Mt. 21,50 bis 22.— = 27 bis 28 Pj. in Magdeburg, Sultana 22 bis 27 Mt. = 28 bis 33 Pj. hier. — Andere hiesige Händler haben Rosinen schon zu 20 Pj. bis hinaus zu 50 Pj., ost in 5 Abstusungen; ohne genaue Angabe der Einstauspreise läßt sich daher hier nicht auf den Gewinn der Händler schließen. Jedensalls sind auch bei diesen Waaren die runden, mit 5 oder 10 theils

baren Bahlen von großem Ginflug auf die Preisseftfepung.

Aehnlich liegen die Berhältnisse bei Mandeln; der Berein der Kolonial-waarenhändler verkauft Avola zu 1,10 Mt., süße Kr. I ohne nähere Bezeichnung zu 1 Mt., süße Kr. II zu 90 Ps.; andere Detailisten haben noch eine Sorte zu 80 Ps. — In Hamburg tosteten Avola 76—77 Mt. pr. 50 kg, d. h. mit Zoll und Fracht bis Magdeburg 86 bis 87 Ps. pr.

Bib.: Die Differeng amifchen biefem und bem Detailpreife betraat biernach 23—24 Bi. Ferner werden in Hamburg gehandelt: Sicil. und Provence 59—60 Mt., Bari 58—59 Mt., Oporto 57, Barbarice 48—52 Mt., b. b. in Magdeburg 70, 68-69, 67 und 58 bis 62 Bf. pr. Bfb. 1).

Wir feben aus ber foeben gegebenen Darftellung, daß die Beftimmung ber Preise im Detailverkehr auf gang verschiedene, jum Theil weit von einander abweichende Arten geschieht, und daß wir den Grund bafür in ben vielfachen Rudfichten suchen muffen, welche ber Detailift bei ber Breisfestiehung ju nehmen bat. Diefe Rudfichten beziehen fich namentlich auf bie Gewohnheiten und die Bequemlichteit bes Publitums, auf die Ratur, ben Berbrauch und ben Werth der Waaren, ferner barauf, daß bei jedem Artitel ber mit bem Bertauf verbundene Aufwand an Beit, Dube und Rapital wenigstens einigermaßen vergutet wirb, bann auf Die Bequemlichteit beim Rechnen und Bezahlen u. f. w. - Durch die Berfchiedenartigleit ber Breisfestiebung ober mit anderen Worlen ber Auffchlage auf die Engrospreise bei ben einzelnen Waaren und außerbem noch bei großen und fleinen Quantitaten werben bie Gegenftanbe ben Ronfumenten gang verfcieben vertheuert, und zwar zum Theil in ziemlich hohem Grabe, wenn wir ben Muffclag im Berhaltniß jum Berthe betrachten. Die Frage liegt baber nabe, ob ber Dienft, welchen biefer Theil bes Detailhandels innerhalb ber Bollswirthschaft leiftet, nicht zu boch bezahlt wird.

Stellen wir uns auf ben vollswirthichaftlichen Standpuntt, fo muffen wir es als einen Mangel empfinden, bag fo wichtige Bedurfnig-Gegenftande. wie die im Materialwaarengeschafte vortommenden, burch ben letten Bermittler allein um 10 bis 20, andere bis 30 Brozent und mehr im Preife erhobt werden. Bergegenwärtigen wir uns die Menge und ben Berth ber jahrlich durch den Materialwaarenhandel gehenden, von Deutschland vergebrten und verbrauchten Gegenstände und benjenigen Theil bes bafür pon ben Konfumenten gezahlten Betrages, welcher als Lohn für die Bermittelung biefer Detailiften bient, fo werden wir finden, bag bie Bergutung für Dienste, welche eigentlich nicht neue Werthe schaffen, fondern die vorhandenen Guter nur bem Bublitum juganglicher machen (und baburch allerdings auch ihren Werth erhoben), boch bem Bolte fehr theuer tommen, und bag eine Beiterentwickelung bes Sanbels nach ber Richtung bin au wunfchen ware, wo eine Berabfegung jener Bergutung fur die bier in Betracht tommenden Baaren ftattfinden tonnte. - Die Ginfuhr bon Raffee in ben freien Bertehr Deutschlands betrug im Jahre 1885 118 000 Tonnen im Werthe von 112 Millionen Mart; bavon ift allerbings ein Theil birett aus ben Sanden ber Groffiften in biejenigen ber großen Ronfumenten, wie Gastwirthe ic., übergegangen; nehmen wir daher an, daß nur für 100 Mill. Mt. Raffee ben gewöhnlichen Ronfumenten burch die Detailiften zugeffibrt

<sup>1)</sup> Alle biefe Angaben ber Gintaufspreise find natürlich nur Schätungen; bie Transporttoften tonnen 3. B. bebeutenb von einander abweichen, wenn die Baaren mit ber Cisenbahn, und wenn fie per Waffer von hamburg bezogen werben.

worden find, und bak ber Bewinn ber letteren 10 Prozent biefer Summe betragen habe, fo wurden 10 Mill. Mt. ben Sanblern für ihre Bermittelung beim Raffeedetailgeschäfte bezahlt worden fein. Wir rechnen bier ben Bewinn ber Detailiften niedrig; benn ju bem Werthe von 100 Mill. tommt noch ber Boll von 40 Mt. pr. 100 kg bingu, welchen ber Raufmann beim Gintauf mit bezahlen muß; ber Werth ber verzollten Baare ftellt fich baher auf 142 Mill. Mt., und 10 Mill. Mt. Rugen für den Detail-handel find hiernach nicht 10, sondern nur 7 Prozent; im allgemeinen wird aber ber Ruken beim Raffeegeschäft mehr betragen. Ammerbin ift icon die Ausgabe von 10 Dill. für die Bertheilung einer einzigen Baare eine bedeutende Laft, jumal ba ein namhafter Theil auf Die unbemittelten Rlaffen jällt.

Leiber ift es nicht möglich, eine folche, wenn auch nur annähernb richtige Berechnung für alle Gegenftanbe bes Materialwaarengeschäfts aufauftellen, weil die Grundlagen bafur fehlen; bas Beifpiel wird aber genugen, um uns ju zeigen, welche Summen ein Bolt aufzuwenden bat, um ben Detailbandel zu bezahlen; benn ift auch bei vielen auslandischen und inländischen Produften der Werth des verzehrten Quantums nicht fo hoch wie bei Raffee, fo find bagegen bobere Prozentfage bes Geminnes borhanden. Bei getrodneten Subfruchten a. B. muffen wir nach unferer fruberen Berechnung (bei Rorinthen, Rofinen, Danbeln) einen hoben Gewinnauffchlag fur Magbeburg annehmen, bei Gewurzen einen noch boberen : ob die Gewinnfage in gang Deutschland ebenfo groß find, lagt fich nicht feststellen; aber felbst für ben Gall, bag ber Durchfcnittsprozentfat hier etwas weniger beträgt, wurden boch erhebliche Summen für bie Bertheilung biefer Baaren an ben Detailhanbel ju gablen fein; benn ber Werth ber Ginfuhr von getrodneten Gubfruchten betrug im Jahre 1885 ca. 14 Mill. Mt., ber bon Gewürgen ca. 10 Mill.

Bom privatwirthicaftlichen Standpuntte aus betrachtet erfcheint die Sache allerdings in etwas anderem Lichte. Dem Konfumenten liegt einmal baran, die Waare zu bekommen, weil Bedurfniffe durch fie befriedigt werben; es liegt ibm ferner baran, Die Waare unter folden Bebingungen zu erhalten, welche er erfüllen tann, weil fie fonst für ihn unzugänglich ift. Der Groffist vermag die Rolonial- und Materialwaaren nur in größeren Mengen abzugeben, wenn er feine Engrospreife beibehalten will; benn biefe find eben nur fur Engrosgeschäfte fo niedrig geftellt. Der Ronfument ift andererseits in den meisten Fallen nicht in der Lage, folche Partien taufen au tonnen; einmal werden in einer Brivatwirthichaft von febr vielen Waaren nur so fleine Quantitaten gebraucht, daß die Anschaffung und bas lange Aufbewahren grokerer Mengen oft verhaltnikmagig bedeutende Berlufte (burch Berberben ber Baare 2c.) herbeifuhren murbe; bann erforbert diefe Aufbewahrung gablreicher, in der Familienwirthschaft gebrauchter Waaren besondere Raume und Ginrichtungen, welche nicht jebermann gur Berfügung fteben; endlich aber geftatten es bie Bermogens- und Eintommensverhaltniffe ber meiften Ronfumenten nicht, fich bon allen Materialmaaren große Mengen anzuschaffen. Der Detailhandel halt nun bie Baaren für ben Ronfumenten porrathig und geftattet ihm, fie nach feinen Mitteln und feinem Bedarfe ju entnehmen, und ber Ronfument fteht baber bei ber gegenwärtigen Organifation ber Bolfswirthicaft por ber Alternative: entweder die mit dem Rleinhandel verbundenen Roften gu tragen ober auf ben Berbrauch ber betreffenden Waaren zu verzichten. Er wird aber in ben meiften Fallen bas erftere mablen, ba biefe Roften für ben einzelnen febr geringfügig find. Der Berbrauch von robem Raffee 3. B. betrug nach ben Berechnungen bes taiferlichen ftatiftifchen Umtes in Berlin für bie Beriode von 1881 bis 1885 burchiconittlich pr. Ropf und Jahr 2,44 kg; rechnen wir bas Rilogramm ju 2 Mt. und ben Gewinn bes Sanblers ju 10 Brogent, fo wurde eine Familie bon 5 Berfonen, welche 12.20 kg Raffee im Werthe von ca. 24 Mt. fonsumirt, etwa 2,40 Mt. im Durchichnitt für die Leiftungen bes Detailhandels zu gablen haben; bafur tann fie aber ben Raffee gang nach Belieben ju je 1 Bib., 1/2 ober 1/4 Bib, ober noch weniger beziehen, und die Beraftung an ben Rleinhandler beträgt baber bei jebem Geschäfte nur wenige Biennige. Bei Reis muffen wir im Durchschnitt einen boberen Gewinnbrozentiak annehmen; ber Ronfum beträgt aber 1881-1885 pro Jahr und pro Ropf nur 1,81 kg, alfo für die Familie von 5 Personen ca. 9 kg im Werthe von 2.10 bis 7.50 Mt.: felbit ein hoher Aufschlag von 30 Brozent murbe alfo auch bier teine große Summe ergeben.

Bei biefen und ähnlichen Waaren laffen sich aber für gewisse Konstumenten die Kosten des Detailhandels wenigstens zum Theil noch dadurch vermeiden, daß man 10 oder 20 oder 25 Pid. beim Grossstreisen, fo wird doch ein Theil jener Kosten gespart, und diese Waaren lassen, so wird doch ein Theil jener Kosten gespart, und diese Waaren lassen, sich ohne besondere Mühe und Gesahr bis zur Konsumtion ausbewahren. Anders ist es schon bei den Gegenständen, welche selten und dann nur in kleinen Quantitäten gebraucht werden; hier wäre die Anschaftung von nur 10 Pid. schon nicht vortheilhaft; bei Psessen, Zimmt z. B. ist es besser, dem Detailisten seinen Gewinn, der allerdings relativ hoch ist, in Wirklichseit aber doch nur einige Psennige bei jedem Geschäft beträgt, zu zahlen, als sich

größere Mengen zu taufen und fie jahrelang aufzubemahren.

Sanz ausgeschlossen ist für eine gewöhnliche Familie aber der Engrostauf von Waaren, wie z. B. Petroleum. Dieses wird von den Grossssen meistens in Fässern den mehreren Zentnern verkauft; die Lagerung eines solchen Quantums würde aber gewiß vielen Konsumenten zumal bei der Feuergesährlichkeit des Artikels Schwierigkeiten bereiten; dann ist das Abssüllen keine angenehme Arbeit, es gehören dazu Gesäße und Werkzeuge; endlich kann der Konsument das leere Faß nicht so gut verwerthen wie der Kausmann. Selbst wenn er sich aber allen diesen Schwierigkeiten unterwersen wollte, so ist sein Ruten kein entsprechend hoher. Das statistische Amt in Berlin berechnet den Verbrauch von Petroleum für das deutsche Reich und sür die Jahre 1881—1885 auf 8,54 kg pro Kopf und Jahr; darin ist jedoch das große Quantum enthalten, welches nicht in der Familie, sondern zur Beleuchtung von Fabriken, Bureaux, Straßen zc. gebraucht wird und zum großen Theil nicht durch den Detailhandel geht. Nehmen wir aber selbst dieses hohe Quantum für den Absat der magdeburger

Detailgeschäfte an, so würde eine Familie von 5 Personen ca. 42 kg = 53 l im Jahre verbrennen; das macht bei einem Nugen des Detailisten von etwa 4 pf. pr. l eine Vergütung an den Detailhandel von 2,12 Mt., und für diesen Preis wird niemand die mit dem Engroseinkauf verbundenen Weitläusigkeiten übernehmen wollen. Freilich muß sich der Konsument vergewissern, daß er auch wirklich 1 l für 20 Pf. bekommt; oft heißt es nur: eine "Flasche" kostet 20 Pf.; das Publikum nimmt auch an, daß die Flasche 1 l enthält; es wird aber dabei seitens der Händler nicht immer ganz korrekt versahren.

Ebenso sind aus naheliegenden Gründen biejenigen Waaren von der Anschaffung im Großen ausgeschloffen, welche leicht verderben, oder welche mit der Zeit durch Eintrodnen an Gewicht und damit häufig auch an

Qualität perlieren.

Wenn wir alfo auch bom vollsmirthichaftlichen Standbuntte aus bebauern muffen, daß bas Bolt fo bobe Summen für die Bertheilung biefer Waaren aufwendet, fo konnen wir doch im allgemeinen nicht fagen, bag Die Roften, welche ber Detailhandel verurfacht, für ben Gingelnen brudenb find. Der Konsument wünscht die Waaren gang nach seinem Bedarfe jederzeit bequem erhalten zu konnen, und so lange wir dazu den Detailhandel nothig haben, fo lange muffen auch Arbeit, Rapitalaufwand, Rifito und Untoften bezahlt werden. Welcher Magftab foll aber für die Bobe Diefer Bezahlung gelten, und welches ift bie Grenze, wo ein zuläffiger Gewinniak aufbort und eine ungerechtfertigte Bertheuerung eintritt? Wir haben feine Grundlagen, nach welchen wir fagen konnten: 10 bis 20 Prozent barf ber Banbler verdienen, 30 Prozent ift zu viel. Bei ben fleinen Werthen, die im Detailhandel vortommen, fann es fich nicht barum handeln, wie viel Prozent der Raufmann gewinnt, fondern nur darum, welchen Betrag er beim Bertauf jeber Waare verdienen muß, damit feine Arbeit zc. entsprechend belohnt werde; ware fein Rugen bei einer Waare nicht fo groß, fo murbe er lieber ben Bertauf berfelben aufgeben, und ber Ronfument mufte bann felbit im Gangen einfaufen ober auf ben Ronfum pergichten.

Sind also auch die Gewinnprozentsätze, wie wir sie im Detailhandel finden, für eine Arbeit, welche doch in der Hauptsache nur in der Bertheilung der Waaren besteht, zum Theil hoch zu nennen, so bildet das lettere doch nicht das Kriterium dafür, daß sie ungerechtsertigt sind. Das wären sie nur dann, wenn sie das Gesammteinsommen des Händlers auf eine Höhe brächten, welcher die ausgewendete Arbeit und das angelegte Radital nach den allgemeinen Einkommensverhältnissen nicht entsprächen.

<sup>1)</sup> Die von einem Detailisten zu leistende Arbeit ift, wenigstens bei ben mittleren und großen Geschäften, doch wohl im allgemeinen nicht so gering anzuschlagen, wie es W. Beris in seinem Aufsate über den Handel (Schönberg, Handb. d. polit. Det.) thut. Ein solcher Kleinhandler muß, will er sein Geschäft richtig betreiben, vom frühen Morgen dis zum späten Abend anwesend sein, und hat er auch nicht fortwährend Kunden abzusertigen, so füllen u. E. doch die mit dem Einkausen, Aufbewahren, Behandeln der Waare, mit der Buchführung, der Korrespondenz zc. verbundenen Arbeiten die Zeit, welche der Berkauf frei läst, vollständig aus.

Wir haben aber gesehen, daß die hohen Prozentsate boch in Wirklichkeit nur geringe Summen ergeben, weil es sich hier meistens um Waaren von wenig Werth und um kleine Quantitäten handelt; da, wo die Waare einen höheren Werth repräsentirt und in größeren Wengen gekaust wird, wie bei Kassee, Butter 2c., sind auch die Gewinnsate so, daß eine ernste Klage kaum erhoben werden kann. Und so zeigt die Beobachtung hier, wie wahrscheinlich auch an anderen Orten, daß der Reingewinn der einzelnen Materialwaarenhandler, von den wenigen großen Geschäften abgesehen, und soweit der Handel reell betrieben wird, im allgemeinen nicht größer sein

fann, als berjenige anderer Gewerbetreibender in abnlicher Lage.

Run fragt es fich aber: ift nicht ein Fehler in ber gangen Bufammenfekung bes Detailbandels porbanden, indem zu viele an bem Bewinnertrage aus bem in einer Stadt ober einem Lande im Detailvertebr umgesetten Waarenquantum, welches sich in der Hauptsache nicht nach der Zahl der Berkauser, sondern nach dem Bedarje der vorhandenen Räuser richtet, Theil nehmen? Durch Berabbruden ber Breife wird binfichtlich bes Umfages bei biefen Baaren aus ben fruber angegebenen Grunden in ber Regel nicht viel gewonnen; mithin hat jeder Detailift ein Intereffe. ben Rugen beim Bertauf ber einzelnen Baaren möglichft boch ju halten, bamit er wenigstens an dem Quantum, welches er vertauft, hinreichend verbient. — Man konnte fich hiernach wohl vorstellen, daß burch eine Ronzentrirung bes Detailhanbels in weniger Banben eine Menberung in ben Breifen möglich mare; existirten weniger, aber im Durchschnitt großere Befchafte, fo wurden fich auch bie Untoften auf einen großeren Umfat vertheilen: fie wurden nicht fo viel von dem Bruttogewinne (Aufschlag) vergehren, und die Preise fonnten beshalb ermäßigt werden, ohne daß bas Eintommen ber Sandler ein geringeres wurde; lettere waren aber außerbem noch in der Lage, die größeren Quantitaten, welche fie nun gebrauchten, portheilhafter einzutaufen, und ber fcnellere Umfat ber Baare brachte ebenfalls mancherlei Bortbeile mit fich.

Die Einwohnerzahl Magdeburgs beträgt etwas über 170 000; nach dem Abrehduche sind außer zahlreichen Biktualienhandlungen 378 Materials, Kolonials und Buttergeschäfte vorhanden, außerdem 21 Berkausstellen der beiden Konsumbereine; es kommen also im Durchschnitt 425 Einwohner oder rund 100 Haushaltungen auf einen Materialwaarenladen 1); die großen Detailgeschäfte verkausen viel mehr, als der Bedarf von 100 Haushaltungen ausmacht, die kleinen also weniger; aber es ist nicht anzunehmen, daß der Reingewinn an einem Quantum Waare, welches weniger als 100 Kamilien verbrauchen, noch hinreichen wird, um ein solches Geschäft nur einigermaßen lohnend zu machen; es ist hier also offenbar eine Ueberstüllung vorhanden. Zahlreiche Personen, welche bei den Umsormungen der letzten Jahrzehnte auf dem produktiven Gebiete ihre Rechnung nicht mehr ge-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1869 hatte Magbeburg mit ben Borstädten ca. 105000 Einswohner, und im Abresbuche bes genannten Jahres find 171 Materialwaarengeschäfte aufgeführt; hiernach würde bamals für je 614 Einwohner ein solches Geschäft vorshanden gewesen sein.

funden haben, find nicht nur hier, fondern, wie die Sandelstammerberichte melben, auch in anderen Begenden ju ben bistributiven Bewerben übergetreten und haben, ba ibre Mittel meiftens bescheiben maren, Bittuglienober tleine Materialmaarenbandlungen eröffnet; auch ist, wie die Beobachtung bes Geschäftslebens zeigt, ber Anbrang junger Leute zum Raufmannsftanbe ein viel zu großer; man meint, als Raufmann eine fogial bobere Stellung obne besondere Renntniffe einnehmen und ein bequemeres Leben führen au tonnen, als bei produttiven Arbeiten, und findet dabei ein Entgegentommen feitens ber Gefcaftsinhaber, welche gern fo weit als möglich mit Lehrlingen, anftatt mit Gehülfen arbeiten und fo ihre Gefchaftstoften verringern. Das ift auch im Materialwaaren-Detailgeschäft ber Sall, wo manche rein mechanische Arbeiten ju verrichten find; diese tonnen Lebr-lingen ebenfo gut wie Gehülfen übertragen werden. Die Folge ift aber, bag immer neue Schaaren ihre Lebrzeit beenden, ohne bann eine bauernde Stellung mit Behalt ju finden, wie die große Bahl ber ftellenlofen Rommis in ben Sanbelsftabten beweift. Gin Theil fucht fich bann fo balb als möglich felbständig ju machen und hilft auch die Bahl ber Materialwaarengeschäfte vermehren. Der Borgang ift bann gewöhnlich ber, bag bei ber Einrichtung eines neuen Labens, wozu die Leichtigkeit der Erlangung von Arebit und hier in Magbeburg besonders noch die Art ber Bauthatiateit formlich einlabet, eine Anzahl Ronfumenten, welchen bas neue Gefchaft bequemer liegt, als die frubere Beaugsquelle, fich biefem auwenden; einen Rugen hat gewöhnlich niemand, und die Wirkung ift, so weit nicht eine Bermehrung ber Bevollerung flattgefunden bat, meiftens nur die, daß pon ber Gefammtfumme bes Gewinnes bei ben burch ben Detailhandel vertauften Waaren ein Antheil bem neuen Geschäfte auf Roften alterer zuflieft.

Allerdings kann man einwenden, daß der Detailhandel gerade durch starke Ausdreitung seine Ausgabe am besten erstüllt, welche darin besteht, die Produkte dis in die äußersten Abern des Berkehrs zu bringen. Aber hier kann auch Uebertreibung eintreten; benn wenn in einer kleinen Straße, wie wir es oft sinden, schon ein oder zwei Läden sind, und es kommt noch

ein britter bingu, fo tann biefer meiftens nichts mehr nugen.

Es läßt sich freilich nicht viel thun, um dieser Ueberfüllung, dieser Bergeubung an Arbeit und Kapital, diesem unnöthigen Auswande an Unfosten zu steuern; aber wenn wir auch ein Mittel hätten, so ist es doch fraglich, ob aus der Konzentrirung des Detailgeschäftes in weniger Händen sur den Konsumenten ein Außen, wie wir ihn oben als möglich bezeichnet haben, auch wirklich hervorginge, und darauf täme es doch an. Die Konturrenz ist, wie wir gesehen haben, im Detailhandel sehr gebunden, und der Händler wird durch sie auch nach solcher Konzentrirung noch nicht immer gezwungen sein, die Preise zu ermäßigen; die höhere Summe seines Gesammtgewinnes ist ebenfalls für ihn kein Grund zu solchem Vorgehen, und etwa doch auftretenden anderen Meinungen Einzelner läßt sich jett leichter als vorher durch Verabredungen über die Höhe der Preise entgegenwirken.

Ein Gegengewicht gegen folche Bestrebungen tonnte man vielleicht in ben Konsumbereinen finden, welche bekanntlich die Waaren im Großen ein-

taufen und ihren Mitgliedern jum Selbftloftenpreife überlaffen. An fich ift nun die Grundung folcher Bereine willtommen ju beifen, weil fie einen Berfuch gablreicher Ronfumenten bedeuten, fich durch Selbsthilfe bon etwa borhandenen Migbrauchen im Detailhandel zu befreien; benn diefer Weg ber Selbsthilfe ift unferes Crachtens ber Gingige, welcher zu einer Fortentwickelung bes Rleinverkaufs ber Waaren im Sinne ber Boltswirtbicaft führen tann. Aber wir glauben taum, baf bie Konfumbereine in ihrer jekigen Geftalt ben Detailhandel verdrangen ober auch nur wefentlich einzuschranten vermogen. Der Abfat der Ronfumvereine beschränkt fich hauptfachlich auf eine beftimmte Bahl Ronfumenten - Die Mitglieder, und biefe geboren jum gröften Theile ber weniger bemittelten Gefellichaftstlaffe an; Die Bertaufsftellen halten baber hauptfächlich folche Waarenforten porrathia, welche Diefe Rlaffen zu verbrauchen pflegen, und haben felten eine folche Auswahl, wie bie mittleren und größeren Detailgeschafte, welche ihre Runden in allen Rreifen fuchen muffen. Bielen Konfumenten ift aber, wie wir gefeben haben, nicht fo viel an einem etwas billigeren Breife gelegen, als baran, folche Baaren zu betommen, welche ihrem Gefchmade, ihren Unfpruchen genugen; fie taufen beshalb auch nicht alle Waare aus einem Detailaeschäfte, sondern die eine hier, die andere bort, wo fie glauben am beffen befriedigt ju werden. Bene Bufammenfetung ber Mitglieder ber Ronfumpereine wird fich baber auch nicht fo bald andern, weil bei den unbemittelten Rlaffen die Bobe bes Breifes am meiften ins Gewicht fallt, und eine felbst tleine Ersparnig andere Rudfichten zu überwiegen pflegt: in den übrigen Gefellichaftstlaffen werden die Ronfumbereine aus den angegebenen Gründen nur fcmer an Boden gewinnen.

Neberdies erhält der Käufer die Waare auch nicht zum Engrospreise, weil Ausschläge für die Untosten, wie Ladenmiethe, Sehalt der Vertäuser u. s. w. gemacht werden müssen; das, was gespart wird, ist im günstigsten Falle der Reingewinn des Detailhändlers abzüglich der Vergütung für den Verwalter des Konsumvereinsladens, welcher hier an der Stelle des Besitzers eines Detailgeschäfts steht. Trozdem ist nicht zu verlennen, daß die Konsumvereine auf ihrem beschränkten Gebiete günstig wirten können, so weit sie denjenigen Klassen eine Erleichterung verschaffen, sur welche Ersparnisse beim Einkauf dieser Waaren doch meistens eine Verbesserung ihrer wirthschaftlichen Lage bedeuten. Am meisten scheinen sie uns da angebracht zu sein, wo eine Vereinigung der Arbeiter und Angestellten eines größeren Betriebes stattsindet; denn hier kann die Verwaltung auf das sparsamste eingerichtet werden. So besteht hier in Magdeburg neben den beiden gewöhnlichen Konsumvereinen ein solcher der Eisenbahnbeamten; wir haben uns die Verstausspreise desselben verschafft und eine Anzahl in solgender Tabelle ausammengestellt, um sie mit den Breisen der Detailisten zu veraleichen.

(Siehe bie Tabelle auf S. 29.)

Diese Aufstellung zeigt uns wieder, wie sehr es bei der Vergleichung von Waarenpreisen darauf ankommt, die Qualität dieser Waaren genau zu kennen, und die Unmöglichkelt, sich immer hierüber Aufklärung zu versichaffen, erschwert die Untersuchungen außerordentlich. Nach den Preisen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preife bes Eifenbahn:<br>beamten:Ronfumvereins | Preise bes Bereins ber Kolonial:<br>waarenhandler                                                                                                                                                                                                        | Preise einzelner Detailisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bohnen Ectifen geschält Linnen Raffee Roumten Graupen Eiergraupen Eiergraupen Grapflige Mandeln Mabeln, Baigen: 00  " Raiferauszug Phannen, türk. Pfffer, schwarz Pffaumen, türk. Pfffaumen, türk. Pfffau, schwarz Meiß Reiß Rofinen, Elemé Reiß Rofinen, Elemé Reiß Rofinen, Elemé Reiß Rofinen, Elemé Reiß Rofinen, Elemé Reiß Rofinen, Elemé Gago Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egipo Egi | 17 34. pro 946. 118, 130, 135 12 22 13         | 130 bis 200 38; pro 38b. 16, 25, 40 " " " 16, 20, 25 " " " 100, 90 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 30, 40 " " "  20, 25, 28, 30 " " "  20, 25, 28, 30 " " " | 12, 15, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 20, 25, 30, 35, 40, 50 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 20, 25, 30, 35, 40, 50 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 18 \$\frac{1}{15}\$, 28 \$\frac{1}{15}\$, 28 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 29 \$\frac{1}{15}\$, 20 \$\frac{1}{15}\$, 20 \$\frac{1}{15}\$, 20 |

allein können wir nicht sagen, daß die Mitglieber des Eisenbahnbeamten-Ronsumbereins im allgemeinen billiger einkausen, als andere Konsumenten bei den Detailisten; aber der Umstand, daß die Preise des Bereins der Rolonialwaarenhändler ebensalls meistens höher sind als diejenigen einiger außerhalb dieses Bereins stehenden Händler, läßt uns vermuthen, daß sich die Preise der letzteren auf geringe Qualitäten beziehen und daß diese besseren auch nicht billiger verkausen als der Berein der Kolonialwaarenhändler; bei einzelnen Waaren haben wir uns von der Richtigteit dieser Annahme auch überzeugt. Wenn also, wie anzunehmen, der Beamtenverein wenigstens Mittelsorten sür die angegebenen Preise liesert, so ist darin sür die Mitglieder schon ein Vortheil gegen die billigen Offerten einzelner Detailisten zu sinden; sie kaufen diese Sorten aber auch wirklich billiger als bei den Händlern, und wollen sie Mittelqualitäten konsumiren, so ergiebt sich bei den meisten Waaren eine nicht unwesentliche Ersparniß, wie die Breise des Bereins der Kolonialwaarenhändler beweisen.

Ein anderer Weg, die Gewinnaufichlage der Detailiften zu reduziren und bamit auch eine Beschräntung in der Bahl der Geschäfte berbeizuführen, wurde fich uns eröffnen, wenn es gelange, Die Ronturreng im Detailhandel bon ihren Reffeln zu befreien und ihr eine abnliche Wirtung zu verschaffen. wie im Engroshandel. Much bier finden wir aber fast unüberfteigliche Sinderniffe. Soll die Ronfurreng frei werben, fo gebort bagu, daß ber Raufer ftets über die Breife ber verschiedenen Bertaufer informirt ift ober boch Gelegenheit bat, fich leicht babon Renntnig ju verschaffen; beshalb werben die Detailiften im Engrosverkehre fortlaufend von den Groffiften burch munbliche Offerten, Breisliften, Banbelsberichte u. f. w. unterrichtet. Im Detailverkehre murbe ein ahnliches Borgehen beiden Theilen die größten Weitlaufigkeiten verursachen. Der Auswand von Zeit und Muhe wurde, wenn ber Detailift feine Baaren perfonlich anbieten wollte, in Orten bon einiger Bebeutung in feinem Berhaltniß zu bem baraus entspringenden Rugen fteben; benn mabrend ber Groffift an jedem Plage nur einen eng begrengten Runbentreis bat, hier aber in langeren Baufen großere Quantitaten abaufeken pfleat, mufte ber Detailift iebe Familie bes Ortes in gang

<sup>1)</sup> Daß ein Bortheil bei den Konsumvereinen vorhanden sein muß, zeigt uns das Anwachen solcher Vereine an manchen Orten. So zählte z. B. der breslauer Konsumverein 1866 420, 1883 22 775 Mitglieder, der Verkausserlös war 1866 36 780 Mt., 1883 4 832 702 Mt., und im Jahre 1884 berichtet die Handelstammer: "Eine bertübende Erscheinung dietet die Lage des Waarendetailhandels in Breslau, der unter der geradezu erdrücknden Konsurrenz des Braduer Konsumvereins zurückgeht. Sogehen nicht nur kleine, mit beschräften Mitteln ausgestattete Betriebe ein, sondern auch früher umfangreiche Geschäfte." — Auch anderwärts betrachten die Tetailisten dies Bereine als gesährliche Konsurrenten. Im Jahre 1886 erließ ein Verdand donn Kolonialwaarendetailhändlern an die betressenden Grossisten ein Rundscheiden, illegitime" Konsurrenz zu bekämpsen, indem er sich bemüht, Privaten, Vereinigungen von Privaten und Beamten, Konsumvereinen z. die denselben zur Berfügung siehenden, gegenwärtig "Leider" in manchen Fällen guten und leistungssähigen Bezugsgauellen zu untergraben. Die Grossissen dann ausgesordert, schriftlich zu erklären, ob sie bereit sind, auf die Berdindung mit jenen Bereinen zu verzichten; welche bieser Aussorderung nicht nachgesommen sind.

turzen Paufen besuchen, wenn er Erfolg haben will. Wenigen Ronfumenten burfte es aber genehm fein, wegen ber fleinen Quantitaten Raffee, Buder, Reis u. f. w., welche fie im Laufe einer Woche gebrauchen, möglicherweise täglich eine Angahl Detailiften ju empfangen, fich ihre Breife zu notiren und bei Bebarf zu vergleichen. Es ift eben ein wefentlicher Unterschied amifchen Engroß- und Detailvertehr vorhanden. Dort ift ber Raufer ein Mann, ju beffen Beruf es gehort, ju taufen und ju vertaufen, und beffen Eintommen dirett baburch berfibrt wird, ob er die Baaren billig einfauft ober nicht, ber alfo auch alle Aufmerkfamteit auf biefen Gintauf richten muß. Sier ift die Anschaffung von Materialmagren nur eine Berwendung bes aus einer anderen Quelle fliegenden Gintommens, und ber Erhaltung Diefes Gintommens hat der Raufer por allem feine Beit und Rraft gu widmen. Sein Bohlftand tann auch durch ben Gintauf folder Baaren in dem einen ober anderen Saben nur wenig und indirett berührt werden: er pflegt alfo biefen Raufen teine große Bichtigteit beigulegen und zufrieden au fein, wenn ber Breis des Sanblers, welchem er fein Bertrauen ichentt, nach feiner Erfahrung die burchschnittliche Bobe im allgemeinen nicht überichreitet.

Etwas mehr Ersolg stellt vielleicht die Mittheilung der Preise durch Zeitungsanzeigen, Preislisten u. s. w. in Aussicht; jedoch treten hier ebenfalls Schwierigkeiten auf, hauptsächlich die, daß solche Offerten meistens nicht gelesen, viel weniger ausbewahrt und mit anderen verglichen werden; auch dazu sind diese Einkäuse für den Konsumenten im allgemeinen nicht wichtig genug. Trothem werden besonders in neuerer Zeit auf diesem Wege große Anstrengungen gemacht; man sucht durch immer wiederkehrende Anzeigen das Publikum auf seine Firma ausmerksam zu machen und setzt dann zum Theil wohl auch die Preise der Waaren hinzu, Preislisten werden ausgesandt, die in den Schausenstern ausgestellten Waaren mit Preisangaben versehen u. s. w. Es ist wohl anzunehmen, daß solche Bemühungen auch zum Theil Ersolg haben; bevor aber nicht die große Zahl der Konsumenten aus ihrer Gleichgültigkeit gegen die Höhe der Detailpreise heraustritt oder heraustreten kann, wird auch eine freie Konkurrenz mit ihren Folgen nicht vorhanden sein.

Wir wiederholen also: wie die Berhältnisse im Materialwaaren-Detailgeschäfte einmal liegen, ist der Gewinn der Händler im allgemeinen nicht der Art, daß darüber Alage erhoben werden könnte. Freilich wollen wir damit nicht sagen, daß keine Mißbräuche unter dem Schuke der gehemmten Konturrenz und der geringen Geschäftskenntniß des Publikums vorkämen; wir wissen wohl, daß die Gewinnauischläge bei manchen händlern und für manche Waaren sich nicht innerhalb der Grenzen besinden, welche jeder solide Kausmann hier sich selbst ziehen wird; wir wissen auch, daß unreelle Manipulationen stattsinden, und erinnern in dieser Beziehung nur an die Verfälschung des Pfesses in srüheren Jahren u. s. w.; aber diese Vorwürse dürsen wir dem Detailgeschäfte nicht im allgemeinen machen. Wir brauchen hier gar nicht Sitte und Moral heranzuziehen; jeder Einzelne, welcher sein wohlverstandenes Interesse im Auge hat, wird sich sagen, daß

er durch Lieserung von möglichst guten Waaren zu mäßigen Preisen seine Kundschaft am sestesten an sich sessellet. Allerdings giebt es auch Waaren, bei welchen die Qualität und die Höhe der Preise sehr schwer zu beurtheilen sind, und da mögen Einzelne, deren Gerechtigkeitsgesühl nicht stark genugift, die Gelegenheit benugen, um nicht zu billigende Gewinne einzuziehen; nur ist nicht zu sagen, wie solcher Handlungsweise entgegengewirkt werden kann, so lange das Publikum seinen Vortheil nicht mehr beachtet als bisher.

Wir haben oben gefehen, daß die Detailpreife in Magbeburg fur berschiedene Baaren im Sangen annabernd übereinstimmen. Der Brund liegt jum Theil barin, bag abnliche Erwägungen bei ber Breisfeftftellung auch ju abnlichen Refultaten ju führen pflegen, und etwa porbandene Differengen fchleift bann die Beobachtung ber Breife ber Ronfurrenten ab. Aber wir haben hier noch einen weiteren Grund für die Uebereinstimmung; bas ift ber ichon mehrjach ermähnte Berein ber Rolonialwaarenbandler. Diefer Berein gahlt gegenwartig nabezu 100 Mitglieder, umfaßt alfo etwa ein Biertel aller im Abrekbuche aufgeführten Material- und Rolonialmagrenhandlungen. Die Mitglieber fegen in monatlichen Berfammlungen ihre Breife für die wichtigsten Waaren fest, nach welchen jeder vertauft, und ba dieselben au ben bedeutenoften Detailiften unferer Stadt gehören, ba ferner, wie wir auf Unfragen erfuhren, auch andere außerhalb bes Bereins ftebende Beschäfte fich nach jenen Preifen richten, fo tonnen wir wohl annehmen, daß der größte Theil ber Detailvertäufe gangbarer Baaren bier au gleichen ober ahnlichen Breifen ftattfindet, wobei wir aber immer wieder betonen muffen, daß die gleichen Preife fich nicht immer auch auf gleiche Waarenqualitaten zu beziehen brauchen. - Wir feben bier eine neue hemmung in der Konfurreng, da folche Berabredungen doch nur geschloffen werben, um ein Berabbruden ber Breife ju berbinbern und biefe wenigftens auf einer mittleren Bobe ju erhalten 1). Freilich giebt es auch Gefchafte, welche jum Theil mefentlich billiger verlaufen als die anderen und baburch. baß fie in ben Ruf ber Billigkeit getommen find, auch großere Beschäfte machen; aber bas ift nur möglich, fo lange Gingelne fo verfahren; wollten alle ihre Breife auf bas gleiche tiefe Niveau herabseken, so murbe hinfichtlich bes Absages ber alte Buftand eintreten; feiner fonnte burch größeren Umfat den geringeren Gewinnaufschlag ausgleichen, und alle würden in ihrem Gintommen bedeutend einbugen. Wir haben aber gefehen, baß ein 3mang fur die Detailiften, Gingelnen auf bem Bege bes Breisberabbrudens ju folgen, nur in geringem Dage vorliegt, weil nicht bie Billigfeit immer ben Ronfumenten veranlagt, bier ober bort ju taufen. Much ift die Billigkeit oft auf Roften der Qualität herbeigeführt; fo wird in letter Zeit hier besonders Butter von verschiedenen Seiten zu manchmal fehr niedrigen Breifen und mit der Berficherung, daß man feinfte Baare

<sup>1)</sup> Aehnliche Preiskonventionen finden auch fonst noch statt. So ftand vor dem Weihnachtsseste in hierigen Zeitungen eine von 14 Detailisten unserer Borstadt Budau gemeinsam erlassene Anzeige, worin die vor Weihnachten viel verlangten Waaren, wie Zuder, Mandeln, Rosinen, Korinthen, Weizenmehl zu bestimmten Preisen angeboten wurden.

erhalte, angepriesen; wir haben, um die Ursache der billigen Preise zu sinden, Versuche an verschiedenen Stellen gemacht, find aber zu dem Resultate gekommen, daß im allgemeinen wirklich gute Tischbutter nicht unter 1,30 Mt., im günstigsten Falle zu 1,20 Mt., zu haben ist, trot aller Versicherungen mancher Händler.

Es lag uns nun daran, auch zu erfahren, wie weit die Detailpreise an verschiedenen Orten mit einander übereinstimmen. Wir haben uns daher nach mehreren Städten unserer Umgebung gewendet und versucht, dort Preisangaben zu bekommen; leider ist uns das nicht in dem Maße gelungen, als wir es wünschten. Angaben, welche hier Berücksichtigung sinden können, gingen uns nur auß 8 Städten zu; viele derselben sind aber so unbestimmt, daß wir daraus nur schwer ein Urtheil über das Berhältniß zu anderen Preisen gewinnen können. Troß dieser Mängel wollen wir die Rotirungen in der folgenden Tabelle zusammenstellen, da sie uns im Ganzen doch vielleicht Aufschluß darüber zu geben vermögen, ob im allgemeinen eine Uebereinstimmung stattsindet oder nicht.

## (Siehe Tabelle S. 84 und 35.)

Der Breis bes Raffees ift uns meiftens für ungebrannte Baare angegeben worben, nur Staffurt und Afchereleben notiren gebrannten Raffee : hier haben mir bie gleichen Breife von 140, 160, 180, 200 Bf. und 140, 160, 200 Bi., und fie ftimmen auch mit ben Rotirungen bes magbeburger Bereins ber Rolonialmaarenhandler überein, welcher ju 130, 140, 150, 160, 180, und 200 Bf. verlaufte; freilich ergiebt fich eine Differeng gegen Afchersleben infofern, als Magbeburg für 1,60 Mt. Menado II, Afchersleben aber verl. Campinas liefert, mabrend Campinas I in Magdeburg nur 1,50 Mt. toftet. - Bei ben ungebrannten Sorten ftimmen Quedlinburg und Genthin mit ihren Rotirungen von 120 bis 160 und 120, 130, 140, 150, 160 Bf. überein, Wittenberge hat nur 110 bis 150 Bf., mas moglichermeife feinen Grund in ber Berfchiebenheit ber Sorten bat; etwas Naberes lagt fich bei biefen Preisangaben ohne Bezeichnung biefer Sorten nicht jeststellen. Bernburg, Rathenow, Afchersleben und Ofterburg haben biefen Mangel vermieben, und hier ift baber eine Bergleichung wenigstens einigermaßen möglich, wenn auch die Qualitäten immer noch bon einander abweichen tonnen. Campinas toftet in Bernburg 125 Bf., in Rathenow 100, 110 und 115 Bf., in Michereleben 90 Bf., in Ofterburg 120 Bf. ; Magbeburg verkauft Campings in brei Qualitaten ju 120, 110 und 100 Bf. und Bernburg geht alfo um 5 Bf. über diefe Grengen hinaus, Afchersleben bleibt um 10 Bf. jurud.

Guatemala tostet in Bernburg 125—130, in Rathenow 125 und 120, in Ofterburg 140 Pi.; auch hier dürfte es sich um verschiedene Qualitäten handeln, ebenso wie bei Menado, dessen Preise in Bernburg

und Ofterburg etwas abweichen.

Rach diesen Bahlen allein konnen wir also nicht behaupten, daß bei Raffee erhebliche Preisunterschiebe vorliegen. Wollen wir noch die Angaben

Preife im Dezember 1887 pro Pfund in Pfennigen:

|                     | 11110                                                               | לינון נוח שנפושהני זכנו ליים לוחום יו ליוחונפניי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4004 600                       | anald ma ann          |                                                           |                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | Raffee                                                              | Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rorinthen                      | Rofinen               | 3uder                                                     | Fabennubeln                    |
| Queblinburg         | Dueblinburg ungebr. 120-160                                         | 16—40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 -50                         | 80—60                 | Brobe, ausgewogen 40                                      | 40 50                          |
| Wittenberge         | , 110—150                                                           | 15, 20, 25, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98                             | 38                    | ffinade                                                   | <b>4</b>                       |
| Stabfurt<br>Genthin | gebr. 140, 160, 180, 200<br>ungebr. 120, 130, 140, 150, 160         | 25, 30, 40<br>20, 25, 30, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                             | 8.9                   | 30<br>a <b>de</b> 35 u.                                   | 8.9                            |
| 8                   | unaske Kombines 190 195                                             | 80 of moons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rotus 40                       | Giame 40              | ą                                                         | 9                              |
| · Bimoura           | 125—130<br>130—130                                                  | Faring 20   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28   Batna 28 | or anima                       | Bourla 50<br>Gleme 50 | in Broben 30                                              |                                |
| Rathenow .          | f. blau Java 140<br>gelb " 140                                      | Carolina 36 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ia 40<br>IIa 30                | Ia 40<br>IIa 30       | in Broben u. Bitrfel 31 35 gem. Raffinabe 30 - 321/2 301. | Griesnubeln 40<br>Dehln. 25-30 |
|                     | temala<br>ninas                                                     | orb. " 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       |                                                           |                                |
|                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                                                           |                                |
| Afcersleben         | 829                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಜ                              | 30 и. 35              | Bem. " 30                                                 |                                |
| Ofterburg           | Eampinas 7, 20, 140 Menado 140, 150, 160 Guatemala 140 Eampinas 120 | Ropenhag. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P</b> atras I 40<br>" II 35 | Elemé J 35<br>, 1130  | Raffin. in Broben 38—40<br>gem. 32                        | 40                             |
| Magbeburg .         | br. Java 200                                                        | Arracan 20<br>Ropenhag. 45<br>Carolina 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la 45<br>Ha 40                 | Carab. verl. 60       | Würfelraffinabe 35<br>Raffinabe in Studen 35<br>aem. 30   | Ia 40                          |
|                     | 1 150<br>150<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140                     | 포_=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Eleme I 40            | melis                                                     | III                            |
|                     | _                                                                   | . 111 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                              | -                     |                                                           | _                              |

|              | Graupen                                                  | Grics                      | Mandeln                            | Butter                       | Hulfenfrüchte                                          | Petroleum  | Schmal3             | Starte                          | j                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Quedlinburg  | 20—40                                                    | 24                         | 90 120                             | 100 -130                     | Linfen 24—30<br>Bohnen 16                              | p. 8tr. 24 | amerit. Stern R     | Reis:<br>Weizen:<br>Ocaloffel.  | 888              |
| Wittenberge  | 25 и. 30                                                 | 25                         | füße 100<br>bittere 110            | 1                            | Erbsen 12<br>"geschält 20<br>Bohnen, weiße,            | . 18       | 20                  | Reise                           | 18 <b>3</b>      |
| Stabfurt     | 255                                                      | 25                         | 100                                | 100—130                      | Rinfen 20 u. 25<br>Erblen 15<br>Bohnen 15              | . 8        | !                   | 30                              |                  |
| Centhin      | ff. 40<br>mittel 30<br>grob 25                           | 52                         | 100                                | 80120                        | Erbjen 15<br>Befchält 20<br>Bohnen 20                  | . 22       | 20                  | Weizen=<br>Reis=                | 84               |
| Bernburg .   | 18-20                                                    | 80                         | 901                                | 110 in Rübeln                | ,                                                      | 1          | 1                   | Beizen:                         | 8                |
| Rathenow .   | 20—30                                                    | 15, 20, 25                 | 15, 20, 25 gew. Bari 100           | Land: 105—130<br>Faß= 80—110 | gelch.<br>gelch.<br>Rocherbi.                          | ,18—20     | amerif. 45          | Weigen=<br>Weisftrahlen=<br>28— | 8 8 <del>1</del> |
|              |                                                          |                            |                                    |                              |                                                        |            |                     |                                 |                  |
| Ajchersleben | 20, 24, 35                                               | £3                         | 8                                  | Dampfmolt. 120               | Erbjen 115                                             | 8          | ı                   | Weizen:                         | 88               |
| Osterburg .  | 25                                                       | 23                         | füße I 100<br>II 90<br>biltere 120 | - Amilian                    | Erbfen, geich. 30<br>grün 20—25<br>Bohnen,weiße 20     | . 22       | amerif. Stern<br>55 | Weizen:<br>Reise:               | 888              |
| Magbeburg .  | feinfle, gefcht. 40<br>halbgefcht. 25<br>ord. geriff. 16 | Ia 25<br>IIa 20<br>IIIa 16 | füße I 100<br>" II 90              | 90 – 130                     | Erbfen 12 12 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | . 30       | Ia 55<br>IIa 50     | Weizene<br>Neise I<br>" II      | 8838             |

für rohe Baare in folche für gebrannte im Berhältniß 4:5 umanbern, so ergeben sich folgende niedrigste und höchste Preise:

| Queblinburg |  |  |  |  | 150-200   | Ufchereleben |  |  |  |  | 140-200         |
|-------------|--|--|--|--|-----------|--------------|--|--|--|--|-----------------|
| Wittenberge |  |  |  |  | 140 - 190 | Ofterburg .  |  |  |  |  | 150—20 <b>0</b> |
| Staßfurt    |  |  |  |  | 140 - 200 | Benthin      |  |  |  |  | 150-200         |
| Bernburg .  |  |  |  |  | 150-180   | Magbeburg .  |  |  |  |  | 130-200         |
| Rathenow .  |  |  |  |  | 125-175   |              |  |  |  |  |                 |

Bei Reis befinden fich alle Preife zwischen 15 und 40 Bf., nur in Magbeburg wird Ropenhagener Reis ju 45 Bf. vertauft, mabrend diefelbe Sorte in Ofterburg mit 40 und 35 Bf. notirt ift. - Die vier Anaaben ohne Bezeichnung ber Sorten weichen insofern von einander ab, als in Quedlinburg ber billigfte Reis 16, in Wittenberge 15 Bf. toftet, mabrend in Staffurt ber billigfte mit 25, in Genthin mit 20 Bf. vertauft wirb : ob in den letten beiden Orten die gang geringen Sorten nicht vortommen, ober ob biefe bier bedeutend theurer find als dort, vermögen wir nicht festzustellen. — Rangoon toftet in Bernburg 18-20, in Rathenow 15-20. Java bort 20-24, hier f. Java 25 Bf., Batna in Bernburg 28-30, in Ofterburg 30, Carolina in Bernburg 36-40, in Magdeburg 40 Bi. Raba Tafel in Rathenow 30, in Magbeburg ebenfalls 30, in Afchersleben aber 40 Bf., Arracan in Afchersleben 15 und 24, in Ofterburg 20, in Magbeburg 15, 20 und 25 Bf. - Wir feben alfo: einzelne Breife ftimmen annahernd ober gang überein, andere weichen jum Theil wenig, jum Theil gang erheblich bon einander ab; aber wir tonnen nicht fagen, bag ber eine ober andere Ort im gangen auffallend hohe ober auffallend niedrige Breife bat, fo bag ein Theil ber Berfchiebenheiten mohl auch bier auf Die Berichiebenheiten ber Qualitäten jurudgeführt werben fann.

Korinthen verzeichnet Magdeburg mit 40 und 45 Pf.; von den acht zur Bergleichung herangezogenen Städten haben sechs ebensals Preise von 40 Ps., aber nur Quedlindurg nimmt für seine beste Waare mehr als 40 Ps.; dagegen verkausen zwei Orte noch Korinthen zu 35, zwei zu 30 und einer zu 25 Ps. — Bernburg und Osterburg sühren die Sorte "Patras" an, und zwar dort mit 40, hier mit 35 und 40 Ps. Der Preis in Hamburg war im Dezember 1887 20<sup>1</sup> 2—22 Mt. pro 50 kg, also mit dem Zolle 24<sup>1</sup>/2—26 Ps. pro Psd.; die Detailpreise dürsten daher, da noch die Fracht hinzutritt, im allgemeinen nicht unangemessen erschenen. Die billigeren Preise von 25 und 30 Ps. müssen sicht wie wir schon bei der Darlegung der magdeburger Verhältnisse vermutheten, auf Sorten beziehen, welche in Hamburg nicht gehandelt, oder die billiger von anderen Handelsplätzen be-

jogen werben, ober welche irgendwie beschädigt find.

Die Preise ber Rosinen weichen ziemlich weit von einander ab; Rathenow geht bis 25 Pf. hinunter, Aschersleben, Ofterburg, Staffurt, Quedlindurg bis 30 Pf., Genthin und Bernburg bis 40 Pf., während die höchsten Preise 50 und 60 Pf. betragen; die Grenzen stimmen mit den magdeburger Notirungen — 25, 40, 50, 60 Pf. — genau überein; innerhalb berselben sind aber auch hier Verschiedenheiten insosern zu vermuthen, als nicht überall für denselben Preis dieselbe Waare geliesert wird. Webir

schließen das daraus, daß z. B. Elemé in Bernburg 50, in Osterburg 30 und 35, in Magdeburg 25 und 40 Pf. kosten, während der Engrospreis in Samburg 14½—18 Mt. pro 50 kg = 18½—22 Pf. inkl. Roll pro Pfd. ist.

Auffallende Differenzen zeigt uns der Artikel Zuder, bei welchem man eigentlich annähernde Uebereinstimmung erwarten sollte, da die Qualitäten der einzelnen Fabrikate nicht viel von einander abweichen, da außerdem die Produktion und der Engroßhandel in unserer Provinz einen hervorragenden Plat einnehmen und Jeder, auch der Konsument, sich leicht über die Engroßpreise unterrichten kann. Brodraffinade koftet in Quedkindurg, Senthin und Bernburg 40, in Wittenberge, Rathenow und Aschersleben 35, in Osterburg 38—40 Ps.; gem. Kassinade in Quedkindurg 36, in Wittenberge und Osterburg 32, in Senthin 35 und 40, in Kathenow 32<sup>1</sup>2, in Ascherow and Magdeburg 30 Ps.; Melis in Quedkindurg 34, in Osterburg 30, in Magdeburg 28 Ps. — An der magdeburger Börse wurde Ansang Dezember 1887 notirt: Brodraffinade mit 28—28<sup>1</sup>4, gem. Kassinade mit 26<sup>1</sup>/4 Mt., Melis mit 25<sup>8</sup>/4 Mf. pro 3tr., also ebensoviel Vstenniae pro Vsb.

Bei Fabennubeln lauten 5 Notirungen auf 40, 3 auf 30, eine auf 40—50 Pf.; auch hier fommt viel auf Beschaffenheit ber Waare an, wie wir schon aus ben magbeburger Preisen feben, wo 3 Sorten zu 22, 30 und 40 Bf. verkauft werben. Aehnlich ist es mit Grauben und Gries.

Eine annähernde Uebereinstimmung finden wir bei Mandeln; suße Ia und IIa kosten in Ofterburg genau so wie in Magbeburg 100 und 90 Pf.; fünf Orte haben bann Preise von 100 Pf., Aschersleben einen solchen von 90 Pf.

Bei Butter und Hilsenfrüchten lassen sich schwer Bergleiche ziehen, weil hier die Qualitäten wieder weit aus einander gehen; dagegen bildet Petroleum ein sehr gutes Bergleichsobjett, da dieses im allgemeinen eine ganz bestimmte Waare ist, deren Beschafsenheit wir nicht zu berücksichigen brauchen. In Magdeburg kostete Petroleum im Dezember 1887 20 Pf. pro Liter, den gleichen Preis hat auch Aschresleben; darunter geht Wittenberge mit 18 Pf., darüber hinaus gehen Stahsurt, Genthin und Osterburg mit 22, Quedlindurg mit 24 Pf. Die Disserenz zwischen dem niedrigsten und höchsten Preise beträgt also 6 Pf. und das Berhältniß zwischen beiden ist = 100:1331/s, woster sich eine Erklärung nicht sinden läßt. Die Waare kostete in Hamburg im Dezember 1887 7,40 Mt. pro It. oder mit dem Zolle 10,40 Mt., d. i. pro Liter 16,8 Pf.; der Ruzen erscheint uns daher bei einem Detailpreise von 18 Pf. sehr klein, zumal da zum Engrospreise noch die Fracht hinzutritt, bei 24 Pf. aber doch zu hoch 1).

 Worms
 ...
 ...
 26 Pf.

 Taxmfladt
 ...
 ...
 ...

 Offenbach
 ...
 ...
 ...

 Gießen
 ...
 ...
 ...

 Wlaing
 ...
 ...
 ...

 Bingen
 ...
 ...
 ...

Siernach mare in biefen Orten eine größere Ucbcreinstimmung gu finden, als bei uns.

<sup>1)</sup> Die Handelstammer in Worms giebt in ihrem Berichte für 1880—1881 bie Detailpreise bes Betroleum für sechs Stäbte pro Liter an, und zwar in

Amerikanisches Schmals kostete in Magbeburg 50 und 55 Pf. (2 Sorten); ersteren Preis finden wir auch in Wittenberge und Genthin, letzteren in Ascherskeben und Ofterburg; Rathenow verkauft mit 45 Pf., was bei einem Preise von 33\(^1/2\)—36 Mt. pro 50 kg in Hamburg, bei einem Zolle von 5 Mt. pro 50 kg und bei einer Eisenbahnfracht von

mehreren Mart teinen allgu großen Gewinn laffen wirb.

Betrachten wir nun bas Bilb, welches uns biefes allerdings beidrantte Material bietet, fo ergiebt fich, bag mit wenigen Ausnahmen fibermakiae Breisunterschiebe nicht borhanden find, und dag tein Ort burch besondere Billigfeit oder besondere Theuerung bervorragt. Es werden auch bier abnliche Erwägungen bei ber Breisfestftellung ftattfinden, wie wir fie fruber ichon ermahnt haben, und welche bann auch bier im gangen au abnlichen Refultaten führen, felbftverftanblich mit ben Abweichungen, welche bie lotalen Berhaltniffe bedingen. Dagegen fehlt für Die Bandler in verichiebenen Stabten bie Beranlaffung, bie Breife ber Detailiften in ben anderen Orten zu verfolgen, und bamit ein wichtiger Fattor für die Uebereinstimmung ber Breife, und fo tommt es, bag boch zwischen ben einzelnen Orten mehr und größere Unterschiebe borhanden find, als zwischen ben Detailiften 3. B. in Magbeburg; wir erinnern in biefer Begiebung nochmals an bie beiben Gegenftande: Buder und Petroleum, bei welchen es fofort einleuchtet, daß Preisdifferengen, wie wir fie oben bei einigen Stadten gefunden haben, in einem Blate wie g. B. Magbeburg nicht bortommen tonnen.

Die Abweichungen laffen fich aber noch aus anderen Grunden erklären. Einmal find die Untoften, wie Ladenmiethe, Erhaltung des Dienftperfonals. Steuern, die alle in bem Aufschlage bes Detailisten enthalten fein muffen. nicht überall gleich; dann haben wir Differengen bei den Transportkoften ber Waaren, benn für Bernburg ftellt fich ein aus hamburg bezogener Artitel nicht unwefentlich bober als a. B. für Wittenberge; bann fann ber Eintauf ber Baaren ju berfchiebenen Beiten und berfchiebenen Breifen erfolgt fein, und endlich mag auch bie Anficht 3. St. Mills 1) noch gelten, nach welcher wir fur den Umftand, "bag die Breife überhaupt ober für einige Sachen an manchen Orten viel hober feien als an anderen, nicht weit entfernten, oft teine andere Urfache anzugeben vermöchten als bie. bag es immer fo gewesen fei; bie Runden hatten fich baran gewöhnt und beruhigten fich babei". Redoch trifft bas fur unfere Beit mit ihren bervolltommneten Bertehrsmitteln und ber regen Berbindung amifchen ben Städten nicht mehr in dem Make zu als damals, wo jene Anficht ausgeiprochen murbe.

Der Detailhandel beschränkt sich, wie wir wissen, nicht auf die bisber ins Auge gesaßten Waaren, sondern erstreckt sich auf weite Gebiete des Güterumsages. Fanden wir aber schon innerhalb der oben innegehaltenen Grenzen die Schwierigkeiten, einen Einblick in die komplizirten und so verschiedenartigen Borgange im Detailhandel zu gewinnen, sehr groß, so

<sup>1)</sup> Polit. Detonomie, Soetbeers Uebersetung v. 1852 I S. 290.

erscheinen sie uns, sobald wir die Untersuchungen auf andere Zweige ausbehnen wollen, oft geradezu unüberwindlich. Abgesehen also davon, daß wir uns von vornherein bei dieser Arbeit in der Hauptsache auf ein bestimmtes Gebiet des Detailhandels beschränken wollten, müßten wir auch aus jenem Grunde darauf verzichten, auf andere Theile näher einzugehen. Trothem wollen wir uns wenigstens einige Bemerkungen über den Detailhandel in anderen Branchen gestatten, aus denen dann auch die erwähnten

Schwierigfeiten erfichtlich werben.

Ru den wichtigsten Theilen des Kleinhandels gehören diejenigen, welche den Konsumenten die Produtte der Textil-, der Gifen- und Metallinduftrie auführen. - Treten wir in einen Laden, in welchem Gifen- und Rurgwaaren verlauft werben, fo finden wir ba eine Angahl Artitel, beren form, Qualitat und fonstige Beichaffenheit fast überall gleich ift und fich wenig veranbert, und welche immer wieder gebraucht werden, 3. B. Schaufeln, Spaten, Retten u. bergl. Sier tann ber Bertaufer nur ichwer über einen beftimmten Breif binausgeben: die Sobe feines Gewinnaufichlages ift baber giemlich genau bestimmt; benn ber Ronfument weiß in ber Regel, was er bisher für biefe Gegenstände bezahlt bat, ober boch, mas fie ungefähr toften, und jeder Gifenwaarenbandler muß fich nach ben bestebenden Breifen richten, wenn er Abfat finden will. Der Gewinnaufschlag tann bier nur magig bemeffen fein, ba bie Ronturreng, wenn fie auch nicht gang frei ift, boch genugend Spielraum bat, um die Breife auf niedrigem Riveau ju balten: benn mehrere fonft borbandene hemmniffe fallen bier fort: ber Ronfument bermag fich ohne große Dube über bie Breife ber einzelnen Sandler, beren Bahl berhaltnigmagig nicht groß ift, ju unterrichten; bie Qualitat ber Baare braucht meiftens nicht in Betracht gezogen zu werben, ba fie im allgemeinen ungefähr gleich ift; bie Rabe bes einen ober anderen Beschäftes fällt hier auch weniger ins Gewicht, ba folche Sachen nicht täglich ober wöchentlich, fondern in langeren Zwischenraumen getauft werben, ber Zeitverluft alfo bei etwas größerer Entfernung ber billigften Bezugsquelle nicht erheblich ift. -

Run giebt es aber in folchen Geschäften auch eine Menge von Waaren, beren Werth wir nicht fo leicht beurtheilen konnen; bas find theils neu auftretende Gebrauchsgegenstände, theils icon befannte, die aber in berichiebener Qualitat, Form, Ausftattung bergeftellt werben. Fragen wir nach dem Breife diefer Artitel, fo geschieht es in ben meiften Fallen nicht beshalb, um ju vergleichen, ob ber Preis hier hober ober niedriger ift, als an einem anderen Orte, fonbern um ju erfahren, ob ber Breis ben Dienften, welche ber betreffende Gegenstand uns leiften tann, und bem, was wir bafür aufwenden wollen ober tonnen, entspricht. Dem Bertaufer ift alfo hinfichtlich ber Festsehung bes Preifes ein ziemlich weiter Raum gelaffen, und bas, was ihm hierin Schranten fest, ift - immer abgefehen bon feinem Billigfeitsgefühl - nur die Ermagung, wie er feinen Gewinn im gangen möglichft groß machen tann. Das geschieht bei manchen Baaren burch Billigfeit, mithin burch niedrige Berechnung bes Gewinnsages, um die betreffenden Baaren in den Ronfumbereich einer großen Bahl Raufer au bringen und fo einen bedeutenden Umfag zu erzielen; bei anderen Waaren bagegen burch Ansetzung eines verhältnismäßig höheren Rutens, weil durch etwas niedrigeren Preis im ganzen nicht mehr Kunden herangezogen werden. Derartige Erwägungen sühren daher offenbar zu Bersichiedenheiten in der Preisseststlung nicht nur zwischen den einzelnen Berkaufsläden, sondern auch bei den zahlreichen Waaren eines Geschäftes. Die seinen, künftlerisch ausgestatteten Luxusgegenstände eines Kurzwaarengeschäftes z. B. müssen einen verhältnismäßig höheren Gewinn bringen, als die einsachen Gegenstände des gewöhnlichen Gebrauches in demselben Geschäfte, und werden neue Fabrikate gleichzeitig in mehreren Läden einer Stadt eingeführt, so dürften die Detailverkaufspreise nur in

wenigen Fallen gang übereinstimmmen. -

Aebnliche Unficherheiten haben wir auch in anderen Zweigen. Ronfettions- und Schnittmaarenhandlungen führen Artitel, beren Beschaffenbeit fich im Laufe der Reit nicht viel verandert, welche von gewiffen Ronfumententreifen immer wieber verlangt werden, und beren Preis baber wenigstens annabernd befannt ift: wir erinnern in biefer Begiebung 3. B. an die baumwollenen gedructen Rleiderftoffe ober überhaupt an biejenigen Waaren, welche man auch in der Textilinduftrie als "Stapelftoffe" begeichnet. Daß hier bie Preife ber einzelnen Sandler nicht viel bon einander abweichen tonnen, und daß ferner ber Bewinn berfelben nur ein mäßiger fein tann, geht aus bem fruber Befagten berbor. - Sans anders verhalt es fich bei ben feinen Dobefachen, den fertigen Baaren, wie Damenfleibern, Manteln u. f. w. Sier ift es in ber Sache felbft begrundet, daß der Aufschlag bes Detailiften einen hoben Brozentfat bes Eintaufspreifes ausmacht; ber Sandler weiß beim Gintauf nicht, ob auch alle Sachen bem Geschmad und ben Anspruchen feiner Runden genügen; was von diefen Baaren am Schluß ber Saifon fibrig bleibt, muß er ohne Rugen, vielleicht fogar mit Schaben vertaufen, und um im gangen wenigstens einen dem Rifito ensprechenden Ruben zu erzielen, ift er geamungen, jene boben Aufschläge ju machen. Es liegt auf ber Sand, bag bie Anfichten darüber, welche Aufschläge einen genügenden Bewinn fcaffen, und wo burch ju bobe Preife eine Abnahme bes Umfages ju befürchten ift, aus einander geben werden, und daß mithin hier Die Preisfeftjegung eine verschiedenartige fein wird, jumal da fich ber Beurtheilung Baaren und einer Bergleichung ber Breife feitens bes großen Publitums bie größten Sinderniffe entgegenftellen.

Richt viel anders liegen die Verhältnisse in manchen anderen Branchen, z. B. den Papiers, Porzellans, Glaswaarenhandlungen u. dergl. — Man versichert uns, daß in einem hiefigen Zigarrengeschäfte ein Fabrikat, welches der Händler mit 40 Mt. einkauft, zu 60 Mt. pro 1000 Stück im Detailsverkehre berechnet wird. Dieser Ausschlag von 50 Prozent erscheint natürlich sehr hoch; aber es ist zu berücksichen, daß der Laden in einer Hauptstraße liegt und daß die Miethe sehr theuer ist; dieselbe Zigarre wird vielleicht in einem anderen Geschäfte, welches weniger Unkosten hat, zu 55 oder 50 Mt. verkauft, und ebenso ist anzunehmen, daß der erstere Händler den gleichen Gewinnsay von 50 Prozent bei den billigsten Zigarren, die er vielleicht schon au 3 Uf. pro Stück verkaufen muß, nicht hat,

Wir feben alfo: ber Preis ift in vielen Fällen mit dem Preise einer anberen abnlichen Waare nicht zu bergleichen, ba bie Qualitat nur fcmer beurtheilt werden tann: ber Konfument macht baber auch taum ben Berfuch, eine genaue Bergleichung anzustellen, fonbern lagt fich bei feinen Gintaufen burch die bereits fruber angegebenen Rattoren leiten : er fagt fich bochftens: biefer Begenstand ift nach beinen Erfahrungen ungefähr fo viel werth, als gefordert wird; Die Eigenschaften besfelben entsprechen beinen 3weden fo, bag bu ben verlangten Preis bewilligen tannft; beine Bermögensberhaltniffe find außerdem fo, daß du den Aufwand machen tannft: in diefem Kalle wird er taufen, im anderen nicht. Die Ronturrens ift also hier ein Fattor, welcher bei ber Preisfestjegung nicht in erster Linie berlicklichtigt ju werben braucht: mas ben Detgiliften bei feiner Ralfulation leitet, find, wie fcon erwähnt, Erwägungen mancherlei Art, welche barauf zielen, im gangen einen möglichst hoben Gewinn zu erlangen. Solche Erwägungen find, wenn fie auch unter bem Ginfluffe von Gewohnbeiten und Gebrauchen im Geschaftsleben fteben, offenbar fubjettiver Art, und die Breisfestigung wird baber innerhalb ber icon angegebenen Schranten oft giemlich verschiedenartig erfolgen. Wir tonnen bas fcon baraus foliegen, daß manche Detailiften ihre Breife nicht immer festhalten, fonbern auch auf niedrigere Gebote feitens ber Raufer eingeben, mabrend andere Sandler berfelben Branche berartige Gebote ftets gurudweisen; bie Preife ber beiben tonnen unmöglich in gleicher Beife bestimmt fein 1). -Ferner haben wir Gefchafte, bon benen jeder weiß, baf ihre Breife boch find, und bag bas nicht allein durch die gute Beschaffenheit ber Baare, fondern auch burch ben verhaltnigmäßig hohen Bewinn bes Sanblers bewirft wirb, wo alfo die Runden nicht burch ben bortheilhaften Preis, fondern burch andere, früher ichon erwähnte Umftande angezogen werden. Wir haben aber auch Detailiften, welche ihre Baaren zu fehr niedrigen Breifen vertaufen. Diefe Billigkeit mag jum großen Theile burch bie geringe Qualitat ber betreffenden Begenftanbe ermoglicht werden: aber fie ift auch berbeigeführt burch verhaltnigmäßig tleinen Gewinnauffchlag. Um uns babon ju überzeugen, haben wir in einem folchen Gefchafte mehrere Baare Zwirnhandichuhe verschiedener Große zu 18. 20 und 25 Bf. getauft: berartige Banbichube find in anderen Laben nur ju mefentlich hoberen Breifen au baben: Die Bergleichung beiber Sorten ergiebt allerbings einen

<sup>1)</sup> Das "Handeln" im Detailverkehre halten wir nicht für ein Bereinbaren des Preises zwischen Räuser und Berkäuser in dem Sinne, wie solche Bereinbarungen im Großhandel getroffen werden. Hier berudfichtigen beide Theile in der Regel die Lage der die Waare betreffenden Berhältnisse und richten nach dem gewonnenen llrtheile ihre Forderung und ihr Gebot ein. Dort geht der Käuser gewöhnlich nicht don der Meinung aus, daß die Waare den dem gesorderten Preise entsprechenden Werth nicht habe; er würde auch "handeln", wenn er weiß, daß das der Fall ist. Er will also nur den Ruhen des Berkäusers zu seinen Gunsten heraddrücken, und da dieser einen bestimmten Gewinn haben muß, um zu bestehen, so würde er, wenn er auf ein solches Heraddrücken der Preise entsprechend höher stellen müssen. Diezenigen, Welche zu "handeln" verstehen, würden dann nicht billiger, die anderen aber theurer kausen, als in den Läden, wo "seste Preise" gehalten werden.

bebeutenben Unterschied; aber mag bie Qualitat ber erfteren Sanbichube noch fo gering fein, fo liegt auf ber Band, bag bei Breifen bon 18. 20. 25 Bf. für immerhin brauchbare Sandichube ber Rugen bes Detailiften nicht groß fein tann. Der Mann verlauft eine Menge Bofamentier- und Ronfettionsmaaren in abnlicher Weise und fein Rwed ift erreicht: die Raufer erzählen anderen, wie vortheilhaft man bei ihm fauft, er bat ben Ruf ber Billigkeit erlangt und ber Absat ift augenscheinlich ein febr großer. Wir konnen aber nicht annehmen, baß er alle Waaren fo vertauft, und eingezogene Ertundigungen ergaben auch, daß die befferen Bagren nicht billiger find, als in anderen Geschäften. - Das find Borgange, wie fie auch die berliner Raufmannschaft in ihrem Sandelsberichte für 1883 bei der Leinenbranche schildert: "Im Leinenhandel, wie in anderen Branchen des Gewebehandels ift das Bringip immer mehr berrichend geworben: große und fonelle Umfage mit fleinen Avancen. Bringipe fchliegen fich jest auch die fleinen Betriebe und felbft Detailgeschäfte an, um tonturrengfabig ju bleiben. Manche Stapelartifel werben baber nur noch bagu benutt, um die Regiefosten durch vergrößerten Umfat mit tragen au helfen. - Selbst im Detailhandel find Falle nicht ausgeschloffen, wo Partiemaaren jum effettiven Gintaufspreise wieber ausaeboten werben, nur um hierdurch bas Renommee ber Billigfeit und reichlicheren Ruipruch zu erlangen."

Aber die Formen, in welchen die Detailpreise entstehen, sind damit noch nicht erschöpft. In manchen Fällen ist der Berlausspreis schon von der Fabrit gegeben, welche die betressenden Segenstände ansertigt. Ein bedeutendes Etablissement z. B. liesert Metallwaaren mancherlei Arten zu den verschiedenartigsten Zwecken; die Preise, welche die Fabrit in ihrem umsangreichen Preisbuche angiebt, sind die Detailpreise, und dazu kann jeder Konsument direkt von der Fabrit beziehen. Den Händlern wird ein im Berhältniß zu ihren Aufträgen stehender Rabatt bewilligt, und zwar den Grossissen meistens 30—40 Prozent, den Detailisten 20—25 Prozent. Dieses System des Rabattes ist ziemlich ausgedehnt besonders in den Branchen, wo die Fabrikanten nicht vermeiden können, zum Theil direkt mit den Konsumenten zu verkehren, wo aber auch der Handel zur Erzielung eines großen Absates nicht ausgeschlossen werden darf. Es bietet den Bortheil, daß ein gleichmäßiger Detailpreis überall vorhanden ist, und daß der Konsument ebenso billig vom Detailisten wie vom Grossisten und der

Nabrit begieben fann.

Eine andere Gleichmäßigkeit der Preise hat sich in den sogenannten Bazaren gebildet, welche jett sast in allen größeren Städten enistanden sind. Früher hatten wir 10- und 50-Psennigbazare, jett sind auch 25-Psennig- und 3-Markbazare hinzugekommen, d. h. also Läden, in welchen jedes zum Berkauf gestellte Stück 10, oder 25, oder 50 Ps., oder 3 Pkt. kostet. Hier ist also die Preisbildung insosern wieder eigenthümlich, als die Preise gegeben sind und es sich für den Händler nur darum handelt, Waaren einzukaufen, welche er zu diesen Preisen verkaufen kann; wir haben also das entgegengesetzte Bersahren wie bei der gewöhnlichen Preise bestimmung, wo der Einkausspreis gegeben ist und auf Grund dieses der

Bertaufspreis feftgefest wirb. Die Auswahl ber Baaren beim Gintauf ift für die Bagare in neuerer Zeit wefentlich badurch erleichtert worben, bag bie Induftrie, um ben Abfat an Diefe Detailiften zu erleichtern, fogenannte 10- ober 50 - Pfennigartitel fabrigirt. - Go bequem und fo beliebt bei vielen Raufern biefe Bagare find, fo liegt boch in biefer Art bes Bertaufes, vom vollswirthicaftlichen Standpuntte aus beurtheilt, eine nicht au billigende Berichiebenbeit in ber Behandlung der Räufer. Unmbalich tonnen alle biefe Waaren ben gleichen Berftellungspreis, ben gleichen Engrospreis haben: ber Ruken bes Banblers ift alfo bei einem Theile ber Baaren ohne irgend welchen Grund hober als bei ben anderen; im 3-Martbagar g. B. bringt vielleicht eine Baare einen gu fleinen Gewinn. to dak fie bei freier Breisfestletung nicht mit 3 Mt., fondern zu boberem Breife verfauft werden murbe; andere Waaren bagegen (und bas wird bie Mebraabl fein) bringen einen verhaltnigmäßig hohen Gewinn und murben fonft vielleicht mit 2,75 ober 2,50 Mt. verlauft werben. Der eine Theil ber Raufer bezahlt mithin die Wanren zu theuer, und der Umftand, bak andere etwas billiger taufen als fonft, bietet bafür natürlich tein Aeguivalent. -

Das Saufiren ift bekanntlich ein Detailvertaufen im Umbergieben, gegen welches von ben ftebenden Gefchaften mancherlei Rlagen erhoben werben. Betrachten wir die Sache als Unbetheiligte, fo muffen wir fagen. baß fich gegen ben Saufirhandel nichts einwenden lagt, foweit die Ronfumenten durch ihn gemiffe Waaren billiger und bequemer einkaufen als anderwärts; und bas ift jebenfalls möglich; benn bie Untoften eines folden Sandels find im Bergleich mit benen ber ftebenden Gewerbe gering. und für die Raufer ift es bequemer, wenn ihnen die Waaren in das Baus gebracht werden, als wenn fie, was namentlich auf dem Lande der Fall ift, weite Wege nachen muffen. Aber die Sache hat auch ihre Schattenfeiten : einmal ift es nicht ausgemacht, bag die Waaren von ben Saufirern immer billiger vertauft werben tonnen, als von ben anfaffigen Sanblern, weil erftere bei ihrem geringen Umfage und Bedarfe meistens nicht fo gunftige Gintaufsbedingungen haben werden, wie lettere; und bann bietet ein umbergiebender Sandler in vielen Fallen nicht die gleiche Barantie wie der anfäffige, daß die Räufer für den betreffenden Breis auch eine verhaltnikmakig aute Bagre erhalten, jumal da bei vielen biefer Artitel die Qualität fich nicht ohne weiteres feststellen läßt. Die Bequemlichkeit bes Eintaufes aber wird badurch beeintrachtigt, dag ber Saufirer oft ju einer Beit tommt, wo fein Bedarf vorhanden ift, und bann nur beläftigt, außerbem aber auch baburch, bag bie Auswahl an Waaren immer nur eine geringe fein tann. — Un fich ift also ber Haufirhandel so berechtigt wie jebe andere Form bes Handels, und wir konnen nicht zustimmen, wenn von ben Detaillaufleuten ber Saufirhandel als "illegitime" Ronturrens bezeichnet wird; dagegen muß felbftverftandlich nach Moalichteit babin gemirft werben, daß die mit diefem Sandel jum Theil verbundenen Uebelftande verichwinden.

Wenn der Detailhandel erwähnt wird, so denkt man gewöhnlich auch an zwei unferer wichtigsten Bertaufsgeschäfte: Baderei und Fleischerei.

Wir mochten auf biefe aber bier nicht naber eingehen, weil unferes Erachtens biefe Gewerbe nicht jum Detailhandel gehören. Bum Bandel rechnen wir nur diejenigen, welche Waaren eintaufen, um fie ohne befonbere Beranderung wieder ju vertaufen; beim Bader und Mleifcher, namentlich bei bem erfteren, liegt aber ber Schwerpunkt nicht fo in ber Distributiven, wie in der produktiven Beschäftigung; Die Aufgabe bes Baders besteht in erfter Linie barin, aus Mehl u. f. w. Brod und andere Badwaaren berguftellen; bas Bertaufen, Bertheilen ift fur ibn nur nothwendige Folge feiner produktiven Thatigkeit, da er jenen Theil feiner Arbeit nicht, wie die Rabriten, dem Sandel überlaffen tann; wo ber Bader aber boch fein Brod g. B. burch Bittualienhandler vertaufen läßt, ba ftellt er Diefen ben Breis billiger als ben Ronfumenten, b. b. er verzichtet auf einen Theil feines Rugens ju Gunften bes Sandlers, welcher ihm bie Arbeit bes Detailvertaufens abnimmt, und begnugt fich mit bem Rugen, welcher feiner Arbeit bei ber Production und feiner Rapitalanlage entfpricht. Das Bilfspersonal ift in Badereien und Rleischereien auch meiftens nicht beim Detailbertauf beschäftigt, und Lehrlinge werden barin nur felten unterwiefen; gewöhnlich beforgen Familienangehörige ober befonders bagu Ungeftellte biefe Gefchafte. - Der Auffchlag auf ben Breis ber Robmaterialien ift aus biefen Grunden anders ju beurtheilen, als ber Auffclag auf ben Gintaufspreis ber Detgiliften; eine Darftellung biefer Berhaltniffe für unferen Begirt murbe aber ein befonberes Stubium erfordern und uns bon der Aufgabe, welche wir uns jest geftellt haben, gu weit abführen 1), zumal ba wir bann auch noch eine Anzahl anberer Bewerbe berudfichtigen mußten, welche im vollswirthicaftlichen Organismus auf aleicher Stufe fteben, a. B. Schuhmacher, Schneiber u. f. w. -

Wir haben uns bisher nur mit der Frage beschäftigt, wie der Detailist seinen Bertauspreis auf Grund eines gegebenen Engros-(Einkauss-)Preises seftstellen mag, und babei unberücksigt gelaffen, daß die Engrospreise in den meisten Fällen nicht feststehen, sondern mehr oder weniger auf und ab schwanken. Offenbar muß dieser Umstand von Einfluß auf die Höhe der Detailpreise sein, da die Engrospreise immer die Grundlage für diese bilden sollen,

Ebenso ist es bei ben Fleischerrien; wir haben hier einige große Geschäfte, welche Rinds fleisch ju 80 Bf. pro Pfb. berkaufen, und andere gehen bis 50 Pf. pro Pfb. herunter.

<sup>1)</sup> Bor allem mußte erst ein sehr umfangreiches Material gesammelt werben, weil hier die Berhältnisse wohl noch verwidelter liegen, als auf anderen Gebieten. Wir haben vor Aurzem die 50-Pfennigbrode aus 8 Badereien gewogen und folgendes Resultat erhalten:

und zwar mußten wir, wenn wir von allen Nebenumständen absehen, erwarten, daß der Detailpreis dem Engrospreise in seinen Bewegungen solgt; denn hat der Händler den ersteren unter Berückschigung aller Faktoren sestigesetzt, und dieser bleibt unverändert, während der Engrospreis fällt, so sließt dem Kleinhändler außer dem Ruten, welchen er ursprünglich selbst sestigesetzt hat, ein weiterer Gewinn zu, ohne daß dazu irgend welche Beranlassung vorliegt; steigt aber der Engrospreis, so würde sich bei unverändertem Detailpreise der Nuten des Händlers verringern, was dieser, so weit er die Macht dazu hat, nicht zugeben wird. In Wirklichkeit stehen aber dieser vom vollswirthschaftlichen Standpunkt sehr zu wünschenen Entwickelung der Preise manche Hindernisse entgegen, und unsere Ausgabe wird es daher nun sein, zu untersuchen, wo und wie weit die Bewegungen der Detailpreise von denen der Engrospreise abzuweichen geneigt sind. Dabei beschränken wir uns wieder auf die wichtigeren Waaren des Materialund Kolonialwaarenhandels, weil eine Darstellung der Preisbewegung in anderen Zweigen sur längere Zeit nur bei sehr wenigen, in der Qualität

gang feststehenden Baaren möglich mare.

Das Material, welches wir zu Grunde legen, haben wir jum Theil ben hamburger Borfenpreiscouranten, bann berichiebenen Banbelstammerberichten entnommen, jum Theil burch birette Unfragen erhalten. Detailpreife nehmen wir die monatlich festgesetten Bertaufspreife bes ichon öfter ermahnten Bereins ber Rolonialmaarenhandler, ba wir bieje aus früher angeführten Grunden als die für unfere Stadt maggebenden Detailpreife betrachten zu fonnen glauben. Es find bier allerdings auch Breife vorhanden, welche von biefen Notirungen abmeichen; aber wollten wir die Berlaufepreife eines einzelnen Geschäftes als Brundlage annehmen, jo wurbe baburch wohl ber Ueberblid fiber die Sobe bes Rugens, ben ber betreffende Banbler erzielt, erleichtert, weil fich bann auch die Qualitat ber in Betracht tommenden Baaren beffer fesistellen ließe; aber bie Gultigfeit der aus den Rablen gezogenen Rolgerungen wurde fich bann auch nur über einen febr engen Rreis erftreden. Rehmen wir aber, mas jedenfalls gutreffend ift, die Breife des genannten Bereins als Durchfcnittspreife fur unferen Blag, fo muffen wir allerbings barauf verzichten, ben Rugen ber Banbler an ben Baaren für die einzelnen Zeitabschnitte genau nachzuweisen, und uns barauf beschränten, ju untersuchen, wie weit die Detailpreife ben Engrospreifen in ihren Schwantungen folgen, haben aber bann auch ben Bortheil, bie Ergebniffe als fur unfere gange Stadt maggebend bezeichnen gu tonnen. Die Untersuchung, wie weit die Preife im Groß- und Kleinhandel parallel geben, ift von großer Wichtigkeit; einen mittleren Aufschlag auf ben Engrospreis muß ber Ronfument gemahren, aber die Frage ift, wie weit, wenn biefe Engrospreife fich anbern, auch bie Aufschläge Beranberungen erfahren, und ob ber Ronfument bavon Rugen ober Schaben hat, und bas fonnen wir ziemlich genau beurtheilen, wenn wir fur eine langere Beriode die Engrospreise den Detailbreifen gegenüberftellen.

Wir beginnen mit einem ber wichtigsten Artitel des Rolonialwaarenhandels, dem Raffee, und geben hier zunächst die hamburger Preise für einige wichtigere Sorten, dann die Auktionspreise in Holland für aut ord. Java und endlich die Engrospreise in Magdeburg, benen sich endlich die Detailpreise anschließen. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die einzelnen Kassesorten noch verschiedene Qualitäten haben; das zeigen auch die Engrospreise in Hamburg und Magdeburg an, dagegen gelangt es bei den Detailpreisen wenig oder gar nicht zum Ausdruck, und es ist also hier eine Unssicherheit insosern vorhanden, als der eine Hanlicherheit insosern vorhanden, als der eine Hanlicherheit insosern vorhanden, als der eine Hanlicher z. B. für 100 Ps. eine bessere, der andere eine geringere Qualität Campinas-Kassee verkaufen kann. Es läßt sich aber in dieser Beziehung leider nichts sestsellen, und wir müssen daher davon absehen.

## (Siehe die Tabelle S. 47 bis 54.)

Die Bewegung ber Raffee-Engrospreise mar in den Jahren 1872 bis 1873 eine gang ungewöhnliche; bie nach Guropa gelangten Bufuhren blieben hinter ber fruberen Schatung weit gurud, die Borrathe an ben hauptplagen verringerten fich, 1873 traten noch ichlechte Ernten in Brafilien und Ceplon, sowie eine ausgebehnte Spekulation hinzu, und fo erfolgte bom Mai 1872 ab eine Steigerung ber Raffeepreife, wie fie feit Jahrzehnten nicht vorgetommen war. - Die Auftionen in Bolland brachten besonders vom September 1872 ab eine wesentliche Erhöhung ber Preife für gut orb. Java, die fich mit einer einzigen Unterbrechung auch über bas Jahr 1873 ausbehnte. Die magbeburger Engrospreife für Java fleigen bom Juli 1872 bis Dezember 1873 faft in bemfelben Berbaltnik wie die hollandischen, b. b. jene um 30-38 Prozent, diese um 39 Prozent; auch Domingo fleigt bier wie in hamburg um etwas mehr als 30 Brogent. - Die Detailbreife murben gunachft bon ber Bewegung auf ben Martten nicht berührt; erft als im Dezember 1872 und Januar 1873 eine energische Steigerung ihren Anfang nahm, trat auch bier im Februar 1873 eine Erhöhung um 10 Bf. ein, ber bann im September und Dezember weitere Aufschläge von 10 bezw. 20 Bf. folgten; aber biefe Erhöhungen bleiben boch hinter benen ber Engrospreife gurud, benn es fliegen bom Juli 1872 bis Dezember 1873:

br. Java Perl Menado Domingo um 17%, 23%, 25%, 27%.

Und das ist erklärlich; wir sehen, daß in Holland mährend des zweiten Halbjahres 1872 nur kleine Schwankungen vorkommen, und daß erst Ende Dezember der Preis die Richtung nach oben nimmt; auch in Magdeburg ist das Steigen der Engrospreise in dieser Periode noch nicht bedeutend und fällt besonders erst auf die letzten Monate. Kleine Preissichwankungen, welche bei manchen Waaren sast ununterbrochen vorhanden sind, und die auch bei Kasse in viel kürzeren Wellendewegungen vor sich gehen, als unsere Tabelle zeigt, pflegen keinen Einsluß auf die Detailpreise auszusiben; erst anhaltende große Preisveränderungen nach oben oder unten im Großhandel berühren endlich auch den Kleinhandel. Das liegt in der Natur der Sache; schwankt der Engrospreis um 1 Mt. pro Zentner, so ist das im Großhandel bei vielen Waaren und auch beim Kasse schon eine wesentliche Preisveränderung; im kleinen Verkehre beträgt das aber nur 1 Pf. pro Psb. Geht die Schwankung auswärts, so hat der Detailist keine

Raffee

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Engros               | Engrospreise in Hamburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg | Samburg<br>B |                                          | Engrospreise<br>in<br>Holland                                                                           | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Engrospreife in Magbeburg<br>pro <sup>1/2</sup> kg verzollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fe in Ma      | gdeburg<br>At |            | Age of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of | Detailpreise in<br>Magbeburg pro 1/2 kg<br>verzollt, gebrannt      | reife i<br>3pro 1<br>gebrai                                        | n<br>/2 kg<br>int                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Campi:<br>nas                                 | Rio<br>reell<br>orb. | Do:<br>mingo<br>verlefen                          | Saba         | Centon,<br>Plans<br>tation               | Jaba<br>gut<br>ord.                                                                                     | Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Domingo<br>verlesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Campi:<br>nas | %io           | Tellichery | Java br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1298                                                               | Обапоя                                                             | ognimoC                                     |
| 1872 Juli August Geptember Oftober Oftober Degember Begember 1873 Juni August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii August Sunii | <b>                                      </b> | \$\frac{1}{2}        | <b>禁!!! i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>   | <u> </u>     | 第!!!!!!! ::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 618. 46. 46.34. 46.34. 46.34. 46.34. 46.34. 46.34. 49.1/2. 52.34. 52.34. 53.34. 53.1/2. 53.1/2. 65.1/2. | \$\frac{\partial \text{3} \\ \frac{100 - 118}{\text{10} \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \c | 9f. 9f. 100 - 118   92 - 98   108 - 128   96 - 103   104 - 113   122 - 140   112 - 120   122 - 140   112 - 120   122 - 140   112 - 120   122 - 140   112 - 120   122 - 140   112 - 120   123 - 140   112 - 120   125 - 140   112 - 120   125 - 140   112 - 120   125 - 140   125 - 130   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   126 - 137   1 | 英   ; '   ;   | <b>第</b>      | 奏: - :     | ## 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | ## 12222222<br>2222222222222222222222222222 |

Raffee.

| \$0 ±0                                                      | Java                      | \$\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\frac{4}{2}\f |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detailpreife in<br>Magdeburg pro 1 ak<br>bergollt, gebennet | ognimoæ                   | ## 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dipre                                                       | adanss                    | 2000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gbet<br>gbet                                                | 1228                      | 22000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and<br>Den                                                  | Jaba br.                  | 220<br>220<br>220<br>220<br>220<br>220<br>220<br>220<br>220<br>220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | Tellichery.               | 第1:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| agbeburg                                                    | <b>%</b> io               | 奏:   ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| le in M                                                     | Campi:<br>nas             | <b>禁</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Engrospreife in Magdeburg<br>pro 1/2 kg                     | Domingo<br>verlesen       | 25145, 128137<br>120 -140 105118<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             | Jaba                      | 138 - 155 128 - 137<br>120 - 140 105 - 118<br>125 - 145 108 - 118<br>125 - 143 105 - 118<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Engrospreife<br>in<br>Holland                               | Java<br>gut<br>ord.       | 618.<br>72<br>65<br>58<br>58<br>59<br>59<br>59<br>56<br>56<br>54<br>54<br>54<br>52<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Ceplon<br>Plan:<br>tation | 150 115 125<br>150 115 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Samburg                                                     | Java                      | 製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Engrospreife in Hamburg<br>pro 1/2 kg                       | Do:<br>mingo<br>verlefen  | 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Engrosp                                                     | Mio<br>reell<br>ord.      | \$1124.85888555666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | Campi:<br>nas             | 888<br>禁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                           | 1874 Sannar Phebruar Phaty Rhyril Phai Suni Suni Suli Eeptember Offober Vortober Phaty Sannar 1875 Sannar 1875 Sannar Thera Coptember Offober Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٠. |  |
|----|--|
| نه |  |
| ·  |  |
| •  |  |
| -  |  |
| ø  |  |
|    |  |

|                                                        |                                       | en<br>n                  | Engrospecife in la l                         | R ni Niero<br>Al e' arq               | HampmoG<br>HampmoG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | Engrospreife<br>in<br>Holland              |                                     | Engrospreise in<br>gd 2'' org  | ospreife in Magdel<br>pro ''s ky veryollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Magbeburg<br>verzollt                    |                                               | Tetailpreise in<br>Blagdeburg prv 1/2.kg<br>verzollt, gebrannt                       | Detailpreise in<br>Ragdeburgpro <sup>1/2</sup> k<br>berzollt, gebrannt                                | reije<br>gebr                            | in<br>o 1/2 l                             | 9-61   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                        | 6am:<br>pinoš                         | Mira<br>tredit<br>orb.   | Do:<br>mingo<br>gut<br>ord.                  | Dortel.                               | Sabn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceulon,<br>Plan-<br>tation                                                                                                   | Java<br>gut<br>orb.                        | Java                                | <b>Lomingo</b><br>beetlefen    | Gampi:<br>nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio                                      | Lelliderth                                    | Java, br.                                                                            | 110स                                                                                                  | Perado                                   | ognimo T                                  |        |
| 1876<br>Sannar<br>Bebruar                              | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 888<br>888<br>888<br>888 | \$ 2.2E                                      | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | 48;<br>11a 15;<br>11a 15;<br>110 15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 108 120<br>50 108 120<br>50 108 120<br>50 104 116                                                                         | 26 1                                       | \$7.<br>126 140<br>124 140          | \$215                          | 134. 134. 134. 134. 10. 127. 10. 11. 94. 113.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 113                                   | N 11                                          | 斯. 4年. 舉. 事.<br>220 210 210 200 1<br>220 210 210 200 1<br>220 210 210 200 1          | 250<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                    | #222<br>#222                             | 200 E80 E80 E80 E80 E80 E80 E80 E80 E80 E | Latera |
| Spril<br>Bai                                           | ZIES                                  | 医医静宙                     | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      | 3-87 第一名 ま                            | 110 - 121<br>110 - 121<br>121 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - 131<br>131 - |                                                                                                                              |                                            | 120 136                             | 1 20 1                         | 001 011 ×s 011 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м 110                                    | 30                                            | 220 210 210 200 15<br>220 210 210 200 15<br>220 210 210 200 17<br>220 210 210 200 17 | 3555<br>3555                                                                                          | 2222<br>2355                             | 2222                                      | 0000   |
| Angust<br>September<br>Ottober<br>November             | 1555                                  | 日本に見                     | 33.11 28<br>23.11 28<br>23.11 28<br>24.11 28 | 71-6-1-                               | 5883<br>5883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      |                                            | 115 138                             | <u>60</u>                      | 90 -110 84 108 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Ē                                             | 220 210 210 200<br>220 210 210 200<br>220 210 210 200<br>220 200 200 200             | 210 210 200<br>210 210 200<br>210 210 200<br>200 200 200                                              | 8888                                     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     | 6650   |
| Tezember<br>1877<br>Januar<br>Rebruar<br>Marz          | 701                                   | 1 2 2 E 2                | 3                                            | 2 355<br>F 567<br>7 377               | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | E 28                                       | 117 - 148<br>120 - 144<br>118 - 151 | 106 -109<br>108-112<br>110 116 | 17   12   106   109   100     115   150   145   145   1220   124   124   125   125   126   126   126   127   125   126   127   125   116   103     116   135   116   103     116   135   116   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   125   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126 | 10 10s 10 10 110 110 110 110 110 110 110 | 110 140 145<br>110 140 - 145<br>106 132 - 136 | 220 210 200 200<br>220 210 200 200<br>220 210 200 200<br>220 210 200 200             | 210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200                                                             | 200 200<br>200 200<br>200 200<br>200 200 | 200 150<br>200 170<br>200 170<br>200 170  | 0 000  |
| Avril<br>Ani<br>Juli<br>Ruguff<br>September<br>Ottober | 安京男牙女女女 <u>女</u> 直書                   | 22222222                 | ######################################       | 三型第三方面は <b>2</b> 3<br>字類でえるそうです       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 108 - 124<br>43 108 - 124<br>45 108 - 126<br>45 108 - 126<br>45 108 - 126<br>45 108 - 126<br>46 108 - 126<br>46 107 - 126 | 61's 84's 84's 84's 84's 84's 84's 84's 84 | 119 136 112                         | 112 118<br>113 118             | 19 186 112 118 165 -116 98 169 132<br>17 -186 113 - 118 168 - 115 96 107 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 109 132<br>8 107 134                   | 150                                           | 220 21 0 300 200 1 220 21 0 300 300 1 220 21 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300   | 210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200<br>210 200 200 | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002  |                                           |        |

taffee

|                                                              |                             | a. Sugetovellet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetallpreise in<br>Magbeburg pro !/skg<br>bergollt, gebrannt | ognimoC                     | ### 170<br>170<br>170<br>160<br>160<br>160<br>160<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> 66666666666666666666666666666666666                                                                                                                                                    |
| ife<br>pro                                                   | Japa                        | 25.000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                         |
| Tetailpreise in<br>Magbeburgpro 1/24/<br>verzollt, gebrannt  | Женаво                      | 91. 91. 91. 91. 91. 91. 920 220 210 200 200 200 200 200 200 200 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 210 200 220 210 200 220 210 200 220 210 200 220 22                                                                                                                                          |
| Seta<br>130E                                                 | Jrost                       | 9F. 9F. 9F. 9F. 9F. 9F. 9F. 9F. 9F. 9F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 210 200<br>220 210 200 |
| Tag a                                                        | Japa, br.                   | 250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Tellicery                   | \$\frac{\pmu}{4.115} \begin{array}{c} \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \cdot \pmu \c | 125-135<br>123-138<br>120-130<br>120-135<br>127-13*                                                                                                                                             |
| agbeburg<br>30Ut                                             | <b>R</b> io                 | 115 92 105<br>108 80 - 95<br>108 80 - 95<br>108 80 - 95<br>100 80 - 95<br>96 72 - 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 72 — 85<br>99 68 — 80<br>94 62 — 78<br>96 70 — 80<br>102 80 — 95                                                                                                                             |
| roepreife in Magd<br>pro ½ kg bergollf                       | Campi:<br>nas               | 91; 92; 104—115 92—1 90—108 80—108 80—108 80—108 80—108 80—108 80—108 80—96 72—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                                                                                                                                                                                              |
| Engrodpreise in Magbeburg<br>pro 1/s kg bergollt             | Domingo<br>verlesen         | 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 - 98 - 96 - 96 - 97 - 96 - 97 - 97 - 97 - 97                                                                                                                                                 |
|                                                              | Java                        | ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100—132<br>99—130<br>——<br>98—130<br>——<br>100—132                                                                                                                                              |
| Engrospreise<br>in<br>Holland                                | Java<br>gut<br>ord.         | 618. 52 511/s 471/s—48 49 49—50 471/s—49 44—41/s 49—501/s 47—471/s 49—501/s 400-801/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488 489 489 489 489 489 499 499 499 499                                                                                                                                                         |
|                                                              | Ceplon,<br>Plan:<br>tation  | 94:<br>107 — 120<br>108 — 125<br>1108 — 125<br>1100 — 125<br>1100 — 125<br>98 — 120<br>98 — 120<br>100 — 124<br>1100 — 124<br>1100 — 124<br>1100 — 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98—120<br>98—120<br>95—124<br>92—115<br>92—115<br>90—106<br>91—106<br>91—106<br>92—110<br>90—115                                                                                                |
| Engrosdreise in Hamburg<br>pro 1/2 kg                        | Saba                        | 97—145<br>97—145<br>95—145<br>95—145<br>93—150<br>93—150<br>90—155<br>90—160<br>90—160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 88 89 90 160 89 88 160 89 88 160 89 88 160 89 88 160 89 88 160 89 89 160 89 89 160 89 89 160 89 89 89 160 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89                                             |
| ife in g                                                     | Do:<br>mingo<br>verlef.     | 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 67 – 78<br>72 67 – 78<br>74 64 – 74<br>76 64 – 74<br>76 64 – 74<br>76 64 – 74<br>76 68 62 – 72<br>68 62 – 72<br>68 62 – 72<br>68 62 – 73<br>74 69 – 73                                       |
| ıd                                                           | Bos<br>mingo<br>gut<br>orb. | 73 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62<br>62<br>62<br>53<br>53<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>63<br>64<br>64<br>64<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65                |
| <b>1</b> 95                                                  | Rio<br>reell<br>ord.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 57 — 61<br>80 57 — 61<br>78 55 — 60<br>78 54 — 59<br>77 54 — 58<br>77 54 — 58<br>77 56 — 59<br>76 60 — 65<br>82 66 — 70<br>82 66 — 70                                                        |
|                                                              | Cam:<br>pinas               | 美工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88888888888888888<br>                                                                                                                                                                           |
|                                                              |                             | 1878 Lanuar Rebunar Mary April Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar Lanuar  | 1863<br>Aganuar<br>Mara<br>Wari<br>Wai<br>Wai<br>Mauli<br>Raguli<br>Reptember<br>Officer                                                                                                        |

| ن  |
|----|
| Q. |
| -  |
| -  |
| 8  |
| œ  |

|                     |                                                                    | (Fin                 | grosprei                                | Engrospreife in Hamburg<br>pro les kg                             | атритв        |                           | Engrospreife<br>in<br>Holland |                 | Engrospreise in<br>pro 1/2 kg 1 | rospreife in Magde<br>pro '/2 kg verzollt | Magbeburg<br>verzollt |                 | May       | Tetailpreise in<br>Nagdeburgpro 1.245<br>verzoüt, gebrannt | rrg p<br>geb | reife in<br>rgpro%ek<br>gebrannt |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                     | Cam:<br>pinas                                                      | Wio<br>treff<br>orb. | Do:<br>mings<br>gut<br>ord.             | Do:<br>mingo<br>verlej.                                           | Java          | Centon<br>Plan:<br>tation | Java<br>gut<br>ord.           | Saba            | Derlefen                        | Campi:<br>nas                             | Hio                   | Tellichery      | Zaba, br. | Jaog.                                                      | Menabo       | opnimoT<br>Sanigmad              |
| 1880                | 25 AS.                                                             | 200                  | T1 80 74                                | \$ I                                                              | 英党            | 80                        | 618.<br>48                    | ₩.<br>106 – 135 | \$f.<br>96—102                  | \$6.<br>92 102                            | 新<br>81<br>89         | \$4.<br>120 135 |           | 2002                                                       |              | -                                |
| Mari                | I I                                                                | 585                  | 20 68 - 74<br>20 68 - 74                | 2.80<br>7.00<br>7.00<br>7.00<br>7.00<br>7.00<br>7.00<br>7.00<br>7 | 5<br>第第:      |                           |                               | 103—1:83        | 061 160                         | 88 88                                     | 78 - 92               | 120 135         | 22022     | 8008                                                       | ment years o | 88                               |
| Spain               | 2128<br>683                                                        | 1 1<br>2 2 2 3       | 02 - 50 99<br>66 68 - 70                | 65 1 G                                                            | 7 <b>7</b> 3  | 1<br>588                  | 40.4                          | 100             | 9                               | 1                                         | S S                   | 110 100         | 0220      | 2000                                                       |              | 323                              |
|                     |                                                                    | 09                   |                                         | 64-74                                                             | 84-160<br>160 | 100                       |                               | 237-06          | 001 ZA                          | Ja - 00                                   | 06-9)                 | 661011          | 220       | 2002                                                       | 2000         | 090                              |
| September           | 199<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198 | 61-64                | 62 - 70                                 | 66-74                                                             | 24            | 383                       | 2.000<br>0.000<br>0.000       | 97-130          | 8 -16                           | 89 95                                     | 79-86                 | 110-130         |           | 2002                                                       | 888          | 388                              |
| Robember            | 133                                                                | 181                  | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 66-70                                                             |               | 228                       |                               | 1 1             | 1 1                             | į I                                       |                       | 1 1             |           |                                                            |              | 200                              |
| gember<br>1881      | 01 23<br>23                                                        | 21-60                |                                         | 99—24                                                             | 78—160        | 82-109                    | 1                             | 98-125          | -                               | 1                                         | - 50<br>- 57          | -125            | 220       | 2002                                                       | _            | 9                                |
| Sebraar             | (                                                                  |                      |                                         | 11                                                                |               | 1                         | 578/4                         | 98125           | 89 - 93                         | 86-92                                     | 75-84                 | 106 -125        | 220       | 2002                                                       | 2001         | 90                               |
| Mars                |                                                                    | 1                    | 17                                      | 1                                                                 | 1             | 1                         | 861/9                         | 90-131          | 80- 90                          | 19-87                                     | 73.80                 | 104 - 125       | 220       | 2002                                                       | -            | 10                               |
| Mai                 | 28                                                                 | き一                   | 900                                     | 1 2 2 2                                                           | 35            | 767                       | 50 or                         | 1               | 1                               | 1)                                        | 1                     |                 | 220       | 2002                                                       | 2002         | 33                               |
|                     | 24 - 61<br>55 - 63                                                 | [ - [ -<br>T T       | 19-15                                   | 51 - 60                                                           | 70-           | 76-                       | 395                           | 89-128          | 79- 85                          | 77 - 86                                   | 68-78                 | 106 - 130       | 220       | 2002                                                       |              | 401                              |
| Muguft<br>Geofember | 1 1                                                                | 4851                 | 4 4                                     |                                                                   |               |                           | 25.00                         | 91_128          | 77 88                           | \$ X                                      | 66 74                 | 106-124         |           | 2002                                                       |              | 40120                            |
| Officher            | 92                                                                 | - 1                  | 1                                       | 12.5                                                              | 100           | 80                        | 341/2                         |                 |                                 | 1                                         | -                     | -               | 220       | 800                                                        | 1002         | 1401                             |
| Dearminer.          | 50-64                                                              | 45 - 47              | 45 - 54                                 | 40 689                                                            | 35            | 200                       | 6/100<br>6/100                | 190             | 77 88                           | 20                                        | - VB                  | 20 10g 10g      | 0000      | 2002                                                       | 2007         |                                  |

Raffee

|            | Engrospreise in Hamburg Engrospreise Engrospreise in Magdeburg Detailpreise in Magdeburg pro 1/2 kg Hamburg pro 1/2 kg detailpreise in Dergollt, gebrannt | 200- Do. Pione Plane Java Domingo Campi: Rio Tellichery or in in in in in in in in in in in in in | ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.         ap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W. Charles | fe in Hamburg<br>1 <sup>1/2</sup> kg                                                                                                                      | Japa                                                                                              | F CONTROL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL T |
|            | Engrosprei                                                                                                                                                | Cam=   Rio   Do:<br>pinas   reell gut<br>ord. ord.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                           | 9 4                                                                                               | 1882<br>Sannar<br>Röchnar<br>Päär<br>April<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ı. |
|----|
| ٤  |
| -  |
| 8  |
| œ  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | (Fire                                   | Engrospreise in<br>pro ' : '             | で in が in が in が in in in in in in in in in in in in in | n Kramburg<br>kg                               |                                          | Engrospreife<br>in<br>Holland |                                                                                              | Engrospreise in<br>pro 🤼 kg             |       | Magbeburg<br>derzollt                     | Đ1                                                                               | Detailpreise in<br>Magdeburg pro 112<br>berzollt, gebrann | Tetailpreise<br>1gdeburg pro<br>perzollt, gebr | reife in<br>pro 1/2<br>gebrannt        |                                        | bro<br>25                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Com.<br>pinas                         | Mio<br>rrell<br>orb.                    | To.<br>minge<br>gut<br>orb.              | Do.<br>mingo<br>vertej.                                 | Jan                                            | Centen<br>Plan:<br>tation                | Java<br>gut<br>oxb.           | Sava                                                                                         | Do.<br>mingo                            | Campi | Mio                                       | Zellichery                                                                       | Jaba br.                                                  | Renabol                                        | ognimo T                               | Camp. 1                                | Camp. 11                                  |
| 1884 Sannar Britan Britan Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinni Sinn | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 282244444444444444444444444444444444444 |                                          | 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25               | 85 - 150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | # 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                               | 76 — 120<br>76 — 126<br>76 — 126<br>76 — 126<br>76 — 120<br>76 — 120<br>76 — 120<br>76 — 120 | 表 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ## 12 | 85 - 64 - 64 - 64 - 64 - 64 - 64 - 64 - 6 | ##. 85 – 120<br>85 – 120<br>85 – 102<br>87 – 88<br>88 – 98<br>84 – 98<br>88 – 98 | 220 200 200 200 200 200 200 200 200 200                   | 241 247 244 244 244 244 244 244 244 244 244    | ###################################### | #5556656666666666666666666666666666666 | # 1   68888888 88888888888888888888888888 |
| Oftober<br>November<br>Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 - 52<br>44 - 54<br>40 - 48         | 350—43<br>360—43<br>360—85              | 48 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8 | 38.                                                     | 777                                            | 988                                      | 257                           | 70—120                                                                                       | 6                                       | 61-68 | 1.1.1                                     |                                                                                  | 200, 200<br>200, 200<br>200, 200                          |                                                | 333                                    |                                        | 888                                       |

Raffee

|                                           | Engr                 | ospreif<br>pro              | Engrospreise in Hamburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg | mburg                                   |                           | Engrospreise<br>in<br>Holland | 9        | Engrospreife in Magdeburg<br>pro ½ kg berzollt | je in Ma<br>1 kg verzi | gbeburg<br>oll t | _                                        | Mag Dirig | Detailpreise in<br>Magdeburgpro 1/skg<br>verzollt, gebrannt | preife in<br>1rg pro 1/sk<br>gebrannt                              | in<br>1/sp<br>amm |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                           | Rio<br>reell<br>ord. | Do:<br>mingo<br>gut<br>ord. | Do=<br>mingo<br>verlejen                          | Java                                    | Ceylon<br>Plan:<br>tation | Java<br>gut<br>ord.           | Jaba     | Domingo<br>verlesen                            | Campi:<br>nas          | Rio              | Lellichery                               | Jaba bt.  | 1238                                                        | Renado I.                                                          | Camp. II.         |
| 6                                         | 18f.                 |                             | <u></u>                                           |                                         | ; \$8f.                   | Gta.                          | \$\$f.   | \$F. 73                                        | 38f.                   | ₩.               | 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9 | 300       | 98F. 19                                                     | 38. 39                                                             | 136               |
| 7 6                                       | 48.36—38.35—44.36—   | 4 4                         | 36 - 52<br>36 - 52                                | 55-150                                  |                           | 1/202                         | 10 - 160 |                                                |                        |                  | og — 10                                  | 500       | 200                                                         | 200                                                                |                   |
| <b>₹</b>                                  | 50.36-40.37-48.37-   | 7-4×                        |                                                   |                                         |                           | 261/3                         | 69 - 120 | 6:0 - 72                                       | 29-09                  | 1                | 81-98                                    | 200       | 200.1                                                       | 80 12                                                              | 2                 |
| S 2                                       | 4137                 | - 1                         |                                                   |                                         |                           | 251/8                         | 1        | 1                                              | I                      |                  | 1                                        | 2002      |                                                             | 21.08                                                              | 25                |
| 5<br>5<br>5<br>5<br>5                     | 1 <del>4</del> -     |                             | 3 %<br>1 : 1                                      | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 65-110<br>65-110          | 7,128                         | 70 120   | 60 _ 72                                        | 69—19                  | ' 1              | 1 98                                     |           |                                                             | 200                                                                | 22                |
| 50 41                                     | 1                    | . <del>4</del>              | 32.                                               |                                         | 55                        | 1                             |          |                                                | 5                      | 1                | 1                                        | 3002      | 80.                                                         | 80 12                                                              | 12                |
| 4.                                        | 4 44 - 46 42         | 8                           | 40-                                               | 55 -150                                 | 65                        | 30                            | ı        |                                                | 1                      |                  | 1                                        | 5002      | 2001                                                        | 80 15                                                              | 2 10              |
| *                                         | 57 48 50 46          | - 1                         | 1                                                 | $\frac{55-150}{120}$                    |                           | 34°                           | 80125    | 73 - 78                                        | 22 28                  |                  | 86-100                                   | 300       | <u> </u>                                                    | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                              | 三:<br>9:3         |
| 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 54047                | 0 58 54                     | ' 1                                               |                                         | 9.0                       | # 68<br>8                     |          | . ,                                            | !                      |                  |                                          | 36        | 35                                                          | 200                                                                |                   |
| 9                                         | -636                 | 89                          | 62 - 70                                           |                                         |                           | 3                             | 95 - 130 | 96100                                          | 06-98                  |                  | 96 - 110                                 | 2002      | 8                                                           | 80                                                                 | 22                |
|                                           |                      |                             |                                                   | _                                       |                           |                               |          |                                                |                        |                  |                                          | _         |                                                             |                                                                    |                   |
| 39                                        | $\frac{2-65}{65}$    | 5-70                        | 68- 76                                            | 70 - 150                                | 85 - 110                  | 1                             | 95 - 130 | 96100                                          | !                      | 1                | 96-110200200                             | 3002      | 200                                                         |                                                                    | ·di               |
| 39                                        | 72 62 65 6           | 5-70                        | 92 89                                             |                                         | 85 - 110                  | 411/4                         | !        | !                                              | ı                      | ı                | !                                        | 3002      | 200, 200, 180                                               |                                                                    |                   |
| 39                                        | 3-656                | 02- 9                       | 92 -69 02-                                        | ا<br>ئ                                  |                           | 421/4                         | 100 -130 | 95 - 97                                        | !                      | 1                | 117 - 120                                | 3002      | 8                                                           |                                                                    | -                 |
| <u></u>                                   | )—7371               | 175                         | -75   72 - 80                                     | 8                                       | 135                       | 471/3                         | I        | l                                              | !                      | 1                | 1                                        | 200       | 200 200 180                                                 | 38.8                                                               | <u> </u>          |
| 8677                                      | 1                    | 82<br>6                     | 88 - 88                                           | æ;                                      |                           | 57                            |          | 1                                              | 1                      | ,                | 1                                        |           | 200                                                         | 2<br>2                                                             | 12                |
| 05/20                                     |                      | 5 - 98                      | 98 96-105                                         | 105 - 150                               | 22.5                      | 30                            | 124 137  | 137 120-125                                    | 1                      | l                | 132-130                                  |           | 2002001801                                                  | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |                   |
| 95 76                                     | 1                    | 1                           | 7                                                 | 03 - 150                                | -0.5                      | ;                             | ı        | I                                              | ı                      | 1                | ı                                        |           | 3                                                           | 200                                                                | 3                 |
| <b>50</b> 3                               |                      |                             | 26 - 26<br>- 26                                   |                                         | 011                       | 61.16<br>70                   |          |                                                | 1                      | :                | ,                                        | 8         | 200 200 180 1                                               | 80                                                                 | <u> </u>          |
| <u> </u>                                  |                      |                             | 1                                                 | <u>.</u>                                | 221-211091                | 20.0                          | 116 -131 | 11/-118                                        | 1                      | ,                | 126 - 132                                | <u> </u>  | <u> </u>                                                    | 중<br>조                                                             | <u>40</u>         |
| <u> </u>                                  | -56 <u>6</u> 6       | -,-                         | $\overline{}$                                     | ම්<br>                                  | 117-122                   | 7,20                          |          |                                                |                        |                  | ı                                        | 88        | 200 200 180 150 1                                           | 80 15                                                              | <u>0</u>          |
| <u>8</u>                                  |                      | 8                           | 96   66                                           | 09.<br>36.                              | 221- 211                  | 46'/9                         | 111.     |                                                |                        | :                | •                                        | S S       | 8                                                           | 80 15                                                              | 4.                |
| :                                         | 80                   | <del>2</del>                | ×2                                                | 94 150                                  |                           | -                             |          |                                                | -                      | -                | 121 121                                  |           | 2                                                           | 20.                                                                | <u>5</u>          |

Beranlassung, seinen Preis sogleich ebensalls um 1 Pj. zu erhöhen, benn er besitzt gewöhnlich Borrath, welchen er zu ben bisher sessenschaltenen Preisen abgeben kann, ohne Schaben zu erleiben. Sinkt ber Engrospreis aber, so zwingt nach unseren früheren Darlegungen nichts ben Händler, seinen Preise um 1 Pf. zu ermäßigen. Außerbem würde ein sortwährender Wechsel der Preise um so kleine Beträge für den Berkäuser wie für den Käuser mancherlei Unbequemlichkeiten im Gesolge haben, welche mit dem Gewinn auf der einen oder anderen Seite in keinem Berhältniß ständen, ganz abgesehen davon, daß Beränderungen um 1 Pf. pro Pfund bei den Bruchtheilen eines Pfundes gar nicht zum Ausdruck gelangen könnten. Endlich kommt dazu, daß die Detailpreise — wenigstens hier in Magdeburg — sast ausnahmslos auf runde, durch 10 theilbare Beträge sessengesetzt werden; die Folge ist, daß beim Engrospreise erst ein namhastes Steigen oder Fallen eingetreten sein muß, bevor der Detailpreis z. B. von 150 auf 160 Pf. hinaus- oder auf 140 Pf. herabgesetzt werden kann.

Bu Ansang des Jahres 1874 hatte das Steigen der Kaffeepreise seinen Höhepunkt erreicht; dieselben waren schließlich durch wilde Spekulation auf einen Stand getrieben, welchen sie seit 50 Jahren nicht einegenommen hatten, und ein Rückschlag war um so mehr unausbleiblich, als die Detailisten nur das Röthigste kauften und der Konsum bei so außerordentlich hohen Preisen abzunehmen pflegt. Die Krifis trat im Februar ein, und es erfolgte nun ein rapider Rückgang dis Ende des Jahres. — Die erste Hälste von 1875 zeigt auf diesem Riveau nur undedeutende Schwankungen; erst vom Juli ab ziehen die Preise etwas an; jedoch sehen wir in den letzten Monaten schon wieder eine kleine Abschwächung. — Das Resultat dieser Periode ist, wenn wir die Preise vom Januar 1874 — 100 annehmen, ein Sinken die Ende 1874 bei

|     | Rio    | Java    | Java      | Domingo   |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|
|     | in     | in      | in        | in        |
| €   | amburg | Holland | Magdeburg | Magdeburg |
| auf | 69     | 76      | 90-92     | 82-86.    |

bann ein Steigen

i. J. 1875 auf 74 80.

Ein eigenthümliches Bild zeigen neben diesen Beränderungen die Detailpreise. Eine Erhöhung war erst im Dezember 1873 eingetreten; das weitere Steigen der Engrospreise im Januar 1874 scheint aber Beranlassung gegeben zu haben, daß einige Preise im Februar abermals hinausgesetzt wurden. In demselben Monat trat nun der Rückschag auf den Märkten ein, und so wurde die letzte Erhöhung, nachdem auch der Märznoch ein bedeutendes Sinken der Kaffeepreise gebracht hatte, im April wieder rückgängig gemacht. Trothem waren auch dann die Detailpreise im Berhältniß zu den Engrospreisen noch ziemlich hoch; denn letztere hatten jetzt ungefähr denselben Stand wie ein Jahr früher — im April 1873 —, erstere aber waren 20 bezw. 10 Pf. höher als damals. Um so unerklärlicher ist nun das weitere Steigen der Detailpreise im

Auguft, September und Oktober 1874; die Preise in Holland waren allerdings vom niedrigsten Punkte im März — 52 Cts. — wieder auf ca. 56 Cts. gestiegen, und die magdeburger Engrospreise zeigen ebensalls eine kleine Erhöhung gegen die Märzpreise; aber der Stand der Detailpreise im Juli 1874 machte eine weitere Erhöhung als Folge jener kleinen Steigerungen nicht nöthig; eine Beränderung trat auch während des ganzen Jahres 1875 nicht ein, obwohl die Marktpreise bis März zurückgingen, und vom April ab dis September nicht unwesentlich stiegen. — Nehmen wir auch hier die Detailpreise vom Januar 1874 — 100 an, so ergeben sich solgende Beränderungen:

|     |      |      | br. Java | Perl  | Menado | Domingo |
|-----|------|------|----------|-------|--------|---------|
| bis | Ende | 1874 | 104,8    | 104,8 | 105    | 94,7    |
| ,,  | ,,   | 1875 | 104,8    | 104,8 | 105    | 94,7.   |

Im Jahre 1876 waren die Engrospreise saft überall mit wenigen Unterbrechungen im Rückgange; namentlich wurden davon die geringeren Sorten betroffen; erst gegen Ende des Jahres, im Rovember dis Dezember, trat insolge reger Kauflust wieder ein Steigen ein, welches aber schon im Januar 1877 sein Ende erreicht hatte. Bon da ab dis zum Schlusse Jahres 1877 sanden im ganzen keine großen Schwankungen statt,

und bie Stimmung gestaltete fich nach und nach recht trofilos.

Mehr bieser Stimmung, als dem verhältnismäßig nicht bedeutenden Klückgange der Engrospreise ist es wohl zuzuschreiben, daß der Detailpreis sür Domingo im Juni 1876 um 10 und dann im September abermals um 10 Ps. herabgesest wurde, d. h. also ca. 13 Prozent. Die letze Ermäßigung ging schon im Januar 1877 insolge des Anziehens der Engrospreise wieder verloren; aber obschon diese Festigkeit der Märkte nur vorübergehend war, blieb nun der Detailpreis während des ganzen Jahres unverändert auf dem Stand vom Januar. Bei Perl und Menado tritt die Herabsetung erst im Rovember 1876 ein, und da gerade damals eine kurze Periode des Steigens auf den Märkten begann, so wurde der Preissiür Perl schon im nächsten Monate — Dezember — wieder auf den früheren Stand erhoben und blieb auch während des ganzen nächsten Jahres da. Javalassee ersuhr weder 1876 noch 1877 eine Beränderung.

Das Jahr 1878 brachte wieder einen saft ununterbrochenen Rückgang der Preise aus den Markten; nur im April und August sanden kleine Erhöhungen statt; im ganzen stehen die Preise zu Ende des Jahres etwa 25 Prozent niedriger als im Januar. Zu Ansang des Jahres 1879 belebte sich das Geschäft etwas, weil die Händler ihren reduzirten Borrath bei den niedrigen Preisen vervollständigen wollten. Die hierdurch hervorgerusene kleine Erhöhung der Preise ging jedoch bald wieder verloren, und nicht einmal die im Mai durch die projektirte Jollerhöhung veranslaßten größeren Käuse seitens des Jollvereins verwochten ein Steigen hervorzubringen, vielmehr erreichten die Preise im Juni den niedrigsten Stand des Jahres und waren auch seit 1872 nicht so ties gewesen. Vom Juli ab entwicklte sich dann, meistens insolge bedeutender Antäuse der Bereinigten Staaten von Amerika, eine beträchtliche Hausse bis Ende des

١

Jahres. — Die Engrospreise in Magdeburg solgten 1878 im Allgemeinen ben hamburger und den holländischen Rotirungen; im Jahre 1879 müßten wir eine Einwirtung des Zolles auf die magdeburger Engrospreise erwarten, denn dieser war Ansang Juli von 35 auf 40 Wt. pro 100 kg, also um  $2^{1/2}$  Ps. pro Psd. erhöht worden. Es kostete:

|           |                                                                                            | in Hamburg              | in Magdeburg                                         | Differenz                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 99tio     | Anfang Januar 1879<br>ult. März 1879<br>" Juni 1879<br>" September 1879<br>" Dezember 1879 | 55-60<br>52-55<br>56-59 | 72— 85<br>68— 80<br>62— 78<br>70— 80<br>80— 95       | 15-24<br>13-20<br>20-23<br>14-21<br>13-25 |
| Campinas. | Anfang Januar 1879<br>ult. März 1879<br>"Juni 1879<br>"September 1879<br>"Dezember 1879    | 65-78<br>62-74<br>63-74 | 80 - 96<br>80 - 99<br>78 - 94<br>82 - 96<br>92 - 102 | 14—16<br>15—21<br>16—20<br>19—22<br>19—17 |
| Domingo . | Anfang Januar 1879<br>ult. März 1879<br>" Juni 1879<br>" September 1879<br>" Dezember 1879 | 64—74<br>62—72<br>62—72 | 88— 98<br>88— 96<br>85— 96<br>88— 97<br>100—104      | 21—20<br>24—22<br>23—24<br>26—25<br>28—24 |

Hiernach nimmt die Differenz nach dem Juni nur bei den geringen Campinas und Domingo zu, bei Rio fällt sie beträchtlich, bei den besseren Qualitäten Campinas hebt sie sich im September, sallt aber im Dezember wieder start, und bei den theuren Domingos ist keine erhebliche Beränderung. Wir können also eine deutlich ausgeprägte Wirkung des Zollzuschlages schon bei den magdeburger Engrospreisen nicht konstatiren; und das erklärt sich dadurch, daß, bevor der Zoll in Krast tritt, gewöhnlich noch größere Quantitäten importirt und dann unter dem Drucke der Konkurrenz mit dem alten Zollsaße, oder doch wenig höher, verkaust werden. Tritt dann bei neuen Einkausen der höhere Zollsaß in Wirksamkeit, so verschwindet der Einfluß desselben unter der Einwirkung anderer Faktoren aus den Preiß, zumal da die magdeburger Grossisten diese neuen Einkause nicht gleichzeitig, sondern der eine stüher, der andere später machen, je nachdem ihr alter Borrath geräumt ist.

Die Detailpreise zeigen auch in diesen zwei Jahren ein Beharren, wie wir es taum erwartet hätten. Der bedeutende Rückgang von 1878, welcher bei manchen Sorten 10—20 Pf. betrug, hat nur die Wirkung, daß Domingo im April um 10 Pf. herabgeseht wird; die anderen Sorten bleiben unverändert. Allerdings ist zu berlicksichtigen, daß br. Java, Perl, Wienado zu den besseren Kassesse, und diese, z. B. Java und Ceplon in Hamburg, Java und Tellichery in Magdeburg, weisen auch in den Engrospreisen nur kleine Veränderungen, zum Theil sogar Erhöhungen

auf. — Anderseits berührt aber auch die entgegengesetzte Bewegung der Einkaufspreise im Jahre 1879 den Detailverkehr nicht, und trot der Erhöhung 3. B. von Domingo in Hamburg vom Juli dis Dezember um 8 bis 10 Pf. und des hinzutretens von  $2^{1/2}$  Pf. Zoll im Juli kausten die

Ronfumenten ben Raffee im gangen Jahre ju gleichen Breifen.

Im Jahre 1880 konnten die Preise ihren guten Stand dis zum März behaupten; im April traten aber bedeutende Ermäßigungen ein, benen weitere Rückgänge dis Ende des Jahres solgten und diese Richtung behielten die Preise im ganzen auch während des nächsten Jahres 1881 bei. Campinas sank in dieser zweijährigen Periode nach der hamburger Preisliste von 78-83 auf 50-64=27 Prozent, Domingo von 74-80 auf 49-62=28 Prozent, Java in Holland von 48 auf  $35^{1/2}=26$  Prozent, Java in Magdeburg vom 106-135 auf 88-130=17-4 Prozent, Domingo in Magdeburg von 96-102 auf 77-86=20-16 Prozent. Bei den Detailpreisen blieben die besserten wieder underändert, und nur auf Tomingo sibte das Sinken der Engrospreise seinen Einsluß dahin aus, daß der Preis um 20 Pf. gedrückt wurde.

In den nachften Jahren fegen bie Raffeepreife ihr Schwanten auf und ab fort. 1882 ging ber Breis faft ausnahmelos jurud, fo baf bamburger billige Sorten ca. 30 Prozent, hollanbifche mittlere Qualitaten ca. 20 Brogent verloren. Wie meiftens, wenn die Preife auf einem febr tiefen Stand angetommen find, erfolgte auch jest im Jahre 1883 badurch. baf bie Sandler ihre Borrathe ju ben billigen Preifen ergangen wollten. und burch einige andere Umftande unterftutt, eine Reaktion und ein Steigen ber Breife, welches bie lette Sauffe von 1879 noch übertraf. Aber ichon bas nachfte Jahr 1884 zeigt uns bie Breife wieber in vollem Rudgange, und diefer fette fich, wenn auch in geringerem Dage, noch 1885 fort. Die letten beiben Jahre 1886 und 1887 brachten wieber ein Steigen, wie es feit 1873 nicht bagewefen war; biefes ging befonders im ameiten Semester 1886 von ungunftigen Ernteberichten aus, balb bemachtiate fich bie Spekulation ber Bewegung, und ein Blid auf unfere Tabelle zeigt uns nun, welche Resultate baburch bervorgebracht murben : Domingo flieg bon 36-52 im Januar 1886 auf 96-105 im Juli 1887, Java von 55-150 auf 105-150 und die anderen Sorten in abnlichen Berbaltniffen.

Die Detailpreise sind von der großen rückgängigen Bewegung des Jahres 1882 nicht berührt worden, ebenso wenig aber auch durch das darauf solgende Steigen im Jahre 1883; das 1884—1885 wieder eintretende Sinten hat dagegen die Wirtung, daß nun auch die besseren Sorten unter dem Drucke der im ganzen auf ein immer niedrigeres Riveau herabgleitenden Engrospreise nachgeben müssen; dr. Jada und Menado werden um je 20 Ps. ermäßigt, die anderen Preise bleiben unverändert. Die letzte Steigerung von 1886—1887 beginnt in der Hautsche erst im zweiten Halbjahr 1886 und ist im Ansang auch nicht bedeutend; erst als in den letzten Monaten des Jahres 1886 die Spekulation eingriff und die Preisbewegung in schnelleren Gang setze, mag auch im Detailverkehre

bie Rothwendigkeit einer Erhöhung nahe gelegt worden sein; tropdem ging das Jahr 1886 noch ohne Preisausschlag vorüber; erst Ansang Februar trat die Beränderung ein und zwar zunächst bei der billigsten Sorte Campinas; der Preis wurde hier sogleich um 20 Pf. in die Höhe gesetzt, dann im Juni abermals um 10 Pf. und im Oktober um denselben Betrag, so daß innerhalb dieses Jahres ein Steigen von 100 auf 140 Pf. stattsand. Auch die anderen billigen Sorten solgten dieser Bewegung, während die besseren wieder unverändert blieben.

Fragen wir jest nach ben Resultaten, welche aus biefen bebeutenben Schwantungen für Die Ronfumenten in Magbeburg hervorgegangen find, fo muffen wir fagen, daß uns biefelben, fo weit unfer Material die Berhaltniffe beurtheilen läßt, nicht gang befriedigen. Im Jahre 1872 taufte der bemitteltere Stand seinen br. Javataffee zu 180 Bf., mahrend ber Engrospreis in Magdeburg fur Rava 100-118 mar. Das ftarte Steigen von 1873 brachte ben Detailpreis allmählich auf 220 Bi., und bas mar gerechtfertigt, ba auch ber magbeburger Engrospreis auf 138-153 ftieg; aber ber Detailpreis bebarrte nun Rabre lang fest auf biefem boben Stande trot bes bedeutenden Sintens ber meiften Engrospreife, und er war immer noch unberanbert, als ber magbeburger Engrospreis für Java icon ben Stand von 76-120 erreicht hatte. Freilich tann man einwenden, daß die beften Sorten Java auch in hamburg die großen Schwankungen der Raffeepreise nicht mit-machen, ja jum Theil sogar die entgegengesetten Richtungen einschlagen; aber bie Thatfache bleibt immer bestehen, bag ber Detailpreis für br. Java bei bem ftarten Steigen auf ben Martten fich fofort ber Bewegung anfcolog, bei dem barauf folgenden Ruckgange jedoch junachft noch lange Beit auf dem hoben Stande ftehen blieb und dann nur um 20 Pf. herabgefest wurde, fo daß br. Java beute noch 20 Bf. theurer ift als im Jahre 1872. — Aehnlich ift es bei Berl und Menado I. — Bei Domingo macht fich ber Ginfluß ber Engrospreisschwantungen mehr geltenb; auch ber Preis dieser Sorte stieg im Kleinverkehr während ber haufseperiode von 1873 von 150 auf 190 Bi.; die darauf folgenden Abschwächungen auf ben Martten brudten ben Detailbreis aber bis Ende 1876 wieber auf 160 und hier blieb er . mit einer Unterbrechung vom Januar 1877 bis Marz 1878, wo er auf 170 ftieg, bis zum Jahre 1881. Damals wurde er auf 140 Pf. ermäßigt, und ber Ronfument erhielt mithin von ba ab feinen Raffee 10 Bf. billiger als im Jahre 1872; und bas entfpricht auch den magbeburger Engrospreifen, welche 1872 92-98, 1881 aber 80-90 Pf. betrugen. Der Detailpreis von Domingo folgt hiernach zwar ben Engrospreisen nicht bis zu den kleinen Schwantungen, aber im gangen ift boch das Sinten ber Raffeepreife ben Ronfumenten ju Gute getommen, und es ift wichtig, bas wenigstens bei ben geringeren Raffeeforten tonftatiren gu tonnen, weil die Ronfumenten biefer Sorten in der Sauptfache ber weniger bemittelten Rlaffe angehören. Dehr aber, als bag Die Detailpreise in großem Bogen ben auf- und absteigenden Wellen-bewegungen ber Engrospreise folgen, durfen wir nicht erwarten, benn bem Parallelgeben beiber Breife fteben mehrfache Schwierigkeiten entgegen, welche im Laufe unferer Untersuchung schon erwähnt find, bor allem ber Umstand, daß die Detailisten beim Eintritt einer Aenderung in der Regel noch Borrath haben, welcher zu einem bestimmten Preise eingekaust ist, daß serner der Detailist bestrebt ist, an seiner Waare möglichst viel zu verdienen, und daß er darin durch die Konturrenz nur in beschränktem Maße gehemmt wird, und endlich, daß mäßige Schwankungen der Engrospreise sich bei kleinen Quantitäten in den Detailpreisen ost nicht oder nur schwer außdrücken lassen. Dann tritt noch der Umstand hinzu, daß bei den vielen kleinen Geschäften an zedem Tage mit Käusern, welche dem Handel sern stehen, auf eine gewisse Bequemlichseit in der Abwickelung gesehen werden muß, und daraus geht die Tendenz im Detailverkehre hervor, die Breise so lange als irgend möglich unverändert zu lassen. Wir werden

biefer Tendeng auch bei anderen Waaren noch begegnen.

Run ift freilich nicht anzunehmen, daß jeder Ronfument mahrend ber großen Breisberanderungen bei einer Sorte Raffee fteben geblieben ift. Die Raufer ber geringsten Sorten werben bei einem Steigen am meiften baburch getroffen, daß fie fich nicht einer billigeren guwenden tonnen; in vielen Källen muß baber eine Ginfchrantung bes Raffeeverbrauchs und eine Bunahme in ber Bermendung von Surrogaten eintreten, und barin liegt bann oft fcon ber erfte Grund für eine Wendung in ber Aufwartsbewegung ber Breife. In ber von une besprochenen Beriode murbe die Grenze, welche iene Ronfumenten nicht überschreiten tonnten, baburch berabgebrudt, bag bie Erwerbsverhaltniffe großer Boltstlaffen fehr migliche waren; andererfeits fuchte man neue, billigere Raffeeforten einzuführen, um fo jenen Rlaffen bie Möglichkeit eines größeren Berbrauches ju icaffen, und wir feben baber auch in unserer Tabelle mahrend ber letten Jahre mehrere billige Sorten auftreten. Es liegt hier alfo im Intereffe bes Detailiften, ben Breis fo niedrig als möglich ju ftellen, weil er bann ben größten Umfat erzielt: freilich muß er beim Steigen bes Engrospreifes auch fruber als bei ben theuren Sorten eine Erhöhung eintreten laffen, wenn er feinen Scaben leiden will. — Bei dem befferen Raffee liegen die Berhaltniffe etwas Ein Theil der Konfumenten geht von einer bestimmten Sorte anbers. nicht ab, auch wenn fie etwas theuer wird; andere, welche nicht mehr für Raffee ausgeben wollen als bisher, weuben fich beim Steigen einer billigeren Sorte zu; bas lettere wird hier in Magdeburg wohl haufig bortommen und gwar ohne bag bie Raufer es wiffen. Wir haben ichon gesagt, daß Raffee hier febr oft nach bem Preise ohne Angabe ber Sorte verlangt wird; hat jemand nun feither Raffee zu 160 Bf. gekauft, fo wird er im Detailgeschäfte folchen auch weiter ju 160 forbein und, wenn Raffee theurer geworben ift, nun die Sorte erhalten, welche in ben Breis bon 160 eingerudt ift, alfo eine geringere als bisber. Manche werben fich dabei beruhigen und dann bon ber Breiserhöhung teinen Rachtheil haben; anderen wird die geringere Sorte nicht behagen und man muß bann ben höheren Breis bezahlen.

Wir fügen noch eine graphische Darstellung der Bewegungen der Raffeepreise bei, durch welche alle Borgange beffer veranschaulich werben.

Buder ift eine Waare, beren Qualität innerhalb ber einzelnen Sorten (Raifinabe, Melis ac.) nicht fehr berschieden ift; ber Konfument

|              | Name and | 1                                      | 188  | 6      |           |                | 1     | 188  | Y      |        |
|--------------|----------|----------------------------------------|------|--------|-----------|----------------|-------|------|--------|--------|
| Dechr        | Jan.     | April                                  | Juli | Octor. | Deebr.    | Jan.           | April | Juli | Octor. | Decbr. |
|              |          |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
|              |          |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
| •            |          |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
|              |          |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
| <b>U</b> = 1 | 0        | ************************************** | 0.00 | 1      | <b>1</b>  | •00 4          | à     |      |        |        |
|              | Ü        | -\$24                                  |      |        |           | p <sup>e</sup> |       |      |        |        |
| ۹.           | 1        | ->:o                                   | 1    | A      | 1         |                |       |      |        |        |
|              |          | 10+1                                   |      |        |           |                |       |      |        |        |
|              | ~~       |                                        | 77.  | A      |           |                |       |      |        |        |
|              |          |                                        | - /  |        |           |                |       |      |        |        |
|              |          |                                        | 1    |        |           |                |       |      |        |        |
|              |          | (O-ve                                  | d    |        | $\exists$ |                |       |      |        |        |
|              | Ŧ        |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
|              |          |                                        |      |        |           |                |       |      |        |        |
| -            | +        |                                        |      |        | -         |                |       |      |        |        |

Georg Brunner, Kunstanst, Nürnberg,



braucht baher, will er vortheilhaft einkaufen, diese nicht zu berücksichtigen und nur die Preise ber einzelnen Händler zu vergleichen, und die Konkurrenz hat deshalb hier mehr Spielraum als bei vielen anderen Waaren. Ferner ist Magdeburg ein Centralpunkt des Zuckerengroßhandels; der Konsument vermag sich daher sehr leicht täglich über die Schwankungen der Zuckerpreise zu unterrichten, und da ein großer Theil der Bevölkerung unserer Stadt direkt oder indirekt an diesem Handel betheiligt ist, so pslegt man in diesen Kreisen schon deswegen wenigstens im allgemeinen über den Stand oder Gang der Preise insormirt zu sein. Wir glauben es hauptsächlich diesen beiden Punkten zuschreiben zu müssen, daß die Detailpreise des Zuckers hier in Magdeburg — soweit unser Material es beurtheilen läßt — den Engroßpreisen ziemlich genau solgen, allerdings wieder nur in den größeren Bewegungen, da auch hier die Detailpreise, aus Gründen, welche wir schon bei Kasse angesührt haben und die im Wesen des Detailhandels selbst liegen, die Tendenz bekunden, möglichst lange aus ihrem Stand zu verharren.

Bir ftellen nun in ber folgenden Tabelle die Preife im Groß- und

Rleinhandel neben einander.

## (Bergleiche Tabelle S. 62-65.)

Bei einem Engrospreise von 518/4-521/2 Bf. pro Pfund für Raffinade im Juni 1872 haben wir einen Detailbreis von 60-63 Bf., mitbin eine Differeng zwischen Beiben von 81/4-101/2 Bf.; gemablene Raffinade kostete bamals  $50^{1/4}-51^{8/4}$  bezw. 60 und 57 Pf. und die Differenz war hier  $6^{8/4}-8^{1/4}$  Pf. Die Engrospreise santen nun während der nächsten zwei Jahre nach und nach bis auf  $46^{1/2}-47$  und  $45-46^{1/2}$ ; bas hatte jur Folge, bag die Detailiften junachst im Dezember 1872 bie billigere gemahlene Raffinade von 57 - auf 58 Bf. und im Marg 1878 auch andere Sorten entsprechend herabsetten. Die Preise waren nun: Raffinade  $48^8/8$ — $49^1/2$ , im Detailverkehre 57—60, Differenz also  $8^5/8$ bis  $10^{1/2}$  Pf.; gemahlene Raffinade  $45^{1/2}-49^{1/2}$  bezw. 53-60 Pf., Differenz  $7^{1/2}-10^{1/2}$  Pf. Die Detailpreife blieben nun ziemlich unberandert, mabrend die Engrospreife langfam weiter fanten, nur gemablene Raffinade murbe im Rleinverkehr 1874 von 60 auf 57 ermäßigt, ftieg im Januar 1875 wieder auf 60 und ftand im April 1875 auf 55; im Januar 1875 feben wir auch feine Raffinade von 57 auf 55 herabgeben; es ift aber babei fowie hinfichtlich der Beranderung von gemablener Raffinade ju bemerten, daß diefe gleichzeitige hinauf- und Berabfetung zweier Sorten weniger in ben Engrospreifen begrundet, als auf eine andere Urfache gurud. guführen ift. Bis jum Januar 1875 wurden nämlich die Detailpreife noch in Silbergrofchen und Pfennigen festgefest, wir haben fie fur bie vorhergebende Beriode, um das Bergleichen ju erleichtern, zwar in Reupfennigen angegeben; fie lauten aber in Birtlichteit im Dezember 1874: Raffinade exf. 6 Sgr., Raffinade f. 5 Sgr. 8 Pf., Raffinade in Studen 6 Sgr., gem. Raffinade 5 Sgr. 8 Bf. und 5 Sgr.; wenn nun Raffinade f. bom 1. Januar 1875 ab 55 Bf., gem. Raffinade exf. 60 Bf. toftete, fo hat man offenbar bei biefem Uebergange in bas neue Mungfpftem runde

| 88 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 | 904.<br>501/2—511/4<br>501/2—511/4<br>501/4—511/4 |                      |                  |             |                           |                        | pro                                  | pro 1/2 kg                        |                  |                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                           |                                                   | gemahl.<br>Raffinabe | gemahl.<br>Melis | Würfelzuder | Raffi:<br>nade<br>extraf. | Raffi:<br>nade<br>fein | Raffi:<br>nabe<br>gemahl.<br>eztraf. | Roffi.<br>nobe<br>gemahl.<br>fein | Melis<br>gemahl. | Raffi:<br>nade in<br>Stüden |
|                                           |                                                   | W.                   | mt.              | mt.         | 班.                        | \$\$.                  | - BE                                 | Di.                               | - ARE            | \$9£                        |
| # E                                       |                                                   | 521/2-536/8          | 461/9-481/4      | 1           | 1                         | 1                      | 1                                    | 1                                 | ı                | l                           |
| ## . #                                    | _                                                 | 461/2-49             | 431/4-45         | 1           | 1                         | 1                      | 1                                    | 1                                 | 1                | 1                           |
| #                                         |                                                   | 501/4-513/4          | 461/2-48         | 1           | 33                        | 99                     | 09                                   | 57                                | I                | 88                          |
| * * .                                     | _                                                 | 491/4-51             | 441/4—45         | 1           | 63                        | 90                     | 99                                   | 57                                | 1                | 8                           |
| 4 . 4                                     | 471/2-488/8                                       | 48-501/4             | 411/4—42         | 1           | 33                        | 8                      | 3                                    | 23                                | 25               | 8                           |
| 8                                         | 451/2.47                                          | 45 401/2             | 903/, -49        |             | 9                         | 5                      | eg.                                  | S.                                | 5                | Ş                           |
| B                                         | _                                                 | 471/4-49             | 42-45            | 1 1         | 38                        | 5.0                    | 9                                    | 3 23                              | 28               | 38                          |
| 9                                         |                                                   | 461/2-488/4          | 38-401/8         | 1           | 09                        | 57                     | 9                                    | 55                                | 20               | 8                           |
| 40                                        |                                                   |                      |                  |             |                           |                        |                                      |                                   |                  |                             |
| _                                         |                                                   | 441/2-461/2          | 871/2-39         | 1           | 9                         | 57                     | 09                                   | 20                                | ì                | 8                           |
|                                           | 42                                                | 45 467/8             | 881/2-39         | 1           | 90                        | 22                     | 9                                    | 20                                | 1                | 8                           |
| 3uli 461/2-47                             | 441/11                                            | 45 461/2             | 894/8-401/2      | 1           | 9                         | 22                     | 99                                   | 20                                | 1                | 8                           |
|                                           | 46-471/4                                          | 44 48                | 401/4-413/4      | 1           | 9                         | 52                     | 57                                   | 20                                | t                | 8                           |
| Dezember 46                               |                                                   | 42-46                | 871/9-41         | 1           | 9                         | 5                      | 22                                   | 20                                | i                | 8                           |
| 1875                                      |                                                   |                      |                  |             |                           |                        |                                      |                                   |                  |                             |
| Januar                                    | 1                                                 | 1                    | ı                | 1           | 89                        | 32                     | 9                                    | 22                                | 1                | 8                           |
| pril                                      | 1                                                 |                      | 1                | ŀ           | 9                         | 55                     | 3                                    | 20                                | ١                | 8                           |
| III.                                      | 1                                                 | 1                    | 1                | 1           | 09                        | 23                     | 55                                   | 20                                | 1                | 8                           |
| Geptember                                 | 1                                                 | 1                    | ı                | 1           | 09                        | 55                     | 55                                   | 20                                | 1                | 9                           |
| Oftober                                   | 1                                                 | 1                    | 1                | 1           | 09                        | 55                     | 55                                   | 22                                | 1                | 9                           |
| Degember                                  | 1                                                 | 1                    | 1                | 1           | 99                        | 10                     | 13                                   | 55                                | 1                | 9                           |

| 1/9 401/9 491/9                                                                     | <br>89<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481/2-451/3<br>46-47<br>411/2-42<br>841/2-86<br>84-851/2<br>86-851/4<br>878/4-851/2 | <br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 6<br>47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 48<br>43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> 39<br>38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - 38<br>40 - 38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>40 - 38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>39 - 38<br>40 - 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

|           |               | Budereng    | Buderengrospreise in Magbeburg<br>pro 50 kg | lagbeburg              |                   |                           | 3uderb.                | etailpreif<br>pro 1                  | Zuckerdetailpreise in Magdeburg<br>pro 1/2 kg | gbeburg            |                              |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
|           | Brodraffinade | Melis       | gemahl.<br>Raffinade                        | gemahl.<br>Melis       | Bürfelzuder       | Raffis<br>nade<br>egtraf. | Raffie<br>nade<br>fein | Raffi:<br>nade<br>gemahl.<br>extraf. | Raffi:<br>nabe<br>gemahl.<br>fein             | Melis<br>gemahl.   | Raffie<br>nabe in<br>Stücken |
| 1879      | W.            | Mt.         | Mt.                                         | Mt.                    | Mt.               | <br>:                     | 395                    | <u>**</u>                            | ä                                             | æ.                 | <u>;</u>                     |
| Januar    | 388/4—381/2   | 38—371/4    | 361/4-351/2                                 | $35 - 33^{1/2}$        |                   | 22                        | : 1                    | 20                                   | :                                             | . 45               | 2.2                          |
| April     | 381/4 – 38    | 363/4—353/4 | 353/4—35                                    | 341/2 -331/4           | 1                 | 20                        | 1                      | 20                                   | 1                                             | 40                 | 22                           |
| State     | 301/2 301/    | 331/2—37    | 381/2—371/4                                 | 368/4:351/2            |                   | 5 S                       | 1                      | 25.5                                 | 1                                             | <b>\$</b> \$       | 200                          |
| Robember  | 43.           | 4212 42     | 42—41                                       | 401/4391/4             |                   | 38                        | 18                     | 313                                  | ! 1                                           | \$ £               | 36                           |
| Dezember  | 43            | 421/2-411/2 | 411/2-40                                    | 40-381/2               | 1                 | 9                         | 99                     | 55                                   | ı                                             | 50                 | 8                            |
| 1880      |               |             |                                             |                        |                   |                           |                        |                                      |                                               |                    |                              |
| Lannar    | <del>\$</del> | 421/2-411/2 | 411/9—40                                    | $40 - 38^{1/2}$        | 43-42             | 99                        | 99                     | 13:                                  | i                                             | 5.                 | 99                           |
| Lebruar   | 18            | 391/2—391/4 | 39—38                                       | 371/2—361/2            | 41-40             | <u>.</u>                  | I                      | ا<br>ا                               | l                                             | <del>.</del> 5     | 25                           |
| o uni     | ?             | 393/4-3915  | 383/1381/1                                  | 38 - 361/6 -           | 40-39             | 35                        | 1 1                    | 35                                   | 1                                             |                    | 3 5                          |
| September | 1             | 391/2-39    | 371/2 -37                                   | 351/234                | - 07              | 35                        | ١                      | 200                                  | ;                                             | <br>5 <del>1</del> | 3 6                          |
| Dezember  | 40            | 391/2-39    | 87-861/2                                    | $35^{1/2}$ $-34^{1/4}$ | 40—39             | 25                        | 1                      | 20                                   |                                               | 45                 | S<br>S                       |
| 1881      |               |             |                                             |                        | ,                 | ;                         |                        |                                      |                                               | ;                  |                              |
| Sanuar    | 1 !           | 30 391/2    | 88-87<br>973/, 97                           | 361/2                  | 201/2<br>201/2    | 35                        | ı                      | 32                                   | 1                                             | - <del>4</del>     | G 2                          |
| onni.     | 1             | 43-421/2    |                                             | 411/8-41               | . 4 <del>4</del>  | 3 75                      |                        | 3 23                                 | 1 1                                           | <b>3</b> ₹         | 3 5                          |
| September | 1             | 411/2-411/4 | 391/2-                                      | 381/4—38               | : 1               | 73                        | 1                      | 22                                   |                                               | 3.4                | 32                           |
| Dezember  | 1             | 401/2-40    | 393/4—381/2                                 | 373/4—361/4            | 421/2             | 55                        | 1                      | 25                                   | 1                                             | 4:                 | 90                           |
| 1882      | _             |             |                                             |                        |                   |                           |                        |                                      |                                               |                    |                              |
| Lanuar    | 41            | 401/2-40    | 393/4—381/2                                 | 378/4-361/4            | 42                | :3:                       | !                      | 55                                   |                                               | 45                 | 55                           |
| Mpril     | ,             | 421/3—413/4 | 42-401/8                                    | 4039                   | 43- 421/2         |                           | ı                      | ි<br>ද                               | 1                                             | 3                  | 23                           |
| Canal     | 1             | 40-/4-40    | 40'/2-89'/2                                 | 33 to                  | 411/2             | 35                        |                        | <u> </u>                             | 1                                             | <del>.</del>       | <u>.</u>                     |
| Deremher  | . 1           | 25 - X2     | 58-58<br>87                                 | 700                    | 391/8<br>90 901/2 | 3 1                       | 1                      | 3                                    | ı                                             | <del>.</del> 5     | 3                            |
| 3.0       |               |             | 61-69-14                                    | 5                      | 8/.0000           | 3                         |                        | <del>2</del>                         | 1                                             | 4                  | දූ                           |

|                    |                                               | Zudereng           | Buderengrospreife in Dagdeburg<br>pro 50 kg                                                                                      | lagdeburg                                                                                     |                                               |                           | Zuderbe                | Buderbetailpreife in Dagbeburg<br>pro 1/2 kg | in Ma<br>/2 kg                    | gpeburg          |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
|                    | Brodraffinade                                 | Melis              | gemahl.<br>Raffinabe                                                                                                             | gemahl.<br>Melis                                                                              | Würfelzucker                                  | Raffie<br>nade<br>eytraf. | Raffi:<br>nade<br>fein | Raffirnabe<br>gemahl.<br>extraf.             | Raffi:<br>nabe<br>gemahl.<br>fein | Melis<br>gemahl. | Raffis<br>nabe in<br>Stiicen |
| 1883               | 33.5                                          | 90.E.              | æ.                                                                                                                               | 90t.                                                                                          | m.                                            | ##<br>##                  | 33.                    | <u>:</u>                                     | <u> </u>                          | <u>\$</u>        | ∰.                           |
| Januar             | ı                                             | 371/2-363/4        | $36^{1/2}$ — $35$                                                                                                                | 34                                                                                            | 88                                            | :33                       | : 1                    | . <b>4</b>                                   | - 1                               | 44               | 20                           |
| War,               | 66                                            | 38-371/2           | 371/4-363/4                                                                                                                      | 361/4353/4                                                                                    | 39-381/2                                      | 13 t                      | 1                      | <b>%</b> +                                   | ı                                 | 44               | S 2                          |
| Septemoer          | 361%                                          | 36-353/4           | 351/2<br>341/4—34                                                                                                                | 331/4 – 33                                                                                    | 1,48                                          | 3 13                      |                        | <del>1</del> . <del>1</del>                  | li                                | 24               | 200                          |
| Dezember           | 1                                             | 351/4-343/4        | 331/2—321/2                                                                                                                      | 38                                                                                            | 351/4                                         | 7.3                       |                        | <del>.</del>                                 | 1                                 | <b>8</b>         | 45                           |
| 1884               |                                               |                    |                                                                                                                                  | ;                                                                                             | į                                             |                           | 1                      |                                              |                                   | 9                | ;                            |
| Januar             | 1                                             | 35-341/2           | 331/4—321/4                                                                                                                      | 311/2                                                                                         | * 6                                           | 13. T                     | 0. 5                   | 4.                                           |                                   | 90<br>90<br>90   | <del>.</del>                 |
| Mars<br>Anril      | : 1                                           | 33-32'/2           | 31'/2-30"/4                                                                                                                      | <u>ه</u> ا                                                                                    | ३ ।                                           | 3 73                      | 3.5                    | 3.4                                          |                                   | ۱ %              | <br>  <del>1</del> 3         |
| Mai                | 1                                             | 1                  | ı                                                                                                                                | 1                                                                                             | 1                                             | \$                        | 1                      | æ                                            | 1                                 | :£               | <b>4</b>                     |
| Muguff             | 1                                             | 30%/4—30           | 301/2—29                                                                                                                         | 271/3-261/2                                                                                   | 31<br>9217. 98                                | <b>\$</b> \$              | 1                      | 20,5                                         | 1                                 | 88               | <del>-</del>                 |
| Dezember           |                                               | 20.,5<br>26<br>26  | 261/823                                                                                                                          | 221/3-221/4                                                                                   | 20-/2                                         | \$\$                      |                        | 88                                           |                                   | 38               | \$ 9                         |
| 1885               |                                               | Š                  | ,100                                                                                                                             | 90                                                                                            | Č                                             | \$                        |                        | 36                                           |                                   | é                | Ş                            |
| Rai                | 32—33                                         | 81 <sup>7</sup> /2 | 31-31/2                                                                                                                          | 301/4-301/2                                                                                   | 32-321/2                                      | \$\$                      |                        | 3 65                                         |                                   | 88               |                              |
| Suni<br>Ottober    | 301/2—303/4                                   | 301/4              | 281/4-291/2                                                                                                                      | 271/4-271/2                                                                                   | 30—301/2                                      | <b>\$</b> \$              | 1                      | %<br>%<br>%                                  | <b>%</b> %                        | * *              | 40<br>40                     |
| Robember           | 30_301/                                       | 901/2—903/         | 983/, _ 301/                                                                                                                     | 1126-1/126                                                                                    | 100                                           | <b>\$</b> \$              | 11                     | 88                                           | ¥8                                | 88               |                              |
| 1886               | */ 00- 00                                     | + 63 - 27 63       | #/ 00 +/ 07                                                                                                                      | 7                                                                                             | :                                             | 2                         |                        | 3                                            | 3                                 | 3                | 2                            |
| Januar             | 301/4-303/4                                   | 8                  | 291/2-31                                                                                                                         | 278/4-281/2                                                                                   | 301/2-31                                      | 99                        | 1                      | 86                                           | 34                                | <b>8</b> 8       | 940                          |
| Hebriiar<br>Annril |                                               | 1 1                | 1 1                                                                                                                              |                                                                                               |                                               | \$ \$                     |                        | 8 %                                          | 2 6                               | £ £              | 2 ×                          |
| Juni<br>Robember   | 26 <sup>1/2</sup> —27<br>26—26 <sup>1/4</sup> | 26<br>251/2        | 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $25^{1/2}$ $-26^{1/2}$ $25^{1/2}$ $-25^{3/4}$ | :   !                     |                        | ***                                          | 88                                | 888              | **                           |

Rablen gefucht, wenigstens liegt bei gem. Raffinade tein Grund ju ber Erhöhung in den Engrospreifen vor, man fah das lettere wohl auch bald ein und ging deshalb auf 55 Bf. jurud. Die Detailpreife blieben nun durch 1875 bis April 1876 unverandert; inzwischen war aber ber Engrosbreis für Raffinabe um 4-41/2 Mt. gurudgegangen, und ber Detailbreis wurde baber nun ebenfalls um 5 Bf. ermäßigt, flieg aber im November mit ben anderen Breifen wieder um ben aleichen Betrag. Da auf bem Engrosmartte eine Erbobung um 8-10 Mt. eingetreten mar. -Das Jahr 1877 zeigt einen bedeutenden Rudgang der Engrospreise unter mehrfachen Schwantungen; icon bom Januar bis April fand eine Ermäßigung berfelben um 4-5 Dt. ftatt; im Rleinvertehr wurden nur Die Breife fur gem. Ruder im April um 5 Bf. berabgefest, jedoch im Rai fcon wieder um ben gleichen Betrag erhoht, weil im Engroshandel ebenfalls ein Steigen um ca. 3 Mt. eintrat. Nachbem bann bie Engrospreife bis November wieber bebeutend gurudgegangen waren, fielen biefelben Sorten im Detailhandel abermals um 5 Bf.: ber Rudgang ber anderen Sorten folgt erft im Laufe bes nachften Rabres 1878, als bie Engrospreise noch weiter gewichen waren. - Bei Raffinade beträgt nun Ende 1878 bie Differeng amifchen Engros- und Detailbreis 16 Bf., bei gem. Raffinade 13-14 Bf., und bei gem. Melis 10-11 Bf.; bas Berbaltnig bat fich hiernach bei bem Rudgange fammtlicher Zuderpreise gegen bas Sahr 1872/73 ju Ungunften ber Ronfumenten beranbert, b. b. Die Detailpreise find nicht so schnell gefunten wie die Engrospreise. — Das Jahr 1879 brachte in bem größeren erften Theile teine wefentlichen Bewegungen: erft im Rovember feben wir ein ftarteres Steigen plaggreifen, bem bie Detailpreise fofort folgen. Der Januar 1880 blieb fomobl im Groß- wie im Rleinverfehre ohne besondere Beranderung; im Rebrugt fielen Die Engrospreise wieder, und bie Detailpreise machten foaleich biefelbe Bewegung mit; ben gleichen unmittelbaren Ginflug ber erfteren Breife auf bie letteren finden wir auch im Juni und September 1881, fowie im Dezember 1882. Bon ba ab beginnt wieber ein allmähliches Fallen ber Engrospreife bis 1886, unter beffen Ginwirtung die Detailpreife ebenfalls in wenig unterbrochenem Rudgange begriffen find. - Der Auffclag ber Detailiften bat fich nun nicht unwefentlich ju Gunften ber Ronfumenten geandert; gem. Raffinade toftete Ende 1886 251/4-27, im Detailhandel 28-32, Die Differeng war mithin 3-5 Bf., gemablener Melis batte Preife von 231/2 bezw. 25 Bf., fo bag ber Unterfchied hier fogar nur 11/2 Bf. betrug, und bei Burfelguder haben wir eine Differeng von 7-8 Bf. In Prozenten ausgedrudt mag ber Bewinn ber Detailhandler fich allerbings nicht bedeutend verandert haben; aber es fteht nach unferm Material boch feft, bag ber Sanbler jest beim Bertauf eines Pfundes Ruder viel weniger verdient als fruber, und bag ber Ronfument beim Eintauf jebes Bfundes die Dienste des Detailiften nicht mehr fo boch au bezahlen braucht wie fruber. Diefer Umftand in Berbindung mit bem Antheil, welchen ber Ronfument an bem Rudgang ber Buderpreife auf ben großen Markten bat, ift geeignet, eine Bermehrung bes Ronfums anguregen, und barauf wird es vielleicht auch gum Theil gurudguführen fein,

wenn der Berbrauch in Deutschland pro Kopf von durchschnittlich 6,7 kg im Jahre mahrend der Periode 1872—1876 auf 8 kg in 1882—1885

geftiegen ift 1).

Die Art, wie sich die Detailpreise neben den Engrospreisen bewegen, wird noch übersichtlicher, wenn wir aus unseren Angaben die Jahresburchschnitte ziehen; wir stellen daher eine solche Tabelle hier zusammen:

Engrospreife.

|                                                                                | Brodmelis                                            | gem. Raffinade                                       | gem. Melis                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1872 II. Sem. 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1983 1884 1885 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Detailpreife.

|                                                                                     | Raffinade extraf.                                    | Raffinade gem.<br>extraf.                            | Melis gem.                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1872 II. Sem. 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Um eine noch beutlichere Anschauung aller biefer Borgange ju gewähren, fügen wir auch hier wieber ein Diagramm bei, aus welchem ber-

<sup>1)</sup> Statist. Jahrbuch f. b. beutsche Reich 1886.

vorgeht, einmal, daß der Detailpreis beim Zucker sich dem Engrospreise viel enger anpaßt als bei zahlreichen anderen Waaren, und dann, daß die Breise sich mehr und mehr nähern, je tiefer sie sinken. Der Detailpreis geht 1876 bis 1886 von 45 auf 25, der Engrospreis von 36 auf 2312 und die Differenz zwischen beiden verengert sich von 9 auf  $1^{1/2}$ . (Siehe

Beilage.)

Reis. Sroße Preisschwankungen kommen bei bieser Waare im Engroßhandel selten vor, und so sehen wir auch in unserer Tabelle (man vergl. Seite 70—72), daß nennenswerthe Veränderungen selbst bei der beweglichsten Sorte, Arracan, nur sehr langsam ersolgen. Der Preis in Hamburg stieg vom Januar 1876 ab zwei Jahre hindurch allmählich 1 bis 2½ Mt., blieb dann wieder zwei Jahre ungesähr auf demselben Stand und begann von da allmählich auf den niedrigen Punkt, welchen er setzt einnimmt, herabzugehen, wobei nur einige Unterbrechungen stattsinden. Der Engroßpreis in Magdeburg erleidet zwar nicht genau dieselben Veränderungen, geht aber im ganzen doch den gleichen Weg. Im Jahre 1879 trat auch für diesen Artikel eine Zollerhöhung um 50 P. pro 50 kg ein, und es ist möglich, daß einzelne Preiserhöhungen um diese Zeit zum Theil mit darauf zurückzusühren sind.

Biehen wir für jedes Jahr ben Durchschnitt ber vier Quartalspreise

bon billigftem Arracan-Reis, fo zeigt fich uns folgende Bewegung:

|             | Hamburg      | Magbeburg  |
|-------------|--------------|------------|
| 1876        | 111/16       | 151/s      |
| 1877        | 127/12       | 168/8      |
| 1878        | $12^{7/8}$   | 17         |
| 1879        | 128/4        | 167 s      |
| 1880        | 121/4        | 169 16     |
| 1881        | 113/16       | 153/4      |
| <b>1882</b> | 91/16        | 138/s      |
| 1883        | 91/12        | 131/4      |
| 1884        | _            | 131/2      |
| 1885        | 9            | 13         |
| 1886        | $9^{1}/_{6}$ | 13         |
| 1887        | 91/16        | $13^{5}/8$ |

Die Beränderungen der Preise geben häusig von der Lage der Berhältnisse in den Produktionsländern, zum großen Theil aber auch von den Ernteaussichten ober dem Ernteaussall in Europa aus, und so hat auch das Sinken der Getreidehreise während der letzten Jahre seinen Einsluß auf die Preise des Reises ausgestot. Bei dieser Konkurenz der Waare mit den wichtigsten Nahrungsmitteln, Getreide und Kartosseln, wäre es sehr wünschenswerth, wenn auch die Detailpreise dem Gang der Engrospreise solgten, damit unsere ärmere Bevölkerung dieses Nahrungsmittel möglichst billig erhielte. Sehen wir uns nun unsere Tabelle an, so zeigt sich uns eine eigenthumliche Erscheinung; während die Engrospreise im ganzen bedeutend



. .

gurudgeben, findet bei ben Detailpreifen nur einmal eine Ermäßigung für Arracan von 22 auf 20 Bf. ftatt; von 1875 ab find diefe Breife trok ber wefentlichen Beranderungen auf den Martten ohne jede Bewegung, aber im Jahre 1880 tritt eine neue, geringe Sorte ju 18 Bf. bingu, welcher Breis 1885 auf 15 Bf. gurudging. Wir haben etwas Beftimmtes über ben Grund biefer Unbeweglichkeit nicht in Erfahrung bringen konnen, bermuthen aber, bag ber Detailhandel fich auch bier nicht genau an bestimmte Sorten halt, sondern großeren Werth barauf legt, Die Preife fo viel als möglich unverandert ju laffen und für diefe feststehenden Breife folche Sorten ju geben, beren Gintaufspreife jenen Detailpreifen entsprechen. Die Ronfumenten bes Reifes ju 20, 25 und 30 Bf. wurden hiernach burch ben Rudgang ber Breife auf ben Martten gwar nichts erfpart, wohl aber für Die gleichen Preife nach und nach immer beffere Qualitaten betommen haben : und mit unferer Bermuthung flimmt es auch überein, bag in ben letten Jahren ein neuer Preis von 18 bezw. 15 Bf. auftritt; benn ba fur ben bis 1880 niedrigften Preis von 20 Bf. julest nicht mehr bie geringfte Qualität gegeben zu werden brauchte, so konnte für lettere ein neuer Preis eingerichtet werden; auf diese Weise hat sich die Ausgabe der armeren Ronfumenten von Reis alfo boch burch ben Preisrudgang im Engroshanbel verminbert. — Freilich tann bas Borgeben ber einzelnen Detailiften bier febr verschieden fein; benn um wieviel bie Qualitat einer folchen au feftftebenben Detailpreifen vertauften Baare bei rudgangigen Marktpreifen beffer wirb, das hangt boch febr bon bem Gefühl jedes Detailhandlers für Recht und Gerechtigfeit ab.

## (hierzu Tabelle S. 70-72.)

Rofinen. Die gangbarfte Sorte find in Magbeburg die Elemé-Rofinen. Deren Breis mar im hiefigen Engrosbandel mabrend ber erften 9 Monate bes Jahres 1872 39 Dit. pr. 50 kg; für die neue Ernte mußten aber wegen fleiner Borrathe und ftarten Weihnachtsbedarfs bobere Breife bezahlt werben, und biefe ftellten fich beim Gintreffen ber Baare auf 46 1/2 bis 47 Mt., zu Ende des Jahres auf 45 Mt. — Der Detailpreis betrug bis September 55 Pf. pro 1/2 kg und die Differenz zwischen Engrosund Detailpreis alfo 16 Bf. = ca. 40 Prozent bes erfteren; bann flieg auch ber Detailpreis bon 55 auf 60 Bf., mithin nicht in gleichem Dage wie ber Engrospreis, fo bag die Differeng zwischen beiben nur noch 13 Pf. = ca. 28 Prozent war. — Im Jahre 1873 toftete die Waare im Großvertehre hier unverändert 42—44 1/4 Mt. (nach Qualität), also etwas weniger als zu Ende 1872; bie Detailiften nahmen jeboch barauf teine Rudficht, fondern hielten ihren Preis feft auf 60 Pf., fo bag ber Auffchlag etwa 40 Brozent ausmachte. - Das folgende Jahr 1874 brachte infolge Schlechter Ernten in ben Brobuttionslanbern wieder ein Steigen; Eleme tosteten im magbeburger Großhandel Anfang des Jahres  $41^{1/4}-42^{8/4}$ , im Juni  $43^{1/2}-45$ , im Dezember  $45-46^{1/2}$  Mt.; auch hier blieb jedoch ber Detailpreis auf 60 Bf. fteben, so daß die Konsumenten, wie fie vorher vom Sinken der Breife keinen Rugen hatten, jest auch durch das Steigen teinen Schaben erlitten.

Rei 3.

| agbeburg<br>zollt                                | geringster<br>Arracan     | 25 25 <del>25</del> 25                                                                                                                  | 22.22                                                          | 2888                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8888                                                                                    | 8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | &&& <b>&amp;</b>                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detailpreise in Magdeburg<br>pro 1/2 kg verzollt | Iaba<br>Lafel             | <b>₹</b> 888                                                                                                                            | 88                                                             | 8888                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8888                                                                                    | 8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8888                                                                                                                                                                                                     |
| Detailpre<br>pro                                 | unbe-<br>ftimmte<br>Sorte | 88.                                                                                                                                     | 88                                                             | នននន                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8888                                                                                    | 8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8888                                                                                                                                                                                                     |
| g <sub>z</sub>                                   | Rangoon                   | $\begin{array}{c} \mathfrak{Mt}.\\17-22\\15^{8/4}-20^{1/2}\end{array}$                                                                  | $15-17^{1/4} \cdot 15^{1/2} - 21$ $16-18  16^{1/2} - 21^{3/4}$ | 16—18 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>18—19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 18—22<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 17 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —21<br>16—18 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —21          | 1111                                                                                    | $17 - 20^{1/2} \\ 17 - 20^{1/2} \\ 16^{1/2} - 20 \\ 16^{1/2} - 21$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $17-20^{1/2}$ $18-21$ $15^{9/4}-21$ $16-21$                                                                                                                                                              |
| Engrospreise in Magdeburg<br>pro 50 kg verzollt  | Arracan                   | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                   |                                                                | 16—18<br>18—19 <sup>1/2</sup><br>17 <sup>1/2</sup> —18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>16—18                                                                                                                                                                               | 1111                                                                                    | $\begin{array}{c} 15 - 16 \\ 15 - 16 \\ 15 - 17 \\ 15 - 17 \\ 15^{1/2} - 18 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $1516$ $15^{1/2} \cdot 16^{1/2}$ $17^{1/2}$ $17^{1/2} \cdot 18^{1/2}$                                                                                                                                    |
| ngrospreife<br>pro 50 k                          | Saba<br>Safel             | 971. 971. 971. 971. 971. 971. 971. 971.                                                                                                 | $30 - 34^{1/2}$ $31^{1/2} - 36$                                | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 36<br>24 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>24-30 32 3 36<br>24-80 32 32 36 |                                                                                         | 30—32<br>30—32<br>30—32<br>30—32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 - 82<br>30 - 32<br>30 32<br>29 - 30                                                                                                                                                                   |
| 9                                                | Rava                      | 90t.<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | $21^{8/4}$ $-27$ $30$ $29^{1/2}$ $-28^{1/2}$ $31^{1/2}$        | $23^{1/4} - 28^{1/2}$ $24^{8/4} - 31^{1/2}$ $24 - 30$ $24 - 30$                                                                                                                                                                                                           | 1111                                                                                    | 88888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8888                                                                                                                                                                                                     |
| <b>79</b>                                        | Rangoon                   | )   Mt.                                                                                                                                 | 1.1                                                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>13—17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                   | 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 17 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 17 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 12 - 17 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 18<br>12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 17 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Engrospreise in Hamburg<br>pro 50 kg             | Arracan                   | <u>*</u> ;                                                                                                                              | į I                                                            | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 351/2 101/2 -141/2 111/4<br>30 10 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> - 141/2 111/4<br>30 11-141/2 111/2<br>30 12-141/2 12                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                    |
| ngrospreife<br>gro                               | Kaba<br>Lafel             | W.                                                                                                                                      | '                                                              | 1!!!                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\begin{array}{c c} - & - \\ - & - \\ - & - \\ 24 - 357 / 2   111 / 2 - 15 \end{array}$ | 24—351/2<br>24—30<br>24—30<br>24—30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 9                                                | Jaba                      | 1 : :                                                                                                                                   | 11                                                             | - <del>-</del><br>                                                                                                                                                                                                                                                        | <br><br>21 24                                                                           | 21—24<br>21—24<br>21—24<br>31—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19- 28 <sup>1/2</sup><br>19- 28<br>19- 24<br>19- 24                                                                                                                                                      |
|                                                  |                           | 1872<br>Januar<br>Dezember<br>1973                                                                                                      | Januar<br>Dezember                                             | Manuar<br>Mpril<br>Ottober                                                                                                                                                                                                                                                | Nanuar<br>April<br>Auli<br>Ottober                                                      | Sanuar<br>April<br>Suli<br>Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Januar<br>April<br>Inli                                                                                                                                                                                  |

| œ |
|---|
| = |
| ೫ |

|                  | 3                                                                      | Engrospreise in<br>pro 50                     | in Hamburg<br>50 kg         | æ                                          | وق                             | ngrospreife<br>pro 50 k | Engrospreise in Magdeburg<br>pro 50 kg berzollt | 8                                     | Detail.<br>pr    | Detailpreise in<br>pro 1/2 kg | n Magdeburg<br>z verzollt       | eburg<br>t       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                  | Rava                                                                   | Java<br>Lafel                                 | Arracan                     | Rangoon                                    | Kaba                           | Java<br>Lafel           | Arracan                                         | Rangoon                               | unbe:<br>Stimmte | Labe                          | ge=<br>ringster<br>Arra=<br>can | Arra:<br>can III |
| 1878             | mr.                                                                    | mt.                                           | ÐN.                         | W.                                         | mt.                            | Mt.                     | mt.                                             | Mt.                                   | 益                | <del>.</del> 35               | £.                              | 英                |
| Januar           | 19-24                                                                  | 22<br>28<br>28<br>28                          | $\frac{12^{1/2}-15}{19}$    | 13 -17                                     | 88                             |                         | 171/2—18                                        |                                       | 28 8             | စ္တန                          | 88                              | i                |
| Self.            | 19-24                                                                  | 24 - 28                                       | 18—15                       | 131/4—17                                   | 383                            | 38                      | 17—18                                           | 16—21                                 | 3 83             | 38                            | 383                             | ] }              |
| Offober          | 19-24                                                                  | <b>24</b> - <b>2</b> 8                        | 13—14                       | 124/6-161/2                                | 83                             |                         | $16 - 17^{1/2}$                                 |                                       | 83               | ස                             | ଛ                               | ı                |
| Lots             |                                                                        | 1                                             | 12-15                       | 12—17                                      | 88                             | 98<br>                  | 16-171/4                                        | 15                                    | <b>8</b>         | 8                             | 88                              | ı                |
| Sufi<br>Sufi     | 20<br>-24<br>-24                                                       | 2,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8 | 13'/2—15                    | 12 17<br>12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 17 | 38                             | 88                      | $\frac{16-17^{1/2}}{17^{1/2}-18}$               |                                       | 88               | 200                           | 38                              | H                |
| Oftober          | - 1                                                                    |                                               | ı                           | 121/8-171/4                                | 83                             | කි                      | <b>8</b> 2                                      | 15'/821                               | 23               | ස                             | 8                               | 1                |
| Januar<br>Januar | 1                                                                      | !                                             | 1                           | 13171/4                                    | 53                             | 80                      | 17-18                                           | 16                                    | 23               | 30                            | 8                               | 18               |
| April<br>Aufi    | 21-24                                                                  | 2630<br>2630                                  | 191/9—15                    | $12^{1/9} - 17^{1/4}$                      | 8,8                            | ଛି                      | $16^{1/2} - 17^{1/2}$ $16^{1/4} - 17^{1/6}$     | 16—21<br>16—21                        | 88               | ඉද                            | ಽಽ                              | <b>∞</b> ≃       |
| Oftober          | - 1                                                                    | - 1                                           | 12-15                       | 121/4—17                                   | 8                              |                         | 161/8-171/2                                     | 16-                                   | 88               | 88                            | ន                               | 28               |
| 1881<br>%anuar   |                                                                        | - 1                                           | 12—15                       | 121/4-17                                   | 8                              | 8                       | 161/2 -17                                       | 15-21                                 | 25               | 80                            | 08                              | 81               |
| Mpril            |                                                                        | - 1                                           | 111/4-15                    | 12-16                                      | 8                              | ි<br>කි                 |                                                 | 育                                     | 8                | 8                             | කි                              | æ                |
| Offober          | 19-24<br>19-24                                                         | 86-80<br>26-30                                | $10^3/4 - 15$ $10^3/4 - 15$ | 11—16                                      | 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 3<br>3<br>5             | $15^{1/2} - 16^{1/2}$<br>$15^{1/2} - 16^{1/4}$  | $15^{1/2} - 21$ $15^{1/3} - 20^{1/2}$ | 88               | 38                            | ន្តន                            | ∞ ∞              |
| 1882             |                                                                        |                                               |                             |                                            |                                |                         |                                                 | į                                     |                  |                               |                                 | į                |
| Januar           | 18<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- 8<br>- | 26-30<br>26-30                                | 91/4 - 141/2                | $9^{1/9} - 15^{1/8}$                       | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | S &                     | $15-15^{8}/4$ $14-15^{1}/4$                     | 15—20<br>141/520                      | 8<br>8           | S S                           | ଛଛ                              | <u> </u>         |
| Suli             | 18-21                                                                  |                                               | 83/4—14                     | 1015                                       |                                | 8                       | 12 -151/4                                       | 14                                    | 25               | 8                             | 8                               | <u>.</u>         |
| Offober          | 1821                                                                   |                                               | 83/4-14                     | $9^{1/2}-15$                               |                                | <b>8</b> 2<br>82        | 121/2-15                                        | 14-                                   | -<br>23<br>-     | န္တ                           | -<br>23                         | <u>8</u>         |

Reis.

|                |                             | Engrospreife<br>pro   | Engrospreise in Hamburg<br>pro 50 kg         | 8:                                                                     | 9                | Engrospreise in<br>pro 50 kg | in Magdeburg<br>kg verzollt                            | Ŋ,                    | Detail<br>p1             | Detailpreise in<br>pro 1/2 kg | in Magdeburg<br>kg verzollt | eburg<br>It      |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                | Java                        | Java<br>Tafel         | Arracan                                      | Rangoon                                                                | Jaba             | Java<br>Tafel                | Arracan                                                | Капдооп               | unbe:<br>Simmte<br>Sorte | Java                          | Arra:<br>can II             | Arra:<br>can III |
| 1883           | mt.                         | W.                    | me.                                          | mt.                                                                    | mt.              | W.                           | Mt.                                                    | Mt.                   | ÷                        | ::                            | <b>*</b>                    | 黨                |
| Januar         | 18-21                       | - 1                   | 81/2-13                                      | 84,4—15                                                                | 92               | 28 –30                       | $12^{1/2}-15$                                          | 14-20                 | 22                       | 8                             | 8                           | 18               |
| April<br>Puli  | 18-21<br>  x - 21           | 26—29<br>- 29<br>- 29 | 91/4—13                                      | 93/4—15                                                                | 22               | 8<br>8<br>8<br>8             | 13-15<br>14-16                                         | 15-20                 | 88                       | 88                            | ೩೪                          | <u>∞</u> ×       |
| Oftober        | 18-21                       | !                     | 91/2—10                                      | 93/4—15                                                                | 22               | 27 - 29                      | 131/2-15                                               | 14—19                 | 8                        | 88                            | 8                           | <b>2 2</b>       |
| Jest<br>Januar | 18—21                       | - 1                   | 10-101/4                                     | 10-10'/4 108/4-15                                                      | 27               |                              | 14—15                                                  | 131/2—20              |                          | 8                             | 02                          | 18               |
| Mpril<br>Anti  | 18—21<br>28—21              | 26 – 30<br>26 – 39    | 1 1                                          | 98/4—15                                                                | 5<br>2<br>8<br>8 | 27—29                        | $13^{1/2} - 15$ $13^{1/2} - 15$                        | 6 5<br>5<br>7         | 88                       | කි දි                         | ଛ                           | <u>8</u> 2       |
| Offober        | 18-21                       | !                     | ı                                            | 10-15                                                                  | 88               |                              | 13—141/8                                               | 13—181/8              |                          | 88                            | 38                          | 18               |
| 1885<br>Januar | 18-211/2                    | -56<br>-              | 81/2—101/2                                   |                                                                        | 33               |                              | $13 - 14^{1/2}$                                        |                       |                          | 30                            | 8                           | 15               |
| April          | 19—211/2                    | 92                    |                                              |                                                                        | 88               |                              | 13—141/2                                               |                       |                          | 8                             | 28                          | 12               |
| Oftober        | $17-21^{1/2}$ $17-21^{1/2}$ | 26—30<br>26—30        | $9^{1/4} - 10^{3/4}$<br>$9^{1/4} - 10^{3/4}$ | 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> —15<br>9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> —15 | 3 <b>33</b>      | 26—29<br>26—29               | 13-14'/8<br>13-14'/8                                   | 12°/4—18              | 88                       | 200                           | ន្តន                        | 51<br>52         |
| 1886<br>Sonuar | 14-211/2                    | 26                    | I                                            | 9—13                                                                   | 25               |                              |                                                        | 121/9—171/9           | -                        | 20                            | 02                          | 75               |
| April          | 17-19                       | 25-30<br>25-30        | $9^{1/4} - 10^{1/2}$                         | 83/4—13                                                                | 22.8             | 25-29                        | 13-14                                                  | $12^{1/4} - 17^{1/2}$ | 88                       | 888                           | 88                          | 32               |
| Oftober        | 17—19                       | 3 53                  |                                              | 81/4—13                                                                | 383              |                              |                                                        | $11^{8/4} - 16^{1/2}$ | -                        | 88                            | 38                          | 15               |
| 1887<br>Samuar | 13-16                       | - 1                   | 81/211                                       | 74/6-14                                                                | 83               |                              | 13—14                                                  | 118/4 -161/8          |                          | 99                            | 8                           | 15               |
| Spril          | 14-23                       | 28-28                 | 91/4—11                                      | 81/4—18                                                                | 22               | 2428                         | $13^{1/2} - 14^{1/9}   11^{1/2} - 14^{1/9}   11^{1/2}$ | 111/9 - 161/9         | 86                       | 88                            | ಷಣ                          | <del>ದ</del>     |
| Ottober        | 14 23                       | 1 1                   | 0,4                                          | 8"/4 - 12"/g                                                           |                  | 2.2                          | 17                                                     | 111/2 .163/4          | -                        | <br>88                        | 38                          | 22               |

1876 ging der Preis in Hamburg während des ersten Halbjahres zurück, stieg darauf für kurze Zeit wieder und sant dann abermals nicht unbedeutend, weil die Ernte gut war und die Produzenten wegen der politischen Verhältnisse im Orient ihre Waaren so schnell als möglich zu verkausen suchten. Die Engrospreise in Magdeburg zeigen eine ähnliche Bewegung; Elemé standen im Januar 1876 43 ½, im Dezember 40 ½ Mt., was den hamburger Preisen unter Zurechnung der Fracht und 12 Mt. sür Zoll ungefähr entspricht. Dagegen haben diese Beränderungen keinen Einfluß auf den Detailpreis, welcher immer noch auf 60 Ps. stehen bleibt, so daß nun der Ausschlag im Januar ca. 16 Ps., im Dezember ca. 19 Ps. — 36 bezw. 46 Prozent beträgt.

Einen ganz bebeutenden Preissall bringt das Jahr 1877 unter der Fortwirkung derselben Ursachen, welche schon im Borjahre ihren Einfluß geltend gemacht hatten. In Hamburg beträgt der Preisunterschied von Januar bis Dezember etwa 10 Mt., in Magdeburg 5—12 Mt. Unter diesen Umständen konnte sich auch der Detailpreis nicht auf der mehrere Jahre behaupteten Höhe halten; es ersolgte eine Reduktion von 60 auf 50 Ps., aber der Aufschlag gegen die Engrospreise blieb immer noch ein ziemlich ansehnlicher.

Das folgende Jahr 1878 war verhältnißmäßig ruhig; in Hamburg stieg der Preis dis Juli um  $2^{1/2}$  Mt. und ging dann etwas zurück; in Magdeburg ift der Engrospreis im Januar 32 Mt., im Dezember  $30^{1/2}$  Mt., und die Detailisten hatten daher keine Beranlassung, eine Preisveränderung eintreten zu lassen.

Die Bewegung des Jahres 1879 war im ganzen eine stark steigende, wenn auch mehrere Schwankungen vorlamen. In hamburg sehen wir den Preis von 16—17 auf  $28-28^{1/2}$  Mk. steigen, und ebenso ging in Magdeburg der Engrospreis von  $30^{1/2}$  auf 40 Mk. — Wohl unter dem Eindruck, daß Ende 1878 die Differenz zwischen dem magdeburger Engrospreis von  $30^{1/2}$  Mk. und dem Detailpreis von 50 Ps. doch eine zu große sei, wurde im Januar 1879 der letztere auf 45 Ps. ermäßigt, jedoch sehen wir ihn schon im Juli, als der Preis in Hamburg um 6 Mk., der in Magdeburg ebensalls um 6 Mk. gestiegen war, wieder auf 50 Ps. stehen, wo er dis Ende des Jahres blieb.

Das Jahr 1880 zeigt mancherlei Beränderungen; im I. Semester ging der Preis sowohl in Hamburg, wie auch in Magdeburg allmählich um ca. 8 Mt. zurück; ungünstige Ernteberichte verursachten aber vom August ab eine wesentliche Steigerung, so daß der Preis in Hamburg Ende des Jahres ungesähr wieder auf dem Stande vom Januar angesommen war. Der Engrospreis in Magdeburg zeigt eine ähnliche Bewegung; jedoch bleibt der Preis im Dezember hinter demjenigen vom Januar um 3½ Mt. zurück. — Unter dem Einstusse der noch in den letzten Monaten des Jahres 1879 statzgehabten Preiserhöhung im Großhandel wurde der Detailpreis im Januar 1880 von 50 auf 55 Ps. erhöht, sant aber im ersten Halbjahre mit den Engrospreisen auf 50 Ps. und stieg ebenfalls im Gesolge der letzteren während des zweiten Semesters wieder auf 55 Ps., so daß sowohl im Juli

Rofinen.

|                                                        |                                                                                                                                                           | in Hamburg<br>50 kg                                                                            | Engrospreise<br>in Magbeburg<br>pro 50 kg<br>verzoUt                             | Detailpreise<br>pro                | in Magdeburg<br><sup>1/</sup> 2 kg |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                        | Elemé                                                                                                                                                     | Sultana                                                                                        | Elemé                                                                            | Clemé                              | Elemé II                           |
| 1875                                                   | Mt.                                                                                                                                                       | Mr.                                                                                            | Mt.                                                                              | Pj.                                | Pj.                                |
| November                                               | 28—31                                                                                                                                                     | 37— <b>4</b> 0                                                                                 |                                                                                  | 60                                 |                                    |
| 1876<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 29^{1/2}-30 \\ 26-28 \\ 29-30 \\ 26-27 \\ 24^{1/2}-26^{1/2} \end{array}$                                                                | 45—46<br>45—46<br>43—44<br>28—32<br>27—31                                                      | 43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br><br>44<br>41<br>40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 60<br>60<br>60<br>60               | <br><br>                           |
| 1877                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                    |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember         | $\begin{array}{c} \textbf{24} - 25 \\ \textbf{19} - 21 \\ \textbf{19} - 21 \\ \textbf{17} / 2 - 19^{1} \\ \textbf{2} \\ \textbf{14} / 2 - 16 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 27 - 31 \\ 25 - 30 \\ 24 - 26 \\ 22^{1/2} - 28 \\ 21^{1/2} - 27 \end{array}$ | 40<br>—<br>35<br>38<br>23—35                                                     | 60<br>50<br>50<br>50<br>50         |                                    |
| 1878                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                    |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember         | $14 - 15 \\ 14^{1/2} - 15^{1/2} \\ 16^{1/2} - 17^{1/2} \\ 15 - 15^{1/2} \\ 17 - 17^{1/2}$                                                                 | $21^{1/2}$ — $25$ $21^{1/2}$ — $28$ $21^{1/2}$ — $28$ $17$ — $27$ $15$ — $25$                  | 32<br>                                                                           | 50<br>50<br>50<br>50<br>50         |                                    |
| 1879                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                    |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember         | $\begin{array}{c} 16 - 17 \\ 18 - 19 \\ 22^{1/2} - 23 \\ 22^{1/2} - 23^{1/2} \\ 25^{1/2} - 26 \end{array}$                                                | $\begin{array}{c} 15 - 25 \\ 19 - 25 \\ 21 - 26 \\ 21 - 25 \\ 24 - 29 \end{array}$             | $ \begin{array}{r} 30^{1} \ 2 \\$                                                | 45<br>45<br>50<br>50<br>50         |                                    |
| 1880                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                                    |                                    |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember         | $\begin{array}{c} 28 - 28^{1/2} \\ 23^{1/2} - 24^{1/2} \\ 20 - 21 \\ 27 - 30 \\ 26 - 27 \end{array}$                                                      | 25—29<br>26—29<br>27—28<br>34—35<br>32—35                                                      | 43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                   | 55<br>55<br>50<br><b>5</b> 5<br>55 |                                    |
| 1881                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                  |                                    | 1                                  |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember         | $\begin{array}{c} 26-27 \\ 23^{1} \cdot 2-26 \\ 28-29 \\ 26-29 \\ 25-28 \end{array}$                                                                      | 32—35<br>35—36<br>42—46<br>35—40<br>38—40                                                      | 41                                                                               | 55<br>60<br>60<br>60<br>60         |                                    |

Rofinen.

|                                                |                                                                                                                  | Jt 1                                                                                  | finen.                                                |                                  |                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                | Engrospreife<br>pro                                                                                              | in Hamburg<br>50 kg                                                                   | Engrospreise<br>in Magbeburg<br>pro 50 kg<br>verzollt | Detailpreise i<br>pro            | n Magdeburg<br><sup>1</sup> /s kg |
|                                                | Glemé                                                                                                            | Sultana                                                                               | Glemé                                                 | Clemé                            | Elemé II                          |
| 1882                                           | Mt.                                                                                                              | Mt.                                                                                   | Mt.                                                   | Pf.                              | Pf.                               |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $25-28 \ 22-24 \ 26\frac{1}{2}-29 \ 27\frac{1}{2}-29 \ 22-25$                                                    | 36—40<br>36—40<br>37—40<br>34—37<br>31—35                                             | 41<br><br><br>37                                      | 60<br>60<br>60<br>60<br>60       | <br><br><br>                      |
| 1883                                           |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                       |                                  |                                   |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 22-25 \\ 21^{1/2}-25 \\ 19-23 \\ 15-18 \\ 17-19 \end{array}$                                   | 28—35<br>26—33<br>22—32<br>23—28<br>22—30                                             | 37<br>—<br>—<br>—<br>—<br>23—24                       | 60<br>60<br>60<br>50<br>50       |                                   |
| 1884                                           |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                       |                                  |                                   |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $15^{1/2}$ —19<br>$12$ — $14^{1/2}$<br>12—15<br>13—14<br>$23^{1/2}$ —25                                          | 24—30<br>18—30<br>22—30<br>18—30<br>21—30                                             | 24<br>—<br>—<br>—<br>31                               | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 |                                   |
| 1885                                           |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                       |                                  |                                   |
| Januar<br>Upril<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 25^{1/2}-27 \\ 24-27 \\ 24-24^{1/2} \\ 24-25 \\ 26-28 \end{array}$                             | $19-25$ $18-25$ $16^{1}/_{2}-21$ $19-23$ $26-29$                                      | 31<br><br><br><br>3435                                | 40<br>40<br>40<br>40<br>40       | _<br>_<br>_<br>_                  |
| 1886                                           |                                                                                                                  |                                                                                       | Ì                                                     |                                  |                                   |
| Januar<br>Upril<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 27^{1} \cdot 2 - 28^{1/2} \\ 24 - 27^{1/2} \\ 21 - 25 \\ 16 - 18 \\ 15^{1/2} - 17 \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 27-29 \\ 26-28 \\ 25-29 \\ 19-23 \\ 17^{1} {}_{2}-21 \end{array}$ | 34<br>—<br>—<br>—<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 40<br>40<br>40<br>40<br>40       |                                   |
| 1887                                           |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                       |                                  | -                                 |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 15-17 \\ 11^{1}2-16 \\ 12-18 \\ 13^{1}2-18 \\ 13^{1}2-18 \\ 13^{1}2-18 \end{array}$            | 17—20<br>18—21<br>21—23<br>23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —27<br>22—27                |                                                       | 40<br>40<br>40<br>40<br>40       | 30<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25  |

wie im Dezember die Differeng zwischen bem magbeburger Engros- und

Detailbreife 15 Bf. ober 48 bezw. 37 Brozent betrug.

Die ersten Monate bes Jahres 1881 brachten einen Rudgang in hamburg von einigen Mart, und es ift baber tein Grund qu finden, weshalb ber Detailbreis im erften Quartale bon 55 auf 60 Bf. erhobt murbe: eine folde Berechtigung mare vielmehr erft im zweiten Quartale porhanden gemefen, als die Engrospreife um 3-4 Mit. fliegen. Detailbreis blieb nun mahrend bes gangen Rabres auf 60 Bf. fteben und anderte fich auch 1882 nicht, obwohl die Engrospreise vom Ruli 1881 bis Dezember 1882 nicht unerheblich fanten. Die Differeng zwifchen bem magbeburger Engros- und Detailbreife muchs baber au Anfang 1882 auf 19. au Ende des Rahres auf 23 Bf. pr. Bib., b. h. auf 46 beam. 62 Brozent.

Bahrend bes Jahres 1883 trat in Samburg ein bedeutender Rud. gang der Breife ein, welcher bom Januar bis Ottober 7 Mt. betrug; bei ben magbeburger Engrospreifen fand ein abnliches Weichen flatt; jeboch tam bier noch bagu, bag ber goll am 1. Juli von 12 auf 4 Mt. berab gefett murbe, mas eine entsprechende Ermäßigung ber Preife jur Folge hatte; benn Eleme, welche im Januar mit 37 Mt. bezahlt worden waren, tofteten im Dezember nur noch 23 bis 24 Mt. — Unter biefen Umftanden konnte fich auch ber Detailbreis nicht halten und wurde baber von 60 auf 50 Bf. herabgesett; immerhin war ber Aufschlag im Dezember noch 26 Pf.

pro Pid., also über 100 Brogent.

Infolge ber febr guten 1883er Ernte ging ber Preis im erften Quartal 1884 weiter gurud, blieb bann bis jum Berbft ungefahr auf bemfelben Stand und flieg in ben letten Monaten wegen fcblechter Ernte gang bedeutend. In hamburg betrug biefe Erhöhung fiber 10 Mt., und bie Differeng zwischen ben Breifen bes Januar und Dezember mar bier 6-8 Mf., in Magdeburg 7 Mt. Dieje großen Beranderungen berührten feltfamer Weife ben Detailpreis nicht, ja es fant fogar, obicon bie Engrospreife im nachften Jahre 1885 noch weiter fliegen, eine Berabfetung auf 40 Bf. ftatt. Diese Ermäßigung ift also wohl nur ber Ginficht auguichreiben, daß ber Aufschlag bei bem burchschnittlichen Preise ber Letten Jahre ju boch gewesen sei; Ende 1885 betrug berfelbe nur noch 6 Bi., was etwa 18 Prozent ausmacht, und die Konsumenten genoffen nun boch, wenn auch fpat, die Bortheile ber Bollermäßigung und bes Breisrudganges bon 1883.

Bon 1886 ab geht nun ber Engrospreis bis Enbe 1887 um 10 bis 14 Mf. gurud; ber Detailpreis erleibet jedoch unter biefer bebeutenden Reduttion teine Beranderung, nur tritt im Jahre 1887, als die Engrofbreife einen fo tiefen Stand erreicht hatten, wie wohl nie gubor, eine ge ringere Sorte Elemé-Rofinen bingu, welche gu 30 und fpater gu 25 F. verkauft wurde.

Die Engrospreise ber Rofinen zeigen nach unserer Tabelle gang er hebliche Schwantungen, und die Detailpreife folgen jum Theil befriedigend nach; nur find die Bewegungen ber letteren beim Rudgange abgernb fo bag meiftens erft langere Zeit niebrige Engrospreife vorhanden gewefen

fein muffen, bevor eine Aenderung eintritt, und baraus folgt bann, bag ber Auffchlag, wie wir gefehen haben, allmählich ein ziemlich hoher wirb. Diefer Auffchlag fcmantt nach unferer Darftellung in ber Regel amifchen 15 und 20 Bf. pro Bid., geht aber jum Theil auch darüber hinaus; das ift namentlich bann, wenn die Breife niedrig fteben, ein febr hober Brozentfak, welcher uns die Dienste bes Detailhandels bei Diefer Waare als febr theuer bezahlt erscheinen läßt. Aber wir muffen berudfichtigen, daß Rofinen leicht verberben tonnen, und bag ber Detailift für bas Rifito, baburch einen Berluft gu erleiben, eine Bergutung beanfpruchen muß. Der Ronfument murbe auch auf teine andere Beife bie Baare billiger erhalten; benn wollte bei einer biretten Berbindung amifchen Groffiften und Ronfumenten erfterer bie am Broduttionsorte bergestellten Riften ausbaden und die Waare in fleinen Quantitaten abgeben, fo murbe er nicht die Engrospreife, fondern wegen ber unvermeidlichen Berlufte und ber vermehrten Arbeit wefentlich bobere Breife berechnen muffen, welche unter Ausiehung der Transportkoften ficher nicht hinter ben jest gebräuchlichen Detailpreifen gurudbleiben wurden; und bann konnten wir Rofinen bom Groffiften boch nicht in fo tleinen Quantitaten begieben, wie wir fie jest bom Detailiften nach unferm Bebarje gu taufen pflegen. Daran aber, daß ber Ronfument ein großes Quantum, alfo eine gange Rifte, bom Grogbandler taufen tonnte, ift, wenigftens fo weit gewöhnliche Brivatwirthichaften in Betracht tommen, nicht zu benten. Wir konnen es alfo auch nicht tabeln, daß ber Detailift bier einen verbaltnigmäßig hoben Auffchlag macht, muffen es aber als ungerechtfertigt bezeichnen, daß er ben an fich fchon hoben Aufschlag bei Breisrudaanaen noch anwachsen lagt, anftatt bei bem einmal bestimmten Gewinnsat ju bleiben und ben Ronfumenten die Bortheile eines Breisrudganges voll qutommen zu laffen. Freilich ift bier wieder zu berudfichtigen, daß Rofinen nicht zu allen Zeiten gleichmäßig gefauft werben; ber Detailift tann baber bei schwachem Geschäfte langere Zeit Borrath haben und wird sich bann beim Fallen der Engrospreise weniger nach diefen, als nach seinem Gintaufspreise richten, folange und soweit er nicht burch die Konkurrenz zu einer Berabsehung der Bertaufspreise genothigt wird. -

Korinthen. Der Engrospreis zeigt nach unserer Tabelle (S. 78—79) wie derzenige der Rosinen ebenfalls manche Schwantungen und rust baher auch mehrsache Aenderungen der Detailpreise hervor. Schon im Jahre 1872 sehen wir, daß, nachdem der Engrospreis insolge ungünstiger Ernteberichte um etwa 3 Mt. erhöht war, sosort eine Steigerung des Detailpreises von 50 auf 55 Ps. ersolgte. Im nächsten Jahre 1873 gingen beide Preise wieder auf ihren früheren Stand zurück. Der Ausschlag war vor der Erhöhung ungesähr 14 Ps. pr. Pst. = 39 Prozent, stieg dann aus ca. 16 Ps. = 43 Prozent und sant wieder auf 15 Ps. = 42 Prozent herab. — Der Engrospreis siel nun in den letzten Monaten des Jahres 1873 wegen guter Ernte noch etwas und blieb dann längere Zeit ungesähr auf diesem Stande, so daß auch die Detailisten keine Veranlassung hatten, ihre Preise zu ändern. Erst als im Jahre 1876 der Engrospreis zunächst langsam, dann, als die Vorräthe klein wurden, schnell stieg, ersolgte auch eine entsprechende Erhöhung der Detailpreise. Der Großhandelspreis war

Rorinthen.

|                                                        | Engrospreise in<br>Hamburg pro 50 kg                                                                                                                       | Engrospreift<br>pro 50 k                                                                                                                                                 | in Magbeburg<br>g verzollt                                                                                                                                             | Detailp<br>Magdebur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | reise in<br>g pro 1 2 kg |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                        | Bante                                                                                                                                                      | Ia                                                                                                                                                                       | Ha                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IIIa                     |
| 1872<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | ₩t.<br><br><br><br>                                                                                                                                        | Wf. 36 35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 39—39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 39—39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 33°4—341/ <sub>2</sub><br>33—33°4,<br>33—33°4,<br>341/ <sub>2</sub> —351/ <sub>4</sub><br>371/ <sub>2</sub> —381/ <sub>4</sub><br>371/ <sub>2</sub> —381/ <sub>4</sub> | \$\frac{\partial \text{\$\frac{\partial \text{\$\frac{\eta}{\eta}}}{\partial \text{\$\frac{\partial \text{\$\frac{\ext{\$\frac{\eta}}}{\eta} \text{\$\frac{\eta}}}}}{\eta} \$\frac | <b>Bf.</b> — — — — — —   |
| 1873<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                      | 39<br>37<br><b>36</b><br>36<br>341/2                                                                                                                                     | 37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38                             | 55<br>55<br>55<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —<br>—<br>—<br>—         |
| 1874<br>Januar<br>Upril<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                      | 341/2—36                                                                                                                                                                 | 311/2—338/4                                                                                                                                                            | 50<br>50<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _<br>_<br>_<br>_         |
| 1875<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember |                                                                                                                                                            | ,<br>-<br>-                                                                                                                                                              | _<br>_<br>_<br>_                                                                                                                                                       | 50<br>50<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><br>                 |
| 1876<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $\begin{array}{c} \mathbf{22^{1/2}-2:3} \\ \mathbf{25^{1/2}-26} \\ \mathbf{30^{1/2}-31^{1/2}} \\ \mathbf{22-24} \\ \mathbf{24^{1/2}-25^{1/2}} \end{array}$ | 39                                                                                                                                                                       | <br>                                                                                                                                                                   | 50<br>50<br>60<br>55<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 1877<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 25^{1} {}_{2}-26 \\ 23^{1} {}_{2}-25 \\ 22-25 \\ 25-27 \\ 24^{1} {}_{2}-26^{1} {}_{2} \end{array}$                                       | 39                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 50<br>50<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _<br>_<br>_<br>_<br>_    |
| 1878<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ettober<br>Dezember | $egin{array}{c} 24^{1}{}_{2}-26^{1}{}_{2} \\ 22-24 \\ 20-22 \\ 14-16^{1}{}_{9} \\ 15-15^{1}{}_{2} \end{array}$                                             | 30                                                                                                                                                                       | _<br>_<br>_                                                                                                                                                            | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1879<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $14^{3} \stackrel{\checkmark}{4} - 15$ $14^{1} \stackrel{?}{2} - 15$ $17 - 18$ $15^{1} \stackrel{?}{2} - 16$ $22 - 24^{1} \stackrel{?}{2}$                 | 35                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 45<br>45<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

Rorinthen.

|                                                        | Engrospreise in<br>Hamburg pro 50 kg                                                                             | Engrospreise<br>pro 50 k                                         | in Magdeburg<br>g verzollt | Detailt<br>Magdebur          | reise in<br>g pro ½ kg       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                        | Bante                                                                                                            | Ia                                                               | IIa                        |                              | IIIa                         |
| 1880<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $rac{\mathfrak{M}\mathfrak{k}.}{25-27^{1/3}}$ $24^1$ $_2-25^1$ $_2$ $19-21$ $28-23^{1/2}$ $22-22^{1/2}$         | Mt.<br>871/2                                                     | 90f.<br><br><br><br>       | <b>Bf.</b> 50 50 50 50 50 50 | 郑f.<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
| 1881<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 22—22 <sup>1/2</sup><br>21—22<br>22—22 <sup>1/2</sup><br>22—22 <sup>1/2</sup><br>21—22                           | 361'2                                                            | 1 1 1                      | 50<br>50<br>50<br>50<br>50   | <br><br>                     |
| 1882<br>Januar<br>Upril<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | $\begin{array}{c} 21 - 22 \\ 19^{1/2} - 20 \\ 19^{1/2} - 20^{1/2} \\ 20 - 22^{1/2} \\ 21^{1/2} - 22 \end{array}$ | 361'2                                                            | -<br>-<br>-<br>-           | 50<br>50<br>50<br>50<br>50   | _<br>_<br>_                  |
| 1883<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Eftober<br>Dezember | $egin{array}{c} 22^{1/2}-22 \ 22-22^{1/2} \ 22-22^{1/2} \ \ 20-21^{1/2} \end{array}$                             | 36<br><br><br>27                                                 | -<br>-<br>-<br>-           | 50<br>50<br>50<br>40<br>40   | _<br>_<br>_<br>_             |
| 1884<br>Januar<br>Upril<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 19½21½<br>17½22<br>1820<br>1720<br>1619                                                                          | 28<br>—<br>—<br>—<br>231/ <sub>2</sub>                           | -<br> -<br> -              | 40<br>40<br>40<br>40<br>40   |                              |
| 1885<br>Januar<br>Ipril<br>Juli<br>Eftober<br>Dezember | 16—19<br>16—18<br>15—19<br>15—18<br>22—22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                            | 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — — — — 28                        | <br> -<br> -               | 40<br>40<br>40<br>40<br>40   | 25<br>25<br>25<br>30<br>30   |
| 1886<br>fanuar<br>lpril<br>fuli<br>ttober<br>lezember  | 24 <sup>1</sup> '2—25<br>23—24<br>28—24<br>—<br>—<br>19                                                          | 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | <br><br><br>               | 40<br>40<br>40<br>40<br>40   | <b>30</b><br><br>            |
| 1887<br>januar<br>ipril<br>uli<br>ittober<br>lezember  | $egin{array}{c} 19 \\ 17^{1'2}-18 \\ 20-20^{1/2} \\ -21^{1/2}-22 \end{array}$                                    | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>26—27 | <br><br>                   | 40<br>40<br>40<br>40<br>40   | —<br>—<br>—<br>—             |

in Samburg um die Mitte bes Jahres ca. 8 Mt., in Magdeburg ca. 9 Mt. bober als im Januar, und bie Berauffegung bes Detailpreifes von 50 auf 60 Bf. scheint baber wohl gerechtfertigt. Die Sauffe hielt jedoch nicht lange an, und im Ottober feben wir ben Engrospreis fcon wieber auf bem fruberen Stande. Der Detailpreis war bis dabin junachst erft um 5 Bf. - von 60 auf 55 - ermäßigt worden, ging aber in ben letten Monaten des Jahres abermals um 5 Bj. jurud, obichon auf ben großen Martten bamals icon wieder ein Steigen um ca. 2 Mt. eingetreten mar. Die Aufschläge laffen fich fur 1876 nicht genau feststellen, weil wir fur Magbeburg nur ben burchschnittlichen Engrospreis von 39 Mt. haben: siehen wir aber ben Durchschnitt ber 12 monatlichen Detailbreife, fo erhalten wir 531/8 Bj., und der Aufschlag wurde hiernach im Mittel 141,8 Bi. = 37 Brozent betragen haben. - Wollen wir ben Detailpreis noch mit ben hamburger Rotirungen vergleichen, fo feben wir auch bier, bag erfterer nicht fo schnell wieber gurudgeht, wie die letteren; benn mabrend ber Engrospreis im Oftober bereits wieder auf dem Stand bom Januar angekommen war, toftete die Waare im Aleinvertehr noch 55 Bi. - gegen 50 im Januar — und der Preis ging erst später auf diesen Punkt zurud. - Rechnen wir zu ben hamburger Preisen ben Boll, die Fracht 1) 2c. bingu, fo murbe fich ungefähr Rolgendes ergeben:

|                                                  |                                      | Engrospreise bis<br>Vlagbeburg     | Detailpreise in<br>Magbeburg           | Antiquag                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober /<br>Dezember | 1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876 | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —37 | 50 Pf.<br>50 "<br>60 "<br>55 "<br>50 " | ca. 13 \$\\ \begin{aligned} 6 & \text{36 } \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

Das nächste Jahr 1877 war wieber ruhiger; die Preise des Großhandels gingen in der ersten Hälfte wegen bestriedigender Erntenachrichten ca. 3 Mt. zurnd, stiegen aber vom August ab um ungesähr ebensoviel. Diese verhältnißmäßig kleinen Bewegungen, welche nur einige Psennige pro Pib. ausmachen, berührten den Detailpreis nicht, und so war der durchschnittliche Ausschaft auf den magdeburger Engrospreis etwa 11 Ps., d. h. 28 Brozent.

Im Jahre 1878 nahmen die Preisveränderungen einen unerwarteten Berlauf; die hamburger Notirung ging allmählich, namentlich im zweiter Semester, zuruch, und die Differenz der Preise vom Januar und Dezember betrug über 10 Mt.; in gleicher Weise wich auch der Durchschnittspreis ir Magdeburg von 39 Mt. im Jahre 1877 auf 30 Mt., und wenn wir nur den Detailpreis endlich im Rovember, nachdem die Baisse auf den Märtenschon lange begonnen hatte, von 50 auf 45 Pf. ermäßigt sehen, so stell

<sup>1)</sup> Wir nehmen Wafferfracht an; bei ber Berladung mit ber Gifenbahn wurd fich ber Breis etwas hober fiellen.

das in gar keinem Berhältniß mit dem Rückgange der Engrospreise. — Rechnen wir auch hier wieder den hamburger Notirungen Zoll und Fracht zu, so war

| im       | <u>-</u> | der Engrospreis bis<br>Magdeburg                                           | ber Detailpreis<br>in Magbeburg | der Aufschlag                                                                                                |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar   | 1878     | 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>R</b> f. | 50 Pf.                          | ca. 10 $\mathfrak{P}_{1}$ = 27 ° ° ° ° 13 " = 35 ° ° ° ° ° ° ° 15 " = 43 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° |
| April    | 1878     | 36—38 "                                                                    | 50 "                            |                                                                                                              |
| Juli     | 1878     | 34—36 "                                                                    | 50 "                            |                                                                                                              |
| Oftober  | 1878     | 28—30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                        | 50 "                            |                                                                                                              |
| Dezember | 1878     | 29—29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                        | 45 "                            |                                                                                                              |

Der durchschnittliche magdeburger Engrospreis von 30 Mt. ist etwas niedriger als der durchschnittliche hamburger Preis nehst Zoll und Fracht; der Durchschnitt der 12 Monatsdetailpreise ist 49½ Pi., und hiernach beträgt der Ausschaft im Mittel 19½ Pi. = 64 Prozent: offenbar ein viel zu großer Ruhen des Detailhandels! Bei dieser Sachlage ist es unverständlich, weshalb die Detailpreise, als gegen Ende der ersten Hälste des nächsten Jahres 1879 auf den Märtten ein Steigen um ca. 3 Mt. eintrat, im Juli sosort wieder von 45 auf 50 Ps. erhöht wurden; der Ausschaft wuchs damit abermals beträchtlich an. Dagegen sand nun in diesem Jahre keine weitere Erhöhung statt, obschon die Engrospreise dis zum Dezember 1879 weiter um 5 Mt. stiegen, und das bewirtte dann ein Fallen des Ausschlages auf seinen normalen Stand. — Unsere Berechnung stellt sich für das Jahr 1879:

|                                                |                                      | hamburger Engrospreis<br>nebst Zoll und Fracht                                   | Detailpreis<br>in Magdeburg                                | Aufschlag                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 1879<br>1879<br>1879<br>1879<br>1879 | $28^{3}/4$ —29 Mt. $28^{1}/2$ —29 " 31—32 " $29^{1}/2$ —30 " $36$ — $38^{1}/2$ " | 45 \$\\ \frac{45}{50} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ca. 16 \$\partial \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc |

Ziehen wir noch den Durchschnitt des Detailpreises aus 12 Monats- Notirungen, so erhalten wir  $47^{1/2}$  Ps., und das würde gegen den magdeburger Durchschnittsengrospreis von 35 Mt. einen Aufschlag von  $12^{1/2}$  Ps. — 36 Prozent ergeben, so daß das Resultat hier ein etwas anderes, mehr befriedigendes ist, als das auf Grund der hamburger Preise exhaltene.

Im Jahre 1880 fand während ber ersten 6 Monate eine wesentliche Preisermäßigung statt; dieselbe betrug in Hamburg etwa 6 Mt., im Magdeburger Großhandel ca. 8 Mt.; dann stiegen die Preise wieder um ca. 4 Mt. und gingen zu Ende des Jahres etwas zuruck. Diese erheblichen Schwankungen hatten auf den Detailpreis, welcher unverändert auf

50 Pf. stand, keinen Einfluß, und wir sehen daher auch hier wieder beftätigt, daß Bewegungen der Detailpreise, namentlich sinkende, in der Regel erst dann eintreten, wenn die Engrospreise schon längere Zeit einen veränderten Stand eingenommen haben, und daß vorübergehende, wenn auch umsangreiche Schwankungen auf den Märkten im Kleinverkehr nicht beachtet zu werden pslegen. — Der Ausschlag wechselte unter diesen Umständen mit dem Sange der Engrospreise; im Durchschnitt betrug er gegen

ben magbeburger Engrospreis 121/2 Bf. = 331/8 Prozent.

Die beiben Jahre 1881 und 1882 vergingen ohne bedeutende Schwantungen, und der Detailpreis blieb daher weiter auf 50 Bs. stehen. Anch das Jahr 1888 brachte in Hamburg keine großen Preisbewegungen; im beutschen Zollgebiete trat aber eine Herabsetzung des Zolles von 12 auf 4 Mt. pr. 50 kg ein und die Folge war, daß der Engrospreis in Magdeburg von 36 Mt. im Januar auf 27 Mt. im Dezember siel. Hier nehmen nun auch die Konsumenten sosort voll an dieser Zollermäßigung Theil; benn während der Detailpreis dis Juli 50 Ps. blieb, sehen wir ihn im Ottober ohne besondere Aenderung in den hamburger Engrospreisen auf 40 Ps., also um 10 Ps., sallen; die Konsumenten gewannen demnach nicht nur den Betrag der Bollherabsetzung von 8 Ps., sondern außerdem noch 2 Ps., weil der Detailist bei den Berkausspreisen möglichst runde Zahlen wählt. — Der Ausschlag auf den magdeburger Engrospreis betrug im Januar 1883 14 Ps., im Dezember 13 Ps. oder 39 bezw. 48 Prozent. Von 1884 ab bleibt der Detailpreis nun auf 40 Ps. stehen; es wird

Von 1884 ab bleibt ber Detailpreis nun auf 40 Pf. stehen; es wird aber nebenbei noch eine Sorte zu 50 Pf. gesuhrt, beren Preis um die Mitte des Jahres 1886 auf 45 Pf. siel; serner trat vorübergehend eine geringere Sorte zu 25 Pf. hinzu, welche Ende 1885, als die Engrospreise stiegen, auf 30 Pf. erhöht wurde. Ein Zusammenhang des Mittelpreises von 40 Pf. mit den Engrospreisen ist dagegen nicht zu sinden; ersterer blieb, wie schon erwähnt, von 1884 ab unverändert; die Preise in Hamburg schwanken aber zum Theil um 8—9 Mt. und auch die magdeburger Engrospreise zeigen Differenzen von ca. 5 Mt. Der Detailpreis von 40 Pf. würde solgende Ausschläge ergeben:

|                                                                |                                              | Engrospreise in Magdeburg                                                                                                  | Aufschlag                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar<br>Dezember<br>Januar<br>Dezember<br>Januar<br>Dezember | 1884<br>1884<br>1885<br>1885<br>1886<br>1886 | 28 Mf.<br>23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>23 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "<br>28 "<br>28 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " | ca. 12 \$\frac{9}{1}\$: = 43 \(^{0}/\)c \[ ^{\bar{0}} \] 16 \[ ^{\bar{0}} \] = 70 \(^{0}/\)c \[ ^{\bar{0}} \] 12 \[ ^{\bar{0}} \] = 40 \(^{0}/\)c \[ ^{\bar{0}} \] 12 \[ ^{\bar{0}} \] = 40 \(^{0}/\)c \[ ^{\bar{0}} \] 13 \[ ^{\bar{0}} \] = 57 \(^{\bar{0}}/\)c |

Der Gewinnausschlag des Detailhandels ist nach dem uns vorliegenden Material mithin auch bei Korinthen während der ganzen Periode 1872— 1887 ein ziemlich hoher; aber es gilt hier ungesähr dasselbe, was wir schon bei Rosinen hervorgehoben haben: ein etwas hoher Ausschlag an sich ist bei solchen Waaren noch nicht zu tabeln, nur darf er bei Preisructgängen durch allzulanges Festhalten der Detailpreise nicht noch mehr anwachsen; in letzterer Beziehung ist der Preisgang bei Korinthen insosern etwas günstiger, wie bei Rosinen, als wir bei jenen so hohe Prozentsätze der Ausschlage nicht sinden, wie bei diesen; im Durchschnitt freilich wird

mobl fein groker Unterschied porhanden fein.

Manbeln. Ueberbliden wir in unferer Tabelle (G. 84-85) bie gange Beriode, fo zeigen fich uns mehrere große Bewegungen ber Engroßpreife auf und ab, benen auch die Detailpreife ziemlich regelmäßig folgen : foweit das Refthalten an runden Rablen, welche auch bier ausnahmslos als Bertaufspreise genommen werden, das gestattet. — Im Jahre 1872 gingen die Marktpreise junachst etwas jurud und schwankten dann 1878 innerhalb enger Grengen; ber Detailpreis ftand unberandert auf 100 Bf. und flieg erft im Jahre 1874, als ber Engrospreis wieder in die Bobe ging, junachft um 10 und bann abermals um 10 Bf. Diefe Berauffekung um 20 Bf. = 20 Brogent findet in den Engrospreifen, welche bier 76½-78 Mt. pro 50 kg stehen — gegen 70½-73½ Mt. im Jahre 1873 und 69-73½ Mt. Ende 1872 —, teine Berechtigung, und das hat zur Rolge, bag, als nun ber Engrospreis weiter fleigt und Enbe 1876 in Magbeburg auf 85 Mf. angetommen ift, ber Detailpreis unveranbert auf 120 Bf. bleibt; in diefer Reit bat alfo ber Detailift jedenfalls einen berhaltnismäßig hoben Rugen gehabt. — 3m Jahre 1877 war in Sicilien vollftandige Migernte, und beshalb fliegen die Engrospreife rapid in hamburg um 20-27 Mt. = ca. 33 Prozent, in Magbeburg um 30 Mt. = 35 Prozent; diefe Bewegung feste fich auch 1878 fort, so daß im Grofvertehr Magdeburgs mahrend des ersten Halbjahres ein weiterer Aufschlag von ca. 25 Mt. ftattfand; das waren im gangen feit 11/2 Jahren 55 Mt. pro 50 kg ober 55 Bf. pro Bib., und wenn ber Detailpreis nun bon 120 auf 140 Bf., b. b. um 17 Brogent, ftieg, fo haben die Detailiften Die große Sauffebewegung nicht ausgenutt, und bie Bertheuerung ber Baare ift bem Ronfumenten hier nur jum Theil jur Laft gefallen, jumal ba ber Detailpreis fofort wieber auf ben alten Stand gurudging, als bie Engrospreife nach ber neuen Ernte von 1878 bebeutend fanten. — Das Sabr 1879 brachte abermals eine febr große Sauffe wegen einer Migernte in Spanien, fodaß die Engrospreife Ende des Jahres in hamburg 18-20, in Magbeburg 22 Mt. bober fteben als im Januar. Unter biefen Umftanben mußte auch der Detailpreis wieder beraufgefest werben, und bas geschah zweimal um je 10 Pf., fo daß die Bewegung hier den Beranderungen ber Marktpreise ziemlich genau entspricht. — Im Juli des Jahres 1879 wurde der Zoll um 3 Mt. pro 50 kg (von 12 auf 15 Mt.) erhöht; man tonnte geneigt fein, ben Umftand, daß der Engrospreis in Magdeburg um ca. 3 Mt. mehr flieg als in Samburg, auf Diefen neuen Boll gurudguführen; aber wir faben bei der Sauffe von 1877 ebenfalls, daß der Engrospreis in Magbeburg 30 Mt., in hamburg nur 20-27 Mt. ftieg; es tonnen bemnach auch andere Urfachen eine folche Differeng herbeiführen, und Die Sache wird hier ahnlich liegen wie in vielen anderen berartigen Fallen, bag die verhaltnigmäßig fleine Bollerbobung unter ben großen Breisver-

Manbeln.

|                  |                    | preis in<br>pro 50 kg                | Engrospri<br>Magdeburg p<br>verzol | ro 50 kg      | De<br>Wagb  | tailprei<br>eburg pr<br>verzoll | :0 1 '2 kg |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|
|                  | Sizilianer<br>füße | Avola<br>jühe                        | Sizilianer<br>füße                 | Avola<br>jüße | befte       | IIa                             | Apola      |
| 1872             | Dit.               | Mt.                                  | Mt.                                | Mt.           | Pf.         | Pj.                             | Pi.        |
| Januar           | _                  |                                      | 78                                 | _             | _           |                                 | <u>-</u>   |
| Mary Stati       |                    |                                      | 78                                 | _             | 100         |                                 | _          |
| Juli<br>Cttober  |                    |                                      | 75<br>731′2                        |               | 100         |                                 | . —        |
| Dezember         |                    |                                      | 69—731/2                           |               | 100         |                                 |            |
| 1873             | 1                  |                                      |                                    |               |             |                                 | ,          |
| Zanner           |                    |                                      | h i                                | _             | 100         |                                 | . —        |
| April            |                    |                                      |                                    |               | 100         |                                 | : —        |
| Juli<br>L'Itober |                    | _                                    | 731′2—731′2                        |               | 100         |                                 | . —        |
| A liober         | -                  |                                      | l)                                 |               | 100         | _                               | ı —        |
| Dezember         |                    | _                                    | <b>l</b> '                         | _             | <b>10</b> 0 |                                 | _          |
| 1874             |                    |                                      |                                    |               | 100         |                                 | 1          |
| Januar<br>April  |                    |                                      | h                                  |               | 100<br>100  | _                               | · -        |
| Inti             |                    |                                      | 761/2—78                           | _             | 110         | _                               |            |
| Eltober          | _                  |                                      |                                    |               | 110         |                                 | _          |
| Tezember         |                    |                                      | Į)                                 |               | 120         | 100                             |            |
| 1875             |                    |                                      |                                    |               |             |                                 |            |
| Januar           |                    | -                                    | _                                  |               | 120         | 100                             |            |
| Muril            | _                  |                                      | _                                  | _             | 120         | 100                             | ,          |
| Juli             |                    |                                      |                                    |               | 120         | 100                             | . —        |
| Eltober          | 69-70              | 79                                   | _                                  |               | 120         | 100                             | i —        |
| Tezember         | (66) 467           | 78                                   | _                                  | _             | 120         | 100                             | 1 -        |
| 1876             |                    |                                      |                                    |               |             |                                 | 1          |
| Januar           | 661/2-67           | 78                                   |                                    | _             | 120         | 110<br>110                      | ! —        |
| Phril<br>Juli    | 781 g—74           | 77 <sup>1</sup> ′ <sub>2</sub><br>79 | _                                  |               | 120<br>120  | 110                             | ! -        |
| Ottober          | 6769               | 81                                   |                                    | _             | 120         | 110                             | : _        |
| Dezember         | Ge4 2-69           | 82                                   | 85                                 |               | 120         | 110                             | i          |
| 1877             | 1                  | 0                                    |                                    |               |             |                                 | -          |
| Januar           | 6502-69            | 82                                   |                                    |               | 120         | 110                             |            |
| Januar<br>April  | 7112-72            | 84                                   | _                                  |               | 120         | 110                             |            |
| Juli             | 76-77              |                                      |                                    |               | 120         | 110                             | , -        |
| Ettober          | 85-87              |                                      |                                    |               | 120         | 110                             | 1 -        |
| Dezember         | 3896               | 103                                  | 115                                | 120           | 130         | 120                             | -          |
| 1878             | 1 04               |                                      | 1                                  |               |             | 100                             | 1          |
| Januar           | 38-94              | 102                                  | _                                  |               | 140         | 130                             | ; —        |
| Mpril            | 97—98<br>112—115   | 102<br>113—115                       | _                                  |               | 140<br>140  | 130<br>130                      | -          |
| Juli<br>Ettober  | 76                 | 87                                   |                                    |               | 120         | 110                             | -          |
| Dezember         | 7576               | 87                                   | 92                                 |               | 120         | 110                             | _          |
| 1879             |                    | •••                                  |                                    |               |             |                                 | 1          |
| CYARUAY          | 75-76              | 87                                   | 92                                 |               | <b>12</b> 0 | 110                             |            |
| Mpril            | 86-87              | 93                                   |                                    |               | 13ŏ         | 120                             | _          |
| THE              | 84-85              | 87—89                                | ! —                                |               | 130         | 120                             | -          |
| Eftober          | 91-96              | 100                                  | I .=.                              | _             | 140         | 130                             | -          |
| Desember         | 1 9396             | 103                                  | 114                                |               | 140         | 130                             | I —        |

Manbeln.

|                                                        |                                                                                                 | preis in<br>pro 50 kg                                         | Engrospr<br>Magdeburg perzo       | ro 50 kg                                      | De<br>Magd                                         | tailprei<br>eburg p<br>verzoll           | 10 <sup>1</sup> 2 kg                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                        | Sizilianer<br>füße                                                                              | Avola<br>jühe                                                 | Sizilianer<br>füße                | Avola<br>jüße                                 | beste                                              | IIa                                      | Avola                                  |
| 1880<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | <b>Mt.</b> 95—98 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 94—95 92—93 85—86 78—80                            | 97 f.<br>108—105<br>102<br>97—98<br>—<br>98—100               | 97.t.<br>118<br>—<br>—<br>—<br>98 | Mt.<br>128—124<br>—<br>—<br>—<br>—<br>103—104 | \$\frac{3}{140}<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140 | 38 f.<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130 | ₽f.<br>                                |
| 1881<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ettober<br>Dezember | 78—80<br>77—78<br>74—75<br>76—77<br>73—74                                                       | 98—100<br>94<br>90<br>89—90<br>87—88                          | 98<br><br><br>93                  | 100                                           | 130<br>130<br>120<br>120<br>120                    | 120<br>120<br>120<br>110<br>110          | !<br>!<br>!                            |
| 1882<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 72—74<br>70—72<br>69—70<br>65—66<br>60—61                                                       | 87—88<br>75—77<br>72—74<br>70—71<br>68—76                     | 93<br><br><br>81                  | <br><br>                                      | 120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120             | 110<br>110<br>110<br>110<br>110          |                                        |
| 1883<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 58—59<br>80—81<br>82—83<br>86—95<br>84—89                                                       | 68—76<br>83<br>83<br><b>102</b><br>95—96                      | 83<br><br><br>100                 | <br><br>                                      | 120<br>120<br>120<br>120<br>120                    | 110<br>110<br>110<br>110<br>110          |                                        |
| 1884<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 84—89<br>72—73<br>72—73<br>65<br>65—66                                                          | 95—96<br>77—79<br>80<br>75<br>—                               | 100<br><br><br><br>76             | -<br>-<br>-<br>-                              | 120<br>120<br>100<br>100<br>100                    | 110<br>110<br>90<br>90<br>90             |                                        |
| 1885<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | $65-66$ $64-65^{1}$ $63$ $64^{1}$ $68-69$                                                       | <br><br><br>82 <sup>1/2</sup> 83                              | 76<br>—<br>—<br>—<br>80           | <br> -<br> -<br> -                            | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                    | 90<br>90<br>90<br>90<br>90               |                                        |
| 1886<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oktober<br>Dezember | $67^{1}{}_{2}$ — $68$ $65^{1}{}_{2}$ $68^{1}{}_{2}$ — $64$ $66^{1}{}_{2}$ $64^{1}{}_{2}$ — $65$ | 82 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —83<br>77<br>73<br>77<br>78—79 | 80<br><br><br>75                  | <br><br>                                      | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                    | 90<br>90<br>90<br>90                     |                                        |
| 1887<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 6565 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>66 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 67<br>6566<br>68<br>5960     | 78—79<br>72—75<br>71—76<br>76—77                              | <br><br>                          |                                               | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                    | 90<br>90<br>90<br><b>90</b>              | 110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110 |

änderungen am Produktionsorte der Waare und auf den Märkten ziemlich unbemerkt vorübergegangen ist; jedenfalls wird der Konsument keinen Rachtheil davon gehabt haben, da eine gleiche Erhöhung des Detailpreises (um 20 Pf.) unter dem Einflusse des Steigens der Preise in Hamburg (18—20 Mk. pro 50 kg) und an den ausländischen Handelsplätzen wahrscheinlich auch ohne den neuen Zoll von 3 Mk. — 3 Pf. pr. 1/2 kg einsatreten wäre.

Im Jahre 1880 fant ein bebeutenber Preisrudgang flatt, welcher in Samburg ca. 17 Mt., in Magdeburg 20 Mt. betrug; ba biefes Sinten aber hauptfächlich in bie zweite Balfte bes Jahres fiel, fo wurde ber Detailpreis in diefem Jahre noch nicht geandert; erft im Januar 1881 fiel er bon 140 auf 130 Bf., alfo bei weitem nicht in gleichem Berhaltnig wie ber Engrospreis. Als bann bis Juli 1881 im Grofhandel ein weiterer Rudgang bon 3-4 Mt. erfolgte, fand auch nochmals eine Berabfetung im Detailverfehre um 10 Bf. ftatt, fo bag ber Detailpreis nun ben Engrospreis auf feinem Rudgange wieber eingeholt hatte. — Das Jahr 1882 brachte abermals ein bedeutendes Beichen ber Engrospreife um ca. 12 Mt.: eine Berabsehung ber Detailpreife mare baber mohl angezeigt gemefen ; eine folche fand aber nicht ftatt; vielleicht wurde fie ju Anfang bes nachften Jahres 1883 eingetreten fein, wenn die hamburger und magbeburger Engrospreise in den erften Monaten nicht wieder um 22 Mt. geftiegen waren: unter biefen Umftanben war natürlich an eine Berabfegung bes Detailbreifes nicht zu benten.

In bieses Jahr — 1883 — sällt eine bebeutende Beränderung des Zolles, deren Wirtung wir bei einer Vergleichung der hamburger und magdeburger Engrospreise finden. Der Zoll wurde um 10 Mt. pro 50 kg. ermäßigt; in Hamburg stieg der Preis vom Januar bis Ende des Jahres um 26—30 Mt., in Magdeburg kostete die im Januar mit 15 Mt. verzollte Waare 83 Mt., im Dezember war sie bei einem Zoll von 5 Mt. auf 100 Mt. gestiegen; die Dissernz betrug also hier nur 17 Mt., d. h. ungesähr den Betrag der Zollermäßigung weniger als in Hamburg. — Der Detailpreis blied unter allen diesen großen Veränderungen vollständig undeweglich; trozdem wird der Vortheil der Zollreduktion den Konsumenten voll zu Gute gekommen sein; denn ohne eine solche Herabsetzung wörde man den Detailpreis unter dem Drucke des Steigens der Engrospreise ohne

Ameifel um 10 Bi. erbobt baben.

Im Jahre 1884 gingen die Preise wieder ganz bedeutend zuruck; sie verloren in hamburg 19—23 Mt., in Magdeburg 24 Mt., und dem ungesähr entsprechend wurde auch der Detailpreis um 20 Pf. herabgesetzt, so daß er nun wieder auf dem Stande, den er vor 1874 eingenommen hatte, angesommen war. Damals kostete die Waare im magdeburger Engrosverkehre ca. 71 Mt., sodaß die Differenz zwischen Engros- und Detailpreis etwa 29 Pf. betrug; in den Jahren 1884—1886 bewegte sich der magdeburger Engrospreis zwischen 75 und 80 Mt., und die Differenz betrug daher hier nur 20—25 Pf., so daß der Rugen der Detailisten zu Gunsten der Konsumenten in neuerer Zeit etwas kleiner zu sein scheint als damals. — Leider ist es hier nicht möglich, den wirklichen Ausschlag der

Detailisten, wenn auch nur annähernd, sestzustellen; dazu giebt das Material zu wenig bestimmte Anhaltpunkte, und wir haben nicht in Ersahrung bringen können, was im Detailverkehre während der ganzen Periode unter "beste" und "Ila"-Waare zu versiehen ist. Ebenso müssen wir darauf verzichten, den Sang der Engros- und Detailpreise nach Prozenten des Steigens und Fallens zu versolgen, weil wir bei einer Bergleichung der hamburger Engros- und magdeburger Detailpreise die Zollveränderungen nicht gut bernästigen können, und ohne dieses würde eine solche Tabelle doch ein salsches Bild geben.

Piment. In unserer Tabelle S. 88—89 sehen wir, daß man bei den Berkaussdetailpreisen wieder konsequent an runden Zahlen seste halt; es liegt auf der Hand, daß dadurch ein Parallelgehen der Detailmit den Engrospreisen bei kleinen Schwankungen unmöglich gemacht, bei größeren wenigstens erschwert und verlangsamt wird. Bei dieser Waare hat ein solches Bersahren aber insofern seine Berechtigung, als Privatwirthschaften Piment wohl nur selten in ganzen Psunden kaufen, und das Rechnen bei diesen am meisten vorkommenden Geschäften durch runde Zahlen

mefentlich erleichtert wirb.

Der Detailpreis ftand Ende 1872 auf einer Sobe von 70 Bf. bei einem Engrospreis in Magbeburg von 51 Mt., fo bag bie Differeng 19 Bf. ober ca. 37 Brozent des Marttpreifes betrug. Diefes Berhaltnif anderte fich im Jahre 1873 wenig und erft Ende 1874, als der Engrospreis nicht unwesentlich gestiegen mar, murbe auch ber Detailbreis um 10 Bf. erbobt. Bier blieb er bis jum Rabre 1876 fteben, obicon ber Engrospreis weitere Steigerungen erfuhr; biefe betrugen im Jahre 1876 bier wie in Samburg etwa 5 Mt., und bie Differeng zwifchen bem magbeburger Engroß- und Detailpreife war nun im Januar 1876 20 Bf. = 331/8 Brogent, im Dezember 15 Bf. = 23 Brogent. - Der Detailbreis mar bemnach bis jum Jahre 1876 beim Steigen gegen ben Engrospreis jurud. geblieben; das wurde aber schon zu Anfang bes nächsten Jahres 1877 nachgeholt, indem man ihn von 80 auf 90 Pf. erhöhte, ohne bag bie Engrospreise bemertenswerthe Schwantungen aufwiesen; ber Aufschlag bes Detailhandels auf den Engrospreis flieg baber jest wieder von 15 Bf. im Januar auf 24 Bf. ober 36 Prozent im Dezember. — Unerklärlich ift bie Breisbewegung bes Jahres 1878; ber Detailpreis flieg ohne allen Grund im Januar auf 100 Bf., fo baß ber Aufschlag auf den magdeburger Engrospreis bis zu 34 Bf. = 51 Prozent anwuchs, und fiel bann auf 90 Bf. gerade in ber Beit, als ber Engrospreis um 5-6 Mt. geftiegen war; der Aufschlag betrug baber im Dezember nur noch 18 Bf. = 25 Brogent. Belche Ermagungen bei ber Erhöhung auf 100 Bf. maggebend gewefen find, lagt fich nicht festftellen; offenbar tam man aber felbft balb au ber Ginficht, bag ein fo bober Breis nicht angebracht und auch nicht baltbar war. -

Während des Jahres 1879 finden wir in Hamburg keine große Bewegung; der Preis schwankte zwischen  $49^{1/2}$  und 52 Mk. und ist Ende des Jahres um  $1^{1/2}$ — $2^{1/2}$  Mk. höher als im Januar; der magdeburger Engrospreis stieg dagegen um 8 Mk., und wir müssen das auf die Er-

Biment.

|                                      | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg                                                             | Engrospreis in<br>Magbeburg<br>pro 50 kg verzollt | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro ½ kg verzollt |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                      | Jamaila                                                                                         |                                                   |                                                  |
| 1872                                 | Mt.                                                                                             | Mt.                                               | Pf.                                              |
| Januar                               | _                                                                                               | 48<br>5 <b>1</b>                                  | 70                                               |
| Januar                               | _                                                                                               | 51—531/4                                          | 70<br>70                                         |
| Januar                               | =                                                                                               | <b>54</b> —57                                     | 70<br>80                                         |
| 18 <b>75</b><br>November<br>Tezember | 34—37<br>35—37                                                                                  | _                                                 | 80<br>80                                         |
| 1876<br>Fanuar                       | $\begin{array}{c} 36 - 37 \\ 34 - 36 \\ 35 - 36 \\ 39 - 40 \\ 42 - 42^{1/2} \end{array}$        | 60<br><br><br>65                                  | 80<br>80<br>80<br>80<br>80                       |
| 1877 Januar                          | 42 - 43<br>41 - 42<br>37 - 40<br>43 - 44<br>43 - 44                                             | 65<br><br><br><br>66                              | 80<br>90<br>90<br>90<br>90                       |
| 1878<br>Fannar                       | 43—44<br>41—43<br>41—43<br>47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —48<br>49 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 66<br>—<br>—<br>—<br>72                           | 100<br>100<br>100<br>90<br>90                    |
| 1879<br>Januar                       | $\begin{array}{c} 49^{1/2} \\ 50-51 \\ 50-50^{1/2} \\ 48^{1/2}-49^{1/2} \\ 51-52 \end{array}$   | 72<br>—<br>—<br>—<br>80                           | 90<br>90<br>90<br>100<br>100                     |
| 1880<br>Januar :                     | 39—40                                                                                           | 80<br>67—68<br>—<br>85                            | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                  |

Biment.

| 1881   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt. | prinent. |                                     |              |     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|-----|--|--|--|--|
| 1881   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt.   Mt. |          | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg | Magdeburg    |     |  |  |  |  |
| Sanuar   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Jamaita                             |              |     |  |  |  |  |
| Äpvil         56-58         —         100           Juli         47-49         75         100           Eftober         48-50         —         100           Tegember         40-43         72         100           Auril         38-12-42         70         100           Juril         38-40         —         100           Oftober         38-40         —         90           Degember         38-40         —         90           ISS3         38-40         —         90           ISS3         3anuax         38-40         —         90           Iss3         —         90         90           Iss3         —         90         90           Iss3         —         90         90           Iss3         —         90         90           Iss4         3anuax         38-29         56         80           Ibril         28-29         56         80           Ibril         28-30         —         80           Itriber         22-25         50-51         80           Ibril         28-30         —         70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1881     | Mt.                                 | Mt.          | Pf. |  |  |  |  |
| Sufi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                     | 86           |     |  |  |  |  |
| Ctrober     48-50     —     100       Tegember     40-43     72     100       1882     —     100       April     38-12-42     70     100       Juli     38-40     —     100       Ctrober     38-40     —     90       Degember     38-40     —     90       Degember     38-40     —     90       Juni     38-33     —     90       Suni     31-33     —     90       Degember     29-31     —     80       Degember     28-29     56     80       Issa     —     80       Juli     28-30     —     80       Intri     28-30     —     80       Degember     22-25     50-51     80       Issa     Issa     —     70       Intri     21-24     —     70       Intri     21-24     —     70       Intri     22-25     —     70       Intri     23-25     —     70       Intri     24-24     —     80       Intri     24-26     —     80       Intri     24-26     —     80       Intri     24-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 5658                                | 75           |     |  |  |  |  |
| 1882   3anuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stoper   | 41-49                               | 10           |     |  |  |  |  |
| Sanuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 40—43                               | 72           |     |  |  |  |  |
| Suff.   38-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1882     |                                     |              |     |  |  |  |  |
| Suff.   38-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Januar   | 4043                                |              | 100 |  |  |  |  |
| 1883       3anuar     38-40     68     90       April     381 2-40     —     90       Juli     31-33     —     90       Ettober     29-31     —     80       Eezember     28-29     56     80       Issa     —     80       April     28-30     —     80       Juli     26-28     —     80       Eezember     27     —     80       Dezember     22-25     50-51     80       Issa     —     70       Ipril     21-24     —     70       Itober     251/2-27     —     70       Ettober     28-30     57     80       Ipril     24-26     —     80       Ittober     26-29     —     80       Ittober     24-28     54     80       Ittober     24-28     54     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-26     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-26     —     80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | April    | 381 /242                            | 70           |     |  |  |  |  |
| 1883       3anuar     38-40     68     90       April     381 2-40     —     90       Juli     31-33     —     90       Ettober     29-31     —     80       Eezember     28-29     56     80       Issa     —     80       April     28-30     —     80       Juli     26-28     —     80       Eezember     27     —     80       Dezember     22-25     50-51     80       Issa     —     70       Ipril     21-24     —     70       Itober     251/2-27     —     70       Ettober     28-30     57     80       Ipril     24-26     —     80       Ittober     26-29     —     80       Ittober     24-28     54     80       Ittober     24-28     54     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-26     —     80       Ittober     24-28     —     80       Ittober     24-26     —     80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Juli     |                                     |              |     |  |  |  |  |
| 1883   38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     | 60           |     |  |  |  |  |
| 38-40   68   90     3pril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·        | 30°, 2 <del></del>                  | 09           | 90  |  |  |  |  |
| April     381/2-40     —     90       Juli     31—33     —     90       Eezember     29—31     —     80       Eezember     28—29     56     80       I884     30     —     80       April     28—29     56     80       April     28—29     56     80       April     28—29     56     80       April     28—30     —     80       Bothober     27     —     80       Cetember     27     —     80       April     21—24     —     70       April     21—24     —     70       April     21—24     —     70       April     21—24     —     70       April     22—24     50—51     70       April     23—25     —     70       April     24—26     —     80       April     24—28     —     80       April     24—28     —     80       April     24—28     —     80       April     24—28     —     80       April     24—26     —     80       April     24—26     —     80       A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 38_40                               | 68           | 90  |  |  |  |  |
| Juli     31—33     —     90       Oftober     29—31     —     80       Eezember     28—29     56     80       I884     3anuar     28—29     56     80       Upril     28—30     —     80       Oftober     27     —     80       Dezember     22—25     50—51     80       I885     3anuar     22—24     50—51     70       Ipril     21—24     —     70       Suli     23—25     —     70       Oftober     251/2—27     —     70       Dezember     28—30     57     80       Spril     24—26     —     80       Itli     24—26     —     80       Itli     24—28     —     80       Itli     24—26     —     80       Itli     24—26     —     80       Itli     24—26     —     80       Itli     24—26     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abril    |                                     | <del></del>  |     |  |  |  |  |
| 1884     28—29     56     80       Januar     28—29     56     80       April     28—30     —     80       Juli     26—28     —     80       Ettober     27     —     80       Dezember     22—25     50—51     80       Isst     22—24     50—51     70       Ipril     21—24     —     70       Inti     23—25     —     70       Ctober     25½—27     —     70       Dezember     28—30     57     80       Ipril     24—26     —     80       Inti     24—26     —     80       Itober     26—29     —     80       Isar     24—28     54     80       Ipril     24—28     —     80       Itober     24—28     —     80       Itio     24—28     —     80       Itober     24—28     —     80       Itober     23—25     —     80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Juli     | 3133                                |              |     |  |  |  |  |
| 1884   28—29   56   80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oftober  |                                     | <del></del>  |     |  |  |  |  |
| Sanuar   28—29   56   80     April   28—30   — 80     Juli   26—28   — 80     Ettober   27   — 80     Dezember   22—25   50—51   80     I885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dezember | 28—29                               | 56           | 80  |  |  |  |  |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |          |                                     |              |     |  |  |  |  |
| Telephore   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared   Compared | Januar   | 28—29                               | 56           |     |  |  |  |  |
| Oftober     27     —     80       Degember     22—25     50—51     80       1885     3anuar     22—24     50—51     70       Ipril     21—24     —     70       Juli     23—25     —     70       Ctrober     25½—27     —     70       Cezember     28—30     57     70       1886     54     80       Sanuar     24—26     —     80       Suli     24—26     —     80       Suli     24—28     —     80       Segember     24—28     54     80       Segember     24—28     —     80       Suli     24—26     —     80       Suli     24—26     —     80       Suli     24—26     —     80       Suli     24—26     —     80       Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 28-30                               | _            |     |  |  |  |  |
| 1885     22-25     50-51     80       Januar     22-24     50-51     70       Ipril     21-24     —     70       Juli     23-25     —     70       Ctrober     251/2-27     —     70       Cezember     28-30     57     70       1886     58     —     80       Januar     24-26     —     80       Juli     24-25     —     80       Effober     26-29     —     80       eezember     24-28     54     80       1887       anuar     24-28     —     80       pril     24-28     —     80       ulf     24-28     —     80       ftober     23-25     —     80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oftober  |                                     |              |     |  |  |  |  |
| Sanuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     | 50—51        |     |  |  |  |  |
| Thrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1885     |                                     |              |     |  |  |  |  |
| Sulfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>22</b> —2 <b>4</b>               | <b>50—51</b> | 70  |  |  |  |  |
| 1886     28—30   57   70     1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lpril    |                                     |              |     |  |  |  |  |
| 1886     28—30   57   70     1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fult     |                                     |              |     |  |  |  |  |
| 1886       fanuar     28—30     57     80       (pril     24—26     —     80       inli     24—25     —     80       cftober     26—29     —     80       e3ember     24—28     54     80       1887       anuar     24—28     54     80       pril     24—28     —     80       ufi     24—26     —     80       ftober     23—25     —     80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corombos |                                     | 57           |     |  |  |  |  |
| Sanuar   28—30   57   80     Opril   24—26   —   80     Uli   24—25   —   80     Opril   24—25   —   80     Opril   24—28   54   80     Opril   24—28   54   80     Opril   24—28   —   80     Opril   24—28   —   80     Opril   24—26   —   80     Opril   24—26   —   80     Opril   23—25   —   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril   80     Opril |          | 20-00                               | 97           | 10  |  |  |  |  |
| Pril   24—26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fannar   | 28_30                               | 57           | 80  |  |  |  |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pril     | 24—26                               | <del>"</del> |     |  |  |  |  |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1110     | <b>24</b> —25                       | _            |     |  |  |  |  |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ftober   | 26—29                               |              |     |  |  |  |  |
| anuar 24—28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ezember  | 2428                                | 54           | 80  |  |  |  |  |
| pril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 04.00                               |              |     |  |  |  |  |
| uli 24—26 — 80<br>ftober 23—25 — 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | anuar    | 24—28<br>94 95                      | 5 <b>4</b>   |     |  |  |  |  |
| ftober   23—25   — 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 f i   |                                     |              |     |  |  |  |  |
| ezember   24-27   53 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ftober   |                                     | _            |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ezember  |                                     | 53           | 80  |  |  |  |  |

höhung des Zolles von  $19^{1/2}$  auf 25 Mt. pro 50 kg, also um  $5^{1/2}$  M., zurücksühren. Diese Wirkung des neuen Zolles erstreckte sich auch auf den Detailpreis, welcher im zweiten Halbjahre von 90 auf 100 Pf. hinausgesetzt wurde, mithin um etwas mehr als der Zoll und die Ueine Preissteigerung der Waare in Hamburg bedingte. Die Differenz zwischen dem magdeburger Engros- und Detailpreise betrug im Januar 18, im Dezember 20 Pf., und wir können daher wohl behaupten, daß, soweit unsere Detailpreise in Anwendung kamen, die Konsumenten nicht nur den Zoll allein tragen mußten, sondern außerdem durch die Abrundung des Verkausspreises noch ca. 2 Pf. pro Pfd. Schaden erlitten.

Das Jahr 1880 zeigt zunächst in der ersten hälfte ein bedeutendes Fallen, so daß die Preise Mitte des Jahres in hamburg 11—12, in Magdeburg 12—13 Mt. niedriger stehen als im Januar; diese Baisse war aber von sehr turzer Dauer, und im Dezember sehen wir die Engrospreise in hamburg sogar 6—8 Mt., in Magdeburg 5 Mt. höher als im Januar. Jene kurze Periode des Sinkens war daher nicht imstande, den Detailpreis herabzudrücken; er blieb unverändert auf 100 stehen, und die Disserenz zwischen Engros- und Detailpreis, welche sich im Juli auf 32—33 Ps. gehoben hatte, betrug Ende des Jahres nur noch 15 Ps. — 18 Prozent. —

Im Jahre 1881 siel ber Engrospreis wieder sehr stark, und der Unterschied zwischen den Januar- und Dezembernotirungen war in Hamburg 15—18 Mt., in Magdeburg 14 Mt. Auch dieser große Preissall vermochte noch keine Bewegung in den Detailpreis zu bringen; er stand während des ganzen Jahres sest auf 100 Ps., so daß der Aufschlag auf den Engrospreis zuletzt wieder 28 Ps. betrug. Auch hier wartete man jedensalls die weitere Preisentwickelung ab und erst, als im nächsten Jahre 1882 die Engrospreise noch etwas sanken, entschloß man sich zu einer Reduktion von 100 auf 90 Ps. und verringerte damit den Ausschlag auf den Engrospreis dis zu 21 Ps. — 30 Prozent.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1883 trat ein weiterer Rfickgang der Engrospreise um 10-12 Mt. ein, welchem dieses Mal sofort eine Herabsetzung des Detailpreises von 90 auf 80 Pf. solgte; ebenso hat das langsame Abbröckeln der Engrospreise im Jahre 1884 die Wirkung, daß 1885 abermals eine Ermäßigung des Detailpreises von 80 auf 70 Pf. stattsand, und daß nun der Ausschlag auf den Engrospreis seinen normalen Stand von 19—20 Pf. wieder erreicht hatte.

Das Jahr 1885 zeigt im Großhandel fast genau die umgekehrte Bewegung wie 1884, d. h. der Engrospreis stieg allmählich um ungefähr so viel als er dort gesallen war, und weil dadurch die Disserenz zwischen dem Engros- und Detailpreise nach und nach auf 13 Pf. reduzirt wurde, so war vorauszusehen, daß eine Erhöhung der Detailpreise eintreten würde; diese ersolgte auch gleich zu Anfang 1886.

Bon da ab find die Schwankungen auf den Märkten gering; der Engrospreis ging nach und nach etwas zuruck, jedoch war das nicht im Stande, eine Aenderung der Detailpreise herbeizusühren.

Im allgemeinen folgt ber Preis im Rleinvertehre ben Engrospreisen

| ziemlich gut; ziehen | wir | ben | Durchschnitt | unferer | jährlichen | 5 | Rotirungen, |
|----------------------|-----|-----|--------------|---------|------------|---|-------------|
| so erhalten wir:     |     |     |              |         |            |   | _           |

|                                                                                              | Engrospreis in Hamburg | Detailpreis in Magbeburg                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887 | 37,7 Mt. = 100 41,9    | 80 \$\frac{9}{7}\$. = 100 88  " = 110 96  " = 120 94  " = 117 100  " = 125 100  " = 125 96  " = 120 86  " = 107 80  " = 100 70  " = 87 80  " = 100 80  " = 100 |

Die relativen Zahlen stimmen 1876—1878 fast genau überein, 1879—1881 bleiben sie bei den Detailpreisen etwas jurud, 1882—1887 aber stehen sie hier wesentlich höher als bei den Engrospreisen; wir werden das letztere hauptsächlich auf die Zollerhöhung von 1879 zuruczuführen haben; denn stellen wir die Differenzen zwischen den hamburger Engrospreisen und den magdeburger Detailpreisen zusammen, so haben wir folgende Tabelle:

| 1876 42,3 Pf. | 1882 56,2 Pf |
|---------------|--------------|
| 1877 46,1 "   | 1883 52,3 "  |
| 1878 51,0 ",  | 1884 53,0 "  |
| 1879 43,9 "   | 1885 45,1 "  |
| 1880 50,4 "   | 1886 53,6 "  |
| 1881 49,3     | 1887 54,7    |

Das macht im Durchschnitt der Jahre 1876—1879, also vor der Zollerhöhung, 45,8 Pf., 1880-1886, d. h. nach der Zollerhöhung, 51,8 Pf., mithin in der letzten Periode fast genau um den Betrag der Zollerhöhung von  $5^{1/2}$  Pf. mehr als vorher.

Auffallend ift die Hohe der Differenzen zwischen den Engroß- und Detailpreisen; der magdeburger Engroßpreiß ift saft überall um den Boll und die Fracht höher als der hamburger; ftellen wir nun die Unterschiede zwischen ersteren und den Detailpreisen, sowie die Ausschläge in Prozenten des Engroßpreises zusammen, so ergiebt sich folgendes Bild:

| Januar   | 1876 | 20         | Pf.  | _   | 33,3       | Prozent | )                      |
|----------|------|------------|------|-----|------------|---------|------------------------|
| "        | 1877 | 15         | ,,   | =   | 23         | , u     |                        |
| ,        | 1878 | 34         | "    | =   | 51,5       |         |                        |
| ,,       | 1879 | 18         | "    | =   | 25         | ,,      | ł                      |
| "        | 1880 | 20         | "    | === | <b>2</b> 5 | "       |                        |
| "        | 1881 | 14         | "    | =   |            | ,,      | L Durchschnitt         |
| "        | 1882 | <b>2</b> 8 |      | ==  | 39         | ,,      | 22 Pf. = 34,6 Prozent. |
| "        | 1883 | 22         |      | ==  | 32,3       | ,,      |                        |
| ,,       | 1884 | 24         |      | _   | 43         |         |                        |
| ,,       | 1885 | 19 - 20    | ١, , |     | 38,6       |         |                        |
| ,,       | 1886 | <b>23</b>  | ,,   | ==  | 40,4       | ,,      |                        |
| Dezember | 1886 | <b>2</b> 6 |      | :=  | 48         |         | J                      |

Der Detailhandel läßt sich hiernach seine Dienste im Berhältniß zum Preise theuer bezahlen; aber wir muffen berücksichtigen, daß Piment nicht häusig und nur in kleinen Quantitäten gekauft wird, und daß mithin im ganzen weber den Detailisten ein bedeutender Auhen, noch den Konsumenten ein wesentlicher Schaben durch den verhältnißmäßig hohen Aufschlag erwächst.

Wir konnen bei biefer Waare die Bewegungen wieder in einem Diegramm barftellen und geben baber ein folches zur besseren Anschauung.

(Siehe Beilage.)

Bfeffer. Unfere Beriobe beginnt mit giemlich hoben Breifen; ber Aufichlag des Detailhandels auf die magdeburger Engrospreife ift 1872 noch magig; er beträgt 20 Bf. ober 28 Prozent, fleigt aber im Jahn 1873 auf ca. 25 Bf. = 26 Brogent, ale infolge einer verhaltnigmagia geringen Erhöhung ber Engrospreife ber Detailpreis fofort um 10 Pf. beraufgefett murbe. Wir feben bier wieder, daß durch das Resthalten an runden Bahlen bei ben Bertaufspreisen ben Ronfumenten manchmal Schaben, unter Umftanden freilich auch Rugen erwachsen tann; benn als nun ber Engrospreis 1873 weiter um 9 Dt. flieg, erfolgte feine Erhöhung bet Detailpreise, so bag jest ber Aufschlag nur noch 17 Bf. = ca. 16 Brozent ausmachte. - 3m Jahre 1874 fielen die Marttpreife wieder um 9 Mt., jeboch murben babon die Detailpreise ebensowenig wie borber beim Steigen berührt; erst als die Baiffebewegung fich auch 1875 fortfette, erfolgte ein Rudgang bes Breifes im Rleinhandel, und zwar nun fogleich um 20 Di., bon 120 auf 100. Die fintende Tendeng blieb mit fleinen Unterbrechungen bis in die zweite Salfte des Jahres 1879 vorherrschend; der Engrospreis fiel in hamburg bom Januar 1876 bis Dezember 1878 bon 51-52 Dt auf 321/2-33 Mt., in Magbeburg von 75 auf 551/2 Mt. Der Detailpreis hielt fich trop biefes allmählich Burudgebens auf ben Martten lange Beit, b. h. bis Juli 1878, auf 100 Bf., und erft, als nun bie Differen awischen dem magdeburger Engroß- und Detailbreise auf mehr als 40 % geftiegen war, fand eine Berabfetung auf 80 Bf. ftatt, fo bag ber Ar ichlag Ende 1878 nur noch ca. 25 Bf. betrug.

In der ersten Halfte des Jahres 1879 finden wir auf den Martin eine kleine Preiserhebung; dieselbe beschleunigte sich im dritten Quartale und noch mehr im vierten, so daß die gesammte Erhöhung des Jahres in Saw

burg  $13^{1/2}-14$ , in Magdeburg  $14^{1/2}$  Mt. betrug.

Auch für Pseffer wurde ber Zoll im Jahre 1879 von 19<sup>1</sup> 2 auf 25 Mt. pro 50 kg, also um  $5^{1/2}$  Mt. oder  $5^{1/2}$  Ps. pro Psid. heranigeset; es ist aber, wie wir sehen, davon schon bei den magdeburgs Engrospreisen vorläusig nicht viel zu bemerken; diese Wirkung twerst im Lause des Jahres 1880 ein, als die Differenz zwischen dem Engropreise in Hamburg und dem in Magdeburg, welche im Dezember 1572 24 Ps. ausmachte, dis zu 28 Ps. anwuchs; seitdem verharrte sie ungestät auf diesem letzteren Stande. Wir müssen hiernach annehmen, daß 1872 noch ältere Vorräthe in Magdeburg vorhanden waren, sür welche der na Zollsatz nicht berücksichtigt zu werden brauchte. — Der Detailprets sür Ende 1879 von 80 auf 90 Ps., und die Ursache werden wir auch hie

| 84 |         |          |        |       | 1885 | )       |          |        |       | 1886 | 3       |          |        |       | 1887 | 7       |          |     |
|----|---------|----------|--------|-------|------|---------|----------|--------|-------|------|---------|----------|--------|-------|------|---------|----------|-----|
|    | Ottober | Dezember | Januar | April | Buli | Oftober | Dezember | Januar | April | Juli | Ottober | Tegember | Januar | Upril | Puli | Oftober | Dezember |     |
| 1  |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        | -     |      |         |          | 100 |
|    |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |     |
|    |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          | 95  |
|    |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          | -80 |
|    |         |          |        |       |      |         |          |        | -     |      |         |          |        |       |      |         |          | 85  |
|    |         |          |        |       |      |         |          | -      |       |      |         |          |        |       |      |         |          | -80 |
| 1  |         |          |        |       |      | -       |          | 1      |       |      |         |          |        |       |      |         |          |     |
| +  |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          | -75 |
| +  |         |          | 1      |       |      |         |          |        |       |      |         |          |        |       |      |         |          | 70  |

. . . . . ,

mehr auf die Preissteigerung im Großverkehre während des letzten Duartals 1879 als auf die Zollerhöhung zurückzuführen haben. Die veitere Heraussehung auf 100 Pf. im Oktober 1880 mag durch die Zollerhöhung veranlaßt sein; denn vom Dezember 1879 bis Juni 1880 gingen die Engroßpreise in Hamburg zurück, und wenn sie im zweiten Halbjahre zuch wieder stiegen, so standen sie im Oktober doch nur  $1^{1/2}$ —2 Mt. höher 118 im Januar, und das allein konnte eine Erhöhung des Detailpreises

im 10 Bf. nicht rechtfertigen.

1881 fand eine weitere Steigerung ftatt, welche in Samburg und in Magbeburg bis Oftober 12 Mt. betrug; ber Detailpreis murbe baber ebenalls um 10 Bf., auf 110 Bf., hinaufgefest und behielt diefen Stand auch is in bas Rahr 1882 binein, obichon bie Engrospreife wieber um 6 Mt. Dem weiteren Sinten ber Breife auf ben Martten um 3 Mt. bis Ipril 1882 folgte bann auch die Berabsehung bes Detailpreifes auf 00 Bf.: jedoch feben wir letteren im Ottober wieder auf 110, nachbem uch die Marktpreise bedeutend gestiegen waren. -- 3m Grokverkehre fette ich die Sauffe nun brei Jahre hindurch ohne bedeutende Unterbrechung ort, und ber Preis ftand in hamburg Ende 1885 79 Mt. gegen 551/2 Mt. Infang 1883, in Magbeburg 107 Mt. gegen 85 Mt. - Der Detailreis wurde icon im April 1883 nach einem rapiden Steigen ber Engrosrreise um 10 Bf., auf 120, hinaufgesett, blieb bann trot bes allmählichen peiteren Steigens ber Marktpreise auf biefem Stande bis Ottober 1885 ind erhob fich bann erst auf 130; er war also nicht fo ftart gestiegen. Is die Engrospreife, und biefe Bewegung bestätigt uns wieder, bag ein logliches, großes Steigen auf ben Martten häufig fogleich eine Erhöhung es Detailpreifes zur Folge bat, mabrend bei langfamem Steigen oft lange Leit vergeben tann, bevor ber Detailpreis geandert wird, weil ber Detailift m allgemeinen an dem einmal bestehenden Preise so lange als möglich eftzuhalten pflegt. So fteigt ber Preis in Hamburg vom April 1883 bis fanuar 1885 um 11 Mt. und immer noch fleht ber Detailpreis auf einem alten Stande, ja es geht noch fast bas ganze Jahr 1885 barüber in, bevor endlich eine Erhöhung erfolgt.

Das plötliche Fallen ber Engrospreise im ersten Viertel bes Jahres 886 um 11 Mt. führt fogleich eine Herabsetzung bes Detailpreises um 0 Pf. herbei, jedoch kehrt ber lettere schon im Oktober auf den früheren

Stand gurud, nachdem auch die Marttpreife gestiegen maren. -

Bergleichen wir jest ben Gang der beiden Preise nach dem jährlichen Durchschnitt:

|      | Engrospreis in<br>Hamburg | Detailpreis in<br>Magdeburg |      | Engrospreis in<br>Hamburg | Detailpreis in<br>Magdeburg |
|------|---------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| 1876 | 42,7 = 100                | 100 = 100                   | 1882 | 53,3 = 124,8              | 106 = 106                   |
| 1877 | 38,7 = 90,6               | 100 = 100                   | 1883 | 64,8 = 151,7              | 118 = 118                   |
| 1878 | 34,2 = 80,1               | 92 = 92                     | 1884 | 71,8 = 168,2              | 120 = 120                   |
| 1879 | 36,4 = 85,2               | 82 = 82                     | 1885 | 75,2 = 176,1              | 122 = 122                   |
| 1880 | 45,1 = 105,6              | 94 = 94                     | 1886 | 75,9 = 177,8              | 126 = 126                   |
| 1881 | 51,8 = 121,3              | 104 = 104                   | 1887 | 78,4 = 183,6              | 130 = 130                   |

Pfeffer.

|                               | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg                                                                                                               | Engrospreis in<br>Wagbeburg<br>pro 50 kg verzollt | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro ½ kg verzoll: |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                               | Singapore                                                                                                                                         | Singapore                                         |                                                  |
| 1872                          | mt.                                                                                                                                               | Mt.                                               | <b>33</b> f.                                     |
| Juli                          | <br>                                                                                                                                              | 90                                                | 110<br>110<br>110                                |
| <b>1873</b><br>Janu <b>ar</b> | =                                                                                                                                                 | 941/2                                             | 120<br>120                                       |
| Juli                          | =                                                                                                                                                 | 1031/2                                            | 120<br>120<br>120                                |
| 1874                          | _                                                                                                                                                 | 102                                               | 120<br>120                                       |
| April                         |                                                                                                                                                   | 93                                                | 120<br>120<br>120<br>- 120                       |
| 1875                          | _                                                                                                                                                 | _                                                 | 120                                              |
| April                         | <br><br>5555 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                          | _<br>_<br>_                                       | 120<br>120<br>100                                |
| Dezember                      | 52—53                                                                                                                                             |                                                   | 100                                              |
| Januar                        | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                | 75<br>63<br>—                                     | 100<br>100<br>100<br>100                         |
| Dezember                      | 41-411/2                                                                                                                                          | 65                                                | 100                                              |
| Januar                        | $\begin{array}{c} 42 - 42^{1/2} \\ 39 - 39^{1/2} \\ 38 - 38^{1/2} \\ 37 - 37^{1/2} \\ 36^{1/2} - 37 \end{array}$                                  | 65<br><br><br><br>59                              | 100<br>100<br>100<br>100<br>100                  |
| 1878                          | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 37                                                                                                                 | 59                                                | 100                                              |
| Januar                        | 33-33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>34-34 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>34-34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -33 | 55°<br><br><br>551/2                              | 100<br>100<br>80<br>80                           |
| 1879<br>Januar                | 32                                                                                                                                                | 55 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                    | 80                                               |
| April                         | 38—33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>34 .<br>37—37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>45 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —46                              |                                                   | 80<br>80<br>80<br>90                             |

Pfeffer.

|          | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg | Engrospreis in<br>Magdeburg<br>pro 50 kg verzollt | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg verzollt |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | Singapore                           | Singapore                                         |                                                                |
| 1880     | 9R€.                                | Mt.                                               | ₽f.                                                            |
| fanuar   | 45-451/4                            | 72                                                | 90                                                             |
| lpril    | 43                                  |                                                   | 90                                                             |
| Juli     | 42                                  | 66                                                | 90                                                             |
| Oftober  | 47                                  | <del>-</del>                                      | 100                                                            |
| Sezember | 46¹/2—47                            | 75                                                | 100                                                            |
| 1881     |                                     |                                                   | •00                                                            |
| fanuar   | 461/2-47                            | 75                                                | 100                                                            |
| [pril    | 491/2                               |                                                   | 100                                                            |
| fuli     | 541/2-55                            |                                                   | 100                                                            |
| Itober   | 581/2                               | 87                                                | 110                                                            |
| dezember | 52                                  | 81                                                | 110                                                            |
| 1882     |                                     |                                                   |                                                                |
| fanuar   | $52-52^{1/2}$                       | 81                                                | 110                                                            |
| lpril    | $49-19^{1/2}$                       | 78                                                | 100                                                            |
| fuli     | 571/2                               | 86                                                | 100                                                            |
| Oftober  | 57                                  | <del>_</del>                                      | 110                                                            |
| Sezember | 56                                  | 85                                                | 110                                                            |
| 1883     |                                     |                                                   |                                                                |
| fanuar   | $55^{1/2}$                          | 85                                                | 110                                                            |
| lpril    | 6667                                | _                                                 | 120                                                            |
| tuli     | 66                                  | 95                                                | 120                                                            |
| Étober   | 68                                  | 99                                                | 120                                                            |
| lezember | 661/2                               | 96                                                | 120                                                            |
| 1884     |                                     |                                                   |                                                                |
| fanuar   | 68                                  | 96                                                | 120                                                            |
| ipril    | 7071                                |                                                   | 120                                                            |
| tuli     | 73                                  | _                                                 | 120                                                            |
| Stober   | 72                                  | <del>_</del>                                      | 120                                                            |
| egember  | 741/2-75                            | 106                                               | 120                                                            |
| 1885     |                                     |                                                   |                                                                |
| fanuar   | 77                                  | 106                                               | 120                                                            |
| lpril    | 73-74                               | 98                                                | 120                                                            |
| tuli     | 72                                  |                                                   | 120                                                            |
| Stober   | 76                                  | _                                                 | 120                                                            |
| Dezember | 79                                  | 107                                               | 130                                                            |
| 1886     |                                     |                                                   |                                                                |
| fanuar   | 77                                  | 107                                               | 130                                                            |
| lpril    | 66                                  | 95                                                | 120                                                            |
| tuli     | 721/2-731/2                         | _                                                 | 120                                                            |
| ftober   | 761/2-77                            | 107                                               | 130                                                            |
| egember  | 8 <b>2</b> —83                      | 110                                               | 130                                                            |
| 1887     |                                     |                                                   |                                                                |
| januar   | 82—83                               | 110                                               | 130                                                            |
| lpril    | 73                                  |                                                   | 130                                                            |
| tuli     | 75                                  | _                                                 | 130                                                            |
| ttober   | 79—80                               |                                                   | 130                                                            |
| ezember  | 771/2                               | 108                                               | 130                                                            |
| edemoer  | 1178                                | 100                                               | 1 200                                                          |

Die Preisbewegung ist hiernach im Detailhanbel eine äußerst günstige. Die relativen Zahlen steigen in Hamburg um 83 Prozent, im magdeburger Detailverkehre nur um 30 Prozent; allerdings geben solche Rebeneinanderstellungen kein ganz genaues Bild der Verhältnisse; denn im magdeburger Detailpreise ist ein hoher Zoll enthalten, welcher unverändert bleibiein Steigen der Preise in Hamburg um 10 Mt. ergiedt daher einen vie. höheren Prozentsah als ein Steigen des Detailpreises um 10 Ps. Aber auch die absoluten Zahlen sind im Detailverkehre günstig; der Preise sieg; in der ganzen Periode um 30 Ps., während in Hamburg eine Erhöhung um 36 Mt. stattsand. Ebenso ergiedt auch eine Vergleichung der Bewegung des Detailpreises mit dem magdeburger Engrospreise ein guter Resultat; denn letzterer stieg in den 11 Jahren von 1876 dis 1886 von 75 auf 110 Mt., also um 35 Mt. oder 47 Prozent.

Freilich muffen wir berudfichtigen, was wir früher schon (Seite 18 bargelegt haben, daß dieser Artikel meistens nur in ganz kleinen Quantitäten gekauft wird, und daß dann ein wesentlich höherer Preis in Araft trin Wir glauben nicht, daß der Preis dieser kleinen Quantitäten in gleiche: Weise schwankt wie der Pjundpreis, und daß man z. B. für 10 Pf. eine entsprechende Zahl von Grammen beim Steigen der Engrospreise weniger, beim Fallen mehr bekommt. Der verhältnismäßig hohe Gewinnaufschag

wird hier wohl überhaupt nicht viel Bewegungen zulaffen.

Was die Wirtung der Follerhöhung betrifft, so hat der Konsument so weit das aus den oben angesührten Zahlen im ganzen hervorgeht teinen Nachtheil gehabt und dieselbe scheint unter den großen Preisdewegungen verschwunden zu sein. Die Differenz zwischen dem hamburge Engrospreise und dem magdeburger Detailpreise beträgt im Durchschun; der Jahre 1876—1879 55 Pj., 1880—1887, also nach der Erhöhun; des Zolles, nur 50 Pj. —

Wollen wir schließlich noch ben Aufschlag betrachten, welchen ber Detailhandel auf ben Engrospreis macht, so vergleichen wir wieder ben magde burger Engros- und Detailpreis und erhalten bann folgende Differenzen:

| Januar<br>April<br>Dezember<br>Januar                                                        | $1877 \ 35 \ " = 54$                                                                                                                                           | " Juli<br>" Dezember<br>" Januar                                                     | 1882 22 \$\text{9f.} = 28<br>1882 14 " = 16<br>1882 25 " = 29<br>1883 25 " = 29                                                                                | Prozent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dezember<br>Januar<br>Dezember<br>Januar<br>Dezember<br>Januar<br>Juli<br>Dezember<br>Januar | 1877 41 " = 69<br>1878 41 " = 69<br>1878 25 " = 45<br>1879 25 " = 45<br>1879 20 " = 28<br>1880 18 " = 25<br>1880 24 " = 36<br>1880 25 " = 33<br>1881 25 " = 88 | " Juli " Oftober " Dezember " Januar " Dezember " Januar " Upril " Dezember " Januar | 1883 25 " = 26<br>1883 21 " = 21<br>1883 24 " = 25<br>1884 24 " = 25<br>1884 14 " = 13<br>1885 14 " = 13<br>1885 22 " = 22<br>1885 23 " = 21<br>1886 23 " = 21 |         |
| Oftober<br>Dezember<br>Januar                                                                | 1881 23 " = 26<br>1881 29 " = 35<br>1882 29 " = 35                                                                                                             | " April<br>" Oftober<br>" Dezember                                                   | 1886 25 " = 26<br>1886 23 " = 21<br>1886 20 " = 19                                                                                                             | •       |

Der Aufschlag nimmt in den letten Jahren bedeutend ab und beträgt für die ganze Periode im Durchschnitt, so weit dieser aus unseren Preis-

| _         |         | 1887  |       |        |          |         | 1886 |       |        |          |         | 1885 | 1     |        |          |         | 884  | 1 |
|-----------|---------|-------|-------|--------|----------|---------|------|-------|--------|----------|---------|------|-------|--------|----------|---------|------|---|
| Barowifer | Oftober | Bulli | Mpril | Januar | Dezember | Ottober | Puli | Upril | Jonnor | Tezember | Oftober | 3mli | April | Januar | Tezember | Oftober | Buli | 1 |
|           |         |       |       |        | •        | /       |      |       | 1      | /        |         |      |       |        |          |         |      |   |
|           |         |       |       |        |          |         | 1    | 1     |        |          | 1       |      |       | •      |          | •       | -    |   |
|           |         |       |       |        | /        | /       |      |       |        | ,        |         |      |       |        |          |         |      |   |
|           |         |       |       |        |          | /       | /    |       |        |          | /       | /    |       | 1      | /*       | /       | /    |   |
|           |         |       |       |        |          |         |      | V     |        |          |         |      |       |        |          |         |      |   |
| -         |         |       |       |        |          |         |      |       |        |          |         | -    |       |        |          |         |      |   |



ngaben zu ziehen ist, 25 Pj. pro Pjb. ober 32 Prozent. Wir glauben nicht, aß dieser Aufschlag bei einer solchen Waare zu hoch ist, und sind der leberzeugung, daß die Konsumenten ihren Psesser auf teine Weise vortheilsafter erhalten können, wenn dabei die Bequemlichkeit des Einkausens ungrändert bleiben soll.

Auch diese Waare eignet sich gut zu einer graphischen Darstellung der Breife, und wir wollen daher unseren Lesern die Bewegungen nochmals

n biefer Beife bor Augen fuhren. (Siehe Beilage.)

Bflaumen. Gine Bergleichung ber Breisbewegungen im Engrosind Detailverkehre bis au ben tleinen Schwantungen bin ift bei biefer Baare mit großen Schwierigkeiten verknupft. Bflaumen werben nach ber Brofe ber Fruchte zu verschiedenen Preisen umgesett, und es ift nicht iberall festzustellen, ob die in unferer Tabelle angegebenen Breife fich mmer auf die gleiche Sorte beziehen. Ferner werden Pflaumen alljährich schon bom April ab auf Lieferung im Ottober-Rovember gehandelt, ). h. alfo bie Frucht, welche erft noch reifen foll, bilbet icon feche Monate porber bas Objett eines ausgebehnten Banbels; gleichzeitig vertauft unb auft man aber auch die fogenannte Loto-Waare, also die wirklich vorjandenen Pflaumen, fo daß häufig gang verfchiedene Breife für alte und reue Fruchte neben einander geben. Auch in diefer Beziehung ift nicht mmer nachzutommen, ob die Breife unferer Tabelle für die eine ober anpere Sorte gelten. Bir tonnen baber aus bem Material, welches uns au Bebote ftebt, weitere Schluffe nicht gieben, fondern muffen uns barauf bedranten, nur bas Wichtigfte bier turg hervorzuheben. Wir feben: Die Engrospreise schwanten gang bebeutend, und zwar geschieht bas haupt-ächlich unter dem Ginfluffe ber Ernten und der Ernteaussichten. Die Detailpreife zeigen ebenfalls große Beranberungen; fie bewegen fich zwischen 30 und 50 Pf. und machen innerhalb biefer Grengen bebeutenbe Sprunge; such trifft der hochfte Breis von 50 Bf. in der Regel mit verhaltnignagig hoben Preisen im hamburger und magbeburger Grofbertehr quammen, ebenfo ber niebrigfte bon 30 Bf. mit niebrigen Engrospreifen; pir tonnen baber wohl annehmen, bag auch ber Detailpreis von Bflaumen urch die Marktpreise ftart beeinflußt wird, wenn auch nicht jebe Schwanung auf ben Martten im Rleinvertehr jum Ausbrud tommt.

Im Jahre 1879 wurde die Waare mit einem Zolle von 2 Mt. pro 0 kg belegt; ein Blick auf die Schwankungen der Detailpreise kann ns schon zeigen, daß diese Vermehrung der Kosten von 2 Ps. pro Psund en Konsumenten wohl nicht zur Last gesallen ist. Die Veränderungen ollziehen sich auch hier in runden Zahlen — 30, 40, 50 Ps. —; eine Rehrausgabe des Detailisten beim Einkauf von 2 Ps. pro Psund kann aher allein noch keine Erhöhung hervorrusen, und die Schwankungen des ingrospreises sind ja zum Theil viel größer als der Zoll, ohne daß sie

ine Menberung bes Detailpreifes veranlaffen.

Der Aufschlag bes Detailhandels auf ben Engrospreis ift, soweit sich as aus unserem Material ersehen läßt, ziemlich hoch; aber das ist bei iner Waare, beren Verkauf im kleinen fast unvermeiblich Verluste durch zerberben und andere Umftande mit sich bringt, kaum zu umgehen. Will

Pflaumen.

|                                                        | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg                                                                                        | Engrospreis in<br>Vlagdeburg<br>pro 50 kg ab Pest                                                              | Detailpreis in<br>Ragdeburg<br>pro <sup>1/</sup> 2 kg |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | ungarifce u. türkifche                                                                                                     | türfijde                                                                                                       | türfifche                                             |
| 1872                                                   | Mt.                                                                                                                        | - પ્રાપ્ત.                                                                                                     | <b>\$</b> f-                                          |
| Januar                                                 | -                                                                                                                          | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>23 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                                               | 30                                                    |
| 1873<br>Januar                                         |                                                                                                                            | 22 <sup>1</sup> 4<br>39                                                                                        | 33<br>50                                              |
| 1874<br>Januar<br>April<br>August<br>Dezember          | <br><br>                                                                                                                   | 371/4<br>401/ <sub>2</sub><br>33*/4<br>36                                                                      | 50<br>50<br>50<br>50                                  |
| 1875<br>Januar                                         | <br>16—23                                                                                                                  | _<br>_<br>_<br>_                                                                                               | 50<br>50<br>50                                        |
| Dezember                                               | 16—20                                                                                                                      |                                                                                                                | <b>3</b> 0                                            |
| Januar                                                 | $\begin{array}{c} 15 -\!\!\! - 20 \\ 15 -\!\!\! - 18 \\ 17 -\!\!\! - 21 \\ 20 -\!\!\! - 32 \\ 20 -\!\!\! - 32 \end{array}$ | 17—18<br>—<br>15—16<br>22—24<br>21—23                                                                          | 30<br>30<br>30<br>30<br>40                            |
| 1877 Januar                                            | 20—32<br>21—27<br>21—27<br>21—27<br>21—27<br>27—37                                                                         | 21—23<br>20—21<br>22—25<br>29—32<br>29—32                                                                      | 40<br>40<br>40<br>40<br>40                            |
| 1878 Januar                                            | 27—37<br>27—37<br>30—38<br>22—24<br>20—22                                                                                  | $ \begin{array}{c} 30 - 32 \\ 33 - 36 \\ 17 \\ 18^{1} 2 - 19 \\ 14^{1} 2 - 16 \end{array} $                    | 50<br>50<br>50<br>50<br>50                            |
| 1879 Januar                                            | 20- 22<br>2022<br>2023<br>2028<br>2740                                                                                     | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —16<br>16—18<br>alte 19-22 neue 29-31<br>neue 31—33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 80<br>80<br>80<br>80<br>80                            |
| 1880<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 27- 40<br>2440<br>2436<br>2028<br>2228                                                                                     | 27—28<br>22—28<br>————————————————————————————                                                                 | 50<br>40<br>40<br>40<br>40                            |

Pflaumen.

|                                                  | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg                      | Engrospreis in<br>Wagdeburg<br>pro 50 kg ab Pest                                                                                     | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | ungarifche u. türfifche                                  | türfische                                                                                                                            | türfische                                             |
| 1881<br>Januar<br>April<br>Juli                  | Mt. 22—28 22—28 22—28 22—28 22—28 20—30                  | Mt.<br>16—18<br>—<br>25—29<br>22—26                                                                                                  | ୱ).<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40                     |
| 1882<br>Januar                                   | 20-30 20-30 251 2-30 251 2-30 251 2-30                   | 18—19 <sup>1</sup> <sub>2</sub><br>—<br>—<br>—<br>—<br>19 <sup>1</sup> 2—22 <sup>1</sup> 4                                           | 40<br>40<br>40<br>40<br>40                            |
| 1883 }anuar                                      | 25 <sup>1</sup> 2-30<br>24-30<br>24-30<br>24-28<br>19-24 | $\begin{array}{c} 20^{1} \ {}_{2}-26^{1} \ {}_{2} \\ 17^{1} \ {}_{2}-22 \\ 14^{1} \ {}_{2}-19 \\ 17^{1} \ {}_{2}-22 \\ -\end{array}$ | 40<br>40<br>40<br>40<br>40                            |
| 1884  yanuar  1pril  yuli  Ettober  Dezember     | 19—24<br>19—24<br>19—24<br>19—25<br>19—23                | $ \begin{array}{c}                                     $                                                                             | 40<br>40<br>50<br>50<br>50                            |
| 1885<br>§anuar                                   | 19—22<br>19—22<br>17—21<br>15—17<br>17—23                | 14<br>10<br>11                                                                                                                       | 50<br>50<br>50<br>40<br>40                            |
| 1886 fanuar                                      | 17—23<br>17—23<br>17—23<br>18—19<br>15—23                | 91 2—161 2<br>61 2—131 2                                                                                                             | 40<br>40<br>40<br>40<br>40                            |
| 1887  anuar    pril    fuli    ftober    czember | 15—23<br>17—23<br>17—23<br>17—23<br>16—20                | <br><br><br>                                                                                                                         | 40<br>40<br>40<br>40<br>40                            |

sich der Konsument die Pflaumen nicht in ganzen Kisten beschaffen, so muß er diesen Aufschlag tragen; andernsalls sällt ihm aber jenes Risto des Berlustes zur Last, und er wird daher auch beim Einkauf im großen die Pflaumen nicht viel billiger erhalten, ganz abgesehen davon, daß sich ein solcher Einkauf bei den meisten Familien aus bekannten Gründen von selbst verdietet.

Donnol. Bir ftellen bier die Engrospreife für Dohn und Dobnol neben einander, weil der Breis des letteren wefentlich von dem des er fteren abhangt. Diefer wird meiftens wieder von dem Ausfalle ber Ernte ftart beeinflukt: im Nabre 1872 trat allerdings ber umgekehrte Rall ein. bag ber Breis bes Mohns trot ber guten Ernte flieg, weil in ben letten Monaten die Nachfrage nach Mohnol fehr ftart wurde; im Jahre 1873 aber erhöhte fich ber Mohnbreis wegen ber burch Beschädigungen bei Nachwinters tlein ausgefallenen Ernte um ca. 4 Mt., und bas war bie Beranlaffung, daß auch der Delpreis von 60 auf 731/2 flieg. Der Detailpreis hatte fich vom Januar 1872 bis Juni 1873 auf 80 Bf. gehalten: ber Engrospreis war 1872 um ca. 10 Dtf. gefallen; ba bas aber fcinell borüberging, und biefer Preis ichon im Januar 1873 feinen alten Stand wieder nabezu erreicht batte, fo war der Druck nicht dauernd genug, um eine Menderung im Detailpreife berborgurufen. Als aber der Enarosbreie 1873 weiter flieg, fand im Juli auch eine Erhöhung bes Detailpreife von 80 auf 90 Bf. ftatt, also um etwas weniger als bas Steigen bei Engrospreifes ausmachte. — Die Ernte von 1874 mar in unferer Begend tlein und die Qualitat bes Mohns in Folge trockenen Wetters recht mangelhaft; bas gerrntete Quantum tam bald in die Sande von Spete lanten, und biefe tonnten baber febr bobe Breife erlangen. Der Auffchlag betrug wieber 3-4 Mt., und wenn ber Engrospreis von Mobnol eben falls um 3 Dt. flieg, fo blieb er im Berhaltnig ju den Mobnereifen etwas jurud. Der Detailpreis bewegte fich 1874 nicht; aber ba er fcon 1873 nicht im Berbaltnig zu den Engrospreisen geftiegen mar, und 1874 eine neue Erhöhung ber letteren hingutam, fo wurde er im Januar 1875 auf 100 Pf. hinaufgefest. Das Jahr 1876 hatte eine Mittelernte, boch war ber Delgehalt beffer als in ben Borjahren, und ber Breis ftellte fich daher wieder auf 251/s-26 Mt. Auch der Engrospreis be Mohnols ging etwas jurud, aber nicht genug, um eine Berabfegung be Detailpreifes zu veranlaffen. - Die hoben Mohnpreife ber letten Sabe gaben 1877 bie Anregung, bag in ber Broving Cachfen verhaltnigmagn viel Mohn gebaut wurde; die Ernte fiel nicht fchlecht aus und die Folge war, bag die Breife auf 20-201/2 Mt. fanten. Die Engrospreife per Mohnol mußten biefer Bewegung um fo mehr folgen, als feit einige Jahren billigere Surrogate auf den Martt tamen und das Mohnol am Theil verdrangten. Die Konsumenten hatten in diefem Jahre noch feine Bortheil von bem Breifrudgang; ber Detailbreis blieb auf 100 Bi, un wich erft im Januar 1878 auf 90 Bj. — 1878 war die Dobners wieder vorzüglich und ber Engrospreis für Mohnol ging beshalb nochmel bedeutend gurud, fo bag auch ber Detailpreis im Oftober eine zweite buttion von 90 auf 80 Bj. erfuhr. — Unter der nachwirtung jenes Ru

Mobnöl.

|      | Engrospreise in Dic                 | ngdeburg pro 50 kg                                              | Detailpreis in Magdeburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg    |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      | Mohn                                | Mohnöl                                                          | Mohnöl                                                |
|      | Mt.                                 | Mt.                                                             | Pf.                                                   |
| 1872 | Anfang 19 -191/2 19ater 207/10      | Sing von 61½<br>biszur Ernte auf 54<br>neues M. 51<br>fväter 57 | Januar bis Dezember 80                                |
| 1873 | Januar 218/5<br>Dezember 251/6      | Januar 60<br>Dezember 731/2                                     | Januar "Juni 80<br>Juli "Dezember 90<br>Januar " " 90 |
| 1874 | nach b. Ernte 28—291/4              | Anfang 731/2 1pater 761/2                                       | Januar " " 90                                         |
| 1875 | Ş                                   | 3                                                               | " " " 100                                             |
| 1876 | im g. Jahre 251/2—26                | im ganzen Jahre 72-73                                           | , , , 100                                             |
| 1877 | 20-201/2                            | Anfang 72<br>später 611/2                                       | , , , 100                                             |
| 1878 |                                     | Anfang 61<br>später 50                                          | Ditober " September 90<br>Oftober " Dezember 80       |
| 1879 | im g. Jahre 211/2-231/2             | im ganzen Jahre 65-66                                           | Januar " " 70                                         |
| 1880 | " 24¹/ <sub>2</sub> .—25            | , 65—66                                                         | " "August 80                                          |
|      |                                     |                                                                 | September " Dezember 90                               |
| 1881 | " 26—26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 65-66                                                           |                                                       |
| 1882 | " <b>22</b> ¹/2—21                  | Anfang 65<br>später 60                                          | " "August 90<br>September " Dezember 80               |
| 1883 | zu Anf. ber<br>Ernte 191/2—20       | im ganzen Jahre 56-54                                           |                                                       |
|      |                                     |                                                                 | Dezember 70                                           |
| 1884 | fpater                              | . 54—51                                                         | A 1 50                                                |
| 1885 | 10-/4 10                            | " 52—49                                                         | 70                                                    |
| 1886 | Anfang 16½<br>fpāter 18—19          | Januar-August 50—54<br>ipater 55—58                             |                                                       |
| 1887 | Anfang 18<br>später 22              | im gangen Jahre 56—53                                           | Januar "September 70<br>Oftober "Dezember 75          |

ganges im Großverkehr sand dann im Januar 1879 wiederum eine Ermäßigung des Detailpreises um 10 Ps., also auf 70 Ps., statt; die Mohnernte war aber in diesem Jahre sehr ungünstig, und zum Ersah des Aussalles mußte ostindischer und russtischer Mohn getaust werden. Der Preis des Rohmaterials stieg daher um  $1^{1/2}-3$  Mt., der Engrospreis des Oeles aber um 15-16 Mt. gegen das Vorjahr; trohdem behielt der Detailpreis seinen niedrigen Stand von 70 Ps. bei. — Im Jahre 1880 siel die Ernte wieder nicht bestriedigend aus und man war theils aus diesem Grunde, theils weil sich der Mohnbau hier überhaupt zu Gunsten des Kübenbaues erheblich vermindert hatte, gezwungen, auch in diesem Jahre ausländisches Produkt zu beziehen. Der Preis des Mohns stieg daher etwas, war aber wider Erwarten nicht von einem verhältnißmäßigen Steigen des Engrospreises sur Mohnöl begleitet; letzterer blieb gegen das Jahr 1879 unverändert; dagegen ersuhr nun der Detailpreis sogar zwei Erhöhungen: zuerst von 70 auf 80 und dann von 80 auf 90 Ps. Die erstere, welche im Januar eintrat, ist noch durch das vorhergegangene Steigen des Jahres

1879 zu erklären; für die zweite Erhöhung im September haben wir aber keinen Grund auffinden konnen.

Im Jahre 1881 und Anfang 1882 blieb der Engrospreis für Mohnöl unverändert, obgleich die Preise des Rohmaterials 1881 höher waren als 1880; dagegen siel 1882 der Preis des Mohns um 4—5 Mt. gegen das Borjahr und der Engrospreis des Fabrikats, welcher ansangs den Stand der Jahre 1879—1881 innehatte, sank später von 65 auf 60 herab.

— Da die Engrospreise 1881 keine Beränderung gegen das Borjahr ersuhren, so lag auch keine Beranlassung für eine Bewegung des Detailpreises vor; er blieb daher 1881 auf 90 Pf. stehen, sank aber dann im solgenden Jahre 1882 mit dem Engrospreise auf 80 Pf.

Während der Jahre 1883 bis 1886 stehen sowohl die Preise für Mohn als auch sur Mohnöl sehr niedrig; die Ernte der Proding Sachsen und Thüringens reicht allerdings nicht aus, um den Bedarf der Mühlen zu beden; aber es wird jeht viel ausländischer Mohn verarbeitet und dieser drückt die Preise herab. Unter diesen Umständen sank auch der Detailpreis im Dezember 1883 auf 70 Pf. und kam damit auf einen so niedrigen Stand, wie er in der Beriode seit 1872 nur einmal vorüber-

gebend erreicht worden ift.

Der Detailpreis folgt mithin auch bei biefer Waare ben Engrospreisen in ziemlich befriedigender Weise; die Bewegung der Durchschnitispreise war, soweit wir letztere aus unserem Material ziehen konnen, folgende:

|                                                              | Engrospreis                                                                                      | Detailpreis                                                                                      |                                                              | Engrospreis                                                                                           | Detailpreis                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879 | 55,8 = 100<br>66,7 = 120<br>75 = 134<br>-<br>72,5 = 180<br>66,7 = 120<br>55,5 = 99<br>65,5 = 117 | 80 = 100<br>85 = 106<br>90 = 112<br>100 = 125<br>100 = 125<br>100 = 125<br>87,5 = 109<br>70 = 87 | 1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887 | 65,5 = 117<br>65,5 = 117<br>62,5 = 112<br>55 = 98<br>52,5 = 94<br>50,5 = 90<br>54,2 = 97<br>54,5 = 98 | 83,8 = 104<br>90 = 112<br>86,6 = 108<br>79,2 = 99<br>70 = 87<br>70 = 87<br>71,2 = 89 |

Die Differenzen zwischen bem Engros- und bem Detailpreife betrugen nach unferem Materiale:

| 1872 | $18^{1/2}$ | Pf. | =  |            | Prozent | 18  | 30 | 1415    | Pf. | =  |    | Prozent |
|------|------------|-----|----|------------|---------|-----|----|---------|-----|----|----|---------|
|      | 26         | n   | _  | 48         | "       |     |    | 24 - 25 | ,,  | == | 37 |         |
|      | 29         | ,,  | =  | 57         | ,,      | 18  | 31 | 24 - 25 | "   | =  | 37 |         |
|      | 23         | "   | =  | <b>4</b> 0 | "       | 18  | 32 | 25      | ,,  | =  | 38 |         |
| 1873 | <b>2</b> 0 | ,,  | =  | 33         | ,,      |     |    | 20      | ,,  | =  | 33 | ~       |
|      | $16^{1/2}$ |     | =  | 22         | ,,      | 188 | 33 | 24 - 26 |     | _  | 45 | ,,      |
| 1874 | $16^{1/2}$ |     | == | 22         | <br>#   |     |    | 14-16   |     | =  | 27 | ,,      |
|      | $13^{1/2}$ | ,,  | == | 18         | ,,      | 188 | 34 | 16-19   | ,,  | _  | 33 |         |
| 1876 | 27-28      |     | =  | 38         | ,,      | 188 | 35 | 21-18   | -   | == | 38 | "       |
| 1877 | 28         | "   | =  | 39         | ,,      | 188 | 36 | 16-20   |     | == | 34 | "       |
|      | $38^{1/2}$ | "   | =  | 62         | ,,      |     |    | 12 - 15 | "   | =  | 24 | ~       |
| 1878 | 39         | "   | == | 64         | ,,      | 188 | 37 | 14-17   |     | _  | 28 | ••      |
|      | 30         | .,  | _  | 60         | •       | 20. | •  | 19—22   | "   | _  | 37 | ~       |
| 1879 | 4-5        | "   | _= | 7          | "       |     |    |         | "   |    | ٠. | **      |

Diese Ausschläge sind allerdings ziemlich hoch; aber die höchsten Prozentsätze werden hier wie auch sonft häusig, dadurch hervorgerusen, daß der Detailpreis beim Sinken des Engrospreises nicht sosot fällt, sondern erst dann, wenn der niedrige Engrospreis sich eine Zeit lang gehalten hat. Der Detailist ändert, wie wir schon hervorgehoben haben, seinen Preis überhaupt nicht gern; dann sind bei einer Herabsehung der Engrospreise im Detailverkehre noch ältere, theuere Borrathe vorhanden; alles das kann daraus hinwirken, daß die Differenz zwischen den Engrose und Detailpreisen vorübergehend verhältnismäßig hoch wird. Der Umstand aber, daß der Einkausspreis des Detailisten nicht mit dem gegenwärtigen Engrospreise identisch zu sein braucht, zeigt uns schon, daß dann jene Differenz nicht den Gewinn der Detailisten angiebt. Freilich kann der Gewinn aus denselben Gründen bei steigender Konjunktur auch größer sein, als die Differenz zwischen bem Engrose und Detailpreise anzeigt.

Rübdl. Wir kommen jett zu einer Waare, welche in hohem Grade der Spekulation unterworsen ist. Eine Bergleichung der verschiedenen Preise bietet aus diesem Grunde mancherlei Schwierigkeiten; denn selbst die Engrospreise gehen an den verschiedenen Börsenplätzen nicht immer denselben Weg, wie wir schon bei den Preisen unserer Tabelle (S. 104—105) in Hamburg und Magdeburg sehen. So kommt es vor, daß die kleinen Märkte schnell vorübergehende Bewegungen an den Hauptplätzen nicht mitmachen; im Mai 1872 z. B. stieg der Preis in Berlin während des Kampses der Hausse- und Baissepartei um 9—12 Mt. pro 50 kg, der Magdeburger Engrospreis wurde jedoch davon nicht berührt. Die Preise an den kleinen Märkten richten sich mehr nach dem Saatenstand und der Ernte des Rohmaterials, selbstverständlich immer unter Berückstigung der größeren Bewegungen an den Hauptplätzen, und daß die Detailpreise dem sast ununterbrochenen Steigen und Fallen der Spekulationspreise nicht solgen, läßt sich hiernach schon voraussehen.

Die Engrospreise in Magbeburg gingen vom Oktober 1872 bis Ende 1874 allmählich auf einen so tiesen Stand zuruck, daß den Müllern kaum noch ein Ruten übrig blieb. Der Konsument hatte davon wenig Vortheil; denn während der Rückgang im Großverkehr 11 Mk. pro 50 kg betrug, war der Detailpreis lange Zeit unverändert und wurde erst Ende 1874 um 5 Pf., von 50 auf 45, herabgesett. — Im Jahre 1876 war der Engrospreis wieder auf 36 gestiegen, und auch der Detailpreis hat seinen alten Stand von 50 Pf. wieder eingenommen; jener sank dann dis Mitte des Jahres auf 32½ und stieg später in Folge der Erhöhung der Saatpreise wieder auf 41 Mk. Das Sinken übte auf den Detailpreis keinen Einstuß aus, wohl aber stieg dieser, als der Engrospreis wieder 9 Mk. höher war, auf 55 Pf., also um 5 Pf.; die Dissernz zwischen beiden Preisen war daher am Schlusse des Jahres genau so groß wie am Ansang.

1877 schwantten die Engrospreise in Magdeburg ziemlich ftart und standen Ende des Jahres um 31/2 Mt. tiefer als im Januar; diese im ganzen fallende Bewegung setzte sich 1878 fort, weil der Bedarf gering

A. Bayerborffer.

Rüböl, raffinirt.

|                         | Engrospreis in<br>Hamburg pro 50 kg | Engrospreis in<br>Wagbeburg pro 50 kg | Detailpreis in<br>Magdeburg pro ½ k |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1872                    | Mt.                                 | Mt.                                   | Pi.                                 |
| Juli Oftober            | <b>-</b>                            | 341/2                                 |                                     |
| Oftober                 | _                                   | 381/4                                 | 50                                  |
| Dezember                | ·                                   | 36                                    | 50                                  |
| 1873                    | İ                                   |                                       | ••                                  |
| Januar                  |                                     | 371/2                                 | 50                                  |
| April                   | -                                   | 341/2                                 | 50                                  |
| Juli                    | _                                   | 36                                    | 50<br>50                            |
| Dezember                |                                     | 308/4                                 | 90                                  |
| 1874                    | 1                                   |                                       | **                                  |
| Kanuar                  | l —                                 | 31                                    | 50                                  |
| April                   | <del></del>                         | 29                                    | 50                                  |
| tuli                    |                                     | 301/2                                 | 50                                  |
| Cezember                |                                     | 291/4                                 | 45                                  |
| 1875                    | 1                                   |                                       |                                     |
| Kanuar                  | <b>_</b> .                          | _                                     | 45                                  |
| April                   |                                     |                                       | 45                                  |
| Juli                    |                                     |                                       | 45                                  |
| ttober                  | 38                                  |                                       | 50                                  |
| Dezember                | 42                                  |                                       | 50                                  |
| 1876                    |                                     | ı                                     |                                     |
| Kanuar                  | 40                                  | 36                                    | 50                                  |
| lpril                   | 36                                  | _                                     | 50                                  |
| tuli                    | 37                                  | 321/2                                 | 50                                  |
| fuli<br>Ktober          | 41                                  |                                       | 50                                  |
| ezember                 | 42-421/2                            | 41                                    | <b>55</b>                           |
| 1877                    | <b>!</b>                            | 1                                     |                                     |
|                         | 42 421/2                            | 41                                    | 55                                  |
| Januar<br>April         | 40                                  | 34                                    | 55                                  |
| tuli                    | 4041                                |                                       | 55                                  |
| fuli<br>Etober          | 42                                  | $39^{1/2}$                            | 55                                  |
| egeinber                | 42                                  | 371/2                                 | 55                                  |
| 1878                    | ì                                   |                                       |                                     |
| anuar                   | $41^{1/2}$                          | 371/2                                 | 55                                  |
| lpril                   | 41-42                               | _                                     | 55                                  |
| uli                     | 39                                  |                                       | 55                                  |
| Stober                  | 37                                  |                                       | <b>4</b> 5                          |
| ezember                 | 36                                  | $29^{1/2}$                            | <b>4</b> 5                          |
| 1879                    |                                     |                                       |                                     |
| Januar                  | 35                                  | <b>2</b> 8                            | 45                                  |
| April                   | 35                                  |                                       | 45                                  |
| Juli                    | 33                                  | _                                     | 45                                  |
| Stober                  | 32                                  | !                                     | <b>4</b> 0                          |
| Dezember                | 33                                  | . 27                                  | <b>4</b> 0                          |
| 1880                    |                                     |                                       |                                     |
|                         | 33                                  | 27                                    | 40                                  |
| Janua <b>r</b><br>Ipril | 32                                  |                                       | 40                                  |
| Yuli                    | 32                                  | _                                     | 40                                  |
| Ottober                 | 32                                  |                                       | 40                                  |
| Dezember                | $31^{1}/_{2}$                       | $27^{1/4}$                            | 40                                  |
|                         |                                     | - · · ·                               |                                     |

Rübbl, raffinirt.

|                | Engrospreis in Hamburg pro 50 kg | Engrospreis in<br>Magbeburg pro 50 kg | Detailpreis in<br>Wagdeburg pro <sup>1</sup> /2 kg |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1881           | mt.                              | Dit.                                  | 310                                                |
| Januar         | 311/2                            | 26 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>        | ֆ <b>ֈ.</b><br>40                                  |
| april          | 31                               | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>        |                                                    |
| aptii          |                                  |                                       | 40                                                 |
| Juli           | 311'2                            | <b>26</b> <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 40                                                 |
| Ottober        | 32                               | 29                                    | 40                                                 |
| Dezember       | 331/2                            | 28                                    | 40                                                 |
| 1882           |                                  | 1                                     |                                                    |
| Januar         | 331/2                            | 281/2                                 | 40                                                 |
| April          | 33                               | 261/2                                 | 40                                                 |
| Ruli           | 34                               | 298/4                                 | 40                                                 |
| Juli Dftober   | 35                               | 318/4                                 | 40                                                 |
| Desember       |                                  |                                       |                                                    |
| Dezember       | 371/2-39                         | 328/4                                 | 45                                                 |
| 1883           |                                  |                                       |                                                    |
| Januar         | 371/239                          | 323/4                                 | 45                                                 |
| Februar        | <del>444</del> 5                 | _                                     | 45                                                 |
| Dtarz          | <b>44</b> —45                    |                                       | 45                                                 |
| April          | 44-46                            | 411/2                                 | 45                                                 |
| Mai            | 41                               | 371/2                                 |                                                    |
| 2001           |                                  | 31- 2                                 | 45                                                 |
| Juni Juli      | 40                               |                                       | 45                                                 |
|                | 371/2                            | 338/4                                 | 45                                                 |
| August         | 38381/2                          | 338/4                                 | 45                                                 |
| September      | 38-381/2                         | 331/2                                 | 45                                                 |
| Cftober        | 38-381/2                         | 328/4                                 | 45                                                 |
| November       | 38                               | 32 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>        | 45                                                 |
|                |                                  |                                       |                                                    |
| Dezember       | 37                               | $32^{1/2}$                            | 45                                                 |
| 1884           |                                  |                                       |                                                    |
| Januar         | 37                               | <b>3</b> 3                            | 40                                                 |
| April          | 35-351/4                         | _                                     | 40                                                 |
| Juli           | $33^{1/2}$ — $35^{1/2}$          | 27                                    | 40                                                 |
| Cftober        | 32                               | _                                     | 40                                                 |
| Dezember       | 30                               | 25³ 4                                 | 40                                                 |
| •              | ] "                              | 1                                     | 10                                                 |
| 1885<br>Januar | 30                               | 253 4                                 | 40                                                 |
| Junut          | 30                               | 20° 4                                 |                                                    |
| April          |                                  | -                                     | 40                                                 |
| Juli Oftober   | 30                               |                                       | 40                                                 |
| Oftober        | 28                               | _ <del></del> _                       | 35                                                 |
| Dezember       | 28                               | $22^{1/4}$                            | 35                                                 |
| 1886           |                                  |                                       |                                                    |
| Januar         | 28                               | $22^{1/4}$ — $22^{1/2}$               | 35                                                 |
| April          | $\frac{1}{25}$                   |                                       | 35                                                 |
| Buli           | 231/2                            | 2034-21                               | 30                                                 |
| Juli Oftober   | 231 2                            | $21^{3}$ 4— $21$ 4                    | 30                                                 |
| Dezember       | 231/2                            | 21° 4—22° 4<br>221′ <sub>2</sub> —23  | 32                                                 |
|                | 202                              | 20 z20                                | 02                                                 |
| 1887           | 231/2                            | 23                                    | 99                                                 |
| Januar         |                                  |                                       | 32                                                 |
| April          | $24^{1/2}$                       | 213 4                                 | 32                                                 |
| Juli           | 28                               | 263 4                                 | 35                                                 |
| Juli Dftober   | 281′2                            | 24                                    | 35                                                 |
| Dezember       | 30                               | 241 4                                 | 35                                                 |
|                | •                                | <del></del>                           |                                                    |

und die Saatpreise niedrig waren; bis Juli 1878 hatte tropdem noch teine Herabsetung des hohen Detailpreises stattgesunden, und erst als der Druck mit der Zeit immer stärker wurde, mußte auch jener nachgeben, und zwar jetzt sogleich um 10 Ps., was ungesähr dem Rückgange des Engrospreises vom Januar 1877 bis Ende 1878 entsprach. Der Detailhandel war mithin nun dem Großverkehre gesolgt, aber in der Zwischenzeit hatten die Konsumenten das Rübbl doch verhältnismäßig hoch bezahlen müssen, weil der Detailhandel viel zu lange an seinen hohen Preisen sestient. — Auch das Jahr 1879 brachte wieder eine kleine Ermäßigung des Engrospreises, und der Detailhandel beantwortete dieses mit einer weiteren Herabsetung von 45 auf 40 Ps., eilte mithin nun dem Engrospreise voraus. Die beiden solgenden Jahre 1880—1881 vergingen im ganzen ruhig; die Marktpreise bewegten sich in engen Grenzen, und der Kleinverkehr hatte daher keine Beranlassung zu einer Aenderung der Preise.

Im Jahre 1882 beginnt nun einer jener häßlichen Borgange, welche, wenn auch gludlicherweise felten, boch von Beit ju Beit immer wieder auf diesem ober jenem Gebiete bes Spetulationshandels ju Tage treten In ber zweiten Galite bes Jahres 1882 waren große Quantitäten Rubbl bon Baris aus in Berlin gur Lieferung April-Mai getauft worben. Diete au Sauffeoperationen gemachten Antaufe festen fich auch im Januar 1883 fort, fo bag ber Breis zwifchen bem 15. und 18. Januar von 651'a au' 68 Mt. pro 100 kg flieg. Die Hauffepartei behnte bas Feld ihrer Eintaufe bann auch auf die hamburger Borfe aus, und ba alle geforberten Breife bewilligt wurden, gingen biefe rapid in die Bobe; am 7. Februar toftete Rubol bereits 80 Mt., Anfang Mary 83 Mt. pro 100 kg. Ginen Rugen tonnte bas Sauffetonfortium baraus jeboch nicht gieben, weil mu einem Angebot ber Baare fofort ber Rudgang ber Breife eingetreten man, und die hoffnung, daß ber Ronfum große Quantitaten verlangen werbe, ging nicht in Erfullung, weil bie Ronfumenten infolge ber boben Rubolpreise Surrogate verwendeten; das war bann wieber ber Grund, bag fic große Quantitaten Rubol anfammelten. Der 3wed ber Sauffeoperation war hiernach vereitelt, ber Leiter ber parifer Spetulation nahm fich bas Leben, und nun erfolgte ber Busammenbruch fo ploglich, daß ber Breis in Berlin mabrend zweier Tage, am 17. und 18. April, von 801 2 auf 65 Mt. fiel. Diese Ereigniffe hatten große Berwirrung in ber Rabbiproduttion und im Sandel berborgebracht, und erft in der zweiten Salite bes Jahres 1883 lentte bas Gefchaft wieber in folibe Bahnen ein.

Solche Borgänge find außerst beklagenswerth; sie bringen nicht nur teinen wirthschaftlichen Rugen, sondern schäbigen nach vielen Richtungen hin und heften dem Handel dadurch, daß diese nur ausnahmsweise vor tommenden, aber gewöhnlich in recht grelles Licht tretenden Ereignisk außerhalb der Handelskreise verallgemeinert werden, einen Matel an, welche ihm nicht zukommt. Es wird auch hier noch Ausgabe der national-die nomischen Wiffenschaft sein, durch tieseres Eindringen in diese Vorgänge zu untersuchen, ob sich die Grenzen nicht sessenzen lassen, dies wohin der Spekulationshandel den Interessen der Bolkswirtsschaft bient und wo er

ansängt, in reines Börsenspiel auszuarten. Sollte das einst gelingen, und damit auch der Punkt gegeben sein, wo gegen das Spiel eingeschritten werden kann, so werden wir jede Maßregel, die geeignet ist, ohne Schäbigung des solliden Handels zur Beseitigung oder wenigstens Einschränkung jenes Treibens beizutragen, mit Freuden begrüßen.

Der Detailpreis wurde von diesen größen Bewegungen nur wenig berührt; er stieg Ende 1882, als die Engrospreise um ca. 5 Mt. höher waren, ebenfalls um 5 Pf., blieb dann aber während des ganzen folgenden Jahres unverändert, obgleich auch im magdeburger Großvertehr Schwantungen von 9 Mt. pro 50 kg auf und ab vortamen. Die Wirtungen der Spetulation drangen also nicht dis zu den kleinen Konsumenten hin und spielten sich innerhalb des Handels und der Broduktion selbst ab.

Mit dem Jahre 1884 tehrte der Detailpreis wieder auf 40 Pf. zurück und fant 1885 auf 32, 1886 auf 30 Pf. Er folgte darin den Engrospreisen, welche in Magdeburg vom Januar 1884 bis Juli 1886 ebenfalls um 10 Mt. heruntergegangen waren; von da ab trat bei den Engrospreisen wieder eine Erhöhung ein, welcher auch der Detailpreis in

zwei Abfagen folgte.

Die Differenzen zwischen den Preisen im Groß- und Kleinverkehr sind auch hier wieder ziemlich hoch. Im Jahre 1872 steht der Detailpreis  $11^8/4$  Pf. = 31 Prozent höher als der Engrospreis, und dieser Unterschied wächst, da der letztere sinkt, dis Juli 1874 auf  $19^1/8$  Pf. = 64 Prozent; nun solgt die Ermäßigung des Detailpreises, und die Differenz beträgt daher im Dezember 1874 nur noch  $15^8/4$  Pf. = 54 Prozent.

Im Januar 1876 beginnt der Aufschlag mit 14 Åf. = 39 Prozent, wächst dann Mitte des Jahres auf  $17^{1/2}$  Åf. = 54 Prozent und steht Ende des Jahres mit dem Steigen beider Preise wieder auf 14 Åf. = 34 Prozent; er hebt sich alsdann, da bei unverändertem Detailpreise der Engrospreis sinkt, auf  $17^{1/2}$  Åf. = 47 Prozent, sällt Ende 1878 auf  $15^{1/2}$  Åf. = 53 Prozent und Ende 1879 auf 13 Åf. = 48 Prozent und hält sich nun über zwei Jahre lang auf der Höhe von 11-14 Åf. Im Oktober 1882 hat er sich durch Steigen des Engrospreises auf  $8^{1/4}$  Åf. = 26 Prozent verringert, erweitert sich dann durch Heraussels des Detailpreises auf  $12^{1/4}$  Åf. und beträgt im April 1883, als die Spekulation ihren Höhepunkt erreichte, nur noch  $3^{1/2}$  Åf. = 9 Prozent. Ende 1883 ist er aber schon wieder auf  $12^{1/2}$  Åf. gewachsen und geht 1884 durch Heraussels ihr er durch Setailpreises auf 7 Åf. = 21 Prozent zurück; im Januar 1885 ist er durch Sinken des Engrospreises auf  $14^{1/4}$  Åf. gebracht und nun schwankt er dis Ende 1886 zwischen 10 und 13 Åf. auf und ab.

Petroleum. Auch diese Waare wird als Spekulationsobjekt benutzt, und der Preis unterliegt baher mancherlei Schwankungen; um diese zum Ausdruck zu bringen, haben wir hier in unserer Tabelle, S. 108—109, die monatlichen Preise angegeben. Die Waare wird im magdeburger Detailverkehre nur in Literstaschen verkauft und der Preis daher pro Liter gestellt; um aber eine genaue Bergleichung mit den Engrospreisen zu ermöglichen, haben wir den Preis pro Liter in einen solchen pro 1/2 kg

Petroleum, raffinirt.

|                      | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro 50 kg | Detail<br>Vag | preis in<br>beburg |                      | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro 50 kg | Detailpreis in<br>Magbeburg |              |  |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
|                      | mit<br>20% Tara                        | pro l         | pro 1/2 kg         |                      | mit<br>20 % Tara                       | pro l                       | pro 1/2 k    |  |
| 1875                 | Mt.                                    | Pf.           | Pi.                | 1070                 | om e                                   | gng.                        | our.         |  |
| Ottober              | 11,90<br>12,20                         | 30<br>30      | 18,3<br>18,3       | 1879                 | Mt.                                    | <b>\$</b> \$ f.             | <b>33</b> 1. |  |
| Dezember             | 12,20                                  | 50            | 10,0               | Januar<br>Februar    | 8 <b>,9</b> 0<br>10 <b>.20</b>         | 20<br>20                    | 12,2<br>12,2 |  |
| 1876                 |                                        |               |                    | März                 | 9,90                                   | 20                          | 12,2         |  |
| Januar<br>Februar    | 12,50<br>14,35                         | 30<br>30      | 18,3<br>18,3       | April<br>Mai         | 9,50<br>9,40                           | 20<br>20                    | 12,2<br>12,2 |  |
| März                 | 12.60                                  | 30            | 18,3               |                      | 9,10                                   | 20                          | 12,2         |  |
| April                | 14,10                                  | 30            | 18,3               | Juni<br>Juli         | 9,90                                   | 20                          | 12,2         |  |
| Mai                  | 12,50                                  | 30            | 18,3               | August               | 6,95                                   | 25<br>25                    | 15,2         |  |
| Juni<br>Juli         | 12,30<br>13,50                         | 30<br>30      | 18,3<br>18,3       | September<br>Oftober | 7,10<br>8,20                           | 25<br>25                    | 15.2<br>15.2 |  |
| August               | 15,10                                  | 30            | 18,3               | Rovember             | 8.50                                   | 25                          | 15,2         |  |
| September            | 19,75                                  | 80            | 18,3               | Dezember             | 9 <b>,2</b> 5                          | 30                          | 18,3         |  |
| Ottober              | 20,75                                  | 30            | 18,3               |                      |                                        |                             | 1            |  |
| November<br>Dezember | 20,50<br>24.—                          | 30<br>45      | 18,3<br>27,4       | 1880                 |                                        |                             |              |  |
| Ditte                | 33,—                                   | 45            | 27,4               | 1000                 |                                        |                             |              |  |
| " Enbe               | 30,—                                   | 45            | 27,4               | Januar               | 8,10                                   | <b>2</b> 5                  | 15,2         |  |
| 1877                 |                                        |               |                    | Februar<br>März      | 7,75<br>7,55                           | 25<br>20                    | 15,2<br>12,2 |  |
| Januar               | 21,                                    | 40            | 24.4               | April                | 7,60                                   | 20                          | 12,2         |  |
| Februar              | 20,—                                   | 35            | 21,3               | Mai                  | 7.35                                   | 20                          | 12,2         |  |
| März                 | 14,50                                  | 35            | 21.3               | Zuni<br>Juli         | 7,50                                   | 20                          | 12,2         |  |
| April                | 14,90                                  | 30            | 18,3               | August               | 9,50<br>9.50                           | 20<br>25                    | 12,2<br>15,2 |  |
| Mai                  | 13,50<br>12,90                         | 30<br>30      | 18,3<br>18,3       | September            |                                        | 25                          | 15.2         |  |
| Juni<br>Juli         | 11,70                                  | 30            | 18,3               | Ottober              | 11,60                                  | 30                          | 18,3         |  |
| August               | 12,20                                  | 30            | 18.3               | November             | 11,30                                  | 30                          | 18,3         |  |
| September            | 13,40                                  | 30            | 18,3               | Dezember             | 9,60                                   | 30                          | 18,3         |  |
| Ottober<br>November  | 14,20<br>12,60                         | 30<br>25      | 18,3<br>15,2       |                      |                                        | l                           | 1            |  |
| Dezember             | 12,50                                  | 25            | 15,2               | 1881                 |                                        | ŀ                           |              |  |
| 1878                 | }                                      |               |                    | Januar               | 9,10                                   | 30                          | 18,3         |  |
| Januar               | 12,20                                  | 25            | 15,2               | Februar<br>März      |                                        | 30                          | 18,3         |  |
| Kebruar              | 10,90                                  | 25            | 15.2               | Mtarz<br>Umrif       | 8,10                                   | 30<br>30                    | 18,3         |  |
| Februar<br>März      | 11,30                                  | 25            | 15,2               | April<br>Wai         | 8,—<br>7,85                            | 30                          | 18,3         |  |
| April                | 11,40                                  | 25            | 15,2               | Juni                 | 7,90                                   | 30                          | 18,3         |  |
| Mai                  | 11,10<br>11,20                         | 25<br>25      | 15,2<br>15,2       | Juni<br>Juli         | 8.10                                   | 30                          | 18.3         |  |
| Juni<br>Juli         | 11,15                                  | 25            | 15.2               | August               | 7,50                                   | 30                          | 18,3         |  |
| August               | 11,25                                  | 25            | 15,2               | September<br>Ofiober | 8,30<br>8,80                           | 30<br>30                    | 18,3<br>18.3 |  |
| September            | 11,—                                   | 25            | 15,2               | November             | 8, <b>4</b> 0                          | 30                          | 18,3         |  |
| Ottober<br>Rovember  | 10,25<br>9,60                          | 25<br>20      | 15,2<br>12.2       | Dezember             | 7,60                                   | 22                          | 13,4         |  |
| Dezember             | 9,40                                   | 20            | 12,2               |                      |                                        |                             |              |  |
| > -0                 | .,                                     |               | 1                  |                      |                                        | l                           |              |  |

Petroleum, raffinirt.

|                                                                                                           | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro 50 kg                                               |                                                                            | preis in<br>deburg                                                  |                                                                                                                     | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro 50 kg                                               | Detail<br>Mag                                                              | preis in<br>beburg                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | mit<br>20 % Tara                                                                     | pro l                                                                      | pro 1/2kg                                                           |                                                                                                                     | mit<br>20 % Tara                                                                     | pro l                                                                      | pro 1/2 kg                                                   |
| 1882                                                                                                      | Mŧ.                                                                                  | Pf.                                                                        | !<br>! Pi.                                                          | 1885                                                                                                                | Mf.                                                                                  | Pf.                                                                        | PF.                                                          |
| Januar<br>Februar<br>März<br>April<br>Wai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>Rovember   | 7,50<br>7,35<br>7,60<br>7,35<br>7,05<br>7,10<br>7,—<br>6,90<br>6,85<br>7,90          | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4        | Januar<br>Kebruar<br>März<br>April<br>Tai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>Rovember             | 7,50<br>7,10<br>7,45<br>7,80<br>7,25<br>7,10<br>7,45<br>7,55<br>7,75<br>7,70<br>7,60 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4 |
| 1883                                                                                                      |                                                                                      |                                                                            |                                                                     | 1886                                                                                                                |                                                                                      |                                                                            |                                                              |
| Januar<br>Hebruar<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>Rovember   | 7,60<br>7,60<br>7,60<br>8,05<br>7,55<br>7,50<br>7,45<br>7,90<br>8,25<br>8,15<br>8,55 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 13.4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13, | Januar<br>Hebruar<br>Mārz<br>April<br>Wai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oftober<br>Rovember<br>Dezember | 7,30<br>7,25<br>7,50<br>6,65<br>6,55<br>6,50<br>6,85<br>6,25<br>6,35<br>6,85<br>7,25 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2 |
| 1884                                                                                                      |                                                                                      |                                                                            |                                                                     | 1887                                                                                                                |                                                                                      |                                                                            |                                                              |
| Januar<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai<br>Juli<br>Juli<br>September<br>Oktober<br>November<br>Dezember | 9,25<br>8,75<br>8,750<br>7,75<br>7,65<br>7,45<br>7,49<br>8,40<br>7,70<br>7,65        | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 | 13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4<br>13,4        | Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Cstober Rovember                                           | 6,70<br>6,45<br>6,05<br>6,15<br>6,05<br>6,—<br>5,95<br>6,10<br>6,25<br>6,65<br>7,40  | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>12,2 |

umgerechnet und babei angenommen, baß 100 l = 82 kg finb, was ber

Birtlichteit wohl am nachften tommen wird.

Ende 1872 kostete Petroleum hier im Magdeburger Großhandel 23 Mt. pro 50 kg, und der Detailpreis stand damals 45 Pf. pro 1 = 27,4 Pf. pro ½ kg. Die Produktion in Amerika nahm nun immer größere Dimensionen an, indem neue Quellen erschlossen wurden, welche mehr Oel mit geringeren Kosten lieserten, und der Preis siel daher im Jahre 1873 von 22 auf 13½ Mt. Der Detailpreis wich unter diesem Druck zunächst erst auf 40, Ansang Januar 1884 weiter auf 38 Pf. pro 1 (24,4 bezw. 23,2 Pf. pro ½ kg), mithin nicht in gleichem Berhältniß wie der Engroßpreis. — Im Jahre 1874 setze sich diese Bewegung sort und der Engroßpreis sank die Oktober von 13 auf 9½ Mt.; im November stieg er wieder und war Ende des Jahres 12 Mt. Der Detailpreis wurde im März auf 35 Pf. pro 1 = 21,3 Pf. pro ½ kg, im August auf 30 bezw. 18,3 Pf., und im Oktober endlich auf 25 bezw. 15,2 Pf. ermäßigt; er hatte mithin nun den Engroßpreis eingeholt und stieg auch im letzen Jahresviertel trotz der Erhöhung des Engrospreises noch nicht; erst Ansang Januar 1875 wurde er wieder auf 30 Pf. hinausgesetzt.

Das Jahr 1876 verlief in feiner erften Balfte rubig, und die Breife in hamburg fcwantten nur einige Mart auf und ab. Da aber Die Quellenbefiger und die Raffinerien bei den niedrigen Breifen mit Berluft arbeiteten, so war die Produktion bedeutend vermindert worden, und es bildete sich nun in Amerika ein mit reichlichen Mitteln ausgestattetes Ronfortium, welches die Werte taufte ober mit ihnen Rontratte fcblog und fo den Breis porichreiben konnte. Wir feben nun in unferer Tabelle. daß der Preis in hamburg vom Juli ab bis Dezember in großen Sprüngen um weit über 100 Prozent stieg, dann aber ebenso schnell fiel, als die hoben Breife zu neuen Bohrungen in Amerita anregten. - Der Detailpreis folgte erft Unfang Dezember mit einer Erbobung um 15 Bf. pro 1, machte aber bann ben bochften Aufschwung bes Engrospreifes nicht mit und ftand fogar mabrend einiger Wochen niedriger als biefer; im Sanuar 1877 wurde er bereits auf 40, im Februar auf 35 Bf. ermagigt und erreichte im April feinen alten Stand von 30 Bf. wieber, fo bag bie Ronfumenten mit diefer Bewegung gufrieden fein tonnen; ja, ber Detailpreis fiel fogar im November noch auf 25 Bf., ohne daß die Marktberbaltniffe befondere Beranlaffung ju diefer Reduttion boten. - Das Jahr 1878 brachte ein allmähliches Burudgeben der Engrospreife von 12,20 DRt. auf 9.40 Mt., und ber Detailbreis folgte fofort mit einer weiteren Ermäßigung auf 20 Bf. pro l = 12.2 Bf. pro l = 12.2 kg.

Die Bewegung des Preises im Kleinverkehr läßt hiernach kaum etwas zu wünschen übrig. Run tritt aber vom Jahre 1879 ab ein neuer Faktor in die Berechnung, nämlich der Zoll. Bis dahin wurde Petroleum in Deutschland frei eingeführt; 1879 belegte man jedoch die Waare mit einem Zolle von 3 Mt. pro 50 kg unter der Begründung, daß, da die erheblichen Preisschwankungen keinen Einfluß auf den Konsum ausgendt hätten, eine Besteuerung des Betroleums gerechtsertigt ware. Die That-

sache, daß der Konsum zugenommen hat, ist allerdings richtig; denn er betrug nach dem statistischen Jahrbuche durchschnittlich pro Jahr 1866 bis 1870 1,86 kg, 1871—1875 3,75 kg, 1876—1880 5,40 kg pro Kopf; aber das beweist nichts für die Behauptung der Motive zur Zollvorlage; denn die Preisschwankungen waren immer nur vorübergehend; die Richtung der Preise im allgemeinen oder im Durchschnitt ging abwärts, und die Motive geben selbst den hamburger Durchschnittspreis wie solgt an:

| <b>1861—1865</b> | 28,68 | Mŧ. | 1873 | 15,14 | Mt. |
|------------------|-------|-----|------|-------|-----|
| 1866 - 1870      | 21,06 | ,,  | 1874 | 11,63 | "   |
| 1871—1875        | 15,18 | ,,  | 1875 | 11,22 | ,,  |
| 1872             | 19,28 | ,,  | 1876 | 17,84 | ,,  |

Man tann baraus folgern, bag bie Bermehrung bes Ronfums eine Wirtung des Preisrudganges sei, und daß, wenn eine dauernde Erhöhung des Preises durch einen Boll eintritt, wohl auch eine Abnahme des Konfums herbeigeführt werden tonne. Run ift Betroleum aber bas bei weitem billiafte Beleuchtungsmaterial und barin tann auch ein Boll von 3 Mt. pro 50 kg nichts andern; eine Abnahme bes Berbrauches mar baber aus biefem letteren Grunde nicht zu erwarten, und ber Ronfum ift auch in ber Beriode 1881-1885 auf 8,54 kg pro Ropf und Jahr geftiegen. -Alles bas trifft aber unferes Erachtens ben Rern ber Frage nicht; es handelt fich bei ber Besteuerung einer Baare nicht allein barum, ob ber Berbrauch durch diefe Magregel abnehmen tann oder nicht, fondern in erfter Linie barum, ob ber Boll namentlich ben unteren Rlaffen beim Berbrauch eines Gegenftandes, welcher nicht bem Luxus bient, fondern ein nothwendiges Bedürfnig befriedigt, eine verhaltnigmäßig bobe Laft auferlegt, welcher fie fich nicht entziehen tonnen. Und bas ift beim Betroleum in hohem Grabe ber Fall. Es giebt ja Baaren, in beren Detailpreifen fich der Ginfluß eines Bolles fchwer nachweisen lagt, wo derfelbe in ben Schwantungen ber Engrospreife und anderen Borgangen innerhalb bes Bandels untergeht, ohne fichtbare Wirtung auf den Rleinvertehr; in unferem Falle lagt fich aber ber Ginflug bes Bolles ziemlich genau zeigen. Der Engrospreis in Samburg fcmantte mabrend ber erften fieben Monate bes Jahres 1879 fehr wenig auf und ab, und feit ber im Rovember 1878 eingetretenen Festsehung bes Detailpreifes auf 20 Bf. war ein Grund gu einer Menderung nicht borbanden gewesen; benn ber Engrospreis ftand im November 1878 auf 9,60 Mt., im Juli 1879 auf 9,90 Mt., also ungefahr auf gleicher Gohe. Da wurde Anfang August 1879, sofort nach-bem ber Boll in Rraft getreten war, ber Detailpreis von 20 auf 25 Bf. erhoht und blieb fo, obgleich der Engrospreis in den nachsten Monaten noch etwas jurudging. Wir konnen biefes Steigen baber nur als bie unmittelbare Wirtung des Bolles betrachten, und ber Ronfument hatte nun ben letteren voll ju tragen; daß aber eine folche Mehrausgabe von 5 Bf. pro Flaiche Betroleum fur viele Saushaltungen nicht unbedeutend ift, lagt fich leicht beweifen.

Im Dezember 1879 trat eine vorübergebende Erhöhung des Detailpreifes auf 30 Bf. ein, wofür wir teine Erklarung gefunden haben; im nächsten Monat, Januar 1880, stand er aber schon wieder auf 25 Pi. und wurde im März auf 20 Pf. ermäßigt, nachdem der Engrospreis auf 7,55 Mt. gefallen war. In den letzten Monaten d. J. 1880 wurde der Preis von Amerika aus wieder um ca. 4 Mt. in die Höhe getrieben, und der Detailpreis stieg daher ebensalls im August auf 25 Pf. und im Oftober auf 30 Pf., mithin mehr als der Engrospreis, und auf diesem hohen Stande hielt er sich, obschon die hamburger Notirung i. J. 1881 wieder zurückging Erst im Dezember 1881 ersolgte die Herabsehung auf 22 Pf., und da in den Jahren 1882—1885 keine großen Beränderungen in den Marktpreisen vorlamen, so blieb auch der Detailpreis auf diesem Stande. Im Januar 1886 siel er auf 20 Pf., und diese Gerabsehung wurde namentlich durch die weitere Entwickelung des Engrospreises in den Jahren 1886—1885 gerechtsertigt.

Rieben wir jest ben Durchschnitt der 12 Monatspreise, fo ergiebt fich:

|      | Engrospreis<br>in Hamburg | Detailpreis<br>in Magdeburg . | Differenz zwifcher Beiben |
|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1876 | 18,21                     | 20,25                         | 2,04                      |
| 1877 | 14,45                     | 18,79                         | 4,34                      |
| 1878 | 10,90                     | 14,70                         | 3,80                      |
| 1879 | 8,91                      | 18,71                         | 4,80                      |
| 1880 | 8,91                      | 14,73                         | 5,82                      |
| 1881 | 8,15                      | 17,90                         | 9,75                      |
| 1882 | 1 7.34                    | 13,40                         | 6,06                      |
| 1883 | 7,82<br>7,95              | 13,40                         | 5,58                      |
| 1884 | 7,95                      | 13,40                         | 5,45                      |
| 1885 | 7,46                      | 13,40                         | 5,94                      |
| 1886 | 6,77                      | 12,20                         | 5,43                      |
| 1887 | 6,31                      | 12,20                         | 5,89                      |

Aus diesen Bewegungen, namentlich aus den Differenzen zwischen beiden Preisen geht deutlich hervor, daß der Zoll den Detailpreis dauernd höher hält, als er nach dem Stande der Engrospreise gewesen sein warde. Berechnen wir den Durchschnitt der Differenzen von 1876 bis Juli 1879, so erhalten wir 3,27 Pj.; nach der Zollsesseng, d. h. vom Juli 1879 bis Ende 1887, betrug diese Differenz 6,41 Ps., so daß sie also in der letzteren Periode über 3 Ps., mithin um etwas mehr als der Zollbetrag ausmachte, größer war als vorher.

Es ist allerdings richtig, daß der Konsument das Petroleum jetzt trop bes Jolles billiger kaust, als früher; aber damit wird das Bedenken gegen den Joll nicht beseitigt; denn der Konsument würde bei einem Durchschnittspreise von 6,31 Mt. im Jahre 1887 das Oel wesentlich unta 20 Pf. pro 1 = 12,2 Pf. pro ½ kg erhalten haben, wenn der Ginkausspreis nicht durch die 3 Mt. Joll von 6,31 auf 9,31 Mt. erhöht worden wäre; gegen Ende 1878 und Ansang 1879 stand der Engrospreis etwas über 9 Mt., und damals kauste man Petroleum ebenfalls zu 20 Pischeser Preis würde unter allen Umständen um mehrere Psennige zuräch

|         | 1884    |                                         |          |             |          | 1885         | 5                                                |              |          |              | 1886     | 3                                                |              |              |              | 188      | 7          |          |    |
|---------|---------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----|
| 217.430 | Buli    | Oftober                                 | Dezember | Januar      | April    | Puli         | Oftober                                          | Dezember     | Januar   | April        | Juli     | Oftober                                          | Dezember     | Januar       | April        | Buli     | Oftober    | Dezember |    |
| _       |         |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | 35 |
| _       | -       |                                         |          | -           |          | -            | -                                                | -            | ┢─       | -            | -        | -                                                | <del> </del> | <del> </del> | -            | -        | $\vdash$   |          |    |
| _       | 1_      |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          | Ι          |          | l  |
|         | -       | <del>  -</del>                          |          | ┝           | -        | -            | -                                                | -            | ┢一       | $\vdash$     | -        | -                                                | -            | $\vdash$     | -            | -        | ╁          | -        | 30 |
| _       | $\perp$ |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | ~  |
| -       | +-      | ╁                                       |          |             | -        | $\vdash$     | -                                                | <del> </del> | <b>-</b> | -            | ├        |                                                  | -            | ┢            | ╁            | -        | +-         | -        | l  |
| _       | 1       |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | į  |
| _       | +-      | ├                                       |          |             | ├-       | -            | -                                                | -            | $\vdash$ | -            |          | ·                                                | \ <u> </u>   | ├            | -            | ├        | ├          | -        | 25 |
| _       | 士       |                                         |          |             | 士        |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | l  |
| _       | 1       | _                                       |          |             |          | <u> </u>     |                                                  | _            | _        |              | <u> </u> |                                                  |              | L-           | -            | <u> </u> | <b>├</b> — | _        |    |
| -       | +       | <u> </u>                                |          | <u> </u>    | 一        | -            | <del>                                     </del> | ┢            | -        | <del> </del> | _        | <del>                                     </del> |              |              | <del> </del> |          |            |          | 20 |
| _       |         |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  | <u> </u>     |              | _            |          | $\vdash$   | ·        | ~  |
| -       | +       | ╁                                       | -        | -           | -        | -            |                                                  | <del> </del> | ┝        | -            | -        | -                                                | -            | -            | $\vdash$     | $\vdash$ | $\vdash$   |          |    |
| -       |         |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | l  |
| -       | +       | ┼                                       |          | -           | ├        | <del> </del> | <u> </u>                                         | ├            | ├        | -            | -        | -                                                |              | ├-           | -            | ├        | $\vdash$   | $\vdash$ | 15 |
| F       | $\pm$   |                                         | -        | -           |          |              |                                                  | 5            |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          |    |
| -       | ÷       | -                                       | -        |             | -        | -            |                                                  | <u> </u>     | <u> </u> |              |          |                                                  |              | F            | -            |          |            |          |    |
| -       | +       | $\vdash$                                |          | _           | $\vdash$ |              |                                                  |              |          | -            | -        |                                                  |              |              |              |          |            |          | 10 |
| -       | $\top$  |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          | 13 |
| h       | +       | 1                                       | -        | ┝           | -        | -            | -                                                | -            | -        |              | _        | _                                                |              |              | -            |          | -          |          |    |
|         |         |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              |          |                                                  |              |              | 1            | -        | -          |          |    |
| ,       | +       | +-                                      |          | -           |          |              |                                                  |              | _        | -            | ├        | _                                                | -            | <u> </u>     |              | -        | ├          |          | 5  |
| }       | $\perp$ | -                                       |          | <del></del> |          |              | $\vdash$                                         |              |          |              |          |                                                  |              |              |              |          |            |          |    |
|         | $\perp$ |                                         |          |             |          |              |                                                  |              |          |              | -        |                                                  |              |              |              |          |            |          |    |
|         |         | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |             | L_       |              | L                                                | L            | L        | L            | <u> </u> |                                                  |              | L            |              | L        | <u> </u>   |          | 1  |

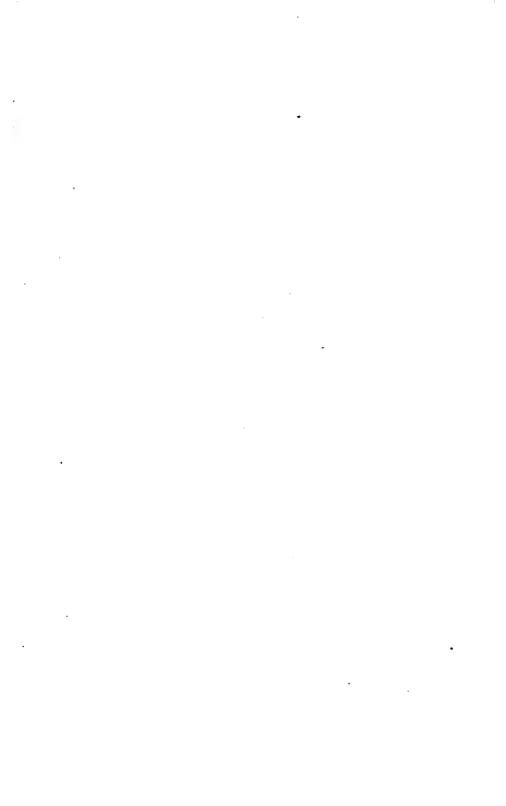

zegangen fein, nachdem ber Engrospreis weiter fant, wenn ber Boll nicht

bazwischen getommen mare.

Was den Aufschlag des Detailhandels betrifft, so ist dieser zwar in Prozenten ziemlich hoch, in Wirklickleit dürste aber der Augen des Kleinhandels beim Petroleumgeschäfte verhältnißmäßig nicht zu groß sein. Rechnen wir von 1880 ab dem Engrospreise den Joll zu, so erhalten wir einen durchschittlichen Ausschlag von 3,49 Ps. pro ½ kg — 37 Prozent; vavon sind noch die Fracht und andere Einkausspesen zu bezahlen. Der Berkauf des Artikels ist aber mit großen Weitläusigkeiten verknüpst; das Ausbewahren ersordert wegen der Feuergesährlichkeit besondere Sorgsalt; das Absüllen auf Flaschen ist keine angenehme Arbeit und bringt mancherlei Berluste, und wir glauben nicht, daß ein Konsument, welcher nur daß, was seine Familie gebraucht, einzukausen hat, sich dazu entschließen wird, in ganzes Haß Petroleum zu beziehen, um den Ausschlag des Detailzandels zu umgehen.

Wir fügen jum Schluß auch hier wieder eine Zeichnung der Preisdwankungen bei, um unferen Lefern die in der Darftellung erwähnten

Borgange nochmals bor Augen ju führen.

Beigenftarte.

|                                                                                                                  | Engrospreis<br>in<br>Magbeburg<br>pro 50 kg                                                                             | in<br>Magdeburg                                                                            |                                                                                                             | Engrospreis<br>in<br>Magdeburg<br>pro 50 kg                                        | Detailpreis<br>in<br>Magbeburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 872 Dezember 873 Januar Dezember 882 Januar April Juli Oftober 883 Januar April Juli Oftober Sezember 884 Januar | 9Rf.<br>27,50<br>27,50<br>32,50<br>23,—<br>22,50<br>22,50<br>20,—<br>19,50<br>19,25<br>20,25<br>19,75<br>19,25<br>18,62 | \$\frac{47}{47}\$ \$\frac{47}{50}\$ \$\$55 \$\$5 \$\$0 \$\$0 \$\$0 \$\$0 \$\$0 \$\$0 \$\$0 | April Juli Ottober Dezember 1885 Januar April Juli Ottober Dezember 1886 Januar April Juli Ottober Dezember | 908. 18,40 18,40 16,87 16,40 16,25 17,75 18,25 16,75 16,25 16,25 16,25 16,50 16,75 | \$1.<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 |

Unser Material ist hier leiber nicht vollständig, da es uns unmöglich dar, passenbe Engrospreise sür die Zeit von 1874 bis 1881 zu beschaffen. 50 viel läßt sich aber aus unseren Zahlen doch sehen, daß der Detailpreis uch bei dieser Waare dem Engrospreise in besriedigender Weise solgt. Der letztere ist jest ungesähr halb so hoch als im Dezember 1873 und ver Detailpreis ist ebensalls um die Hälste gesunken. Die Konsumenten saben daher an dem Fallen der Preise ihren vollen Gewinnantheil gehabt,

und der Rugen des Detailisten ist jett bedeutend geschmälert; 1872—1878 tonnte der Kleinhandler an einem Pfunde Stärke noch 15—20 Pf. berdienen, gegenwärtig ist dieser Gewinn auf 7—9 Pf. reduzirt.

Die Preife für Beigenftarte richten fich jum großen Theil nach benen

für Weigen; die letteren waren hier in Magdeburg pro 50 kg:

| 1873 |          | 11,70 |   | bis |       | 1884 | Januar   |      | Mt. | bis |               |
|------|----------|-------|---|-----|-------|------|----------|------|-----|-----|---------------|
|      | Dezember | 12,90 |   | ,,  | 13,35 |      | Dezember | 7,70 |     |     | 7,90          |
| 1882 | Januar   | 11,50 |   |     | 11,90 | 1885 | Januar   | 7,80 |     |     | 8,—           |
|      | Dezember | 8.70  | - |     | 9.20  |      | Dezember | 7.70 |     | -   | 7,95          |
| 1883 | Januar   | 8.60  |   |     | 9,25  | 1886 | Januar   | 7.60 | -   | -   | 7,90          |
|      | Dezember |       | " | •   | 9.50  |      | Dezember |      | -   | •   | 8 <b>,2</b> 5 |
|      | ~-0      | 0,10  |   | W   | 0,00  |      | ~-0-4    | ~,   |     | •   | المعرات       |

Hiernach sant der Weizenpreis vom Januar 1873 bis Dezember 1886 im Berhältniß von 100:68, der Engrospreis der Weizenstärke von 100:61 und der Detailpreis von 100:53; für den Konsumenten also eine günstige Breisentwickelung!

Eine abnliche Bewegung zeigen die Preife von Beigengries. Dich

Maare toftete

|                                                                                                                                                      | im Magde:<br>burger<br>Großbeckehr<br>pro 50 kg                                  | im<br>Detail=<br>handel<br>pro ½ kg                                                      |                                                                                                                                                | im Magbe=<br>burger<br>Großverfehr<br>pro 50 kg                            | im<br>Detail:<br>handel<br>pro ½ kg                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1873 Januar<br>Dezember<br>1882 Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember<br>1883 Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember<br>1884 Januar | 20,— 20,— 21,25 16,75 15,50 15,25 14,75 14,50 15,25 14,50 15,25 14,— 18,50 13,25 | 界f.<br>340<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 | 1884 Juli<br>Ottober<br>Dezember<br>1885 Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember<br>1886 Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 90t. 12,75 12,18 11,75 11,75 12,50 11,25 11,— 10,75 10,75 11,— 11,25 11,25 | 野.<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 |

Hiernach ift allerbings der Detailpreis, nachdem er in der Period 1873—1882 viel mehr als der Engrospreis herabgesett war, den Bewegunga des Letzteren nicht weiter gesolgt, so daß Ende 1886 der Engrospreis der hältnißmäßig tieser steht, als der Detailpreis. Es werden aber in da letzten Jahren außer der Ia Waare noch zwei geringere Sorten zu 20 md 16 Pf. verkaust, und die Undeweglichteit des Preises von 25 Pf. mag sich baher vielleicht dadurch erklären lassen, daß die Qualität dieser Sorte ein bessere geworden ist.

Fur Reisftarte fehlen uns die Engrospreise ganglich; Diese richten fich aber in erster Linie nach ben Breifen bes Reis, und es wird babe

gestattet sein, hier wenigstens einen Bergleich mit bieser Waare anzustellen. — Der Preis der Reisstärke war im hiesigen Kleinverkehre von 1873 bis zum September 1883 50 Pf. pro ½ kg und wurde im Oktober 1883 auf 40 Pf. heradgesett, wo er bis jest stehen geblieben ist. Bergleichen wir damit die Beränderungen der Reispreise in unserer Tabelle S. 70—72 und die Durchschnittspreise S. 68, so sehen wir, daß beide Bewegungen im Sanzen nahezu übereinstimmen. Der Durchschnittspreis von Reis änderte sich bis zum Jahre 1881 nicht bedeutend; erst 1882 sank er von 118/16 auf 9½ und blieb dann bis 1887 ungesähr auf dieser Höhe. Der Detailhandel hatte daher dis 1881 keine Beranlassung zur Aenderung seines Preises; er solgte aber auch dem Rückgange im Jahre 1882 noch nicht, sondern wartete bis z. J. 1883; von da ab blieb er unverändert, da die Engrospreise sich wenig bewegten. —

Der Detailpreis für Rubeln hat folgenden Bang:

```
1872 September 44 Bf. pro 1/2 kg
     November 50
1875 April
                40
     September 45
                        *
                            .
1876 Dezember
               50
                   "
                        "
                            .
1884 April
                40
                  "
                        "
                            .
                                 Ца 30, Ша 25 Вf.
1885 Ceptember 40
                    #
                        ,,
                            "
                                     30,
1886 Juni
               40
                                              22
                        "
                            ,,
1887 Dezember 40
                                     30,
                                              22
```

Er blieb also im größten Theile dieser Periode auf 50 Pf., fiel 1875 und 1876 nur vorübergehend auf 40 bezw. 45 Pf., und nahm erst 1884 diesen niedrigeren Stand für längere Zeit ein. Es ist auch hier schwer, entsprechende Engroßpreise zu sinden. In Hamburg sind deutsche Rudeln von 1875—1887 unverändert mit 30 Mt. pro 50 kg notirt; Rudeln werden aber in Magdeburg selbst sabrizirt, und daher dürsten auch die hiesigen Engroßpreise für die Preise im Kleinverkehr bestimmend sein; leider haben wir diese nur für die Jahre 1882—1887, und die Bewegung war in dieser Zeit solgende:

Sie zeigt uns, daß die Herabsetzung des Detailpreises im Jahre 1884 gerechtsertigt war; benn die Engrospreise sanken bis 1884 um 4 Mt., bis 1886 um 4—5 Mt.

Beigenmehl.

ţ

!

Der Detailpreis des Mehles entwidelt sich, wie wir beim ersten Blice auf unsere Tabelle (S.116) sehen können, in einer für die Konsumenten günstigen Weise. Bekanntlich hat uns gerade die Zeit, über welche unsere Untersuchungen sich erstrecken, einen bebeutenden Rückgang der Getreide- und namentlich der Weizenpreise gebracht, und der Detailpreis für Mehl be-

Beigenmehl.

|                                            | Breis bes Lands<br>weizens<br>in Magdeburg<br>pro 50 kg          | Detailpreis<br>bes<br>Mehles<br>pro ½ kg |                                                | Preis des Lands<br>weizens<br>in Magdeburg<br>pro 50 kg                | Detailpreis<br>bes<br>Mehles<br>pro ½ kg |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1872                                       | Mt.                                                              | <b>%</b> f.                              | 1880                                           | Mt.                                                                    | <b>3</b> 3f.                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober         | 11,70 — 12,15<br>11,40 — 11,85<br>12,80 — 12,60<br>11,70 — 12,30 | 27<br>27                                 | Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober             | 10,50 — 11,10<br>10,50 — 10,75<br>11,25 — 11,50<br>10,25 — 11,—        | 22<br>20<br>20<br>20                     |
| 1873                                       | 11 20 10                                                         | 27                                       | 1881                                           |                                                                        |                                          |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oktober         | 11,70 — 12,—<br>12,80 — 18,05<br>13,80 — 14,40<br>13,05 — 13,50  | 27<br>30<br>30                           | Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober             | 10,45 — 10,85<br>10,50 — 10,95<br>10,75 — 11,25<br>11,50 — 12,—        | 20<br>20<br>20<br>20                     |
| 1874<br>Januar                             | 13,05 — 13,35                                                    | 25                                       |                                                | 11,50                                                                  |                                          |
| April<br>Juli<br>Ottober                   | 13,05 — 13,35<br>12,90 — 13,35<br>9,75 — 10,05                   | 25<br>22<br>20                           | 1882<br>Januar<br>April<br>Juli                | 11,50 — 11,90<br>11,10 — 11,50<br>11,10 — 11,50                        | 20<br>20<br>20                           |
| 1875                                       | •                                                                | 20                                       | Ottober<br>November                            | 9,— — 9,60<br>8,85 — 9,25                                              | 20<br>18                                 |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober         | _<br>                                                            | 18<br>18<br>20                           | 1883                                           | 8,60 9, <b>2</b> 5                                                     | 18                                       |
| 1876                                       |                                                                  |                                          | Januar<br>April                                | 9,— — 9,40<br>9,25 — 9,65                                              | 18<br>18                                 |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober         | 9,75 — 9,90<br>10,75 — 10,90<br>11,25 — 11,40<br>11,— — 11,15    | 20<br>20<br>20<br>20                     | Juli<br>Ottober<br>1884                        | 9,15 — 9,50                                                            | 18                                       |
| 1877                                       | 11, 11,10                                                        |                                          | Januar                                         | 8,90 — 9,25<br>8,80 — 9,15                                             | 18<br>18                                 |
| Januar<br>April<br>Juli                    | 11,45 — 11,60<br>11,60 — 11,75<br>12,40 — 12,55                  | 23<br>20<br>24                           | April<br>Juli<br>Ottober                       | 8,90 — 9,25<br>7,65 — 7,85                                             | 18<br>18                                 |
| Oftober<br>Dezember                        | 11,20 — 11,35<br>10,70 — 10,85                                   | 24<br>22                                 | 1885                                           |                                                                        | 10                                       |
| 1878<br>Januar<br>April<br>Juli            | 10,55 — 10,70<br>11,10 — 11,25<br>10,65 — 10,80                  | 20<br>20<br>20                           | Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober             | 7,80 — 8,—<br>8,70 — 9,—<br>8,60 — 8,90<br>7,90 — 8,10                 | 18<br>18<br>18<br>16                     |
| Ottober                                    | 8,65 — 8,80                                                      | 20                                       | 1886                                           | 7.00 7.00                                                              | 16                                       |
| 1879<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober | 8,50 — 8,75<br>9,10 — 9,35<br>10,10 — 10,35<br>10,— — 11,25      | 18<br>18<br>20<br>20                     | Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 7,60 — 7,90<br>7,85 — 8,05<br>8,10 — 8,30<br>7,75 — 7,95<br>8,— — 8,25 | 16<br>16<br>16<br>16<br>16               |
|                                            | •                                                                | 1                                        |                                                | -                                                                      |                                          |

gleitet den Weizenpreis bei diesem Fallen nicht nur, sondern überholt ihn darin sogar nicht unwesentlich. Das wird uns noch deutlicher vor Augen treten, wenn wir die Durchschuitte der 12 Monatspreise für Weizen und Mehl berechnen und hier neben einander stellen, wir bekommen dann solgende Beränderung:

|                                                                                                      | Weizenpreis in Magdeburg<br>pro 50 kg | Detailpreis des Weizenmehles<br>pro ½ kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1872<br>1873<br>1874<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 12                                    | 27 \$\\ \partial \text{f}. = 100 \\ 28,5  \text{g} = 106 \\ 22,8  \text{g} = 85 \\ 20  \text{g} = 74 \\ 22,8  \text{g} = 85 \\ 20  \text{g} = 74 \\ 19,8  \text{g} = 78 \\ 20,5  \text{g} = 76 \\ 20  \text{g} = 74 \\ 19,7  \text{g} = 76 \\ 20  \text{g} = 74 \\ 19,7  \text{g} = 73 \\ 18  \text{g} = 67 \\ 18  \text{g} = 67 \\ 17,3  \text{g} = 64 \\ 16  \text{g} = 59 |

Wir sehen also, daß der Detailpreis dem Weigenpreise saft immer vorauseilt, und die Käuser im Kleinverkehre erhalten das Mehl jeht 41 Prozent billiger als 1872, während der Weizenpreis nur 33 Prozent gefallen ist. Der Sewinn der Detailhändler, vielleicht auch derzenige der Müller beim Mehlverkauf, muß daher in dieser Periode kleiner geworden sein.

Aber nicht allein bie Durchschnittspreise verfolgen annahernb gleiche Richtungen, auch die Bewegungen ber Breife innerhalb ber einzelnen Jahre befriedigen bolltommen. Das Jahr 1873 beginnt mit verhaltnigmäßig nicht hoben Beigenbreifen, aber große Sendungen bon bier nach Gub= beutschland hoben ben Breis von Mt. 11,70 bis 12,-, im Januar auf DR. 13,50 bis 18,95 im Auguft. Der Detailvertebr folgte biefem Steigen burch eine Erhöhung von 27 auf 30 Bf., ging aber icon im Januar 1874 auf 25 Bf. gurud, als bie Weigenpreife in ben letten Monaten bes Jahres 1873 etwas gewichen waren. Das Jahr 1874 brachte in Folge guter Ernte einen Breisfall bes Weizens von Mt. 13.05 bis Mt. 13.35 auf Mt. 9.30 bis 9.60. und ber Detailbreis begleitet biefe Bewegung in zwei Abfaten : er fiel gunachft von 25 auf 22, und bann balb barauf auf 20 Bf. - Die Schwantungen bes Jahres 1876, wo der Weizenpreis bis Juni von Mt. 9,75-9,90 auf Mt. 11,50-11,70 ftieg, bann bis August auf Mt. 10.75-10,90 fiel und im Dezember wieder die Sobe von Mt. 11,50 bis 11,70 erreichte, berührte ben Detailpreis junachft nicht, jeboch machte fich ber Ginfluß bes letten Steigens infofern geltenb, als icon im Januar 1877 ber Detailbreis auf 23 Bf. erhoht wurde. Weshalb in ben erften

Monaten bes Rabres 1877 eine Berabiehung auf 20 Bf. eintrat, ift nicht erfichtlich; die Weizenpreife boten hierzu keinen Anlag, und es erfolgte auch fofort wieder eine Erhohnng bes Dehlpreifes auf 24 Bf., als die Beigenbreife vom April ab in Folge febr ftarter Rachfrage in turger get um 2-21/4 Mt. fliegen. Sier trat freilich balb eine Reattion ein, bi viel auf Spelulation gefauft mar, und biefes Quantum nun, als bie Grunde für die Sauffe nach und nach wegfielen, ben Martt brudte. Rad ber Ernte fand ein weiterer Radgang ber Beigenpreife ftatt, und bas beeinflufte ben Detailpreis fo, bag er bon 24 auf 22 und im Januar 1878 auf 20 Bf. wich. - 3m erften Biertel bes Jahres 1878 waren bie Beignpreife matt; bom April ab trat wegen Rriegsbefürchtungen eine Befeftigung ein; fle wichen aber ichon bom Dai ab wieber und gingen bis jum Soluf bes Jahres um ca. 2 Mart gurud. Die Wirtung biefer Bewegungen auf ben Detailbreis trat erft im Januar bes folgenden Jahres 1879 ein, als biefer auf 18 Pf. ermäßigt wurde. — Das Jahr 1879 zeigt ein faft m unterbrochenes Steigen ber Beigenpreise von Anfang bis ju Enbe: in ba erften Monaten murbe biefes burch rege Nachfrage veranlagt, in ber zweites Balfte burch unbefriedigende Ernte bier und in vielen ganbern Eurobas; ber Preisauffclag, welcher von Januar bis Dezember ca. 21/4 Dt. betrug warbe noch groker gewesen fein, wenn die amerikanischen Offerten in Ent land und Frankreich die gewohnte Ausfuhr babin nicht verhindert obn beschränkt hatten. Der Mehlbetailpreis steht baber auch im Juli bemit wieder auf 20 Bi. und wird im Januar 1880 sogar auf 22 Bi. erhöht fallt bann aber febr balb wieder auf 20 Bf., ba im Beigengeschaft bit fefte Baltung nachließ. Bier blieb er nun bis Ende 1882 fteben, obion bie Weigenbreife Ende 1881 und Anfang 1882 wieber bober gingen. In bebeutenbe Preisfall bes Jahres 1882 (von 11,50-11,90 Mt. auf 8,70 - 9,20 Mt.) führte aber auch bie Berabfegung bes Detailpreifes at 18 Bf. berbei, und ba die Beigenbreife nun bas eingenommene niedrige Niveau nicht mehr verließen, ja im Durchschnitt sogar noch etwas widen fo ermakigte auch ber Detailhandel feinen Breis Ende 1885 nochmali auf 16 Bf.

Wir führen biefe Bewegungen auf der nebenftehenden Beilage wiederun

burch Rurven in einer Zeichnung bor Augen.

Spiritus und Branntwein (vgl. die Tabelle S. 120 und 121). Die Spiritus-Engrospreise sind bekanntlich sehr beweglich; im Allgemeinen ist aber auch bei dieser Waare in der Periode 1872 bis 1886 ein wesenbicher Rückgang zu bemerken. Mitte des Jahres 1872 sinden wir de hohen Preis von  $76^{1/2}$ — $70^{1/8}$  Mt., jedoch ging dieser noch im Lauf desselben Jahres auf  $58^{1/2}$ — $54^{1/2}$  Mt. zurück, da die Kartosselernte gut war und die Brenner ihre Produktion nach Möglichkeit vermehrten, un von den hohen Preisen Ruhen zu ziehen. Das nächste Jahr 1873 zeigt in seiner zweiten Hälste wieder eine bedeutende Hausse, welche besonden durch starte Bersendung nach Sübdeutschland hervorgerusen wurde; die Preise stiegen dis Oktober auf  $79^{1/2}$ — $69^{1/2}$  Mt., und die Folge war dann eine Abnahme des Bedarfs und ein allmähliches Zurückweichen der Preise bis  $67^{1/2}$ —61 Mt. — Auch das Jahr 1874 bringt wieder ein statkt

| 继 |         | -     | 18        | 184  |            |       | 10             | 185  |              |       |        | 1886  | 3        |          |
|---|---------|-------|-----------|------|------------|-------|----------------|------|--------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 其 | Offsber | Semme | The State | 3nts | Officiales | Samme | Special Street | Suff | Ottober      | Somme | April. | Just. | Officher | Dezember |
|   |         |       |           |      |            | -     |                |      |              |       |        |       |          |          |
| - |         |       | 1         |      | -          |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   | -       | -     |           |      | -          |       | -              |      |              | -     | -      |       |          |          |
| _ |         | 7     |           | -    |            |       |                |      |              |       |        |       |          | -        |
| - |         |       |           |      | -          |       | 1              |      | -            | -     | -      |       |          | -        |
| _ | -       | -     | -         | -    |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            | -     |                | -    | -            |       |        |       |          | -        |
|   | -       | -     |           |      | -          |       |                |      | -            |       |        |       |          | -        |
|   |         |       |           | -    |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   | -       |       | -         |      | -          | -     | -              |      |              |       |        | -     |          | -        |
| _ |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
| - | -       |       | -         |      |            | -     |                | -    |              |       |        |       |          | -        |
|   |         |       | -         |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
| _ | -       |       | -         |      |            |       |                |      |              | -     |        |       | -        | -        |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       | -      |       |          |          |
| _ |         |       |           |      |            | -     | -              |      |              |       | -      | -     |          | -        |
| _ |         |       |           |      |            |       |                |      | -            |       |        |       |          |          |
| - |         | -     | -         |      | -          | -     |                | -    | -            | -     |        | -     |          | -        |
|   | -       |       |           |      |            |       |                |      | 1            |       |        |       |          | -        |
|   |         |       |           |      | -          |       |                |      |              |       |        |       |          | -        |
| _ | -       |       |           |      | -          |       |                |      |              | -     |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            |       |                | -    |              | -     |        |       |          |          |
| _ |         |       |           |      | -          | -     |                | -    |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
| _ |         |       | _         |      |            |       | _              | -    |              |       | -      | _     | -        | _        |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
| _ | -       | -     | -         |      | -          | -     |                |      |              | -     | -      |       |          | -        |
| - |         |       |           |      |            |       |                |      | - Calendaria |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           | 1    |            |       |                |      |              |       |        | -     |          | -        |
|   |         |       |           |      | 7          | -     |                |      | -            | -     | -60    |       | 7        | -        |
|   |         |       |           | -    |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
| - |         |       | -         | 1    | -          |       | -              |      | -            |       |        | - 1   |          | -        |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      | -          | -     | -              |      |              |       |        |       |          | _        |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   |         |       |           |      |            |       |                |      |              |       |        |       |          |          |
|   | -       | -     |           | -    | -          | -     |                | -    | -            | -     |        | -     | -        |          |

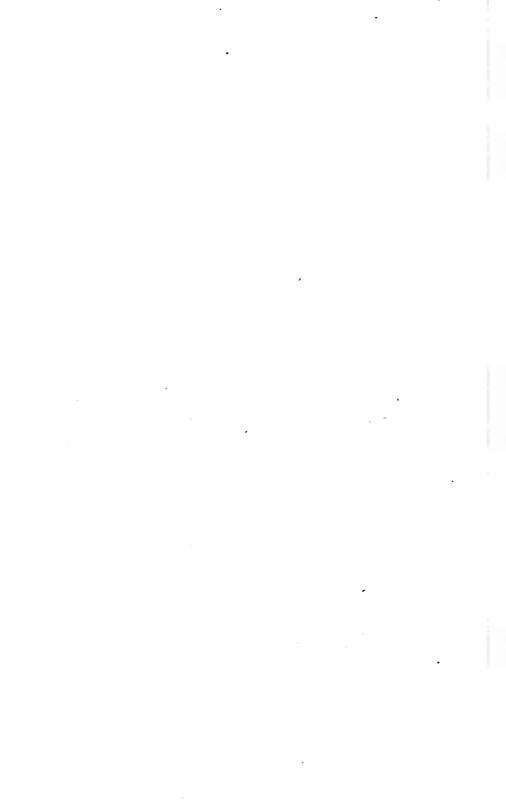

Steigen bis Juli auf  $83^{1/2}$ —78 Mt. und dann ein Sinken auf  $56^{8/4}$  bis  $53^{1/2}$  Mt. Dieses Mal waren es aber weniger wirkliche Borgänge, welche diese Bewegung hervorriesen, sondern die Erwägung, daß in den letzten Jahren während der Sommermonate regelmäßig ein Steigen der Preise eingetreten war; im Rüdblick darauf und unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Borräthe überall nicht groß waren, begann man von der berliner Börse aus ein startes Treiben der Preise, dem auch die anderen Handelsplätze solgen mußten; der Bedars schrätze sich aber nun wieder auf das Aeußerste ein, und die Preise sanken baher schnell. —

Der Detailpreis des Branntweins wird von diesen Bewegungen des Rohmaterials saft gar nicht berührt; der Preis des Spiritus macht aber das Steigen und Fallen auf den Märkten ziemlich genau mit; er finkt in der zweiten Hälfte des Jahres 1872 von 90 auf 80 Pf., steigt Mitte 1873 wieder auf 90, geht aber im zweiten Semester nicht zurück, da das Fallen der Engrospreise nicht so bedeutend war wie 1872, steigt Mitte 1874 auf 100 Pf. und finkt dann mit dem Engrospreise schnell auf 90 und

80 Bf. —

In den Jahren 1876—1879 haben wir verhältnißmäßig niedrige Engrospreise; sie gehen nicht über 57 Mt. hinaus und sinten auch nur vorübergehend unter 50 Mt., so daß der Aleinverlehr teine Beranlassung hatte, seinen Preiß für Spiritus zu ändern; dieser blieb auf 80 Ps. stehen und wurde erst im Januar 1880 auf 90 Ps. erhöht, nachdem die Engrospreise in den Monaten vorher bis auf 62 Mt. gestiegen waren. — Weshalb der Detailpreiß schon im April wieder auf 80 Ps. herabgesetzt worden ist, dafür haben wir keine Erklärung; die Engrospreise würden erst Ende 1880 eine solche Herabsetzung gerechtsertigt haben. —

Auch die nächsten Jahre bis 1883 zeigen teine großen Bewegungen auf den Märkten, so daß die Detailpreise keine Beränderungen ersuhren; von 1884 an sanken die Spirituspreise aber nicht unbeträchtlich, und wenn das auch im Jahre 1884 noch keine Wirkung auf den Detailverkehr aussibte, so wurde das im Jahre 1885 nachgeholt, als der Kleinhandelspreis von Nordhäuser Branntwein von 80 auf 60 und derjenige von Spiritus

erft von 80 auf 70 und bann auf 60 Bf. fiel. -

Berechnen wir den jahrlichen Durchschnitt unserer Preisangaben, so erhalten wir folgende Tabelle:

## (Siehe die Tabelle S. 122.)

Die Konsumenten von Spiritus genießen hiernach jest den Vortheil, welcher aus dem allmählichen Abwärtsgehen der Engrospreise zu erhoffen war; bei Branntwein ist ein folcher Vortheil erst in neuester Zeit eingetreten; viele Jahre hindurch bleibt hier der Detailpreis unter den großen

Schwankungen der Rohmaterialpreife unverändert.

Im Jahre 1887 fand bekanntlich eine große Umwälzung in ber Spiritusproduktion und im Handel durch das neue Steuergeset statt. Unter biefen Beränderungen stieg der Detailpreis des Branntweins von 30 auf 50 Pf.; Rordhäuser Branntwein wurde verkauft: im Januar 44 Prozent zu 40 Pf., im Juli zu 50 Pf., im Oktober 45 Prozent zu 80 Pf., und

Spiritus.

|                                                | Engrospreise in<br>10 000 le                                                    | Magdeburg pro<br>Prozente                                                      | Detailprei                 | fe in Magdeb               | urg pro l                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                | Rartoffelspiritus<br>höchst. — niebr.                                           | Rübenspiritus<br>höchft. — niebr.                                              | Branntwein                 | Nordhäuser<br>Branntwein   | Spiritus<br>vini            |
| 1872                                           | DRt.                                                                            | DRE.                                                                           | <b>13</b> 15.              | 93f.                       | ¥f.                         |
| Juli<br>Oftober<br>Dezember                    | 76,50 — 70,50<br>66,— — 56,25<br>58,25 — 54,50                                  | 69,75 — 65,25<br>63,— — 54,75<br>56,25 — 53,25                                 | 47<br>40<br>40             | 80<br>80<br>80             | 90<br>80<br>80              |
| 1873                                           |                                                                                 |                                                                                |                            |                            |                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 56,— 54,—<br>54,50 — 52,—<br>70,25 — 62,50<br>79,50 — 69,50<br>67,— — 61,—      | 54,——52,50<br>52,25—51,—<br>65,——58,50<br>71,75—66,—<br>65,25—60,75            | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>90<br>90        |
| 1874                                           |                                                                                 |                                                                                |                            |                            | •                           |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 66,— 63,75<br>68,— 65,50<br>83,50 — 78,—<br>60,— 54,50<br>56,75 — 53,50         | 65,25 — 60,—<br>66,— — 63,—<br>75,75 — 70,50<br>58,50 — 52,50<br>56,25 — 54,—  | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 90<br>90<br>100<br>90<br>80 |
| 1876                                           |                                                                                 |                                                                                |                            |                            |                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 43, 40,<br>45, 43,80<br>52, 49,<br>54,50 48,50<br>56,70 54,80                   | 42,——39,—<br>42,50—40,50<br>48,——44,—<br>49,50—46,—<br>54,75—58,—              | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80  |
| 1877                                           |                                                                                 | ·                                                                              |                            |                            |                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober<br>Dezember | 56,30 — 53,20<br>56,— — 51,—<br>54,— — 51,—<br>52,— — 49,40<br>51,50 — 49,—     | 55,——51,75<br>53,——47,50<br>51,50—50,—<br>51,——49,—<br>50,——47,—               | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80  |
| 1878                                           |                                                                                 |                                                                                |                            |                            |                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 50,—— 48,60<br>52,80 — 51,—<br>57,—— 58,—<br>54,—— 52,—<br>53,—— 51,30          | 48,75 — 47,50<br>51,75 — 50,75<br>54,50 — 51,40<br>52,— — 50,—<br>51,50 — 50,— | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80  |
| 1879                                           |                                                                                 |                                                                                |                            |                            |                             |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober<br>Dezember | 52,80 — 51,80<br>51,60 — 50,—<br>55,50 — 54,—<br>58,00 — 52,20<br>62,00 — 59,70 | 51, — 49,—<br>49,50 — 48,—<br>52,75 — 52,—<br>56,50 — 49,40<br>62,— — 59,25    | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80  |

Spiritus.

|                     | Engrospreise in<br>10 000 l=                            | Magdeburg pro<br>Prozente                        | Detailpre    | ife in Magbebu                     | rg pro l         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
|                     | Rartoffelspiritus<br>höchst.— niedr.                    | Rübenspiritus<br>höchst.—niedr.                  | Branntwein   | Rordhäufer<br>Branntwein           | Spiritus<br>vini |
| 1880                | Mt.                                                     | Mt.                                              | <b>33</b> f. | Pj.                                | 93f.             |
| Januar              | 61,70 — 60,—                                            | 60,75 — 59,—                                     | 40           | 80                                 | 90               |
| April               | 62,60 60,50                                             | 61,25 - 59,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| Juli<br>Oftober     | 66,— — 62,30<br>60,50 — 57,50                           | 62,25 — 57,—                                     | 40           | 80                                 | 80               |
| Dezember            | 57,30 — 54,40                                           | 59,— — 56,25<br>56,80 — 54,40                    | 40<br>40     | 80<br>80                           | 80<br>80         |
| 1881                | 01,00 02,20                                             | 00,00 01,10                                      | -20          | 00                                 | 00               |
| Januar              | 55,70 — 53,—                                            | 55,— — 52,75                                     | 40           | 80                                 | 80               |
| April               | 55.50 53.70                                             | 54,70 - 53,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| Juli                | 59,— — 56,50                                            | 57,50 54,75                                      | 40           | 80                                 | 80               |
| Ottober             | 59,70 — 51,30                                           | 57,80 - 51,30                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| Dezember            | 50,20 — 46,80                                           | 51, 47,75                                        | <b>4</b> 0   | 80                                 | 80               |
| 1882                | 40.00 40.00                                             | 40.05 45.00                                      | -            | 0.0                                |                  |
| Januar<br>April     | 48,60 — 46,80<br>46,— — 44,50                           | <b>49,25</b> — <b>47,60 46,50</b> — <b>45,50</b> | 40           | 80                                 | 80               |
|                     | 50,90 — 47,—                                            | 51 — 48 —                                        | 40<br>40     | 80<br>80                           | 80<br>80         |
| Juli<br>Oftober     | 54,30 — 51,80                                           | 51,——48,—<br>54,——52,30                          | 40           | 80                                 | 80               |
| Dezember            | 53,60 — 51,20                                           | 53,25 - 51,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| 1883                |                                                         |                                                  |              |                                    |                  |
| <del>J</del> anuar  | <b>52,60</b> — <b>50,70</b>                             | 51,80 — 50,60                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| <b>Ipril</b>        | 54,10 — 52,30                                           | 53,10 — 52,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| Juli<br>Oftober     | 59,50 — 57,50                                           | 57,50 — <b>56</b> ,80                            | 40<br>40     | 80<br>80                           | 80<br>80         |
| Dezember            | 53,— — 51,10<br>49,10 — 46,50                           | 52,50 — 51,50<br>48,60 — 47,—                    | 40           | 80                                 | 80               |
| 1884                | ,                                                       |                                                  |              |                                    |                  |
| <b>Januar</b>       | 48,80 — 47,50                                           | 48,                                              | 40           | 80                                 | 80               |
| lpril               | <b>47</b> ,80 — <b>45</b> ,50                           | 46,25 — 45,—                                     | 40           | 80                                 | 80               |
| Juli                | <b>52,30 — 49,70</b>                                    | 50,60 - 48,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| Oftober<br>Dezember | 47,50 — 45,50<br>44,10 — 42,50                          | 47,10 — 45,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| •                   | 44,10 — 42,30                                           | 43,60 — 40,50                                    | 40           | 80                                 | 80               |
| 1885<br>Januar      | 44,30 — 41,30                                           | <b>42.80</b> — <b>40.3</b> 0                     | 40           | 80                                 | 80               |
| lpril               | 42,60 — 41,40                                           | 41,60 — 40,50                                    | 40           | 60                                 | 80               |
| fuli<br>Ottober     | 45,30 — 42,60                                           | 44,— — 42,50                                     | 40           | 60                                 | 80               |
|                     | 40,90 — 37,80                                           | <b>40,60</b> — <b>38,50</b>                      | <b>4</b> 0   | 60                                 | 70               |
| dezember            | 40,70 — 38,30                                           | 40,40 — 38,70                                    | 40           | 60                                 | <b>6</b> 0       |
| 1886                | 40.00 00.00                                             |                                                  |              |                                    |                  |
| fanuar<br>lpril     | <b>40,30</b> — <b>36,</b> 80 <b>36,—</b> — <b>33,60</b> | _                                                | 40<br>30     | 60<br>60                           | <b>60</b><br>60  |
| fuli                | 39,20 — 37,50                                           |                                                  | 30<br>30     | [44 % 40 Pf., ]                    | 60               |
| ·                   |                                                         | _                                                | ĐŪ           | 148% 50 \$f.                       | 00               |
| )ftober             | 38,80 35,80                                             | _                                                | 30           | 44 % 40 彩f., \<br>  48 % 50 彩f.    | 60               |
| ezember)            | <b>38,10 — 36,80</b>                                    | _                                                | 30           | {44 % 40 Pf., \<br>  {48 % 50 Pf.} | 60               |

|                                                                                              | Rartoffelspiritus im Groß:<br>vertehr pro 10 000 l-Prozente                                                                                                                                        | Spiritus vini im Meinber-<br>fehr pro l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1873<br>1874<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885 | 62,6 9Rt. = 100<br>64,9 , = 104<br>48,7 , = 78<br>52,3 , = 83<br>52,3 , = 83<br>54,7 , = 87<br>60,2 , = 96<br>54,1 , = 86<br>49,4 , = 79<br>52,6 , = 83<br>47 , = 75<br>41,4 , = 66<br>37,2 , = 60 | 86 \$\frac{3}{1}\$. = 100 \( \text{90} \) \( \text{=} 104 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 95 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 98 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{80} \) \( \text{=} 93 \) \( \text{60} \) \( \text{=} 69 \) |

Spiritus stieg im zweiten Halbjahre von 70 auf 120 Pf. Wir woller bieses hier nur andeuten, um zu zeigen, welche Mehrausgaben den Konsumenten durch die neue Steuer erwachsen. Wir behalten uns vor, darari bei anderer Gelegenheit naher einzugehen, sobald unser Material für den Engrosderkehr vervollständigt sein wird.

Hafergrütze. Der Detailpreis hat sich in der Zeit von 1872 bis jetzt sehr wenig verändert. Die Waare kostete im Jahre 1872 30 Hipro Pst. und stieg erst. Mitte 1874 auf 33 Pst., sant aber schon einige Monate später wieder auf 30 Pst. und blieb nun so dis Mai 1884, wo der Preis auf 25 Pst. heradgesetzt wurde; seitdem ist keine Beränderung mehr vorgekommen. — Als Engrospreis können wir nur denzenigen des Rohmaterials, Hafer, gegenüberstellen; ziehen wir den Durchschnitt aus der 12 Monatspreisen silt Hafer in Magdeburg, so erhalten wir pro 50 kg:

| <b>1872</b> | Mt. | 7,35 | 1880 | Mt. | 8,-  |
|-------------|-----|------|------|-----|------|
| 1873        |     | 8,—  | 1881 |     | 8,22 |
| 1874        | ,,  | 9,78 | 1882 |     | 7,87 |
| 1876        | ,,  | 9,06 | 1883 |     | 7,08 |
| 1877        | ,,  | 8,20 | 1884 | ,,  | 7,26 |
| 1878        |     | 7,31 | 1885 | ,,  | 6,68 |
| 1879        | ,,  | 6,88 | 1886 | ,,  | 7,18 |

Es zeigt sich also wieber, daß der Detailpreiß, wenn er auch lange Zeit sehr zähe an dem eingenommenen Stande festhält, unter dem Drucke bedeutender und lang anhaltender Preisveränderungen im Großverkehr endlich nachgeben muß. Selbstwerftändlich kann der Preiß eine solchen Waare nicht alle Preißschwankungen des Rohmaterials mitmachen da diese sich auch bei Weitem nicht vollständig auf den Engrospreiß des Fabrikats (Haserrüge) übertragen; der Konsument des letzteren hat aber doch seinen Antheil an dem Preißrückgang des Hasers gehabt.

Sarbellen. Die Preise unserer Tabelle S. 123 zeigen Schwantungen. wie wir fie noch bei teiner ber bis jest herangezogenen Baaren gefunden haben; biefelben find in der Hauptsache auf Beranderungen im Berhaltuis

Sarbellen.

|                                    | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro Anter, für<br>Hollanbische | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro <sup>1</sup> /2 kg | ,                                          | Engrospreis<br>in Hamburg<br>pro Anter, für<br>Hollanbifche | Detailpreis in<br>Magdeburg<br>pro ½ kg |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1876                               | Mt.                                                         | <b>21</b> -                                           | 1883                                       | Mt.                                                         | 1935-                                   |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober | 50—76<br>47—72<br>40—60<br>36—60                            | 120<br>120<br>120<br>100                              | Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober         | 85—108<br>80—95<br>94—110<br>90—110                         | 350<br>240<br>240<br>200                |
| 1877                               |                                                             |                                                       | 1884                                       |                                                             |                                         |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober | 36—60<br>36—60<br>36—60<br>36 – 60                          | 100<br>100<br>100<br>100                              | Januar<br>April<br>Juli<br>Ottober         | 90—106<br>90—105<br>95—100<br>65—100                        | 200<br>200<br>200<br>200<br>200         |
| 1878                               |                                                             |                                                       |                                            |                                                             |                                         |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober | 32—45<br>30—40<br>30—45<br>35—47                            | 100<br>100<br>100<br>100                              | 1885<br>Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober | 65—95<br>65—95<br>30—85<br>83—90                            | 200<br>200<br>200<br>200<br>1882er 200  |
| 1879                               |                                                             | ***                                                   | Stroot                                     | 00 00                                                       | 1884er 150                              |
| Januar<br>April<br>Juli<br>Oftober | 35—48<br>38—50<br>63—66<br>69—75                            | 100<br>100<br>120<br>140                              | 1886<br>Januar                             | 31-90                                                       | 188 <b>4er</b> 150<br>188 <b>5er</b> 80 |
| 1880                               |                                                             |                                                       | April                                      | <b>35</b> —90                                               | 1884er 150                              |
| Januar<br>April                    | 72 – 75<br>75 – 78                                          | 150<br>150                                            | Juli                                       | <b>45</b> —90                                               | 1885er 80<br>1884er 120<br>1885er 80    |
| Juli<br>Ottober                    | 150—160<br>160—170                                          | <b>25</b> 0<br><b>35</b> 0                            | Oftober                                    | 46—90                                                       | 1884er 120<br>1885er 100                |
| 1881                               |                                                             |                                                       | 1887                                       |                                                             |                                         |
| Januar<br>Ipril                    | 160—170<br>145—150                                          | 850<br>850                                            | Januar                                     | <b>4</b> 2—55                                               | 1884er 120                              |
| Juli<br>Ottober                    | 155—160<br>118—160                                          | 350<br>350                                            | April                                      | 43—60                                                       | 1885er 100<br>1884er 120<br>1885er 100  |
| 1882                               |                                                             |                                                       | Juli                                       | <b>4</b> 8—5 <b>2</b>                                       | 1884er 120<br>1885er 100                |
| fanuar<br>Ipril                    | 118—160<br>105—165                                          | 350<br>350                                            | Oftober                                    | 41—51                                                       | 1885er 120<br>1887er 100                |
| fuli<br>Oftober                    | 85—110<br>85—112                                            | 850<br>350                                            | Dezember                                   | 41—51                                                       | 1885er 120<br>1887er 100                |

bon Angebot und Rachfrage gurudguführen. 3m Januar 1876 bezahlte ber Ronfument bei einem Engrospreife bon 50-76 Dit. pro Anter in Samburg bas Bfund Sarbellen bier mit 120 Bf. Die Marktpreise gingen im Laufe beffelben Rabres auf 36-60 Mt. gurud, blieben 1877 unberanbert und wichen in ber erften Salfte bes Jahres 1878 weiter auf 30-45 Mt., fo bag nun ber gange Rudgang feit 1876 20-31 Mt. = ca. 40 Prozent betrug. - Die Wirtung biefer Borgange auf ben Detailpreis war bie, bag berfelbe Ende 1876 von 120 auf 100 Bf. ermäßigt wurde; ber zweite Rudgang von 1878 hatte bagegen teinen Ginflug. — 3m Ottober 1878 fteben bie Engrospreife bereits wieber auf 35-47 Dt. balten fich ungefahr auf diefer Sobe bis Ende bes Jahres und fteigen bann 1879 junachft auf 69-75 Mt., im Jahre 1880 weiter auf 160-170 Mt. - Diefem großen Breisaufichwung, welcher von Anfang 1879 bis Ende 1880 nabeau 300 Brozent betrug, folgte ber Detailpreis febr fonell nach in ber Weife, bag er in ben beiben Jahren bis ju 850 Bf. hinaufftieg. Im Juli 1879 feben wir ibn bei einem Stande ber Engrospreife von 63-66 Mt. auf ber Bobe bon 120 Bf.: bas entspricht nicht gang bem Berbaltniß, welches im Rannar 1876 herrichte, wo ber Detailpreis bei einem Engrospreife von 50-76 DRL ebenfalls auf 120 Bf. ftand; infolgebeffen trat auch icon im Ottober, als ber Engrospreis nur bon 63-66 Mt. auf 69-75 Mt. geftiegen war, eine weitere Erhöhung bes Detailpreifes von 120 auf 140 Bf. ein. Januar 1880 bewirkte ein tleines Steigen ber Marttpreise abermals ein Berauffegen bes Breifes im Rleinvertehr auf 150 Bf., und Die großen Sprfinge in ber zweiten Salfte bes Jahres 1880 hatten bann zwei bebeutende Erhöhungen von 150 auf 250 und von da auf 350 Pf. zw Folge. - Der Detailbreis mar hiernach mabrend ber beiben Jahre in Sanzen um 250 Prozent (ber Engrospreis um ca. 300 Prozent) geftiegen, und es lagt fich mithin gegen biefe Bewegung nichts einwenden. - Anber lag die Sache aber, als nun die Reaktion eintrat. Schon im Jahre 1881 wich ber Engrospreis von 160-170 Mt. auf 118-160 Mt. aurfic, obm baß ber Detailpreis von feinem boben Stande herabstieg; noch auffallender ift es aber, daß auch bas Jahr 1882 ohne Aenderung des Detailpreife verging, obwohl ber Engrospreis nun bereits auf 85-112 Mt. gefaller Erft im April 1888 erfolgte eine Berabfehung auf 240 Bf. unb im Ottober besfelben Jahres auf 200 Bf. In ben brei Jahren 1881-1881 ift mithin ber Engrospreis von 160-170 auf 90-110 Mt., b. b. un ca. 40 Brogent gefallen, ber Detailpreis von 350 Bf. auf 200 Bf = 48 Prozent. Im Ganzen konnen wir hiernach befriedigt fein; abs ber Detailpreis folgte bem Engrospreise beim Sallen viel zu fpat, mabren er fruber beim Steigen fofort bie gleiche Bewegung eingeschlagen hatte bie Folge ift, daß ber Konsument in den Jahren 1881 und 1882 bi Sarbellen viel hoher bezahlt hat, als nach bem Stanbe ber Engrospred gerechtfertigt mar. Allerdings muffen wir bernichtigen, daß beim Burn geben ber Preife vielfach noch altere, theuer eingetaufte Borrathe vorhande gewesen sein mogen, und daß im Jahre 1881 ber Breiffall, namentli für bie beffere Baare, noch nicht groß war; aber bei bem Steigen be 1879—1880 werben bie Detailiften ebenfalls noch altere und biesmi

billiger eingekaufte Vorräthe auf Lager gehabt haben, ohne daß von ihnen darauf Rückschit genommen und die Preiserhöhung hinausgeschoben worden wäre. — Rach der Herabsetung des Detailpreises auf 200 Pf. zeigt sich uns derselbe Vorgang noch einmal; der Engrospreis sant 1884—1885 von 90—106 Mt. auf 33—90 Mt., ohne daß eine Aenderung des Detailpreises vorgenommen wurde; erst im Jahre 1886 sind die Preise des Kleinverkehrs wieder denen des Engroshandels angemessen.

Stärtefprup. Die Engrospreife für gelben Stärtefprup waren

hier in Magdeburg pro 50 kg:

| Anfang | 1872 | 21         | Mt.  | Anfang                                                           | 1883 | 16         | Mt. |
|--------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
| Ende   | 1872 | $15^{8/4}$ | "    | Ende                                                             |      | 121/2      | ,,, |
| Anfang | 1873 | $15^{8/4}$ |      | Anfang                                                           |      | $11^{1/9}$ | ,,  |
| Ende   | 1873 | 148/4      |      | Ende                                                             |      | $10^{8/4}$ | #   |
| Anfang |      | 12-13      | *    | Anfang                                                           |      | 101/4      |     |
| Ende   | 1882 | $15^{1/2}$ | 1000 | Ende                                                             | 1885 | 91/4       |     |
|        |      | ı. J.      | 1886 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Mt. |      |            |     |

Der Detailpreis stand im Jahre 1872 auf 30 Pf. pro \(^{1}/2\) kg und vurde Ansang 1873, als der Engrospreis um \(^{51}/4\) Mt. gewichen war, von 30 auf 25 Pf. ermäßigt; auf dieser Höhe blieb er unverändert dis um Jahre 1884, wo er auf 20 Pf. herabgeset wurde, nachdem auch der Engrospreis eine entschieden sinkende Bewegung angenommen hatte. Das veitere Herabgehen des Marktpreises sein 1884 um 2 Mt. hat den Detail-vreis noch nicht beeinflußt; es wird dazu wahrscheinlich noch ein weiteres Sinken des Engrospreises oder wenigstens ein längeres Berharren auf dem niedrigen Stande ersorderlich sein. Das Weichen des Detailpreises ist also nicht im Verhältniß zum Sinken des Engrospreises ersolgt; im Großverkehr haben wir seit 1872 einen Preissall von 21 Mt. auf \(^{83}/4\) Mt., nithin um \(^{121}/4\) Mt. \(^{12}/4\) Mt. \(^{13}/4\) Brozent, im Kleinverkehr nur eine Ermäßigung von 30 auf \(^{12}/4\) Mt., d. h. um \(^{10}/4\) Bj. \(^{13}/4\) Brozent, und das Billigerverden des Syrups ist hiernach den Konsumenten noch nicht voll zu Sute ekommen.

Schmalz. Bei dieser Waare haben wir Detailpreise nur vom Jahre 1879 ab, weil vorher Schmalz im Berkehre der hiefigen Materialwaarenseschäfte nur untergeordnete Bedeutung besaß. Eleich das erste Jahr 1879 eigt uns aber einen interessanten Borgang: der hamburger Preis (vergl. ie Tabelle S. 126) schwankt in den ersten 9 Monaten nicht viel, erst m letzen Quartale tritt eine Erhöhung um einige Mark ein. In Magdeurg hielt sich der Preis des Großhandels dis zum Sommer auf 86½ is 87½ Mt. Als aber Ansang Juli an der Einsührung eines neuen 30les von 5 Mt. pro 50 kg nicht mehr zu zweiseln war, stieg der Preis osort auf 40 Mt. und nach dem Inkrastitreten dieses Bolles im Juli veiter auf 41 Mt., dann dis Oktober allmählich auf 44—45 Mt. Die Breissteigerung im letzen Quartale auf dem hamburger Markte machte ann der magdeburger Engrospreis außerdem noch mit, indem er dis 9 Mt. in die Höhe ging. Der hiesige Engrosphandel schlug den Zoll also osort zum größten Theile auf den Preis und holke den Rest in einigen Ronaten allmählich nach, wahrscheinlich je nachdem die alten unverzollten

Somalz.

|                  | Gravashrais in G                           | amburg pro 50 kg      | Datairnusis in 913 | agbeburg pro 1/2kg |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Í                | Hamb. Schmalz                              | Amerit. Schmalz       | Ia                 | Ila IIa            |
| 1879             | Mt.                                        | mt.                   |                    | 93f.               |
| Januar           | <b>38</b> —56                              | 35—37                 | ¥f.<br>50          | <b>31.</b>         |
| April            | 4048                                       | 37—39                 | 50                 |                    |
| Juli             | 40-45                                      | 36—89                 | 50                 |                    |
| Ottober          | 39-42                                      | 35-37                 | 50                 |                    |
| Dezember         | <b>4</b> 3—50                              | 41—42                 | 55                 |                    |
| 1880<br>Januar   | <b>43</b> —50                              | 41-42                 | 55                 |                    |
| April            | 45—53                                      | 41—43                 | 55                 |                    |
| Juli             | <b>434</b> 8                               | 39-40                 | <b>5</b> 5         |                    |
| Ottober          | <b>4</b> 7—55                              | 45—46                 | 60                 |                    |
| Dezember         | 50—55                                      | 46—48                 | 60                 |                    |
| 1881<br>Januar   | 50—55                                      | 46-48                 | 65                 |                    |
| April            | 58 <b>62</b>                               | 5355                  | 70                 |                    |
| Juli             | 58 - 65                                    | 56—57                 | 70                 |                    |
| Ditober          | <b>64</b> —70                              | 621/2—63              | 75                 |                    |
| Dezember         | 64—70<br>60—70                             | 551/2-56              | 75                 | _                  |
| 1882<br>Januar   | 5860                                       | 561/2-57              | 75                 |                    |
| April            | 57—68                                      | 56-561/2              | 70                 | <br><br>           |
| Juli             | 60—65                                      | 591/2-60              | 70                 |                    |
| Dittober         | 64-70                                      | 631/2-64              | 75                 |                    |
| Dezember<br>1888 | <b>6</b> 6—70                              | 561/2—57              | 80                 |                    |
| Januar           | 64—66                                      | <b>54</b> — <b>55</b> | 80                 |                    |
| April            | 60—65                                      | 561/2-57              | 80                 |                    |
| Juli<br>Ottober  | 6065                                       | 50501/2               | 80                 |                    |
| Ottober          | 46—58                                      | 421/2-431/2           | 60                 |                    |
| Dezember<br>1884 | 4765                                       | 441/2—45              | 60                 |                    |
| Januar           | 47—65                                      | 441/245               | 60                 |                    |
| April            | 47-62                                      | 44 45                 | 60                 |                    |
| Juli             | <b>47</b> —58                              | 391/2-411/2           | 60                 |                    |
| Juli<br>Oftober  | <b>46</b> —58                              | <b>4</b> 0            | 60                 |                    |
| Dezember<br>1885 | 50-60                                      | 381/2-39              | 60                 |                    |
| Januar           | 50—58                                      | 381/2-39              | 60                 |                    |
| April            | 4858                                       | 361/2-37              | 60                 |                    |
| Juli             | <b>45</b> —50                              | 341/2-36              | 55                 | 50                 |
| Oftober          | <b>44</b> —50                              | 331/236               | 50                 | 45                 |
| Dezember<br>1886 | <b>44</b> 50                               | 32-361/2              | 50                 | 45                 |
| Januar           | 44—50                                      | 32-361/2              | 50                 | 45                 |
| April            | 3453                                       | 31-36                 | 50                 | 45                 |
| Juli             | 3 <b>2—4</b> 8                             | 301/2-34.             | 50                 | 45                 |
| Oftober          | 32—48<br>37—50                             | 3536                  | 50                 | 48                 |
| November         | <b>34</b> —50                              | 311/2-33              | <b>4</b> 8         | 48                 |
| Dezember<br>1887 | $35^{1/2}$ —50                             | 33—34                 | 50                 | 48                 |
| Januar           | <b>3</b> 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —50 | 93-34                 | 50                 | 48                 |
| April            | 361/2-50                                   | 338/4-36              | 55                 | 50                 |
| Juli             | 363/4-50                                   | 34-37                 | 50                 | 48                 |
| Juli<br>Ottober  | <b>36—4</b> 8                              | 34—37                 | 50                 | 48                 |
| Dezember         |                                            | 38-42                 | 55                 | 50                 |
| -                |                                            |                       |                    |                    |

١

Borrathe zur Reige gingen. - Der Detailvertebr berudfichtigt auffallenber Weife ben hoben Boll faft gar nicht; ber Breis ftand im Januar auf 50 Bf. bro 1/s kg und flieg im Dezember auf 55 Bf., brachte mithin nur bas Steigen ber Engrospreife in Samburg und Magbeburg mabrent bes letten Quartals 1879 jum Ausbrud. - 3m nachften Jahre 1880 fanb auf dem hamburger Martte eine Breiserhöhung von 5-6 Mt. ftatt: auch in Magbeburg flieg ber Engrospreis von 49 auf 55 Mt., und unter bem Einfluffe biefes Borgangs murbe auch ber Detailpreis im September um 5 Bf., alfo von 55 auf 60 Bf., erhobt. Diefes Steigen bleibt binter bemjenigen ber Engrospreife noch etwas jurud, und ber Boll tritt baber auch in Diefem Jahre beim Detailpreife noch nicht herbor. Run folgte aber im Januar 1881 eine weitere hinauffetung bes Detailpreifes bou 60 auf 65 Bf., ju welcher in ben Engrospreifen teine Beranlaffung borlag : ber Detailpreis eilte alfo nun ben Engrospreifen voraus ober holte bie Bertheuerung burch ben Boll nach; aber bas fernere Steigen ber Engrospreise im erften Quartale 1881 um ca. 7 Mt. und im britten Quartale um ca. 8 Mt., mithin in ben erften neun Monaten zusammen um etwa 15 Mt., begleitete ber Detailpreis mit einer Erbohung im April von 65 auf 70 Bf. und im Ottober von 70 auf 75 Pf., jufammen um 10 Pf., io bak ber Engrospreis ben Detailpreis nun wieber eingeholt hatte unb bag im Detailpreife teine Bergutung mehr für ben Boll enthalten war. -3m letten Biertel bes Jahres 1881 fant ber Engrospreis wieber betrachtlich, ftieg bann bis Ottober 1882 auf bie alte Sobe und ging bis jum Schlug bes Jahres nochmals gurfid. - Der Detailpreis fant erft im Marg, nachbem bie Engrospreife bereits 5 Monate im Rudgange begriffen waren, von 75 auf 70 Bf., flieg bann unter bem Drud ber Engros-preise im September wieder auf 75 Bf. und wurde im Rovember auf 80 Bf. hinaufgefest. Damit mar ber Detailpreis bem Engrospreife wieber vorausgeeilt, und die Gesammtbewegung seit 1879 giebt nun folgendes Resultat: der Engrospreis in hamburg stieg vom Januar 1879 bis Ottober 1882 (b. h. bis auf ben Sobepuntt) um etwa 27 Mt.; ber Detailpreis ging um 30 Bf. in die Sobe, alfo in gunftigem Berhaltniß, wenn wir berudfichtigen, bag ingwischen ein Boll bon 5 Bf. pro 1/2 kg eingeführt war; in ber Zwischenzeit ift biefes Berhaltnig aber mehrfach noch günftiger gewesen.

Vom Ottober 1882 beginnt nun das Sinken der Marktpreise. In ben letzten Monaten des Jahres 1882 macht amerikanisches Schmalz den Ansang, vom Januar 1883 ab solgt auch das hamburger, und der Rückgang beträgt von Oktober 1882 bis Ende 1883 17—19 Mk. — Der Detailpreis hielt sich noch längere Zeit auf seiner Höhe von 80 Pf., und zwar dis zum August, wo der Engrospreis bereits um ca. 15 Mk. zurückgegangen war; erst der September brachte eine Ermäßigung, und nun gleich um 15 Pf., d. h. von 80 auf 65 Pf., also ganz in Uebereinstimmung mit dem Engrospreise, und im Oktober solgte abermals eine Hückgang auf 60 Pf., da der Engrospreis weiter sank. Der ganze Rückgang von Oktober 1882 bis Ende 1883 war daher 20 Pf. gegen 17—19 Mk. im Großverkehre. — Während der beiden solgenden Rahre

1884—1885 janden beim Engrospreise wieder langsame Abbröckelungen statt; der ganze Rückgang beträgt bei amerikanischem Schmalze ca. 12 Mk. Der Detailpreis widerstand im Jahre 1884 dem Druck der Engrospreise, ebenso auch noch während des ersten Semesters 1885. Dann ersolgten aber gleich zwei Herabsetzungen hinter einander: im September von 60 auf 55 Pf. und im Oktober von 55 auf 50 Pf. — Im Jahre 1886 ging der Engrospreis ansangs noch etwas zurück, stieg im dritten Quartale vorübergehend und sank wieder. Der Detailpreis macht ähnliche Bewegungen, aber immer etwas später als der Engrospreis; er bleibt die Oktober auf 50 Pf., sinkt im Rovember auf 48 Pf., steht aber im Dezember schon wieder auf 50. — Weshalb in den ersten Monaten des Jahres 1887 eine Erhöhung von 50 auf 55 Pf. eintritt, ist uns nicht verständlich; dagegen liegt der Grund sikr die letzte Erhöhung während des Dezember 1887 in dem Steigen der Engrospreise.

Die hamburger Martipreise sind nun im Ottober 1887 ungefähr auf bemselben Stand angekommen, wo sie sich zu Ansang des Jahres 1879 besanden, und genau auf demselben Punkte wie damals sieht auch der Detailpreis. Der jeht auf der Waare ruhende Zoll wird daher nicht von dem Konsumenten, sondern in seiner ganzen Höhe von dem Handel getragen. Der Gewinn des Detailhändlers ist jeht um die 5 Pf. des Bolles kleiner als 1879; das hat jedenfalls die wachsende Konkurrenz herbeigesührt, und da diese auch ohne Zoll in derselben Weise wirksam gewesen wäre, so können wir wohl annehmen, das die Konsumenten jeht die Waare 5 Pf. billiger erhalten würden, wenn kein Zoll eingessihrt worden ware.

Rach unserer Schilberung können die Bewegungen der Detailpreise im Sanzen befriedigen; nur fällt auch hier wieder auf, daß der Detailpreis, namentlich beim Herabgehen der Preise im Großverkehr, oft langfam nachfolgt; daraus ergiedt sich, daß die Konsumenten die Waare häusig längen Zeit theurer bezahlen muffen, als der Stand der Engrospreise erfordert.

Biehen wir ben jahrlichen Durchschnitt aus unseren Preisen, fo er halten wir folgenbe Tabelle:

|      | Hamburger Schmalz, | Amerikan. Schmalz, | Somalz,      |
|------|--------------------|--------------------|--------------|
|      | Engrospreis        | Engrospreis        | Detailpreis  |
|      | in Hamburg         | in Hamburg         | in Magdeburg |
| 1879 | 44,1 = 100         | 37,8 = 100         | 51 = 100     |
| 1880 | 48,9 = 111         | 43,1 = 114         | 57 = 112     |
| 1881 | 61,2 = 189         | 55,2 = 146         | 71 = 140     |
| 1882 | 63,8 = 145         | 58,6 = 152         | 74 = 145     |
| 1888 | 59,6 = 135         | 49,8 = 132         | 72 = 141     |
| 1884 | 54 = 122           | 41,6 = 110         | 60 = 118     |
| 1885 | 49,7 = 113         | 35,9 = 95          | 55 = 108     |
| 1886 | 43,1 = 98          | 33,5 = 88          | 49,6 = 97    |
| 1887 | 43,3 = 98          | 35,9 = 95          | 52 = 102     |

Gegen die Art der Bewegung des Detailpreises neben ben Engrodpreisen ift hiernach im Gangen ernstlich taum etwas einzuwenden. Den

oben ermahnten Mangel, bag ber Detailpreis namentlich bei Breisfentungen im Grofvertehre oft nur langfam folgt, finden wir bei ben Preifen vieler Wagren; ber Grund liegt, wie wir fruber icon gefagt haben, au einem großen Theile barin, daß haufig bei Breisrudgangen noch altere, theuer eingefaufte Borrathe vorhanden find. Es ift aber ein wefentlicher Unterfchieb im Groß- und im Rleinvertebre binfictlich ber Bermerthung ber Borrathe bei Breisveranderungen. Der Groffift wird - natürlich nicht immer, aber boch wohl in ben meiften Fallen - ben Bortheil bei Breiserhöhungen felbft genießen und ben Rachtheil bei Breisrucigangen felbft tragen muffen; benn im Großbanbel tann ber Gingelne feine Breife felten nach feinen besonderen Berbaltniffen feftftellen, er muß fich vielmehr nach bem allgemein gultigen Preisftande richten. Der Detailift wird bie Borrathe beim Steigen ber Engrospreife nicht immer theurer bertaufen tonnen, weil andere Rudfichten ibn oft bestimmen, feinen Breis nicht fofort gu Indern; die Tendeng bagu ift freilich wohl immer porhanden, und wo olche Rudfichten in ben Sintergrund treten, ba erfolgt auch die Erhöhung. Bei Breissentungen ift er aber wegen ber icon erörterten Semmungen ber Ronturreng nicht immer gezwungen, feine Breife fofort zu ermäßigen : er wird die Borrathe noch jum alten Preise zu verwerthen suchen, und bas wird ihm, wie wir gesehen haben, auch fehr häufig gelingen. In Diefem Falle tommt natürlich bas Burudgeben ber Engrospreife ben Ronumenten nicht voll zu Gute. Bier ließe fich vielleicht wenigstens etwas Abhilfe schaffen, wenn bie Ronfumenten ihren Bortheil mehr im Auge jaben wollten; aber fo lange diefe auf tleine Breisbifferengen bei ben einelnen Sandlern nicht achten, bat auch teiner ber Letteren Beranlaffung, fich nit Preisermäßigungen ju beeilen. Gabe bas Bublitum mehr barauf, o murbe ber eine ober anbere Rleinhandler bei rudgangigen Engrospreifen einen Detailpreis ebenfalls fogleich entsprechend herabseben, namentlich iejenigen, beren Borrathe jufallig flein find, und welche beshalb balb rachber billig einkaufen konnen; bie Anderen mußten dann aber folgen.

Folgerungen hinfichtlich bes Ausschlages ber Detailisten mochten wir ier nicht ziehen und in dieser hinsicht nur auf die oben gegebene Tabelle er Durchschnittspreise verweisen; berucksichtigen wir, daß zu den hamurger Preisen noch ein Joll von 5 Mt., serner Fracht und sonstige pefen kommen, so dursten die Differenzen zwischen Engros- und Detailreisen im allgemeinen nicht übermäßig hoch erscheinen. — Die Klein-

<sup>1)</sup> Bei der Beurtheilung dieser Frage haben wir, wie wir am Schlusse noche als herdorheben wollen, stets den Umstand als Maßstad genommen, daß der Dezilist beim Verkause jeder Waare so diel berdienen muß, daß seine Arbeit ihren itsprechenden Lohn sindet. Steht bei einer Waare sein Ruten nicht im Berhältnis i seinem Auswand an Rapital und Arbeit, so wird er den Berkauf dieser Waare ild ausgeben. Wollten wir z. B. dem Detailhandel vorschreiben, bei allen Seschäften cht mehr als 10 Prozent zu verdienen, so würde er sofort alle diezenigen Waaren is seinem Geschäfte ausscheiden müssen, wolche einen geringen Werth haben und ir in kleinen Quantitäten verlangt werden. Kostet eine Waare im Einkaufe 10 Ps. do un nur mit 1 Ps. Außen verdauft werden, so würde der Händler 100 Kunden sertigen müssen, um 1 Mt. zu verdienen; unter solchen Umständen würde er aber densalls den Artikel nicht weiter sühren, und der Konsument müßte entweder auf

banbler führen gang verschiebene Sorten Schmalz, welche nach ber Qualität au boberen und niedrigeren Breifen eingekauft werben. Detailift giebt nun feinen Runden zu dem feftgesetten Detailpreife eine beffere Baare als ber andere, und fo ift bei aller Gleichmakigteit ber Bertaufsbreife boch in Wirtlichkeit eine Berfchiebenheit vorhanden, und ber eine Detailift verdient mehr an der Waare als der andere. Das ailt auch von einem groken Theile ber von uns behandelten Bagren . und wir wollen baber nochmals betonen, daß alle unfere Tabellen und Rolge rungen burchaus nicht für jedes einzelne Geschäft genau gutreffen tonnen; was hier vorgeht, bas lagt fich wohl nur in Ausnahmefallen erarunden und wechselt auch im Laufe ber Zeit, ohne daß ein Fernstebender biefen Wechsel berfolgen tann. Wir bermogen nur nach bem uns juganglichen Materiale au urtheilen : ba aber bie bon uns benutten Detailbreife fur nabezu 100 Materialwaarenhandlungen unferer Stadt maggebend find und auch noch von einer großen Bahl anderer außerhalb bes Bereins ber Rolonialwaarenhanbler ftebenben Detailiften gur Richtschnur genommen werben, fo mogen unfere Angaben boch im Durchschnitt bas Richtige treffen.

Wir glauben hiermit die wichtigsten und für unsern Zweck geeigneten Gegenstände des Materialwaarendetailhandels zu unserer Untersuchung herangezogen zu haben; auf Andere einzugehen, müssen wir uns hier versagen, theils weil sie von geringerer Bedeutung sind, theils auch weil es an vergleichdarem Materiale sehlt und weil besonders die maßgebenden Engrospreise nicht zu beschaffen sind. Die hamburger Preisnotirungen bieten allerdings eine reiche Quelle; aber wir können in vielen Fällen den hiesigen Detailpreisen nicht die hamburger Importpreise gegenüberstellen, wenn die Waare in unserer Gegend nicht von Hamburg, sondern von inländischen Fabrikanten bezogen wird. Wir beabsichtigen, diese Untersuchungen sortzusehen und werden, wenn es ersorderlich sein sollte, bei einer späteren Gelegenheit darauf zurücksommen.

Zusammensaffende Schlüsse lassen sich aus unseren Darftellungen schwer ziehen, weil die Berhältnisse bei den einzelnen Waaren ziemlich verschiedenartig sind. Im ganzen sehen wir, daß die Bewegungen der Detailpreise in Magdeburg im Gegensatz zu denen der Engrospreise oft recht langsam vor sich gehen; während Letztere in den meisten Fällen fortwährend kleinen oder großen Schwankungen unterworsen sind, verändern sich die Detailpreise seltener, dann aber gewöhnlich in größeren Sprüngen. Der Grund liegt hauptsächlich darin, daß der Kleinhandel nach manchen Richtungen hin ganz andere Ersordernisse hat als der Großhandel, daß hier die Umstände, unter denen die Uebertragung der Waaren von einer Hand in die andere ersolgt, ost ganz andere sind als dort. Im Groß-

ben Konsum verzichten ober die Waare im Großen einkaufen; wir sahen, daß Letterein den meisten Fällen überhaupt nicht in Frage kommt, in anderen wenigstens mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und schließlich dem Konsumenten mehr Kosten verursachen kann, als der Nupen des Händlers jett beträgt.

verlehre wirten viele Fattoren, welche den Breis bestimmen, unmittelbar auf einander, und ber Boben ift geeignet, bas Refultat biefer Ginwirlung jum Ausbrud ju bringen. Im Berfebre zwischen Groffiften und Detailiften pflegen 3. B. Beranberungen in ber Broduttion, im Ronfum, in ber Ronturreng ac. Die Bobe bes Preifes zu beeinfluffen, und biefer giebt auch tleinen Einfluffen nach, weil felbst geringe Preisschwankungen bei den Waarenmengen, um welche es sich hier handelt, für den Bertaufer wie für den Räufer von Bedeutung find. Kauft der Detailist mehrere Centner Buder, fo ift es für ihn felbftverftanblich nicht gleichgultig, ob er 1/2 Mt. pro Centner mehr ober weniger gabit; es gebort gu feinen Berufsaufgaben, bie Waaren möglichst billig einzukaufen und er vermag sein Einkommen durch Sorgfalt auf biesem Gebiete feiner Thatigkeit nicht unwesentlich zu vermehren. - 3m Bertehre zwifden Detailiften und Ronfumenten liegt Die Sache etwas anders; hier wird die Wirkfamkeit jener gaktoren, wie wir schon früher gesehen haben, mehrsach gehindert, und andere Umstände beherrichen die Preisbewegung. Hauptsachlich ift in dieser Beziehung die Rücklicht auf die Bequemlichkeit im Detailverkehre hervorzuheben, und bag biefe Rudficht eine fo große Dacht ausüben tann, ift wieber barin begrundet, daß es fich immer um verhaltnigmaßig tleine Quantitaten handelt, bei denen ein geringer Breisunterschied wenig ins Gewicht faut. Der Detailift mablt baber gern runde Bablen fur feine Bertaufspreife und balt an biefen fo lange als möglich feft. Geht eine Baare im Engrosverlehre um 1/2 Mt. pro 50 kg zurud, so tann er seinen Preis selbst-verständlich nicht um 1/2 Psennig pro 1/2 kg ermäßigen; er wird ihn aber auch bann meistens noch nicht herabsehen, wenn der Engrospreis um 1 Mt. finkt, weil biefe Beranberung zu klein ift, um bie mit einer Ermäßigung bes Detailpreifes um 1 Bf. pro 1/2 kg verbunbenen Beit- läufigkeiten aufzuwiegen. Der Detailift wartet alfo, bis die Bewegung ber Engrospreise ein Sinauf- ober Berabfegen feines Bertaufspreises auf bie nachfte runde Babl rechtfertigt ober verlangt. - Allerbings murbe es auch fur bie wirthichaftliche Lage ber Ronfumenten bon Wichtigkeit fein, wenn fie verfuchen wollten, alles möglichft billig einzukaufen, weil viele fleine Erfparniffe am Ende boch eine namhafte Summe ergeben tonnen; aber ber Ronfument legt erfahrungsmäßig barauf teinen großen Werth, und tann bas auch nicht thun, weil feine Beit und Thatigfeit burch andere Pflichten in Anspruch genommen werben, ober weil andere Umftanbe beim Gintauf für ibn wichtiger find als eine geringe Erfparnig. - Dag es aber bie fleinen Mengen find, welche bie Stabilitat ber Detailpreise hauptsächlich verursachen, geht auch baraus hervor, baß, sobalb man vom Detailisten etwas größere Quantitäten, 3. B. 10 oder 20 Pfund Buder, Raffee 2c., taufen will, bie Preife gang andere werben und fich namentlich ben Engrospreifen mehr anpaffen.

Uebrigens gilt bas Gefagte, daß ber Detailist seine Preise in ber Regel nur bei anhaltenbem, hoben Druck ber Engrospreise zu andern pflegt, nicht allein bei finkender Bewegung, sondern auch bei steigender, wenn hier vielleicht auch nicht in gleichem Maße.

Der Bericht ber Raufmannichaft in Berlin fur bas Jahr 1883 giebt

uns ein Beispiel biefes geftftebens ber Detailpreife; er fagt binfictlich bes Detailhanbels mit Butter: "Für ben berliner Konfum ift bie Butter aum Breise von 1.20 Mt. pro 1/2 kg befonders beliebt, infofern fie ben Uebergang von ber Roch. gur Tafelbutter bilbet und gleichzeitig vielfach au lekteren Ameden verwendet wird. Sie bilbet die gangbarfte Sorte im Ronfum, wobei ftets außerordentliche Anfpruche an die Qualitäten aemacht werben, die in folchen Zeiten bei gewöhnlich unzureichenden Borrathen (im Fruhjahre) ben Detailiften nothigen, fich bis 5 Mt. pro 50 kg im Gintaufe Berluft aufzuerlegen. Diefer Ruftand wiederholt fich gewobnlich noch einmal im Rabre und amar im Berbft." - Der Rleinhandler mußte biernach feinen Bertaufsbreis von 1,20 Mt. mit Rudficht auf feine Rundichaft unverandert laffen, obicon der Engrospreis nach einer Angabe desfelben Banbelsberichtes an anderer Stelle im Jahre 1883 wie folgt ichwantte:

|                    | Mittelsorten<br>pro 50 kg | feine. Qualität<br>pro 50 kg |  |  |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| Januar — März      | 90—100 Mt.                | 120 <b>9Rf.</b>              |  |  |
| April — Juli       | 85— 95                    | 95 "                         |  |  |
| Juli — Ottober     | 95—110 "                  | 115 "                        |  |  |
| Ottober — Dezember | 90—105 "                  | 120 "                        |  |  |

Roch gaber als bei Material- und Rolonialwaaren halten Die Preife in manchen anderen Zweigen an dem einmal eingenommenen Stande feft: fo haben wir in ber neuesten Beit beobachten tonnen, bag die Breife gewiffer Bollftoffe im Detailvertehr erft niedriger wurden, als bie Engrospreife für robe Wolle und Bewebe icon lange bedeutend gefunten maren, und die Einwirtung biefes letteren Borganges auf die Breife der fertigen wollenen Rleibungeftude ift in vielen gallen noch fpater eingetreten. Ein anderes Beispiel bietet uns Chotolade in ben feineren Sorten ; ein Sauptbeftandtheil berfelben, ber Buder, ift in ben letten Jahren im Breife gefunten; die Fabritanten baben auch ihre Engrospreife entsprechend er mäßigt: im Detailverkehre bezahlen wir aber bier für gewiffe Sorten noch genau fo viel wie vor Jahren.

Es muß hier noch baran erinnert werben, bag wir bie Detailpreife nicht überall ohne weiteres mit ben Engrospreifen vergleichen burfen; jene richten fich nicht nach biefen, fonbern nach ber bobe ber gefammten Roften, welche bie Anschaffung ber Baare fur ben Detailiften verurfacht. Wo die Transport- und andere Spefen lange Zeit unverändert bleiben ober im Berbaltnig jum Werth ber Waare geringfugig finb, ba tonnen Beranderungen in ben Detailpreifen in ber Regel auf Schwankungen im Brogvertehr gurudgeführt werben; in anderen Sallen vermogen aber auch Menberungen in ben Transportfoffen ac. Die Rleinhandelspreife wefentlich ju beeinfluffen. Bohmifche Brauntoblen g. B., eines ber beliebteften Beigmaterialien in unferer Begend, werben im Detailvertehre mabrend eines Rabres au febr verichiebenen Breifen verlauft; die Engrospreife an ben Produttionsorten find ziemlich feststebend, und jene Wirtung wird in ber Sauptfache burch die Schwantungen in den Wafferfrachten hervorgebracht. Der Detailbreis betrug pro 2 hl

| 1878 | im   | Frühj  | ahı | C        | 1,45 | Mt. | ,   |      |
|------|------|--------|-----|----------|------|-----|-----|------|
|      | #    | Somn   |     |          | 1,35 | #   |     |      |
|      | "    | Berbfi |     |          | 1,60 | "   |     |      |
| 1879 | "    | Frühj  | ahr | ;        | 1,50 | "   |     |      |
|      | "    | Juli   | _   |          | 1,25 | "   |     |      |
|      | *    | Dezem  |     |          | 2,—  | "   |     |      |
| 1880 | H    |        | r-  | –Februar |      | "   |     |      |
|      | *    | Juli   |     |          | 1,25 | "   |     |      |
|      | . #  | Dezem  |     |          | 1,50 |     |     |      |
| 1881 | jajt | vantte | er  | zwijchen | 1,25 | Mt. | und | 1,65 |
| 1882 | . •  | "      | "   | ,,       | 1,20 | ,,  | "   | 1,50 |
| 1883 |      | "      | ,,  | ,,       | 1,25 | ų   | "   | 1,70 |
| 1884 |      | ,,     | m   | "        | 1,15 | ,   | "   | 1,60 |
| 1885 |      | "      | "   | "        | 1,25 | ,,  | "   | 1,75 |
| 1886 |      | "      | #   | "        | 1,20 | *   | "   | 1,50 |

Die Kahnfracht war dagegen z. B. 1881 im Frühjahre 0,55 Mt., im Juli 0,40 Mt., im August 0,73 Mt., im September 0,52 Mt., im Dezember 0,80 bis 0,85 pro 2 hl, und hieraus sind die Preisveranderungen binreichend zu erklären.

Der Detailhandel muß, da er für eine große Anzahl der wichtigsten Gegenstände den Nebergang in die Hände der Konsumenten besorgt und dasür seinen Lohn beansprucht, auf die wirthschaftliche Lage großer Bollsschichten Einfluß ausüben; in welcher Weise er dieses thut, das ist die Frage, die unsere Wissenschaft besonders interessirt. — Wollen wir nach unserm Materiale und für unsere Stadt ein Urtheil sällen, so müssen wir sagen, daß die Gewinnausschäs des Kleinhandels an sich ziemlich hoch sind, und daß die Waaren gerade am Schluß ihres Umlauss im allgemeinen noch sehr vertheuert werden. Allerdings ist darin während der letzten Jahre unverkennbar eine Besserung eingetreten; denn manche unserer Tabellen zeigen uns, daß die Detailpreise beim Fallen der Engrospreise nicht allein in gleichem Schritte gesolgt sind, sondern daß erstere sogar zum Theil noch mehr santen als diese, daß somit eine größere Annäherung zwischen beiden stattgesunden hat, und daß der Gewinn des Kleinhändlers bei diesen Waaren geringer geworden ist.). Es tosteten z. B.:

|       | im Eng                                                    | rosvertehr                                                                                              | im Detailverkehr                                                      |                                                                      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|       | Januar 1876                                               | Dezember 1886                                                                                           | Januar 1876                                                           | Dezember 1886                                                        |  |
| Juder | 36<br>39<br>85<br>75<br>72—78<br>86<br>12 <sup>1</sup> /s | $\begin{array}{c} 23^{1/2} \\ 25^{1/2} \\ 75 \\ 110 \\ 55 - 58 \\ 22^{1/2} - 23 \\ 7^{1/4} \end{array}$ | 45<br>60<br>120<br>100<br>100<br>50<br>18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 25<br>40<br>100<br>180<br>70<br>32<br>12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |  |

<sup>1)</sup> Dag bie Ronfumbereine ihren Runden beim Fallen ber Engrospreife ben Rugen voll zu Gute kommen laffen, ift eigentlich felbstverftandlich. Gin Bericht ber

Immerhin sind aber die Bergütungen, welche die Konsumenten den Detailisten zahlen nüffen, im Berhältniß zum Werth der Waaren auch jett noch hoch. Wir haben jedoch schon wiederholt hervorgehoben, daß und weshalb die Sache von diesem Standpunkt allein nicht betrachtet werden darf.

Der handel überhaupt, und im befonderen auch ber Detailhandel, tann bei der gegenwärtigen Gestaltung der Bollswirthschaft nicht entbeht

hanbelstammer in Bochum enthält die Preise im Detailvertauf der Ronsumanstalten der Bochumer Gußstahlsabrit für mehrere Jahre, die wir hier wiedergeben wollen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Mai                                                                                                       | 1. Mai                                                                                                                               | 1. Mai                                                                                                                               | 1. Mai                                                                                                               | 1. Mai                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1877                                                                                                         | 1879                                                                                                                                 | 1881                                                                                                                                 | 1883                                                                                                                 | 1884                                                                                                                         |
| Buiter, ff. holl. Natur= pro kg Bohnen, große weiße. " Erbsen, bide " Kaffee, roh, f. Java " Mehl, ff. Weizen= " Küböl . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " Keise . " | 2,60<br>0,28<br>0,32<br>2,50<br>0,40<br>0,77<br>0,86<br>1,85<br>1,80<br>0,60<br>1,16<br>0,07<br>0,20<br>0,24 | 2,20<br>0,29<br>0,29<br>2,20<br>0,32<br>0,67<br>0,19<br>0,36<br>1,30<br>1,70<br>0,90<br>0,44<br>0,56<br>0,98<br>0,08<br>0,14<br>0,20 | 2,40<br>0,34<br>0,34<br>2,20<br>0,36<br>0,25<br>0,24<br>0,36<br>1,60<br>1,75<br>1,30<br>0,40<br>0,56<br>0,92<br>0,06<br>0,20<br>0,27 | 2,20<br>0,30<br>0,32<br>2,00<br>0,32<br>0,32<br>0,32<br>1,68<br>1,36<br>0,40<br>0,56<br>0,92<br>0,08<br>0,17<br>0,24 | 2,20<br>0,28<br>0,30<br>1,80<br>0,80<br>0,64<br>0,32<br>1,36<br>1,70<br>1,20<br>0,36<br>0,56<br>0,80<br>0,05<br>0,15<br>0,23 |

Soweit fich biefe Bewegungen ohne Renntniß ber Gintaufspreise beurtheiler laffen, icheinen fie fur bie Konsumenten gunftig zu fein. Ginige berselben konnen mit ben Beranberungen im magbeburger Detailverkehre verglichen werben; es fielen pon 1877 bis 1884 pro kg

|                                 | in Bochum                                             | in Magbeburg                                                 |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Mehl                            | bon 40 auf 30<br>, 77 , 64<br>, 37 , 23<br>, 116 , 80 | bon 48 auf 36<br>" 110 " 80<br>" 361/2 " 261/2<br>" 110 " 80 |  |  |
| Es flieg<br>Schmals von 1879—84 | " 90 " 1 <b>2</b> 0                                   | , 100 , 120                                                  |  |  |

Jebenfalls standen fich die Kunden der bochumer Anstalten i. J. 1884 nicht unwesentlich besser als 1877; denn neben dem Sinken der Preise ging eine Erhöhung der Löhne; diese betrugen in der Bochumer Gußstadlfabrit durchschnittlich pro Jahr: 1879 880 Mt., 1880 908 Mt., 1881 944 Mt., 1882 960 M., 1883 944 Mt.

Broduktion und Import einerseits und Ronfum andererseits find Dinge, welche ungertrennlich jufammen geboren; follen Baaren berporgebracht ober in bas Land eingeführt werben, jo muffen fie auch in Die Bande von Ronfumenten gelangen, wenn Broduttion und Ginfuhr fortgefest werden follen. Der Importeur und Produzent haben mit ber Ginfuhr, bem Fertigftellen ber Waaren erft die eine Salfte ihrer Aufgabe erffillt: Die ameite Galfte liegt barin, Diefe Brobutte abaufeken, um meiter einführen, weiter produgiren au tonnen. Beibe muften fich baber ohne ben Sandel mit ben Ronfumenten in ben verschiedenen Orten birett in Berbindung au feken fuchen. Ein Ausweg mare bann ber, bak ber Ronfument 3. B. brieflich bie Baare beftellt und ber Importeur ober Brodugent fie ihm burch bie Boft fenbet. In biefem Falle mußten bie Quantitaten einestheils fo tlein fein, wie die Mittel und die Bequemlichteit bes Bublitums es erfordern, anderntheils aber boch auch fo groß, bag eine Berfendung möglich ift. Rach beiden Richtungen bin ftogen wir auf Bebenten; bei manchen Waaren und bei ben Ronfumenten aus ben bemittelten Alaffen ließe fich ein folder biretter Bertehr vielleicht noch ermöglichen : von Raffee, Ruder , Reis zc. , unter Umftanben auch von ofter gebrauchten inlandischen Fabritaten tonnten Leute mit arokerem Gintommen wohl Mengen entnehmen, welche ber Fabritant ober Großhandler zu berichiden bermag: eine groke Ungabl von Bagren wurde bavon aber ausgefcoloffen fein, namentlich folche, welche bem Berberben ausgefest find ober feltener und nur in fleineren Quantitäten gebraucht werden, ferner alle folden Begenftanbe, welche ber Ronfument, bevor er fie tauft, feben und brufen will, ob fie feinen Rweden entsprechen. Außerdem murben bie Roften ber Berfendung ber Baare oft in teinem Berhaltnig jum Berth berfelben fteben und diefe viel mehr vertheuern, als es jest burch ben Detailhandel gefchieht; bagu tommen bie Roften und Beitläufigfeiten beim Bezahlen ber Baare; endlich mußte ber Brobugent, ber Importeur besondere Raume und Arbeitstrafte für Die Berbadung und Bersendung fo vieler tleiner Waarenmengen ju Gulje nehmen und, ba er von Allem jur fcnellen Erledigung ber Auftrage große Borrathe bereit halten mußte, auch mehr Ravital verwenden; er fonnte baber ben Konsumenten bie Waare bei Weitem nicht fo billig liefern, wie er fie jest bem Banbler verlauft. - Die Schwierigkeiten, welche ber Ronfument bei biefem biretten Bertebr zu überwinden batte, wollen wir bier nicht ausmalen: ein Jeber tann fie fich bei feinen gablreichen taglichen Beburfniffen leicht Bahricheinlich wurden die Ronjumenten aber ohne ben Detailhandel auf ben Berbrauch vieler Baaren verzichten ober verzichten muffen; bas wurde bann auf die Brobuttion und ben Import in ber Beife gurndwirten, bag Beibe wefentlich eingeschrantt, in manchen Buntten fogar aufgehoben wurden 1), und fo burfte ohne ben Sandel bie gange Bollswirthichaft in Stodung gerathen.

<sup>1)</sup> Wir erinnern hier nur an den in den letten Jahren sehr ausgebehnten Konsum von Seefischen. Ohne Detailhandel wurde das Fangen biefer Fische jedensfalls bedeutend abnehmen.

Ein anderer Weg, die dirette Verbindung zwischen Produzenten und Ronfumenten berauftellen, mare vielleicht ber, bag Jene Lager bon ihren Bagren an den Orten, wo fie verlaufen wollen, halten; dazu marben aber Lagerraume und Bertaufer, mabricheinlich auch noch andere Arbeitstrafte erforberlich fein, und bann mare im gunftigften Falle erft bas erreicht, was jest ber Detailhandel leiftet; letterer beforgt biefe Funttion aber im Wege der Arbeitstheilung und dann wieder der Arbeitsvereinianna in viel befferer und jebenfalls auch billigerer Beife; benn mabrend bort jeber Brodugent und Importeur fein Lager halten mußte 1), faßt ber Detailift aleicartige Waaren in einem Raume zusammen, nutt bamit ben Raum und die Arbeitstrafte beffer aus und erleichtert den Ronfumenten ben Gintauf; er vereinigt bie Baaren von verschiebenen Fabriten ober Großhanblern in feinem Laben und bietet ben Ronfumenten eine größere Auswahl und bequeme Ueberficht über alles, mas biefer zu taufen municht. Rleinhandel pfleat jerner mehr und mehr an allen Orten aufautreten und leitet fo die Brodutte bis in die außerften Ranale bes Bertehrs. Der Brodugent thut baber viel beffer, wenn er biefen Theil feiner Aufgabe, bas Unterbringen feiner Produtte, bem Banbel überläßt, jumal ba ber Umftand, bag er bann mit verhältnigmäßig wenig Abnehmern ju thun hat, die ihm aber entiprechend große Auftrage ertheilen, fur Die Art feiner Broduftion von nicht zu unterschätendem Bortbeil ift. Der Sandel aber übernimmt burchaus nicht nur biefen Theil ber Funktion ber Brobuzenten; fobalb die Unterbringung der Waaren einer befonderen Rlaffe wirthichaftenber Berfonen übertragen wird, ftellen biefe fich bon felbit bie erweiterte Aufgabe, für die von ihnen zur Bertheilung angetauften Brobutte einen möglichst großen Rreis von Ronfumenten heranzuziehen, und bie Mittel und Wege bagu aufzusuchen, bilbet nun eine besondere Aufgabe, welcher fie ihre gange Thatigkeit zu widmen haben.

Liegen die Waaren nun in den Läden der Detailisten, so ist ihr Werth offenbar sur die Konsumenten ein höherer, als wenn dieselben Segenstände sich in den Lagerräumen der Fabriken oder Importeure besinden; ja manche Artikel erhalten dadurch, daß sie den Konsumenten in zweckmäßiger Weise durch Auslegen in Verkaussmagazinen dargeboten werden, überhaupt erst Werth; so lange z. B. neu ersundene Fabrikate die Fabrik noch nicht verlassen, wird sich in den meisten Fällen kein Käuser sinden; erst wenn der Konsument daraus ausmerksam gemacht wird und die Waare ohne besondere Bemühung sehen kann, wird er sich zum Kauf entschließen.

— Wir sehen also, wie wenig die sozialistische Formel sür den Handel: "Geld — Waare — Mehrgeld" (Marx) der Wirklichkeit entspricht. Allerdings giebt es auch im Handel Bunkte, wo sich Unberusene ohne Ruten sür die Volkswirthschaft eindrängen, Waaren kausen, lediglich in der Absicht, sie auf derselben Stuse des Güterumlauss, also ohne irgend welche Leistung, zu einem höheren Breise wieder zu verkausen. Aus diese allein

<sup>1)</sup> Gemeinsame Bertaufslotale wurden nur bei einzelnen Baaren möglich fein und u. E. wegen ber unausbleiblichen Unzuträglichkeiten in der Regel keinen langen Bestand haben.

paßt jene Formel; aber bas find doch nur Auswüchse, wie sie auf vielen wirthschaftlichen Gebieten vortommen können. Der handel im allgemeinen hat seine bestimmten wirthschaftlichen Aufgaben, und erhöht er durch Erfüllung berselben den Werth der Güter, so wirkt er produktiv wie jeder andere Wirthschaftszweig; aus dem Mehrwerth muß er seine Vergütung erhalten und diese gehört dann zu den Produktionskoften im weiteren Sinne.

Das Streben ber Bollswirthichaft ift nun babin gerichtet, alle Brobuttionstoften auf ein möglichft niebriges Dag berabzufegen, und es liegt daher auch im allgemeinen Intereffe, ben Theil diefer Koften, welcher burch die Thatigkeit des Detailhandels verursacht wird, zu verringern; jeder Weg, welcher die Brodutte auf turgerem Bege und mit weniger Mufmand als bisher in die Bande ber Ronfumenten bringt, ift vorzugieben. Der Detailhandel hat, wie der Sandel überhaupt, tein fest geschloffenes Bebiet, auf welchem er in feiner jegigen Ausbehnung unentbehrlich ift; unter ber unausgesetten Entwidelung und Bervolltommnung ber Bertehrsverhältniffe ichwanten seine Grenzen; wo eine Entfernung der Production von der Konsumtion eintritt, 3. B. durch Uebergang des Handwerks jum Fabritbetrieb, und wo alfo eine Bermittelung amifchen beiben nothwendia wird, ba fullt ber handel balb die Lude aus; wo eine Annaherung ftattfindet, ba muß er zuweilen bisher beherrschte Gebiete aufgeben, oder es werden wenigftens Formen gefucht, in welchen die Roften des Guterumlaufs mit ber Große ber Leiftung für bie Boltswirthichaft nach Dag-gabe des jebesmaligen Standes ber Berkehreentwickelung im Berhaltniß fteben. Bollgieht fich bas auch meiftens nur langfam, fo hat boch gerabe Die neuere Beit manche Beranberungen hervorgerufen. Bon Samburg und anderen Seeftadten werden jett Raffee, Reis, Cigarren und andere Waaren von Großhandlern in Pacteten von 5 kg dirett an die Ronfumenten verfandt; Die Ginrichtung ber Boftverwaltung, bag Badete im Gewichte bis ju 5 kg ju einem Bortofage von 50 Bf. Durch gang Deutschland beforbert werben, erleichtert biefen Bertebr außerorbentlich, und eine weitere Unterftugung gemabrt babei bas niedrige Borto für Drudfachen und Breisliften, woburch die Möglichkeit gegeben wird, weite Rreife ber Bevolkerung auf biefe Art ber Berforgung aufmerklam zu machen. Wir haben einen Preistourant eines hamburger Gefchaftes, in welchem rober Raffee in 22 Sorten ju Preisen von 68-105 Bf. pro 1/2 kg, Thee, Reis, Sago, Bieffer und andere Gewurze, Ronferven, getrodnetes Dbft und Gudfrüchte, Seefische, Fleischwaaren, Chotolabe, Mühlenfabritate und Gulfen-früchte angeboten werden; bei allen Waaren ift ber Preis angegeben und eine genaue Befchreibung bingugefügt. Die Gegenftanbe tonnen in Badeten von 5 kg bezogen werden, und es ist auch gestattet, Meinere Quantitäten verschiebener Baaren in einem folchen Badete vereinigen ju laffen. Der Betrag bafur ift borber einzusenden ober wird ber Sendung nachgenommen. - Man fieht: es ift ben Ronfumenten febr bequem gemacht, die Waaren von hamburg zu beziehen. Ermöglicht wurde biefer Bertehr in größerer Ausdehnung freilich erft, als in Deutschland eine einheitliche Munge ein-geführt war; vorher hatte eine solche direkte Berbindung mit hamburg und Bremen wegen ihrer abweichenben Währungen seine Schwierigkeiten. Uebrigens ist hier noch zu bemerken, daß auch diese Firmen die Waaren bei größeren Quantitäten, z. B. bei ganzen Ballen Kaffee, billiger berechnen als bei 5 kg, so daß der Konsument auch hier noch nicht zum wirklichen Engrospreise kauft.

In ahnlicher Weise wird jest Butter ben Konsumenten birett von Landwirthen aus holftein, Medlenburg, Oftpreußen zc. angeboten, wahrend biese Sorten früher meistens burch ben handel gingen. Wir haben mehrere Zeitungsanzeigen, in welchen A. B. aus ber Brobing Breufen angeboten

merben :

| 1 | Postpadet | mit | 81/2 | Pfd. | Weibebutter | für | 7,—         | Mt. |
|---|-----------|-----|------|------|-------------|-----|-------------|-----|
| 1 | , ,       | "   | 8    | *    | Grasbutter  |     | 7,—<br>6.80 |     |
| 1 | "         | *   | 8    | "    | Tafelbutter | #   | 10.40       | *   |
| • | ,,        | t   | U    |      | Zujiivaiiii |     | 10,10       | 17  |

wobei ber Absender bas Borto tragt.

Ein anderer Borgang, welcher den Detailhandel jeht zum Theil verdrängt, besteht darin, daß Grossisten da, wo sie mit Händlern teine Seschäfte abschließen können, die Konsumenten durch ihre Reisenden oder Agenten besuchen lassen; das geschieht in mehreren Seschäftszweigen, hauptsächlich aber in der Material-, und Kolonialwaarendranche und dann dei den Produkten der Textilindustrie. Außerdem haben sich in neuerer Zeit sogenannte Bersandtgeschäfte ausgebildet, welche nur mit Konsumenten in Berbindung treten, aber weder Reisende noch Agenten halten, sondern die Käuser durch illustrirte Preisbücher, Zeitungsanzeigen u. s.w. möglichst genau zu unterrichten suchen, was dei ihnen zu haben ist. Wir haben solche Firmen, die ihre Seschäste in großem Umsange betreiben, in Berlin, Leipzig, Paris und anderen Orten. — Auch Fabriken wenden sich manchmal direkt an die Konsumenten, wie uns z. B. die vor Kurzem erschienene Anzeige einer Geraer Weberei zeigt, welche den Konsumenten ihre Fabrikat andietet und dabei bemerkt, daß sie jede Anzahl von Metern abläßt.

Es ist uns nicht möglich, zu beurtheilen, ob der Konsument bei allen diesen direkten Bezügen billiger tauft, als wenn er die Sachen in einem soliden Detailgeschäfte mit Baarzahlung entnimmt; wir vermuthen aber, daß wenn man die verschiedenen Portososten und das Risto, daß man doch nicht das empfängt, was man wünsch, in Anrechnung bringt. der

Bortheil nicht groß fein wirb. —

So ist der Detailhandel von Außen auf mancherlei Weise bedrängt; aber auch innerhalb besselben mehren sich die Schwierigkeiten. Wir haben stüher schon erwähnt, daß der Andrang zu diesem Erwerdszweig sehr gewachsen ist; sogar auf dem Lande mehren sich die Material- und Schnittwaarengeschäfte und nehmen den händlern der Städte, wohin sich srüher die Landbevöllerung wendete, die Kundschaft sort. Der Detailist greft daher, kann er mit den Gegenständen seiner Branche nicht genug verdienen, ost zu anderen Artikeln, und so sehen wir jest in vielen Materialwaaren läden Dinge, welche stüher dort nicht zu sinden waren, z. B. Wildpret Gestügel, Fleisch- und Backwaaren zc., wodurch wieder anderen Geschäftszweigen Konkurrenz bereitet wird. Zudem beschänken Waarenauktionen

Abzahlungsgeschäfte, Hausirhandel den regelmäßigen Aleinverkehr; der Detailist sucht sich nun häusig gegen solche Nachtheile auch dadurch zu schützen, daß er sich ebensalls von der Vermittelung des Grossisten freimacht und möglichst direkt von den Fabrikanten oder Importeuren kauft, und die überall herrschende Ueberproduktion unterstützt ihn bei diesem Bestreben.

Offenbar befindet fich alfo auch der Detailhandel, wie fo viele Wirthicaftsaweige, in einer Beriode eingreifender Beranderungen, Die noch lange nicht abgeschloffen ift. Denen, welche bei biefem Sanbel betheiligt find, erwächst baraus manche besondere Aufgabe. Bir ertennen die Leiftungen bes Detailhandels für die Bollswirthicaft voll an und halten eine Befeitigung ober Ginfchrantung nur ba fur munfchenswerth, wo er in ber Entwidelung ber wirthichaftlichen Ginrichtungen zweifellog überfluffig wirb : wir muffen bann aber auch bingufugen, bag bem Detailhandel aus feiner Runftion, die Buter an letter Stelle in ben Ronfum überzuführen, gewiffe Bflichten auferlegt find; er muß begreifen, baß er nicht allein feinetwegen ba ift, fonbern bag er als Blied bes Wirthschaftsorganismus nur fo lange feine Berechtigung bat, als er bie Biele bes Bangen forbert. aber der große Zug der Zeit dahin, das Wohl der unteren Klaffen energischer als bisher zu heben, und man faßt dabei auch den Punkt ins Muge, bag bie Lebensbeburfniffe bem Bolte nicht unnöthig vertheuert werben; benn wo bas geschieht, ba muß mit allen Mitteln eine Befeitiauna bes Uebelftanbes angeftrebt werben. Wir meinen baber, bag jeber einzelne Detailhandler die Aufgabe hat, biefen Sandel burch Gewiffenhaftigfeit und Gelbfibefdrantung in ber Ausnugung ber Bortbeile feiner Stellung ju fichern: Die verschiebenartigen hemmungen in ber Konturreng tonnen leicht bagu benutt werben, unberhaltnigmäßig bobe Auffdlage au machen, und die Untenntnig ber Raufer im Rleinhandel von ben Gigenichaften ber Waaren tann auch wohl bagu führen, bag manchmal folechte Waaren für gute vertauft werben. Schon find von verschiebenen Seiten Angriffe gegen ben Sandel, besonders auch gegen ben Detailhandel gerichtet worben, und zwar nicht allein gegen biejenigen Stellen, wo er vielleicht entbehrt werben tann, fondern gegen ben Sandel im allgemeinen. Moge man baber nach ftrengen Grundfagen verfahren, bamit bie Entwidelung ber Bolfswirthschaft nicht über ben Detailhandel überhaupt ober boch über größere Theile besselben, in welchen fich eine bauernbe Schabigung ber Ronfumenten burch Egoismus herausftellt, au anderen bortheilhafteren Formen bes Guterumlaufes übergeht. So wird Reber fich felbit, feinem Stande und bem Bangen am beften bienen.



# Die Preisbildung des Fleisches zu Halle a. S.

Bon Dr. Otto Gerlach.

Auf Beranlaffung bes herrn Brof. Dr. Conrad habe ich für halle a. S. Zusammenstellungen über bie Preise von Schlachtvieh und von Fleisch gemacht, um burch diese Blätter einen Beitrag zu liesern für die Erhebungen des Bereins für Socialpolitik über den Einfluß der distributiven Sewerbe auf die Preise der Waaren. Es soll die vorliegende Arbeit ein kleiner Beitrag sein, nicht eine erschöpsende Untersuchung über bie Bildung ber in Frage ftebenben Preife für Salle, sowie über ihre Schwantungen. Sierzu ermangelt es mir an Zeit, wie an genugenber Renninig bes Fleischerhandwerts, ber lotalen Berhaltniffe und ber Umftande, die Schwankungen in den Preisen hervorgerufen haben. 3ch beschränke mich baher darauf, Material zu sammeln, dasselbe zu untersuchen und fo einem Berufeneren, ber es mit anderen Angaben verbinde, berwerthbar niederzulegen, und barauf, auf einige Momente, bie bier in ber Breisbilbung berbortreten, aufmertfam ju machen.

#### Quellen.

Acta generalia der Königl. Polizeidirektion zu Hale, betreffend die Ausstellung der Marktpreisatteste. Abth. I, Tit. XIV, Kap. IV. Nr. 1, Vol. I und Vol. II.—Marktpreisregister, 5 Beb. (I. Januar 1846 dis Oktober 1857. II. Kovember 1851 dis Marz 1861. III. April 1861 dis Dezember 1870. IV. Januar 1871 dis Dezember 1881.)— Acta der Königl. Polizeidirektion zu Hale, betreffend zur Festsellung der Marktpreise. (Bol. I. Mai 1872 dis Dezember 1872. Vol. II. Januar 1878 dis Dezember 1873. Vol. III. Januar 1874 dis September 1874. Vol. IV. Oktober 1874 dis September 1875. Vol. V. Oktober 1875 dis Juli 1876.)— Polizeiverwoltung zu Hale. Bauabtheilung. (Ohne Signatur.) (Markt- und Ladenpreise vom Januar 1876 dis Juni 1879.)— Acta des Magistrats der Stadt Hale, betr. (ohne Signatur) (Markt- und Ladenpreise vom Juli 1879 dis März 1882).— Polizeiverwaltung zu Hale. Marktpreisregister. (Ohne Signatur.) (April 1882 dis Dezember 1885.)— Acta der Polizeiverwaltung zu Hale a. S., betreffend Marktund Ladenpreise. Angesert. 1886. Forts. von 1885. (Januar 1886 dis Januar 1888.)

Gewerbesteuerrollen von 1851, 1860, 1875, 1885—1886, 1886—1887. — Einkommensteuerrollen von 1851, 1860. — Einkommensnachweizung pro 1875 I, II. — Einkommensnachweis zur Alassensteuerrolle der Stadt Halle a. S. B. I.—V. — Heberolle über zu erhebende klassiszirte Einkommensteuer in der Stadt Halle a. S. pro 1885—1886. — Acta der Einschäuungskammission für die klassiszirte Einkommensteuer zu Halle a. S. Sett. I, Rap. III, Nr. 18; Sett. I, Rap. III, Nr. 44. — Bereinigte Einkommensnachweizung und Klassensteuerrolle von 1885—1886 Bd. I.—IV. Grunde, und Mischasstauerkateiter: angeleet 1875 Rh. I.—IV. VI.—XII. angeleet - Grund: und Miethsfleuertataster: angelegt 1875, Bb. I—III, VI—XII; angelegt 1877, Bb. III; 1882—1886 Bb. I—XVIII.

Rachweisungen der Preise, die für Fleischwaaren gezahlt worden find seitens der Strafanstalt zu Halle a. S., der Kliniten, der daselbst garnisonirten Bataillone. Fleischücker von Gastwirthen und Privaten.

Angaben des Indoberies sonie anteralbereins und mehrerer großer Güter Ihre veristen Wieden in der Beiten Michael in der Beiten Wieden der Strafanstalle Wieden der Strafanstalle Reiselbst garnisonirten Bataillone.

über erzielte Biehpreife, somie einer großen Biebbanblung über gezahlte Breife fur Rettvieb.

Wenn wir im Folgenden bom Breife eines Gegenstandes fprechen, fo verfleben wir barunter lediglich die Summe Gelbes, welche im handel fur ben Gegenstand gezahlt worden ift. Somit tritt uns ber Preis entgegen als Ergebnis bes Sandels. Gine Untersuchung über bie Bilbung bes Preifes verlangt also eine Untersuchung bes handels und ber auf den Seiten ber Abichliekenden leitenden Bewegarunde. Diefe find nun aber nicht aufgablbar und in eine Ginheit nicht zu faffen. Dan tann nur fur gewiffe Gruppen von Sandelsgeschäften einzelne Beweggrunde allgemein und berborragend wirten feben und biefelben festitellen.

Wenn im Folgenden die Bilbung ber Fleischpreise in Salle untersucht werben foll, fo wird junachft berfucht werben, die Breife fur Fleifch. bezw.

bie Bewegung berfelben, fowie berer bes Schlachtviehs festzulegen.

hierauf wird untersucht werben, wie weit die Schlachtviehbreife und die Preise der bei der Schlächterei erzielten Nebenprodutte auf Schlächter und Ronfumenten eingewirkt und biefe jum Abschluß ber Fleischgeschafte ju ben erzielten Breifen bewogen haben, baw, welche fonftigen Beweggrunde bervorragend thatig gewesen find.

### (Siehe Tabelle S. 143.)

Diefe Bablen find Durchschnitte ber monatlich von Seiten ber Beborben ermittelten Breife. Da fie nicht alle in gleicher Weife erhoben find, muffen fie auf ihre Bergleichbarteit und ihren Werth untersucht werben.

Bis Mai 1857 murben bie Breife in jedem Monat einmal notirt bon zwei hierfur verpflichteten Burgern, einem Fleischer und einem Speifewirth. In ber Berfon des letteren trat mabrend ber gangen Beit keine Beranderung ein, mahrend in der des Fleischers zweimal ein Bechfel fattfand und zwar Juni 1847 und August 1855.

Beim erften Wechsel berrudten fich bie Angaben für hammelfleifc (um + 5 Bi. pro kg), für Ralbfleifch (+ 5 Bf.) und für Schweinefleifch (+ 20 Pf.), beim zweiten für Rinbfleifc (+ 7 Pf.), für Ralbfleifc

(+ 10 Pf.) und für hammelfleisch (+ 5 Pf.).

Schwantungen in ben Jahresburchschnitten für biefe Jahre tonnten folglich bei ben bezüglichen Bleischforten bis zur befagten Bobe auf ben

Estoftete 1 kg

| 1846<br>1847<br>1848<br>1849 | Pf. 71                                   | aus ber<br>Reule<br>Pf. | vom<br>Bauch | fleisch     | fleisch           | fleisch    | und<br>Fett | Talg          |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 1847<br>1848                 | 71                                       | Bf.                     |              |             | trector) trector) |            |             |               |
| 1847<br>1848                 | 71                                       |                         | Pf.          | <b>33f.</b> | Pf.               | Pf.        | Pf.         | Pf.           |
| 1848                         | ~~                                       | _                       | _            | 77          | 41                | 61,5       | 140         | 108           |
|                              | 75                                       |                         | _            | 95          | 46                | 67         | 167         | 123           |
| 1849                         | <b>7</b> 5                               | <u> </u>                | _            | 84          | 44,5              | 70         | 156         | 127           |
|                              | 75                                       | ! -                     |              | 74          | 44                | 69,5       | 133         | 120           |
| 1850                         | <b>6</b> 8                               | _                       |              | 64          | 42                | 64         | 117         | 105           |
| 1851                         | 69                                       | -                       |              | 65          | 40                | 61         | 127         | 107           |
| 1852                         | 74,5                                     | -                       | _            | 77          | 42                | 67         | 148         | 120           |
| 1853                         | 77                                       | ,                       |              | 87          | 47                | 68         | 165         | 122           |
| 1854                         | 80                                       | _                       | _            | 100         | 48                | 70         | 177         | 138           |
| 1855                         | 89                                       |                         |              | 100         | 55                | 80         | 188         | 160           |
| 1856                         | 93                                       |                         | _            | 100         | 53                | 87         | 180<br>178  | 160           |
| 1857<br>1858                 | 93                                       |                         | _            | 100         | <b>56</b><br>57   | 80<br>87   | 178<br>178  | 160           |
| 1859                         | $\begin{array}{c} 95 \\ 100 \end{array}$ | -                       |              | 103<br>100  | 61                | 85         | 172         | 158<br>156    |
| 1860                         | 100                                      |                         | _            | 100         | 59                | 83         | 160         | 156           |
| 1861                         | 100                                      |                         |              | 100         | 59<br>59          | 81         | 168         | 148           |
| 1862                         | 100                                      |                         | _            | 100         | <b>58</b>         | 81         | 168         | 153           |
| 1863                         | 100                                      |                         |              | 100         | 61                | 81         | 167         | 148           |
| 1864                         | 100                                      |                         | _            | 100         | 60                | 80         | 160         | 132           |
| 1865                         | 100                                      |                         |              | 100         | 60                | 80         | 160         | 132           |
| 1866                         | 101,5                                    |                         |              | 100         | 66                | 88         | 167         | 126           |
| 1867                         | 102                                      |                         |              | 100         | 71                | 91         | 175         | 129           |
| 1868                         | 100                                      |                         |              | 100         | 73                | 90         | 173         | 125           |
| 1869                         | 106                                      |                         |              | 100         | 76                | 91         | 180         | 120           |
| 1870                         | 110                                      |                         |              | 100         | 78                | 97         | 180         | 123           |
| 1871                         | 104                                      |                         |              | 100         | 81                | 100        | 180         | 126           |
| 1872                         | 123                                      | 131                     | 117          | 114         | 92                | 114        | 187         | _             |
| 1873                         | 129                                      | 135                     | 124          | 121         | <b>10</b> 8       | 124        | 200         | l —           |
| 1874                         | 133,5                                    | 139                     | 128          | 121         | 105               | 129        | 194         | -             |
| 1875                         | 123                                      | <b>12</b> 8             | 118          | 117         | 99                | 120        | 180         | _             |
| 1876                         | 118                                      | 124,5                   | 111          | 120         | 102               | 115        | _           | _             |
| 1877                         | 118                                      | 125,5                   | 110          | 120         | 100               | 117        |             | _             |
| 1878                         | 118                                      | <b>12</b> 5             | 110          | 120         | 99                | 117        | _           | _             |
| 1879                         | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 102               | 115        |             |               |
| 1880<br>1881                 | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 103               | 115        |             | -             |
| 1881                         | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 101               | 115        | _           | _             |
| 1882                         | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 102               | 115        |             | -<br> -<br> - |
| 1883                         | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 106               | 115        | _           |               |
| 1884                         | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 106               | 115        |             | -             |
| 1885<br>1886                 | 118                                      | 125                     | 110          | 120         | 108               | 115        |             | '             |
| 1886<br>1887                 | 118<br>118                               | 125<br>125              | 110<br>110   | 120<br>120  | 109<br>110        | 115<br>115 | _           | . —           |

Wechsel ber notirenden Personen zurfickgeführt werden. Im Uebrigen dürsten biese Notirungen selbst die monatlichen Schwankungen getren wiederspiegeln, da sie stellt den Bersonen gemacht sind. Ob sie die Durchschnitte der in ganz Halle gezahlten Preise sind, müssen wir dahingestellt sein Lassen; doch ist es wahrscheinlich, daß eine Differenzirung der Preise bei den einzelnen Schlächtern in dieser Zeit noch nicht stattgefunden hat, oder wenigstens sehr unerheblich war. So sind z. B. sür Rind- und Kalbsteisch de ster Qualität in den Jahren 1851—1852 mit den Durch schnitts-

preifen gleiche Breife notirt.

Vom Juni 1857 bis April 1872 find die Durchschnittspreise in der Weise ermittelt worden, daß gegen Ende eines jeden Monats ein Fleischen die Preise in eine Liste eintrug und durch Namensunterschrift beglaubigte. Es wurden hauptsächlich zwei Fleischer hierum angegangen; nur ganz der einzelt finden sich die Ramen anderer Fleischer (16). Auch diese Zahlen dürsten den Sang des Preises ziemlich sicher angeben. Die Angaben der einzelnen Fleischer beden sich meistens in den nebeneinander liegenden Monaten. Durcheinander gehende Notirungen sinden wir nur 1858 bei Hantrung des einen Fleischers dauernd 120, aller anderen 140 bzw. 150 und 160) und bei Speck (1859—1862 scheint der Preis zwischen 160 und 180 geschwankt zu haben; die 1863 sinden wir dann die beiden Schlächter notirend: den einen 160, den anderen 180; 1866 Schwankungen von 160 und 180; in den übrigen Jahren gleichmäßige Notirungen).

Aus bem Gesagten ergiebt sich, baß auch bie Jahlen biefer Periode bie Bewegung ber Fleischpreise getreu wiedergeben, baß sie aber auch wahrscheinlich ben wirklichen Durchschnittspreisen fehr nabe liegen bürften.

Bon Mai 1872 bis Ende 1875 haben Preisnotirungen an jedem Marktage stattgesunden, und zwar hat jedesmal ein Fleischer die Preise

eingetragen und beglaubigt.

So liegen für jeden Monat ca. 13 Angaben vor, deren arithmetisches Mittel den notirten Monatsdurchschnittspreis ergab. Bei den Angaben sinden wir ca. 40 Fleischer betheiligt. Daß auf diesem Wege ein vorzügliches Material sür Jahresdurchschnitte erlangt wird, ist sicher. So geden auch die Zahlen in obiger Tabelle jedensalls die Durchschnittspreise, folglich auch ihre Bewegung, ziemlich genau an. Im Jahre 1875 freilich wurde das Bersahren insosern in der Handhabung vereinsacht, als die Listen meist denselben, wenigen Fleischern vorgelegt wurden. — Die monatlichen Schwankungen, die die Angaben aus dieser Zeit ausweisen (vgl. Mitth. des igl. pr. stat. Bureau), rühren nicht lediglich von Schwankungen im Preise her, sondern beruhen ebenso daraus, daß in den verschiedenen Monaten die Notizen verschiedener Fleischer den Durchschnitten zu Grunde liegen. Wenn wir daher weiter unten die Bewegung der Fleischpreise darlegen werden, müssen wir auf das rohe Material zurückgreisen und sehen, wie sich bei den einzelnen Rleischern die Preisdewegung vollzogen hat.

Die Zahlen biefer Beriobe burfen wegen ihrer Entflehung nicht zu einem bireften Bergleich mit ben fruheren verwendet werden. Wir find aber in der Lage, die Preisbe wegung zu verfolgen bis zum letten Monat ber vorigen und vom ersten Markttage biefer Periode. Ein Sprung ber gezahlten Preise in diesen wenigen Tagen ist aber nicht anzunehmen.

Mit bem Mai 1872 beginnt die Aufnahme der Preise des Rindfleisches in 2 Kategorien: vom Bauch und aus der Keule. Der in der ersten Spalte angegebene Preis für Rindfleisch ift als arithmetisches Mittel berechnet.

Nunmehr kommen wir zu ber letten Periode ber Aufzeichnungen: von 1876 bis zur Gegenwart.

Die Preise wurden sestgestellt Januar 1876 vom Magistrat, vom Hebruar 1876 an bis heute von einer Marktkommission. Es sollen für jeden Markttag Auszeichnungen des höchsten und niedrigsten Preises stattsinden (b. h. ohne Berudsichtigung von extremen Preisen, die einzelne Schlächter nehmen), aus denen dann der Durchschnitt gezogen werden soll.

Sollten biese Aufzeichnungen auch nicht die Durchschnittspreise auf den Psennig genau angeben, so konnen wir uns hier boch mit ihnen begnügen, da sowohl nach ihnen, wie nach vielsachen Angaben von Schlächtern und Privaten, als auch nach einer Reihe von Fleischüchern, die vorliegen, seit 1876 Preisänderungen und Preissschwankungen nicht eingetreten find.

Es folge noch die Angabe ber notirten höchsten und niedrigsten Breise:

|      |              | fleisch<br>Reule |              | Rinbsteisch<br>vom Bauch |      | Schweine:<br>fleisch |      | Kalbsteisch |      | Hammelfleisch |  |
|------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|------|----------------------|------|-------------|------|---------------|--|
|      | Mag.         | Min.             | Mag.         | Min.                     | Mag. | Min.                 | May. | Min.        | Mag. | Min.          |  |
|      | <b>33</b> f. | Pf.              | <b>13</b> f. | Pf.                      | ₽F.  | Pf.                  | Pf.  | Pf.         | ₽F.  | Pf.           |  |
| 1876 | 140          | 110              | 126          | 100                      | 130  | 110                  | 130  | 80          | 130  | 100           |  |
| 1877 | 150          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 115  | 90          | 130  | 100           |  |
| 1878 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 115  | 90          | 130  | 100           |  |
| 1879 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 140  | 100                  | 120  | 95          | 130  | 100           |  |
| 1880 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 120  | 90          | 130  | 100           |  |
| 1881 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 115  | 90          | 130  | 100           |  |
| 1882 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 120  | 90          | 130  | 100           |  |
| 1883 | 150          | 110              | <b>12</b> 0  | 100                      | 130  | 110                  | 140  | 95          | 130  | 100           |  |
| 1884 | 140          | 110              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 120  | 100         | 130  | 100           |  |
| 1885 | 150          | 100              | 120          | 100                      | 140  | 100                  | 125  | 100         | 130  | 100           |  |
| 1886 | 150          | 100              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 130  | 95          | 130  | 100           |  |
| 1887 | 150          | 100              | 120          | 100                      | 130  | 110                  | 150  | 90          | 130  | 100           |  |

Wir sehen hier Schwantungen hervortreten, die noch bedeutender sind, sobalb man die in den einzelnen Monaten notirten höchsten und niedrigsten Preise in Betracht zieht. Da aber das Mittel zwischen dem höchsten und niedrigsten Preise — außer bei Kalbsteisch und die 1878 bei Hammelfleisch — sast immer dasselbe bleibt, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als seien die Rotirungen der höchsten und niedrigsten Preise nach dem Mittelpreise gemacht und nicht umgekehrt.

Faffen wir nun die Bewegung der Fleischpreife felbst ins Auge, nachbem wir bas gebotene Material gewürdigt haben. Aus ben Ginzelaufzeichnungen, die hier mitzutheilen aus technischen Grunden nicht angangig

erfcbien, ergiebt fich 1):

1. Kindfleisch. Der Preis zeigt Festigkeit. Er steigt im September 1846 um 8 Pf. pro kg (von 67 auf 75), auf welcher Höhe er bis 1850 verharrt; Ansang dieses Jahres salt er langsam um 8 Pf., um im August 1851 wieder um 6 Pf. (auf 73) zu steigen. Es beginnt nun bis in die siedziger Jahre ein langsames, aber steiges Steigen des Preises: Juli 1852 um 2 Pf. (75), September 1853 um 5 Pf. (80), Januar 1855 um 7 Pf. (87), August 1855 um 5 Pf. (93), Juni 1858 um 7 Pf. (100); nach vereinzelten Angaben ist in der zweiten Hälfte von 1866 und 1867 eine steigende Tendenz vorhanden, und es kommen einzelne Rotirungen mit 110 vor; dauernd wird diese Rotirung vom September 1869 und hält an dis März 1871; der Preis sinkt um 10 Pf., um im Januar 1872 um 20 Pf. zu steigen (120). — Bon Mai 1872 beginnt die Scheidung von Kindsseich aus der Keule und vom Bauch.

1a. Rinbfleifch aus ber Reule. Mai 1872 ift bie Debrachl ber Angaben 120, einige 140, welche Breife bis aum Berbft anhalten : fie fteigen bann berart, bak im Berbft 1873 bie meiften Rotirungen 140 find; diefe Breife beharren bis Dezember 1874; Januar 1875 findet ein allgemeiner Riedergang um 10, vereinzelt um 20 Bf. ftatt, fo bag bie meiften Notirungen 180 find; mit biefem Preife beginnt auch bas Jahr 1876. — Rach ber neuen Methobe ber Breisnotirung, tritt Rindfleifch aus ber Reule in das Jahr 1876 mit bem monatlichen Durchschnittsmaximalund -minimalpreisen von 135 und 120; April 130 bezw. 110; die hochsten Preise halten fich bis Ende 1876 auf 130, steigen bann auf 140 bis Januar 1885; von bann find fie mit 150 notirt. Die niedrigsten Preise find 1876 und Anfang 1877 als zwischen 110 und 120 schwantend notirt, von Mai 1877 bis Dezember 1884 mit vereinzelten Ausnahmen mit 110, um im Januar 1885 auf 100 zu fallen, welche Rotirung bis 1888 läuft. -Der Mittelpreis zeigt 1876 geringe Schwantungen, um bann von 1877 bis 1888 bie Hohe von 125 zu behaupten. Wie weit die Schwankungen beam. Menberungen ber bochften und niedrigften Breife ber Wirklichkeit entibrechen, ift nicht festauftellen : nur fei nochmals bemertt, bag Schlächter, wie Ronfumenten bon einer Preisanderung feit ber Mitte ber fiebziger Jahr nichts erwähnt haben, fondern im Gegentheil behaupteten, eine Aenderung babe feit diefer Beit nicht ftattgefunden. Leiber haben teine Fleischbucher vorgelegen, die die Jahre 1875/1876 und 1884/1885 enthalten.

1 b. Rindsleisch vom Bauch. Die meisten Angaben aus dem Mai 1872 sind 120, einige 110; während des Sommers und Herbsies verschwinden letztere Angaben gänzlich, so daß seit Oktober sammtliche Notirungen 120 sind; dieser Preis halt sich allgemein dis Juli 1878; et beginnt dann ein zögerndes, öster zurückschagendes Steigen der Preise während des August und September, dis sich der Breis im Oktober ans

<sup>1)</sup> Wir geben ben Sang ber Preise seit 1846, obwohl uns eine Bergleichung mit bem Berlauf ber Biehpreise erst seit 1867 möglich ist; vielleicht ist bas Raterialfür weitere Bergleiche rudwärts noch zu beschaffen.

130 gesestigt hat; er hält sich so hoch bis Dezember 1874; doch zeigt sich schon 1874 hier und da eine Reigung zum Fallen; Januar 1875 sällt er allgemein um 10 Pf., auf 120 (ganz vereinzelt, und dies auch nur in wenigen Monaten, kommen Notirungen mit 110 vor), mit welchem Preise er in das Jahr 1876 eintritt. — Die Kommission notirt nach einigem Schwanken (wohl als hin- und hertasten im Ansange aufzusaffen) seit April 1876 bis 1888 fortlaufend 120 und 100 als höchste und niedrigste Preise, 110 bemnach als Durchschnitt.

Die Notirungen 1872—1876 (von den Stadtfleischern) scheinen demnach bei beiden Sorten Rindfleisch ihre Fortsetzung in der Notirung ber

bodften Breife ju haben.

2. Sowein efle ifc. 1846 balt es bis August benfelben Breis (75), fteigt bann im September 1846 um 5 Bf. (auf 80), im Marz 1847 um 10, und im April 1847 um weitere 10 Bf. (auf 100); Dezember 1847 beginnt ein mehrere Jahre mahrenber, stetiger Rudgang; es fallt ber Preis Dezember 1847 um 10 Bf. (90), Mai 1848 um 10 Bf. (80), Juni 1849 um 10 Bf. (70), und April 1850 abermals um 10 Bf. (60). Diefer niedrige Breis befteht bis Juni 1851; er fleigt bann allmählich bis September 1851 um 13 Bf. (78) und beharrt fo bis Juni 1852. Juli 1852 hebt er fich abermals um 7 Pf. (80) und September 1853 um weitere 20 Pf. (100). Dieser Preis bleibt bestehen bis Januar 1872. (Rur Juni bis Robember 1858 find 107 und September und Ottober 1867 110 notirt.) Rebruar 1872 fteigt ber Breis um 10 Bf. (110). — Die Angaben aus Mai 1872 find noch 110; von Juli 1872 ift allgemein bis Dezember 1874 120 notirt. Rur vereinzelt treten in ben Monaten September 1873 bis Februar 1874, sowie August bis Oktober 1874 Preiserhöhungen um 10 Pf. (130) hervor. Januar 1875 sand ein allgemeiner Rückgang um 10 Bf. (110) flatt, ber aber vereinzelt fofort, feit September 1875 aber allgemein wieder aufgehoben wurde, fodaß bereits in ben letten Monaten von 1875 fammtliche Notirungen wieder auf 120 ftanden. - Rach Schwantungen in den Monaten Januar bis Mary in den bochften und niedrigften Breifen (Durchschnittspreis von Anfang an 120), find biefelben von April 1876 bis 1888 mit 180 bezw. 110, bie Durchschnittspreife mit 120 notirt. Bang vereinzelt zeigen bie bochften und niedrigften Breife einen Ausschlag, ohne daß der Mittelpreis fich andert (Januar 1879: 140 bezw. 100; April 1875: 195 bezw. 115; Marz bis Dai 1885: 140 bezw. 100).

3. Kalbfleisch. Die Preise sind beweglicher als die der übrigen Fleischsorten. Bis zum Jahre 1852 halt es sich auf 40 Ps., weicht jedoch öfter ab, bezw. es liegt der Preis öfter zwischen 40 und 50 Ps.; 1853 hebt er sich auf 45—50 Ps., um von Mai 1854 bis Mai 1855 auf 50 zu stehen; Juli 1855 bis Januar 1856 steht er auf 60, fällt dann um 10 Ps. und hält sich mit einigen Abweichungen die April 1857 auf 50 Ps.; im Mai 1857 steigt er abermals um 10 Ps. und bleibt die April 1866 auf 60 stehen, um sich dann nach einzelnen Rückschägen Januar 1867 auf 70 Ps. zu heben und seit Juli 1867 zwischen 70 und 75 zu beharren. Mai 1869 steigt er abermals um 5 Ps. (75—80), beharrt so

bis Auli 1870, und festigt fich bis April 1871 auf 75. Während bes Jahres 1871 und ber erften Monate 1872 fcwantt er bann bedeutend und fcnell amischen 75 und 100. — Im Juli und August 1872 steht Ralbfleisch auf 90, bebt fich bann auf (100-)110, worauf es bis Kebruar 1874 beharrt. Doch zeigt es mabrend April (mehrfach murbe 120-130 gezahlt) und September bis Ottober 1873 (120) eine fteigende Tenbeng. Marg 1874 notiren alle 110, April und Juli einzelne auch 120; Ende Juli, Anfang August beginnt ein allgemeiner Breisrudgang, ber im Oftober allgemein (90-)100 als festen Breis ergiebt. Januar 1875 tritt ein weiterer, allgemeiner Rudgang um 10 Bf. ein, fo bag bie meiften 90 notiren, aber icon im Mary heben fich die Breife wieder und fcwanten amischen 90, 100, 110, im Dai amischen 100 und 110, beharren mabrend bes Commers ruhig auf 100, um im Berbft und Winter fehr lebhaft (bei einem Fleischer und in einem Monat bes ofteren mehrere Dal) amifchen 100 und 120 au fcmanten. - Die notirten höchsten und niedrigften Breife feit 1876 fchwanten bedeutend und febr lebhaft; die Bewegung ber niedriaften ift etwas rubiger. Diefe Schwantungen in ihren Gingelbeiten bier wiederzugeben, icheint zwedlos, ba wir ben Ralbfleischreifen weber bie Ralberpreife gegenüberftellen tonnen, noch fonft bie Ginzelheiten ermitteln tonnen, die jene Schwantungen veranlaft baben. Beginglich ber Mittelpreife fei nur ermagnt, bag fie bes ofteren in ben letten Monaten bes Jahres eine fallende Tenbeng zeigen.

4. Sammelfleifd. Es ichwantt in ben erften Monaten 1846 awifchen 60 und 67 Pf., halt fich bom Juni bis Dezember auf 60 Bf. und fleigt im Januar 1847 um 7 Bf. (auf 67). Bom Robember 1847 bis Januar 1850 liegt fein Breis awifchen 67 und 75 Bf., fallt bann um 7 Bf., fo bağ es Mary 1850 bis Juni 1852 60-67 Bf. toftet; bis jum Ottober 1852 fleht es auf 67-75 Bf., bis Auguft 1853 toftet es 67; hierauf bebt fich mit vereinzelten Rudfclagen ber Breis mabrend bes Reftes bes Jahres 1853, 1854 und 1855 bis er bom Juli 1855 bis Ende 1856 auf (80-)90 Bf. steht. Dezember 1856 fallt er um 10 Pf. (80). Diefer Breis halt an bis April 1866; nur 1858 schwantt er lebhaft nach oben, erreicht fogar die Sobe von 100, und 1859 ftebt er meistens auf 87. 1866 fteigt Sammelfleisch um 10 Bi. und toftet bom Mai 1866 bis Juli 1869 90 Bf.; bann fteigt es um 3 Bf., toftet bis Juni 1870 93 Bf., fleigt bann um weitere 7 Bf. und toftet bis Dat 1872 100 Bf., April 1872 toftet es weitere 10 Bf. mehr. — Mai 1872 ift es mit 110 mehrfach notirt; es zeigt weiter bie Reigung jum Steigen und bewahrt bom September 1872 bis Juli 1873 einen Preis bon 120. Am August 1873 steigt es allgemein auf 130, welchen Breis es bis Ende 3m Dezember biefes Jahres fallt es vereinzelt, Januar 1874 hält. 1875 allgemein um 10 Bf. und bleibt mahrend bes Jahres 1875 auf 120 fteben. — Die Rotirungen ber bochften und niebrigften Breise weisen während der Jahre 1876-1878 gleichzeitige Schwankungen auf, Die auch bie Mittelpreife berühren. Lettere beginnen mit 120, fallen bis April 1876 auf 111, heben fich bis August auf 118 und fallen abermals bis Dezember auf 111. Sierauf fteigen fie ftetig, erreichen September 1877 die Sobe von 120, halten fich bort bis April 1878, fallen bann und find

bom Juli 1878 bis Ende 1887 bauernd mit 115 verzeichnet.

5. Sped und Rett. Während bes Rabres 1846 ftand ber Breis auf 140, hob fich 1847 auf 160, in den Monaten August bis Rovember sogar auf 180, um bann bis September 1848 auf 160 zu verharren; hierauf fiel er Ottober 1848 um 10 Bf., September um weitere 10 Bf., fo bag er bis Juli 1849 140 betrug. Er fiel bann wieber und betrug September 1849-1851 120 (August und September 1850 100). Hierauf stieg er um 20 Pf., betrug bis Juni 1852 140, stieg abermals um 20, betrug September 1852 bis Juli 1853 160; im September bob er fich auf 180, welche Sobe er nach einzelnen Schwantungen (Januar, Februar 1854 140; Juli, August 1854 140; September bis Rovember 1854 und Februar bis Juni 1855 200) bis Ende 1858 bewahrt. In den letzten Jahren finden fich von verschiebenen Schlächtern auch Notirungen mit 150, 160 und 170. Bis 1863 laufen neben einander Rotirungen mit 160 und 1864 bis Marg 1867 ift ber Preis 160, boch notiren einige bereits 1866 wieber 180, welcher Breis von 1867 bis April 1872, mit Ausnahme ber Monate Juni bis September 1868 (160) dauernd notirt ift. -Bis August 1872 ift Speck weiter mit 180 angeset; er fteigt bann um 20 Bf., toftet Ottober 1872 bis Juni 1874 200, fallt bann um 20 Pf., schwankt bis jum Schluß des Jahres 1875 nach 200, um dann während 1875 dauernd 180 zu kosten. — Des weiteren fehlen amtliche Rotigen. Aus verschiedenen Rleischbuchern ergiebt fich, bag Sped und

Fett in den Jahren 1884—1887 auf (120—)160 stand.

6. Talg (im Kleinhandel). Bon 100 Pf. in den ersten 8 Monaten des Jahres 1846 hob er sich um 20 Pf. im September 1846 und um weitere 20 Pf. im November 1847. Bon 140 sant er im Mai 1848 um 20 Pf. und im April 1850 auf 100; September 1851 stieg er wieder auf 120, April 1854 auf 140 und November 1854 auf 160. Diese Höhe bewahrt er dis Ende 1860, doch kommen vereinzelt Rotirungen mit 120, 140 und 150 vor. 1861—1863 gehen neben einander Notirungen mit 140 und 160. In den ersten Monaten von 1864 sällt er auf 120; dieser Preis ist bis 1872 angegeben, doch gehen daneben Rotirungen 1864 und 1865 mit 140, 150 und 160, in den übrigen Jahren mit 140 und 150. — In Fleischüchern ist in den Jahren 1884—1887 der Preis mit

120 (140) angegeben.

Nachdem wir ben Gang ber Fleischpreise versolgt haben, wenden wir uns ben Biehpreisen zu. Für dieselben liegt uns nicht ein so vollständiges Material vor, daß wir Durchschnittszahlen angeben können. Wir müssen baher im Folgenden die Mittheilungen, welche uns gemacht find, selbst bringen und es versuchen, aus ihnen einen Ueberblick zu gewinnen. Es liegen vor:

1. Angaben seitens einer Biehhandlung über die für Fettvieh in ben einzelnen Monaten gezahlten Preise; es find nur die Preise aufgenommen, die am häufigsten gezahlt worden find. Ochsen und Hammel (A).

2. Angaben mehrerer Guter fiber die in den einzelnen Jahren erzielten Preise, beziehungsweise über die Durchschnitte der erzielten Preise unter Berncfichtigung der verlauften Quantitäten (B-F).

3. Angaben bes landwirthschaftlichen Centralvereins ber Proving

Sachfen (G; und Ga für eine Durchschnittswirthichaft).

Es wurden gezahlt, beziehungsweise erzielt Mt. für 50 kg lebend Gewicht für:

Dojen.

|      |                                                                          |                                | _          |               |                |                 |                           |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|      | <b>A</b> ¹)                                                              | В                              | C          | <b>D</b> *)   | E              | F *)            | G 8)                      | Ga           |
| 1888 | <u> </u>                                                                 | _                              | _          | 30,50         | _              | _               | _                         | 30           |
| 1887 | 32,3<br>35 35 84 33 30 30                                                | 35                             | 31         | 84            | 33,26          | 27—32           | 24_30                     | 32           |
| 1886 | 30 81 82 82 83 88<br>84,8<br>86 85 88 88 84,50 84,50                     | 36 34,5 33 34 36, <b>5</b>     | 3 <b>3</b> | 32            | 84,17          | <b>26-3</b> 1,5 | 30 und<br>wenig<br>barûb. | 34           |
| 1885 | <b>84,50 84,50 85 86 86 86 85,8</b>                                      | <b>37</b> ,50 <b>36 34</b> ,50 | 36         | 33,50         | <b>3</b> 6,74  | 33              |                           | 36-39        |
| 1884 | 86,50 86 86 85 84,50 35<br>86 86 86 86 86 86<br>37,6                     | 87,5 <b>84</b> ,5 87,5         | 36         | 34            | 37, <b>44</b>  | 34—3 <b>6</b>   | 30                        | 36           |
| 1883 | 87 87 87 87 87 87,50<br>87,5 87,5 87,5 87,5 87,5<br>88,0                 | 39 37 <b>3</b> 8 39            | _          | 33,5          | 36,73          | 36              |                           | <b>36-</b> 3 |
| 1882 | 97 97 97 97 97,5 98<br>98 99 99 99 99<br>96,7                            | <b>36</b> 37 39                | _          | <b>33</b> 15  | 36.10          | 30—3 <b>4</b>   | pog                       | 34.5         |
| 2002 | 36 36 36 36 36 36<br>36 36 38 38 38                                      |                                |            |               |                |                 | 3-3                       |              |
| 1881 | 36,4<br>37 97 36 36 35 35<br>36 36,5 87 37 37 37                         | <b>37</b> 36                   | -          | <b>34,</b> 10 | 37,11          | 30-34,5         | 27_33                     | <b>3</b> 3   |
|      | <b>37,</b> 0<br>87 87 86 86 86 87                                        | 37 <b>3</b> 6                  | _          | <b>34,5</b> 0 | 3 <b>7,4</b> 6 | 88-87,5         | _                         | 36           |
| 1879 | 87 87,5 <b>87</b> ,5 87,5 87,5 97,5<br><b>87</b> ,2<br>87 87 87 86 86 87 | 38 <b>36 37,</b> 5             | _          | _             | 3 <b>7,2</b> 5 | <b>3</b> 3      | _                         | 36           |

<sup>1)</sup> Die neben den Jahreszahlen stehenden Preise find das arithmetische Mittel ber darunter stehenden 12 Preise für die einzelnen Monate. (Januar—Dezember.)

2) Das Wirthschaftsjahr, für welches die Preise notirt sind, läuft vom 1. Juli zum 1. Juli. Der Preis für das Wirthschaftsjahr 1879—1880 ist beim Jahre 1880 eingetragen. — Die Race ist 1882 geändert. Es wird jeht schwerres Vieh gemästet.

3) Kür Kindvieh.

Dojen.

|                                                                                           | ~ 47   1 1 11 1                               |   |                  |                       |                |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|------|------------|
| A 1)                                                                                      | В                                             | C | D <sup>2</sup> ) | E                     | F*)            | G *) | Ga         |
| 1878                                                                                      | <b>37,5 36 38</b>                             | _ | _                | 37,77                 | 3 <b>4—3</b> 6 | _    | 86         |
| <b>.</b>                                                                                  | <b>36                                    </b> |   | _                | 3 <b>4</b> ,05        | 33             | _    | <b>8</b> 5 |
| 1876 <b>36,7</b><br>37,5 <b>37,5</b> 35 <b>34,</b> 5 35 <b>37</b><br>37 37 37,5 37,5 37,5 | <b>88 86 87,</b> 5                            |   | _                | 36                    | _              |      | _          |
| 1875 37,4<br>36 36 36 36 36 36,5<br>37,5 39 39 39 39 39                                   | <b>36</b> 39 <b>37,5</b>                      |   | _                | 36                    | -              | _    | _          |
| 1874                                                                                      | 40,5 <b>42,</b> 75 <b>36 3</b> 3              | - | _                | <b>3</b> 8, <b>80</b> | _              | _    | -          |
| 1873                                                                                      | <b>36 37,5 39 42</b>                          | _ | _                | 89,75                 | -              | _    | _          |
| 1872 34,8<br>33,5 33,5 33 33 33 34<br>35 36 36 36 37 37                                   | 33,75 81,5 84,5                               | - | _                | -                     | _              | -    | -          |
| 32,1<br>30 30 31,5 32 32 32<br>32 32,5 33 33 33,5 33,5                                    | <b>32 31,</b> 5                               | - | _                | -                     | -              |      | _          |
| 1870                                                                                      |                                               | _ | _                | -                     | _              | _    | -          |
| 28 28 29 29,5 30 30<br>30 30 30 31 31,5 32                                                | 29,25 30 30,75                                | - | -                | -                     | _              | _    | _          |
| 1868 29,2<br>28 28 28,5 28,5 28,5 29,5<br>29,5 29,5 30 30 30 30                           | <b>2</b> 8,5                                  | - | _                | _                     | _              | -    | -          |
| 1867 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                | 80                                            | - | _                | _                     | _              |      |            |
| 1866 27,9<br>27 27 27 27 27 27 27<br>27 28 29 29 30 30                                    | _                                             |   | _                | -                     | _              |      | _          |
| 1865 27<br>28 28 28,5 28,5 28,5 28,5<br>29 29 29 29 29 29 29                              | _                                             |   |                  | _                     | _              | _    | _          |

<sup>1) 2) 8)</sup> fiehe vorige Seite.

Rübe.

|               | В                                             | C        | D1)           | E             |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1888          |                                               |          | 26.60         |               |
| 1887          | <b>28</b> 30                                  | 27       | 28            | 32,68         |
| 1886          | 33 30 32 31,5 30 31,5<br>32 33 30             | 30       | 27,50         | <b>33</b> ,56 |
| 1885          | 34 33                                         | 32       | 30 <b>,20</b> | 34,36         |
| 1884          | 35 33 34 33 32 34 33                          | 32       | 28,50         | 38,72         |
| 1883          | 31.5 33 34 30 35 33.5 34.5                    | _        | 27            | 36,81         |
| 1882          | 31,5 30 33                                    |          | 27,60         | 36,87         |
| 1881          | <b>3</b> 0 <b>33 31,5 33</b>                  |          | 31            | 34,16         |
| 1880          | <b>31,5 28,5 3</b> 3                          | <u> </u> |               | <b>37,3</b> 8 |
| 1879          | 82 83 84,5 83 83,75 81,5<br>80,75 80,25 88    | i –      | _             | 37,99         |
| 1878          | 33 36 34,5                                    |          | _             | 37,47         |
| 1877          | <b>30                                    </b> |          |               | 35,39         |
| 1876          | 33 31,5                                       |          |               | 37,67         |
| 1875          | 31,5 33                                       |          |               | <b>36,5</b> 8 |
| 1874          | <b>36 33 3</b> 0                              |          |               | <b>37,7</b> 0 |
| 1873          | 32,25 33 35,25 36 37,5                        | ! :      |               | 39,75         |
| 1872          | 28,5 27 30,75 32,25                           |          |               |               |
| 1871          | 27                                            |          |               |               |
| 1870          | <b>26 24</b>                                  | i —      | _             |               |
| 1869          | <b>2</b> 5,5 <b>24 26,25 27</b>               |          |               | _             |
| 18 <b>6</b> 8 | 25 25,5                                       |          |               |               |
| 1867          | 27                                            |          |               | _             |

Someine.

|                                                                                                                              | D³)                                                                                   | E                                                                                                                                   | F                                                                                                                                         | G                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1887<br>1886<br>1885<br>1884<br>1883<br>1882<br>1881<br>1880<br>1879<br>1878<br>1877<br>1876<br>1875<br>1874<br>1873<br>1872 | 34,50<br>39,50<br>38<br>39,40<br>99<br>38,50<br>46<br>45,50<br>45<br>—<br>—<br>—<br>— | 37,78<br>39,35<br>38,87<br>40,34<br>43,42<br>45,49<br>47,22<br>41,37<br>39,30<br>40,45<br>45,87<br>47,12<br>45,55<br>43,75<br>46,60 | 30—36<br>42<br>39—40<br>39—42<br>46<br>45<br>45—50<br>42—48<br>40—42<br>45<br>42—48<br>48—48<br>45—51<br>48—50<br>45—50<br>45—50<br>42—47 | 34—39<br>36—42<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
| 1871<br>1 <b>870</b>                                                                                                         |                                                                                       | _                                                                                                                                   | 40—42<br>39—42                                                                                                                            | _                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                       |

<sup>1) 1881,</sup> b. h. 1./7. 1880—1./7. 1881. Bertauf meift im April, Mai. — Seit 1882 wird schwereres Bieb gemästet.
2) 1879, b. h. 1./7. 1879 bis 1./7. 1880.

Ralber.

| -                                                                                                    | В                                                                               | E                                                                                                                          | F                                                                                | G                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1887<br>1886<br>1885<br>1884<br>1883<br>1882<br>1881<br>1880<br>1879<br>1878<br>1877<br>1876<br>1875 | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>2 | 82,34<br>33,02<br>35,42<br>31,12<br>31,97<br>30,44<br>31,51<br>31,89<br>35,16<br>32,51<br>33,65<br>30,95<br>30,70<br>32,95 | F  30-40 30-38 30-38 30-40 30-35 30-35 30-35 30-40 28-36 28-33 25-30 29-36 28-33 | G 27,50—30,25 32 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 187 <b>3</b><br>187 <b>2</b>                                                                         | 25 30<br>22,5 -25                                                               | 29,30                                                                                                                      | 30—40<br>23                                                                      | <u> </u>                                             |
| 1871                                                                                                 | 20 22,5                                                                         |                                                                                                                            | 23                                                                               | · —                                                  |
| 1870<br>1869                                                                                         | 20<br>18                                                                        |                                                                                                                            | 22                                                                               | , ,-                                                 |
| 1868<br>1867                                                                                         | · 18                                                                            | ·                                                                                                                          |                                                                                  |                                                      |
|                                                                                                      |                                                                                 | I                                                                                                                          |                                                                                  |                                                      |

Sammel.

|      |             |            | A              | . 1)             |              |           | В                        | D 2)  | E             | Ga                    |
|------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 1888 |             |            | -              | _                |              |           | _                        | 21,50 | i –           | 23,5                  |
| 1887 | 28<br>24    | <b>2</b> 8 | 28<br>•        | 3,9<br>27<br>·   | <b>2</b> 5   | 24        | 24 26                    | 24,50 | <b>2</b> 5,88 | 22                    |
| 1886 | 25<br>•     | <b>2</b> 5 | 25<br>25       | 5,5<br><b>26</b> | <b>2</b> 6   | <b>26</b> | 22,5 23 25<br>27,5 28    | 24    | 27,44         | <b>2</b> 5            |
| 1885 | 24<br>25    | 24<br>26   | 24<br>24<br>26 | 1,7<br>24<br>·   | 24           | 25        | 22,5 23 24 25<br>27 · 28 | 25    | 27,40         | 25                    |
| 1884 | 29<br>31    | 29<br>32   | 30<br>29<br>32 | ),2<br>29        | <b>30</b>    | 31        | 29 32                    | 24,50 | 33,11         | 28                    |
| 1883 | 30<br>32,25 | 30<br>32,  | 3:             |                  | 1 31<br>3 39 |           | . 29 , 33                | 26,70 | 33,61         | durchfcnittlich<br>30 |

<sup>1)</sup> Die Zahlen neben ben Jahreszahlen find berechnet als arithmetisches Mittel ber barunter stehenben Monatsburchschnittspreise. (Januar—Dezember.)
2) 1880, b. i. 1./7. 1879 bis 1./7. 1880. Berkauf Februar—Mai.

Sammel.

|              | A 1)                                                         | В                          | D 2)  | Œ             | Ga           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|--------------|
| 1882         | 27,9<br>28,5 28 27,75 27,75 27,75                            | 29                         | 28,50 | 30,84         | 29           |
| 1881         |                                                              | 29                         | 30    | <b>32,4</b> 8 | 30           |
| 1880         | 30 31 31                                                     | 29 33                      | 30    | 32,89         | 30           |
| 1879         |                                                              | <b>2</b> 8,5 <b>33</b>     | _     | 30,55         | <b>2</b> 8,5 |
| 1878         | 28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5 | 27,75                      | _     | 81,78         | 28,5         |
| 1877         | 28,75<br>29 29 29 28,75<br>29 29 29 28,5 28,5 28,5           | 29                         | _     | 30,67         | 30           |
| 1876         | 28,28 28 28 28,5 28,5                                        | 28,5                       | _     | 30,96         | -            |
| 1875         | 26,4<br>25,5 25,5 26 27 28 .                                 | 28,5                       | _     | 28,44         | -            |
| 1874         | 97,2<br>97, 87, 87, 87, 87,5, 87,5                           | 3 <b>3</b> 37,5            | _     | 80            | -            |
| 1878         | 37,5                                                         | <b>31,</b> 5 <b>32,2</b> 5 | _     | 31,50         | -            |
| 1872         | 24,8<br>24,5 24,5 25 25 25 .                                 | 27 ·                       |       | -             | -            |
| 1871         |                                                              | 24                         |       | -             | -            |
| 1870         | 24 24 24 24 24 .                                             | 25,5 2 <u>4</u>            | _     | -             | -            |
| 1869         | 23,5<br>23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 .                           | 24                         | _     | _             | -            |
| <b>186</b> 8 | 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 .                                   | 23,25                      | _     | _             | -            |
|              |                                                              |                            |       | 1             |              |

<sup>1) 2)</sup> fiehe vorige Seite.

Shafe.

|                                                                              | B¹)                                         | E                                                                                                     | G      |                                                                              | B¹)                                                             | E                                                   | G                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1887<br>1886<br>1885<br>1884<br>1883<br>1882<br>1881<br>1880<br>1879<br>1878 | 20 25<br>29 29<br>29 27,5 28<br>27,75 26 27 | 28<br>28,18<br>32,44<br>32,05<br>29,46<br>28,24<br>28,24<br>28,24<br>28,24<br>31,82<br>30,49<br>32,50 | 21<br> | 1876<br>1875<br>1874<br>1878<br>1872<br>1871<br>1870<br>1869<br>1868<br>1867 | 29,25 30<br>31,5 38<br>24,75<br>24<br>24<br>23<br>23,25<br>23,5 | 29,35<br>30<br>30<br>81,50<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

<sup>1)</sup> pro Stüd. 1874: 39; 1876: 28,5 30 27 25,5 31,5; 1877: 24 27; 1879: 27—28,5; 1883: 83; 1885: 27; 1887: 23.

Sammer.

|                                                                                                                                                                                      | В                                                                                                                | D                                                                                                        | G                                                                                                    | Ga                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1888<br>1887<br>1886<br>1885<br>1885<br>1884<br>1883<br>1882<br>1881<br>1880<br>1879<br>1878<br>1877<br>1876<br>1875<br>1874<br>1873<br>1872<br>1871<br>1870<br>1869<br>1868<br>1867 | 29 25,5 29,5 27 29 33 34 38 35,5 38,5 38,5 38 34,5 38 31,5 32 37,5 35,25 36 27,75 27 25,5 24 28,25 26,25 25,5 24 | 23,20<br>26,50<br>26<br>27,50<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 24—25 engl. Areujungslämmer 11 Rt. das Stüd 27—80 pro 50—60 kg — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 22,5<br>27<br>27<br>27<br>81,5<br>32<br>33<br>83<br>80<br>90<br> |

<sup>1) 1887,</sup> b. h. 1./7. 1886 bis 1./7. 1887. — Bertaufszeit Februar—Mai.

Das vorliegende Material ift, wie schon oben bemerkt, zu gering, um auch nur halbwegs sicher Durchschnittspreise aus bemselben berechnen zu tonnen. Den Gang ber Preise tann man aber baraus ungefähr erfeben.

Die Preise für settes Rindvieh haben Ansang der siedziger Jahre eine bedeutende Erhöhung ersahren. Bon 1873 bis 1884 halten sie sich unter nicht zu bedeutenden Schwantungen auf dieser Höhe, während sie von da an stetig gesallen sind, und 1887 etwa dieselben sind, wie Ansang

ber fiebziger Jahre.

Die uns mitgetheilten Zahlen beziehen sich meist auf vorzügliche Waare, die für den Markt zu Köln und Franksurt a. M. bestimmt ist.\(^1).\) Leider sehlen uns Angaben über mittlere Kühe, die das größte Kontingent für den hallischen Fleischmarkt stellen sollen, und deren Preisruckgang nach verschiedenen Angaben noch bedeutender sein soll, als der bei besserte Waare.

Hür die Fleischer soll die günstigste Einkaufszeit Januar dis Mai sein; im Sommer und Herbst soll das Bieh stets (insolge der Nachsrage für den kölner und franksurter Markt) bedeutend steigen. Diese Angaben erhalten ihre Bestätigung in den Notirungen von A.

Schweine find in den letten Jahren ebenfalls nicht unerheblich zuruchgegangen. Rälber zeigen ziemlich feste Preise. Schafe zeigen ebenfo wie Rindvieh Anfang der siebziger Jahre eine Steigerung im Preise; 1874 sehen wir überall außergewöhnlich hohe Rotirungen; nach geringeren Schwantungen während der siebziger und des Anfangs der achtziger Jahre

find fammtliche Preise etwa feit 1884 bebeutend gefunten.

Bevor wir in die Erörterung über die Bildung der Fleischpreise eintreten, seien hier noch die Preise für Talg und Haute als Nebenprodukte des Fleischergewerbes gegeben, sowie Notizen über Wohnungsmiethe der Fleischer und die Hohe der Löhne.

Talgpreise.

## A. Ein hiefiges Seifengeschäft notirt für 50 kg:

|              | Frühjahr<br>Mt. | Sommer<br>Mt. | Herbst<br>Mt. | Winter<br>Mf. |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1884         | 36              | 32            | 32            | 32            |
| 1885         | 30              | <b>2</b> 6    | 26<br>21 .    | 26            |
| 1886         | 24              | 21            | 21 .          | 21            |
| 1887         | 20              | 20            | 20            | 20            |
| <b>18</b> 88 | 20              | 20            |               |               |

<sup>1)</sup> Zum Bergleich mit den hier ermittelten Preisen seinen die Preise angegeben. welche auf dem Blehmarkt in Franksurt a. M. für 50 kg Schlächtgewicht gezahlt worden sind. Die Monats- und Jahresdurchschnitte sind die arithmetischen Mittel der vom städt. Polizei- und Berkehrsamt für die einzelnen Märkte notirten Preik. Reben der Jahreszahl stehen die Jahresdurchschnitte, darunter die Durchschnittspreise der Monate. (Januar dis Dezember.)

(Siehe Tabelle S. 157.)

| :                                | 1                                |                                                        | à                                | Dajen                            |                                                |                                  |                                 |                                                           | Bullen                           | len                              |                                                               |                                  | ;                                | Ruhe                                      | Rube, Rinber und Stiere          | qui :                            | Stiere                                                   |                                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | H                                | Dualită                                                | ä                                | Ħ                                | <b>Sualităt</b>                                | tăt                              | I.                              | I. Dualitäl                                               | ##                               | Π.                               | <b>Dualitāt</b>                                               | tät                              | ï                                | I. Qualität                               | ăt                               | 11                               | Oualität                                                 | iāt                                      |
| 1888<br>Januar<br>bis Marz       | 59,—                             | 978.<br>58,54<br>58,25                                 | 58,38                            | 52,20                            | 978.<br>51,53<br>51,75                         | 50,63                            | '68                             | 39,21<br>39,21<br>39,50                                   | 39,13                            | 36,40                            | 90.75<br>36,55<br>36,75                                       | 36,50                            | 51,40                            | 974.<br>51,09<br>51,50                    | 50,38                            | 44,—                             | 977t.<br>43,58<br>43,75                                  | 43,-                                     |
| 1887                             | 64,<br>58,50<br>58,25<br>58,70   | 59,65<br>62,50<br>58,60<br>59,20<br>58,75              | 59,38<br>59,28<br>59,25<br>59,25 | 58,60<br>52,25<br>51,25<br>51,80 | <b>53,75</b><br>58,—<br>52,90<br>54,—<br>51,75 | 56,—<br>52,50<br>52,75<br>53,13  | 44,60<br>41,63<br>40,50<br>39,— | 41,10<br>44,—<br>41,60<br>42,—<br>37,50                   | 43,<br>41,<br>88,38              | 89,60<br>36,50<br>36,50<br>85,50 | <b>88</b> ,88<br>                                             | 87,50<br>86,20<br>85,88<br>88,88 | 54,70<br>53,25<br>51,75<br>50,90 | <b>52,50 53,38 53,13 51,80 50,50</b>      | 52,63<br>51,75<br>52,—<br>51,75  | 46,40<br>47,13<br>46,—<br>43,30  | 44,24<br>45,50<br>44,80<br>48,25<br>48,25                | 45,50<br>47,13<br>48,50<br>43,75         |
| 1886                             | 63,75<br>62,13<br>64,63<br>67,—  | 63,91<br>60,75<br>61,50<br>65,10<br>65,88              | 61,10<br>64,—<br>66,63<br>65,50  | 55,25<br>53,<br>57,25<br>58,25   | 56,05<br>53,88<br>51,80<br>59,38               | 54,80<br>53,83<br>57,50<br>59,63 | 47,—<br>42,63<br>41,50<br>43,13 | <b>43.38 43.8 43.8 41.8</b> 0 <b>41.8</b> 0 <b>41.8</b> 0 | 40,20<br>43,67<br>42,63<br>45,50 | 38,75<br>35,13<br>35,63<br>37,50 | <b>36,22</b><br><b>34,25</b><br><b>38,3</b> 0<br><b>36,25</b> | 33,70<br>37,50<br>33,75<br>39,50 | 54,38<br>55,25<br>54,50          | 54,42<br>53,38<br>53,10<br>54,10<br>55,25 | 54,80<br>54,75<br>54,75          | 42,88<br>45,—<br>43,75<br>42,88  | 43,77<br>41,75<br>45,80<br>44,30<br>44,63                | <b>42</b> ,80<br>43,67<br>44,50<br>45,25 |
| 1885                             | 67,88<br>66,25<br>64,25<br>67,13 | <b>66,41</b><br>66, <b>63</b><br>66,75<br>66,—<br>66,— | 66,60<br>68,33<br>68,550         | 63,25<br>60,88<br>53,75<br>59,38 | 60,08<br>60,63<br>62,38<br>60,50<br>59,20      | 61,—<br>58,30,<br>63,—<br>59,13  | 89,83<br>89,83<br>1,63<br>1,63  | <b>45,59</b><br>47,—<br>49,75<br>48,25<br>41,30           | 46,10<br>44,—<br>40,33<br>45,50  | 46,25<br>42,75<br>39,63<br>36,50 | <b>44</b> , 48, 48, 46, 38, 70                                | 41,60<br>36,30<br>35,67<br>40,63 | 56,88<br>57,63<br>58,63<br>58,63 | <b>56,99</b><br>56,88<br>58,50<br>55,50   | 59,10<br>56,70<br>56,83<br>56,50 | 46,75<br>50,13<br>51,88<br>42,50 | <b>47,02</b><br>47,63<br>51,13<br>45,50<br><b>42,9</b> 0 | 48,70<br>45,30<br>42,75                  |
| 1884<br>Septbr.<br>bis<br>Degbr. | '69                              | <b>69,55</b><br>69,50<br>69,70                         | 88'69                            | 64,33                            | <b>63,67</b><br>64,38<br>62,60                 | 63,38                            | 51,25                           | <b>50,45</b><br>50,50<br><b>49,4</b> 0                    | 50,63                            | 46,13                            | <b>44,85</b><br>48,50<br>45,40                                | 44,38                            | 60,14                            | <b>59,79</b><br>59,63<br>59,90            | 59,50                            | 52,88                            | <b>44</b> ,93<br>47,—<br>48,60                           | 47,25                                    |

#### B. Gin anberes Seifengeschäft bat gezahlt:

| 1881: | Mŧ. | 36, | 31, | 36, | 33,         | 84, | 34, | 35, | 36, | <b>3</b> 8, | aljo | 31—38,         | im | Durchichnitt | 34,81)      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|------|----------------|----|--------------|-------------|
| 1882: | *   | 33, | 37, | 34, | 38,         | 37, | 38, | 39, | 36, |             |      | <b>33—39,</b>  |    |              | 35,8        |
| 1883: | "   | 40, | 42, | 41, | 43,         | 45, | 43, | 38, | 42, |             |      | 88-45,         | ,  | *            | 41,8        |
| 1884: | "   | 42, | 89, | 42, | <b>3</b> 5, | 36, | 40, | 36, | 34, |             |      | 34-42,         |    | •            | <b>3</b> 8. |
| 1885: |     |     |     | 28, |             |     |     |     |     |             |      | 27-32,         | #  |              | <b>28,8</b> |
| 1886: |     |     |     | 24, |             |     |     |     |     |             |      | <b>22—28</b> , |    |              | 24,1        |
| 1887: | *   | 22, | 22, | 20, | 20,         | 18, | 20, |     |     |             | *    | 18—22,         |    | •            | 20,3        |

Einzelne Notirungen aus 1873 und 1874 waren benen von 1881

gleich.

C. Ein Fleischer gab an, er habe in ben sechziger Jahren 48—50 Mt. erzielt; 1866 sei ber Preis gesunken, hatte sich während ber siebziger Jahre auf die frühere Höhe gehoben, um von Ansang der achtziger Jahre bis heute start zu sallen: heute erziele er nur noch 18—20 Mt.

D. Ein Fleischer gab an, der Talgpreis fei von 42 Mt. auf 20

gefallen.

Diese vier Angaben stimmen darin überein, daß seit Anfang der achtziger Jahre der Talgpreis bedeutend, mindestens um 15—20 Mt. für 50 kg heruntergegangen ift.

Säute. Es liegen bor Angaben bon brei Schlächtern:

### A. Es feien gurudgegangen:

B. Ein anderer Fleischer giebt an, daß die Häute seit den sechziger Jahren bis zum Anfang der achtziger im Preise fest gewesen seien: dann waren sie aber bedeutend zuruckgegangen und zwar:

### C. Gin britter Fleischer notirt:

|                                     | <b>18</b> 82 | 188       | <b>3 1884</b>              | 1885       | <b>1886</b>     | 1887      |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Ochjenhaute bas kg Bf .:            | 76           | 78        | 80                         | 8 <b>0</b> | 78 rudg. auf 68 | 68 auf 62 |
| Ruhhaute<br>Ralbfelle das Stud Mt.: | <b>5</b> 8   | <b>62</b> | 62 jpäter 64               | 66         | 64 , 56         | 58 , 52   |
| Ralbfelle das Stud Mt.:             | 4,75         | 4,75      | 5 <b>,2</b> 5 <b>5,2</b> 8 | 5 jpäter   | 5 5 , 4,50      | 4,50,3,75 |

Sollten die Angaben von A und B auch nur Ausnahmepreise als höchste Preise enthalten, so ist doch ein allgemeiner Rückgang seit Ansang ber achtziger Jahre nicht zu verkennen, der sich bei Ochsenhäuten auf etwa 10 Mt., bei Auhhäuten auf 8—10 Mt. für 50 kg, bei Kalbsellen auf 1,50—2,00 Mt. und bei Schassellen auf 1 Mt. das Stück belausen dürfte.

Wohnungsmiethe. Nach ben Grund- und Miethsfleuerkataftern tonnten wir ermitteln: 1875 ben Miethwerth ber von 57 Schlächtern be-

<sup>1)</sup> Arithmetisches Mittel ber einzelnen Notizen, aber ohne Berncffichtigung ber Menge.

nutten Wohnlichkeiten (von 9 Schlächtern konnte der Miethwerth nicht fesigestellt werden) mit 35 300 Mt., pro Schlächter also 619 Mt. (Gesammtzahl der Wohnungen und Gelasse in Halle 13 485; ihr Miethwerth 4 446 120 Mt.; Durchschnitt 830 Mt. 1)

1886: 94 Schlächter benutten Räumlichkeiten mit einem Miethwerth von 77 081 Mt.; im Durchschnitt 820 Mt. (1886/87. In Halle waren 18 431 Wohnungen mit einem Miethwerth von 6 696 320 Mt.; Durchschnitt

363 Mt. 2)

Während also der durchschnittliche Miethwerth einer Wohnung in Halle von 1875 bis 1886/87 von 320 auf 363 Mt. oder um 10 Prozent gestiegen ist, ist derselbe bei den Schlächtern von 1875—1886 um 201 Mt.

ober um 32 Prozent geftiegen.

Löhne. Ueber die Entwicklung der Löhne im Fleischergewerbe war es leider unmöglich, Näheres sestzustellen. Es waren nur zwei Angaben zu erlangen; nach der einen hätten sich die Löhne in den letzten 10 Jahren von 6—7 Mt. die Woche auf 10 Mt. gehoben, nach der anderen wären sie in dieser Zeit sest geblieben und hätten je nach den Leistungen 8—13 Mt. betragen.

Mus bem Borbergebenden muffen wir junachft feststellen, daß bie Fleifchpreife, außer benen bes Ralbfleifches 3), in hobem Grade unbeweglich find. Schon bem flüchtigen Beobachter muß es auffallen, daß in Salle feit etwa zwei Jahrzehnten — bei Rinbfleifch und mehreren Fleifchforten noch weiter gurud - nur Breife gezahlt werben, Die burch 5 theilbar find. Welche merkwürdige Thatfache! Bei bem wichtigsten Bebensmittel, bem Fleische, tonnen unfere fo prattifchen und fparfamen Sausfrauen teine Breife erzielen, die um eingelne Pfennige fcwanten und fich fo ben Broduttionstoften verhaltnigmäßig enge anschließen tonnten. Seben wir uns die Entwidelung ber Breife feit Enbe ber fechziger Jahre an, fo find als Preisanderungen nur zu bemerten bas Anziehen ber Preise am Anjange ber fiebziger Jahre; bies fcheint bie Folge gewesen zu fein bon bem gleichzeitigen fonellen Steigen ber Fettviehpreife. Bon 1874 ju 1875 indet ein Rudschlag um 10 Bf. pro kg ftatt; am 1. Januar 1875 wurde die Schlachtsteuer aufgehoben. Bei Schweinesteisch fand bereits 1875 wieder eine Steigerung um die gurudgegaugenen 10 Bf. fatt; die einzige Notirung, die wir aus dieser Zeit über Preise von Schweinen haben, zeigt 1875 und 1876 eine bedeutende Preiserhöhung. Immer abzesehen vom Ralbfleisch, halten fich von 1875/76 bie Breise aller Fleisch-

<sup>1)</sup> Bgl. Hagen, die Stadt Halle. 5. Erganzungsheft. S. 334, 335.
2) Bgl. Berwaltungsbericht der Stadt Halle. 1886—1887 und Retapitulation ver Grund: und Miethssteuerkataster.

er Grunds und Miethöstenertataster.

3) Bon der Behandlung der Preisdildung des Kalbsteisches müssen wir hier ihsen. Dasselbe schwankt sehr häufig, und haben wir den Urschen nicht nachgehen dienen. Es scheint viel daxauf anzukommen, in wie großer Menge es gerade an dem inzelnen Marktage auf den Markt gebracht wird, und welche Konkurrenz ihm an sen einzelnen Tagen etwa Hasen, Gestügel u. dergl. machen. So wird behauptet, daß es n den Monaten, in denen Hasen und Canse auf den Markt kommen, stets niedriger tehen solle, und scheinen die amtlichen Notirungen auch dieses zu bewahrheiten.

sorten auf ihrer Höhe; besonders der Rückgang der Biehpreise in den letzten Jahren ist in den Fleischpreisen noch nicht wieder zu sinden. Dagegen haben sich die Preise sur Speech, Talg und Fett seit den siedziger Jahren etwas gesentt, die Preise für die Rebenprodukte des Fleischergewerdes, für Häute und Seisentalg, sind aber wesenktlich zurückgegangen. Ein ganz roher Ueberschlag aber, der, um es scharf hervorzuheben, nicht den geringsten Anspruch auf Genauigkeit macht, sondern nur darthun soll, welch ein Preisruckgang sur 50 kg Lebendgewicht eines sehr talgreich en Ochsen mit sehr schwerer Haut dem Fallen der Talg- und Hautpreise entsprechen würde — ergiebt:

Lebendgewicht . . . 750 kg Talg . . . . . . . 60 " Haut . . . . . . 60 "

Sett man den Rückgang des Preises hoch an, für 50 kg Talg mit 20 Ml. und für 50 kg haut mit 12 Ml., so ware der Ertrag der Rebenprodukte um 38,4 Mk. zurückgegangen; dies entspräche einem Preiskückgange von 2,26 Ml. für 50 kg Lebendgewicht. Dies also in außerordentlich ungünstigem Falle. — Für die Beziehung der Rindsleisch- und Rindviehpreise kommt hier wesentlich in Betracht, daß nach Schätzung von hiesigen Fleischern weit mehr Kühe als Ochsen in Halle konsumirt werden, welche bei weitem nicht so talgreich sind.

Die Erhöhung ber Senerallosten 1) des Betriebes braucht nicht nothwendig eine Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für ein Stud Bieh nach sich zu ziehen; ein Anwachsen der Betriebe kann dies verhindern, beziehungsweise eine Berminderung der Kosten pro Stud herbeiführen. Ob das eine oder das andere eingetreten ift, entzieht sich aber unserer Be-

urtheilung, ba eine Ronfumftatiftit fehlt.

Es sei gleich an bieser Stelle erwähnt, daß wir auch auf die Berechnung verzichten milsen, was ein kg ausgeschlachtetes Fleisch ohne Beruckstigung der Untoften des Schlachtens sowie des Verdienstes, d. h. also, wie viel es nur insolge des Biehpreises und des Schlachtverlustes kosten würde; es ermangelt uns hierzu sowohl der durchschnittlichen Viehpreise, — wir haben nur den ungesähren Gang derselben durch unsere Erhebungen ermitteln können, — wie auch vor allen Dingen der Kenntniß des durchschnittlichen Gewichtsverlustes infolge des Transports und des Verhältnisses von Lebend- und Schlachtgewicht. Ebenso war es daher unmöglich, den durchschnittlichen Verdienst der Fleischer an sedem Stück Vieh zu berechnen. Nur das haben wir konstatiren können, daß

höhung nicht.

2) Dieses lehtere Berhältniß scheint unsere Landwirthe auch nicht sehr zu imteressiren: wenigstens haben sie ber Ministerialversügung, betr. die Ermittelung bes Berhältnisses von Lebend- zu Schlachtgewicht, auf dem berliner Biehhofe vom 27. Juni

<sup>1)</sup> Daß eine Erhöhung berselben im letten Jahrzehnt für ben burch ich nittlichen Betrieb flatigefunden hat, erscheint nach den obigen Angaben über Wohnungsmiethen ficher; ebenso bürften erhöhend gewirft haben verschiedene, unten noch zu behandelnde Einrichtungen, die der Bequemlichteit des Publitums dienen. — Rechnungsmäßig fesistellen läßt sich aber nach dem vorliegenden Material diefe Erhöhung nicht.

fich nach ben Steuerrollen die Einkommen der Schlächter bedeutend berbeffert baben.

Aus ben Gewerbesteuerrollen gogen wir die Ramen ber Gewerbetreibenden aus, und tonftatirten bann nach ben Gintommenfteuerrollen. bezw. ben Eintommensnachweisen bie Sobe ihres Gintommens. Alle Gewerbetreibenden fanden wir nicht in den Gintommensteuerrollen, daber die Unstimmigkeit ber Rablen in Rolumne 2 und 3. (Wohl meistens barauf aurudauführen, baß bie betreffenben Betriebe mittlerweile aufgebort batten.)

|                              | Zahl ber<br>Fleischer:          |                                                        | Gi                     | ntommen o                | เนธิ                     | Gefammt:<br>eintommen                  | Gejammt=<br>einkommen          |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                              | gewerbe<br>(Gewerbe:<br>rollen) | fommen-<br>bzw.<br>Alaffen=<br>fleuer Ber=<br>anlagten | Sewerbe<br>Mt.         | Wohn:<br>gebäuben<br>Mt. | Ber:<br>jdiedenem<br>Mt. | abzüglich<br>ber<br>Rosten<br>Mt.      | pro<br>Verans<br>Lagten<br>Mt. |
| 1                            | 2                               | 3                                                      | 4                      | 5                        | 6                        | 7                                      | 8                              |
| 1851<br>1860<br>1875<br>1885 | 59<br>65<br>72<br>88            | 47<br>57<br>66<br>79                                   | <br>117 225<br>189 650 | 21 012<br>73 680         | <br><br>17 010           | 50 490<br>56 040<br>138 237<br>239 457 | 1074<br>983<br>2095<br>3081    |

Dem gegenüber ftebt:

Es wurden in Salle veranlagt

|      |          | intommen=<br>uer      | für bie & | Maffensteuer             | zufa     | mmen                  | Durch:<br>janittliches              |
|------|----------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
|      | Personen | Ein=<br>tommen<br>Mt. | Personen  | Ein=<br>fommen 1)<br>Mt. | Personen | Eins<br>tommen<br>Mt. | Einkommen<br>eines Ber=<br>anlagten |
| 1875 | 1146     | 6 743 380             | 14 625    | 13 517 220               | 15 771   | 20 260 600            | <b>12</b> 85                        |
| 1885 | 1784     | 12 726 276            | 18 717    | 17 333 265               | 20 501   | 30 059 541            | 1466                                |

Während fich also bas Gintommen aller in ber in hohem Mage aufblübenden Stadt Salle ju biretten Staatsfleuern Berangezogenen bon 1875 bis 1885 um 14 Prozent vermehrt hat, hat fich bas ber Fleischer in bemfelben Zeitraum um 45 Prozent vermehrt, jo daß es 1885 207 Progent bes burchichnittlichen Gintommens ber in Salle birette Staatsfteuern Rablenben betrug.

<sup>1885</sup> keine Folge gegeben, nach welcher fie dem Biebhofe das Lebendgewicht des abgesandten Biebes mittheilen, sowie die Handler verpflichten sollten, es bei der Ankunft baselbst abermals wiegen zu lassen. Bgl. Min.-Berf. vom 20. Februar 1886.

1) Diese Zahlen find berechnet: Brodukt aus der Anzahl der in einer Klasse Eingeschätzten und dem mittleren Einkommen der Klasse.

Sowohl der absolute Betrag des durchschnittlichen, jährlichen Einkommens, als auch das Verhältniß desselben zum durchschnittlichen Einkommen aller derer, die in Halle zu direkten Staatssteuern veranlagt sind, als endlich das Wachsen des Einkommens im letzten Jahrzehnt erschien uns so außerordentlich günstig, daß uns die Zahlen Bedenken erregten, und wir es sur angezeigt hielten, Erkundigung darüber einzuziehen, ob in der Veranlagung der Fleischer seit Mitte der siedziger Jahre eine wesentliche Beränderung eingetreten sei; von kompetenter Seite wurde diese Frage verneint und hervorgehoben, daß wohl noch keineswegs das Einkommen der Fleischer in seiner ganzen Höhe zur Steuer herangezogen werde. Wir sehen somit, daß das Fleischergewerbe in Halle sur jeden einzelnen Betrieb ein recht einträgliches ist.

Bon einer Uebersetzung des Sandwerts in den letzten Jahren burfte auch teine Rebe fein. Rach ben Angaben ber Sewerbesteuerrollen waren

in Salle felbftftanbige Fleischer:

| 1851                  | 1860                                                    | 1875                                                                                   | 1885                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                    | 65                                                      | 72                                                                                     | 88                                                                                                      |
| <b>E</b> inwohne      | r:                                                      |                                                                                        |                                                                                                         |
| 1852                  | 1860                                                    | 1875                                                                                   | 1885                                                                                                    |
| <b>35</b> 8 <b>20</b> | 41 706                                                  | 60 419                                                                                 | 81 <b>949</b>                                                                                           |
| lso auf ei            | nen Fleisc                                              | her Einwi                                                                              | ohner :                                                                                                 |
| 1851                  | 1860                                                    | 1875                                                                                   | 1885                                                                                                    |
| 607                   | 642                                                     | 839                                                                                    | 931                                                                                                     |
|                       | 59<br>Einwohne<br>1852<br>85 820<br>Ifo auf ein<br>1851 | 59 65<br>Einwohner:<br>1852 1860<br>95 820 41 706<br>Ifo auf einen Fleifa<br>1851 1860 | 59 65 72<br>Einwohner:<br>1852 1860 1875<br>35 820 41 706 60 419<br>Ljo auf einen Fleischer Einweitster |

Wenn nun auch der Fleischkonsum eines Ortes nicht proportional der Bevöllerung zu wachsen braucht, sondern hierbei zu berücksichtigen ift, welche Klasse der Bevöllerung vorzüglich zur Vermehrung beigetragen hat, und wie deren Konsum ist, so sind doch die Zahlen so start wachsend, daß sie jedenfalls, worauf es hier ankommt, eine Uebersetzung des Fleischergewerbes als ausgeschlossen erscheinen lassen.

Um auch das Bedenten zu beseitigen, daß vielleicht einzelne Betriebe nur von dem relativ größeren Absatzebiet gewonnen haben, sehen wir uns 1875 und 1885 die Einkommensverhältniffe aus dem Ce-

werbe an:

Es waren geschätt Eintommen aus bem Gewerbe:

|              | unter<br>1000 | 1000<br>bis<br>1499 | 1500<br>bis<br>1999 | 2000<br>bis<br>2999 | 3000<br>bis<br>3999 | 4000<br>bis<br>4999 | 5000<br>bis<br>5999 | 6000<br>unb<br>barüber | Zu:<br>jammen |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1875<br>1885 | 5<br>7        | 25<br>19            | 15<br>24            | 12<br>10            | 9                   | -6                  | -8                  | -4                     | 66<br>79      |
| Die          | Sumn          | ie ber              | Gewer               | be =                | 100 ge              | fekt:               | •                   | •                      | •             |
| 1875<br>1885 | 7,6<br>8,9    | 37,9<br>24,0        | 22,7<br>30,4        | 18,2<br>12,7        | 13,6<br>7,6         | 7,6                 | 3,8                 | 5,0                    | 100<br>100    |

Es erhellt, daß sich allerdings einzelne Betriebe außerordentlich gehoben haben; das ganze Sewerbe hat sich aber in seinem Einkommen verbessert, da die Einkommen unter 1500 Mk. von 45,5 Prozent auf 32,9 Prozent, die unter 2000 aber auch noch von 68,2 auf 61,3 Prozent gesallen sind. (Das Wachsen der Jahl der Einkommen unter 1000 beruht darauf, daß 1885 Personen mit berücksichtigt sind, die das Fleischergewerbe nur nebenher betreiben, so daß das geringste Einkommen aus dem Sewerbe nur 300 Mk. ist, während es 1875 750 Mk. war. — Das höchste

Gintommen ift auf 13000 Mt. geschätt.)

Wir haben bisher konstatiren können, daß in dem Handel zwischen Fleischer und Konsument die Preise sehr seste find, daß sie keine Schwantungen zeigen insolge günstiger oder ungünstiger Bieheinkäuse seitens des Fleischers, daß sie keine Schwankungen zeigen insolge der durchschnittlichen Schwankungen der Biehpreise in den verschiedenen Jahreszeiten, und in den einzelnen Jahren, endlich daß sie noch keinen Rückgang zeigen, der dem Rückgang in den Viehpreisen der letzten Jahre solgt. Wir sehen sie nicht den Produktionskosten solgen, sondern selbständige Wege wandelnd, jene in den letzten Jahrzehnten nur dann berücksichtigen, wenn sie de deut en dsteigen. So tritt uns die Frage entgegen, was beeinslußt denn sonst die Bildung der Fleischpreise in Halle. Zur Beantwortung dieser einen kleinen

Beitrag ju liefern, fei Aufgabe ber nachften Beilen :

Die Gewerbesteuerrolle von 1886/87 führt an 88 Betriebe. Das Hauptgeschäft findet im Labenverkehr ftatt. Dreimal in der Woche vereinigt fich eine größere Babl von Fleischern auf bem Martte und zwar 21 ftabtifche Fleifcher und 13 Burftfabritanten und Schweinefdlachter. Diefe Martte werben außerbem befucht von Sanbfleischern und zwar bon 12 Rleifdern, 18 Burftfabritanten und Schweinefclachtern. Der Ronfument fucht ben Fleifcher auf, ber ibm bas verlangte Stud Fleisch meist nach feiner, bes Fleischers, Wahl vertauft, bezw. der Fleischer lagt an jedem Abend burch feine Leute Beftellungen bei feinen Runden erbitten und fendet am nachften Tage bas bestellte Fleifch ins Saus 1). Die Konfumenten find gar nicht in ber Lage, zu beurtheilen, welches ein billiger Preis für ein vorliegendes Stud Fleifch fei; fie tonnen weder die Eintaufsbedingungen bes Fleischers überfeben, noch überhaupt bie burchschnittlichen Biebpreife, sowie bie Preife ber Nebenprodutte bes Bleifchergewerbes, um bermoge folden Biffens einen Drud auf Die Breisbilbung ausüben zu tonnen. Sie find frob, für ben bisber üblichen Preis ein gutes Stud Fleifch zu erhalten. Dazu tommt als noch wefentlicheres Moment, bag mohl bie gröbften Unterfchiebe in ber Beschaffenbeit bes Fleifdes bon ben breiteften Rreifen ber Bebollerung ertannt werben; aber bon dem Aussehen mit Sicherheit auf die Beschaffenheit bes Fleisches gu fchließen, vermogen nur febr wenige, Die Rleifcher vielleicht felbft nicht alle.

<sup>1)</sup> Es sind uns aus anderen Segenden umgekehrte Sebrauche bekannt: bort (in einer kleineren, oftpreußischen Stadt) gehen die Fleischer am Normittage mit ihrem Fleisch herum und bieten es den Hausfrauen an; jo ist daselbst die Konturrenz ungemein verschärft, was seinen Ausdruck in außerordentlich niedrigen Fleischpreisen findet.

So macht benn ichon aus biefem Grunde ein wefentliches Moment im Aleifchandel bas Bertrauen bes Raufers ju feinem Lieferanten aus; Diefes tritt noch um vieles mehr beshalb in ben Borbergrund, weil man weiß, ober ju wiffen glaubt, bag taglich eine Menge tranten Biebes in ber Stadt aniaegeffen wirb, welches noch als genugfabig anerkannt ift; biefes jagt vielen einen Schauer ein; ju bem eigenen langjabrigen Lieferanten bat man aber bas Bertrauen, bag er folch Rleifch überhaubt nicht verlaufe, menigftens nicht feinen feften Runben. Weiter ift es bie Bequemlichfeit, Die Die Runden an ihre Fleischer binbet; sei es, daß raumliche Berhaltniffe mitspielen, oder daß — nicht bie, sondern — ber Fleischer, wie oben gefagt, Beftellungen bolt und bas Fleifch ins Saus liefert. Dies find alles Momente, die die Borgugsstellung, welche jeder Sandler bereits baburch hat, daß ber Runde feinen Laben betritt, bier hervorragend befeftigen und beben. Rum Ausbruck gelangt biefe Boraugsftellung oft, um bies nebenbei ju bemerten, burch holen auf Buch. Sie wird erhoht, wenn ber Ronfument augleich Schuldner bes Rleifchers ift.

Rach dem Obigen sehen wir, daß der Konsument kaum in der Lage sein wird, die Initiative zur Preisänderung zu ergreisen. In all' den Fleischückern, die uns vorlagen, war auch meist gar kein Bersuch gemacht worden, auf die Preise einzuwirken. Rur ein Gastwirth, der monatlicke Fleischerrechnungen von 4—600 Mt. zu berichtigen hatte, arbeitete dauernd in den Rotirungen des Fleischers mit Tinte und Blei; es ist ihm aber nie gelungen, die Preise dauernd zu drücken: hier und da vielleicht ein kleiner Rachlaß; im übrigen hatte er nur zu sorgen, daß er nicht gesteigert wurde; selbst das hat er bei Kindsseisch nicht verhüten können, wosür er nach 1878 120 zahlte, nach den nächsten Rotirungen von 1884

aber 130.

So liegt also die Möglichkeit zur Initiative sur Preisänderungen mehr auf Seite der Fleischer; diese ergreisen sie aber nicht. Die Fleischer kennen die Marktverhältnisse gut genug, um nicht mehr zu schlachten. als sie sicher sind, zu verkausen. Davon weiß solglich dieses Gewerbe nichts, daß es im Uebermaß Waare auf den Markt wirft und zu jedem annehmbaren Preise verkausen muß. Neben der einsachsten Borsicht verhindert dieses der Umstand, daß der Absah der Waare doch nur der letzte Theil der Thätigkeit der Fleischer ist. Weit mehr Zeit nimmt der Ankauf des Viehes und die Jubereitung des Fleisches in Anspruch. Für die Bermehrung des Angebots von Fleisch seitens der einzelnen Betriebe ist also steine Bergrößerung der Betriebe ersorderlich, die aber in diesem Sewerbe meist erst als Folge eines ausgedehnteren Absahgebiets eintritt, nicht umgekehrt. Von kapitalistischen Unternehmungen ist uns auf diesem Gebiete nichts bekannt geworden.

Run sollte man annehmen, daß die Fleischer sich gegenseitig Konturrenz machen würden, um sich die Kunden wegzunehmen; in den Preisen sieht man auch hiervon keine Spur. Es liegen sur einzelne Fleischsorten Preisdisserenzen zwischen den einzelnen Fleischern vor. Aus den Rotirungen der einzelnen Schlächter von 1872—1875 war zu ersehen, daß sur Kindsleisch aus der Keule eine Areisdisserenz von 10, ja von 20 Ri.

pro kg ganz allgemein war, vereinzelt sogar Differenzen von 30 und 40 Pf. vortamen; für Rinbsteisch vom Bauch, Schweine- und Hammelsteisch waren freilich so verschiedene Preise nicht zu konstatiren; vereinzelte Differenzen um 10 Pf. kamen höchstens vor. — Aber auch aus den Fleischüchern, die uns vorliegen, sind kleine Differenzen ersichtlich. Und doch denkt niemand daran, zu den billigen Fleischern zu lausen: es ist entweder der Unterschied in der durchschnittlichen Qualität, der dies verhindert, oder es sind dies die oben auf Seite der Konsumenten bereits angesührten Momente.

Hierher gehört auch die Konkurrenz der Landsleischer, die auf dem Markte bedeutend billiger als die Stadtsleischer verkaufen: sie nehmen die in unserer Tabelle angegebenen niedrigsten Preise. Der Unterschied der Qualität des Fleisches bewirkt aber, daß sie den Stadtsleischern in deren

Rundenfreifen taum eine Ronfurreng bon Belang machen.

Der Konkurrenzkampi der Fleischer ist somit kein lebhafter, und wo er stattsindet, scheint er sich auf anderem Gebiete abzuspielen; sie bemühen sich, den Ruhm der größten Sauberkeit zu erlangen; die Verkausslokale sind mit größerem Luxus ausgestattet; die Bedienung der Kunden ist eine möglichst ausmerksame und zudorkommende. (Alle diese Momente, besonders auch das Aussenden des Fleisches, üben ebensalls eine Wirkung auf die Höhe der Generalkosten.) Vor allem anderen aber können sie sich demühen, ihre Kunden durch stets gute Lieserungen zu sessellen. So wird auch allgemein anerkannt, daß sich die Qualität des zum Verkause kommenden Fleisches in den letzten Dezennien ungemein gehoben hat:

Sierauf zielte unfere obige Bemerkung, baß ein Migberhältniß in ber Entwickelung von Fleisch- und Biehpreisen vielleicht auch nur scheinbar bestünde. Ob etwa durch Schlachten werthvolleren Biebes bieses Migberhältniß gehoben wird, entzieht sich der Beurtheilung. In ben allerletten Jahren, in benen ber Rückgang in den Biehpreisen stattgehabt hat, scheint man aber von einer Berbesserung der Qualität nichts

gemertt zu haben.

Soviel über die Momente, welche zur Gestaltung der Fleischpreise mitwirken. Ob von der einsachen Konkurrenz der Fleischer unter den jetigen Umständen es je zu erwarten ist, daß die Fleischpreise sich den Produktionskosten in ihren Bewegungen enger anschließen werden, erscheint mehr als zweiselhaft. Dazu wäre ersorderlich, daß die Konsumenten ein größeres Verständniß sur die Qualität des Fleisches hätten, daß ein räumslich möglichst konzentrirtes Angebot auf einem Markte stattsände unter Anzeige der Preise, vor allem aber, daß die Fleischer es selbst in ihrem Interesse liegen sänden, durch niedrigere Preise eine Vergahrungen dies Umsakses zu bewirken. Da das letztere nach den Ersahrungen des letzten Jahrzehnts nicht zu erwarten ist, so dürste sich auch die Ersüllung der sibrigen Korderungen als belanglos herausstellen.

<sup>1)</sup> So follen auch vielfach Mitglieder von Konsumvereinen, welche mit einzelnen Schlächtern Bertrage auf billigere Lieferung abgeschloffen haben, von dieser ihrer Worzugestellung teinen Gebrauch machen.

Gegenwärtig haben mehrere Landwirthe der Umgegend die Absicht, eine Genoffenschaftsschlächterei in Halle zu errichten. Es wird interessant sein, zu beobachten, ob dieselbe — unter ungunftigeren Bedingungen als die große Mehrzahl der Fleischer bürfte sie wohl stets arbeiten — als Regu-

lator für die Fleischpreise wird bienen tonnen.

Rachdem wir die Breisbildung im freien Handel untersucht haben, wollen wir uns noch die Resultate der Licitationen ansehn. Zunächst theilen wir die Preise mit, welche auf Grund von Berträgen gezahlt wurden von den Universitätskliniken, der Strasanstalt, dem Gefängniß und den beiden hier garnisonierten Bataillons. Es sei zugleich demerkt, daß die Lieserungen auf Grund der Preise von A nur vorzüglich sein dürsen und sehr schaft kant der Kreise von A nur vorzüglich sein dürsen und sehr schaft kant den Kreise von A nur vorzüglich sein dürsen und sehr schaft kant vorzüglich sein dursen und sehr schaft vorzuglich sein durch vorzuglich sehr der vorzuglich sein durch vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der vorzuglich sehr der

(Siehe bie Tabelle S. 167.)

|               |                               |                               |                                                 |                                | В.                              |                                 |                              |                          |                                 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|               | 1887<br>bis<br>1888           | 1886<br>bis<br>1887           | bis                                             | 1884<br>bis<br>1885            | 1889<br>bis<br>1884             | bis                             | 1881<br>bis<br>1882          | 1886<br>bis<br>188       | bie                             |
| Rinbfleisch   | 90<br>100<br>100<br>108<br>60 | 96<br>100<br>100<br>116<br>84 | 100<br>106<br>120                               | 104<br>108<br>110<br>130<br>95 | 106<br>118<br>120<br>140<br>110 | 112<br><br>134                  | 96<br>110<br>—<br>120<br>100 | 100<br>100<br>119<br>119 | 100                             |
|               |                               |                               |                                                 | C.                             |                                 | ]                               | D.                           |                          | E.                              |
|               |                               |                               | 1884<br>bis<br>1887                             | 186<br>bi<br>188               | 8                               | 1886<br>bis<br>1887             | 188<br>6i8<br>188            | 3                        | 1887<br>bił<br>1888             |
| Ochsensteisch |                               |                               | 98<br>96<br>100<br>100<br>100<br>120<br>—<br>80 | 9<br>9<br>10<br>11             | .0                              | 96<br>100<br>99,5<br>100<br>119 | 99<br>99<br>100<br>110       | 6<br>5<br>0              | 96<br><br><br><br><br>120<br>80 |

Obwohl die Konturrenz bei diesen Ausschreibungen teine übermäßig lebhaste ist, da nur die größten Fleischer in der Lage sind, so bedeutend Lieserungen, wie sie hier in Frage stehen, zu übernehmen, so sehen wi doch die Preise saste alle tief unter dem durchschnittlichen Marktpreise stehen Fassen wir nur die Preise von A ins Auge, welche sich sür ausgewähl gute Waare verstehen, so stehen dieselben heute sür Ainbsteisch nur 3 Püber dem auf dem Markte für Aindsteisch vom Bauch notirten niedrigiu

| Sahr      | Rind:<br>fleisch | Ralb=<br>fleisch | Pam:<br>mel:<br>Keilch       | Echwei: gehaattes<br>nesteisch Rind:<br>nesteisch | gehaattes<br>Rind:<br>Fleisch | Schimfen | Sped             | Schmalz               | Brat:<br>wurst | Serbe:<br>Latwurft | gerdus<br>Gerte<br>Burrft | otinder:<br>potel:<br>zunge | Ralbs-<br>leber | Rinber:<br>talg |
|-----------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1887—1888 | 103              | 100              | 100                          | 101                                               | 140                           | 180      | 011              | 110                   | 112            | 220                | 108                       | 200                         | 150             | 100             |
| 1886—1887 | 103              | 100              | 100                          | 101                                               | 140                           | 174      | 108              | 112                   | 115            | 220                | 108                       | 18                          | 150             | ١               |
| 1885—1886 | 109              | 100              | 100                          | 101,5                                             | 160                           | 180      | 109              | 128                   | 125            | 228,5              | 110                       | 800                         | 150             | ı               |
| 1884—1885 | 110              | 100              | 110                          | 102                                               | 141                           | 170      | 115              | 130                   | 122            | 235                | 114,5                     | 800                         | 150             | 1               |
| 1883—1884 | 116              | 100              | 8 Pf. pro<br>kg unter<br>bem | 116                                               | 160                           | 180      | 140              | 149                   | 130            | 289                | 130                       | 199                         | 150             | 1               |
| 1882—1883 | 117              | 100              | preise<br>115                | 116                                               | 160                           | 180      | 150              | 150                   | 130            | 250                | 130                       | 300                         | 150             |                 |
| 1881—1882 | 113              | 95               | 110                          | 110                                               | 160                           | 174      | 130              | 140                   | 130            | 88                 | 130                       | 220                         | 150             | - 1             |
| 18801881  | 117,5            | 100              | 3 Bf. pro<br>kg unter<br>bem | 116                                               | 160                           | 190      | 130              | 2 Bf.<br>unter<br>bem | 140            | 250                | 140                       | 1                           | 150             | 1               |
| 1879—1880 | _                | 100              | preise                       | •                                                 |                               |          |                  | preise                |                |                    |                           |                             |                 |                 |
| 1878—1879 |                  |                  |                              |                                                   |                               |          |                  |                       |                |                    |                           |                             |                 |                 |
| 1877—1878 | 9                | 9                | 4                            | 9                                                 | 160                           | 200      | 9                | 9                     | 140            | 360                | 140                       | 1                           | 150             | l               |
| 1876      | ) # <sup>*</sup> | pro kg unter     | kg unter bem Marttpreise     | ttpreise                                          |                               |          | pro kg unter bem | nter dem              |                |                    |                           |                             |                 |                 |
| 1875      |                  |                  |                              |                                                   |                               |          |                  |                       |                |                    |                           |                             |                 |                 |
| 1874      | 135              | 81               | 123                          | 123                                               | 1                             |          | 198              | -                     | 140            | 900                | 140                       | 1                           | 150             | ł               |

<

Preise. Kalbsteisch steht zwar 10 Pf. über bem im ganzen Jahr notitten niedrigsten Preise, aber noch immer 10 Pf. unter dem Durchschieltspreise; Hammelsteisch wird zu dem niedrigsten, Schweinefleisch aber 9 Pf. unter dem niedrigsten Marktpreise geliefert.

Um zu verfolgen, wie sich bei biesen Abschläffen von A bie Preise bewegt haben, wollen wir die Jahre 1886—1888, 1884—1886, 1886

bis 1884 gegenüberftellen.

| -         | Rindsteilch | Schweinefleisch | Ralbsteisch | Hammelfleifd, |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1886—1888 |             | 101             | 100         | 100           |
| 1884—1886 |             | 101             | 100         | 105           |
| 1880—1884 |             | 115             | 99          | 112           |

Wir sehen somit hier, außer beim Ralbsteisch, einen ganz bedeuten knickgang, und zwar beim Rindfleisch um 13, beim Schweinesteisch um 14 und beim hammelfleisch um 12 Bf. für 1 kg.

Diese Beobachtung scheint uns ebenfalls darauf hinzudeuten, daß die Produktionskosten des Fleisches in den letzten Jahren gefallen find. Die geringe Konkurrenz bei den Licitationen bewirkt bereits einen engeren Anfaluf der Breise an diese Kosten.

#### III.

# Die Brodpreise in der Stadt Leipzig im Jahre 1885.

Von Stadtrath Ludwig-Bolf (Leipzig).

Der Berein für Socialpolitik hat sich die Aufgabe gestellt, zu ermitteln, in welchem Grade die distributiven Gewerbe an der Bildung der Preise betheiligt, auf dieselben von Einsluß seien. Es soll diese Kenntniß theils an der Hand umsassener Forschungen und Darstellungen, theils auch durch die Vorsührungen von Einzelthatsachen gewonnen werden. Diesem Programm entsprechend, will ich mich im Nachstehenden darauf beschränken zu untersuchen, wie sich in der Stadt Leipzig im Jahre 1885 die Brod verkauf spreise zu den Herstellungskosten des Brodes verhalten haben.

Das Armenwesen ber Stadt Leipzig, bem ich zur Zeit vorzustehen bie Ehre habe, ift bon jeber bavon ausgegangen, bag in vielen Fallen eine Naturalunterftugung viel mehr am Plage fei, als bie Gemahr einer folchen in Geld; nicht minder war es ber Anficht, daß bie Gewährung eines guten und nahrhaften Brobes an ben Armen fich um fo mehr empfehle, als biefer nur ju oft einer guten und zwedmäßigen Ernabrung ermangle. Aus diefen Gründen hat die Armenanstalt, um die herstellung eines solchen Brodes beffer überwachen zu konnen, schon feit Jahrzehnten fich bas Armenbrob in einer eigenen Baderei erzeugt. Diefelbe wirb in einem eigenen, an ber hiefigen Bauhofftraße gelegenen Grundstude betrieben, welches im Rellergeschof bie Hold- und Rohlenlagerraume, im Erdgeschoß bie Brobuttionsraume nebst ben Lagerraumen und einer Ausgabestelle, in bem Obergeschof die Wohnung des Baders und einen Mehlboben, im Dachgeschof bie Schlafftelle ber Gehilfen und Lagerraume enthalt. ber Ausgabeftelle im Badereigrundftude felbft befigen wir noch eine Ausgabeftelle in bem bem Bereine für innere Miffion geborenden, in ber Subfivorstadt gelegenen Martinftifte für bie in diefem Stadttheile gablreich vorhandenen Armen. In unferen Berechnungen ift bas Baderei-grundstud mit einem Werthe von 50 000 Mt., die Wohnung des Baders barin mit einem folchen bon 500 Mt. veranschlagt. Die Rontrole wirb gestbt einmal durch eine vom Armendirektorium eingesetzte Kommission, dan andere Mal dadurch, daß diese Kommission allmonatlich aus den vorhandenen Beständen ein beliediges Brod entnimmt und an den Direktor de hygieinischen Instituts hiesiger Universität Herrn Pros. Dr. Franz Hosman bestördert, welcher die Gitte hat, dasselbe einer wissenschaftlichen Pritius zu unterziehen. Sein uns siber das Nahr 1885 abgegebenes Gutadus

lautet wortlich babin:

"Das Brod erwies sich auch in biesem Jahre jedesmal vorzüglich gut ausgebaden und an Rinde und Schnitt desselben erkannte man sosort die gleichmäßig gute Beschaffenheit der Materialien. Besonders hervorheben möchte ich die ausgezeichnete Durcharbeitung des Teiges und die gute heie, welche dem Brode ein ausnehmend gleichmäßiges, loderes Sefüge der liehen. Die Berdaulichkeit des Brodes wird, wie die Bersuche am Ressschen der der diese günftigen physikalischen Justand sehr gesorden. Die Schmackastigkeit des Brodes war stets vortresslich. Weiter habe ich mitzutheilen, daß das Sewicht der Brodlaibe in ganz engen Grenzen von ca. 1—1,5 Prozent aus- und abwärts varierte. Im Mittel der monstlichen Bestimmungen betrug der Wassershalt nur 38,9 Prozent, die Trodensubstanz, aus welcher der Kährgehalt veruht, 61,1 Prozent. Sin Betrieb, welcher das ganze Jahr hindurch ein Produkt von solcher gleichmäßigen tresslichen Beschaffenheit, von solchem Wohlgeschmack und Rührwerth herstellt, ist unbestritten ein ausgezeichneter."

Dürfte aus diesem Gutachten eines anerkannten Sachverständigen schon hervorgehen, daß man es in dem hier zur Bergleichung herengezogenen Produkte nicht mit einem minderwerthigen Erzeugnisse zu thun hat, so dürften für dessen in abstracto vorzügliche Beschaffenheit auch noch die Thatsachen sprechen, daß nicht allein eine große Anzahl von Bohltütigkeitsanskalten und Bereinen hiesiger Stadt ihren Bedarf von uns entnehmen, sondern daß auch der Berein hiesiger Semeindebeamten mit der Bitte an uns herangetreten ist, seinen Mitgliedern die Entnahme ihre Bedarses gestatten zu wollen, welcher Bitte wir jedoch aus verschiedenen

Granben zu entsprechen nicht in ber Lage waren.

Bis jum Jahre 1882 verbuten wir theils aus ertauftem Roggen er zeugtes, theils an der hiefigen Produktenbörfe erkauftes Mehl; von da en sind wir aber auf Anrathen unseres obgenannten herrn Sachverständiges dazu übergegangen, nur Mehl zu verarbeiten, welches aus selbsterkauftem Roggen in einer mit uns in Kontrakt stehenden Mühle gemahlen worden ist.

Wenn ich mich nun zur speziellen Vorführung unserer Produktion wende, so will ich dabei der Darlegung des Berichtes solgen, den unser obengedachte Kommission nach Schluß des Jahres 1885 über ihr Ressort

bem Armendirektorium erstattet bat.

1. Die Roggenpreise. Die städtische Brodbaderei verwendet betanntlich nur den besten hiesigen Landroggen und dafür bewegten sich die Preise mährend des Jahres 1885 zwischen 144 und 155 Mt. pro Wispel Für die insgesammt gekauften 296 000 kg. berechnet sich der Durchschnittspreis auf 151,54 Mt. pro Wispel gegen 156,77 in 1884. Diese nie

brigen Roggenpreise murben burch bas außergewöhnlich reichliche Ergebniß

ber 1885er Ernte herbeigeführt.

NB. Dieser Darlegung gestatte ich mir unter A eine Tabelle beizujügen, in welcher ich aus ben amtlichen Notirungen der hiesigen Produktenbörse die Minimal- und die Maximalpreise des Roggens im Jahre 1885
zusammengestellt habe. Aus dieser Tabelle ergiebt sich, daß der Durchschnitt des Minimalpreises auf 144,75 Mt., der des Maximalpreises
auf 150,58 Mt., der von unserer Kommission aber mit 151,54 Mt. angelegte Preis auf rund 1 Mt. höher sich stellte, als der sonst durchschnittliche Maximalpreis. Sewiß der beste Nachweis für die Süte des
von uns verwendeten Materials.

2. Das Mahlergebniß. Die Baderei verwendete 296 000 kg Roggen (gegen 268 000 kg im vorhergehenden Jahre). Diefelben er-

gaben:

1

t

ŗ

5

,

¢

207 200 kg badfähiges Mehl 78 440 " Kleie 10 360 " Kluamehl.

Wir erhielten bemnach burchschnittlich aus 1000 kg Roggen:

700 kg backfähiges Mehl = 70 Prozent 265 , Rleie = 26,5 , 35 , Flugmehl = 3,5 ,

3. Die Brobproduktion. Der Mahlbestand betrug am 1. Januar 1885

9 650 kg. Dazu wurden vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1885 geliefert 207 200 ...

Sa. 216850 kg. Davon ab der Bestand am 31. Dezember 1885 mit 12740 kg. Demnach wurden verbacken an Mehl

204 110 kg (gegen 186 400 kg im Jahre 1884).

Aus diesen 204 110 kg Mehl wurden gewonnen: 278 932,5 kg Brod, ober aus 100 kg Mehl 136,70 kg Brod (gegen 136,90 kg im Jahre 1884).

Die Befchaffenheit des Mehles war durchweg überaus gut und daher

wie im vorhergehenden Jahre von besonders hoher Ergiebigfeit.

4. Die Berechnung des Brodpreises. Läßt man die Berzinsung des Gebäudes und des Grundstückes der Bäckerei unberücksichtigt,
so stellt sich laut der Beisuge B (vergleiche auch Beisuge C) der Preis des
Brodes auf 17,0693 Ps. pro kg (gegen 17,723 in 1884). Rechnet man
dagegen für das Gebäude und Grundstück eine Berzinsung von 4 Prozent
pro Jahr sür den angenommenen Werth von 50000 Mt. (nach Abzug
der Bäckerwohnung, die schon mit dem Betrage von 500 Mt. in Anrechnung gebracht ist), so bezissert sich der Selbsitostenpreis aus

17,6068 Pf. für das kg im Jahre 1885. Auf Beisuge B sind nur die wirklichen Ausgaben eingetragen und keine Zinsen, Amortisationen u. s. w. Rach Maßgabe dieser Beisuge würde als Breis des Brodes die Zahl von 16,5907 Pf. für das kg sich ergeben, gegen

17,149 in 1884.

Aus dieser Darlegung und deren Unterlagen ist zu entnehmen, das sich sür uns das kg Brod ein schließlich der Vertheilungskosten (die ein Privatunternehmer sich zum Theil schon als Gewinn anrechnen kann) auf rund 18 Ps. im Jahre gestellt hat; oder mit anderen Worten: Stünde ein Privatunternehmen an unserer Stelle, bezw. an der des von und besoldeten Bäckers, so würde sich derselbe nach unserer Berechnung des Brodpreises als eigenen Verdienst zu Gute schreiben können solgende Summen:

| 1. | Rach Abzug ber Gehilfenlohne und I    | Interbaltstoften | ber | Gehilfen |                   |
|----|---------------------------------------|------------------|-----|----------|-------------------|
|    | als eigenen Reinlohn                  |                  |     |          | 1500,— <b>K</b> i |
| 2. | Brod für eigenen Bedarf               |                  |     |          | 60,— .            |
| 3. | Bohnung, Beizung und Beleuchtung      |                  |     |          | 600,              |
| 4. | Bapier und Drudtoften                 |                  |     |          | 179,50 .          |
| 5. | Binfen bom Betriebstapital (event.) . |                  |     |          | 300,— .           |
| 6. | Brodvertheilung                       |                  |     |          | 417,— .           |
| 7. | Untoften für Berfuche                 | <i>.</i>         |     |          | 24,— .            |
|    | •                                     |                  |     |          | 2222 72 771       |

3080,50 ML

Diesen Berdienst würde ein Bäcker als Privatunternehmer haben, falls er das Kilogramm Brod von der hervorragenden Güte unseres Produktes sür 18 Ps. verlaufte und dieser Gewinn würde sich bei einer Jahresproduktion von 278,932 kg um 5578 Mt. steigern, dasern er das kg Brod um nm 2 Ps. theurer, also um 20 Ps. abgeben würde, und es würde sich damit sein Jahreseinkommen auf rund 8600 Mt. heben.

Betrachten wir nun, wie fich im Jahre 1885 im Bribatbertehr bin

bie Breife geftellt haben.

Es ist in hiefiger Stadt von seiten des Rathes die Einrichtung getroffen worden, daß von Zeit zu Zeit bei den Bäckern und Berkaufern von Backwaaren die Preise des Brodes und der Backwaren erhoben und dann öffentlich bekannt gemacht worden. Gine solche Erhebung hat im Jahre 1885 leider nur einmal und zwar am 18. Mai stattgefunden, et sind aber aus dem Jahre 1884 eine dergleichen unter dem 24. November und aus dem Jahre 1886 unter dem 7. Januar zu verzeichnen. Letztgedachte beide Erhebungen liegen dem hier in Frage besangenen Jahr so nahe, daß man sie wohl unbedenklich zur Unterstühung der Unterstuchung mit heranziehen kann.

Auf der Tabelle D habe ich die bekannt gemachten Erhebungsresultate zusammengestellt und zwar find in dem Abschnitte über dem Strich in der Kolonne die Bader, unter demselben die Badwaarenhandler verzeichnet

Der Breis bes Bfundes ift in Pfennigen ausgebrudt.

Interessant ist in diesen Preistabellen zunächst die eine zu Tage tretende Thatsache, daß die sonst gemachte Beodachtung, daß die Waaren preise sich dis zu einem gewissen Grade nach der Solvenz und der Lebenstührung der umwohnenden Bevölkerung zu richten pslegen, hier wenig in die Erscheinung tritt, denn Stadtgegenden mit notorisch armer bezw. weniger wohlhabender Bevölkerung weisen mit die höchsten Preisansätze auf.

Intereffant ist aber bann auch die weitere Thatfache ber totalen Berschiebenheit ber Anschauungen über ben allerdings fehr relativen Begriff.

was unter erster, zweiter oder dritter Brodsorte zu verstehen sei. Differenzen von 10 Bf. für das Pfund in einer und derselben Sorte geben unwiderleglich an die Hand, daß man es hier mit materiell ganz verschiedenen, unter sich gar nicht vergleichdaren Brodsorten zu ihun hat. Es bleibt also nichts übrig, wenn anders man das in unserer städtischen Bäckerei erzielte Resultat mit diesen hier veröffentlichten Resultaten in Bergleich stellen will, als hier nicht die höchsten, sondern nur die gering sten Sorten in Bergleich zu ziehen, wennschon man sich sagen muß, daß diese meist geringwerthigen Produkte materiell mit unserem Produkte gar nicht in Bergleich gestellt werden können.

Biebe ich ju bem Ende die Durchschnittpreife, welche folgende Sage

ergeben:

|                                                     | I. Sorte     | II. Sorte             | III. Sorte            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | <b>\$</b> 1. | Pj.                   | Pf.                   |
| 22. November 1884<br>18. Mai 1885<br>7. Januar 1886 | 14,10        | 11,5<br>11,7<br>11,45 | 10,88<br>10,3<br>11,0 |

so erhalte ich für die britte Sorte im Jahre 1885 einen Preis, welcher pro Kilo immer noch um 3 Pf. höher ist, als der von uns berechnete, welcher, wie oben dargethan worden, einem Privatunternehmer einen Gewinn von ca. 3000 Mt. bei unserem Produktionsquantum abwersen würde. Ein Blid auf die Durchschnittspreise der vorhergegangenen, wie der nachfolgenden Erhebung lassen es nicht wahrscheinlich erscheinen, daß dieser Preis zu Gunsten des Privatproduktes (im Sinne der Vergleichung) im Laufe des Jahres sich geändert haben dürste, vielmehr ist anzunehmen, daß er eher nach obenhin sich verschoben haben wird, dasern er sich geändert hat. Ich meine deshalb zu dem Schluß berechtigt zu sein, daß die Brodverkaufspreise in vielen Fällen nicht im Verhältniß stehen zu den herstellungspreisen.

A. Rotirung ber Roggenpreife im Jahre 1885 an ber leipziger Probuttenborfe für 1000 kg netto.

| NB.<br>brei Preise | . Wo die<br>in einer N | NB. Wo die Preise boppest stehen, ift der erfte Preis der bes hiefigen, der zweite der des ausländischen Roggens. brei Preise in einer Rubrist flehen, ist der zweite Preise der des hiefigen, neuen Roggens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eft stehen, i<br>1, ist der gw | ft der erste<br>deite Preis | Preis ber ber ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bes hiefig<br>efigen, ne       | en, der 3w<br>uen Rogg                                             | eite ber bes<br>en8.                                  | auslānd                                                                        | ischen Rog                  | gens. Wo                   |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Januar             | Februar                | Mārz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | April                          | Nai                         | Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buli                           | August                                                             | September                                             | Oftober                                                                        | Robember                    | Dezember                   |
| 9Rf.<br>145—150    | 978.<br>150—152        | 97.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1. 37.1.  | 90t.<br>145—150                | 97.<br>147—154              | 97.1.<br>148—153<br>152—157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mt.<br>145—151<br>150—152      | 978.<br>145—148<br>150<br>148—150                                  | 90t.<br>145–148<br>150<br>147–150<br>148–150          | Mt.<br>147—150<br>145—148                                                      | 97.1.<br>146—149<br>140—145 | 981.<br>140—146<br>140—143 |
| 145—151            | 146—151                | 145—151   146—151   145—150   145—150   147—158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145—150                        | 147—158                     | 148—158<br>152—157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>150—152             | 145—148<br>147—150<br>147—150                                      | 147.–150<br>145.–150                                  | 147—150<br>145—148                                                             | 146—150<br>140—145          | 140—145<br>140—143         |
| 145—151            | 146—150                | 145—151   146—150   145—151   147—152   147—153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147—152                        |                             | 148—153<br>152—157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>150—152<br>`        | 145—148<br>147—150<br>147—150                                      | 147—150<br>145—150                                    | 147—151   146—150<br>140—148   140—145                                         | 146—150<br>140—145          | 140—145<br>140—143         |
| 145—154            | 147—158                | 145—154   147—153   145—151   147—154   148—154   150—157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147—154                        | 148—154<br>150—157          | 148—158<br>152—155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>150—152             | 145—148<br>147—150<br>147—150                                      | 147—150<br>145—150                                    | $\begin{vmatrix} 147 - 151 & 146 - 150 \\ 140 - 148 & 140 - 145 \end{vmatrix}$ | 146—150<br>140—145          | 140—144<br>140—143         |
| 145—154            | 150—155                | 145-154 150-155 145-150 147-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147—154                        | 148—154<br>150—157          | 147—152<br>150—154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>150—152             | 145—148<br>147—150<br>147—150                                      | 147—152   147—151<br>145—150   140—148                | 147—151<br>140—148                                                             | 146—150<br>140—145          | 140—144<br>140—143         |
| 145—154            | 150—154                | 145—154   150—154   145—150   147—154   148—152   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—156   150—15 | 147—154                        | 148—152<br>150—156          | 147—152<br>150—154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>150—152             | 145—148<br>147—150<br>147—150                                      | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 147—151   144—150<br>140—148   140—14 <b>5</b>                                 | 144—150<br>140—14 <b>5</b>  | 140—144<br>140—143         |
| 154-156            | 150—152                | 154-156   150-152   145-150   147-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147—154                        | 148—152<br>150—156          | 147—152<br>150—154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145—150<br>153—156<br>148—150  | $\begin{array}{c} 145 - 148 \\ 147 - 150 \\ 147 - 150 \end{array}$ |                                                       | 147—150   147—151   144—158<br>145—150   140—148   140—143                     | 144—158<br>140—143          | 140—144<br>140—143         |
| 145—154            | 145—150                | 145—154   145—150   145—150   147—154   148—152   145—151   145—150   150—154   150—156   150—152   152—155   148—150   148—150   150—150   148—150   150—150   148—150   150—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—150   148—15 | 147—154                        | 148—152<br>150—156          | 148-152   145-151   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150-153   150- | 145—150<br>152—155<br>148 –150 | 145—148<br>147. –150<br>147. –150                                  | 147—150<br>145—150                                    | 147—151<br>140—148                                                             | 140—146<br>140—148          | 140—142                    |
| 145-164            |                        | 145-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 148- 158                    | 145 -151<br>150 -158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                              | 147 -150<br>147 150                                                | 147 -150   147 -150   146 -149   147 -150   145 -145  | 146 -149<br>140 -145                                                           | 1                           | •                          |

Durchlaulit bes Mitulimalpreifes 144,70 Mf. Durchlaulit bes Martimalpreifes Isa,528 Mf.

B. Einnahmen und Ausgaben ber Armenbrobbaderei im Jahre 1885.

| , .                                                                                                        | Mt.                 | Pf.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| . Einnahmen:                                                                                               |                     |            |
| r Mehlbestand am 31. Dezember 1885 12 740 kg<br>Rleie, verkauft vom 1. Januar bis 31. Dezember 1885,       | 2 803               | <b>2</b> 5 |
| 78 440 kg à 9,93 Mt. durchichnittlich für 100 kg .<br>Brod, gebacken vom 1. Januar bis 31. Dezember 1885,  | 7 788               | 88         |
| 278 932 kg à 16,5907 Pf. pro kg                                                                            | 46 276              | 77         |
| Ausgaben:                                                                                                  | <b>56 86</b> 8      | 90         |
| Beständen am 1. Januar 1885                                                                                | <b>2</b> 808        | 68         |
| ba 4000 kg mit in obigen Beständen enthalten find)                                                         | 44 256              | –          |
| Mahllohn für 296 000 kg à 1,20 Mf. für 100 kg .<br>Löhnen für den Bäcker, einschließlich Gratifikation und | 3 552               | _          |
| ausschließlich Wohnung, Heizung und Beleuchtung.                                                           | 3 275               | 57         |
| Brod an den Bäcker 9121/2 kg à 18 Pf                                                                       | 164                 | 25         |
| a. an den Bäcker 417,14 Mt.<br>b. an das Martinstift 1040 kg Brod, als Ent:                                |                     |            |
| schäbigung für bie Brobbertheilung an 104 Tagen                                                            |                     |            |
| à 18 Bf. 187,20 Mf                                                                                         | 604                 | 34         |
| Holz und Rohlen                                                                                            | 1 050               | 40         |
| Gas und Waffer                                                                                             | 300                 | 40<br>50   |
| Drudiosten und Bapier                                                                                      | 179<br>44           | 41         |
| Immobiliarbrandtaffe und Grundsteuer                                                                       | <del>14</del><br>56 | 30         |
| Gfenreinigen                                                                                               | 50<br>15            |            |
| Inflandhaltung bes Gebäubes                                                                                | 209                 | 90         |
| Inflandhaltung des Inventars                                                                               | 228                 | 80         |
| verfciebenen Ausgaben                                                                                      | <b>12</b> 8         | 85         |
|                                                                                                            | 56 868              | 90         |

## C. Berechnung bes Brobpreifes für bas Jahr 1885.

|                                                                                                                                                   | Mt.                                   | 瓤  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Einnahmen:                                                                                                                                        |                                       |    |
| Ber Beflande am 31. Dezember 1885                                                                                                                 | 2808                                  | 25 |
| " Rleie, vertauft vom 1. Januar bis 31. Dezember 1885,                                                                                            |                                       |    |
| 78 440 kg à 9,93 MRL ffir 100 kg                                                                                                                  | 7 7 <b>8</b> 8                        | 88 |
| " Brod, gebaden vom 1. Januar bis 31. Dezember 1885,                                                                                              |                                       | 1  |
| 278 932 kg à 17,0693 Pf. für 1 kg                                                                                                                 | 47 610                                | 99 |
| Angaben:                                                                                                                                          | 58 203                                | 12 |
| An Beständen am 1. Januar 1885                                                                                                                    | 2 808                                 | 68 |
| " Roggen 292 000 kg à 151,54 Mt                                                                                                                   | 44 256                                | _  |
| Mahllohn für 296 000 kg à 1,20 Mt. für 100 kg.                                                                                                    | 3 552                                 | _  |
| " Lohnen für ben Bader:                                                                                                                           |                                       | l  |
| a. baar 3275,57 9Rt.                                                                                                                              |                                       |    |
| b. Brob 9121/2 kg à 18 Bf 164,25 ,                                                                                                                |                                       | ł  |
| c. Wohnung (500) Heizung und Be:                                                                                                                  |                                       | ł  |
| leuchtung (100) 600,— ,                                                                                                                           | 4 039                                 | 82 |
| " Holz und Rohlen                                                                                                                                 | 1 050                                 | 40 |
| " Gas und Waffer                                                                                                                                  | 300                                   | 40 |
| " Papier und Drudtoften                                                                                                                           | 179                                   | 50 |
| " Immobiliarbrandlaffe und Grundsteuer                                                                                                            | 44                                    | 41 |
| " Feuerverficherungspramie                                                                                                                        | <b>56</b>                             | 30 |
| " Effenreinigen                                                                                                                                   | 15                                    | _  |
| " Erneuerung bes Inventars, bezw. Abichreibung. 10%                                                                                               |                                       |    |
| von 3055,50 Mt                                                                                                                                    | 305                                   | 55 |
| " Inftanbhaltung bes Gebaubes, 11/20/0 vom verficherten                                                                                           |                                       | i  |
| Werth von Mt. 30 000                                                                                                                              | 450                                   | _  |
| " Binfen vom Betriebstapital von 6000 Mt. à 5 % pro Jahr                                                                                          | 300                                   |    |
| " verfchiebenen Ausgaben                                                                                                                          | 128                                   | 85 |
| " jährlicher Erneuerung bes Herbes                                                                                                                | 50                                    |    |
| " Amortisation des Bacofens 10% von 877,50 Mt.                                                                                                    | 37                                    | 75 |
| " Brodvertheilung: a. baar an ben Bader: 417,14 Mt.                                                                                               | 204                                   | 94 |
| b. Bergütung an bas Martinftift: 187,20 "                                                                                                         | 604                                   | 34 |
| " Untoften für Bersuche: 134 kg Brod an Prof. Dr.                                                                                                 | 24                                    | 12 |
| Hofmann und an bas Armenamt & 18 Pf                                                                                                               |                                       |    |
|                                                                                                                                                   | 58 <b>2</b> 03                        | 12 |
| Rechnet man zu den Ausgaben noch 4 % pro Jahr Zinsen v<br>angenommenen Werth für das Haus und Grunbstüd, also<br>davon ab die Wohnung des Bäckers | on 50 000 ARt<br>. 2 000 "<br>. 500 " |    |

so stellen sich die Gesammtkosten der im Jahre 1885 erzeugten 278 932 kg Brod auf 49 110,99 Mt. oder auf 17,6068 Pf. für das kg.

| am 24. Robember 1884 | iber 1884 |            |      | am 18. Mai 1885        | 1885  |            |    | am 7. Januar 1886 | r 188        | <b>\$</b> |          |
|----------------------|-----------|------------|------|------------------------|-------|------------|----|-------------------|--------------|-----------|----------|
| XX                   | <b>w</b>  | Sorte      |      | 130                    |       | Corte      |    | 73 - 73           |              | Sorte     |          |
| XVII.                | - I       | п.         | III. | - Ottube               | 1     | II.        | Ш. | Simbo             | i            | ij        | Ħ        |
|                      |           |            |      | •                      |       |            |    |                   | ļ            |           |          |
| g Berliner Str       | ଛ         | <u> </u>   |      | Plaueniche Str         | ଛ     |            | 1  | Rurnberger Str    | 8            | 1         |          |
| Rupfergaßchen        | <b>18</b> | 1          | 1    | Brandvorwertsfir       | 22    | ຂ          | 1  | Brühl             | 12           | 1         | 1        |
|                      | 2         | 6          |      | Brandvorwertsftr       | 12    |            |    | Rornerfir.        | 12           |           | 1        |
| Rofenthalgaffe       | 8         |            | 1    | Subfit.                | ຂ     | 1          | l  | Dufourfit.        | 2            | 1         | !        |
| Sauchaerfir          | 12        | =          | ļ    | Grimmaifcher Steinweg. | ຂ     | I          | ı  | Grimmaifche Str.  | ಷ            | 1         | 1        |
| g Mrichagaffe        | 11        | 1          |      | Berberftr              | ଛ     | 1          | 1  | Rochftr.          | 2            | -         | -        |
| _                    | 101/8     | 91/2       | I    | Blücherftr             | ೩     | 1          | 1  | Bange Str         | 12           | 11        | 1        |
| Bainfit.             | 8         |            |      | Reicheffr              | ಜ     | ١          | 1  | Ritterftr         | 8            | 1         |          |
| Salzgaßchem          | 8         | 1          | 1    | Reumarkt               | ន     | -          | 1  | Rupfergaßchen     | <u> </u>     | 10        |          |
| Un ber Pleige        | 8         | 1          | 1    | Beiger Str             | 11    | 1          | 1  | Glodenftr         | <b>&amp;</b> | 1         | 1        |
| Sabstr               | 9         | 1          | I    | Glodenftr              | ន     | ١          | 1  | Dainstr.          | <b>&amp;</b> | 1         |          |
| Albertfir            | 8         |            | 1    | Ritolaistr             | ೩     | 1          |    | Rolonnadeuffr.    | =            | -         |          |
| Subfir.              |           | 1          | 1    | Meganberftr            | ន     | 1          | I  | Allbertfitt.      | <u>ಜ</u>     | 1         |          |
|                      |           |            |      |                        |       |            |    | albertstr.        | ଛ            | 1         | <u> </u> |
| Start Harman         | ı         | - 1        | 10   | Beiter Str.            | 11    | l          | 1  | Priebrichsftr     | 유 :<br>      | <br>      | l        |
| SATin derfir         | 1         |            | Ξ    | Berliner Str.          | =     | I          | I  | Thomafiusstr      | R<br>-       |           | <u> </u> |
| 3 Berlinerftr.       | . 111/2   | 1          |      | Ratifit.               |       | $12^{1/3}$ | 11 | Pfaffenborfer Str | ଞ୍ଚ<br>      | <u> </u>  |          |
| Rreugftr             | 1         | 121/8      | Ξ    | Frantfurter Str        | ==    | ı          | 1  |                   |              |           |          |
| Blücherfte           | 1         | $12^{1/3}$ | Ξ    | Bayrifche Str          | =     | ł          | 1  | Bayrifche Str     | 111/8        | 8         | <br>     |
| Bayrifche Str        | . 111/8   | 1          | 1    | Rürmberger Str         | 121/2 | Ξ          | 20 | Berliner Str      | =            | -         | <br>     |
|                      |           |            |      | -                      |       |            |    |                   |              |           |          |

| atti 24. Mutanutt 1004 | ser 180    | <del>3</del> |            | am 18. Mai 1885.    | 100%  |       |       | am 1. Januar 1000  | 100        | 9          |          |
|------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------------|------------|------------|----------|
|                        |            | Borie        |            |                     | 10)   | Corte |       |                    |            | Sorte      |          |
| Straße                 | 1          | 11           | H          | Straye              | 1.    | Ħ     | 111   | Cita8e             |            | ij         | Ë        |
|                        |            |              |            |                     | :     |       |       |                    | •          |            |          |
| Eindenstr              | 13         | 1            | 1          | Schlokgaffe         | 11    | 1     | 1     | Sabftr             | a ;<br>-   |            | ;<br>    |
| Schentenborfftr        | 14         | 13           | 11         | Wettiner Str        | ı     | Ξ     | l     | Antonfit           | <b>*</b> : | 121/8      | =        |
| Sebaftian:Bach:Str     | =          |              |            | Berliner Str        | 101/8 | 1     | 1     | Fregestr           | -          | 1          | :        |
| Magazingaffe           | 12         | 1            | l          | Berliner Str        | 12    | 2     | ١     | Entrigscher Str    | . 14       | 13         | =        |
| Porbffr.               | 12         | 1            | 1          | Elifenfir           | =     | 1     | 1     | Brandvorwerfftr    | 9<br>-     | <br>_      | <br>     |
| Battherackmen          | l          | 11           | 1          | Reiter Str          | ଛ     |       | I     | Raifer:Bilhelm:Str | . 12       | =          | l        |
| Promafte.              |            | 13           | $11^{1/3}$ | Sibonienffr         | 13    | Ξ     | 101/8 | Eutrigicher Str    | . 11       | 1          |          |
| Moritific              | 12         |              | 1          | Berliner Str        | 11    | 1     |       | Dufourftr          | <br> -     | 13         | 22       |
| Hobe Str.              | ຂ          | 11           | 1          | Ranftabter Steinweg | 11    | 2     | I     | Magazingaffe       | -          | 1          | <u> </u> |
| Windmüblengaffe        | 111/8      | 1            |            | Brath               | 11    | 1     | ı     | Burgstr            | - 13       | 1          | 1        |
| Magazinaasse           | $11^{1/2}$ |              | l          | Glifenftr           | 121/2 | =     | 1     | Elifenftr          | - 12       | 1          |          |
| Subfir                 | 8          | ı            | ı          | Brandvortwerfifft   | 10    | 1     | I     | Rochftr.           | -          | 1          | 1        |
| Lauchaer Str           | 12         | 1            |            | Moltfestr           | 10    | I     | 1     | Substr             | - 13       | 11         | 1        |
| Weffer.                | 10         | ı            |            | humboldtfr          | 12    | =     | 1     | Robite.            | <u>ଛ</u>   | <br> -     |          |
| Sebaffian-Bach-Str     | 13         | 11           | 1          | Frankfurter Str     | 11    |       |       | Gr. Fleischergaffe | 17         | 121/8      |          |
| Magazingaffe           | =          |              | -          | Brilberftt          | ı     | =     | 1     | Dhomastirchhof     | . 14       | $12^{1/8}$ | 111/8    |
| Malbfir.               | 20         | 1            | 1          | Dortffr             | 12    | 1     | !     | Portplate.         | <br> -     | =          | <br>     |
| Rarnberger Str         | 8          | $12^{1/2}$   | ١          | Magazingaffe        | 111/8 | 1     | I     | Brath              | . 18       | $11^{1/9}$ | =        |
| Wefffr.                | 13         | 12           | П          | Blücherftr          | 8     | 1     | ١     | Bottfcbftr         | =          | -          | ı        |
| Georgenffr.            | 2          | ٠            | ı          | Sumboldtffr         | 1     | =     | ı     | Georgenstr         | <u> </u>   | 1          | 1        |
| Menbelslobuffr         | Ξ          | 1            | I          | Fregefft.           | 12    | ļ     | I     | Sophicenfir        | - 14       | 121/8      | =        |
| W                      | 9          |              |            | Guttalaffer Ott     | -     | 1     |       | Rolonnabenfir.     | 1          | 12         | 11       |

| am 24. Robember 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber 18 | 24                                      |      | am 18. Mai 1885 | 1885        |       |      | am 7. Januar 1886   | 1886  |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------|------|---------------------|-------|------------|-------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Sorte                                   |      |                 |             | Sorte |      | P. Inc. L.          |       | Corte      |       |
| al and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and all and | I.     | П.                                      | III. | Straffe         | I.          | ii.   | III. | Ottage              | ı     | Π.         | Ħ     |
| Johanuisgaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20     |                                         | 1    | Bainftr         | 8/101 8/111 | 101/8 | 1    | Bayrilde Str        |       | 01         | 1     |
| MIbertfit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121/8  | 11                                      | 1    | Rothftr         | 12          | ==    | 1    | Rornerftr           | 1     | $10^{1/9}$ | ı     |
| Un ber Dleiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13     | 11                                      | 1    |                 |             |       |      | Lange Str           | 101/8 |            | 1     |
| Lauchaer Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 121/2                                   | = :  |                 |             |       |      | Thomaskirchhof      | 27 ;  | 1          | 1     |
| Blagerfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I      | 121/8                                   | =    |                 |             |       |      | Emilienfit.         | = :   | ;          | ı     |
| Yorthr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 181/2                                   | 1    |                 |             |       |      | Burgftr.            | 12    | 21 5       | l     |
| Octour gemitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı      | ======================================= | l    |                 |             |       |      | Tiotolit.           | 1 7   | 111%       | =     |
| Schlotterflu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ] =    | 1                                       |      |                 |             |       |      | Cherharhitte        | = =   | E/_11      | 1     |
| That fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101/8  |                                         |      |                 |             |       |      | Ranftabler Steinmen | :     |            | 101/  |
| Bahrifde Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12     |                                         | I    |                 |             |       |      | Dufourfit.          | 121/8 | Π          | 101/8 |
| Roblenftr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     | 1                                       | l    |                 |             |       |      | Sternwartenftr      | 12    | =          | 10    |
| Bayrifche Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i      | 11                                      |      |                 | _           |       |      | Berliner Str        | 12    | 2          | l     |
| Balbfir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ଛ      | 1                                       | 1    |                 |             |       |      | Ritterfft           | 11    | 1          | 1     |
| Rochfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13     | 1                                       | 1    |                 |             |       |      | Blidgerftr          | 1     | <u>55</u>  | 11    |
| Blitcherstr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11     | 1                                       | 1    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |
| Blückerstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ĺ      | 11                                      | I    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |
| Dorotheenftr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | 1                                       | l    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |
| * Grimmaifche Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11     | 1                                       | I    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |
| Eberhardtstr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 101/2                                   | 1    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |
| Elisenffr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      |                                         | 1    |                 |             |       |      |                     |       | _          |       |
| Manggaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11     | I                                       | 1    |                 |             | -     |      |                     |       |            |       |
| Beiher Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11     | 1                                       | I    |                 |             |       |      |                     |       |            |       |



## Der breslauer Ronfumberein und die Rleinhandelsbreise.

Bon 28. Leris.

Der breslauer Ronfumverein ftebt fowohl hinfictlich feiner Mitaliederjahl als auch feiner Betriebserfolge unter ben gleichartigen Genoffenschaften Deutschlands an erfter Stelle. Am Schluffe bes Jahres 1887 zählte er 26 577 Theilnehmer, die mit ihren Familien eine Bevolkerung von mehr als 100 000 Seelen, also ein volles Drittel der Gesammteinwohnerschaft der Stadt ausmachten. Gine so ausgebehnte Bereiniaung, beren (41) Berkaufsstellen durch alle Stadttheile verbreitet find, ubt natürlich auch außerhalb ihres eigenen Kreises einen maßgebenben Ginfluß auf die Breisbildung in bem son biefer machtigen Ronturreng berührten Detailhandel aus. Allerbings jält der Berein — obwohl er jur Gewerbesteuer herangezogen wird treng an bem Grundfat feft, bag nur Mitglieder Baaren von feinen Sagern ntnehmen burfen, aber er befolgt jugleich bas Pringip, die Bertaufspreife nicht ungewöhnlich niedrig angufegen, fondern fie in einer normalen, ben jerkommlichen Berhaltniffen bes Detailhandels entfprechenden Bobe ju alten und ben baburch erzielten Gewinn fpater als Divibenbe au berheilen. Bubem ift ber Gintritt in ben Berein für jebermann außerorbentich leicht, ba eine Angahlung von 1 Mt. 20 Bf. genngt, nämlich 50 Bf. ls erfte Rate bes Geschäftsantheils, 50 Bf. für ben Reservefonds und O Pf. für das Rechnungsbuch. So find die selbständigen Detailhandler enothigt, fich mit ihren Breifen nach benen bes Ronfumbereins ju richten. tellen fie bobere Forberungen, so muffen fie auch beffere Waarenqualitäten efern als die bes Ronfumbereins, ber im allgemeinen von ben vielfach bgeftuften Waaren nur die mittleren Qualitäten führt, wie es ben Berhällffen ber Maffe feiner Mitglieder entspricht. Die Debrgahl ber letteren hort bem Aleinburgerthum und bem Mittelftanbe an. Bon ben 26 577 litgliedern (unter benen 2635 weibliche) waren 1887 nur 8576 unfelbindige Arbeiter, Gefellen, Sandelsgehilfen, Unterbeamte und bergleichen, ihrend die übrigen, alfo 18001 an ber Bahl fich aus felbständigen

Sandwertern, Raufleuten und fonftigen Unternehmern, aus Rentnern, Benfionaren und Angehörigen ber gelehrten Berufszweige zufammenfetten. Biele Familien bes wohlhabenben Mittelftanbes, die bem Bereine beigetreten find, beziehen von demfelben gewiffe Waarenarten, bei benen teine arofen Qualitatsunterfchiebe bortommen, für ihren übrigen Bebarf aber wenden fie fich an andere Detailgeschäfte. Daburch aber wird die Breisftellung ber letteren am unmittelbarften in Abhangigleit von berjenigen bes Ronfumpereins gebracht, ba folche zweiseitig taufenbe Runden ftets Beraleiche anftellen tonnen, und Baaren, bie ihnen bei bem Sanbler gu theuer zu werben icheinen, fortan ebenfalls aus ben Bereinslagern entnehmen werben. Ginigermaßen zu flatten tommt übrigens, nebenbei bemertt. ben felbständigen Detailgeschaften bie ihnen zugewandte Gunft ber Dienftboten. Rebe Rocin bietet allen ihren Ginfluf bei ber Sanstran auf, um, wenn nicht ben Beitritt gum Ronfumberein zu verhindern, fo bod weniaftens zu bewirten, bak noch moalicoft viel in anderen Laben gelauft werbe. Diese Borliebe entspringt febr natürlich aus ber üblen Sitte, nach welcher bie Banbler, fo wie auch bie Bader und Fleischer ben Dienftboten regelmäßig und offentundig von dem Betrage ber fur bie Dienfiberricaften aufgelaufenen Rechnungen eine Tantieme von 31/8 Prozent (1 Silbergroichen bom Thaler) auszahlen.

Im ganzen wird man also annehmen können, daß die Detailpreife für gewöhnliche Waaren in Breslau bei den selbständigen Geschäftslenten den vom Konsumverein gesorderten immer nahezu gleich gewesen sind. Da nun aber doch eine große Anzahl von solchen Geschäftsleuten that sächlich neben dem Verein in Breslau bestehen kann — nach der Beruspählung von 1882 gab es dort 579 kleinere Kolonialwaarenhandlungen mit 0 bis 5 Gehilsen — so mitsen jene Preise auch als normale angesehen werden, so daß man erwarten darf, durch dieselben gewisse Cinblicke in die allgemeinen Verhältnisse der Detailbreise und ihre Beziehungen

gu ben Großhandelspreifen gu erhalten.

Junachst wollen wir jedoch hier einige thatsäckliche Mittheilungen über die bisherige Entwickelung bes breslauer Konsumbereins voranschicken. Die Gründung desselben sällt in den Rovember des Jahres 1865, der Geschäftsbetrieb aber wurde erst im Januar 1866 mit 45 Mitgliedern eröffnet, deren Zahl sich im Lause diese ersten Jahres schon bis auf 420 vermehrte. Der Berein stammt also aus der Zeit vor dem Erlaß des Genossenscheresgeses, und er hat auch später sich diesem Gesehe nicht unterstellt; er bildet also keine eingetragene Genossenschaft, sondern eine erlandte Privatgeselschaft nach den Grundsähen des preußischen Landrechts. Jedoch wurde 1870 ein besonderer "Konsum- und Sparverein" als eingetragene Genossenschaft gegründet und mit dem Hauptverein in die engste Berdindung gebracht, namentlich zum Zweck des Anlauss eines Grundstückes, das dem letzteren zur Verfügung gestellt wurde.

Was den Erfolg des Geschäftsbetriebes betrifft, so wurde schon in dem Berichte für 1868 konstatirt, daß die Waarenpreise durch die Konturrenz des Bereins mit den selbständigen händlern erheblich herabgedrückt worden seien. Der Kreis der Waaren, deren Anschaftung der Berein ver-

mittelte, erweiterte sich allmählich immer mehr und umsaßte namentlich auch Wein und Steinkohlen. Mit dem Betriebe einer eigenen Bäckerei begann man sehr balb, und schon 1874 gründete man eine Dampsbäckerei in großem Maßslabe, die im Jahre 1878 noch erweitert wurde. So wurde es möglich, den Mitgliedern Brod in zwei- und vierpfündigen Laiben zu einem Preise zu liesern, der sich genau nach dem des Mehles richtet. Dagegen gelang es auch diesem so wohlorganisirten Vereine nicht, eine eigene Schlächterei mit Ersolg zu betreiben. Im Frühzahr 1872 wurde zwar eine solche eingerichtet, aber schon in dem Berichte für 1873 mußte konstattt werden, daß der Versuch mißlungen sei; die Beschassung eines eigenen Schlachthauses sei nicht möglich gewesen und es habe daher alle wirksame Kontrole gesehlt.

Am beutlichsten laffen bie folgenden Zahlen die raschen Fortschritte ber Betriebstbatialeit bes Bereins erkennen (in Mark):

| Jahr                                                         | Mitglieder                                                               | Umfaß                                                                                           | Bruttoertrag                                                                      | Retivertrag                                                                       | Divi=<br>benbe                                                | Suthaben ber<br>Mitglieber                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1866<br>1871<br>1875<br>1878<br>1881<br>1883<br>1885<br>1887 | 420<br>3 818<br>10 771<br>16 869<br>21 091<br>22 775<br>23 897<br>26 577 | 36 788<br>503 100<br>1 871 474<br>3 118 150<br>4 509 236<br>4 832 702<br>5 202 371<br>5 665 568 | 3 855<br>57 240<br>240 810<br>455 660<br>679 279<br>760 568<br>822 228<br>915 612 | 1 734<br>32 769<br>145 400<br>291 137<br>464 660<br>523 267<br>575 171<br>641 088 | 5,0 %<br>6,1 "<br>7,0 "<br>8,6 "<br>9,5 "<br>10,0 "<br>10,2 " | 3 389<br>74 554<br>352 286<br>638 856<br>916 504<br>1 024 896<br>1 080 210<br>1 174 089 |

Der Refervesonds betrug im Jahre 1871 nur 3084 Mt., war aber Ende 1881 schon auf 63 312 Mt. und Ende 1887 auf 169 741 Mt. angewachsen, von welcher Summe 150 680 Mt. sest in Effetten angelegt waren. Die gesammten eigentlichen Passiben betrugen Ende 1887 nur 189 749 Mt., die Altivposten dagegen 1536 726 Mt.

Da die obigen Zahlen sich auf den Schluß des betreffenden Seschäftsjahres beziehen, so bestehen die "Suthaben der Mitglieder" nicht nur aus den Seschäftsantheilen, sondern auch aus dem im Lause des Jahres angesammelten Betrag, der nun als Dividende vertheilt werden kann. Um dem Mißbrauch des Markenhandels entgegenzutreten, löst der Berein die Dividendenmarken allerdings auch schon während des Jahres zu einem den wahrscheilichen wirklichen Werth nicht ganz erreichenden Satze ein, aber der weitaus größte Theil des zu vertheilenden Sewinnes bleibt doch dis nach dem Rechnungsabschluß stehen. So setzt sich das Suthaben sur 1887 zusammen aus 695 489 Mt. an Seschäftsantheilen und 478 600 Mt. an noch zu vertheilender Dividende. Hür dies sich anhäusenden leberschssisch der Verein in seinem Seschäftsbetriebe gar keine Verwendung, denn außer den Effekten des Reservesonds sinden wir unter den Aktivbeständen noch 560 000 Mk., die in Werthpapieren oder in anderer Weise verzins-lich angelegt sind. Rit anderen Worten, die Summe der Seschäftsantheile

von rund 695 000 bilbet ein für den Betrieb des ganzen Geschäfts ausreichendes Kapital. Es tommen also durchschnitlich auf jede der 41 Bertaufsstellen nicht ganz 17 000 Mt., aber in Wirklichkeit bleibt der Rapitalbedarf eines solchen Ladens beträchtlich niedriger, da in der Bäckerei und dem sonstigen Großbetrieb des Bereins ein stehendes Kapital von 300 000 Mt.

angelegt ift.

Der Reingewinn des Vereins betrug für 1887 nach der obigen Tabelle 641 088 Mt., von welcher Summe 585 305 Mt. als Dividende (10½ Prozent vom Werth des Waarenbezuges) an die Mitglieder fielen, 33 752 Mt. an Zinsen für die Geschäftsantheile, 18885 Mt. an Tantièmen für die Direktion und den Verwaltungsrath ausgezahlt und 3146 Mt. auf nene Rechnung übertragen wurden. In diesem Gewinnbetrag sind allerdings 34 756 Mt. einbegriffen, die aus Zinsen, nicht abgehobenen Dividenden und anderen besonderen Posten bestehen, so daß als Reingewinn aus dem Waarengeschäfte sür sich nur 606 332 Mt. erscheinen. Immerhin aber sind bies nicht weniger als 87 Prozent des Geschäftskapitals und da die Umsahzumme ungesähr das achtsache des letzteren betrug, so kommt also durchschnittlich aus jeden Umsah des Kapitals beinahe 11 Prozent Gewinn.

Rehmen wir an, das Unternehmen sei auf Rechnung der 41 Lagerhalter geführt worden, so ware auch die Tanticme der letzteren, die jetzt unter den Berwaltungskosten aufgeführt ist, als reiner Geschäftsertrag ausgusühren. Dieselbe betrug 116 975 Mt., also durchschittlich für jeden Lagerhalter 2853 Mt., und der Gesammtertrag stellt sich bei dieser Aus-

faffung auf 104 Prozent des Rapitals.

Es zeigt fich alfo bier mit besonderer Deutlichkeit, daß bas Rapital im Detailhandel eine untergeordnete Rolle fpielt und bag bas Gimtommen, welches bie in biefem Erwerbszweige beschäftigten Berfonen begieben, jum weitaus größten Theil als Bergutung für ihre Arbeit jum Amed ber Berbeifchaffung ber nothigen Baare und für bie berfonliche Bedienung des Bublitums aufzufaffen ift. Aber ftellt fich biefe Bergutung nicht zugleich als eine übermäßig bobe beraus? Wenn die Lagerhalter im Stande gewesen maren, an die Stelle bes Bereins zu treten und bie bisberige Rundichaft zu behalten, fo batte alfo jeder bei ben üblichen Detailpreisen mit Silje eines Rapitals von taum 17 000 Mt. burchschnittlich einen Jahresgewinn von 17 500 Mt. erzielt. Bei biefem Ergebnig ericheint obne Bweifel ber Werth ber Arbeits= und Dienftleiftungen im Sanbelsgewerbe. für den wir ja in der Bezahlung guter Gehilfen einen Dafftab haben, haben, weit übericatt. Aber in Wirklichkeit wurde die Borausjetzung, bak nach Auflösung bes Bereins bie 41 Labenhalter ihn erfeten und bie bisherige Rundichaft fefthalten tonnten, nicht gutreffen. Die Eigenthumlichteit bes Bereins besteht eben barin, bag er feinen Bertaufsstellen einen ausgebehnten, festen und geficherten Runbentreis verschafft, fo bag 1887 auf jebe biefer Stellen burchschnittlich ein Umfat von 138 000 Mt. ent-Mit bem Aufhoren ber Bereinsorganifation wurbe fich biefe Runbschaft ins Unbestimmte zerftreuen und verlaufen, neben ben 41 bisherigen Bereinsladen murben balb 100 ober 150 und mehr neue eröffnet werden, die das freigewordene Absatgebiet mit unter fich theilen

wurben. Schlieklich wurben bann also als Erfak für ben Berein vielleicht 200 neue Detailgeschäfte entstanden fein, jedes mit einem Jahresumfas bon 25 000-30 000 Mt. und einem Gewinn bon 3000-3500 Mt. Die Detailpreife aber wurden fich trot biefer bebeutenben Bermehrung ber Ronturreng nicht andern, weil ihre Aufrechterhaltung eben die nothwendige Borausfegung für die Möglichteit bes Beftebens einer fo großen Angabl von Rleingeschaften bilbet. So ift auch gegenwärtig ber Gewinn bes einzelnen Sandlers an fich zwar nicht übermäßig, aber im Ganzen werben offenbar mehr Rrafte in bem bistributiven Rleingewerbe feftgehalten und bezahlt, als bei einer rationalistischen Ordnung biefes Bertebrs erforberlich fein würden. Es zeigt fich bies fcon in ber großen Babl ber Detailhandlungen, die in Breslau noch neben bem Ronfumverein Blat finden. Der Baarenbezug eines jeden Mitgliedes bes letteren betrug im Stabre 1887 burchschnittlich 213 Dt. und mit Rudficht auf Die Lebenshaltung bes fleinen Mittelftanbes, ber bas hauptlontingent zu bem Bereine ftellt, barf man annehmen, bag ein Drittel ber Bevollerung Breslaus beinabe feinen gangen Bedarf an Rolonial-, Material- u. f. w. Waaren bei ben 41 Bertaufsftellen bes Bereins entnimmt. Rehmen wir ferner an, was jebenfalls icon ein viel ju großes Bugeftandniß ift, daß noch einmal foviel Bertaufestellen erforberlich feien, wenn auch biejenigen Ditglieber, die jest theilweife auch in anderen Laben taufen, fich ihren befonderen Bunichen entiprechenb und auf bequeme Art ausschließlich in ben Bereinslagern verforgen tonnen follten, fo wurden alfo fur Die gange Stadt etwa 250 Laben bas Bermittlungsgeschaft auf biefem Gebiete ohne Schwierialeit bewältigen tonnen. Run gab es aber, wie fcon erwähnt, 1882 in Breglau 579 Rolonialmagrenbandlungen mit 0 bis 5 Gehilfen, alfo mehr als das Doppelte ber nach bem obigen bei febr reichlicher Bemeffung erforberlichen Bahl. Die Berfonen, die fur ben Detailhandel in Anfpruch genommen werden, find alfo ohne Zweifel nicht mit voller Anfpannung ihrer Rrafte befchaftigt. Sie fteben bem Bublitum jederzeit gur Berfugung, indem fie auf Raufer warten, und fie laffen fich fur biefes fortwahrende Bereitsteben mittels eines Breisauffclags von benjenigen, die wirklich etwas taufen, ebenfalls bezahlen. Das Publitum verlangt offenbar ein gewiffes Dag folder überflüffiger Dienftbereitschaft, wie ja auch bie meiften Leute, je reicher fie find, um fo mehr fur ben Luxus gablreicher und wenig befchaftigter Dienftboten ausgeben. Die eigenthumliche Erfcheinung, bag eine unter gewiffen Umftanben möglich werbenbe Erniedrigung ber Detailpreife nicht eintritt, fonbern ftatt berfelben eine Bermehrung ber Sanbler ftattfindet, ertlart fich alfo baraus, bag biefe Bermehrung felbft bie Befriedigung eines Lugus- und Bequemlichteitsbedurfniffes bes Publitums bilbet. Die eine Sausfrau wünscht einen Laben in möglichst unmittelbarer Rabe ihrer Bohnung, die andere will wenigstens gewiffe Baaren nicht in Gefcaften mit febr gemischter Rundschaft taufen, weil fie in gewiffer Sinficht Reinlichfeit&- ober andere Strupel begt, eine britte will Raffee, Chotolabe ober Thee nur aus Spezialgeschaften beziehen, welche bie größte Auswahl und bie größte Barantie für bie Gute bilben, u. f. w.

Auch barf nicht vergeffen werben, baß die felbftandigen Detailhand-

lungen in ihrem Betriebe im Bergleich mit bem Ronfumberein manche Mehrbelaftungen gu tragen haben. Bei ben bebeutenberen gebort baju namentlich bie Debrausgabe für Botalmiethe. Der Ronfumberein braucht. ba er feiner Rundichaft ficher ift, auf eine besonders gunftige Geschäftslage feiner Bertaufoftellen nicht ju feben; fie tonnen ebenfogut in Seitenftragen wie in ben Sauptvertehrsabern ihren 3med erfüllen. Auch die innere Einrichtung ber Bereinsläden tann auf einem primitiven Ruge bleiben: Die Mehrheit der dort verlehrenden Rundicaft verlangt nichts Beffere, und die übrigen laffen fich diese populare Ginfachheit von feiten bes Ronfumbereins gern gefallen, wenn fie auch in anderen Laben in Bena auf Elegang ber Ginrichtung, Schnelligfeit und Gefälligfeit ber Bebienung u. f. w. weit grokere Forberungen ftellen. So braucht ein felbständiges Detailgeschäft auch ein verhaltnigmäßig ftartes Berjonal, felbst wenn basfelbe ben größten Theil bes Tages bindurch unvollftandig beschäftigt ift. Auch bie Sitte, bag ben Raufern bie Sachen ins Saus gebracht werben, bebingt für viele Detailgeschäfte eine Mehrleiftung, Die für ben Ronfumverein wegfallt. Gin nicht geringer Unterschied liegt endlich auch barin, bag ber Ronfumberein nur gegen fofortige Baargablung vertauft, wahrend Die felbftanbigen Gefcafte immer mehr ober weniger Rredit gemahren. Die beften Runden gablen ber Bequemlichleit wegen erft am Ende bes Monats, und ba macht es fich leicht, bag biejenigen, welche bie nothigen Mittel nicht immer zur Sand haben, die Rechnung auch mehrere Monate lang auflaufen laffen. In ben für die armere Rlaffe bestimmten Laben fpielt bas Borgipftem oft eine noch größere Rolle:

So wird es alfo wohl begreiflich, bag die Detailpreife fich auf einer bobe behaupten, die nach ben im Grofvertebr geltenden Schatzungen bes Werthes von Rapitalnugungen und Arbeitsleiftungen nicht berechtigt erfcheint. Die Mitglieder bes breglauer Ronfumbereins haben aus ben bon ihnen gezahlten üblichen Detailpreifen im Jahre 1887 eine Ruderftattung bon 585 000 Mt. erhalten, und man tann baber fchliegen, bag bei jenen Breifen bie gange Bebolterung Breslaus für bas bequeme Gehenlaffen und ben Lugus einer mannigfaltigeren Bedienung allein in ben bom Ronjumverein betriebenen Aweigen des Detailhandels jährlich mehr als 1500 000 Mt. bezahlt. Bom Standpunkt ber rationellen Theorie mußte man auch ben volkswirthschaftlichen Berluft in Rechnung bringen, ber baburch entfleht, daß im Detailhandel eine große Summe von Arbeitstraft verloren geht. Die anderwarts produttiv bermendet werben tonnte. Gine Berbefferung biefes Buftanbes mare ju fuchen theils in der weiteren Ausbehnung bes Ronfumbereinswefens, theils - namentlich in ben für eine folche Organisation weniger geeigneten Sanbelszweigen - in bem tongentrirten Großbetrieb bes Detailhandels, wie ihn die mit Millionen arbeitenden großen Modemaaren-Inbeg läßt fich biefe Organisationsfrage boch magazine repräsentiren. wohl nicht fo ohne weiteres nach einer abstratten Schablone erlebigen; es ware boch noch immer zu untersuchen, ob das mathematisch und mechanisch Rationelle auch für bas organisch-ethische Gesellschafteleben flets bas 3wedmäßige und Wunichenswerthe ift.

Wir geben nun zu einer naberen Betrachtung ber Detailpreife Aber,

bie der brestauer Konsumberein für eine Reihe wichtigerer Waaren in den lesten Jahren angesetzt hat. Das ganze Waarenverzeichniß des Bereins ist natürlich weit umsaffender, aber es mußte schon aus Rücksicht auf den Raum aus demselben eine Auswahl gemacht werden. Tabat, Cigarren, Wein hätten wohl mit ausgenommen werden sollen, aber wegen der Unbestimmtbeit und Mannigsaltigkeit der Qualitäten ist dies unterblieben.

Bunachst geben wir eine Zusammenstellung<sup>1</sup>) ber Jahresdurchschnitte der Detailpreise von 40 Waarenarten in den Jahren 1882—1887, und stellen zur allgemeinen Bergleichung daneben die Großhandelspreise (G.H.) gleichartiger oder nahe berwandter Waaren oder zugehöriger Rohstosse, theils nach den Angaben in den Monatsheften der Reichsstatistit, theils nach denen der Uebersichten in "Hamburgs Handel und Schissahrt". Die Detailpreise sind in Pfennigen, die Großhandelspreise in Mart ausgedrückt, und die ersteren beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf 1 kg, die letzteren auf 100 kg.

(Siehe bie Tabelle S. 188 unb 189.)

Selbstverftandlich follen die beigefügten Großhandelspreise nicht bagu bienen, ben wirklichen Aufschlag im Detailhandel erkennen ju laffen, bagu mare bie Renntnig ber bom Ronfumberein felbst an feine Lieferanten bezahlten Breife erforderlich - fondern fie follen nur ein Urtheil barüber ermöglichen, ob fich die Detailpreife im allgemeinen mit jenen Breifen parallel bewegt haben. 3m gangen tritt die Bleichartigfeit ber Beranberungsrichtung bei beiben Breisgattungen beutlich, wenn auch nicht bei ben berschiedenen Waarengattungen gleichmäßig hervor. Ausnahmen finden wir nur bei Taselbutter und Reis, beren Detailpreise gestiegen find, mabrend im Großhandel eine Berbilligung ftattfand. Die Tafelbutter tann indeß nicht ohne weiteres mit der hamburger Sammelrubrit "Butter" verglichen werden; die erstere muß in frischem Buftande abgeset werden und ift fur ben lotalen Bebarf einer großen Stadt bestimmt, unterliegt alfo auch besonderen örtlichen Preisbestimmungen. Was ben Reis betrifft, so finden wir bei ihm eine Tendens zu einer gewohnheitsmäßigen Stabi-lität des Detailpreises, der seit 1884 unverändert auf dem Sage von 38 Bf. bleibt und fich mahrscheinlich auch nicht andern wurde, wenn eine magige Erhöhung bes Großbanbelspreifes eintrate. Diefelbe Reftigleit bes Detailpreifes besteht bei mehreren anderen Baaren, wenn fie auch feit 1882 eine Einbufe erlitten haben. So find die Graupen nur einmal, namlich von 38 auf 36 Bf. gurudgegangen und baben bann feit 1883 ben letten Preis trop ber Schwantungen bes Großhanbels unberandert beibehalten. Die Preise bes Hafergries und ber Rubeln blieben seit 1885, Die des Rauchsteifches seit 1883, die des Species seit 1884 tonftant. Speifedl zeigt in unferer Tabelle überhaupt gar feine Beranderung, und Die Breife von gebranntem und robem Javataffee bleiben trot mertlicher

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung ber Breise bes Ronfumbereins ift mir bon herrn Dr. Reefe, Direttor bes breslauer flatistischen Bureaus, freundlichst mitgetheilt worben, wofür ich bemfelben zu besonderem Dante verpflichtet bin.

| 203 a a ren                                    | 1882           | 1883          | 1884                   | 1885            | 1886          | 1887          | 18881 4       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Bohnen                                      | 28,0           | 27,4          | 28,0                   | 28,0            | 23,0          | 20,2          | 23,3          |
| <b>G</b> . H. Hamburg <sup>1</sup> )           | 24,81          | 25,19         | 24,67                  | 23,62           |               |               |               |
| 2. Butter, Tafel                               |                |               |                        | 252,7           | 270,0         | 280,0         | <b>280,</b> 0 |
| 8. H. Hamb. 2)                                 | 217,87         | 213,39        |                        |                 | 186,04        | 185,26        |               |
| 3. Cacao-Bulver, 1 Buchje                      | 340            | 336           | 330                    | 330             | 310           | _             | _             |
| G. H. Hamb. 1), Cacao                          | 140,68         | 158,77        | 148,00                 | 160,14<br>165,3 |               | 226,0         | 216.0         |
| 4. Caffee, Domingo, roh                        | 174,0<br>252   | 176,0<br>252  | 176,0<br>252           | 252             | 160,7<br>252  | 275.5         | 262.7         |
| Δ                                              | 320            | 320           | 320                    | 320             | 320           | 349.7         | 336,0         |
| 6. " Java, gebrannt<br>G. H. Hamb."), Santos . | 83,42          | 90.68         |                        |                 | 91,62         |               | 330,V         |
| G. H. Frankf. a./M. 5)                         | 147 99         |               | 154 10                 | 141 40          |               | 213,67        | 192,66        |
| 7. Citronen, Stud                              | 10.2           | 10.5          | 10.0                   | 10,0            | 9,5           | 9,9           | 7,7           |
| 8. Erbfen, gefcalte                            | 46,0           | 40,0          | 43,0                   | 35,0            | 31.0          | 34,0          | 33,3          |
| G. Hamb. 6)                                    | 21,10          |               |                        | 17,68           |               |               |               |
| 9. Effig, 1 1                                  | 9,0            | 8,0           | 8,0                    | 7,8             | 6,0           | 7,0           | 7,0           |
| <b>G. H. Hamb.</b> 7)                          | 22,05          |               | 23,16                  |                 | 19.94         | 20,25         | _             |
| 10. Graupen Rr. 2                              | 38,0           | 36,0          | 36,0                   | 36,0            | 36,0          | 36,0          | 36,0          |
| 8. H. Hamb. 8)                                 | 28,18          |               | 27,34                  | 24,29           | 21,58         | 19,87         |               |
| 11. Gries, Bafer:                              | 48,0           | 46,0          | 41,5                   | 40,0            | 40,0          | 40,0          | 40,0          |
| 12. Deringe, Stück                             | 79             | 7—10          | 6-10                   | 6,5 -8          | 5,5-7         | 67            | 67            |
| G. H. Stettin, Tonne 9) .                      | 33,30          |               |                        |                 | 18,60         | 19,21         |               |
| 13. Rohlen, Stück, 100 kg                      | 152,0          | 147,0         | 141,0                  | 137,0           | 135,0         | 135,4         | 136,7         |
| <b>G. S.</b> Breslau, 1000 kg 10)              | 10,1           | 9,9           | 9,9                    | 9,9             | 9,9           | 9,9           |               |
| 14. Rornbranntwein, 1 111).                    | 60,0           | 60,0          | 60,0                   | 45,0            | 45,0          | 53,7          | 64,0          |
| 15. Lichte, Apollos, 90er 1 Pact               | 94,0           | 94,0          | 101,7                  | 99,2            | 85,4          | 75,5          | 74,0          |
| <b>G</b> . H. Hamb. <sup>12</sup> )            |                | 118,60        |                        | 116,23          | 100,54        |               |               |
| 16. Linfen, neue                               | 52,0           | 56,0          | 48,3                   | 40,2            | 58,0          | 56,5          | <b>52,</b> 0  |
| 8. H. Hamb. 18)                                | 44,49          | 42,83         | 31,22                  | 36,07           | 40,59         | 40,59         | C4.0          |
| 17. Rubeln, Faben                              | 70,0           | 70,0<br>60,51 | 68,5                   | 64,0<br>56,56   | 64,0<br>56,57 | 64,0<br>55,02 | 64,0          |
| 18. Del, Speises, Genueser                     | 66,89<br>240,0 | <b>240</b> ,0 | 58,49<br><b>240</b> .0 | 240,0           | 240,0         | 240.0         | 240,0         |
| G. H. Hamb., Olivenol 15)                      | 94,58          | 85,71         | 91.29                  |                 | 86,65         | 93,37         | <b>440,</b> 0 |
| 19. Betroleum, 1 l                             | 22,0           | 22,0          | 22,1                   | 21,0            | 20.2          | 19,5          | 21.3          |
| В. Б. Stettin 16)                              | 15,3           | 16.7          | 16,5                   | 15,8            | 22,6          | 21,86         |               |
| ο. φ. Ο )                                      | 10,0           | 20,1          | 20,0                   | 13,0            | ,0            | ,00           | 20,15         |

<sup>1)</sup> Ertl. Zoll von 1 Mt.
2) Ertl. Zoll von 20 Mt.
3) Ertl. Zoll von 35 Mt.
4) Ertl. Zoll von 40 Mt.

5) Java, gut ordin., berzollt.
6) Extl. Zoll von 1 Mt.
7) Extl. Zoll von 8 Mt. Der hamburger Preis bezieht sich wohl auf Tranbensessig, der im Konsumberein ca. 40 Pf. das Liter tostet. 8) Extl. Boll von 2 Mt., bezw. nach Tarif b. 24. Mai 1885 von 7,50 Mt.: feit 1885 find auch Grupe und Gries in biefe Preisangabe eingeschloffen.

12) Extl. Joll von 15 Mt., seit Mai 1885 18 Mt.
12) Extl. Joll von 1 Mt., seit 1885 18 Mt.
14) Extl. Joll von 2 Mt., seit 1885 7,50 Mt.
15) Extl. Joll von 8 Mt., seit 1885 10 Mt., für Bertragsstaaten 4 Mt.
16) loo kg mit Faß, seit 1886 verzollt, vorher extl. Joll von 6 Mt.

<sup>\*)</sup> Tonne von ca. 150 kg, Crown: Ihlen, mit 3 Mt. verzollt.

10) Riederschlefische Gastohle, Durchschn. für Stüd: u. Rleint.

11) "Rorn" im gewöhnlichen brestauer Sinne ober wirklicher?

| Baaren                           | 1882   | 1883   | 1884  | 1885   | 1886  | 1887   | 18881/ |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 20. Pieffer, gang                | 194,0  | 216,0  | 231,7 | 243,0  | 249,3 | 242,3  | 240,0  |
| 6. H. Hamb. 1)                   | 110,09 |        |       |        |       | 139,35 | -      |
| 21. Pflaumen, bosnifche          | 63,0   | 62,0   | 54,2  | 47,5   | 47,0  | 44,7   | 45,3   |
| 6. H. Hamb. 2)                   | 46,21  |        |       | 36,12  |       |        | -      |
| 22. Rauchfleisch                 | 190,0  | 180,0  | 180,0 | 180,0  | 180,0 | 180,0  | 180,0  |
| G. S. Pamb.3)                    | 103,76 |        |       | 100,41 | 96,73 | 107,78 |        |
| 28. Reis, III. 4)                | 36,8   | 37,0   | 38,0  | 38,0   | 38,0  | 38,0   | 38,0   |
| G. H. Hamb                       | 19,0   | 20,0   | 20,0  | 18,6   | 16,7  | 17,0   |        |
| 24. Rofinen, Rorinthen           | 90,8   | 98,0   | 65,6  | 64,7   | 71,3  | 66,3   | 68,0   |
| 6. S. Samb. 5)                   | 45,88  |        |       | 37,43  | 43,00 |        |        |
| 25. Sago, Perle                  | 50.8   | 52,0   | 52,0  | 48,0   | 46,0  | 46,0   | 46,0   |
| 6. S. Hamb. 6)                   | 33,78  | 29,40  |       | 28,57  | 27,00 | 26,91  | -      |
| 26. Cardinen, 1 Buchie           |        | 117,0  | 120,0 | 118,7  | 114,6 | 110,0  | 110,0  |
| 77. Schmalz                      | 154,0  | 142,0  | 117,0 | 109,0  | 110,0 | 114,8  | 120,0  |
| G. S. Damb. 7)                   | 116.72 | 98,97  | 80,25 | 67,95  |       | 69,64  |        |
| 8. Geife, Rern=, 1 Steg          | 45,0   | 45,0   | 44,5  | 41,7   | 39,2  | 38,0   | 38,0   |
| 9. " Hand, 1 "                   | 39,0   | 39,3   | 39,2  | 35,3   | 30,8  | 29,5   | 29,0   |
| G. D. Damb., Geife 8)            | 57,21  | 55,38  |       | 53,89  |       | 46,67  |        |
| 0. Coba                          | 15,1   | 14,0   | 13,8  | 11,8   | 10,0  | 10,0   | 10,0   |
| G. D. Samb., Coba, fruft. 9)     | 7,56   |        | 7,71  | 6,95   |       | 6,27   | 010.   |
| 1. Sped                          | 216,7  | 208,0  | 212,0 | 212,0  | 212,0 | 212,0  | 212,0  |
| 2. Spiritus, 80° o, 1 1          | 47,8   | 52,5   | 47,2  | 41,2   | 37,0  | 57,8   | 94,0   |
| G. S. Bert. 80 % a, 10 000 1 % a | 48,8   | 58,4   | 47,6  | 41,6   | 37,0  | 50,8   |        |
| 3. Starte, Studen:               |        | 54,0   | 47,7  | 42,0   | 41,0  | 42,2   | 44,0   |
| 4. Thee, Couchong                | 940,0  | 940,0  | 929,3 | 870,0  | 870,0 | 870,0  | 870,0  |
| 6. 6. Samb., Thee 10)            | 214,77 | 210,18 |       | 206,47 |       | 178,74 | _      |
| 5. 3immt                         | 580,0  | 580,0  | 540,5 | 440,0  | 400,0 | 360,0  | 360,0  |
| 6. g. Samb., Canebl 11) .        | 193,46 | 208,22 |       | 134,62 |       | 148,55 |        |
| 6. Buder, Farin, weiß            | 84,8   | 77,5   | 64,2  | 60,5   | 55,8  | 55,5   | 60,3   |
| 7. " Melie, Brob                 | 90,8   | 85,5   | 71,0  | 66,2   | 61,2  | 60,2   | 66,0   |
| G. S. Magdeb. fein, Brob         | 80,5   | 74,6   | 61,7  | 59,5   | 54,3  | 53,9   | 59,68  |
| 8. Brob, rund, Stüd              | 41,0   | 41,0   | 40,0  | 37,0   | 36,0  | 85,6   | 38,5   |
| 9. Wehl, Weigen-, Rr. 00         | 36,0   | 35,0   | 31,8  | 28,2   | 27,2  | 28,7   | 28,7   |
| 6. 6. Breel. Rr. 00              | 31,15  |        | 29,34 | 23,38  | 22,71 | 24,20  | 23,8   |
| Beigen, Bredl. 12) .             | 19,17  | 15,48  | 15,67 | 14,60  | 14,18 | 15,34  | 15,33  |
| O. Roggenmehl                    | 24,2   | 24,4   | 23,8  | 22,6   | 21,1  | 20,8   | 19,5   |
| B. D. Berl. u. Brest. 18) .      | 21,34  | 20,42  | 19,63 |        | 19,78 | 19,16  | 18,18  |
| " " Roggen, Brest                | 14,50  | 14,38  | 14,47 | 13,74  | 13,11 | 12,09  | 11,03  |

<sup>1)</sup> Erkl. Zoll von 50 Mk.
2) Erkl. Zoll von 4 Mk.
3) Erkl. Zoll von 12 Mk., seit 1885 20 Mk.
4) Erkl. Zoll von 24 Mk. (Korinthen).
6) Erkl. Zoll von 6 Mk., seit 1885 10 Mk.
7) Erkl. Zoll von 10 Mk.
8) Erkl. Zoll von 10 Mk.
9) Erkl. Zoll von 1,50 Mk.
10) Erkl. Zoll von 100 Mk.
11) Erkl. Zoll von 50 Mk.
12) Erkl. Zoll von 50 Mk.
13) Brittelgualität.
14) Erkl. Zoll von 50 Mk.
15) Brittelgualität.
18) Erit 1885 breslauer Hausbadmehl, ohne Sad, vorher berliner Mehl, gutes gefundes, Nr. 0,1, mit Sad, das sich meistens 1,50—1,75 Mk. billiger stellt, als die breslauer Warte.

Bewegungen bes Großbanbelspreifes von 1882 bis Enbe 1886 auf bemfelben Buntte. Auch ber Branntwein behalt von 1882 bis einschlicklich 1884 benielben Breis. mabrend Spiritus auch im Detailverlehr ben Breisbewegungen bes Grokbandels genau folgt. Anbere Baaren zeigen ebenfalls baufige, meiftens abwarts fortidreitenbe Breisanberungen im Apfammenhange mit benjenigen bes Grofbertehrs; fo namentlich Bohnen, Erbsen, Pfeffer, Pflaumen, Korinthen, Sago, Schmalz, Seife, Zimmt, Brod und Dehl. Abgefeben von bem Brobe, beffen Breis ber Berein nach eigenen Brinzibien bestimmt, burfte fich auch im felbständigen Rleinbandel ber Unterschied amischen Baaren mit ber Tenbeng au feften Breifen und folden mit großer Beranderlichkeit ber Breife in gleicher Art wieberfinden. Bei folchen Baaren, die gewöhnlich nur in fleinen Onantitaten vertauft werben, erscheint es febr begreiflich, daß fie eine gewiffe Unabhangigteit bon ben Preisschwantungen im Grofvertehr behaupten und auf einem mittleren Ladenpreise bleiben, der bald eine etwas größere, bald auch eine etwas fleinere Gewinndiffereng übrig lagt. Schon ber bequemeren Rechnung wegen ftellt man ben Breis fo, daß er fur die üblichen Kleinen Bertaufsportionen noch auf ganze Biennige lautet. Auch der Umftand, bag bei einer Preisanderung im Grofvertehr die Rleinhandler noch Borraibe ber betreffenden Waare haben, die ju bem fruheren Preife angetauft find, wirft barauf bin, bag ein abgerundeter, mittlerer Detailpreis feftgehalten Derfelbe wird allerdings in ber Regel wohl etwas über bem rechnungsmäßigen Mittel liegen, alfo nach oben abgerundet fein, ba bas Beblitum bei weniger werthvollen Waaren, die es nur in kleinen Portionen tauft, auf tleine Preisunterschiebe wenig Rudficht nimmt, und ein Rleinbanbler, ber ben Breis einer folchen Baare um 1 ober 2 Brozent berab fette, beshalb boch teine größere Runbichaft heranziehen wurde. Je hober jeboch ber Sabenpreis ber burchschnittlichen Bertaufsportion fleht, um fo leichter wird berfelbe von Breisschwantungen im Grofvertebr zu beeinfluffen fein. Rebenfalls aber werben alle Rleinvertaufspreife, wenn auch mit verschiedener Beschwindigfeit, ben Großhandelspreifen nachruden, wenu lettere fich langere Zeit in berfelben Richtung bewegen und fich also immer mehr von ben Ausgangswerthen entfernen. Es wird auch wohl zu berudfichtigen fein, daß auch zwischen ben Breifen ber verschiedenen Baaren. arten gewiffe Musgleichungen ftattfinden, indem die einen mit boberem, bie anderen mit geringerem Gewinn verlauft werden. Baaren, Die in vielen tleinen Bortionen abgeset werben, verurfachen fur ben Sabenhalter mehr Arbeit, als folche, beren Abfat burchfchnittlich in großeren Rengen erfolgt; folche Waaren ferner, die nur von Zeit zu Zeit gefordert werben, alfo nur langfam vertauft werben tonnen, muffen einen boberen Breisaufichlag erhalten, als biejenigen mit rafchem Umfag, und überbies werben - was wenigstens theilweife mit bem ebenerwähnten Umftande zufammen bangt - bie gewöhnlichen Bedarfsgegenftande und die geringeren Baarenqualitäten in ber Regel relativ billiger gehalten werben, als bie feineren und befferen. Rurg, es handelt fich für ben Gefchaftsinhaber nur barum, einen gewiffen Gefammtgewinn zu erzielen; in welchem Berbaltnig aber Die berichiebenen Waaren bagu beitragen follen, bestimmt fich fur ibn and besonderen Zweckmäßigkeitsrücksichen und Ersahrungen. Daher ift der Detailpreis einer einzelnen Waare nicht ausschließlich durch die Marktbedingungen dieser Waare für sich allein bedingt, sondern er steht auch in einem gewissen Zusammenhange mit den Preisen aller übrigen von demfelben Geschäft gesührten Waaren.

Die verschiebene Sobe ber Gewinnaufschläge bei ben einzelnen Baarenarten läßt fich einigermaßen ertennen aus ben Unterschieden awischen ben Detailbreisen und ben jogenannten Engrospreisen bes Ronfumbereins. Die letteren werben bewilligt bei ber Abnahme etwas größerer Quantitaten meiftens von 5 ober 10 Bfund an - und ba die Raufer in biefem Ralle bon bem gezahlten Breife teine Dividenbe erhalten, fo muß ber Breisuntericied bem Reingewinn ber Bereinsmitglieber - alfo mit Ausichluft ber Tantiemen für Direktion, Berwaltungsrath und Lagerhalter - ent-Rach einer Breiflifte aus bem Jahre 1886 ergiebt fich nun, bag bie Bufchlage jum Engrospreife fur bie verfchiebenen Baaren fich amifchen 9 und 25 Brogent (alfo amifchen 8.8 und 20 Brogent bes Detailpreifes) bewegen. 3m allgemeinen ftellen fich biefelben in ber That für Die werthvolleren und feltener verlauften Waaren bober als fur die gewohnlichen, boch erzeugt bas Beftreben nach Abrundung und bequemer Berechnung ber Breife ber gewöhnlichen Bortionen bes Rleinverlaufs manche Ausnahmen bon biefer Regel. Namentlich beträgt baufig die Breisdiffereng im Groß- und Rleinvertauf fur Die Mengeneinheit verschiedener Baarenqualitäten bie gleiche Angahl von Biennigen, wodurch ber Brogentfat bes Bufchlags fich juweilen febr verfchieben berechnet. Benn 3. B. ein Badet Raffeeldrot ber befferen Sorte im groken 14 Bf. und ein Badet ber geringeren Sorte 10 Big. toftet, ber Detailpreis aber fur bas eine 16 und für das andere 12 Bf. beträgt, fo bildet der Aufschlag von je 2 Pf. bei bem erfteren 14,8, bei bem letteren aber 20 Prozent bes Engrospreifes. Da man bas einzelne Badet ber zweiten Sorte nicht zu 11,4 Bf. vertaufen tonnte und ben Breis bon 11 Bf. für zu niedrig bielt, fo bat man eben nach oben abgerundet.

Wir wollen hier einige Beispiele der nach den Engrospreisen prozentmäßig berechneten Aufschläge zusammenstellen:

| Buder, Melis 9,1 Prog.               |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| , Farin 9,8 ,                        | Reis 11,8—12,9 ,               |
| Gries                                | Bfeffer 12,5 .                 |
| Seife 11,1—11,8 "                    | Mataroni 12,2                  |
| Soba                                 | Chotolade, zu 70 Pf. 1) 14,3 " |
| Schmala                              | 84 , 11,9 ,                    |
| Raffee, Java, zu 113 Pf. 1) 11,5 "   | , 135 , 15,6 ,                 |
| " " gebrannt 11,1 "                  | , , 170 , 14,1 ,               |
| " Domingo, zu 77 Pf. 1) 11,7 "       | , 194 , 13,4 ,                 |
| " Berl-, Ceplon, zu 124 Bf.1) 12,9 " | Roggenmehl's) 11,7—16,9 "      |
| " " " gebrannt . 13,9 "              | Beigenmehl 2) 12,1-16,1 "      |

<sup>1)</sup> Engrospreise für bas Bfunb.

<sup>2)</sup> Der niedrigere Breis gilt bei Entnahme von wenigstens 1/16 Bentner.

| Wein, zu 78 Pf. 1)                           | 15,4 Proz.       | Bigarren, ju 500 Bf 10,0 Proj.       |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| , , 85 ,                                     | 11,4 "           | , 660 , 13,9                         |
| " " 93 " · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12,9<br>15.4     | Thee, Berl., 3u 250 Bf. 16,0—20,0    |
|                                              | 15,4 "           | _ Couchong _ 380 _ 14,5—18,4 _       |
| Nubeln, Faben                                | 14,3 ,           | , Betto , 460 , 15,2—19,6 ,          |
| Pflaumen                                     | 15 Q             | Graupen 15,4—20,0 ,<br>Exbien 15.4 , |
| Phosphor:                                    | 25,0 "           | Bohnen                               |
| Rakaopulver                                  | 15,4             | Berliago 15,0                        |
| Spiritus 13,6-<br>Zigarren, zu 225 Pf. 2)    | -14,3 "<br>8,9 " | Repfelspalten 17,2                   |
|                                              | 10,2 "           | Speifeöl                             |
| "                                            | 11,1 ",          | 3 mmt 20,0 ,                         |
|                                              | 11.6             | (Sol18) 20.2                         |

Bon ben Preisbewegungen folder Baaren, die haufigen und bedeutenden Aenderungen unterworfen find, konnen die Jahresdurchfcnitte kein richtiges Bild gewähren. Wir ftellen baber für einige berfelben auch die monatlichen Durchschnittspreise im Detailgeschäft bes Ronfumbereins gufammen und fügen gur Bergleichung die Großhandelspreife (in Dart für 100 kg) nach ben Monatsbeften ber Reichsstatistit bei.

(Siebe bie Tabellen S. 194 bis 197.)

Der Rudgang bes Preifes bes Roggenbrodes von 46 Bf. (im Dezember 1881 auf 33 Bf. (Enbe Febr. 1888) lagt ertennen, wie weit bie Berbilligung bes Roggens ben Broblonfumenten ju Gute tommen tann. Selbftverftandlich tann ber Breis bes Brobes nicht um benfelben Brozentfat, wie ber Robftoff finten, ba ber Arbeitslohn und andere Elemente ber Productionstoften unverandert bleiben ober gar fteigen. Sat aber eine Steigerung ber letteren Art nicht ftattgefunden, fo wird man verlangen burfen, bag bie einfache Differeng zwischen bem Brobpreife und bem Breife bes in bem Brod enthaltenen Roggens in ben beiben Beobachtungszeiten annabernd tonftant bleibe. So finden wir denn in unferer Tabelle, daß ber Roggenpreis auf 60,1 Prozent, ber Brodpreis aber nur auf 71,7 Prozent bes Anfangswerthes berabgegangen ift. Dagegen ift bie Breisbiffereng awifchen 100 kg Brod und 100 kg Roggen 4) im Dezember 1881 23,00—17,93 = 5,07, Ende Februar 1888 aber 16,50—10,90 = 5,90, fo daß die oben aufgestellte Forberung nabezu erfüllt erscheint.

3m Bertehr mit ben felbftanbigen Badern jedoch bat bas Bublifum fcmerlich ben vollen Bortheil von ber Erniedrigung ber Getreibebreife gejogen. Die Ronturreng bes Ronfumbereins wirft in biefem Falle weniger unmittelbar, ba berfelbe fein Brod in festen Gewichtsmengen gu einem veranderlichen Breife verlauft, mabrend die Bader umgefehrt Brobe und Semmel

<sup>1)</sup> Engrospreis für 1 Flasche.
2) Engrospreis für 100 Stud.
3) Der Engrospreis bezieht fich auf eine Menge von 125 Bfb. 4) Allerbings werben aur Herstellung von 100 kg Brod etwas mehr als 100 kg Roggen verwendet, da der Wassergehalt des Brodes den Abgang bei dem Bermahlen bes Roggens nicht voll ersett. Die Differenz beträgt durchschnittlich 5—6 Prozent.

von veranderlichem Gewicht zu feften Preisen liefern. Ob aber wirklich bas Roggenbrod bon 50 Bf. ber Berbilligung bes Roggens gemäß fcwerer wird, läßt fich nur fcwer tontroliren und noch mehr gilt bies binfichtlich bes Berhaltniffes ber Gewichte ber Semmeln zu bem Beigenbreife. Es wird wohl nicht viele Raufer von Semmeln geben, die biefe regelmäßig nachmagen, Bergleiche zwischen mehreren Badern anftellen und nach biefer Untersuchung entscheiben, wem fie ihre Rundschaft zuwenden. Es feblt baber ben Badern meiftens bie wirtfame Unfpornung gu einer Bermehrung bes Gewichtes ihrer Waaren, fie werben fo lange wie möglich auch bei fintenden Getreidepreifen bie üblichen Gewichtsverhaltniffe bes Brobes und ber Semmeln festhalten und nur bei einem lange andauernden und entschiedenen Rudichreiten ber erfteren allmählich nachtommen. Wird aber ber Rudgang burch eine Breisfteigerung unterbrochen, fo tritt bie Wirtung im Sinne einer Berminberung bes Brob- und Semmelgewichtes, nach bem Mugenmaß bes Ronfumenten zu urtheilen, entschieden ichneller ein, als bie

umgetebrte.

In Betreff bes Zuders ist baran zu erinnern, daß seit August 1886 bie fteuerliche Belaftung besfelben burch bie Erhöhung ber Rübenfteuer von 1,60 auf 1,70 Mt. (für 100 kg) ungefähr um 1 Mt. vergrößert worben ift, mas aber weber in ben Broghandels- noch in ben Rleinvertaufspreifen irgendwie ertennbar ift. Die niedrigften überhaupt dagemefenen Breife finden fich ja gerade in der zweiten Salfte bes Rabres 1886 und in der erften von 1887. Dagegen machte fich bie feit bem "Krach" von 1884 eingetretene Berbilligung bes Buders jum Bortheil ber Ronfumenten febr enticieben und nachhaltig bemertbar. Babrend biefe im Jahre 1882 bas Rilogramm Buder zeitweise noch mit 96 Bf. bezahlen mußten, erhielten fie es im Januar 1885 für 62 Pf. und im April 1887 fogar für 56 Pf. Bemertenswerth ift, daß biefe beiben lettern Detailpreife mit ben faum von einander verschiedenen magdeburger Großbanbelspreifen 51,90 und 52,00 gufammentreffen. Die Differeng für bas Rilogramm betrug also im erften Falle 11,10, im zweiten aber nur 4 Bf. Der prozentmäßige Bewinnaufschlag mar bemnach Anjangs 1885 momentan erheblich großer, als gewöhnlich bei Buder üblich ift, weil die rudlaufige Bewegung bes Großhandelspreifes noch nicht lange gebauert hatte und man berfelben im Rleinverlauf immer nur mit einigem Beitabftanbe folgt. Es trat bann ja auch im Laufe bes Jahres 1885 wieber eine magige Bebung bes Breifes ein; aber biefelbe war nicht nachhaltig, und bem neuen Rudgange fcbloß fich bann auch ber Detailpreis bergeftalt an, bag er meiftens 10-12 Prozent bober ftand als ber magbeburger Breis. In ben felbständigen Rolonialwaarenlaben waren bie Buderpreife in ben letten Jahren annahernb biefelben, wie beim Ronfumberein, und nicht nur in Breslau, fondern überall anderswo burfte bas Bublitum im gangen ben angemeffenen Bortbeil aus ber Erniedrigung des Großhandelspreifes des Buders erlangt haben. Buder ift überhaupt eine Baare, bei ber bie Ronturreng auch im Detailhandel wirkfam auftritt. Man bort wohl fagen, daß manche Laben ibn ohne allen Gewinn bertaufen und ibn nur fubren, um die Runden, die andere Baare taufen, auch in biefem Artitel befriedigen ju tonnen. Go burchaus

|                     | Roggen:<br>brob | Roggenme                   | hl (Hausb.)        | 55             | Weizenr       | nehl Rr.00     | Beize                |
|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| <b>Wonate</b>       | DB.<br>2 kg     | DB.<br>1 kg <sup>1</sup> ) | <b>&amp;</b> ₽. °) | GH.<br>Brest.  | DB.  <br>1 kg | Ø₽.<br>Bresl.  | <b>S</b> H.<br>Breil |
| 1881 Dezember       | 46              | 28,8                       | <b>23,</b> 85      | 17,93          | <b>3</b> 8    | 31,65          | 21,41                |
| 1882 Januar         | 44              | <b>26,</b> 8               | 23,75              | 16,50          | 36            | 31,38          | 21,23                |
| Februar             | 48              | 26,2                       | 23,25              | 16,30          | 36            | 31.06          | 20,81                |
| Ďlārz               | 43              | <b>25</b> ,8               | 22,45              | 15,20          | 35            | 30,66          | 20,75                |
| April               | 42              | 25,0                       | 21,95              | 15,30          | 35            | 30,63          | 21,0                 |
| Mai                 | 42              | 25,0                       | 21,25              | 14,00          | 35            | 30,63          | 20,79                |
| Juni<br>Juli        | 39              | 22,8                       | 20,65              | 14,40          | 35            | 30,71          | 20,81                |
|                     | 39<br>39        | 23,0                       | 20,90              | 14,55          | 36<br>37      | 31,05          | 20,9                 |
| August<br>September | 39              | 23,4<br>23,2               | 21,55<br>19,85     | 14,40<br>13,60 | 38            | 34,01          | 21,50<br>16,47       |
| Oftober             | 39              | 23,2                       | 20.05              | 14.00          | 36            | 32,62<br>30.05 | 15.7                 |
| November            | 40              | 23,4                       | 20,35              | 12.85          | 36            | 30,37          | 15.2                 |
| Dezember            | 39              | 23,0                       | 20,05              | 12,90          | 35            | 30,13          | 14,7                 |
| 1883 Januar         | 38              | 21,6                       | 20,05              | 12,50          | 85            | 30,13          | 14,6                 |
| Februar             | 38              | 21,4                       | 19,90              | 12,70          | 35            | 30,13          | 14,3                 |
| Mars                | 38              | 21,8                       | 19,80              | 12,65          | 35            | 30,13          | 14,3                 |
| April .             | 38              | 21,8                       | 20,15              | 13,95          | 35            | 30,17          | 14,7                 |
| Mai<br>S            | 41              | 24,4                       | 21,25              | 14,70          | 35            | 30,59          | 15,2                 |
| Juni<br>Juli        | 43<br>42        | 25,6                       | 20,59              | 14,30          | 35            | 30,63          | 15,1                 |
| August              | 44              | 24,8<br>26,4               | 20,30<br>21,45     | 15,35<br>16,00 | 35<br>34      | 30,63<br>31,99 | 15,0<br>16.4         |
| September           | 44              | 27,0                       | 20.95              | 15,50          | 35            | 32,13          | 16,3                 |
| Ottober             | 43              | 26,8                       | 20,50              | 15,50          | 35            | 32,13          | 16.3                 |
| November            | 43              | <b>2</b> 6,0               | 20,10              | 14,90          | 35            | 32,13          | 16,6                 |
| Dezember            | 41              | 25,0                       | 19,95              | 14,55          | 35            | 32,13          | 16,5                 |
| 1884 Januar         | 40              | 24,4                       | 19,95              | 14,70          | 35            | 32,13          | 16,                  |
| Februar             | 40              | 24,4                       | 20,00              | 14,80          | 35            | 31.95          | 16,                  |
| März                | 40              | <b>24</b> ,0               | 19,65              | 14,65          | 34            | 32,13          | 16,                  |
| April<br>Olai       | 40              | 22,6                       | 19,75              | 15,75          | 34            | 31,50          | 16,4                 |
| ગાલા<br>જાના        | 42<br>42        | 25,0                       | 20,30              | 15,10          | 34<br>34      | 31,50          | 16.                  |
| Juni<br>Juli        | 42              | 25,0<br>25,6               | 20,20 ·<br>20,15   | 15,98<br>15,60 | 34            | 31,21<br>30,72 | 16,<br>17.           |
| August              | 41              | <b>24,</b> 8               | 19.50              | 12,80          | 34            | 28.27          | 15.                  |
| September           | 38              | 21,8                       | 19,05              | 13,45          | 29            | 27,50          | 14,                  |
| Oftober             | 39              | 22,5                       | 19,10              | 14,00          | 29            | 26,00          | 13,                  |
| November            | 38              | 22,8                       | 18,90              | 13,40          | <b>2</b> 8    | 24,62          | 13,                  |
| Dezember            | 37              | <b>22</b> ,0               | 19,05              | 13,40          | 28            | 24,50          | 13,                  |
| .885 Januar         | 37              | 22,0                       | 21,00              | 13,60          | 28            | 24,00          | 14,                  |
| Februar             | 37              | 22,6                       | 21,02              | 14,20          | 28            | 24,02          | 14.                  |
| Marz                | 38              | 23,2                       | 21,37              | 14,20          | 28            | 24,25          | 14,                  |
| April               | 38              | 23,2                       | 21,99              | 14,80          | 29            | 24,88          | 15,6                 |
| Mai<br>Suri         | 39              | 24,2                       | 22,25              | 14,60          | 30            | 25,01          | 16                   |
| Juni                | 39              | 24,2                       | 22,00              | 14,30          | 30            | 24,25          | 15,6                 |

<sup>1)</sup> Diese Preise gelten nur bei Entnahme von mindestens 1/16 Zentner (31's kg): bei kleineren Mengen wird der Preis des Pfundes durch Abrundung etwas höher gestellt. 2) Bis 1885 ausschl. berliner 0,1, dann brestauer Hausbackmehl, dei 1,50—1,75 Mt. thenerer ist.

| Buder, S    | Melis, Brod    |                     | Raffee              | Pet      | roleum             | Brannt:        |                        |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|------------------------|
| DP.<br>1 kg | GH.<br>Magbeb. | DP. Do:<br>mingo 1) | GH. Frantf.<br>Java | DP. 11   | <b>&amp;</b> ₽. 2) | wein<br>TP. 11 | 10 000 l<br>% Tr.      |
| 94          | 8 <b>2,</b> 15 | 188                 | 170,0               | _        | 24,72              | 60             | 46,10                  |
| 96          | 80,56          | 188                 | 160,0               | 22       | <b>24,4</b> 8      | 60             | 46,00                  |
| 92          | 79,50          | 174                 | 152,0               | 22       | 24,26              | 60             | 45.40                  |
| 88          | 80,55          | 174                 | 152,0               | 23       | 23,94              | 60             | 44,00                  |
| 88          | 83,94          | 174                 | 152,6               | 21       | 23,58              | 60             | 43,80                  |
| 92          | 82,43          | 174                 | 145,0               | 21       | 23. <b>24</b>      | 60             | 45,10                  |
| 90          | 80,85          | 174                 | 145,0               | 21       | 23,18              | 60             | 46,00                  |
| 90          | 80,50          | 174                 | 146,0               | 21       | 22,82              | 60             | 49,80                  |
| 90          | 83,00          | 174                 | 146,0               | 20       | 22,64              | 60             | <b>52</b> ,00          |
| 92          |                | 174                 | 144,0               | 20       | 22,86              | 60             | 50,50                  |
| 92          | 80,25          | 174                 | 144,0               | 21       | 24,86              | 60             | 51,80                  |
| 92          | 78,00          | 168                 | 142,0               | 21       | 25,90              | 60             | 51,50                  |
| 88          | 76,00          | 168                 | 140,0               | 23       | <b>2</b> 5,66      | 60             | <b>50,2</b> 0          |
| 88          | 74,20          | 168                 | 144,0               | 23       | 25,04              | 60             | 49,50                  |
| 84          | 73,50          | 168                 | 152,0               | 22       | 24,74              | 60             | 51,30                  |
| 84          | <b>75,4</b> 0  | 168                 | 156,0               | 22       | 24,20              | 60             | 50,50                  |
| 86          | 76,25          | 170                 | 160,0               | 22       | 24,24              | 60             | 51,90                  |
| <b>86</b> . | 76,25          | 180                 | 158,0               | 22       | 24,04              | 60             | <b>54,</b> 80          |
| 86          | 76,10          | 180                 | 158,0               | 22       | <b>2</b> 3,78      | 60             | 54,60                  |
| 86          | 76,00          | 180                 | 152,0               | 21       | <b>2</b> 3,80      | 60             | 56,30                  |
| 86          | 76,00          | 180                 | 156,0               | 21       | 24,44              | 60             | 56,40                  |
| 88          | 75,38          | 180                 | 150,0               | 21       | 25,12              | 60             | 52,00                  |
| 88          | 73,31          | 180                 | 170,0               | 22       | <b>25,18</b>       | 60             | 51,50                  |
| 84<br>80    | 71,85<br>70,75 | 180                 | 164,0               | 22<br>22 | 25,16              | 60             | 48,80                  |
|             |                | 180                 | 168,0               |          | 26,26              | 60             | 48,30                  |
| 78          | 69,15          | 182                 | 169,0               | 25       | 27,72              | 60             | 47,80                  |
| 78          | 67,05          | 182                 | 165,0               | 25       | 27,00              | 60             | 47,50                  |
| 76          | 66,62          | 182                 | 161,0               | 24       | <b>25,3</b> 8      | 60             | <b>45,5</b> 0          |
| 76          | 64,50          | 182                 | 154,0               | 24       | <b>24,</b> 78      | 60             | 46,90                  |
| 74          | 62,25          | 182                 | 154,0               | 22       | 24,52              | 60             | 50,50                  |
| 74          | 62,44          | 182                 | 154,0               | 21       | 24,24              | 60             | 50,20                  |
| 68          | 62,00          | 170                 | 154,0               | 20       | 23,90              | 60             | 48,50                  |
| 68          | 61,55          | 170                 | 150,0               | 20       | 24,44              | 60             | 46,80                  |
| 66          | 60,50          | 170                 | 148,0               | 21       | 24,18              | 60             | 45,40                  |
| 64<br>66    | 56,44          | 170                 | 144,0               | 21       | 24,22              | 60             | 43,10                  |
| 64          | 54,87<br>53,15 | 170<br>170          | 148,0<br>148,0      | 21<br>21 | 24,20<br>24,16     | 60<br>60       | 40,60<br>40,80         |
| 62          | 51,90          | 170                 | ,                   | 22       | •                  |                | •                      |
| 62          | 54,62          | 170                 | 148,0               | 22       | 24,16<br>23,90     | 60<br>60       | 42,00                  |
| 64          | 56,20          | 170                 | 144,0<br>142,0      | 22       | 23,90<br>23,74     | 60             | 41,80                  |
| 64          | 56,25          | 170                 | 142,0               | 21       | 23,74<br>23,66     | 60             | 41,30                  |
| 64          | 60,60          | 170                 | 141,0               | 20       | 23,56<br>23,54     | 60             | 40,40<br><b>42</b> ,40 |
| 70          | 65,56          | 170                 | 144,0               | 20       | 23,44              | 60             | 41,40                  |
| ••          | 00,00          | 110                 | 177/0               | 20       | . 20,44            | OU.            | 41,40                  |

<sup>1)</sup> Der Detailpreis von Javakaffee blieb vom Dez. 1881 bis Ende 1886 unverändert auf 252 Pf. und hatte 1887 als niedrigsten Sah 260 Pf. (Jan.) und als höchsten 290 Pfg. (Sept. Oft. Nov.); Febr. 1888 wieder 260 Pf.
2) Bis 1886 ausschließt. danziger Preis, dann stettiner, inkl. Zoll.

| a    | Ronate        | Roggen:<br>brod | Rogg<br>(Ha         | enmehl<br>usb.) | Roggen         |             | enmehl<br>. 00 | Beize                |
|------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| 2    | <b>XDNate</b> | 90%.<br>2 kg    | <b>L</b> P.<br>1 kg | <b>%</b> ₽.1)   | GH.<br>Bresi.  | DP.<br>1 kg | GH.<br>Brest.  | <b>S</b> H.<br>Breil |
| 1885 | Juli          | 38              | 23,2                | 21,58           | 14,00          | 29          | 23,55          | 15,52                |
|      | Angust        | 37              | 22,6                | 20,94           | 13,40          | 28          | 23,25          | 15,00                |
|      | Geptember     | 37              | 22,0                | 20,20           | 13,40          | 27          | 23,40          | 13,52                |
|      | Ottober       | 36              | 21,6                | 20,00           | 13,05          | 27          | 21,75          | 13,50                |
|      | November      | 36              | 21,6                | 19,97           | 12,60          | 27          | 21,75          | 13,59                |
|      | Dezember      | 36              | 21,2                | 19,35           | 12,70          | 27          | 21,45          | 13,37                |
| 1886 | Januar        | 35              | 20,6                | 19,07           | 12,50          | 27          | 21,10          | 13,30                |
|      | Februar       | 35              | 20,6                | 19,00           | 12,80          | 27          | 21,00          | 13,3                 |
|      | März          | 35              | 20,6                | 19,09           | 12,90          | 27          | 22,06          | 13,9                 |
|      | April         | 35              | 21,0                | 19,51           | 13,30          | 28          | 23,00          | 14,2                 |
|      | Mai           | 37              | 21,6                | 19,96           | 13,85          | 28          | 23,00          | 14,2                 |
|      | Juni          | 38              | 22,0                | 20,25           | 13,40          | <b>2</b> 8  | 23,00          | 14,2                 |
|      | Juli          | 37              | 21,6                | 20,35           | 13,20          | 27          | 23,09          | 14,4                 |
|      | August        | 36              | 21,2                | 20,10           | 12,90          | 27          | 23,25          | 14,7                 |
|      | September     | 35              | 20,6                | 20,00           | 13,10          | 27          | 23,25          | 14,6                 |
|      | Oftober       | 36              | 21,0                | 20,00           | 13,20          | 27          | 23,25          | 14,1                 |
|      | November      | 36              | 21,0                | 20,00           | 13,25          | 27          | 23,25          | 14,4                 |
|      | Dezember      | 36              | 21,4                | 20,00           | 12,90          | 27          | 23,25          | 14,5                 |
| 1887 | Januar        | 37              | 21,4                | 20,00           | 13,10          | 27          | 23,25          | 14,5                 |
|      | Februar       | 37              | 21,4                | 19,87           | 12,60          | 27          | 23,25          | 14,5                 |
|      | März          | 36              | 21,0                | 19,37           | 11,95          | 27          | 23,09          | 14,5                 |
|      | April         | 36              | 20,4                | 18,79           | 12,75          | 27          | 22,64          | 14,7                 |
|      | Mai           | 36              | 20,6                | 19,72           | 12,70          | <b>2</b> 8  | 24,89          | 16,3                 |
|      | Juni          | 37              | 21,6                | 19,50           | 1 <b>2,3</b> 0 | 31          | 27,74          | 17,9                 |
|      | Juli          | 37              | 21,6                | 19,36           | 11,90          | 33          | 27,22          | 16,6                 |
|      | August        | <b>3</b> 5      | 21,0                | 18,86           | 11,30          | 30          | 24,87          | 15,3                 |
|      | September     | 34              | 20,0                | 18,75           | 11,00          | 29          | 23,35          | 14,5                 |
|      | Oftober       | 34              | 19,6                | 18,75           | 12,00          | <b>2</b> 8  | 22,87          | 14,4                 |
|      | November      | 3534            | 20,2                | 18,69           | 11,90          | 28          | 23,32          | 15,2                 |
|      | Dezember      | 34—33           | 20,0                | 18,26           | 11,60          | 29          | <b>23,7</b> 5  | 15,2                 |
| 1888 | Januar        | 34              | 19,4                | 18,25           | 11,30          | <b>2</b> 8  | 23,75          | 15,2                 |
|      | Februar       | <b>34</b> —33   | 19,8                | 18,15           | 10,90          | 29          | 23,75          | 15,2                 |
|      | Marz          | 33              | 19,4                | 18,00           | 10,90          | 29          | 24,05          | 15,6                 |

<sup>1)</sup> Bie 1885 ausichl. Berlin Rr. 0-1, bann brestauer Sausbadmehl.

| DB.<br>1 kg | <b>G</b> H.<br>Magbeb. | DP.            |                        |              |                  | wein        | &B. Bredl.                |
|-------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|
|             |                        | <b>Domingo</b> | GH.<br>Frankf.<br>Java | 9093.<br>1 l | <b>G.</b> ₹). 1) | <b>L</b> B. | 10 000 l<br>% Er.         |
| 70          | _                      | 170            | 140,0                  | 20           | 23,76            | 50          | 41,60                     |
| 72          | 63,75                  | 170            | 138,0                  | 21           | 23,52            | 50          | 42,00                     |
| 70          | 64,20                  | 156            | 138,0                  | 21           | 23,50            | 50          | 39,70                     |
| 70          | 62,12                  | 156            | 142,0                  | 21           | 25,60            | 50          | 36,80                     |
| 66          | 59,63                  | 156            | 138,0                  | 21           | 25,96            | 50          | 36,80                     |
| 66          | 60,13                  | 156            | 138,0                  | 21           | 25,56            | 45          | 37,40                     |
| 66          | 60,75                  | 156            | 138,0                  | 21           | 23,98            | 45          | <b>3</b> 5,50             |
| 66          | 58,00                  | 156            | 138,0                  | 22           | 24,16            | 45          | 33,00                     |
| 62          | 56,00                  | 156            | 141,0                  | 21           | 24,18            | 45          | 33,10                     |
| 60          | <b>55,2</b> 0          | 156            | 140,0                  | 21           | 23,46            | 45          | <b>33,9</b> 0             |
| 60          | 55,50                  | 156            | 142,0                  | 20           | 22,36            | 45          | 87,10                     |
| 60          | 53,08                  | 156            | 145,0                  | 20           | 21,58            | 45          | 35,80                     |
| 60          | 53,30                  | 156            | 148,0                  | 19           | 21,58            | 45          | 36,50                     |
| 60          | 53,13                  | 156            | 154,0                  | 19           | 21,50            | 45          | 39,10                     |
| 60          | 53,06                  | 156            | 160,0                  | 19           | 21,54            | 45          | 37,00                     |
| 60          | 53,20                  | 172            | 168,0                  | 20           | 21,58            | 45          | 34,90                     |
| 60          | 53,19                  | 172            | 172,0                  | 20           | <b>22,4</b> 8    | 45          | <b>35,6</b> 0             |
| 60          | <b>52,</b> 00          | 180            | 174,0                  | 20           | 22,86            | 45          | 34,40                     |
| 60          | 51,6 <b>2</b>          | 200            | 181,0                  | 20           | 22,96            | 45          | 35,30                     |
| 58          | 50,94                  | 210            | 190,0                  | <b>2</b> 0   | 22,90            | 45          | <b>36,2</b> 0             |
| 58          | 50,31                  | 210            | 193,0                  | 20           | 22,48            | 45          | 37,00                     |
| 56          | <b>52,</b> 00          | 220            | 208,0                  | 20           | 21,40            | 45          | <b>38,5</b> 0             |
| 60          | 53,00                  | 230            | 224,0                  | 20           | 20,72            | 45          | 42,40                     |
| 60          | 53,24                  | 246            | 224,0                  | 20           | 20,80            | 45          | 66,10                     |
| 60          | 56,95                  | <b>22</b> 0    | 224,0                  | 19           | 20,72            | 54          | <b>64,0</b> 0             |
| 62          | 57,75                  | 220            | <b>22</b> 6,0          | 19           | 20,72            | 54          | <b>69,</b> 00             |
| 62          | <u>.</u>               | 240            | 234,0                  | 19           | 20,98            | 60          | 67,00                     |
| 62          | 54,00                  | 248            | 234,0                  | 19           | 21,48            | 70          | 96,00                     |
| 62          | 54,93                  | 248            | 216,0                  | 19           | 22,59            | 70          | 97,90                     |
| 62          | 58 <b>,2</b> 5         | 220            | 210,0                  | <b>2</b> 0   | 24,66            | 64          | 96,22                     |
| 66          | 60,01                  | <b>22</b> 0    | 204,0                  | 20           | 25,78            | 64          | 48,40°)+50,0              |
| 66          | 60,00                  | <b>2</b> 08    | 192,0                  | 22           | 25,24            | 64          | 45,80 °)+50,0             |
| 66          | 58,95                  | 188            | 182,0                  | 22           | 26,22            | 64          | 46,80 <sup>2</sup> )+50,0 |

<sup>1)</sup> Bis 1886 ausichl. danziger Preis, dann flettiner, inkl. Zoll.
2) Preis des mit 50 Mt. zu versteuernden Altohols; ber Preis des wirklich verfteuerten Altohols im freien Berkehr wich von der obigen Summe etwas ab.

2B. Lexis.

unrentabel scheint indest bieses Geschäft nach den Ergebniffen des Konsumvereins denn doch nicht zu sein. Die Differenz zwischen Engros- und Detailpreis bietet nach der obigen Jusammenstellung allerdings bei Juden den niedrigsten Brozentsat des Aufschlags, immerhin aber beträgt derselbe

boch noch 9-10 Brozent.

Auffallend ift die groke Stetigkeit des Detailbreifes des Branntweins im Bergleich mit ber Beranderlichkeit bes Großbandelspreifes bes Spiritus. Bon 1881 bis Juni 1885 bleibt ber erftere auf 60 fleben, mabrend ber lettere zwischen 40,40 und 56,40 schwantt. Ob vielleicht in Diefer Beit ber Brozentgehalt an Altohol in bem Trintbranntwein zuweilen vermehrt ober bermindert worden fein mag? Jebenfalls tonnten folche Menderungen, Die boch feitens bes Ronfumenten nicht unbemerkt bleiben, nicht in bem ben Bewegungen bes Spirituspreifes entiprechenben Berbaltniffe vorgenommen worden fein. Rurg, wir feben, bag erft im Juni 1885, nachbem bas Sinten bes Spirituspreises feit feiner letten Bebung langer als ein Jahr gebauert hatte, ber Branntweinpreis enblich in zwei Sprungen folgt, Die ihn dann auch gleich um 25 Prozent herunterbringen. Dann bleibt er wieder fest auf 45 Pf. stehen, bis im Sommer 1887 die zur Bor bereitung bes neuen Befteuerungefpftem eingeführte Berbreifachung ber Maischbottichsteuer ihn wieder in auffteigende Bewegung bringt. wurdiger Beife aber blieb ber Detailpreis bes Branntweins, nachbem bir neue Steuer ben Spirituspreis auf 97-98 gebracht, in ben letten Monaten unferer Ueberficht auf 64 fteben, alfo nur um 4 Bf. bober, als in ben Jahren 1882-1885, in benen ber Großhandelspreis oft nicht bie Salfte bes jegigen erreichte. Theilweife mag fich bies wohl baburch erklaren, baf ber Konfumberein, wie alle Branntweinverläufer, bedeutende Borrathe von Altohol befeffen haben wird, ber nur mit ber Rachsteuer von 30 Mt. fur bas heftoliter belaftet war. Die nachwirtung biefer Bestande burite bis in bas Frubjahr bes gabres 1888 gereicht haben, in welchem ber Spirituspreis überhaupt eine auffteigende Bewegung begann. Allem Anschein nach hat ber Ronfumberein aber auch feinen Gewinnaufschlag bei bem Branntwein einigermaßen herabgefest, alfo infofern einen Theil ber Steuererhobung Much die felbftandigen Bertaufer von Branntwein felbft übernommen. werben fich, um nicht burch Berminberung ihrer Rundschaft noch mehr ju verlieren, zu einem folchen Opfer wohl haben entschließen muffen, vielleicht unter Milberung bestelben burch etwas ftartere Berbunnung bes Branntweins.

Fassen wir schließlich unsere Ergebnisse zusammen, so bürsen wir nach ben Preisen bes Konsumbereins annehmen, daß in Breslau überhaupt die Detailpreise der vom Berein gesührten Waaren, mit Ausnahme des Brodes, im ganzen den Bewegungen der Großhandelspreise gesolgt sind. Allerdings solgen sie, wenn es sich um ein Sinken handelt, erst in einiger zeitlichen Entsernung, während sie im Falle des Steigens schneller Schritt halten, und wenn daher das Sinken des Großhandelspreises nur kurze Zeit andauert, so kann eine neue Wendung eintreten, bevor dasselbe in dem Aleinhandelspreise überhaupt zum Ausdruck gekommen ist. Da aber bei vicken Waaren in den letzten Jahren eine dauernde und sortschreitende Preiserniedrigung im Großverkehr stattgesunden hat, so ist dieselbe nach und nach

auch ben Ronfumenten in fehr mertlicher Beife zu gute getommen. Die Mitglieber bes Konfumbereins gilt Dies unzweifelhaft auch in Betreff bes Roggenbrobes, bas bei gleichbleibendem Gewicht feit 1882 um beinabe 20 Brogent billiger geworben ift. Ob aber bie felbftanbigen Bader bas Bewicht ihres Brobes und ihrer Semmeln entsprechend vergrößert haben, läßt fich nicht entscheiben, und felbft wenn es geschehen fein follte, wurde fich fur bie Raufer nicht eine gleiche Erfparnig ergeben, wie fur bie Abnehmer bes Roggenbrodes im Ronfumberein. Denn bie Familien, für welche das Brod nicht das Saubinahrungsmittel bilbet, verbrauchen in ber Boche einfach eine bestimmte Bahl von 50-Bf.= Laiben, gleichviel ob biefelben etwas schwerer ober etwas leichter find; und noch ausschlieflicher bestimmt fich die Menge ber in biefen Ramilien taglich verzehrten Gemmeln burch eine hertommliche Bahl, flatt burch bas Bewicht.

In Bejug auf bie Preife bes Fleifches, ber Rartoffeln, bes Gemufes und anderer Marttwaaren bietet ber Ronfumberein teine Anhaltsbuntte. Im gangen aber waltet bei ben Ronfumenten ber Gindrud bor, daß auf Diefem Gebiete bie bie Produgenten treffende Preisberminderung mehr als billig von ben Bermittlern zu ihrem alleinigen Bortheil ausgenutt wirb. So fei als einzelne Erfahrung ermabnt, bag zu einer Beit, als ber Bentner Rartoffeln auf ben einige Meilen von Breslau entfernten Gutern für 1 DRt. vertauft wurde, der Preis berfelben in Breslau, gentnerweife ins Baus geliefert, noch auf 3 Mt. und höber ftanb. Beim Fleischvertauf und bei ben meiften Wochenmarttwaaren ift die Konkurrenz ohne Zweifel im ganzen weit weniger entwickelt, als im Rolonialwaarenhandel. Wie viel sich aber durch eine rationelle Organisation des Marktwesens im Interesse ber Ronfumenten erreichen laft, baben die Erfahrungen in Berlin feit Eröffnung ber Martt-

hallen gelehrt.

Die Frage aber, ob die Breife bes Detailvertehrs fich benjenigen bes Großbanbels parallel bewegen, ift unabhangig bon ber anderen, ob ber Abstand der beiden Breife, alfo ber Gewinnaufschlag des Detailhandels nicht ein übermäßig hober fei. Dit Rudficht auf bie Leiftungen bes Ronfumvereins einerseits und die Babl ber felbstandigen Detailgeschäfte in Breslau andererfeits muffen wir uns babin aussprechen, daß ber burch. schnittliche Gewinn bes einzelnen Rleinhandlers zwar nicht zu hoch erscheint, baß aber im gangen für biefen Bermittlungsbienft ein Aufwand gemacht wird, ber poliswirthschaftlich als übergroßer Luxus bezeichnet werden barf. Das Bublitum verlangt aus mancherlei Brunden, aus Bequemlichteit, aus Borliebe für soziale Scheidungen, für große Auswahl, für Luxuseinrichtungen u. f. w., bag ftets eine gange Reihe von Labengeschaften feiner Auftrage harrend bereitsteben, und es muß daber auch die bloge Dienftbereitschaft biefer gablreichen Unternehmungen mit bezahlen. Dennoch murben bie Detailpreise nicht fo boch gehalten werben tonnen, wie es wirklich geschieht, wenn die Raufer ernftlich bagegen reagirten und fich im Rleinvertebr nicht fo febr burch Gewohnheit und Schlendrian leiten ließen. Diefer lettere Umftand aber hangt wieder bamit jufammen, bag bie meiften Menfchen als Ronfumenten bei weitem nicht fo ftreng bas Bringip ber Wirthschaftlichteit befolgen, wie fie es als erwerbende Beichaftsleute thun. Dan bari bies icon baraus ichlieken, bak nur wenige Konfumbereine zu einer wirklich bedeutenden Wirtfamteit gelangt find, obwohl die Ergebniffe des brestaner Bereins zeigen, bag erhebliche Ersparniffe burch eine folche Organisation erzielt werden tonnen. So bleibt alfo im Rleinbandelsvertehr ein irrationelles Element übrig, bas fich schwerlich wird beseitigen laffen, weil eben ber Menich auch im Wirthichaftsleben nicht immer rein rationellen Motiven folgt, vielmehr oft einen befonderen Genug barin findet, fich ohne ju rechnen, burch Reigung und Bequemlichteit bestimmen an laffen. armere Bevolkerung wird freilich burch ibre Lage auch bei ibren tonfumtiven Ausgaben mehr zu einem ftrengen Rechnen gezwungen und man follte baber erwarten, daß fie fich mehr auf bas Reilichen Lege und fich ftets Dabe gebe, die billigften Laben ausfindig ju machen. Aber fie wird Leicht burch bas Rreditgeben ber Rleinbandler gefeffelt, mas nun nicht felten bie Folge hat, daß fie als Bergutung fur biefen Rredit und bas bamit perbundene Rifito verhaltnigmäßig noch bobere Breife bezahlen muß, als bie wohlhabende Rlaffe. Auch wirtt ber Umftand zu ihren Ungunften, daß fie ibre Raufe meiftens nur in fleinen Bortionen machen tann; wer aber gebnmal 50 Gramm ftatt auf einmal ein Bfund tauft, verlangt eine gebnmal größere Dienftleiftung, und ba ber Bewinn bes Kleinbandler hauptfachlich auf feiner Dienftleiftung und nur in zweiter Linie auf feinem Rapital beruht, so werden also in den Läden, die an eine unbemittelte Rundschaft durchweg nur kleine Portionen verlaufen, die Breife deshalb fic bober ju ftellen ftreben, mabrend fibrigens andere Umftande, wie billigen Miethen und einfachere Ausstattung gleichzeitig in entgegengefetter Richtung mirten.

. .

.

## Schriften

316

## Vereins für Socialpolitik.

## XXXVII.

Untersuchungen über ben Ginfluß ber bistributiven Gewerbe auf bie Preife.

3meites Seft.



**Leipzig,** Verlag von Dunder & Humblot. 1888.



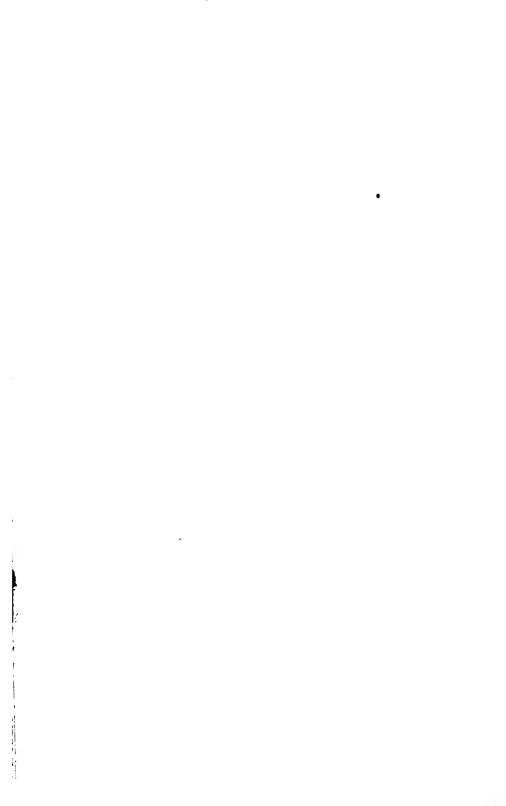

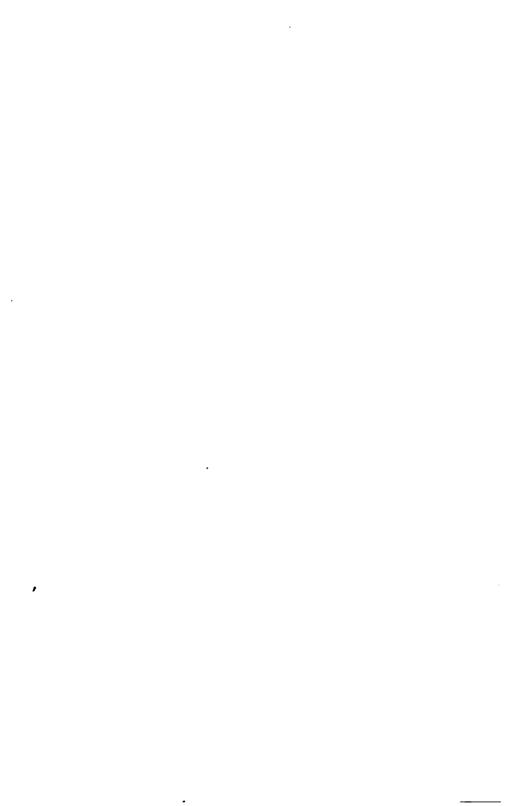

٠. ;



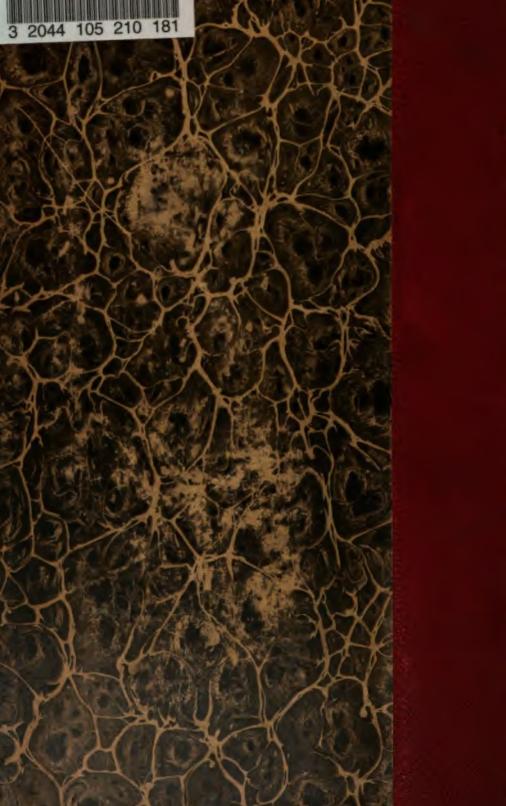